







182

## ABHANDLUNGEN

DER

## HISTORISCHEN CLASSE

DER KÖNIGLICH BAYERISCHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

### EILFTER BAND.

IN DER MEIRE DER DERKSCHRIFTER DER ALL BAND.

MÜNCHEN, 1870.

VERLAG DER K. AKADEMIE, IN COMMISSION BEI G. FRANZ.

# Inhalt des XI. Bandes.

| , I. Abtheilung.                                                                                                                                                   | Beite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorarbeiten zur Textesausgabe von Kaiser Ludwigs oberbaierischen Landrechten. Von Dr. Ludwig Rockinger                                                             | 1     |
| Beiträge zur Festatellung der historischen Ortsnamen in Bayern und des ursprüng-<br>lichen Besitzes des Hauses Scheyern-Wittelsbach. Von Friedrich Hektor          | 69    |
| Grafen Hundt  Zur Geschichte des angeblichen Bündnisses von Bayonne, nebst einem Originalbericht über die Ursachen des zweiten Beligionskrieges in Frankreich. Von |       |
| August Klukhohn                                                                                                                                                    | 149   |
| Beiträge zur Geschichte des bayerischen Münzwesens unter dem Hause Wittelsbach von Ende des zwölften bis in das sechzehnte Jahrhundert. Von Karl August Muffat     | 201   |
| Il. Abtheilung.                                                                                                                                                    |       |
| Meister Eckhart und die Inquisition. Von Wilhelm Proger                                                                                                            | 1     |
| Die Niederländischen Wiedertäuser während der Belagerung Münsters 1534 bis 1635.                                                                                   | 1     |
| Von C. A. Cornelius                                                                                                                                                | 49    |
| Die Folgen der Theilungen Baierns für seine Landeegesetzgebung im Mittelalter.<br>Von Dr. Ludwig Rockinger                                                         | 113   |
| Zwei pfälzische Gesandtschaftsberichte über den französischen Hof und die Hugenotten                                                                               | 110   |
| 1567 und 1574. You A. Klukhohn                                                                                                                                     | 179   |
| Geschichte der bayrischen und pfälzischen Kur seit der Mitte des dreizehnten Jahr-                                                                                 |       |
| hunderts. Von K. A. Muffat                                                                                                                                         | 239   |
| III. Abtheilung.                                                                                                                                                   | +     |
| Die Memoiren Sullys und der groese Plan Heinrichs IV. Von Moris Ritter                                                                                             | 1-    |
| Der Reichstag zu Worms im Jahre 1521. Nach den Briefen des papetlichen Nuntius<br>Hieronymus Aleander. Von Johann Friedrich                                        | 55    |
| Magister Lorenz Fries zum fränkisch-wirzburgischen Rechts- und Gerichtswesen. Von                                                                                  | •     |
| Dr. Ludwig Rockinger                                                                                                                                               | 147   |

## ABHANDLUNGEN

DER

### HISTORISCHEN CLASSE

DEB KÖNIGLICH HAYKRISCHEN

## AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

EILFTEN BANDES

ERSTE ABTHRILUNG.

## ABHANDLUNGEN

DER

## HISTORISCHEN CLASSE

DER KÖNIGLICH BAYERISCHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

### EILFTEN BANDES

ERSTE ABTHEILUNG.

IN DEE RYSHE DEE DEFRECHRIFTER DER KLI, BAND.

MÜNCHEN, 1868.

VERLAG DER K. AKADEMIE, IN COMMISSION BEI G. FRANZ.

# Inhalt.

|                                                                                | Selte |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorarbeiten zur Textesnusgabe von Kaiser Ludwigs oberhalerischen Landrechten.  |       |
| Von Dr. Ludwig Rockinger                                                       | 1     |
| Beiträge zur Feststellung der historischen Ortsnamen in Bayern und des         |       |
| umprünglichen Besitzes des Hauses Scheyern-Wittelsbach. Von Friedrich          |       |
| Hektor Grafen Hundt                                                            | 69    |
| Zur Geschichte des angeblichen Bündnisses von Bayonne, nebst einem Original-   |       |
| bericht über die Ursachen des zweiten Religionskriegs in Frankreich.           |       |
| Von August Klukhohn                                                            | 149   |
| Beiträge zur Geschichte des bayerischen Münzwesens unter dem Hanse Wittelsbach |       |
| von Ende des zwelften bis in das sechzehnte Jehrhundert. Von Karl              |       |
| August Muffat                                                                  | 201   |

# Vorarbeiten zur Textesausgabe

You

# Kaiser Ludwigs oberbaierischen Landrechten.

Non

Dr. Ludwig Rockinger,

|  | _ |  |  |
|--|---|--|--|

### Vorarbeiten zur Textesausgabe

108

## Kaiser Ludwigs oberbaierischen Landrechten.

Yor

### Dr. Ludwig Rockinger.

Nicht weniger als drei Druckausgaben von Kaiser Ludwigs oberbaierischem Landrechte vom Samstage nach dem Dreikönigsfeste des Jahres 1346 liegen uns aus dem 15. und 16. Jahrhunderte von Line weitere hat Henmann?) im 18. Jahrhunderte gehefert. Die neueste veranstaltete der Reichsarchivar Freiherr von Freyberg?) in unserem Jahrhunderte. Keine von allen entspricht den Anforderungen welche neutzutage die Wissenschaft an die Ausgaben mittelalterlicher Gesetzgeblingswerke stellt. Es wird in dieser Behalptung Niemand einen Vorwurf gegen die drei erstgenannten Drucke aus Jen Jahren 1484, 1495, 1516 erkennen wollen,

Vergl. darüber Gengler's Queelongeschichte und System des im Konigreiche Bayern geltenden Privatrechtel S 28 Note80. Freiheren von Freyberg a Sammung historischer Schröten und arkunden IV S 498-400

In semen opuscula quibus varia juris germanies stemque lintorica et philosogiet argumenta, expanatur S 23 36, 54 44.

In senser Samming historischer Schriften und Freinden IV S. 387 498.

welche lediglich dem früher durch die Handschriften befriedigten praktischen Redürfnisse nun auf dem bequemeren und zugleich wohlfeileren Wege der Verbreitung durch den Druck zu entsprechen bestimmt waren. Schou eine andere Aufgabe hatte eich Heumann bei eeiner Bearbeitung gesetzt, welcher indessen auch nur der Abdruck zunächet emer im zweiten Viertel des 15 Jahrhunderts gefortigten Handschrift zu Grunde hogt. Um wie vieles höher endlich die durch Freiherrn von Freyberg besorgte Ausgabe steht, vermögen wir schwer zu beurtheilen, da wir nicht bemerkt finden, aus welcher Handschrift selbe gegeben ist, und aus welchen Gründen, oder ob sie vielleicht aus mehreren zusammengestellt ist, und aus welchen Gründen, sondern ohne auch nur ein Wort hierüber1) blos in der Vorrede angeführt wird, dass zu ihr "die Lesarten der besten Handschriften verglichen und einzelne Varianten in den Noten bezeichnet" wurden. Wie weit dieses der Fall gewesen, zeigt am unzweidentigsten ein Blick in die Ausgabe selbst. Dass sie auch bereits seit langerer Zeit nicht als genügend angesehen wurde, das schliessen wir wohl nicht ohne Grund daraus, dass - ohne Zweifel auf den Antrag einer der dumals bestandenen wissenschaftlichen Commissionen - ein Auftrag des Königs Maximilian II für eine neue Bearbeitung beziehungsweise Rerausgabe von Kaiser Ludwigs oberbaierischem Landrechte erging, und zwar an una, wie wir einer Zuschrift des Staatsministers des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten vom 18. Janner 1861 zu entnehmen batten. Insoferne wir aus mehrfachen Gründen uns nicht in der Lage befanden uns diesem Auftrage zu unterziehen, ist der eben bemerkte Stand der Ausgaben des in Frage stehenden Gesetzgebungswerkes noch immer derselbe. Und sieht man von dem Werthe ab welchen are in wissenschaftlicher Beziehung anzusprechen haben, immerhin wird doch nicht zu lengnen sein dass sie sämmtlich zu ihrer Zeit ihren Zweck erfüllt haben.

Gestattete doch auch nirgendwann das Geschick so günstig an eine den wissenschaftlichen Geboten entsprechende Bearbeitung

<sup>1)</sup> Es mag dasshalb die Recession verglieben werden welche wir Submeiller's eben so kundiger als gewossehafter Feder in den gelehrten Auseigen der beierwahen Absdetste der Wintenschaften 1887 Nr. 29 Spalte 242. 246 sordanken.

der so wichtigen Quelle des oberbaierischen oder auch wenn man will des baierischen Landrechtes im Mittelalter Hand anzulegen als eben in der Gegenwart. Nicht allein dass nunmehr eine viel grössere Zahl von Handschriften derselben leicht zu benützen ist als enedem, hat sich jetzt namentach auch über die höchst bedeutenden anmittelbaren Vorläufer derselben helleres Licht verbreitet als Jahrhunderte hindurch der Fall gewesen. Kalser Ludwigs oberbaierisches Stadtrecht hat unter Auere Pflege!) die gebührende Stellung unter den baierischen Rechtsdenkmälern des Mittelalters erhalten. Karser Ludwigs alteres oberbaierisches Landrocht, bis in unsere Tago für verloren erachtet, haben wir selbst aus einer unscheinbaren Papierhandschrift des baierischen Reichsarchives der Forschung erschlossen, deren nanmehr negesten Stand wir denn in unserem bei der 25 jährigen Stiftungsfeier des bistorischen Vereines von und für Oberbaiern<sup>2</sup>) am 26 Mai 1863 gehaltenen Vortrage "zur ausseren Geschichte von Kaiser Ludwigs oberbaierischem Land- und Stadtrechte" dargelegt heben, wovon abzugehen ans bisher kein Grund vorhegt.

So lässt eich nun mit ungleich mehr Sicherheit als seither an die Lösung unserer Aufgabe schreiten.

In diesen beiden im wirklichen Leben füssenden Gesetzgebungswerken lag für die Umorbeitung aus welcher das bekannte oberbaierische Landrecht vom Sumstage nach dem Dreikönigsfeste des Jahres 1346 hervorgegangen ein trefflicher Keim vor

Ob diese Umerbeitung in einem Zuge geschah, ob nicht, diese Frage wird sich aufwerfen lassen. Mahreres möchte darauf hindenten dass letzteres der Fall gewesen. Ja vielleicht kömmt das Jahr 1344

In somem Stadtrechte von M\u00fanchen nach bisher ungedruckten Handschriften zeit R\u00e4cksicht auf die noch geltenden Bechleitige und Rechtematilute M\u00fanchen 1840.

<sup>2)</sup> Verg), dessen Archiv für vaterländische Geschiebte Band XXIII 6, 216-816.

hier in Betracht Zwei Handschriften des Beichsfreiherrn von Senckenberg erwähnen nach deseen ganz bestimmter Aussage 1) dieses Jahr, und auch nicht den Sametag sondere den Sonntag nach dem Dreikönigsfeste. Auch Krenner<sup>3</sup>) apricht sich dafür aus dass die Umarbeitung beziehungsweise Vermehrung des alten oberbuierischen Landrochtes in diesem Jahre oder im Jahre 1346 stattgefunden habe, ohne jedoch die Grunde anzugeben welche ihn zu ersterer Behauptung veranlaseten. Läge in den beiden vorhin bemerkten Handschriften nur die Abweichung des Jahres vor, nicht zugleich auch jene des Tages, so könnte man vielleicht ganz emfach em Verseben des Schreibers erkennen dürfen, vorausgesetzt notürlich nur dass die Johrzahl nicht in Worten ausgedrückt gewesen, wogegen sich indessen wohl begründeter Zweifel erheben möchte, wie ja auch sogar bei der Annahme des entgegengesetzten Falles noch kemeswegs ein zwingender Grund für die Vermithung eines solchen Schreibversehens vorliegt. Gerade aber die Abweitnung vom Samstage. auf den Sonntag nach dem Dreikönigsfeste findet sich auch in zweihængen Handschriften welche das gewöhnliche Jahr 1346 angeben. Liegt nun gewiss die Möglichkeit nicht alt zu ferne dass bei dem einen oder anderen Exen place auch des oberbaierischen Landrechtes vom Jahre 1346. noch trotz der Richtigstellung dieses Jahres wemigstens eine frühere und im vorliegenden hale noch dazu kaum anweichende Angabe des Tages. stehen bleiben konnte, so dürfte am linde anch he Annahme einer neuen Ausgabe des alten oberbalenschen Lan frechtes eben im Jahre 1344. und vielleicht am Sonntago nach dem Dreikinigsfeste sich nicht ohne. weiteres als anwahrscheinlich erweisen. Lebrigens ganz abgeseben bievonpasst für die Annahme einer in der Zwischenzeit stattgefundenen Uni-

<sup>1)</sup> In der danstriatio juridien de tegibus gentis invarious § s. Er hussert hier av no MCCCNLiV des nechsten sontage nach dem obristen sig inces Ludou ens marchin brandehurgensis, Steichanus, Ludouicus, Wilhelmus houtoin jus collegert int van hier et CCCL capitibus constans und hemerkt hierit in der Note a nescio enr scriptures, a Lambecio I II c. 6 pag 654 hibli vindobon melger, manuer 1846 signent, ensu amen annum 1844 denotet uterque codes meus. Furte camen heiset es sodann zur Lieung des Zweifels — 1846 collectio reves aut. eum iper duers eilem nipriodet unis 1819 ad hanc unoum provocout.

<sup>2)</sup> Lober gemischte und folgende Weiberitterleben > 60

arbeitung auch der Anfang der nach dem Publicationspatente und vor dem Beginne des wirklichen Gesetzestextes eingeschobenen Stelle:

daz jet daz recht pooch also gants insoferne durchaus micht übel als sich nach zwei vorhergegangenen Ausgaben gewiss besser als nach blos einer von dem nunmahr gans und gar vollständigen Werke aprechen liess. Ja vielleicht dürfen wir auch hier - in Ahnlicher Weise wie wir bei Keiser Ludwige oberbaierischem Stadtrechte so zu sagen den Entwurf der seinerzeit denn auch wirklich mit Gesetzeskraft bekleideten Ausgabe!) vermuthen zu können glauben - auf eine den Uebergang vom alten in das nege oberhaterische Landrecht vom Samstage nach dem Dreikönigefeste des Jahres 1346 vermittelnde und vielleicht nicht viel vor der swölften Stunde vollatändig zu ihm umgebildete Redaction aus deze durch Schmeller's umsichtigen Blick erworbenen Cod. germ. 1148 der münchner Staatebibliothek schliessen, welche gans entaprechend dem alten oberbaierischen Landrechte auf der einen Seite noch keine Abtheilung des gesammten Stoffes in besondere je mit Ueberschriften versehene Titel oder Kapitel aufweist and anderntheils noch inabesondere der beiden letzten Titel des neuen oberbaierischen Landrechtes über Lastfohrwerk und Fischdiebstahl entbehrt.

Natürlich hatte sich vom ersten Versuche einer Landesgesetzgebung bis jetzt das Bedürfnies grösserer Vollständigkeit ergeben. Selbes ist wohl deutlich genug in der Bestimmung gekennzeichnet:

Was fur reht kvinpt das das puech niht hat da sol der rihter an der schrunnen fvnf nannen die pesten die da sein des tages, vnd sie sullen sich dar vm niht besprechen, vnd sol in der rihter fragen auf ir ayd was it reht dar vm dunch nach ens anclag vnd ens widerantwet.

Vud werdent die fvnf en eyn mit ir vrtailn, da mit hat der behabt dem daz roht gevellet, so sol der rikter haben ein laerz pusch, vud sol an daz selbe busch hauzen achreiben die ansprach vud die antwurt, vud waz dar vber ertailt sei.

Vergl. necest Abhandleng im Archive des Instorischen Vereine für Oberbeiern z. n. O. S. 242 and 245 mit dem vorhetzten Absatze der Note 6 und den Noten 22 und 25.

Waer aber daz die fvnf sich niht veranten, vnd dez ainz oder zwair vrtail besunder stuenden, so mag ener der minner vrtail wol gaen hof dingen für den vitztuom. vnd da sol man im dann anclag antwurt vnd vrtail geschriben geben vnd sol daz der ribter an sein buech niht haiszen schreiben.

Wie man an seine Refriedigung gegangen ist, das ergibt wohl am besten die Vergleichung der beiden Werke. So enthält beispielsweise das alte oberbaierische Landrecht über die Morgengabe nur 4 Artikel, das neue deren 13. Ebenso füllen die Bestimmungen jenes über die Verhältnisse an Grund und Boden wie an der Gemain u. a. w. nur 10 Artikel, in diesem deren 28. Ja während dort sich über das eheliche Vermögensrecht nur 1 Artikel findet, zählt es hier deren 28. Daher die Vermebrung der Artikel von ursprünglich nur 157 oder 158 auf vierthaibhundert in runder Zah: Vernehmen wir doch aus dem Gesetzbuche seibet gleich nach dem Publicationspatente und vor dem Beginne des wirklichen Gesetzestextes:

daz ist dez recht puoch also gentz. Elt pezzert vnd auch new artickel gessemment anz allen gerichten steten vnd maergten nach dez keysers geheizzen,

und ist weiter im Artikel 249 ansdrücklich bemerkt-

swelhte artickel geminnert oder gemert sind oder new funden sein, daz die nieman an seinem rechten chainen schaden bringen süllen daz er mit dem rechten erlangt hat nach den pünden als vor geschriben etet, als meins hern pooch sagt, oder mit dem rechten erlangt hat û daz puoch gemacht ist.

Weiter musste es bei dieser nunmehr grösseren Zahl von Artikels im Ganzen wie bei der Ausdehming der den gleichen Gegenstand behandelnden Gruppen derselben für nothwendig erschemen, gewisse Titel oder Kapitel zu bilden, deren das neue Gesetzbuch in seiner regelmässigen Gestalt im ganzen 28 mit folgenden internischen Ueberschriften enthält:

- 1) de judicus et quibusdam annexis,
- 2) fartorum,
- 3) violantiam pacem et trivgas cum poena corunde a
- 4) stuprorum et poena corundens,

- 5) opprobriorum,
- 6) super damnis aedificiorum et agriculturae,
- 7) titulus et poena colligentium aliena ligna et foenum,
- 8) super conditionibles position et theloni rum et navigantium,
- 9) titulus cum poena super pecortous don esticis,
- super artificibus mechanicis cum poena corundem,
- 11) saper contractibus matrimonialibus et quibusdani annexis,
- 12) dotis in contractibus nuptialibus.
- actionam daarum viliarum vel plurium super jure proprietario funda et saper privatione jurisdictionum villarum,
- offensarum et poenarum super volneribus et homicidiis et alita attinentibus,
- quid juris competat asorpanti sibi proprietatem in alieno praedio ratione locationis.
- feederam et querondam sanexorum,
- super jure pignorationis,
- 18) reconventions,
- 19) procurator im, quomodo constitui debeant, et quid juris habeant,
- 20) officiorum praeconis et sporum subditorum,
- super privationibus arengarum et petitionibus subministrantium,
- 22) de jure hospitantium et cauponum,
- occupationum per viam juris et damnorum et super actionibus debitorum,
- 24) de conditionibas fidejussorum,
- 25) testimoniorum,
- 26) quid juris habest moleadioum,
- 27) super jure curruum oneratorum,
- 28) quae est poens furantium pisces

Aber auch was den Inhalt betrifft, waren theilweise Verhältnisse eingetreten welche eine ganz besondere Rücksichtnahme erheischten. So hat die gewohnheitsrechtliche Verjährung für Ligen von zenen Jahren und mehr der einjährigen weichen müssen 1) Nicht mit einem Male.

Verg. onsere Abband ung um Archiva des historischen Vereines für Oberhauen n. n. O.
 231 287 insbesondere mit der Note 14.

Die Stadt München hatte selbe auf dem Wege des Artikels des rudolfischen Freiheitsbriefes.

> swelh man och em eigen in dirre stat hat gewanen, vad daz hat gehabt in stiller gewer jer vad tack an ansprache, den mack darvinb foerbaz memen angesprochen

schon unter'm 12. Juni 1294 erlangt oder bestätigt erhalten. Ludwig der Beier selbst hatte in der Ernenerung und Bestätigung des ingelstädter Stadtrechtes!) vom 15 Juni 1312 bestimmt

nach gemainem reht swelich man oder weip ein aigen ze Ingoltstat gewinnen hat, und daz hat gehabt in stiller gewer ihr und tach an ansprach, den mach darumb fuerbaz memant angesprechen unb daz eigen.

and wester an. 23 Ma. 1319 in Folge hofgerichtlichen Erkenntnisses die Gewerschaft bei den Selgeräten<sup>2</sup>) auf Jahr und Tag und sechs Wochen<sup>3</sup>) gesetzlich festgestellt. Was Wunder, wenn allmälig bei der grösseren Beweglichkeit des Eigenthums, welche sich dringend geltend machte, namentlich bei Geiegenneit einer umfassonden neuen Gesetzgebung der gleichbeitliche Satz der einfährigen Ersitzung bei Eigen wie Leben sich im Artikel 43 des Stadtrechtes wie in den Artikeln 188, 193, 213 des Landrechtes Bahn brechen konnte? Welter hatte sich eine neue Regelung der Bussen und Strafen<sup>4</sup>) als angezeigt erwiesen. Wie man hier und dort Grund haben mochte Lieber herabzugehen, stehte sich auf der andern Seite sich das bedürfniss heraus, eine Ernöhung eintreten zu lassen. Noch so manche andere Dinge hatten auch bereits einen gesetzlichen Ausdruck im der lustruction gefähden welche Ludwig der Baier — allerdings zunächst für Niederbaiern — als Pfleger des Herzogs Johann dessen Vitztamen und Richtere am 6. April 1340 gegeben.

Mit einem Worte, es war für den Herrscher welchem die rechtliche Entwicklung seiner Heimat im Grossen wie im Kleinen so sehr am

<sup>5)</sup> Quellen zur baierischen und deutschen Geschichte VI S. 204-209 § 14.

Yergi, hierüber den Schiedspruch vom Jahre 1296 in den monum, hoin. III S. 885---888.

<sup>8)</sup> Monumenta boics IX S. 142 and 148

<sup>4)</sup> Vergl. unwere Abbendlung im Archive des historischen Vereinze für Oberbaiern a. a. O. S. 220 und 380 mit den Noten 11 und 12.

Herzen lag der Zeitpunkt gekommen, auf der glücklich betretenen Bahn einen Schritt weiter zu thun und das schöne Werk das er begonnen für alle Zukunft zu alchern. Aeusserich zwar erscheint er streng genommen moht als der eigentliche Gesetzgeber indem das Publicationspatent vieren seiner Söhnen diese Rohe zutheilt. Dennoch darf man hieber einmil nicht überseben, wie sie ausgrücklich bemerken dass sie das neue Gesetzbuch "nach seinem Gebot und Geharze" zum Frommen des baiemschen Landes erlassen. Abgesehen davon aber hat Kaiser Ludwig selbst, welcher zweifelsohne aus gewichtigen Gründen seine Söhne zu den, grossen Werke verbunden haben wollte, nie und nummer die Sache anders aufgefasst aus dasselbe seine Schopfung sei. Wir entnehmen das - abgesehen von dem oberLaierischen Stadtrechte, bezüglich dessen in den Verleihungsbriefe für Atchach<sup>1</sup>, vom Jahre 1347 ausdrücklich von dem Bahe welches die Stadt München hat "versigelt mit anseen kaiserijcher lasigel" gesprochen wird - unzweidentig für das alte oberbaierische Landrecht beispielsweise einer für lugeistadt?, im Jahre 1342 ausgefertigten Urkunde, worm or sagt one we have buch" gemachten. Was das nece oberbaierische Landrer at unlangt, bat man schon bei seinem Erscheinen\*) und unmittelbar damach die Sache aucht anders angeseben, sondern es wird selbes dem Kaiser Ludwig selbst inne weiteres!) zugeschrieben,

<sup>1)</sup> Larc's Geschichte des Lechranis II × 69

<sup>2)</sup> Vergl. Medover a Goschichte von Ingelstadt 8, 49 und 50.

<sup>8</sup> Beiest es ja sugeseben von der bereits bemerkten Stehe des Publicationspatenten — gleich in der in den gleichzeitigen und sonst überten und besten Handschriften vorkommenden und überhaupt in der Rege dem neden berhauerischen Landrachte vorangestallten interproben Fooleitung mit dürzen Worten

Volena agricar dominus serenasamus Ludowieus Romanorum angurator quartus sainti fidalium angram Jaharnar professo ut per retionem congruentom disciplinas vivant et regantur infra acriptas leges — quae sub alio vocabulo , ara mun cipatia large possunt nanoupari — gratia suae majoriata jussit conscriba

<sup>4)</sup> Wir entuchmen was nem and Befohl des Abtes Sinon von bins, nach dem durch Fevers gefahr erfolgten Untergange des alten Suempiere im Jahre 1458 neu gefortigten sogenannten Liber judioialis unnmohr Lod gerre. 35 der mäuchner Staatshichtebek in der nachfolgenden Aufzuhlung der Handschieften hum 38 - von dem ausdrück en bemerkt ist position ob combusianom consimilis libri judicialis per omnia quem eerennismis princeps et dominus dominus Ludwicus Ramanorum imperator fellers recordationes tellus justit dari et pant.

and es wird immer mit einem gewissen Vorzuge von "des Herren Buch" oder noch viel bestimmter von "des Kansers Buch" überall") gesprochen. Dieselbe Anschauungsweise aber dass Ludwig der Raier der Urheber unserer Gesetzgebung") sei, sie hat auch fort und fort in der Folgezeit") als die massgebende sich erhalten.

 Verlangt man nach Belegen biefür tunkehm noch beräglich des alten aberbat-rischen Landrechtes his zum Jahre 1246, so finden nich deren genug in unterer Abhandlung im Archive des historischen Vereines für Oberbatern a. n. O. Note 26 N. 256- 250.

Aber auch gerade ans dem für das neue oberheieruche Landrocht zur Berücksichtigung gelangenden Jahre 346 können um dres zur Verfügung stellen

Interm I Jant nimbeh erklart Marquart der Schonspreiner und sein beinfram Chinigund, ein hatten dem Domkapitel en Freising und dem dortigen Chickeren Watten von Palambauen und seinen nabekomen in sygen so Schoenspren gemacht und gewertigt mit des gerichten haut als recht ist und aus der kaysers proch augt, und seine mein nach gewer sein des agenanten gotehauss und ber Watten von Palenbausen und zu sor nabehomen als agene recht mit

In einem Briefe vom 19 Juni erhährt der Richter von Puchau. Bighart von Praftenau, dam Katter Ludwigs Jöger Seyfried der Kalbatter eine Holtmark. gelegen datz Gepting auf der Aver' dem Kloster Fürstenfeld, in t. allen den rechten und pueuten als meine harren den knywere rechtpusch so t' geforigt.

Wetter besugt sine interessate an stir Schrama to Parang ausgesteils Urkunds — mit des wirdigen Hertaug Luduweigs von Teck anhangendem Jasogel veragelt, der oeberister Pfleger ist zu Funsperch — vom Margarethenabend

des gerichts wegen das foer wich chum auf das recht und auf die sebramen der eeuwedigen und gestleichen herren des appte von Fuerstenacht und des consents de selbe
gewaltig ampthaest mit forsprechen und mit anneiser von ihrer lauft wegen von Pybarch,
und chlagten liebts dem gemilleichem berven dem probet von Polingen und hinte seinen
liesten die er ne 4º ngen hat und ein ets der is und ie lauft geseinen waren pei nata
und pei gewer seuhteit mit und mer und de hieten if die vorgenunten Allingen auf gephfects zu anrecht und tautrechten mit einander als lang und als verr ist das der von
Polling und sein lauft zu Alling des obgenanten herren von Fürstepweld gewaltigen amptinenten und wen lauften zo Pybarch allen mit dem eenklag mitrasten der obgenanten
ausprach und uiter der ansprach und vollerung der in des tage hinte in an oprechen
und se vollete beten, und werden auch der vind zu foerlan getan nach den kayanne
punch aug

Wester estimated wir einer Urkunde des Richters von Marnau, Chaouset von Vosseldorf, von 9 Norember 1349 des gebieh im diere offen gerichte prief, mit nemem ynngel vartigelt, was er in nach marine herzen des chaysers proch mit dem echten erhalet ist.

3) Hatte man auf dieses Chatshohliche Verhältzigs immer des rechte Lewicht gelegt man wirds sich nicht lange mit Vermuthungen über eine Prage abgeplagt haben, deren Bonstwortung sich so gewieserteinen von selbet urgibt. Bekanntrich hat man sich pämlich über den Umstand dass von den Sohnen des Kaisers ner die von ersten genaunt nich, nicht aber der um Alberheiligen 1348 geborne Albrecht, in mehrlacher Weste Rechenschaft en geben

Gehan wir aun für ansern Bebuf näher auf dieselbe ein, ze handelt an nich nandehnt beim alten oberbaierischen Lundrachte vor

normelit. War mellen hart hield melet berühren men daren bereit, abgethen ist. Den Rehtlemagnenmerk aller meleker dur Münde berh durbt briret zu ist, mil für mykelen nach nausur Annekt nach bein genägender terend aprobit merken nie stellich aus dem Waga rhimen, qui der naturlieben kanchunngereite der barbe ihr Kerkt naturiahren zu lassen.

Es bartete daren dare man der Lebten dreim Prinzen, darie rockt dust er nach Ranning 2500 und hintelle melle über gegennenn. Den Anst meh auf den erreim begenblich genn gut haren. Nur mit denseten artiset einenschen und danes Wilbert aufgeführt und hann, mehrher um 1825 pur Wolt hate, niem in dette lengte ben Follparkte nur hintelle mit dagejahren um 1825 um Anfiden Mundigfiete alles finnen en hieber in obei nichten mehr mehr

Indeed after groundert sich die buche. wenn man be nuch der beite b. geharfer auf And Lack which there may provide the buy machine on Heren technologies within the Salas Ladwigs des Buerts gemeinsem vortabliers verfehren untelen ist. Die tritt siene describe Franciscopy and engages. We use influenticing a stream handers writing the wallybbargen for such recognition only abor anythrop such polynopisch for discount manager athering lichter, was so because mount in dem Exhibitings smarther if in Warksyndian Early y risk Loundenburg and notice deer Reblers over 21 June 121 . . . 4 h De lan mar hospitachen, und Jacksehon kometarica 3.1 Nam. 272 N. S. T. bio 260 He a g Mafan für mone much purity cultivers beater I advag and Wichers was document account or progression than ador in proboton has located from Pro-hotobosche com 4 November 1267 - Paristics Name 217 A get a matches die Herrige Liebung der Mendenberger Stephen Liebung die Rosse für and and directions a start. To see it was Jaren chance, show with a continue. We also Emiling der Beier gefühltendehnt geftentt und seiner Neber mit beite, gib niesen mit bigreater than autache Problemen im alternamen adar findet neu groß tere bestellten dur-Ribertag. Dan is it use besignelement in der Mestelligung der bedenmäretage für Mauchen, gage mark as busting on the same well to the foreign Brick. Ladding der Brandon berger. Brandon der noth note finigeries Lading der kateer autorie in Nasanber 1827 verbriege, seles in dem vom hance om 5 Juli 1ste bestatigten beetrage - mie voeken ungeführten firte Name 200 & 3 3 and 202 to the house before and derector due and \$222 police of Wallaham min day am Albertanagen. 126 geleeren kiterekt, dahan akgembissaan dan en 126 day. Lands and heat beaution malities, in busine halves our wader Lading day frames, much aged marrie on hiteres Funte Wilhelm and Albertel mandig. After aufgefahrt und me

ted die Mündigheit nies hemmt es in diesem Falle nicht zu. Des gleiche gut mit bis, mierem gandereite. Des behopfes demellen Lindwig des Miere un bis am untehm Gründer inner seine Schur zu alemm Mieren verbanden haben. Diesekalle grechtent geschies dem dem niten Landereite seinelt der miederstärige Lindwig der fleiner als nich der nicht liege nicht mündige Milleite. Diese fallt aber aben der nichtung Grund für die Vortuntbung bezoglich der Vertuntbung bezoglich der Vertuntbung bezoglich der Vertuntbung bezoglich der Vertuntbung bezoglich der

The history word than answers Absfahrung und buy bestern Wisterprech outgrounding. Business there and due audieren trete werden wer und night terbeton, during dass und die gewise not und und gestiede the destructures and gestiede market milien und date man und designation aufgegenheiten werd, eben durant die for her Allerecht eicht fehlen modern mater wenn auch nicht teichte geseh mehr vollichtigen Bruder Withelin genannt mit. Wie untlein noch dersom Farunt dasse geste weitstellen untwellieben der finnen der Lautende untwellen geste der Lautende untwellt welche

der Hand wohl nur um nwes Handschriften, minlich den von uns benützten Pojeercodex des 14. Jahrhunderts im biserischen Reicheurchive, dann eine Pergamonthändschrift gloschfalls dieses Jahrhunderts

shor do kundo dar kassang das alten Gusetzbuches hater meht meher im Augugafa-et worden himsten. Hur glorben gans bestmant, dans zu Landrachte nags 7. Jüngap 1500 auch Albrecht seine Statte ampahities, würde, wurd denen abne die bereite sechnadens Broadings on Labor gerales unriden when he judoth gong the Hospitaltys had deren herpallethy-laying we in North that. In figures where orbital tigh harber and scoor Resembled an das Work - wolche ihre guten terbuda gehaht habiin mag - aher. The das Juniung uisht van bewarderen Vertheile gewoon at. Basin der Variaben weiste baker mit autgegebiebig. and trift does such der Urbertrheitung der Publimtempatienten. Man mits über angen. Engang were und seint- son dem terande der nach bemortub scharfer an benatuen. ponice I prevented any bester tremtring ber but in but in the Scapelands and been Drebongunge bliffe ein. Hernet war nieb der Sobe untlempiem berüge gebertet. Dum bien an Depart for Arbeit and the Frenchmann Albertalia surgement houses, hour make. The juscift wire to anoth generalists. These than an angulithe every labels updates as the betroffunden. Publicative greats the over raden man wakenthouseh ashburer als des emisges Afbreakt desc Prints in nationalitate galaxiesis haben mardis, nambich Albereits, Otto, Ludwig den jüngstein, son weich in atrevor wie ferweit wieht groop wijn is naam ee dan lacht der Weit erblecht. Gorgan gjar at diene dock intigfich eige Form betreffende Varmfen, im Gegentatischte py deta stocknebbu beckelte die novak bekoplang, nar ein gane unbergrandlaster Uspitand. gay nach date chek his der exlicitique Leberarbertung day schoo exattat in bestäptigat Bartin tartingmeden Barrang des Publicationspatentin durar hinne ble hillartagung alest jediteficile mana homerus katochu dagungs, soter terhiarengsgrund fluder als in die Ananimo der I ambridge it, her weister ja auch Willeite ... gleichen, im als a Landrecht. Ledwig der Ramor and or a some that he opings better night bestrettene Dietle night occurbence during

\$6 be been as a \$5 to open bringle des Eucliers as Phone Hass des Pysonmores, comdaire 1976 to des man been \$13 \times 170 and \$70, and at day with so fortune ton alle des Engages people ough and als des orbestance recht of

Western harbor getains, inchandlate flatoge tester des Andony en univers Athandlung un Arghest des Lesternehre Vereigen für Ottorhagen a. n. O. 5 257 200

An Achique des six Indre 14th geneticuleure aberhanespelen Landrechtes in dem unt Betreichtbereit etzemenden Lud gezus. In der mischere Mantebeleichte in der machlingenden Aufsahlung der Handuckerften Vom 21 besort es. Eupliere ober turze demonstruktung und dem imperature kommunischen et duese Reverseren.

Relifiers in the Herrys Walters and Ludwig in der Vorreits our Religionation for Intersphen Landrichte vom 24. April 119 main quadrichtele dies gereband die hand gegenne Farmen und Herrin Ladwig Margines von Resonant im Basenate nach Ludwig von Wilhelm tederander nach Philispram bey Resonand Restrogen im Basenate nach Rase und Rayeren aufgen und des a terdinachtenacht gestem harden hapere Ludwig a jen batter und ummeren sehen Chemicanherenen abhieber terderhüngen nembeh ham Jare de man um Chemic umsere lieber Restro terlande gase is het despekt nebendert und jump anthonomien etzgeten Jare des Sambertages mich dem Objecten etzgeber liebet Undwing und State aber die terbeiten und Landrichte den Fürstentbeiten Basen aus gewirtelt des Fürstentbeiten Basen aus gewirtelt des mit Basen herrichten bahen haben besonten.

welche uns dasselbe erhalten zu haben scheint, ohne dass wir allerdinge vor ihrer Einsichtnahme, wozu bisher keine Gelegenheit geboten war, verlässige Mittheilung darüber zu machen im Stande sind. Dagegen stehen von dem neuen eine große Anzahl von Handschriften vom 14 Jahrhunderte an und drei schon bemerkte Druckansgaben aus dem 15 und 16 Jahrhunderte wie ans neueror Zeit die von Heumann und Freiherrn von Freyberg zu Gebot, welche unter einender theilweise mehr oder minder hier und dort abweichen, so dass auf den ersten Blick noch keineswegs mit Entschiedenneit behauptet werden mag weiche daraus für die künftige Textesausgabe als Grundlage auszuwählen und in welcher Weise sodann die übrigen für dieselbe richtig zu benützen sind

Im ganzen sind uns nämlich noch aus dem 14 Jahrhunderte selbst neun, oder wenn die alsbald zur Sprache kommende der grutzer Universitätsbibliothek noch daher!) zu zänlen, wie weiter Num 11 - eilf Handschriften bekannt. Aus dem 15. Jahrhunderte negen deren, es mag die bereits erwähnte der gratzer Universitätsbibliothek hieher?) zu rechnen sein oder nicht wie auch die Num. 11, über sechzig vor, und die beiden Drucke aus den Jahren 1484 und 1495. Auch aus dem 16 Jahrhunderte lässt sich noch die unter Num. 69 aufgezühlte Handschrift und die Druckunsgabe des Jahres 1516 aufführen. Endlich könnten selbst noch aus den folgenden Jahrhunderten Handschriften?) und die beiden Druckunsgaben von Heumann und Freiherrn von Freyberg erwähnt werden

Wir werden uns zur Erzielung richtiger Ergebnisse der Aufgabe nicht entschlagen dürfen, im einzelnen hierüber Rechenschaft zu geben, und halten uns hiebei vor der Hand an die chronologische Reihenfolge, soweit uns für sie eben im grossen Ganzen mehr oder weniger Anhaltspunkte zu Gebot atehen.

Nach dem Archive der Gesellschaft für hitere deutsche Geschichtkunde X S 621 woselletnich med XIV ex augegeben findet.

<sup>2)</sup> Nach Zuhne Verteichmes der Handschriften der R. R. Universalatsbibliothek zu Gratz S. 26 unter der Signatur 33/36.

B Scieptelewere die mobber unter Num, 70 bemerkte.

Die ohne allen Zweifel gleichzeitige in bewindernswerther Reicheit geschriebene und fast duschgebends sorgfältig corrigirte Pergamenthandschrift des münchner Stadtarchives Num XII in Folio mit breitem Rande enthält von der gleichen Rand

a) auf drei meht numerfrien Blättern und der Vorderseite des vierten je zweispaltig geschieben nach der roth eingetragenen Einleitung

Secundum Yendorum quinto othymologiarum aus est nomen generale. Ien autem est species iuris, aus autem dictum, quia iustimi est, omne natem ius legibus et moribus constat. Ien autem constitucio scripta, mos autem est constitucio vetostate approbata.

Volens igitur dominus seremisimus Ladowicus imperator quartus saluti fidelium suorum Baburie proficere, ut per racionem congruentam discipline viumit et regintur, infra scriptas leges— que sub also vocabulo fura municipalm large pessunt nuncupari — gracia sus maiestatis iussit conscribi

das Inhaltsverze.commes des oberbaierischen Landrachtes, unter den vorhin auf S aund 9 bereits mitgetheilten rothen laternischen Titelüberschriften, word eine spätere Hand schwarz die Folien bemerkt hat auf walchen im Texte die einzelnen Aytikel sich finden,

b) auf 49 von gleichzeit ger Hand je oben in der Mitte schwarz mit arabischen Zahlen bezeichneten Blättern das oberhauerische Landrecht selbst, mit der auf drei Seiten von feinen abgesehen von den hier fehlenden Wappen an die folgende und theilweise au die Handschrift 3 erinnernden. Blattorsbesten ungebenen Initialo W auf Goldgrund beginnend, unter rothen lateinischen Ueberschriften seiner 28 Titel, und gleichfalls rothen Leberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 350 Artikel.

호.

Auf o nicht folinten und 50 von alter Hand je auf der zweiten Seite in der Weise numerliten Blättern dass immer die Rückseite eines Blattes mit der beim Aufschlagen gegenüberliegenden Vorderseite des nüchsten als ein Volum betruchtet ist, wie beispieleweise auch bei den Handschriften 5 oder 6 enthält die ohne Zweifel gleichzeitige acköne Pergamenthandschrift Cod bay 1506 der inflindhner Staatsbibliothek in Folio von der gleichen Band

a) auf den nicht bezeichneten Fol 1' - 5 in je zwei Spalten nach dem gewöhnlichen roth geschriebenon Eingunge das Verzeichniss der noter rothen lateinischen Titalüberschriften eingelragenen Kapitel des oberbaierischen Landrechtes in der Weise dass zwar nicht von gleichzeitiger aber nicht vielijüngerer land zu jedem Titel die betreffende Zahl und zu jedem Artikol das Folium warnel derselbe im nachfolgenden Texto steht augemerkt ist, während dans eine spätere bland jedem Artikel die in winem Titel ihn troffende Zahl beigefügt hat.

b) auf den achon bemerkten von alter Hand bezeichneten 50 Folien, aber zo dass der Text selbet in zierlich gemalter die deutschen baierischen pfälzischen und brandenburgischen Wappen umschliebender Randemfassung von Laubwerk mit einer den von vier flehenden knieenden Personen umgebenen Kaiser Ludwig in sitzender Stellung auf Goldgrund zeigenden Initiale Wischen auf der Vorderseite von Folie im worden sich ein Facsimile um ersten Hefte der Alterthümer und Kunstdenkmale des baierischen Herrscherhauses findet — beginnt, das oberbaierische Landrecht selbst, unter rothen lateinischen Ueberschriften seiner 28 Titel, und gleichfalls rothen Ueberschriften der je mit rothen Anfangsburhstaben beginnenden 350 Artikel.

3.

Die schöne Pergamenthandschrift Cod. germ. 15 der münchner Staatsbibliothek in Folio aus dem 14 Jahrhanderte enthält von der gleichen Hand

- s) auf den ersten 7 ursprünglich nicht numerirten Seiten des ersten Quaterns nach dem gewöhnlichen roth geschriebenen Eingunge das Inhaltsverzeichniss des oberhaierischen Ländrechtes, unter rothen latennschen Titelüberse riften und einer von alter Hand schwarz jodem Artikel vorgesetzten Bezeichnung des Folium auf welchem er im folgenden Texte steht.
- b) vom fünften Blatte des ersten Quaterns an auf 43 von alter Hand je oben in der Mitte schwarz numerirten bei ien das oberbaierische Landrecht selbst, mit einer auf drei Seiten in zurlichen die Geutschen buierischen pfilzischen aug andere Wappen einschliessenden Laubarabesken amfassten den links und rechts von je zwei kuleenden uchnischen Personen umgebenen Kaiser Ludwig im Ornate in atzender Steilung zeigenden Instale W beginnend, unter rothen lateinischen Leberschriften seiner 28 Titel, und gleichfalls rothen Peberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 349 Artikel.

4.

Der leider lückenhafte aus dem Kloster Scheiern stammende zweispeling geschriebene Pergamentwoder des baterischen Reichsandhives (A) in Folio aus guter Zeit der zweiten Hälfte des .4. Jahrhunderts enthät von der gleichen Hand auf durchausend von dieser je oben in der Mitte roth numeriren Blättern

- a) and des crates Quinterns Fol. Sp. 1 Fol. 3' Sp. 1 teach der gewöhnlichen Finleitung das unter rothen laternischen Titeläberschriften eingetragene Verzeichniss der Art.kel des oberhalerischen Landrechtes in der Weise dass jedem einzelnen das Blatt auf welchem er im nachfolgenden Teite sich fludet forne roth beigesetzt ist, mit einem Anhange von Ueherschriften von Stadtrechtsart.keln von Fol 3' Sp. 1 — Fol 4 Sp. 1.
- b) von Fol 4' Sp. 1 ~ Fol 10' Sp. 2 and dann nach einer bedeutenden Lücke auf einem Quantern von Fol. 30 Sp. 1 Fol 35' Sp. 2 das wieder unter rothen latemischen Titelüberschriften und rothen Leberschriften der je mit rothen Vafangsbuch-

staben beginnenden Artikel geschriebene oberbaierische Landrecht Tit. I Art. 1 his zu den Worten "da von lat namen" des Tit VI Art. 2, und sodann von den Worten "als recht gescheh" des Tit XXVI Art. 3 h.s an den Schluss, weren sich dann his Fol 30 Sp. 2 immer von der gleichen Hand wieder unter rothen Ueberschriften und je mit rothen Anfangshuchstaben Stadtrechtsartikel mit dem Judeneide reihen.

ŏ.

Der auf schönes starkes mit dem Zeichen des Reichsapfels verschenes Papier ausserst rein und zierlich von der gleichen Hand geschriebene Cod. germ. 284 der münchner Staatsbibliothek in Folio aus Ism 14. Jahrhunderte enfhält

n) von hol. 1 4 nach dem gewöhnlichen roth geschriebenen Eingange zweispaltig angelegt das Inhaltsverzeichniss des ober valerischen Landrachtes, unter rothen lateinischen leberschriften seiner 28 Titel weichen von späterer Hand schwarz die hetreffenden Zahlen und von dem achtzehnten an mehrfach deutsche Schlagworte beigesetzt sind, weiter unter einer je neben die einzelnen Artakel roth bemerkten fortlaufenden Zählung derselben.

Auch ist folgender von späterer Hand geschriebener gewissermassen den Hauptinhalt der einzelnen Titel unter Bebersotzung ihrer betreffenden Zahlen angebender Papierzeite. ') durch den Heitfaden zwischen Foi 3' und 4 gestecht.

luder fart pacem stuprat obprobriorum -7 # Agricolat lingua poncium peccora artificut 12 13 14 Matrimonum dotat villarum wineribus vsurpat 18 19 Feedum pignorat reconsent procurator precesem 22 28 24 Arengarum hospitancium debita fidesussor testificat Molitor grauat currum cum piscibus.

b) Fol. 7 bis 48' welche eine von späterer Hand herrührende schwarze wie beispielsweise auch beis den anter den Nomern 2 oder 6 aufgeführten Handschriften in der Weise angelegte römische Follitung von 1 42 haben dass je die Rückseite des ersten Blattes und die Vorderseite des zweiten wie sie aufgeschlagen sich zeigen ein Gaures bilden füllt das ober baterische Landrecht selbst unter rothen Unberschriften seiner 28 Titel deren betreffende Zahl von späterer Hand ze beim Beginne am Seitenrande und durchlaufend oben auf jeder einzelnen Seite der Handschrift unter der Bezeichnung "Capitolum" angewerkt ist, und unter gleich-

<sup>1</sup> Es mag hieza unten die Handschrift 52 verglichen werden

falls rothen Ueberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben begannenden 350 Artikel, welche bis 247 einschliesslich jedesmal beim Beginne um Rande roth durchgezählt sind.

6.

Die sus dem Kloster Raitenbuch oder Rotenbuch stammende Papierhandschrift Cod. germ. 431 der münchner Stantsbibliothek in Quart aus dem Jahre 1990') enthält von der gleichen Hand

- a) von Fol 1 11 neuer Bezeichnung nach dem gewöhnlichen Eingange das Inhaltsverzeichniss des oberbaisrischen Landrechtes, unter rothen lateinischen Titeicherschriften und "eweiliger rother Aufügung des bolium auf welchem "eder einzelne Artikel sich im nachfolgenden Texte findet
- b) auf 89 von der gleichen Hand auf "eder Seite oben in der Mitte mit römschen Zahlen in der Weise numerirten Blättern dass immer die beiden sich gegenüberhegenden Seiten des aufgeschlagenen Buches ein Fomun bilden, wie beispieleweise auch bei den Handschriften 2 oder 5, und hieber auch noch gleich die Vorderseite des ersten Blatten mit der Zahl I verseben ist, das oberhauerische Landracht selbst, unter rothen lateimschen Leberschriften seiner 28 Titel und gleichfalls rothen Ueberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 848 Artakel.

7.

Auf 2 ursprünglich nicht bezeichneten und sodann auf 53 von ganz alter Hand am oberen Hande fehrten schöden starken l'apierhiättern, woven indessen 3 4 5 wohl schon seit geraumer Zeit zu Verlast gegangen, enthält der früher dem "Geer Corb. Carl no. ap py in nn. et proc. ein monac." zugehörige Cou. ban 2.00 ihr münichner Staatsb b..othes in Fono noch aus dem 14 Jahrhunderte von der gleichen Hand

- a) auf den beiden ehemats nicht namerarten noch von dem ursprünglichen Anfange der Handschrift erhaltenen Blüttern das unter rothen latemischen Titelüberschriften geschriebene Art. kolverzeichniss des aberbaierischen Landrechtes von Titel XIII Art. 13 au.,
- b) auf den alt bezeichneten Folien 1 und 2 und sodann weiter 6-63' das ober-
- 1) Am Schiusso umorea oborbaterischen Landrochten auf dem alten Fol. 86 zesen wir Expect. liber du processe zudien secolaris secondem conswatem modem tochte terre Babatte, completus anno domini mo cera lanan ju dechescione sancti Vdalrici beatt confessoris etgec pontificis.

Que hoc foretur, Iribas jingqis amonetur Que me scribenat Virious nomen babubat. Orato pro scriptoro Finito horo sit mus et gloria Christo. balerische Landrecht selbst unter rothen Titelüberschriften mit je rothen Anfangsbuchstaben der einzelnen 350 Artikel

8.

Von einer Papierhandschrift des oberbalerischen Landrechtes aus dem 14. Jahrhunderte, welcher vorne ein Blatt mit dem Schlusse des Titel- und Artikelverzeichnisses wie dem Publicationspatente und den ersten Artikeln des Landrechtes selbst bis in die Mitte des vierten und hinten mehrere Blätter mit dem Schlusse des Artikeis 335 und den drei Titeln 26-26 fehren, in der fürstlich fürstenberg schen Bibliothek zu Donaueschingen gibt Barack in seinem Verzeichnisse der Handschriften derselben Nr 746 8. 517 und 518 Nuchricht.

9.

In der imhoff-ebner schen B.bl.othek zu Nürnberg befand sich eine Pergamenthandschrift des oberhaterischen Landrechtes in Folio aus dem 14 Jahrhunderts nach Hirschung's Versuch einer Beschreibung sebenswürdiger Bibliotheken Deutschlands HI 8. 128 und Marr's Memorabiha bibliotheken normbergensis H S. 9.

10.

Von einer Papierhandschrift des oberbaierischen Landrechtes aus dem 14. oder 15. Jahrhunderte in Folio auf der Universitätsbibliothek zu Gratz spricht Wattenbuch im Archive der Gesellschaft für älters deutsche Geschichtkunde X S 621, und Zahn um Verzeichnisse der Handschriften der genannten Bibliothek S 26. Nach letzterem findet sich auf dem Vorsetzblatte die Nachricht "Das buech ist des edeln vesten Gabrieln Gündrichingers auno domini 1506" und etwa hundert Jahre später "Wolffen Hueber statt- vand lanndtrichter zu Kiczpühel zuegehörig" eingezeichnet.

11.

Eine Papierhandschrift des oberbaierischen Landrechtes aus dem 14. und 15 Jahrhanderte in Folio auf der Hoft-bliothek zu Wien entallt am Anlange das oberhaierische Landrocht nach Homeyer's deutschen Rechtsbüchern des Mittelalters und ihren Handschriften S. 159 Num. 684.

12,

Eine von Heinrich Attenhover im Jahre 1407 auf Papier in Folio gefertigte Handschrift der königlichen Bibliothek zu Berlin enthält auf 46 besondere nummirten Blättern das oberknerische Landrecht nach Homeyer a. a. O. S 70 Num. 54

13.

Auf 57 Blättern, wovon die ersten 38 mit Ausnahme des fehlenden fünsten und des leeren uur inliegenden dreizehnten von derselben Band welche dan Codex gefortigt

je oben in der Mitte roth numerirt sind, enthält der Cod. germ. 314 der manchner Stantsbibliothek auf Papier in Folio aus dem Jahre 1412') von der gleichen Hand

- a) von Fol 1—3' in jo zwei Spalten das erst mit Titel H Art, 14 beginnende anter rothen latemischen Titelüberschriften eingetragene Verzeschniss der Artikel des oberhalerischen Landrechtes, ohne dass übrigens wie es scheint etwas verloren gegangen ist, indem einmal dieser Artikel mit einer grossen in tiale beginnt, indem weiter der auch am Schlasse als solcher bezeichnete erste Sertern ganz in Ordnung\*) fat, indem forner die alte Follivung mit 1 noch in der Mitte des oberen Randes vorhanden, welches dann am Schlasse von Fol 3' mit dem Aufangsworte "Vinb" des drittletzten Artikels des 26. Titels abbricht, ohne dass auf der folgenden leeren Seite von Fol 4 fortgefahren wäre, auf dessen Rückseite der Artikels des Titels 5 eingetragen ist, welcher talt einem Theilo des verhergehenden Artikels im wirklichen Texte am Schlasso des Fol 15 fehlt.
- b) von Fol 5 (nach alter Bezeichnung welche die Zahl 5 gar nicht hat gleich 6) bis 57 das oberhalerische Landrecht selbat unter 28 rothen lateinischen Titeloder Kapite-überschriften mit gleichfalls rothen Ueberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 350 Artikel.

### 14.

Der wohl aus Ingelstadt stammende Cod manusor 232 der münchner Unaversität auf Pergament in Folio aus dem Jahre 1416 enthält von der gleichen Hand

B) auf 35 von derselben ,e oben in der Mitte roth folürten Blättern das oberbalerische Landrecht, mit Ausnahme des Titulus furtorum ohne eigentliche Titelüberschriften, indem sonst gewöhnlich nur roth "Titulus" oder "Titulus ein capitel" ohne nähere lateinische oder deutsche Bezeichnung gesetzt ist, unter rothen Unberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 352 beziehungsweise 353 Artikel, am Schlüsse nach dem Judeneide auf Fol. 35′ nach dem auch bereits auf Fol 20 unten an den Raud hingestossenen Senfzer "ach got" mit der Homerkang des Schreibers

> Qui me scribebat P Racenstainer\*) nomen habebat. Ille me scripsit dum scolas in Newenstat rexit

1) Nach der am Schlasse der Handschrift auf Fot 74 von der gielchen Hand gesetzten Bemerkung. Note dez rechtpschijst ausgeschriben nach Christes gepund da man zahlt tenssentt und vier hundert jar und in dem zwolfhtenn an sand Lorenczon abent ju dem pfarrhoff zoe Vilezhaim dez mönnad auguste, und hatt westeilt der vest herr Virsich Hauncapergar die zottt gesossen zo Chapfing

 Das jetzt als 18 inliegende leero Blett kann ursprüng ich nicht zu diesem Orte gewoon zein, sondern soll wohl signistlich 76 sein.

3) Am unteren Rande der ersten Seite von Fol 8 steht G. Rabeasteiner.

Sub anno milieno quadringentesimo sertodecimo sonat mea kartha post Laurenta feria quarta;

b) numittelbar dernach auf Fol 35' und weiteren vier nicht namerirten Blättern unter der rothen Veberschrift "das ist ein tafel de main, all artikl in findt" ein nach den betreffenden Blättern der Handschrift in der Weise angelegtes Verzeichniss der Artikel des oberhaierischen Landrechtes dass wieder keine Zählung der Artikel noch Urberschriften der Titel oder Kapitel dabet zu finden, sondern nur jedesmal unter den sowohl in Contexte als am Seitenrande roth verzeichneten Fohenzahlen beim Beige ne der Titel beziehungsweise Kapitel anter einem besonderen Zeichen die Bemerkung "ein capit." steht, am Schlusse mit den roth geschriebenen nicht eben einen besonderen schumiensterlichen Schicklichkeitsunn verrathenden Versen:

Est unch stich quas grif fut penn ars yerdrae dich.

### 15.

Auf sieben ganz unten am Rande ler rochten Seite numerirten Sexternen, von deren erstem das erste Blatt freigelassen ist erthällt der ehemals dem Jesutencolleg zu Mindelheim angehörige nuch der Schlussbemerkung in vigilia nativitatis beatae virginis Mariae anno .4.4 auf Papier geschrichene Cod bav oder auch germ. 3.84 der münchner Staatsbibl otank von der greichen Hand

- a) ohne den sonst gewöhnlichen Eingang sogleich anter der nach dem Publicationspatente nochmule gesetzten Leberschrift "Capite, der rechten mit seiner zuegehoerung" das Lungsteverzeichniss des oberbaiertsahen Landrechtes in
  der Woise dass Ihnlich wie den den Hundschriften 47 oder 48 je unter
  den roth geschriebenen dentschen mit Titeln sondern Kapiteln die Artike, angegeben sind, wührend am Rande der jedem Titel dessen laufende Zahl roth und
  darunter die hotreffende Biottzahl des nachfolgenden Textes des Laufrechtes selbstgrün angemerkt ist
- b) unter besonderer je in der Mitte des overen Randes grün bemerkter Hattzählung von 1-69 oder beziehungsweise 70 las oberbaterische Landpreit selbst mit rothen Titel- oder Kapitelüberschriften wie rothen und grünen Anlangsbuchstaben der einzelnen 353 Artikel, nach deren Schasse die Verse stehen

His hat das lantpuech em ent. Got vos voser trawren wentt.

Auf den leeren Raum der haben Rückseite zwischen a und hist von dersetben Hand noch nachstebender Artikel eingeschrieben

### Das chain richter vrtailen sull.

Wir wellen vod mainen auch, das chum vuser richter wo der ze gerieht attat nicht vrtuilen suit. Er sol ein verhoerer dez rechtens sein

Ynd was das puech hat das sol er nicht verrer schieben

Wes aber daz puech nicht enhat, oder wo zwen artikel ze chrieg wider einander sein, dazumb sol der richter fuenf gesworner gelewatter mann an der schrannen dar geben die mit den sachen vonerbannt sein, die das auf ir aid entschaiden.

#### 16

Die ein dem Kloster Schäftlarn stammende!) Pergamenthandschrift Cod. germ 30 der münchner Staatsbibliothek in Folio aus dem Jahre 1427 enthält auf zehn je am Schlusse unten in der Mitte roth bezeichneten theils Qualernen theils Quinternen, woven der erste Quatern und die Vorderseite des zweiten prachtmässig von anderer bei weitem schönerer Hand geschrieben sind als der übrige bis zur ersten Seite des fünsten Rattes des zehnten Quaterns reichende Theil, erthält

- s) auf den orsten 5 Blättern und noch der Vorderseite des sechsten in je zwei Spalten gefertigt das Inhultsverzeichniss des oberbaierischen Lundrochtes, unter rothen lateinischen Ueberschriften der Titel, weichen von derselben Hund arabische Zahlen beigesetzt sind, während eine spätere schwarz die fönnischen je mit dem Wörtchen "Capitel" bei gefügt bat, und unter der wieder von der früheren Hand an den anseeren Rand der Spalten bei jedem Artikel roth angefügten theilweise eigenthämlichen römischen Bemerkung seiner durchaufenden Zahl
- b) auf der ersten Spalte der Rückseite des bemerkten sechsten Blattes die gewöhnliche Einleitung, abgesehen von der rotten Imitale S schwarz geschrieben.
- e) vom siehenten Blatte an, dessen erste Seite in huntfarbigen die deutschen baierischen mailandischen und andere Wappen einschliessenden Raudarabesken mit der
  den Kaiser Ludwig im Ornato in aitzender Stollung zeigenden Initiale W beginnt,
  das oberbaieringte Landrecht selbst, unter rothen anemischen Teberschriften
  seiner 28 Titel, deren jedem wieder wie beim Inhaltsverzeichnisse die betreffenden
  arabischen Zahlen roth beigesetzt sind, und unter rothen Teberschriften der je mit
  rothen und blauen Anfangsbuchstaben beginnenden 350 Artikel, welchen jedesmal beim

Eine am Schlumblette der 13 Quaterne mich dem "Stat proch zu Muunchen" und dem dass gehörigen Reguter roth eingetragene Bemerkung übet uns kund

Appo domin, m' cocc' xx' vij' completos est liber sets judicialis ju rigilia aanett Jacobl aposto, per manus domini Paus Nicusergalt de Wolferthawsen sub venerabili preposito at domino domino Johanna ja Schefftlern anno regiminis sus xvij' ad honorem et inadem bestorum martyrum Dyomini upincops et Juliane virginis patronorum busis ecclesie.

Quicunque vero huno codicem predicto meneratero subtranerit partem bebent coram districto pullos com Juda demon traditore

Flat. Fint. Amon.

Beginne zu änneren Rande roth wieder wie beim Inhaltsverzeichnisse theilweise in eigenthümlicher Bezeichnung die durchlaufende Zahl römlich beigemerkt ist.

### 17.

Die Pergamenthandechrift Cod. germ 151 der münchner Staatsbibliothek in Folio uns der ersten Hüfte des 15 Jahrhunderia') enthält

- a) auf 3 urspränglich nicht numernten Blättern zweispaltig geschrieben das Inhaltsverzeichniss des oberbaterischen Landrechtes ohne Debrachriften von Titeln, welch letatere indessen als solche insoferne gekonnzeichnet auch als der erste Artitel eines jeden mit einem rothen Anfangabochstaben beginnt, zut der von späterer Hand jedem Artikel schwarz vergesetzten durchlaufenden Zäffer;
- b) auf 4 > 10 oben von alter Hand schwarz numerirten Folien das oberbuierische Landrecht selbst von der nämlichen Hand wie das Inhaltsverzeichnes geschrieben. ruit einer von zwei beiten durch Blatt- und Blühtenarabesken mit dem haierischen. Rantenwappen umschlossenen Initiale W auf Goldgrand beginnend, wieder ohne Ueberschriften seiger 18 Titel, bei deren Beginn indessen manchmal die rothe Bezeichnung "Titulus" mit der rothen Leberschrift des ersten Artikele sich verbunden findet, sowie auch häufig die luituile eben dieses ersten Artikeis bedeutend grömer mt unter rothen Ueberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden. 350 Artikel, aber von späterer Hand zu begnemerem Gebrauche au eingerichtet dass je am betreffenden Rande benn Beginne eines Titchs die lateinische Bemerkung "Titulus" mit der entsprechenden Zahl angemerkt und zugleich immer dabei unter dem stärwigen Satze "habet urticulos" oder "et habet articulos" die Zahl seiner Artikel beigefügt ist, von welchen dann jeder selbst wieder am Rande die treffende Zahl schwarz beigeschrieben hat, während überdiess auf jeder Seite oben die Zahl eines gegen Titels unter der Bezeichnung "Caspitalum," oder "Cappitalumi" übergeschmeben ust,
- c) auf der Rückseite des Fol. 42 und der ersten Spalte des nüchsten Blattes, deisen übriger Theil weggeschnitten ist, eine von späterer Hand schwarz eingetragene Angabe über den Hanptinhalt der von Fol. 1— 21 einschließlich stebenden Artikel.

### 18.

Anf u nicht folürten und 50 von späterer Hand numerirten Blättern enthält eine auf dem unteren Rande der Vorderseite des ersten folurten Blattes mit einem Wappen und der herungeschriebenen Jahrzahl 1429 versehens aus dem kurpfalgbaterischen geheimen.

<sup>1.</sup> Unmittelline nach dem Schlosse des oberbeiersschen Landrochtes ist von der gleichen fland noch die Urkunde des Herzogn Ludwig über unbillige Workung und Zongschaft -- vergillenmann: «purcula 8 164 -- vom 7 September 142» beigeschrieben

Landesarchive zu München stammende Papierhandschrift des baiernschen Reichsarchives (B) in Folio von der gleichen Hand

- a) nach dem gewöhnlichen mit einem hübsch großen Anfangsbuchstaben beginnenden Eingange das unter rothen latemischen Titelüberschriften eingetragene Verteichniss der Artikel des oberhalerischen Landrechtes in der Weise dass jedesmal vor denselben die durchlaufende Numer gesetzt ist,
- b) nach dem Publicationspatente, welches mit der in Randarabesken die oben das balerische Wappen und am linken Seitenvande den deutschen Reichsadler einschliessen angebrachten den Kaiser Ludwig im Ornate und in sitzender Stellung zeigenden Impale W beginnt, das oberbaierische Landracht selbst unter 28 lateinischen Titeln mit rothen Ueberschriften in 300 Artikeln gleichfalls je mit rothen Ueberschriften und 700 Artikeln gleichfalls je mit rothen Ueberschriften und rothen Anfangsbuchstaben der einzelnen Artikel wieder in der Weises dass deren allerdings nicht durchweg richtige durchaufende Zah, von der gleichen Hand jedeswal am Ausseren Seitenrande der einzelnen roth beigesohrieben ist.

### · 19.

Aus einer seinerzelt dem altdorfer Professor der Jurisprudenz Johann Renmann zugehörigen von dem augolstädter Gerichtschreiber Leunhart Munichman im Jahre 1432 gefertigten Handschrift<sup>1</sup>, wohl auf Papier, welche

- a) nach der gewöhnnehen Erdeitung im Inhaltsverzeichniss des oberbaierischen Landrechtes unter lateinischen Titelüberschriften.
- b) das ober ballerische Landrecht selbat, gleichfalls unter lateitischen Ueberschriften seiner 28 Titel in 352 Artikeln

enthalten, nach deren Schluss die Bomerkung gestanden

Das lantpuch hat ine ein endt. Got vos allen kuramer wendt, vod mach vos aller sänden frey Des helf vos die edel janckfraw Marey amen

ist die von dem genannten Gelehrten in seinen Opuscula quibus varia juris garmanici liemque historica et philologica acgumenta explicantur S. 23-26 und S. 54-144 besorgte Ausgabe hargestellt.

#### 20

Die aus dem Kloster Tegernees\*) stammende Papierhandschrift Cod. germ. 325

t) Nach folgender an ihrem Schlusse angelunchten Bemerkung Das pach hat geschrieben Leophardus Munichmair die seit gerichtschreiber zu Jagolstat. Vod ist geendet worden des sampstags an sand Thomas des heyligen zwelfpoten abent in dem zwei vod dressigisten ist nach vierzeben hundert iaren der gepurd Christi Jem vierze hoben herren.

<sup>2)</sup> Gleich auf Fol. I findet sich am nateran Banda folgander Eintrag:
Tegornece dem einester gehoert das pusch sie. Erkaufft von den erben des wirdigen
Abh. d. III.Cl d. k. Ak. d. Wiss. XI. Bd. † Abth.

der münchner Staatsbibliothek in Folio aus dem Jahre 1485 enthält von der gleichen Hand

- a) Fol. 1 3' nach der gewöhnlichen roth geschriebenen Einleitung ein unter rothen lateinsehen Titelüberschriften eingetragenes Verzeichniss der Artikel des oberbalerischen Landrachtes.
- b) Fol. 4 47 dies es selbst unter 28 laternischen Titeln mit rethen Ceberschriften in 350 Artikeln wieder je unter rethen Ueberschriften mit rethen Anfangsbuchstaben. Behufs bequenierer Auffladung ist von späterer Hand jedesmal bei Beginn eines neuen Titels dessen betreffende Zahl schwarz theils an dem obern Rand theils an dem Seitenrand bemerkt.

### 21.

Die schöne Pergamenthandschrift Cod. bav. 1527 der münchner Steatsbibliothek in Folio mit breitein Rande, im Jahre 1436 von der Hand des landeberger Notare Peter Kanfringer') ohne Zweifel für die Stadt Schongan gefertigt, enthält

- a) nach Verlust des ersten Blaties auf weichem sicher die gewöhnliche Einleitung und von dem Inhaltsverzeichnisse des oberbaierischen Landrechtes die ersten drei Titel standen, auf Fol. 2 6 alter rother Bereichnung das Inhaltsverzeichniss des oberbaierischen Landrechtes vom Titel IV angefangen, unter rothen latemachen Leberschriften der Titel, welchen je am Rande anter der Bezeichnung "Lapitulum" die treifende arabische Zählung roth beigeschrieben ist, während in einer besonderen Spalte am Ende der Zeilen der einzelnen Artikel jedesmal das Polann roth eingeschrieben ist auf welchem sie im nachfolgenden Texte zu finden.
- b) von Fol. 7. 42 wieder der alten rothen je oben in der Mitte angebrachten römischen Numerirung das oberbaserische Landrecht selbst, mit der grossen Intialo Wilbeginnend, unter rothen lateinischen Ueberschriften seiner 28 Titel, deren betreffende Zaul roth wieder unter der Bezeich mug "Capitulam" römisch an den Hand bemerkt ist, und deren erster Artikel meistentheils mit einer grösseren Initiale beginnt, und gleichfalls unter rothen Deberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnennen 350 Artikel, nach deren Schluss die Bemerkung

explicit liber de processu "adicij secularis secundam modum conswetum regionis. Roborio

steht, worauf noch der Judeneid folgt,

Zur Erleichterung des Außschlagens sind je beim Beginne eines Titels resarothe

herren her Hannsen Pitchler viouri au Egero, der gestorben ist im im 1535 am achten tag des brackmonats, dem got genedig sey. Amen.

1) Am Schlusse der ganzen Handschrift auf S 200 der neuen Zählung jasen wir Anno domini mi. seumo quadringentesimo tracetimo sexuo schriptum est hon opus per-manus Potri dict. Kaufringer, tuno temporis notarios ciuitatus Lanndaperg. Lederstreifeben an den Eusseren Rand der Handschrift aufgeklebt, von welchen indessen dar über den Rand herausgestandene Theil durchwege zu Grunde gegangen.

## 20

Die aus dem Kloster Benediotbeuren stammende Papierhandschrift Cod germ. 545 der münchner Staatsbibliotbek in Folio aus dem Jahre 1436°) enthält von der gleichen Hand

- a) von Fel. 1-4 in jo zwei Spalten gaschrieben nach der gewöhnlichen roth eingetragenen Einleitung das Inhaltsverzeichniss des oberbaierischen Lundrechtes, in der Weise dass bis zum Titel XIII einschlieselich deren Ueberschriften (mit Ausnahme beim zweiten, welche schwarz ist) roth bemerkt, von da an aber nicht mehr in die betreffenden leeren Rüume eingesetzt sind, und dass auf der ersten Seite von Fol. 1 schwarz und sodann auf der zweiten von Fol. 1 wie auf der ersten von Fol. 2 bis an deren Ende roth die durchlaufende Zahl der Artikel jedem einzelnen bis 166 einschweislich beigemerkt ist;
- b) von Fol. 5 44 das oberbaierische Landrecht selbst unter rothen lateinischen Ueberschriften seiner 28 Titel und gleichfalls rothen Ueberschriften seiner je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 350 Artikel, deren durchlaufende Zahl von 28 an bis zum Schlusse jedom einzelnen am Busseren Rande fast ohne Ausnahme roth beigemerkt ist, om Schlusse mit der Bemerkung

Explicit liber iuris domini Ludwici imperatoris Romanorum et ducis Banariorum.

and der Benennung des Schreibers Wartholomeus Prenswegkel de Landsporg.

c) von Fol. 14' 48' ein mit durchlaufender Artakolzählung eingeschriebenes Inhaltaverzeichniss des oberbaiorischen Landrechtes unter den nebenbemerkten roth geschriebenen Titeln Jesselben und theilweise auch besonderen willkürlich geschaffenen Untertiteln hiezu.

## 23.

Der seinerzeit un Besitze des "Joannes Henricus à Starzhausen" und im ersten Vierlei des 16. Jahrhunderts eines "Puechperger" befindlich gewesene Cod. germ. 700 der

t) Nach der auf die Beendigungsworte "Explicit liber inris" und dem auch auf Fol. 44 begegnenden Namen des Schreibers "Wartholomeus Prensweckel" folgenden Schlossbemerkung auf Fol. 48"

Do der chaiser von Kracchen bechert ward zw Pasel zw cristenlichem gelauben, dan beschach in dem uzzuj jar-

Got auszi an dem rechten.

His ligent die herren per den chnechten.

Da gee wir all da pay

Wer wais, wer heer oder chrecht coy

münchner Stantsbibliothek in Quart, am Jahre 14421) geschrieben, ams sechs Sezternen in der Weise gebildet dass jedesmal deren ausscres und ameres Pergamentblität vier dazwischen gebundene Papierbiätter umschliessen, enthält von der gleichen Hand

- a) von Fol. 1 69. wovon aber durch Ueberschlagen die zweite Seite des Fol 63 und die erste des Fo. 64 leer geblieben, aumittelbar nach der gewöhnlichen Einlertung das oberbaterische Landrecht, mit Ausunhme der ersten Titelrubrik unter rothen lateinischen Ueberschriften seiner 28 Titel, und greichfalls rothen Ueberschriften der je mit rothen Aufangsbuchstaben beginnenden 346 beziehungsweise 347 Artikel.
- b) von Fol 69' Sp. 1 72' Sp. 2, den Schluss des sechsten Sexterns, zweispaltig geschrieben das Enhaltsverzeichniss des oberbalerischen Landrechtes, unter rothen lateinischen Ueberschriften der Titol, dassen Schluss etwa von der Mitte des Titels XVIII ab mit dem folgenden Sextern herungerissen worden zu sein scheint und nunmehr verloren ist.

# 24.

Eine Papierbandschrift in Folio vom Jahre 1446 im Stifte Mölk, welche das oberbaierische Landrocht enthält, ist im Archive der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtkunde VI S. 193 erwähnt.

# 25

Die ehedem in das Kloster Benedictbeuren gehörige Paplerbandschrift Cod. germ. 240 der münchner Staatsbibliothek in Polio aus dem Jahre 1448 enthält von der gleichen Hand

- a) auf 5 Blättern in je zwei Spalten geschrieben nach der gewöhnlichen roth eingetragenen Einleitung aus Inhaltaverzeichniss des oberbaierischen Landrochtes unter rothen internischer Ueberschriften der Titel, deren erstem noch zwei roth ausgezeichnete Unterabtholiungen "vind vorsprechen" und "vind verschaiden sache" eingefügt sind, und in der Weise für den Gebrauch eingerichtet dass jedem Artikel am Rande roth das Folium beigeschrieben ist auf weichem er im folgenden Texte zu finden;
- b) auf einem nicht gezühlten und sodann 70 von derselben Hand roth numerirten Fohen das oberbaierische Landrecht selbst, unter rothen lateinischen Beberschriften seiner 28 Titel, welchen je beim Beginn am Rande von späterer

Sil isas deo giurioso qui regunt nue fine-

Finites est lieber iste ja die sancts Gotheards also pontificie anno domini 1442.

Nach dem den Schlese des oberhauerischen Landrechtes bildenden Judencede findet sich auf Fol 69 des Bemerkung

<sup>2)</sup> Am Sehlusse der nach dem oberhalerischen Landrechte von Fol. 70—Fö von der gleichen. Hund eingetragenen Stadtrechtartikel findet sich roth geschrieben die Bemerkung

Finitas est liber iste fære 6º ance misericordia domini, et est inceptus faria quarta, ante paimarum, et est factora per manos Goetfridi Harder de Bausteta anno etc. 1448.

Hand schware die betreffende Zahl unter der Anführung "das eret u. s. w capitel" beigelügt set, und rothen Ueberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 350 Artikel

## 26

Die uns Ingelstadt stammende Papierbandschrift 231 der münchner Universitätsbibliothek in Folio aus dem Jahre 1448 entsält von der gleichen Hand

- a) auf 6 nicht numerirten Blüttern ohne ellen und jeden Emgang das ohne Titelansscheidung eingetragene Verzeichniss der Artikal des oberbater. schen Landrechtes, welchen je am Runde die Zahl des Blattes auf welchen sie im nachfolgenden Texte zu finden beigefügt ist,
- b) auf gleichzeitig oder jewenfulle nicht wei jünger fohreten 58 Blättern unter rothen Ueberschriften und je mit rothen Anfangsbuchstaben der 346 Artikel die oberbaterische Landrecht nolbet, wieder ohne alle und jede Titelausscheidung

#### 27

Der ehedem der "Cella a Marase inter Frenberg et Worth" angehörigen Papierhandschrift Cod. hav 2156 der münchner Stantsbibliothek in Foho ist nach einem
interessanten aber micht vollständig erhaltenen im 15 Jaurhunderte zusammengeschriebenen
Urkundenbuche von lugolstadt von Fol. 71 an, dessen oberer Rand stark in die Schrift
hineingenssen ist, das oberbaherische Lundvecht beigebunden, ohne die gewöhnliche
Einleitung und ohne das ihr sonst folgende Inhaltsverzeichnies äusserst hübsch und zierlich in guter Zeit des 15 Jahrhunderts unter rothen lateinischen Leberschriften seiner
28 Titel geschrieben, welchen am Rande unter der Bezeichnung "Capitulum" die beireffenden Zahlen roth beigefügt geweien, die durch starkes Beschneiden theilweise mehr oder
weniger gelitten haben, und weiter gleichfalls unter rothen beberschriften der 348 beriehungsweise 350 Artikel

### 설설

Die Papierhandschrift Cod. germ. 548 der münchner Staatsbibliothen in Folio aus guter Zeit des 15 Jahrhunderts enthält von der gleichen Hand

- a) auf 4 nicht numerirten Blättern ohne die gewöhnliche Einleitung das Inholtsvorzouchniss des oberbaierischen Landrechtes unter den rothen latemischen Ueberschriften seiner "S Artikol, welchen je am Rande an den betreffenden Stellen die Folien des nachfolgenden Textes von derselben Hand roth vorbemerkt sind;
- b) auf 43 wieder von derseiben Hand je oben in der Mitte mit römischen Zahlen roth bezeichneten Folien das oberbauerische Landrecht seibat unter rothen laten-lichen Ueberschriften seiner 28 Titel und gleichfalls rothen Ueberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 348 Artikel.

#### 뭥

Der ehedem im Besitze "Joh. Alberti Widmanstadij" gewesene sodann "ex electorali

der münchner Staatsbibliothek in Folio auf Papier aus guter Zeit des 15 Jahrhunderis enthält von der gleichen Hand

- a) auf 7 ursprünglich nicht numerirten Blättern nach dem gewöhnlichen roth geschriebenen Eingange das Inhultsvorzorchniss des oberbaierischen Landrachtes unter rothen latennischen Ueberschriften der Titel, deren betreffende Zahl jedesmal unter der Bezeichnung "Capitulum" am Rande roth angemerkt ist, und unter Aussetzung einer besonderen Colainne in welcher jedem Artikel das Folium roth bejgesetzt ist auf welchem er im folgenden Teste zu finden.
- b) auf 73 je ooch in der Mitte roth numerirten Blattern das oberbaierische Landrecht selbst wieder unter rothen latemischen Ueberschriften seiner 28 Titel, deren betreffende Zahl jedesmal unter der Bezeichnung "Capitulum" im Rande roth angemerkt ist, und unter gleichfalls rothen Ueberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 340 beziehungweise 350 Artikel, deren Schluss der Judeneid bildet, und deren Zählung am unteren Rande der ersten Seite des Fol. 73 in folgender allerdings nicht richtiger Weise angedeutet ist, der voll bij artickel.

# 30.

Rine Papierhandschrift des oberbaierischen Landrechtes aus der ersten Hälfte des 15 Jahrhunderts, welcher ein Verzeichniss der einzelnen Titel und Artikel nicht beigegeben ist, in der fürstlich fürstenberg seben Bibliothek zu Donaueschingen erwähnt Barack in somem Verzeichnisse der Handschriften derselben Num. 747 S. 618.

#### 31.

Die aus dem Kloster Tegernsee übernommene Papierhandschrift Cod. germ. 646 der münchner Staatsbibliothek in Folio aus dem Jehre 14504) enthält von der gleichen Hand

- a) auf drei nicht numerirten Blättern nach der gewöhnlichen roth geschriebenen Kinleitung das unter rothen lateinischen Titelüberschriften eingelragene Verzeichniss der Artikal des oberbaierischen Landrochtes.
- b) von Fol. 1 39' welche von der gleichen Hand je oben in der Mitte mit rothen
- 1) Vach der am Schlome des Stadtrochtes auf dem ses nomerirten Fox 24° von der gleichen. Hand gesotzten Bomerkung

Anno etc. 14 50° Johann Franckensteiner-

Einer auf dem noch beiliegenden vorderen Pergamentvorsetzblatte genischten Einzeichnang eines ehemaligen Besitzers anzuehmen wir, dass hin diese Handischrift accommodavit.
Petrus Rechtaler abm Knollersperg anne dominit etc. \*\*\* in erastine purificationis Marian
virginis, und zwar im Wege des Tensches gegen eine Postille evengelierem et spirtelarum
par totum annum und gegen anum Librum "mpressum simile enigeriter sin textich ged-nichts
rechtpusch payrisch.

arabischen Ziffern bezeichnet sind das oberbaierreche Landrecht selbst unter rothen laternischen 26 Titelüberschriften und gleichfalls rothen Ueberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 350 Artikei. Zu bequemerem Gebrauche sind je die betreffenden Zahlen der Titel in der ausseren Ecke des oberen Bandes angemerkt, und den unter me gehörenden Artikeln am Seitenrande je am Anfange die betreffenden Zahlen vorgesetzt.

#### 98

Auch in dem sogenannten Codex hortlederianus auf Papier in Groesfolio aus der Mitte des 15 Jahrhunderts auf der Universitätsbibliotinek zu Gressen, worüber Homeyer's deutsche Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften 8. 96 Num. 244 und des Baron von Senkenberg Visiones diversas de collectionibus legum germanicarum 8. 90—92 zu vergleichen findet sich das oberbaierische Landrecht.

#### 33

Die zus dem Kloster Ettal stammende<sup>1</sup>) Pergamenthandschrift Cod. germ 35 der münchner Staatsbibliothek in Quart aus dem Jahre 1453<sup>2</sup>) entbält von der gleichen Hand

- a) auf 7 ursprünglich nicht numerirten Seiten zweispaltig eingetragen nach dem gewöhrlichen Eingange das Inhaltsverzeichniss des oberbaiertschen Landrechtes in der Weise dass jeder rothen lateinischen Leberschrift der 28 Titel auch roth die dentsche Zählung a.s., dez erst capitel, das under capitel" n.s. w vorbemarkt ist, und dass von derseiben Hand zu den betreffenden Artikeln roth las Folium sich eingeschrieben findet auf welchem sie im folgenden Texte stehen, word noch eine spätere Hand schwarz die die einzelnen Artikel jedes Titels treffende Zahl an deren Beginn gesetzt hat.
- b) auf der kückselte des letzten Blattes dieses inhaltsverzeichnisses, wesche von derselben Hand mit I oben in der Mitte roth bezeichnet ist, wie sodamt je oben in der Mitte diese rothe Zählung für die Folian bis zu Ziffer 48 darchgeht, das
- Nach folgender oben auf der Bückseite des ersten Blattes des ersten Quaterns eingetragener Bemerkung

lets liber judicialis competatus est per rentrendum in Christo patrem et dominum dominum hymonem abteatem menta monatero, Etal in districto Ammergacia pencus ob conductionem communità libra judicialia per umana quem acrenissimus proceps et dominus dominus Ludwicus komanorum imperator folicis recommenças illus intett duri et pona

Facts sunt her anno descriptes incarnaments indica me quadringentesimo quanquagesimo 2°, ipen feria 6° proxima post festum sanctum penthecestes

2) Nach der auf den Judeneid auf hor. 45 noch folgenden rothen Schlumbemerkung Anno domim mo occes lago in die sanch Yitahu martiris finitus est liber iste per ma Johannem Ringon tanc semptor judicij in Muraaw. oberhalerische Landrecht selbst, unter rothen lateinischen Ueberschriften seiner 28 Titel, welchen jedesmal wieder die verhin bemerkte dentsche Zählung vorgeht, und unter rothen I eberschriften der je mit rothen Anlangebuchstaben beginnenden 351 Artikel, welcher sich noch der Judeneid unter dem Rubrum, das ist der auf den die juden durch recht swern snellen und der gewoenleich ist" anschliesst. Wie beim Inhaltsverzeichnisse hat eine spätere Hand schwarz die die einzelnen Artikel jodes Titels treffende Zähl am Rande an deren Beginn beigemerkt. Auch sind zum Behnfe des leichteren Aufschlagens kleine über den Rand der Handschrift berausstehende Perganientzettelchen mit Angabe der Zähl jedes einzelnen Titels immer den Folien auf welchen sie beginnen aufgeklebt.

# 24.

Die aus dem Kloster Tegerosce stammende Papierbandschrift Cod., germ. 549 der münchner Staatsbibliothek in Folio aus dem Jahre 1454 enthält von der gleichen Hand

- a) nach dem gewöhnlichen Emgange am Beginne des Fol 1 von Fol 1'-5 das antar rethen latensschen Titelüberschriften emgetragene Inhaltsverzeichnies des oberbaierischen Landrechtes unter jedesmanger rether unmittelbarer Vorsetzung der durchlaufenden Zahl somer Artikel.
- b) von Fol 6—55 das mit nuor grossen von farbigen Randarabesken eingeschlossenen den Kauser Ludwig in Ornate in sitzender Stellung zeigenden Imitiate W beginnende oberbaier.scho Lundrecht selbst unter rothen Leberschriften seiner 28 Titel und 350 Artikel, in der Weise dass "edesmal der erste Artikel sines Titels mit einer grösseren verschiedenfarbigen limitate. Die übrigen mit rothen Aufangsbuchstaben beginnen, und einem "eden derselben die durchlaufende Zahl bei semem Beginne au. Rande roth vorgesetzt ist

Der nach dem Schlusse des Gunzen noch übrige Raom der Vorderseite des Fol. 55 enthielt eine roth geschriebene Bemerkung in fünf Zeilen, welche mit dem ganzen übrigan wast leeren Reste der Seite braunschwarz überstrichen ist, so dass sich mit vollkommener Sicherheit nur mehr "anno millosimo quadringentesimo quinquagesimo quarto in oclava nativitatis sanctae Mariae virginis" entnehmen lässt.

#### 35

Eine zweispaltige Papierbandschrift des baierischen Reichsarchives C) in Folio ans dem Jahre 1454 enthält von der gloschen Hand

- a) auf 3 nicht pagunirten Seiten ohne die gewöhnliche Kinleitung sogleich ein Verzungehniss nicht von 26 sondern von 29 indem nach 23°) als 24 unter
- Titulus, rub gellt das respoten wordt in west manus gewalt.
   Das saily kapitel.

dem besonderen Kapitelrubrum "vinh brieue vad hantfest" ein nicht in allen Landrechteszemplaren vorkommender Artikel aufgenommen ist — deutschen Kapiteln des ober baierischen Landrechtes je unter der rothen Leberschrift "Titulus" mit der unmitteibar folgenden Einzeichnung des ersten darunter fallenden Artikels und unter Vorsetzung der anfangs rothen und nach Ablauf des Alphabetes grünen Buchstaben von a bis z und dann a bis f als leicht auffallender Numerirung derselben.

b) das oberhalerische Landrecht selbst, in der Weise dassunter den gewöhnlichen lateinischen rothen oder grünen Titelüberschriften die zinzelnen 346 Artikel wieder je unter rothen oder grünen Leberschriften mit dergleichen Anfangsbuchstaben auf nicht paginirten Blättern stehen, welchen je am oberen Rande die schon bemerkten zur Zählung der Titel oder Kapitel dienenden Buchstaben des Alphabetes von derselben Hand roth übergesetzt sind. Am Schlusse ist auf der ereten Spalte der Rückseite des Blattes nach "Des grates" noch roth angemerkt

Das lantpuch hatt.era end Gott sentd) vns genand.

Das hat geschriben Andreas Rackendorffer an pfinexing vor sand Lorencies tag anno jm haj jar etc.

You mar atheg etc.

In der zweiten vom Texte selbst nicht mehr gefüllten Spalte scheint etwas gestanden zu haben was seinerzeit Jemanden Veranlassung gegeben mit einem Messer die betreffende Stelle herauszuschneiden, wodurch nuch der auf der Vorderseite stehende letzte Artikel des Titels über Lastfuhrwerk fast ganz mit verschwunden ist.

Noch mag bemerkt sein, dass ein leerer Raum vor dem 8 Titel apper conditionibus pontium et theioniorum et navigantium mit einer früher wie es scheint mit Papier überpappten auf den Zoll bezäglichen Zeichnung ausgefüllt ist, sowie dass einen andern leeren Raum vor dem 14 Titel offensarum et poenarum auper vulneribus et homicidiis ein auf die Verwundung mit scharfem Orte sich beziehendes Büdchen von drei Personen zeigt, deren mittlere wie es scheint vor Schrecken die Hand Jarüber zusammenschlagen will dass die links stehende den "orth" zu gefährlichem Hiebe erhoben hat, und der rechts stehenden (neben deren stark geschwollenem Kopfe "wanten" steht) beide Hände und darüber noch der rechte Arm unter heftigem Blutgeriesel zu Boden entfallen.

36.

Die Pergamenthandschrift des münchner Stadturchives Num. XIII in Folio aus dem Jahre 14551) enthält von der gleichen Hand

Am Schinsse des aberbeserischen Landrachtes auf der Rüskseite des altbestichneten Pol. 60
hat der Schreiber zuchstebende Bamerkung angefügt.

Scriptor Albertas Résch de Cronach kathrodalis et modata Monaco etc. sob anno deman me cece quanquegatimo quanto, subbato post festum mantum Marting.

- a) auf der Rückseite des ersten Blattes roth eingetragen ein laternisches Verzeichniss der 28 Titel des oberbalerischen Landrschtes je unter Beifügung der Folian auf welchen selbe im nachstehenden Texte selbet beginnen,
- b) auf den folgonden vier Blättern und der Vorderseite des fünften nach dem gewöhnlichen roth geschriebenen Kinginge je in zwei Spaten angelegt das Inhaltsvorzeiteltuiss des oberbaierischen Landvechtes, unter rothen atemischen Titalüberschriften, und mit rother Beifügung der durch das ganze Landrecht fortlaufenden Zahl der Arlikei bei jedem einzelnen am Raude,
- c) von der Rückseite des fünften Blattes, welches als Follam i gilt, auf 50 von der gleichen Hand je oben in der Mitte mit rothen römischen Zalten bezeichneten Blättern das oborbaterische Landrecht selbst mit einem seingemalten Blätchen beginnend, welches den Kaiser Ludwig mit der Krons in hohem gothischen Stahle sitzend und in beiden Händen die Goldin traie W haltend dursient, woneben am Aussoren Rande zwei zierlich gemalte Wappen sieh finden nuf voldgrund der zweiköpfige Reichsadler mit den baierischen Wecken im Herzschilde und darunter in weissem Felde der Mönch in schwarzer gelbverbrämter Kutte mit rothem Scheine um was Häupt und rothen Schuhen wie mit rothem Buche in der linken Hand, bis zam Titel XVI einschliesslich unter rothen lateinischen Teberschriften der selben Hand au den Rand beigemerkt sind und unter rothen Leberschriften der je mit rothen Ansangsbuchstaben beginnenden 35. Artike

Zur Erleichterung des Gebrauches endlich hat eine spätere Hand auf dem dem Vorderdeckel aufgeziehten Blatte das deutsche Verzeichnes der 28 Titel oder Kapitel eingelingen, und deren ambische Zählung oben un den Follen des Textes angemerkt auf welchen selbs beginnen.

37

Das oberbaierische Landrecht vom Samstage nach dem Dreikönigefeste des Jahres 1346 in der im Benedictinorstifte sanct Peter zu Salzburg befindlichen Papierband-

1) Dye pant von dem rechten von pfantischaft.

Dyo punt von verchauffen die für gewysz gebou werdent.

Dye pant von der chlagfurer rechten und wie man sie bestatten sol-

Dye pont von den echergen vod von ren dienärn.

Dye punt von den diensten vad tagwerelien den richtern und ira underlanen and tan

Dye punt von rochten tafferen und wasten und schenoken.

Dye punt der sich seknmart mit recht vmb geit vod vmb den schaden der son.

Dye punt von der gewischnit der porgen-

Dye punt von reng

Dye punt von mülneren vud von millen.

Die punt von den gelauen wagen

Dye pent vmb paur von Tucken.

schrift IV 25 in Oktav aus dem Jahre 1460 ist im Archive der Gesellschaft für Altere deutsche Geschichtkunde X S. 614 verzeichnet.

#### 38.

Die ehedem im Kloster Rehdorf befindlich gewesese<sup>1</sup>, Papierhandschrift Cod germ. 639 der mönchner Staatsbibliothek in Folio aus dem Jahre (462°) enthält nach einem grossen Confessionale von der gleichen Hand

- a) von Fol 273' 280' neuer Bezeichnung nach der gewöhnlichen roth geschriebenen Einleitung das Inhaltsverzeichnuss des oberbaierischen Landrochtes, unter rothen lateinsichen Ueberschriften der Titel und mit schwarzer Beifügung der Folien unf welchen im nachfolgenden Texte die einzelnen Artikel zu finden, welchen beim ersten Titel und noch beim ersten Artikel des zweiten Titels eine spätere Hand theilweise die für den Fall treffeude "Pena" beigesetzt hat.
- b) unmittelbar darouf von Fol 280' Sp. 1 349 Sp. 1 auf 59 von alter Hand je oben in der blitte mit arabischen Zahlen bezeichneten Blättern je zweispaltig geschrieben das oberbaierische Landrecht selbst, unter rothen lateinischen Ueberschriften seiner 28 Titel und gleichfalls rothen beberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 351 beziehungsweise 354 Artikel.

#### 49

Die aus der Bibliothek der regulirten Chorherren zu Diessen stammende Papierhandschrift Cod. germ 544 der münchner Staatsbibliothek in Folio aus dem Jahre 1464<sup>3</sup>) enthält von der gleichen Hand

1, Am anteren Raude der ersten Beste von Fos. I jet bemerkt

Fredericas Weigman jugolit j. v studiome confementele hon coleherrimo monsaterio rebdorffensi mittit.

 Am Schlosse unseres oberbaierischen Landrechtes auf Fol. 589 Sp. 1 hat der Schreiber die Bemerkung beigefügt

Rye habout die guistlichen vod weltlichen recht ein endt.

Got vas allen kummer wendt amen.

Scripts per me Petram Procler cappenances in Brawness

Anno domin, mo eccos laijo

3) Am Schuese der auf das oberbalerische Lamirecht von Fol. 44-49 folgenden müschner Zonft- und Handwerkebestimmungen ist nämlich roth bemerkt

Anno domini me cooce lain; in die eenet; Ambrosy episcopi hors quad decima. An der Jahrzahl ist indessen die Ziffer in schwarz unrobstrichen und die schwarze Zahl wübergeschrieben

Die erstere wird wich für die richtige zu balien nein wenn man ein Schluss des von Fol. 30- 105 folgenden münchner Stadtrechies unten auf Fol. 105 von derzeiten Hand welche die drei Stücke dieses Lodex gefertigt schwarz die Jahracht 1484 in der Weise bemerkt findet dass die ersten drei Zahlen arabisch geschrieben und die Sob pergiffer fömisch zu; gogeben ist.

- a) von Pol. 1°—4' nach der gewöhnlichen schwarz geschriebenen Einleitung das Inhaltsverzeichniss des oberbaierlischen Landrecht'es unter rothen lateinischen Ueberschriften seiner 28 ja beim Beginn am Randa von derselben Hand theils arabisch theils römisch numerirten Titel;
- b) von Fol. 5-43' das oberbalerische Landrocht selbst unter dem oben in der Mitte roth bemerkten Titel "das landpuoch" im Gegensatze zu dem von Fol. 60 105 unter der rothen Ueberschrift "Statpuech 'folgenden oberbaierischen Stadtrechte - unter rothen lateinischen Ueberschriften seiner 28 wieder theils arabisch theus römisch numerirten Titel und gleichfalls rothen Ueberschriften seiner je mit rothen Aufangsbuchstaben beginnenden 350 Artikel.

# 40.

Die aus dem Kloster Tegernsee stammende Papierhandschrift Cod. germ. 223 der münchner Staatsbibliothek in Polio enthält je in zwei Spalten von Johann Meylinger aus Wasserburg wohl im Jahre 1465°) geschrieben

- as von S. 3.3 321' unch dem gewöhnlichen Eingange das Inhultsvorzeichniss des oberbalerischen Landrechtes, unter rothen lateinischen Ueberschriften der Titel, welchen sogleich jedesmal theilweise roth meistens aber grün in dem Sätzehen "das z capitel hat z artickel" die darunter fallende Zahl der Artikel beigefügt ist, während jedem einzelnen Artikel die durch das ganze oberbaierische Landrecht fortlaufende Numer vorne beigemerkt ist,
- b) S. 325—439 Sp. 1 das oberhaterische Landrecht selbst, unter rothen lateinischen Geberschriften seiner 26 Titel, walchen wieder wie beim Inhaltzverzeichnisse.
- 2) Auf der Vorderseite des Blettes von dem unserem oberbuserischen Lendrechte von 3. 53--312 vorangebenden segenannten sehvätuschen Lund und Lehenrechte bemerkt an anno dem.e. nostri Jeen Christ, milieumoquadringentemmosexagenimoquarto ju adaentu enn feria. 2° post festum Lucie virginis jucapi hung librum.

Am Schlusse des sogenannten schwäbischen Landrechtes auf S. 283 Sp. 2 lösst ar sich folgenderungenen vernehmen unpo domin: 1465 feria 6º ante janocault sew dominica in albia.

Herr Hanns Meylinger on herr an an gonser

Hat er aber nicht wolgeschriben.

so hat er doch dy mussagen weil verdriben.

I ad am Schlasse des sogenannten schwäbischen Lehenrechtes auf S. 912 Sp. 1 wieder

Das pusch hat geschriben
und hat dy wei, vertriben
am herr an als gemeer —
wolt got das also waar —
mit nomen her Hanns Meylinger
ac Wasserburg in der stat.

Vad at verpracht an mixtwochen vor letere und nach sand Benedicten tag jm axy jam.

theilweise roth und theilweise grün jedesmal in dem Sätzchen "das z capitel hat z artickel" die darunter fallende Zahl der Artikel unmittelhar beigesetzt ist, und unter rothen Ueberschriften der 350 beziehungsweise 352 Artikel, welchen immer auch roth die durch das ganza Landrecht fortlaufende Zahl beigemerkt ist.

# 41,

Die eine dem Kloster Niederaltsch etammende in zwei Spalten geschriebene Papierhandschrift Cod germ 1135 der münchner Stantsbibliothek in Folio sus dem Jahre 1467) enthält von der gleichen Hand

- a) von Fol 1 Sp. 1 Fol 4 Sp. 1 nach dem gewöhnlichen Eingunge des Inhaltsverzeichniss des oberbaterischen Landrechtes, unter rothen lateinischen Titeiüberschriften und mit einer den einzelnen Artikelu roth beigefügten römischen Zählung welche ohne Zweifel auf die beim Binden weggeschnittene Numerirung der falsch gezählten 44 alten Folien sich bezieht.
- b) von Fol. 5 Sp. 1 Fol. 53 Sp. 2, nach Verlust eines das Publicationspatent und den Anfang des oberbnierischen Landrechtes bis zu den Worten des Tit. 1 Art. 4 "der schrannen recht ist" einschliessuch enthaltenden Bluttes, das oberbnierische Landrecht selbst, unter röthen lateinischen Leberschriften seiner 28 Titel und gleichfalls röthen Ueberschriften der je mit röthen Anfangsbuchstaben beginnenden 850 Artikel.

## 42.

Eine ehemals dem Rentmeister Jorg Ettlinger zu Wasserburg angehörige Papierhandschrift des oberbaierischen Landrechtes in Folio ans dem Jahre 1467, gegenwärtig Manusch germ. 694 in Folio der königlichen Bibliothen zu Berlin, ist in Homeyers deutschen Rechtsbüchern des Mittelalters (1856) S. 70 Num. 49 verzeichnet.

# 48

Der ex donations mollians stammende Cod. moll. 363 der münchner Staatsbibliothek, auf Papier im Jahre 1468 von der Hand des wolfratshauser Gerichtschreibers Jakob Peck von Riedlingen<sup>1</sup>) gefertigt, enthält

Am Schiesso von Fol. 58 Sp. 2 ist bemerkt\*
 Finitum samo etc 67\*\* in die Marie aims.
 Architerfor

<sup>2)</sup> Am Schlusse hat er ruth die Bemerkung gesetzt Autum an phoculag post jutocanit in der vasten anno hvi

j,

Jacob Peck von Riedlingen, die seit gerichtschreiber zu Wolferezhawsen.

Anch die sogleich auter Nam, 64 folgende Handzehrift ist von "Jacob Beck von Ruedlingen"
gefestigt.

- a) je in zwei Spalten geschrieben nach dem gewöhnlichen roth eingetragenen Eingange das Inhalteverzeichniss des oberbaierischen Landrechtes, unter rothen leteinischen Ueberschriften der Titel und rother römischer Bezeichnung ihrer laufenden Zahl am Rande, und weiter unter rother Anmerkung der jeden darunter fallenden Artikel treffenden Numer mit arabischen Zahlen.
- bj das oberbaierische Landrecht selbst, unter rothen lateinischen Geberschriften seiner 28 Titel, deren betreffende Nimern jedesmal beim Beginne am Ausseren Rande und sedenn auf jeder Seite oben in der Mitte roth beigemerkt eind und gleichfalls rothen Geberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden Säl Artikel.

# 44.

Die "ex electorali bibliotheca sersmissimorum utriusque Bauariae ducum" überkommene l'apiernandschrift Cod gerin. 245 der münchner Staatshibliothek in Folio, von "Jacob Beck von Ruedlingen" im 15 Jahrhunderte" gefortigt, cothalt

- a) von Fol. 2 · 47 das oherbalertsche Landrecht, unter rothen Inteinschen Ueberschriften seiner 28 Titel and rothen Ueberschriften der je unt rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 349 Artikel;
- b) von Fol 47' bis an den Schluss der ersten Scate des Fol 48 je in zwei Spalten geschrieben am his Titel IX Art 7 einschließlich reichendes Verzeich uns der Anfange der einzelnen Artikel des oberbaierischen Landrechtes, mit rothen an den Rand gesetzten Schlagworten einzelner Gruppen, udmilicht vrab fürbott, von vorsprechen, von schidlawt, von jnzicht, von diebstall, von fridprechen, von notnuft, von scheltwort, von schaden an wismat, von gewunes holez, von prackhar, von vich.

### 45.

Die Papierhundschrift Cod. germ, 548 der münchner Staatsbibliothek in Folio aus dem Jahre 1469\*) enthält von Fol 77-120 mit der gewöhnlichen zoth geschriebenen Einleitung aber ohne das sonst folgende lahaltsverzeichniss das ober baterische Landrecht unter rothen laleimschen Ceberschriften seiner 28 Titel und gleichfalls rothen

- 1) Auch die so oben unter Num 43 besprochene Handschrift vom Jahre 1408 ist von "Jacob Pock von Riedlingen die zeit gerichischreiber zu Wolfererhausen" gefertigt.
- 2) Nach der am Schusse her von derselbes Hand dem oberhaser schen Landrochte unmittelbar unter dem Robrum hequior judicium einstatum" von Po. 129--148 angereibten sogenannten Stadtrochtsart ko. anten auf bal. 148 eingeschriebenen Binnerkung.

Per me Fridericam Straibaymmer

Finites cet iste aber hora tercia ateum tacta proxima die post sanctum Gregorium mino donna in tesimo quadragia como cecco scatuagresmo nono

Ueberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 350 Artikel, deren letzter nach den beiden des Titels über den Fischdisbstabl noch der "umb täg nemen" ist.

## 46

Die Papierhandschrift Cod. germ. 216 der münchner Stantsbibl.othek in Polio aus der Scheide des dritten und letzten Viertels des 15 Johrhunderts!) enthält in einer im Jahre 1476 von dem Deutschenschulmeister Christof Huchor!, zweispallig geschriebenen Partie von Fol. 24-77'

4) suf 37 je in der Milte gleich anfänglich roth numerirten Folien, von deren letztem noch auf die erste Spalte der Vorderseite geschrieben ist, das oberbaierische Landrecht ohne Ausscheidung in Kapitel oder Titel unter einem rohan den Kaiser Ludwig im Ornate in sitzender Stellung zeigenden Bilde mit der blauen Initiale W beginnend, nuter rothen I eberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 34 beziehungsweise 950 Artikel, deren Schluse, der juga and den nie in der stat ze Munchen gewonleich swerent bildet, wornuf die Bemerkung steht

Hio endet sich des landparch mit allen artikelt vor geschriben gar chlarbehen, b) nach den unmittelber laran geknüpften Stadtrechtsartikeln von Fol 73 bis in die erste Spalte von Fol 76 unter der rothen Urberschrift "das reigister der artickel nach der kurcz wo man es vinden soll. suscht das hier nach der zah" das Verzeichniss der Artikol des oberbaierischen Landrechtes in der Weise dass

Am Schlame der von derrelben Hand gmehrsebenen von Fol 76- 150' reichenden sogenannten schwäbischen Land und Lehenrechten ist die Jahraabi 1475 schwarz beigemerkt.

tuf dem inneren Blatte des Binterdecken finden wir roth oberhalb dem Wappen des Christef Hueber von dessen lienet bewerkt. Anno dem in tansandt vierhandert vod ja dem sochs und sibenzigisten "ar en sand Lorenceen tag des herligen martrers und die hajeer-lichen rocht und land rot zo Bairco auch ichenrech mit sumbt der stat recht von Munchen volkent worden. sw. Dingelflag tentsoher schausmasster

Am Schlame einer von Fo. 6-14 reichenden deutschen Rhetorik lestu wir explicit, retherica wigere per me Kristofforom Haeber reabstor dendamenrum Landsbustnaune (477)

Elienro am Schlusse e ser von Pol 141 - 159 reschenden Sammlung von "synnonyma durch die menu wolgezirt geplompte rod vod koatlich collores der rethorica formarena meg" wieder explicituat synonyma per me Kristofferom Rueber en Landshat 1477

<sup>2)</sup> Am Sehlusse der auf das oberhautreche Landrecht von Fot 60 Sp. 2 bin Fot 78 Sp 1 folgenden Stadtrechtsartikel besset es mit rother Schrift

Das puech hat ein and.

Got behoot due schreiber vor minem posen and.

Und set voilproobt wordenn an dem jar des sechs vod schemzigisten an sambostag vor opplissen houngen vasten Jesus.

Kristoff Ruster tautscher schuelmaister so Egkenfelden.

Dem hat er noch über seiner Davise als dings ein weil' und erstem darunter gestichneten Wappen die Aufungsbechstaben seiner Namen K und H beigefügt.

den je auf einem Follum des vorhergehenden Textes nich findenden dessen Zahl roth beigemerkt ist.

# 47

Auf 8 nicht numerirten und 98 je oben in der Mitte roth bezeichneten Blättern enthält eine aus der reissch'schen Bibliothek stammende Papierhandschrift des baierischen Reichsarchives (D) in Quart aus dem 15 Jahrbunderte von der gleichen Hand

- a) das unter roth bemerkten deutschen nicht Titel- sondern Kapite, überschriften eingetragene Verzeichniss der Artikel des oberbaierischen Landrechtes, in der Weise dass ähnlich wie bei den Handschriften 15 oder 48 je am Seitenrande nicht allein die Zahl der betreffenden Kapital sondern auch biebei immer die Nummer des Blattes auf welchen, selbe im nachfolgenden Texte beginnen roth angegeben ist.
- b) unter rothen zum grössten Theile deutschen Titel- beziehungsweise hier Kapitelüberschriften wie nicht minder unter rotten Ueberschriften der 353 Artikel mit je rothen Anfangsbuchstaben der einzelnen von ihnen das oberbuierische Lundrecht selbst, am Schlusse mit der Bemerkung

Hie hat daz lant proch ein entt.

# 48.

Eine aus dem Kloster Altenhohenau stammende nicht folierte Papierhandschrift des baierischen Roschsarchives (E) in Quart aus dem 15 Jahrhunderte enthält von der gleichen Hand

- a) zunächst auf drei Seiten obne die gewöhnliche Einleitung sogleich ein deutsches lubaltaverzeichniss nicht der Titel des balerischen Landrechtes soudern seiner Kapitel, deren aber mer nicht wie sonst gewöhnlich 28 sind, sondern es benennt 26 Kapitel in der Wase dass im dritten der sonstige dritte vierte und fünfte Titel über Friedensbruch Nothzucht und Schellen zusammengeworfen and,
- b) das oberbalorische Landrecht selbst, in der Weise dass nur immer die Zahlenberschung der betreffenden eben erwähnten 26 Kapitel als rothe Ueberschrift erscheint, die einzelnen 353 Artikel dagegeb nur theilweise mit einem weder durch die Schrift noch sonst leicht aufallenden Rubrum versehen, and sehr häufig obne besondere Bezoichnung den betreffenden Kapiteln unterstellt sind, nüchstens durch den Anfang einer neuen Zeile und einen rothen Strich im jeweiligen Anfangsbuchstaben gekennzeichnet, am Schlusse mit der Bemerkung:

Hie hat daz lantz püch ain end. Got ynser trübsal wend.

#### 49

Die vorne unvollständige Papiezhandschrift Cod germ. 304 der münchner Staatsbibliothek in Folio aus dem 15 Jahrhunderte enthält von der gleichen Hand

- anf den noch vom Inhaltsverzeichnisse des oberhalerischen Landrochtes erbaltenen 3 arsprünglich nicht aumernten Blättern unter rothen lateimechen Ueberschriften der Titel den Best von Tit. XI Art. 2 his an den Schluss des Titels XXVI, welcher
  mit dem Bode der ersten Seite des Fol 3 ausgeht, worsel sodann auf dessen zweiter
  Beite die roth geschriebene gewöhnliche Einleitung eingetragen ist, welcher das
  lahaltsverzeichniss der beiden Schlusstitel XXVII und XXVIII folgt, in der Weise
  dass den Ueberschriften der Titel deren betreffende Zahl schwarz übergeschrieben,
  dan Kapiteln dagegen bis am die Mitte des Titels XVII die Folien schwarz beigemorkt sind auf welchen sie im nachstebenden Texte zu finden,
- b) auf 49 von alter Hand je in der oberen äusseren Ecke schwarz numenrien Blättern das oberbalerische Landrecht selbst unter rothen lateinischen Ueberschriften seiner 28 Titel und gleichfalls rothen Ueberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 350 Arlikel, welchou im ersten Titel einige Male von der gleichen Hand dentsche Schlagworte an den Hand beigemerkt sind, wie "ein frönds recht" beim Art, 6, oder "die vier wäld" beim Art. 7

50

Die aus dem Stafte der regulaten Chorherm zu Polling überkommene Papierbandschrift Cod gorm. 333 der münchner Stantsbibliothek in Folio aus dem 15 Jahrbanderte enthält von der gleichen Hand

- a) von Fol. 1—8 nach der gewöhnlichen roth geschriebenen Emleitung das Inhalts-verzeichniss des oberbaierischen Landrechtes unter rothen lateinischen Beberschriften der numer gleich mit ihrer betreffenden Zahl bezeichneten Titel, welchen jedesmal gleich die Angabe der Zahl ihrer Artikel mit "habens captula etc." beigefügt ist, in derselben Weise wie das in Henmann's opuscula S. 24—36 abgedrückte.
- b) von Fol. 10 73' das oberbaierische Landrecht selbst, unter rothen lateinischen Geberschriften seiner 28 Titel und gleichfalls rothen Geberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 352 Artikel.

54

Die aus dem Kloster Tegernsee stammende Paplerhandschrift Cod. germ 360 der münchner Staatsbibliothek in Quart aus dem 15 Jahrhunderte enthält von der gleichen Hand

- a) auf 8 arsprünglich nicht numerirten Blättern nach der gawöhnlichen roth geschriebenen Rinkeitung das Inhaltsverzeichniss des oberhaterischen Landrechtes unter rothen lateinischen Titelüberschriften, weichen mit römischen Zahlen das Foliam auf welchem sie im nachstebenden Texte sich finden und vom zweiten Titel un die laufende Zahl schwarz beigeschrieben ist.
- b) auf 60 von alter Band je oben in der Mitte schwarz numerirten Blattern das oberbaierische Landrecht selbst, unter rothen Beberschaften seiner je mit

rothen Anfangebuchstaben beginnenden 360 Artikel, mit Ausrahme des dritten bis sechsten Titels ohne die lateinischen Usberschriften der 28 Titel, von welchen der zweite gar nicht besonders ausgeschieden sondern erst später schwarz an den Rand bemerkt ist, während sie sonst meistens unter der deutschen Bezeichnung "das erst n. a. w. capitol" ohne weitere Inhaltsangabe als Rabrum gleich ursprünglich an den betreffenden Stellen eingesetzt worden, zum bequeineren Außechlagen mit etwas über den Schrift herausstehenden kleinen je beim Beginne der betreffenden Titel an den äusseren Rand angeklebten die Titelzahlen 1—28 tragenden Pergamentzetteichen verschan.

# 62.

Auf 48 Blattern — wavon aber des zweite nur eine gleich eingebandene und als besonderes Blatt gezählte spätere Abschrift des etwas schmutzigen ersten ist unthält der einst dem Kloster Scheiern zugehörige Cod germ. 547 der münchner Staatsbibliothek auf l'apier in l'olio aus dem 15 Jahrhunderte ohne die gewöhnliche Einstellung und das ihr sonst forgende Inhaltsverzeichniss Jas obernahertische Lundrocht, in der Weise dass sich keine Titelüberschriften finden, noch nuch bis Tit XI Art. 12 einschliesalich Leberschriften der 349 Artikel sondern lediglich kurze Schlagworte in ihrem Seitenrunde, während von Tit. XI Art. 13 an die betreffenden Artike-überschriften von derselben Hand die den Coder selbst gefertigt ganz regelmässig schwarz fortlaufen

Zur Erleichterung der Benützung des auf solche Weise bei dem Mangel von Titem oder Kapiteln sehwer zu gebrauchenden Textes sind indessen von der gleichen Hand von Anfang au theils am oberen theils am äusseren Seitenrande gewisse Schlagworte hemerkt welche einem so zu sagen als Gedächinissbehelf am Schlasse auf hal 45' gemachten Eintrage') untsprechen in welchem über die betreffenden Schlagworte die bezüglichen Zahlen in folgender Weise gesetzt sind.

I¥. Richter hat gesteln dem fridprecher sein frawen. Darumb ein poswicht nymbt VIII 1X schaden im hoitz und nuff wasser. Ein hont und ein ehnlt erbent die morgengab, NIV NV. XVI Genuin pawra rauffent vmb leyogeding Aygen and lehen setzt mar ze přanat. MAX EXX Knaffinan klag den schergen, vod vmb das eelich fueter spil nicht. Vmh gelt setzt man AXVI MAXX HIVER XXY porgen. Des sind zewgen muliner wagman und der vischer-

Nach dem Schlosse des oberbaierischen Landrechtes selbet ist auf Fol. 48 nach "Den gratius" noch von demelben Hand nachstebender Artikel so zu sagen als noch dazu gehörig eingeschrieben:

<sup>1)</sup> Es mag bieta oben S. 18 die Handschrift 6 verglichen werden.

Vor dem genicht sol nyemant wegen noch leren. Doch an der sprach mag gederman wegen und leren als er peast kan von seinen trewen.

## 53

Die aus dem Kloster Tegernsee stemmende zweispaltige Papierhandschrift Cod. germ. 550 der münchner Staatsbibliothek in Folio aus dem 15 Jahrhanderte enthält von der gleichen Hand

a) von Pol 1' -5' nach der gewöhnlichen Einleltung das unter rothen laternischen Titelüberschriften eingetrugene Inhaltsverzorchnies des aberbaierischen Landrechtes, an dessen Schlusso von derselben Hand die Verse

> Cesar Ludwicus princeps veritatis amleus venandi studio mozitar dapsus ah equo-

an den unteren Rand bemerkt sind;

b) von Fol 6-49 oder nach einer alten je oben in der Mitte schwarz eingesetzten Bezeichnung von Fol 1-48, welche Zahlen auch dem eben bemerkten Inhaltsverzeichnisse behafs bequemerer Zurechtfindung an den betreffenden Stellen beigeschrieben sind, das oberhauerische Landrocht selbst, unter rothen Geberschriften seiner 28 lateinischen Titel und gleichfalls rothen Teberschriften der je mit einem rothen Anfangebuchstaben beginnenden 302 Artikel.

#### 34.

Die im Jahre 1586 dem "Hanns Schilber secretarias zu st. Haymeran in Regenspurg" und im Mai des Jahres 1636 dem "Joann. Georg. Treuttwein capitaneus" angehörig gewesene zweispaltige Papierhandschrift Cod. bav 2148 der mänchner Staatsbibliothek in Grossfolie aus dem 15 Jahrhunderte, durchaus von der gleichen Hand gefertigt, bemerkt gleich als Eingung ihre Inhaltsanzeige:

In dem gegebörtigen volumen oder pasch eindt geschriben vier bauppt pascher von den rechten, und mit nam:

Von erst das lanndtrocht parch dar jane die gemain lanndtrocht begriffen sind als die aus den kaiserischen rechte und sanderer geschrift getzogen sindk.

Das zander pucch ist das leben pucch.

Das aritt ist das lanndrecht paech als es in der herren von Münichen oberlanndt gehallta wirdt

Das vierd sindt dy statrechten zu München.

Unter deren nun auf nicht numerirten Blättern folgenden Inhaltsverzeichnissen steht auch jenes des als drittes Hauptbuch bezeichneten oberbaierrischen Landrechtes unter schwarzen aber roch unterstrichenen Titelüberschriften unter rother Beifügung der im folgenden Texte treffenden Folien

Dieser Text des oberba er seinen Landrechtes selbst sodann nommt unter rothen latersiechen Ueberschriften seiner 28 Titel und gleichfalls rothen Laberschriften der ja mit rothen Anfangebuchstaben beginnenden 3.56 Artikel in der Handschrift die jo oben

in der Mitte mit römischen Zahlen bezeichnehm Fellen 109--- 163 Sp. 1 tilt., un deren Ende die Schlussbemerkung

allso hat das landtrecht purch ein sundt

mich findet.

# 55

Auf 111 neu bezeichneten nicht besonders ausgeseichneten Papierblättern enthälb der zweispeltig geschriebene am untersten Runde durch Feurhügkeit wanig beschädigte Cod germ 4802 der münchner Staatsbibliothek in Foss aus dem 15 Jahrhunderta von der gleichen Hand

- a) von Fol. 1-7 auf einem Quintern, dessen erstes Blatt gleich an die innere Setta der mit schönem rothen Leder überzogenenen Holzische aufgeklebt wurde, dessen leiztes sammt der zweiten Seite des vorletzten leer mit unter dem nut roth und blaner Initiale roth geschriebenen Anfange "flye bebt sich an daz reggister des Bayryschen Rechtpucht und des Leben Recht pucht, von erbe und von eygen augt ez" das ohne Abthellung in Titel deren beide letale über Lauffehrwerk und Fischdiebstahl diese Handschrift nicht kennt fortlaufend im zu Num 336 durchgezählte Verzeichniss der Artikel des oberbaierischen Landrechtes in der Weise dass üben jedemal die betreffende Numer roth beignfügt int.
- b) von Fol 6'-1(1', ouf Sexternen von deren letztem das letzte Blatt sammt der zweiten Spalte der vorhergebenden Sexte nicht mehr gebraucht wurde, das oberbauerrache Landracht nalbat, ebenfalls ohne Abtheilung in Tital unter rothen Unberschriften der 339 Artikel mit deren betreffenden gleichfalls roth beigefügten Zahlen mit je rothen und blanen Anfangabuchstaben der einzelnen, am Schlusse mit der roth beigeschriebenen Bemerkung: Hye hat daz puch ein ende, got der wolle von sein gunde senden.

# 56.

Rice our Zeit im ergemen Herritze befindliche Papterhandschrift in Kleinquart aus dem 15 Jahrhunderte entleht auf fünf Sexternen, von deren zweitem das erste
Diett verloren gegangen, und von deren letztem die fünf Schlumblätter betrausgeschriften
sind, ohne die gewähnliche Einleitung wie ohne das ihr sonst folgende Inhaltzverunchquie
das obert averrache Landrecht unter rothen Geberschriften seiner zu nut rothen Anfangebuchstaben beginnenden 350 Artikal, mit Ausnahme des ersten Titels (mit dessen
gewöhnlicher Internischer Unberschrift das Ganza beginnt) und mit Ausnahme des fünfzehnten (bei welchem "Tytulus" roth an des Rand bemerkt ist) ohne Aushahung von weder
latzleischen noch deutschen Geberschriften von Titeln oder Kapiteln, deren betrefende
Zehlen erst von aptterer Hand schwarz an den betüglichen Orten am flande beigemerkt alse.

Auf der Rückseite des nunmehrigen Schlusshiettes ist noch von einer anderen Hand den 15 Jahrhunderte der Judonoid eingeschrieben.

In der seinerzeit dem Kloster Asbath zugehörigen Papierbandschrift Cod. germ. 657 der mänchner Staatsbibliothek in Folio aus dem 15 Jahrbunderte — eine Abschrift bievon aus dem Schlusse des vorigen Jahrbunderts werden wir unter Num. 70 S. 48 zur Sprache bringen — findet sich von der gleichen Hand

- a) von Fol. 91-158 neuer Bezeichnung auf 68 gleichzeitig je oben in der Mitte mit rothen römischen Zahlen bezeichneten Blättern das oberbauerische Landrecht, unter rother Augube der deutschen Zahlung nicht von Titeln sondern Kapiteln mit Ausnahme des ersten, bei welchem zu der Zahlung "das erst capitel" noch "von den richtern etc." steht ohne Beisetzung des Inhaltes, und unter rothen Ueberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstaben beginnenden 247 beziehungsweise 248 Artikel.
- b) nach den unmittelbar darauf von Fol 156' 178' folgenden neuslädter Studtrechtsartikeln von Fol 179-186' als "dye tafel ober das landipaech" oder die "Tabula libri judicialis provincialis" das Inhaltsverzeichniss des oherbalerischen Landrechtes, wieder unter rother Anführung der deutschen (aber falsch vorgenommenen) Zählung nicht von Titeln sondern Kapiteln, und unter rother Beisetzung der Follen auf welchen die einzelnen Artikel im vorhergebenden Texte zu finden.

### 68.

Die aug dem Jesuitencollegium zu Augsburg stammende Papierbandschrift Cod. germ. 612 der münchner Staatsbibliothek in kleinem Oktavformate aus dem 15 Jahrlunderte enthält von der gleichen Hand

- a) von Fol 1 13 ohne die gewöhnliche Einleitung und ohne Ausscheidung in Titel oder Kapitel in ununterbrochener Anseinunderfolge das Verzeichniss der Artikel des oberhauerischen Landrechtes.
- b) unmittelbar daran gemilt von Fol 13 -162 das oberbaierische Landrecht techst, gleichfalle ohne Bozeichnung von Titeln oder Kapiteln, ja sogar ungeführ das erste und das letzte Drittel hindurch auch ohne Leberschriften der je mit rothen Anfangsbuchstuben oder auch mit roth geschriebenen Anfangsworten beginnenden 249 Artikel, ohne dass auch gerude jedesmal der Raum für ihre Kinfügung leer gelassen worden wäre, während von Fol 66' 106' vom Titel XII an bis Titel XVI Art 30 einschließlich unter der Bezeichnung "Artikel" sich rothe deutsche Titeloder Kapiteitberschriften") finden, und nuch fast durchgehends die einzelnen Artikel mit rothen Ueberschriften versehen sind.

<sup>2),</sup> In nacintabonder Wores-

Der artikel von margengab.

Der artikel ob oawai dörffer mit ein annder kriegten oder mer vmb um gemala oder vmb anudrew reckt.

Die zu Augsburg um 17 September 1484 vollendete erste Druckausgabe in Kleinquart oder Oktav ohne Bezeichnung der Blätter oder Seiten onthält

- a) nach einem leeren Versetzblatte bis zur zweiten Seite des Fel. 12 ohne die gewöhnliche Einleitung sogleich das Verzeichniss der Artikel des oberbaierlschen Landrechtes unter deutschen anstatt der lateinischen Titelüberschriften,
- b) nach wieder einem leeren Blatte von Fol 14-104 das oberbauerische Landrecht sellst, gleichfalls mit deutschen Ueberschriften der 28 Titel seiner 354 Artikel, in der Weise dass je oben in der Mitte der ersten Seite eines jeden Blatten behafs leichterer Auffindung die betreffende Titelzahl eingedruckt ist.

### 60.

Die zweite im Jahre 1495 zu Augsburg erschienene Drucknusgabe in Kleizquartformate, deren erste Seite den Titel "Das Bayrisch landsz recht proch" führt, während die Rückseite zwei sich gegenüberhängende an einem Hande zusammengehaltene baierische Wappenschilde aufweist, enthält

- a) zunächst auf der ersten Seite des zweiten Blattes ein Verzeichniss der 28 "Capitel disz lautrecht puochs jn obern und nidern Bairn" in deutscher Sprache; worzu!
- b) von der Rückseite des zweiten Blattes an und auf den weiter folgenden fünf Blättern das Verzeichniss der unter diese 28 Titel hoziehungsweise Kapitel fallenden 34. Artikel folgt, wie bei nije mit Angabe der Folien auf welchen selbe im nachstehenden Texte stehen.
- c) nach einem leeren Diatte das oberbaierische Landrecht selbst auf 59 je oben in der Mitte der Vorderseite mit den betreffenden römischen Ziffern bedruckten Blättere.

## 61.

Die Papierhandschrift Cod germ. 701 der münchner Staatsbibliothek in Quart aus dem Jahre 1496<sup>1</sup>) enthält auf 92 Blättern eine Abschrift des oberbaierischen Landrechtes, ohne weitere Auszeichnung von Titeln oder deren Ueberschriften

Der artikel von den geleczten vad von todochlegen mit der puesse.

Der artikel vmb leybgeding

Der artikel vmb algen vnd tehen vnd die darezue gehorent.

<sup>1)</sup> Auf Fol 92' hat der Schre ber bemerkt

Anno dominy im Ixxxxvj\* an erichtag vor Martini hab ich Wolfganag Etsahamer der zeit meine hern Kighan Fuez vudeprichter zw Maericha dienner ditt tandpuech volenhöt vid mit meiner eign bant von dem rechts lantpuech wie das "in rechta geprawcht wirdt abgeschribe

ais durch die an den betraffenden Orien roth bemerkte Anführung "Titulus" unter jedesmaliger unmittellierer Anreihung der deutschen Ueberschrift des einten Artikels hievon, unter rothen Usberschriften der 349 beziehungsweise 350 Artikel.

62.

Das oberhalerische Landrocht vom Jahre 1346 wie wohl anstatt 1356 zu lesen sein wird — in einer sin Schlasse mehr oder weniger unvollständigen dem Stifte Admont angehörigen Quarthandschrift aus dem 15 Jahrhunderto ist aus dem Verzeichnusse des Bibliothekars Albert Muchar im Archive der Gesellschaft für Altere deutsche Geschiehtkunde VI S. 181 unter Num. 59 aufgeführt.

63

Auch die Papierbandschrift in Folio aus dem 15 Jahrhunderte, früher Nadasti, auf der Universitätsbibliothek zu Gressen, worüber Homeyer's deutsche Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften S. 06 Num. 245 zu vergierchen, enthält das oberhaierische Landrecht.

64.

Nicht minder die Papisrbandschrift des 15 Jahrbunderts auf der Hofbibliothek in Wien, woven Homeyer a. a. O. S. 159 Num. 680 handelt.

65.

Das oberbeierische Landrecht vom Jahre 1346 in einer Papierbandschrift in Folio aus dem 15 Jahrhanderto in dem ehemaligen Museum des Niklas von Jankovich oder mumeurigen ungarischen Nationalmuseum zu Pesth lührt Pertz im Archive der Gesellschaft für Altere dentsche Geschichtkunde VI S. 149 unter Num. 30 auf.

### 66 und 67

Das oberbaierische Landrecht vom Jahre 1346 in zwei Foliokandschriften aus dem 15 Jahrhunderte auf der herzoglichen Bibliothek zu Wolfen büttel verzeichnet Ebert im Archive der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtkunde vi S. 26.

68.

Die am 21 März 1510 "durch Hannssen Schobsser jun der fürstlichen Statt München" vollendete dritte Druckausgabe in Folio, deren erstes Blatt den Titel "das Bayrisch lantrechtpisisch durch den allerdurch enchtigisten kayser Ludwigen den vienlten Hertzogen in Bayren etc. aufgericht und bestätt jimm Laundt zu Bayren etc." führt, unter welchem ein Hohrschnitt den Kaiser im Ornato zur Rechten von den drei geistlichen und zur Linken von den vier weltlichen Kurfürsten amgeben zeigt, einhält

a) auf den nächsten drei Blättern obne die gewöhnliche känlentung sogleich das Verzeichniss der Artikel des oberbaforischen Landrechtes, ohne Usberschriften der 28 hier Kapital genannten Titel, woran sich sogleich die oben S. 8 schon erwähnte das Werk als das vervollständigte oberbaierische Landrecht kennzeichnende Bemerkung knüpft;

b) auf den folgenden je auf der ersten Seite oben numerirten Blättern, auf deren zweiter Seite jedesmal wieder oben zum Behufe leichterer Auffindung die betreffenden Zahlen der Titel beziehungsweise hier Kapitei gedrackt sind, das oberhalerische Landrocht selbst, wieder ohne Ueberschriften seiner 28 Titel benehungsweise Kapitel in 345 Artikeln.

# 69.

Die ohne Zweisel ans Tyrol stammende Papierbandschrift Cod. bav 2147 der münchner Staatsbibliothek in Folio aus dem dritten Viertei des 16 Jahrhunderts, in schönen Umschlag von gepresstem brausein Leder gebunden, welcher auf der Vorderseite in einem steit gelassenen Fache die schwarze Ausschrift "Puschsag Nr 2" führt, enthält von der gleichen Hand

- a) auf Fol. 1 das Verseichniss der 28 nicht Titel soudern wie es hier heisst Kapitel des überbaierischen Landrochtes.
- b) von bol 1 -6 das Verzeichniss der darunter fallenden Artikel;
- c) von Pol. 8-67 das oberbaierische Landrecht selbat, alles sehr reinlich wenn auch nicht durchgängig sehr correct nach einem mit der oben S. 46 unter Num. 60 aufgeführten ausgburger Druckausgabe vom Jahre 1495 stimmenden Texte.
  - d) als Annang biera auf Fol. 08 den Christeneid.

# 70.

Der Cod. bav 2151 der münchner Staatsbibliothek enthält auf 188 aus ungeheiteten mit den Zahlen XXII bis XXXV einschliesslich am unteren Rande linkt bezeichneten Lagen bestehenden Blättern von Papier in Folio von Blatt I 98', 99 126', 127—138' eine wohl gegen den Schluss des vorigen Jahrhunderts gemachte Abschrift des im Cod. germ. 557 der hiesigen Staatsbibliothek von Fol 91—158 stehenden oberbaierischen Landrechtes sammt dem von Fol. 158' — 178 sich anreihenden oberbaierischen beziehungsweise neustädter Stadtrechte und den von Fol. 179—188' folgenden Verzeichnissen des Inhaltes über beide, woven oben 8.46 unter Nam. 57 die liede gewesen.

### 71.

Wohl das oberhaierische Landrecht vom Jahre 1346 dürfen wir in der Handschrift der "kusserlichen Recht" auf der Bibliothek Norfolk im Colleg Greshum bei London verstehen, welche im Arch.ve der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtkunde ohne nübere Angabe als die in Parenthese gesetzte Andeutung "buierisches Landrecht" VII S. 103 aufgeführt ist.

Die Aufzählung von Handschriften und Drucken welche im bisherigen gegeben worden ist, sie macht natürlich auf Vollständigkeit keinen Anspruch, und kann dieses auch aus von selbst einleuchtenden Gründen nicht. Haben wir ja selbst vor so und so vielen Jahren eine schöne Pergamenthandschrift des oberbaierischen Landrechtes vom Jahre 1346 aus guter Zeit des 15 Jahrhundertes in der fürstlich wallerstein'schen Bibliothek zu Maihingen eingesehen Verzeichnet sodann eine Pergamenthandschrift welche selbes enthält zu London Homeyer in den deutschen Rechtsvüchern des Mittelalters und ihren Handschriften unter Num 414. Wissen wir ferner aus dem Munde des unvergeselichen Freundes Gustav Freiherrn von Lerchenfeld, dass er das benn Gerichte Rattenberg in Gebrauch gewosene Exemplar besessen. Führt weiter Auer in der Einleitung zu seinem Stadtrechte von München S 54 Num 22 eine Pergamenthandschrift des wasserburger Stadtarchives au welche Kaiser Ludwigs oberbaierisches Landrecht enthält. Spricht ausserdem Haumann in der Einleitung zu seiner Ausgabe desselben ausser der ihr zu Grunde gelegten noch von anderen Handschriften des fraglichen Gesetzgebungswerkes. Ist endlich an mehreren Orten des Archives der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtkunde und in Homeyer's erstem Verzeichmess deutscher Rechtsbücher des Mittelalters und ihrer Handschriften S. 56 von Num, 472 an gleichfalle von mehreren bisher nicht berührten Exemplaren unseres Landrechtes auf der Hofbibliothek zu Wien die Rede. Und an weichen Eckon und Enden und in welchen Hünden mögen noch bisher nicht bakannte oder wenigstens nicht genauer bekannte Handschriften<sup>1</sup>) des neuen oberbalenschen Landrechtes vom Samstage nach dem Dreikönigsfeste des Jahres 1346 sich finden!

<sup>1)</sup> Oh diejenige Senkenberg's welche er in stinem Corpus jurts foudslie germanni § 29 S. 32 "ans dem XIV Seculo and Papier" nuffichet eich jotzt en Gressen befindet und vielleicht Num. 142 in Homeyer's vorhin erwähntete ersten Verteichnisse sein mag, wisten wir nicht.

Eine mit "Titulus furtorum primus, vinb verstolens haussgreit" beginnende Papierhandechrift des oberhaterischen Landrechtes Fol. 1—37 in Quart aus dem 15 Jahrhanderte
verzeichnet aus dem Anctionscotnings der kränner suben Bibliothek zu Regeneburg
vom 16 April 1855 S. 8 Nam 84 Homeyer in den deptenten Rechtsbüchere des Mitteisttere
und ihren Bandschriften 1856 S. 115 und 116 Num. 871 ...

Immerhin aber wird sich nach dem obigen Stande schon mit vollstem Fuge behaupten lassen dass die Forschung ganz getrost auf dieser Grundlage mit einer gewissen Behaglichkeit füssen kann. Einmal nämlich steht ihr zu München allein die nicht zu verschtende Zahl von nicht weniger als sieben Handschriften noch aus dem 14 Jahrhunderte selbst zu Gebot. Ausserdem aber haben wir es bei der weit überwiegenden Mehrzahl der aufgeführten Handschriften mit solchen su thun welche eben im Mutterlande unserer Gesetzgebung und zwar grossentheils an dessen Land- wie anderen Gerichten in wirklichem Gebrauche gestanden, wie Num. 2 beim städtischen Gerichte in München, Num. 21 zu Schongau, Num 33 im Kloster Ettal, oder welche theilweise von Personen gefertigt wurden welche in enger Verbindung mit den Gerichten standen, wie Num 19 von dem Gerichtschreiber zu Ingelstadt Leonhart Munichmair, Num. 21 von dem Notar von Landsberg Peter Kaufringer, Num 33 von dem Gerichtschreiber zu Murnau Johann Ring, die Num 43 und 44 von dem Gerichtschreiber zu Wolfratshausen Jakob Beck von Riedlingen, Num. 61 von des münchner Stadtunterrichters Diener Wolfgang Elsenhamer.

So vermögen wir denn wohl mit dergleichen Rüstzeng ausgestattet in sicherer Weise an die Beantwortung der Fragen zu schreiten welche bezüglich der Herstellung einer den jetzigen Anforderungen der Wissenschaft entsprechenden Ausgabe des Textes von Kaiser Ludwigs neuem oberbalerischen Landrechte auftauchen.

Als dessen regelmässige Gestalt erweist sich auf der Grundlage der bisher näher verzeichneten Handschriften und Drucke, und zwar insbesondere der ältesten und besten Handschriften, die nachfolgende im grossen Ganzen bereits aus den letzten Ausgaben von Heumann und Freiherrn von Freyberg bekannte.

- Die kurze laternische Einleitung welche wir oben S. 16 aus der Handschrift 1 mitgetheilt haben, sie eröffnet des Werk.
- 2) Ihr schlieset sich eine Verzeichnung des Inhaltes des Ganzen in der Weise an dass theils unter besonderer lateinischer Titeleintheilung theils auch ohne solche der Inhalt der einzelnen Artikel desselben in dantacher Sprache kurz angegeben ist.

# II.

- Deren wirklichem Texte geht sedann das Publicationspatent mit dem Datum vom Samstage nach dem Dreikönigsfeste des Jahres 1346 voraus.
- 2) Zwischen dieses und den eigentlichen Gesetzestext ist noch in der kurzen Fassung:

daz ist daz recht puoch siso gantz, alt pezzert vod auch new artickel gessemment aus allen gerichten steten vod mærgten nach dez keysere geheizzen

die Kennzeichnung des Werkes als neues und vervollatandigtes oberbaierisches Landrecht eingetragen.

3) Endlich folgt die Hauptsache selbst, der unter Einreihung in 28 mit lateinischen Ueberschriften versebene Titel in regelmässig 350 Artikeln erscheinende Text des oberbaierischen Landrechtes.

An Abweichungen mannigfacher Art von dieser regelmässigen Gestalt des oberbaierischen Landrechtes bei den vorbemerkten Bestandtheilen fehlt es nun keineswegs.

Abgeselien von bemerkenswerthen Sonderbarkeiten, wie bei Num. 49, welche mit dem am Anfange nunmehr lückenhaften Verzeichnisse der Artikel des oberbuierischen Landrechtes von Titel II—26 beginnt welcher am Ende der ersten Seite des jetzigen Fo., 3 schliesst, woran sich auf dessen zweiter Seite die rothgeschriebene Einleitung anrecht, nach welcher erst die beiden letzten Titel 27 und 28 jenes Verzeichnisses

folgen, treten une nachstehende mehr beachtenswerthe Verschiedenheiten entgegen.

Was zunächst die unter I 1 bemerkte kurze lateinische Einleitung betrifft, fehlt sie beispielsweise in den Handschriften 13, 15, 17, 26, 28, 35, 44, 47, 54, 55, 57, 58, 69, wie in der zweiten Druckausgabe vom Jahre 1495.

Das unter I 2 erwähnte Inhaltsverzeichniss des oberbaierischen Landrechtes fehlt beispielsweise in der Handschrift 45.

Es ist aber auch kein Mangel an Exemplaren von solchen in welchen beide aben berührte Stücke fehlen. Das ist beispielsweise der Fall bei der Handschrift 27, in welcher aber möglicher Weise die diese Stücke ursprünglich enthaltende Lage heim Binden verloren gegangen sein kann, bei Num 35, welche indessen anstatt des Verzeichnisses der Artikel wenigstens ein solches der Titel in ähnlicher Weise hat wie wir oben in Note 1 auf S. 34 und Note 1 auf S. 45 46 wie unten auf S. 53 angeben, bei Num 48, in welcher aber die fraglichen Stücks vielleicht gestanden haben, indem drei Blätter unmittelbar vor dem ersten Sextern des wirklichen Textes herausgescheitten sind, bei Num 52; bei Num 56.

Ausserdem ist noch zu bemerken, dass eben das Inhaltsverzeichmes beispielsweise in den Handschriften 14 und 25 eine andere Stellung einnimmt, nämlich nicht gleich nach der erwähnten lateinischen Einleitung sondern erst nach dem Texte des oberbaierischen Landrechtes selbst am Schlusse des Werkes

Auch zeigt sich weiter eine Verschiedenheit bezüglich des Inhalteverzeichnisses in den einzelnen Handschriften darin dass manche dasselbe ohne die Eintheilung in Titel beziehungsweise Kapitel mit je
besonderen Ueberschriften oder auch ohne solche blos nach den fortlaufenden Artikeln geben, wieder andere aber anstatt der gewöhnlichen
lateinischen Titel- beziehungsweise Kapitelüberschriften deutsche eingefügt haben. Ersteres ist beispielsweise der Fall bei den Handschriften 22
zum Theil, 26, 56, 58. Deutsche Titel- beziehungsweise Kapitelüberschriften dagegen entweder ganz und gar anstatt der lateinischen oder
auch theilweise neben ihnen begegnen uns beispielsweise in den Handschriften 15, 35, 47, 48.

Als eine Besonderheit hiebei ist vielleicht auch zu erwähnen dass mehrfach noch vor dem Inhaltsverzeichnisse sich eine lediglich die Titel beziehungsweise Kapitel umfassende Zusammenstellung von deren Ueberschriften findet, wie in der Handschrift 15, in der Drucksungabe des Jahres 1495, der derauf fussenden Handschrift 69. Wir theilen des Beispiels halber jene der Handschrift 15 mit.

- 1. Capitel der rechten mit seiner zuegehoerung.
- 2. , der deuf ynd schedleicher laant.
- 3. " fridprechens mit semer pen.
- 4. " der notnuft vnd champhs vermessen mit seiner paezs.
- 5 ... der scheltbort.
- 6. .. der schaeden neberzimmerns und neberpawns an sekebern.
- 7. , der pnezz wer froemdes holtz vod basw auf chlosobt vod hin facert.
- 8. , der prukken vnd der scheftseut.
- 9. , vnd pen haymisch hans vichs.
- 10. , der hantberche lacut vad georentz lone.
- 11. , der eo weib nemens vind haymstewr vind prief vind jusigel.
- 12. .. der morgengab.
- 13. .. zwar doerster chrieg vod gemain vad der lautstrage.
- 14. ,, verbundens vod todsleg vod andrer socieicher haenndel dez geleichen mit seiner pen
- der leibgeding vnd der chlocater selgemet.
- erbs aigens vnd lehens.
- 17. .. der phantschaft vud von geltschuld wegen.
- der tadelbafftigen rozz vand der ersten chlag zebeleiben vad andrer geruschten rechten.
- 19. wmb chłag auf goben vnd guet zebehaben mit dem rechten.
- 20. .. der fronpoten und irer undertan.
- 21. .. der taiding vor dem pucch vad vmb fueter pilten den richtern.
- 22. . der tafern, der leit geben, spilens und chugolens,
- 23. . . aller gestschuld vnd der fluchtsal von geltz wegen
- der porgschaft und gebern zestellen und der geberschaft.
- der zeugnuezz, der hantfosst priof vnd jnagel.
- 26. .. der muellner vnd muelrecht.
- 27 ... der rechten der geladen vnd lagren wuogen.
- 28. , visch stelens mit seiner pen.

Nicht minder verdient auch noch angeführt zu werden dass die Handschrift 48 diese Zusammenstellung der Ueberschriften der 28 oder nach ihrer Eintheilung nur 26 Titel beziehungsweise Kapitel in folgender den Inhalt genauer kennzeichnender Weise gibt:

- Daz eret capitol. daz men nemant noten sol zu kainer clag vind chaft not. vind frenpetten. vinb vorsprechen. vinb schudlent. vinb juzicht.
- Daz ander capital der delib vod von schedischen leuten da man am schedischen man voruzeht, atraszraubens.
- 3 (= 3 und 4 und 5) Fridprechen daz dryt capitel, notmust bezeugen kempf von frawn wegen, do ainer sin haiszt liegen, recht pöszwicht.
- 4 (== 6). Vher symmer acker pausz. daz vierd capitel. vmb nacht etzen, achaden an opez, vmb pan zewa vmb schaden mit zwigult.
- 8 (= 7). Daz fonit capitel, puesz fromdes holtz oder häw auff clupt, der march pawm baüt, waz pau holtz ist.
- 6 (= 8). Daz sechst capitel, brucken der schiffleut, vmb zoll an brucken, oh am schiff man am schiff über luck.
- 7 (\* 9). Daz sybent capitel, with harmisch hausz wich hant bern, prün vod grueba, with hirtlen sprich wich leyben an ion.
- 8 (= 10). Daz achtent capitel, hantwerch leut, georntz lons, lerknecht, chalten, geng am knecht oder dürn von jrem herren.
- 9 ( = 21). Daz newnd capitel der e weyb vnd haimstewr brieff vnd jusigel der erben will, vmb am vngeratten mann.
- 10 (= 12). Daz zehend capitel der mergengab, wer mergengab auff geben will, kein fraw sich ir mergengab verzeichen mag
- 11 (= 18). Daz aylfit capitlel zweyer dorffer cneg, vmb am dorff gemain. von dorff rechten vmb den berren mit seinem mayr criegen.
- 12 (= 14). Daz zwolfft cupitel, vmb totschleg vnd ander sollich handel, vmb messer zucken, vmb wuntten, vnd vmb baim suchen.
- 15 (= 15). Daz xnj capittel der leib geding, vnd vmb closster sel gerät, wer am leib ding bingeyt für aygen.
- 14 (= 16). Daz xin, capital erbs sygen vod lehen mit desz kuntz herren handt vmb nücz vod gwer vmb lant kaufit
- 16 (== 17). Daz zv der pfautschafft von von geltschild nygen vod lehen vod varutew hah vod vod essentew pfaut.
- 10 (= 18) Daz zvj capittel vmb täde.hafftiger rosz vnd pey der ersten clag. Am gast clagen. vmb zwen mit am ander rechten.
- 17 (= 19) Daz xv-j rapittel der aufgeben vod zbehaben mit dem rechten kain amptman noch scherg clag füeren soll
- 18 (= 20). Daz ivrij capittel der fron potten vad jr vaderian zw ampleutien clagen. vmb schergen zong sein.
- 19 (-21) Daz ziz capittel der faiding vor dem pusch vnd vmb flietter pitten. vmb kaineriay arwayt richteren zu tiin.

- 20 (= 22). Das au capittel der taffernen, der keitgebren. der knecht mites seinem herren sein pfart geltten ob er es arwayt.
- 21 (= 23). Daz xxj capittel aller gelt schold, vnd flucksall von geltz wegen, vmb schaden, vmb raiting, brieff für gelt.
- 22 (= 24). Daz izij capittel der pergechafft, vmb gewern zu stellen. vmb gewerschafft, jn welchem genicht niner (in nin gewerschaft stet).
- 23 (= 25). Daz zxi.j capittel der zeugnusz priest jusigel vad hautfest. vmb däg nemen, wer zeng gosem mag, vmb frompotten.
- 24 (= 26). Daz zmaj cappittel der müllner vnd mül recht, wie man die mül bestatten soll, vmb gewicht, vmb mulner metzen.
- 26 (= 27). Daz zrv cappittel der rechten wo zwen larn wagen gein aln under varend wie der lar dem geladen weychen soll.
- 26 (= 28). Daz xxvj capputtel vmb visch stelen vnd vmb visch rawssen.

Sind die bisher bemerkten Verschiedenbeiten welche die einzelnen Handschriften und Drucke unter einander aufweisen von mehr untergeordneter Bedeutung, so treten uns weiter gerade bei der Hauptsache, dem eigentlichen Gesetzgebungswerke, bei II und namentlich II 3, auch mehrfache Abweichungen entgegen. Sie beziehen sich einmal auf die Abtheilung des ganzen oberbaierischen Landrechtes, dann auf die Zahl seiner Artikel, weiter auf deren Reihenfolge, sodann auf ihre Fassung in Rücksicht auf die Form, endlich auf deren Inhalt.

Was den ersten Punkt anlangt, haben wir seinerzeit als die Regel hingestellt, dass der wirkliche Text des oberboierischen Landrechtes sich unter einer Einreihung in 28 mit lateinischen Ueberschriften versehene Titel beziehungsweise Kapitel zeigt. Hieven tritt uns hier und dort eine doppelte Ausnahme entgegen. Was wir sehen vorhin bezüglich des Inhaltsverzeichnisses berührt haben, tritt uns hier wieder entgegen, dass nämlich manche Handschriften den Text des oberbaierischen Landrechtes ohne die Eintheilung in Titel beziehungsweise Kapitel mit je besonderen lateinischen Ueberschriften oder auch ohne solche bles nach den fortlaufenden Artikeln geben, und zwar diese selbst einigemane<sup>1</sup>) ohne die sonst gewohnlichen deutschen Ueberschriften, andere dagogen austatt der gewöhnlichen lateinischen Titel- beziehungs-

<sup>1)</sup> in den Handschriften 48 theilweise, 62 theilweise, 58 theilweise,

weise Kapitelüberschriften deutsche eingefügt haben. Ersteres ist zum Beispiele der Fall bei den Handschriften 26, 46, 51 in der Weise dass die einzelnen Titel nur als Kapitel mit ihrer betreffenden Zahl gekennzeichnet sind, 52 bis zum Artikel 106, wofür aber jedesmal an den Rand kurze Schlagworte von derselben Hand beigesetzt sind, 55, 57 bei welcher höchstens die kurze Bezeichnung beim Titel 1 "von den nichtern" als deutsche Ueberschrift genommen werden könnte, 58, 61. Deutsche Titel- beziehungsweise Kapitelüberschriften dagegen entweder ganz und gar anstatt der lateinischen oder auch theilweise neben ihnen begegnen uns beispielsweise in den Handschriften 15, 36, 47, 58.

Was die beiden folgenden der vorhin angedenteten Punkte anlangt, die Abweichungen sowohl in Rücksicht auf die regelmäsaige Zahl der 350 Artikel als auch bezüglich deren Reihenfolge, worden wir wohl ein ganz eigenthümhehes Chaos hervorrufen, wollten wir die hier in Betracht kommende in einzelnen Gruppen manchmal nicht so ganz unbedeutend aus einander laufende Gestaltung der betreffenden Handschriften und Drucke je besonders verzeichnen, während es doch für die Sicherheit der Forschung selbst unerlässlich ist einen genauen Emblick darem thun zu können. Wir glauben in dieser Hinmoht das anschaunchste und zugleich übersichtlichste Bild hierüber in einer das ganze oberbaierische Landrecht umfassenden Tafel geben zu können, aus welcher wir - um den uns zagemossenen Raum nicht über Gebühr zu überschreiten — am Schlusse unserer Abhandlung die ersten 6 Titel mit deren 72 Artikeln mittheilen, einer Tafel welche in 47 Spalten den Inhalt von 50 von une zu dem Behufe verglichenen Handschriften wie den der 5 Druckausgaben in der Weise darstellt dass unter den oben eingesetzten römischen Buchstaben die nachfolgenden Handschriften and Drucke crechemen, unter

- A) 1) die Handschrift des münchner Stadtsrchives Num. XII, oben Num. 1 S 16:
  - 2) Cod. germ. mon. 546, oben Num. 31 S. 30 und 31,
  - 3) Cod germ. mon. 325, oben Num. 20 S. 25 and 26,
- B) Cod. germ, mon, 1135, ohen Num 41 S. 37,
- C) Cod. bav. oder auch germ. mon. 1506, oben Num. 2 S. 16 und 17;
- D) Cod. bav. mon. 1527, oben Num. 21 S 26 und 27,

- E) Cod. bav. mon. 2150, oben Num. 7 S. 19 und 20;
- F) Cod germ men 314, oben Num. 13 S. 20 und 21;
- G) 1) die Handschrift B des Reichsarchives, oben Num. 18 S. 24 und 25;
  - 2) Cod gerin, mon. 80, oben Num. 16 S. 23 und 24.
  - 3) Cod germ. mon 549, oben Num, 34 S 32; 1
- H) Cod germ, mon, 545, oben Nam. 22 8, 27,
- I) Cod germ mon. 544, oben Num. 39 S. 35 und 36,
- K) die Handschrift des m\u00fanchner Stadtsrchives Num. XIII, oben Num. 36 S. 35 und 34,
- L) Cod. germ mon. 151, oben Nam. 17 S, 24;
- M) Cod germ mon 284, oben Num. 5 S. 18 and 19,
- N) die Handschrift Nr. 56. oben S. 44,
- O) die vom Freiherrn von Freyberg in seiner Sammlung historischer Schriften und Urkunden IV S. 387—498 besorgte Druckausgabe<sup>1</sup>);
- P) die Handschrift A des Reichsarchives, oben Num. 4 S. 17 und 18;
- Q) Cod. germ. mon. 15, oben Num. 3 S. 17;
- E) , , , 216, , , 46 S. 39 und 40;
- S) ,, ,, 284, ,, ,, 5 S, 18 and 19;
- T} ,, ,, 543, ,, ,, 45 S. 38 und 39;
- U) ,, ,, ,, 812, ,, ,, 58 S. 45;
- V) ,, ,, 547, ,, ,, 42 S. 42 und 43,
- W) ,, ,, 701, ,, ,, 61 S. 46 und 47;
- X) ,, ,, 245, ,, ,, 44 S 38
- Y) die Handschrift der münchner Universitätsbibliothek Num. 231, oben Num. 26 S. 29,
- Z) Cod germ. mon. 548, oben Num. 28 S. 29;
- Aa) die Handschrift C des Reichenrchives, oben Num. 35 S. 32 und 33;
- Bb) Cod. bav. mon. 4861, oben Num. 55 S. 44;

<sup>1)</sup> Diese massten wir hier auch noch aufnahmen, einmal weil eie bis mm Erecheinen anserer Ausgabe zur Zeit die auglieglichete ist, eodann aber auch weil eie mit keiner Numer anserer Handschriften und Drucke vollständig zusammenstimmt, und wir — wie schon oben 8. 4 bemerkt worden ist — keine Kunde derüber haben, ob and einer und aus welcher Handschrift sie gegeben ist, und aus welchen Gründen, oder ob eie vistleicht aus mehreren zusammengestellt ist, und aus welchen Gründen.

```
Cc) 1) Cod. germ. mon, 557, oben Num. 57 S, 45;

    Cod germ. mon, 2151 oben Num 70 S 48.

Dd) Cod. germ. mon. 700, oben Num 23 S. 27 und 28,
Ee) Cod moll 363, oben Num 43 S. 37 und 38,
Ff) Cod germ mon 360, open Num. 51 S. 41 and 42.
Gg) Cod. germ. mon 550, oben Num 53 S 43;
```

- Hh) Cod germ mon 619, oben Num. 38 S. 35;
  - It) Cod. germ. mon 333, oben Num 50 S. 41;
- Kk) Die von Heumann besorgte Druckausgabe, oben Nam. 19 S. 25;
- LI) Die Handschrift der münchner Universitätsbibliothek Num. 232. oben Nnm, 14 S. 21 und 22,

```
Mm) Cod, germ mon, 340, oben Num, 49 S 40 und 41;
Nn)
                    240,
                                     25 S. 28 and 29;
00) "
                    35,
                                     31 5.31 and 32;
                           11
                                     29 S. 29 and 30,
Pp)
                    302,
Qq)
                    223.
                                     40 S, 36 und 37,
                           11
Rr)
                 ,, 2156,
                                     27 8 29,
```

- Ss) 1) die Handschrift D des Beichsarchives, obon Num. 47 S. 40, 2) Cod. germ. mon. 3384, oben Num. 15 S. 22 und 23,
- Tt) die Handschrift E des Reichsarchives, oben Num. 48 S. 40,
- Uu) die Druckausgabe des Jahres 1484, oben Num 59 S. 46;
- Vv) 1) die Druckausgabe des Jahres 1495, oben Num. 60 5, 46,
  - 2) Cod. germ. mou 2147, oben Num 69 8.48,
- die Druckausgabe des Jahres 1516, oben Num. 68 8 47 und 48;

Ww) Cod. germ. mon. 2148, oben Num 54 S 43 und 44 woraus sich das Verhältniss der einzelnen Artikel dieser Handschriften und Druckausgaben sewohl in Rücksicht auf ihre Zahl ale auch nach der Seite ihrer Reihenfolge auf den ersten Blick in nachstehender Weise ergibt. Den Reigen eröffnen in A bis P jene welche die ursprüngliche und regelmässige Zah, der 350 Artikel aufweisen, nur unter ihnen im emzelner Verstellungen laer und dort vornehmen. Dass wir die beachtenswertne Handschrift A des baierischen Reichsarchives den Schluse dieser Gruppe in P bilden lassen, hat seinen Grund darin dass sie mit Ausnahme des Anfanges und Endes stark lückenhaft ist, wir also die genaue Stellung ihrer Artikel, welche auch aus dem Inhaltsverzeichnisse

nicht mit voller Sicherheit zu ergründen ist, im Detail selbst nicht kennen Dann folgen von Q bis Dd jene welchen hier und dort Artikel feblen. Weiter von Ee bis Ll jene welche hier und dort ein Mehr von Artikeln zeigen. Endlich von Min bis Ww. diejenigen welchen sowohl hier und dort Artikel fehlen als auch auf der anderen Seite hier und dort solche gegenüber dem ursprüglichen Texte angesetzt eind

Es zeigt sich hiensch dass die Zahl der Artikel sich zwischen (339) 345 und 356 bewegt. Hier und dort sind welche ausgefallen, hier und dort neue eingefügt. Insbesondere findet sich in vielen Handschriften zur Schlusse der Judeneid, theils besonders gezählt, theils auch nicht,

Es kann ferner nicht entgehen dass die Umstellungen der einzelnen Artikel mehr oder weniger bedeutend sind. In einer grossen
Zahl von Handschriften wird die Reibenfolge namentlich von 190 und
191 wie von 301 und 302 gewechselt. In manchen dagegen finden
Versetzungen ganz anderer Art statt. So bringt beispielsweise Num. 23
in der Spalte Dd die Artikel 249 bis 253 einschließlich gleich am Anfange zwischen den gewöhnlichen Artikeln 1 und 3. Ausserordentich stark wechselt sodann ihre Stellung in der Num 56 in Spalte N.

Was woster die Fassung der verschiedenen Artikel in Rücksicht auf die horm anlangt, kann ein gewisser freier Spielrund insoferne nicht befremden als zum Beispiele das Auslausen einzelner Binde- oder hügewörter, das Linfügen von solchen, das Umstellen sowohl von Wörtern als menchmel auch von Zwischensätzen, und dergleichen Dinge mehr im Uebeisehen oder auch in der Willkühr der Abschreiber dieser und joner vielleicht schon mehr oder weniger in solchen Kleinigkeiten abweichenden Handschriften ihre hinreichende Erklärung finden. Es sind dieses tiegenstände woven hier nicht attsführlich zu Landeln ist, sondern worüber die Varietas lectionis der Ausgabe selbst die gebührende Rechenschaft zu geben hat.

Was endlich den Inhalt der Artikel unseres oberbaierischen Landrechtes im oinzelnen betrifft, versieht sich von
selbst dass bei einer wirklichen Gesetzgebung, als weiche eben dasselbe
anzusehen ist, nicht dergleichen Abweichungen der Handschriften unter
einander vorkommen können wie solches etwa bei jenen der deutschen
Bechtsbücher der Fall ist, bei welchen wir es eben mit Privatarbeiten

thun haben welche da und dort nach diesen oder jenen Bedürfnissen diese oder jene Aenderung sich gefallen mussten. Trotzdem treten uns in einigen Handschriften wenn auch in höchst untergeordneten Masse Verschiedenheiten entgegen welche sich auf den Inhalt selbst beziehen, Verschiedenheiten welche für die geschichtliche Entwicklung des oberbaierischen Landrechtes in der zweiten Hälfte des 15 Jahrhunderts bis zu dem Erscheinen der neuen baierischen Gesetzgebungswerke im ersten Viertel des folgenden Jahrhunderts nicht ohne Bedeutung sind, über welche wir aber hier noch keine besondere Rechenschaft zu geben Versanlassung haben wo es sich lediglich um die Vorarbeiten zur Textesausgabe von Kaiser Ludwigs oberbaierischen Landrechten handeit, in welcher ihnen an den betreffenden Orten - wie sich ohne besondere Andeutung versteht — die erforderliche Berücksichtigung zu Theil wird.

Nach dieser Gestaltung der Sache Legt es zur atunde nicht mehr im Felde der Unmöglichkeit, zu einer wirklich den Anforderungen der Wissenschaft entsprechenden Ausgabe des Textes von Kuiser Ludwige oberbaierischen Landrechten zu schreiten.

Für das alte ist natürlich von den beiden Handschriften desselben, voransgesetzt oben dass wir in der oben 5.14 und 15 erwährten Pergamenthandschrift selbes mit Recht vermuthen dürfen, jene als trandlage zu wählen welche den besseren Text bietet, worüber wir im Augenblicke uns nicht endgiltig zu äussern vermogen, da wir nar die Papierhandschrift des baierischen Reichsarchives aus der zweiten Halfte des 14 Jahrhunderts benützen konnten, von dem vorhin bemerkten Pergamentcodex desselben Jahrhunderts aber Einsicht zu nehmen zur Zeit noch keine Gelegenheit gehabt haben.

Was das neue oberbaierische Landrecht vom Samstage nach dem Dreikünigsfeste des Jahres 1346 anlangt, versteht sich wehl

| Ii                   |                |                            | Иm             |                 | 00                | Pp              | qq             | Rr              | 88             | Tt             | <u>Un</u>      | Vy             | Ww                   |
|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| i <del></del>        |                |                            |                |                 | <del>1180 -</del> | C. Sierra Marie |                |                 |                |                |                | -              |                      |
| 128                  | 1<br>2<br>9    | 1<br>2<br>3                | 1 2 3          | 1 2 3           | 1<br>2<br>3       | 1<br>2<br>3     | 1<br>2<br>3    | 1<br>2<br>3     | 1 2 2          | 1<br>2<br>3    | 3              | 1<br>2<br>3    | 1<br>2<br>3          |
| -                    | _              |                            | 4              |                 |                   |                 |                | -               | 4.             | 4              | _              |                | _                    |
| 4<br>5<br>6          | 4<br>5<br>6    | 4 4                        | 156            | 4<br>5<br>5     | g<br>7            | 4<br>5<br>6     | 5<br>6         | 4 6             | 6<br>7         | 5<br>6<br>7    | 4 6 7          | 5<br>6<br>2    | 5 6                  |
| 1<br>8<br>9          | 7<br>8<br>9    | 7<br>8<br>9                | 8 9            | 7<br>8<br>2     | 8 9               | 18              | 8              | 7 8 9           | 8<br>9<br>10   | 8 8            | 8<br>9<br>10   | 10<br>8        | 7<br>8<br>9          |
| <u>10</u><br>11      | 1.0<br>1.1     | 10<br>11                   | , <u>10</u>    | 11              | 10<br>11          | 10<br>11        | 1.0<br>11      | 10<br>11        | Ц<br>Ц         | 11<br>12       | 11<br>12       | Ш<br>12        | 10<br>11             |
| 12<br>13<br>14       | 13<br>14       | 12<br>13<br>14             | 12<br>13<br>14 | 13<br>14<br>15  | 12<br>13<br>14    | 12<br>13<br>14  | 12<br>13<br>14 | 12<br>13<br>14  | 13<br>14<br>15 | 13<br>14<br>15 | 18<br>14<br>15 | 13<br>14<br>15 | 12<br>18<br>14       |
| 15                   | 15             | 15<br>16<br>17<br>18<br>19 | 115            | 15 18           | 16                | 14              | 15             | 15              | 16             | 16             | 16             | 16             | 16<br>16<br>17       |
| 16<br>17<br>18       | 16<br>17<br>18 | 18                         | 16<br>17<br>18 | 17<br>18<br>19  | 16<br>17<br>16    | 16<br>17<br>18  | 10<br>17<br>18 | 11<br>11<br>18  | 17<br>18<br>19 | 17<br>18<br>19 | 18             | 뼕              | 17<br>18             |
| 19<br>20<br>-        | 1 <u>9</u>     | 20<br>21<br>22             | 1 <u>9</u>     | 20<br>21        | 19<br>20          | 19<br>20        | 19<br>20       | 19<br>20        | 20<br>21       | 21             | 20<br>21       | 19<br>20       | 10<br>20             |
| 21<br>22<br>28       | 21<br>22<br>23 | 28<br>24<br>25             | 21<br>22<br>23 | 22<br>23<br>24  | 21<br>22<br>23    | 21<br>22<br>23  | 21<br>22<br>23 | 21<br>32<br>23  | 22<br>23<br>24 | 23<br>24       | 29<br>29<br>24 | 21<br>32<br>23 | 21<br>22<br>23       |
| 24<br>25             | 24<br>25       | 26<br>27                   | 24<br>25       | 25<br>26        | 24<br>25          | 24<br>25        | 24<br>25       | $\frac{24}{25}$ | 26<br>26       | 25<br>28       | 25<br>26       | 24<br>25       | 24<br>25             |
| 26<br>27<br>28<br>20 | 28             | 29<br>30                   | 26<br>27<br>28 | 9.7<br>28<br>29 | 26<br>27<br>28    | 26<br>27<br>28  | 26<br>27<br>28 | 26<br>27<br>28  | 27<br>28<br>20 | 27<br>28<br>29 | 27<br>28<br>29 | 26<br>27<br>28 | 26<br>27<br>28       |
| 20<br>30<br>81       | 29<br>30<br>31 | 31<br>32<br>33             | 29<br>80<br>31 | 30<br>31<br>32  | 31<br>30<br>35    | 20<br>30<br>31  | 20<br>50<br>31 | 30<br>31        | 30<br>81<br>82 | 30<br>31<br>32 | 30<br>31<br>32 | 20<br>30<br>31 | 28<br>29<br>30<br>11 |
| · -                  | : =            | =                          | E              | =               |                   | ) []<br> -      | 31             | =               | =              | =              |                |                | 37                   |
|                      |                |                            |                |                 |                   |                 |                |                 |                |                |                |                |                      |
| 32<br>38             | 32<br>33       | 34<br>35                   | 52<br>33       | 93<br>34        | 32<br>33          | 82<br>83        | 52<br>33       | 32<br>33        | 33<br>34       | 33<br>34       | 33<br>84       | 92<br>33       | 85<br>86             |

| le ·                  | Ff                                                                                           | 0g                                                                               | НЬ                                                                                     | T1                                                                                           | Kk                                                                                           | Li                                                                                           | Min                                                                              |                                                                                              | 00                                                                                           | Pр                                                                                      |                                                                                              | Br                                                                                           |                                              | Tt,                                                                                                | Va.                                                                                          | ¥τ                                                                               | Ww                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56879012345674901     | 35<br>36<br>38<br>37<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>49<br>50<br>51 | 34<br>35<br>37<br>36<br>38<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>45 | 34<br>95<br>37<br>36<br>33<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>50 | 34<br>35<br>37<br>36<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 34<br>35<br>37<br>36<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>50 | 36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>52 | 34<br>35<br>37<br>36<br>38<br>39<br>40<br>41<br>43<br>44<br>45<br>47<br>48<br>49 | 35<br>36<br>38<br>37<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>43<br>49<br>50 | 34<br>35<br>37<br>36<br>38<br>39<br>40<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 34<br>35<br>37<br>36<br>38<br>39<br>40<br>4.2<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49 | 34<br>35<br>37<br>36<br>50<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>46<br>47<br>48<br>49 | 34<br>35<br>36<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 35<br>36<br>38<br>37<br>39                   | 35<br>36<br>38<br>37<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>61 | 35<br>36<br>38<br>37<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 34<br>85<br>87<br>36<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48 | 97<br>98<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53 |
| ю                     | na                                                                                           | eor                                                                              | un                                                                                     | len                                                                                          | a.                                                                                           |                                                                                              | ,                                                                                |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              |                                              |                                                                                                    | •                                                                                            |                                                                                  | ı                                                                                                  |
| 2<br>8<br>4<br>9<br>6 | 52<br>53<br>54<br>55<br>56                                                                   | 51<br>52<br>53<br>54<br>55                                                       | 51<br>52<br>53<br>54<br>55                                                             | 51<br>53<br>54<br>55<br>52                                                                   | 51<br>53<br>54<br>55<br>55                                                                   | 53<br>54<br>55<br>50<br>57                                                                   | 51<br>52<br>53<br>54<br>55                                                       | 52<br>54<br>66<br>66<br>56                                                                   | 5)<br>52<br>53<br>54<br>55                                                                   | 50<br>51<br>52<br>53<br>54                                                              | 51<br>52<br>53<br>54<br>55                                                                   | 51<br>52<br>38<br>54<br>55                                                                   | 52<br>53<br>54<br>55<br>56                   | 52<br>53<br>54<br>55<br>56                                                                         | 52<br>53<br>54<br>55<br>56                                                                   | 51<br>52<br>53<br>54<br>55                                                       | 54<br>                                                                                             |
| le                    | m.                                                                                           |                                                                                  |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              |                                              |                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                    |
| 7<br>8<br>9<br>0      | 57<br>58<br>59<br>( 60                                                                       | 56<br>57<br>58<br>59                                                             | 56<br>58<br>58                                                                         | 56<br>57<br>68<br>59                                                                         | 56<br>67<br>58<br>59                                                                         | 58<br>59<br>60<br>61                                                                         | 56<br>57 :<br>58 :<br>59                                                         |                                                                                              | 50<br>57<br>58<br>59                                                                         | 55<br>56<br>57<br>58                                                                    | 56<br>57<br>58<br>59                                                                         | 56<br>57<br>58<br>59                                                                         | 57<br>58<br>59<br>60                         | 98                                                                                                 | 57<br>58<br>59<br>60                                                                         | 56<br>57<br>58<br>59                                                             | 57<br>68<br>59<br>60                                                                               |
| 1 3 1 4 3             |                                                                                              | 60<br>61<br>63<br>63<br>64                                                       | 60<br>61<br>62<br>63<br>64                                                             | 60<br>61<br>62<br>63<br>64                                                                   | 60<br>64<br>62<br>63<br>64                                                                   | 63<br>63<br>64<br>65<br>66                                                                   | 60<br>01<br>62<br>63<br>64                                                       | 61<br>63<br>63<br>64<br>65                                                                   | 60<br>61<br>62<br>63<br>64                                                                   | 59<br>60<br>61<br>62<br>68                                                              | 62<br>63                                                                                     | 60<br>61<br>62<br>63<br>64                                                                   | G1 62<br>G3<br>G4<br>G5                      | 61<br>62<br>63<br>64<br>65                                                                         | 61<br>62<br>69<br>64<br>65                                                                   | 60<br>61<br>62<br>63<br>64                                                       | 61<br>62<br>65<br>64<br>65                                                                         |
|                       |                                                                                              | tur                                                                              |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                              |                                              | - 4                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                    |
| 67 5 9 0 1 2 3        | 86<br>87<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73                                                       | 00<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72                                     | 65<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71                                                       | 65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71                                                       | 65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72                                                 | 67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>78<br>74                                                 | 65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72                                     | 66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73                                                 | 65<br>68<br>69<br>70<br>71                                                                   | 66<br>67<br>68<br>69                                                                    | 65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71                                                       | 65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72                                                 | 66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73 | 68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73                                                                   | 66<br>67<br>68<br>69<br>170<br>71<br>72<br>73                                                | 65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71                                           | 66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73                                                       |

von nicht weniger als neun bis eilf Handechriften noch aus dem viersehnten Jahrhunderte seibst, wovon uns sieben zur Verfügung stehen, die Wahl auf diese Altesten Handschriften zu fallen hat. Welche aus ihnen zunächst in Betracht zu kommen haben, darüber wird nicht lange zu rechten sein, wenn man erwägt dass die oben gleich unter den Numern 1 und 2 aufgeführten als gleichseitig mit dem Erlause unseres Gesetzgebungswerkes auzunehmen sind, die anderen schon etwas später fallen. Es erübrigt also nur die Wahl zwischen den beiden genannten. Und zwar gleuben wir in dieser Beziehung uns aus Gründen welche wir hiezu für triftig genug halten zu Gunsten der ersteren entscheiden zu müssen.

Gleich auf den ersten Blick fällt eine gewisse Aehnlichkeit der Schrift wie der ganzen Ausstattung der beiden in Frage stehenden Handschriften auf. Dagegen unterscheiden eie sich von einander in höchst auffallender Weise dadurch dass die erstere durchaus rein in ihrem ursprünglichen schönen Zustande erhalten ist, während man der anderen in starke mit rothem Leder überzogene Holzdackel gebundenen je vorne und hinten mit 5 grossen Mossingbuckeln beschlagenen find mit 2 hübschen Schliessen versehenen Handschrift auf den ersten Blick ansieht dasa sie irgendwo bei Gericht in Gebrauch gestanden. Abgesehen von dem abgegriffenen und durch immer wiederholtes Aufschlagen namenthigh am unteren Rande wie an den Ausseren Seitenenden theh weise weit ther die bekannte Parbe von gelb gewordenem Pergament hinausgehenden. so zu eagen schmutzigen Zustande derselben, und abgehen davon dass schon die oben S. 16 unter 2a bezügl eh des Inhaltsverzeichnisses gemachten. Bemerkungen darauf hindeuten, ist auf der inneren beite des Vorderdeckels auf einem Papierblatte die Reihenfolge der 28 Tite, eingeklebt, weigher von späterer Hand theirs Anfänge einzelner Artikel theile andere Bemerkungen beigesetzt worden, ist zur schnelleren Aufhndung eines jeden der 28 Titel ein mit der bezüglichen Numer versehenes kleines Pergamentfleckehen bei den betreffenden Stellen behufa sofortigen Aufschlagens an den Rand humasgeklebt, eind auf der ursprünglich learen Vorderseite des ersten Blattes des Inhaltsverzeichnisses wie auf der anfänglich gleichfalls leeren Rückseite von Fol. 5 desselben die

Stellen verschiedener wie en scheint sehr hänfig in Anwendung gekommener Artikel theils upter Auführung der Zahlen ihrer Titel wie ihrer eigenen Numer theils auch unter Angabe der Hlattzahl eingeschrieben. auf welcher sie im Texto selbst zu finden, und sind endlich insbesondere so zu esgen auf allen Seiten des ganzen Textes des oberbaierischen Landrechtes selbst am oberen und unteren Rande wie an den ausseren Seitenanden von früheren wie epäteren Händen theils Bemerkungen über wester dahin emachlagende Artikel theds Verweisungen auf solche in anderen bet dem Gerichte vorhandenen Handschriften jedeemst mit namentlicher Angabe ihrer Stelle dortselbst nach der betreffenden Blattsahl eingetragen, wobei hauptsächlich ein Liber ruffus wie weiter ein Liber niger und ein Liber novus eine Rolle spielen. Gerade diese Verweisungen sind uns aus dem Grunde von ausserordentlicher Wichtigkeit, weil ein die Möglichkeit bieten uns auf den einstigen Aufauthaltsort der in Frage stehenden Handschrift zu führen. Nach einer Andeutung zwar welche auf einem frei in ihr liegenden Quartblatte aich findet gehörte sie früher in die Bibliothek des Domospitals von Freising. Die Richtigkeit dieser Annahme zu bezweifeln liegt uns kein Grund vor. In dem im Jaffre 1687 unter dem bekannten Decan Johann Franz Ecker von Kanfing und Lichtensk angefertigten Ordo librorum der Bibliothek' des Domcapitels von Freising in, nanniehrigen Cod, lat. 6470 der münchner. Staatebibliothek Fol 329 neuerer Bezeichnung eind von Kaiser Ludwigs oberbasenschem Landrechte die beiden Handschriften bit 61 and bi 43 in Folio aufgeführt. Die letztere ist in dem von Anselm Desing im Jahre-1757 verfassten Kataloge auf Fol 48 als Cod HL 43 mit der weiteren Angabe "membr. f.d. saec. XIV" emgetragen, und sogieich hierauf der Anfang des Publicationspatentes darans noch besonders ausgehoben. Nun and was der libbiothek des Domcapitels von Freising nicht mehr als zwei Handychriften unseres oberbaienschen Landrechtes un die Staatsbibliothek higher gelangt. Die eine, nämlich die von une eben S. 17 anter Num. 3 aufgeführte, hat nuch die arsprüngliche Bibliothekdevise, wenn auch keine der vorhin bemerkten Signaturen mehr vorbanden. Die andere, nämuch die um welche es sich gegenwärtig handelt, wird demoach wohl mur die semenzeit ebendort gefiedlich geweisse zweite sein, womit die Nachricht auf dem bemerkten frei in ihr liegenden

Blatte nicht im Widerspruche steht, welches gewiss seinerzeit nicht auf Gerathewohl hinein gethan worden ist. Dass trotzdem diese Handschrift ursprünglich nicht dahm gehört hat, dürfte nicht schwer zu erweisen sein, da gerade eine Vergleichung mit den Handschriften des Stadtarchives von München uns dahm geführt hat hier dem Liber ruffus auf die Spar zu kommen. Alle Verweisungen nämlich welche in der berührten Handschrift der Staatsbibliothek sowohl auf der anfänglich leeren Rückseite des Fo. 51) als auch durch den gesammten Text des oberbaierischen Landrechtes selbst<sup>8</sup>) von Händen des 14 und 15 Jahrhunderts

 Wur begintigen uns, des Beupinis halber hier die auf dessen letztem Drittel gemachten Ein träge mitzuthellen, sunächst über die Ebalton

Item was ein ehalt aus seinem dienst geht. quere ruffre libre zij volie-

ltem von lerenchnechten lbidem.

Bwann div withb dem shalton urland sol goben folders.

Swenn die herschafft die ebasten georlauben mag ung folje ibidera.

Wie man vanb gerentz loo richten soll quere rolle libri zij felio.

Wie man dez geroten 1913 wern sull ibidem.

An ele re-ben sich weiter na

Were sol man suf die hepfen sinen, quere ruffo Ebro xvij-folio.

Nach einem jar mag man nicht ehlugen vinh die eich. quere ibidem.

Dann folgen nachstebende zwei

Wan am abait sem mantarechaft ersuret ruffo libro vitima folio.

Who ein wirt sein yngemid van archwan baudien sol. vj folio ruffo libro Den Schluss endlich bildet

Item vmb fronpoten. "bi hbro zxavii) volio

2) Wir übergeben natürlich die messenhaften gewöhnlichen Einträge. Nur ein Paar gans schlagende mögen hiet eine Stelle fieden

Auf der ersten Seiten des uiten Fol. 44 fludet meh zum ersten Artikel des Tilele 24 die Bemerkung. Der porg mag nibt iediek werden an des chlagere willen ruffe zejo folio inferius. Diese letztere nähere Bezeichnung trifft vollkommen genau zu

Auf der ersten Seite des Fol. 14 steht zu Artikei 3 des Titels 10. Das ein dieuer sein meinterschaft erzuernt ruffo libro vitumo fono. Auf der zweiten Seite des Fol 88 lessn war zum Art. 9 des Titels 17. Wie ander auf sein pfant bereden sol. ruffe libro vitumo folio. Am oberen Rando der zweiten Seite des Fol 34 ist angemerkt. Wer gut auf der erd hat des nicht verntz gut ist und zu pfant setzen wil. ruffe libro vitume folio. Am oberen Rande der ersten Seite des Fol. 36 begegnet uns sodaun wieder. Swer gut auf der ard hat des moht verentz gut ist und das zu pfant setzen wil. quere rufe libro vitumo folio. Dieso Stelion mögen hier genügen. Sie atimmen ganz geneu zu den Nachtragsertikeln auf dem wirklich letzten aber nicht mehr in der Weise wie die früheren numerirten and eben desshalb bei den betreffenden Verweisungen nicht mehr wie sonet nech den bestimmten Numern der Folien bezuschenbaren soudern mit folio uitme" am besten gekennzeichneten Blatte XX unserer Handschrift des oberbaierlechen Stadtrechten.

anf the gemecht sind, ettemmen ganz und gar zu dem auch heute noch in seinem dankelrothen Lederbande im Stadtarchive von München befindlichen Cod IV Leider ist es nicht gelungen auch den Liber niger und den Liber novus daselbst ausfindig zu machen. Doch können wir uns mit dem Ergebnisse bezüglich des Liber ruffus vollkommen begnügen. Es ist dieses Ergebniss um so wichtiger als er ehen nichte anderes ist als das beim städtischen Gerichte von München in wirkhchem Gebrauche gestandene und dadurch aüsserlich vielfneh abgenützte und keineswegs sauber und rein erhaltene oberbnierische Stadtrecht Kaiser Ludwigs, jenes Exemplar welches Auer in der Einleitung zu semom Warke über das Stadtrecht von München S. ALIX-LI unter Num. 5 beschreibt, und woraus er den Abdruck im genannten Werke bewerkstelligt hat, jenes Exemplar von welchem wir selbet in der Abhandlung zur ausseren Geschichte von Kauser Ludwigs oberbaierischem Land und Stadtrechte mehrfach zu handeln Veranlassung genommen haben. Wir müssten es als vollen Ueberfluss betrachten, wollten wir hier noch über den Zusammenhang der beiden Gesetzgebungen des bemerkten Herrschers für das oberbaierische Land und für die oberbaierischen Stadte wie Markte uns des weiteren verbreiten. Beziehen sich nun aber alle die Verweisungen woven die Rede gewesen auf die erwähnte Handschrift des oberbaienschen Stadtrechtes, so ersehen wir daraus dass diejenige des neuen oberbaierischen Landrechtes um welche es sich handelt seinerzeit nach München gehörte und ohne Zweifel beim städtischen Gorichte hieselbst in Gebrauch gestanden. Nun verwahrt auch das städtische Archiv bieselbst noch heute die erstere in ihrer ursprünglichen Reinholt erhaltene Handschrift des neuen oberbaierischen Landrechtes. Bedenkt man, dass eben daselbst das beim städtischen Gerichte in Gebrauch gestandene oberbaierische Stadtrecht Kaiser Ludwigs wie das ursprünglich von ihm dahin gegebene und dereinst an der noch vorhandenen Schmir mit dem kaiserlichen Sigel versehene ganz rem erhaltene Exemplar desselben sich findet, so hegt die Annahme nicht ferre dass das Verhältuiss der beiden in Frage stebenden Handschriften von Kaiser Ludwigs oberbaierischem Landrechte dasselbe gewesen. Der Werth welchen die vom Gesetzgeber auf alle tnögliche Weise bevorzugte Stadt mit vollem Rechte auf die beiden

Gesetzgebungswerke legen konnte welche sie vor den übrigen Gemeinden des baierischen Stammlandes zugefertigt erhielt, was bei dem oberhaierischen Stadtrechte bekannte Thatanche ist und beim oberbaierischen Landrechte wohl keinem begründeten Zweifel unterliegt, er verbot emestheils die gewöhnliche alltägliche Benützung der von dem geliebten Herrscher ihr übermachten Exemplare, bedingte aber auf der anderen Serte zugleich das Vorhandensein eines für den Behuf der Benützung ım städtischen Gerichte tagtäglich dienenden Exemplares. So war den Bedürfmesen des städtischen Gerichtes volle Rechnung getragen, und die Achtung für die Originale der betreffenden Gesetzgebungswerke in ehrender Weise an den Tag gelegt. Und gerade wie beim oberhaierischen Stadtrechte kein Zweifel besteht dass der Cod, II des münchner Stadtarchives des Original desselben und der Cod III die davon zunächst genommene Abschrift ist, ebeneo wenig werden wir irren wenn wir vom neden oberhaterischen Landrechte den Cod, XII des münchper Stadtarchives ale das Original desselben und die andere ehedem dorthin gehörige nunmehr auf der Staatsbibliothek befindliche Handechrift als das bei den Verhandlungen im städtischen Gerichte neben dem oberbeierischen Stadtrechte aufgelegene Exemplar anschen. Wie es dem städtischen Gerichte beziehungsweise dem städtischen Archive entfreindet worden und an das Domcapitel von Freising gelangt sein mag, amd wir nicht in der Lage zu entscheiden Jodenfalls seit dem Jahre 1687 begegnet es uns in dessen Handechriftenverzeichnusen. Für unseren Behaf ist es auch am Ende ganz und gar gleichgiltig, insoferne durch die zu dem heute noch wie ehedem im stüdtischen Archive liegenden Liber ruffus stimmenden Verweisungen der Handschrift Num. 2 eben das städtische Gericht beziehungsweise das städtische Archiv von München als seinerzeitiger Aufenthaltsort nachgewiesen ist.

Erkennen wir auf solche Weise gewise nicht ohne guten Grund in unserer Handechrift Num 1 das Original des neuen oberbaierischen Landrechtes vom Samstage nach dem Dreikönigsfeste des Jahres 1346, so wird man nicht mit uns darüber rechten wollen dass wir es zur Grundlage der neuen Ausgabe zu wählen haben, und nicht die Handschrift Num. 2. Aber auch ein anderer

AND A HILO & E AR & Wise XLB& LABIR.

Grund veranlasst hiezu. Vergleicht man nämlich die beiden Handschriften mit einander, so bietet die erstere einen vom Aufange bis zum Ende in den sprachlichen Formen wie in der ganzen Schreibweise einheitlich gestalteten Text, während eine genauere Einsichtnahme der anderen Handschrift zu der Wahrnehmung führt dass diese einheitliche Gestaltung des Textes nicht durch ihren ganzen Verlauf sich findet sondern dass auf mehreren Quaternionen insbesondere in Rücksicht auf die Schreibweise sich Verschiedenheiten zeigen. Während beispielsweise in der Handschrift I regelmässig fast ohne alle und jede Ausnahme üt anstatt des umlautenden un steht, begegnet uns letzteres in der Handschrift 2 neben dem ersteren thenweise häufig, wie etwa nur aus dem Artikel 78 zu ersehen, welchen wir hier nach den beiden Handschriften mittbeilen.

Wær daz en schefman ein schef über köd durch lons willen oder iemant ze kieb, verwarlost er es mit solhem zivg viid mit vogelerten lawten daz dur zuo gehört, geschiech da von iemant dhem schad, daz sol der schefman gelten den lawten in s. w.

Waer daz am schefman ein schef veber lueed durch lonez willen oder iemant zo lieb, oder<sup>1</sup>) verwarioat erz mit solchem zivg vnd mit vngelerten laueten daz dar zuo gehoort, geschaech da von ieman chain schad, daz sol der schefman gelten den laueten u. s. w.

Aber auch ganz abgeschen von solchen mehr die Schreibweise berährenden hähen steht der Text seibst an verschiedenen Stellen in der Handschrift 2 hinter jenem von 1 zurück – Wir wollen anstatt anderer als Beispiel auf aus dem Schlasse des Artikels 201 die Stelle

sol der antwurtter hints dam chlager bereden mit seinem ayd waz er dez rechtens schaden hab genomen

sol der antwartter hintz dem klager bereden mit seinem syde waz er des rechten schadens genomen hab

mittheilen, und aus der Strafbestimmung über den nächtlichen Obsidieb-

<sup>1)</sup> Droses "odor" ust orst handingsgright worden.

etahl und Kornschnitt im Artikel 58 einen Satz anführen in welchem das Operatsserter in 2 ungünstig gewirkt hat

vnd den sol er im gelten mit vnd den sol er im gelten mit der der zwigült, vnd sechs vnd dreiz- zwigült, jat er vnder einem halben zick pfenning auf die zwigült, jat pfunt.
er vnder einem halben pfund.

Hienach kann es keinem Bedenken untersiegen dass wir die bisher so zu sagen nicht beschtete sondern erst jetzt in den Kreis der Forschung gezogene Handschrift 1 zur Grundlage der Ausgabe des Textes von Kaiser Ludwigs neuem oberbaierischen Landrechte an wählen haben. Es jat dieses Ergebniss für die Frage nach der sicheren Gewähr des Originaltextes oder falle dieser nicht zu erlangen wenigstens eines dem Originale so nahe als nur immer möglich stehenden Textes von nicht zu unterschätzunder Wichtigkeit. Es ist wohl auch um so überraschender als zwar bisher schon Niemand einen Zweifel hegen konnte dass gegenüber der Planlesigkeit welche in der Veröffentlichung des Freiherrn von Freyberg herrscht wohl für eine künftige bessere das Augenmerk wegen der Gleichzeitigkeit der Handschrift 2 mit dem Erlasse unseres Gesetzbuches selbst auf diese vor allen anderen zu richten sein möchte. als man aber anderntheils his zur Stunde ihren näheren Zusammenhang mit dem ehemaligen städtischen Gerichte von München nicht geahnt hat und noch viel weniger seither in der Lage gewesen ist dadurch eben auf die wohl kaum anzustreitende Ausfindigmachung des wirklichen Originales unseres Gesetzbuches im städtischen Archive von München zu gelangen.

Werth des Textes der neuen Ausgabe von Kaiser Ludwigs oberbaierischen Landrechten wichtigen Ergebnisse begnügen. Allerdings dürfte
uns - nachdem für die Grundlage dieses Textes nichts mehr zu
wünschen bleibt - etwa nich erübrigen, die betreffenden Andeutungen
darüber zu geben wie die übrigen von uns namhaft gemachten
Handschriften und die drei älteren Druckausgaben für die
seinerzeitige Ausgabe zu benützen sein möchten, Handschriften wie

Drucke auf deren theilweise durchaus nicht zu unterschätzende Bedeutung für die vorliegende Aufgabe schon aus den von S. 16 bis 48 mitgetheilten wenn auch so sehr als möglich gekürzten Nachweisungen vielfach wenigstens Streiflichter gefallen sind Einmal aber müssen wir die dahm einschlagenden Bemerkungen hier zurücklegen, insoferne der ans zugemessene Raum ohnehm bereits überschritten ist: und auf der andern Seite können wir uns auf das beziehen was wir bereits oben S. 60 berührt haben wo von den Abweichungen der einzelnen Handechniten unter einander welche sich auf den Inhalt der Artikel des neuen oberbaierischen Landrechtes beziehen die Rede gewesen, dass namich denjeuigen von innen welche für die geschichtliche Entwicklung desselben in der zweiten Hälfte des 15 Jahrhunderts bis zu dem Erscheinen der nenen baierischen Gesetzgebung im ersten Viertel des folgenden Jahrhunderts nicht ohne Bedeutung sind in der neuen Textesausgabe an den betreffenden Orten — wie sich ohne besondere Andeutung versteht die erforderliche Berückeichtigung zu Theil zu werden hat.

## Beiträge

ZUF

## Feststellung der historischen Ortsnamen in Bayern

und

des ursprünglichen Besitzes des Hauses Scheyern-Wittelsbach.

Yep

Friedrich Hektor Grafen Hundt,

k. hümmerer und Ministerialrath.



## Beiträge

2.Ur

Feststellung der historischen Ortsnamen in Bayern

des ursprünglichen Besitzes des Hauses Scheyern-Wittelsbach.

You

## Friedrich Hektor Grafen Hundt.

Die Festetellung der historischen Benennungen der Ortschaften Bayerns war in früheren Zeiten sehr schwierig

Zwar besass das Lond in den trofflichen Appian'schen Landtafeln seit der Mitte des XVI Jahrhunderts eine vorzügliche Karte; allein nach den zu Grunde liegenden Maassverhältnissen fehlte der Raum zur Aufnahme zahlleser kleinerer Orte, und die Urkunden-Schätze waren damals nech viel zu wenig durchferseht, als dass deren Inhalt hätte Berücksichtigung finden können

Die späteren Kartenwerke von Fink u. a. bauten auf der von Appian gegebenen Grundlage, und die nach ihnen von Widmer und Ernst unter dem Namen Repertorium Bavariae gefertigten Ortsverzeichnisse vermochten daher noch in keiner Weise zu genügen.

Immerhin geben aber jene Landtafeln und diese Register in gar vielen Fällen höchst erwürschte Aufschlüsse.

Eine erschöpfende Grundlage war dagegen durch die Vermessung des Landes behufs einer richtigen Anlage der Grundstener gewonnen, welche bald nach Beginn unseres Jahrhunderts in Angriff genommen wurde. Mit dem Fortschreiten des Werkes wurden für die einzelnen Landgerichtsbezirke Uebersichtskarten, für jedermann käuflich, ausgegeben, welche alle Ortsnamen in der erwünschtesten Vollständigkeit darbieten, aber leider gar häufig ungenau aus dem Munde des Volkes von Feldmessern aufgenommen sind, welchen der Landesdialekt ganz fremd geblieben war.

Ein Paar Jahrzehote später begann auch die topographische Aufnahme des Landes durch Offiziere des Generalstabes, aus welcher der nun in 111 Blättern vollendete ausgezeichnete Atlas von Bayern bervorgegongen ist. Die höbere Stufe der Bildung der hiebei Beschäftigten tritt in einer viel richtigeren Nomenclatur des Kartenwerkes bervor. Aber sie berüht doch nur seiten auf speziellen historischen Forschungen, und läset die lindividualität in der Auffassung bei manchen Gegenden noch vielfach erkennen

Seit der Mitte der zwanziger Jahre kamen zu diesen Leistungen auch statistische Arbeiten. Die Kreisregierung von Oberbayern war eine der ersten, welche ein Ortsverzeichniss über den damaligen Isarkreis im Jahre 1825 in Druck legen ness. Dieses, auf die erwähnten Steuerkatisterkarten gebaut, gewährt einen sehr wesentlichen Fortschritt gegen die früheren geographischen Werke in der Vollständigkeit der Aufzählung der Orte, und ward nach der Umbildung der Regierungsbezirke durch den um Schriften und Sammlungen des historischen Vereines von Oberbayern wohlverdienten Regierungsrath von Braunmühl, und den jetzigen Regierungsdirektor von Linduer zu Regensburg für Oberbayern im Jahre 1839 umgearbeitet und ergänzt.

Nun konnten die fielssigen und werthvollen Arbeiten von Eisenmann und Hohn über ganz Beyern erscheinen, welche dem Geschichtsforscher weit umfassenderes Material boten, als die zu Ulm am Ende des vorigen Jahrhunderts ausgegebenen geographisch-statistisch-topographischen Lexica der vormaligen deutschen Kreise.

Manche Regiorungsbezirke blieben indessen mit ähnlichen Specialarbeiten im Rückstande, so erhielt namentlich Niederbayern erst im Jahre 1859 ein brauchbares Adress-Handbuch durch den Regiorungsregistrator J. P. Knauer und das bereits im Jahre 1818 für den Regenkreis erschienene Hilmer'sche entbehrt noch immer der Umarbeitung für den umgestalteten Regierungebezirk der Oberpfalz. In die Lücke traten inzwischen die Postlexica für das Königreich, von denen insbesondere das von E. Hartmann bearbeitete bereits die Organisation der Behörden vom Jahre 1862 berücksichtigt, auch wesentliche Verbesserungen und bedeutende Vermehrungen bietet.

Noch immer blieben aber die Ortsverzeichnisse in fast unerklärlicher Weise mangelhaft. Zwar hatten die unter dem Ministerium des Fürsten von Oettingen-Walterstein in umfassendster Weise angeordneten statistischen Arbeiten die Abhülfe dadurch eingeleitet, dass für jeden Landgerichtsbezirk mit der Volkszählung in Verbindung ein Ortskataster aufgestellt wurde. Aber obwohl die erste vollständige Herstellung schon dem Jahre 1840 angehört, gelang es unter der umsichtigen Leitung des um die Statistik hochverdienten Staatsrathes von Hermann doch erst im Jahre 1866 diesen kataster in allen Aintsbezirken zu einer gleichmässig vollzogenen Durchführung zu eringen, und die Erhaltung der Vollständigkeit ist nunmehr dadurch gesichert, dass die Benehmung aller neuentstehenden Orte der königlichen Genehmigung bedurf, und durch das Regierungsblatt ausgeschrieben wird.

Ausgabe des so eben erscheinenden Werkes von Heyberger u. G.<sup>1</sup>), welches auf der Grundlage dieser im k. statistischen Burcau hinterlegten Ortskataster bearbeitet wird, wenig mehr<sup>2</sup>) zu wünschen übrig bleiben Daeselbe bringt z. B. für Oberbayern allein gegen das Handbuch von Braunmühl und Lindner über 300 Nimen mehr. Aber da die Landgerichtskataster näufig unter der Hand ungenügend gebildeter Schreiber bei sehr ungleicher Ueberwachung entstanden sind, lässt die richtige Schreibung der Namen noch sehr viel vermissen, und es finden sich nicht so gar selten Ortsnamen, welche sich in den Grundsteuerkarten,

Topographach statistisches Handhuch des Königreiche Bayern nebst alphabetischen Ortslexicons von Oberheutenant J. Reyberger, Hauptmann Chr. Schmitt, und Hauptmann von Wachter München 1867, im Lieferungen deren letzte mit dem alphabetischen Register noch erwartet wird.

<sup>2)</sup> Wir verwelsen auf die Nr. 15, 16, 56, 58, 78, 80, 62, der folgenden Erörterungen.

im topographischen Atlasse und im statistischen Handbuche dreifsch abweichend gestalten.

Zum Nachweise der geschichtlichen Umbildung der Namen sind endlich die dem Mittelalter angehörigen Urbarien von hohem Belange, welche uns nicht nur über die landesherrlichen, sondern auch über die meisten der ausgedehuten Besitzungen der zahlreichen Stiften und Klöster enthalten sind. Erst eeit wenigen Jahren ist mit deren Veröffentlichung wenigstene bezüglich der landerfürstlichen Saalbücher begonnen worden. Sie liegen nun in den beiden, die Numer XXXVI führenden Bänden der Monumenta boica zur Forschung vor. Das weitere überreiche Material ist im allgemeinen Reichsarchive hinterlegt. Leider sind die zur Ergänzung der Verbindung dieses Schatzes mit der Jetztzeit so wichtigen rentantlichen Grundbücher, welche den Uebergang des Klosterbesitzes an den Staat nachweisen, seit dem Gesetze über die Ablösung der grundherrlichen Lasten vom Jahre 1848 zum grossen Theile schon aus den Registraturen der Unterbehorden verschwooden. Es ware zu wünschen, dass, was hieven noch zu retten ist, nicht dem Stampfe, sondern den Archiveconservatorien übergeben würde.

findet sich der Forscher nur zu häufig auch jetzt noch bei dem Versiche zur Feststellung hietorischer Oertlichkeiten von sicheren Haltpunkten verlassen und auf das Feld der Conjekturen verwiesen. In früherer Zeit war er natürlich noch weit öfter Missgriffen susgesetzt, zumal die aus den älteren Bänden der Monumenta boica zu schöpfenden Daten durch Ungenauigkeit der benützten Abschriften und des Druckes gar vielfach entstellt sind. Frühere Arbeiten der einschlägigen Art bedürfen daher bei ihrer Benützung grosser Vorsicht und häufig vorgängiger Berichtigung. Solche Arbeiten sind indessen überhaupt nicht zahlreich. Was dessfulls geleistet wurde, erfolgte gelegentlich und mehr bruchstückweise, wie die der Stiftungsarkunde von Ensdorf im betreifenden Lande der M. II. und dem Ensdorfer Traditionsbuche in Preybergs gesammelten Schriften von Professor Montz beigegebenen Nachweise über die berührten Oertlichkeiten.) Selbst die in den Druck

<sup>1)</sup> Mon. B XXIV 19. Freth, v Freyberg genommelte hist, Schriften II 258.

gelegten Register zu den ersten 14 Bänden der M. B. und zu den publicirten Urbarien entbehren jeglicher Andeutung über Lage und moderne Beneunung der aufgezählten Orte.

In neuerer Zeit wurden indessen insbesondere in zwei Richtungen die desefalleigen Forschungen mit Benützung vollständigerer Hilfsmittel wieder aufgenommen, und umfassendere Arbeiten speziell den hier besprochenen Zielen gewidmet. Gegenstand der Erörterung bildeten nämlich einerseits der ursprüngliche Stammbesitz des Scheyern-Wittelsbach'schen Herrscherhauses, andererseits die Feststellung der zählreichen Oertlichkeiten, welche in Meichelbeck's berühmten Quellenwerke, der Historia Frisingeneis, vorkommen

Was due letztere Work betrifft, so beruht dasselbe auf den his in die Agilolfinger Zeit zurückgehenden Codices welche vom Hochstifte Freising an Bayern, leider statt in die k. Hof- und Staatsbibliothek, an das k. allgemeine Reichsarchiv gelangt sind.

Es sei dem Forscher gestattet, hier den Ausdruck des Bedauerns darüber miederzulegen, dass bei Ausscheidung der Literahen und Urkunden zwischen den beiden berühmten und rühmlich geleiteten Stantsanstalten nach Aufhebung der Stifter und klöster reine Willkühr und binder Zufall zumeist entschieden zu haben scheinen. Gar manche der Commissäre verstanden es nicht besser, oder funden es wohl auch bequemer, den ganzen — nach ihrem Erachten — Quark und Wust von Pergamentbüchern aller Art, den sie zu erhalten sich genötligt glaubten, dem Beichsarchive zu überweisen, und dieses konnts sich nicht mehr entschliessen, den massenbaft zugeströmten Zuwachs näherer Prüfung zu unterstellen und einmal errungenem Besitze wieder zu entsagen.

So traf die seit Jahrhunderten aufgestappelten Schätze sehr ungleiches und in seiner Nachwirkung ganz verschiedenes Schicksal.

Allerdings gelangte eine namhaste Zehl geschichtlich hochwichtiger Codices, wie die von Scheyern und Inderedorf, zur k. Bibliothek, und eind denn auch schon vielfach benützt und in verschiedenen Richtungen bearbeitet. Andere aber und die Mehrzahl verwahrt das k. Reichsarchiv Was endlich damals bei äussern Aemitern und Stellen verblieb, ist seither zumeist zu unheilbarem Schaden verschleudert und vernichtet worden, wie der grösste Theil des Domarchives von Regensburg.

Dem ferne Stehenden scheint es wohl gleichgültig, in welcher den Staateanstalten die betreffenden Bücher verwahrt werden. Der Unterschied ist indessen ein höchst folgenreicher Jene Anstalten sind verschiedenen Zwecken gewidmet, und daher nach wesentlich abweichenden Vorschriften geregelt und geleitet. Während die Stantsbibliothek dem Forscher stote offen eteht, mit grösster Liberalität nicht nur alle Raume öffnet und alle Verzeichnisse auflegt, sondern selbet die kostbarsten Werke zu freier Benützung in längerer Dauer hinausgibt, gelten und müssen aus Staaterücksichten für das allgemeine Reichsarchiv strenge Normen gelten. Dasselbe ist dem Zutritte bis auf wenige Räume und wenige Tagesstunden. geschlossen. Seine Beamten und zwar gerne bereit dem Forscher, so weit ihre Vorschriften es gestatten, an die Band zu gehen; sie dürfen aber der unerlässlichen Aufsicht halber den Inhalt des Reichsarchives nur während der Vormittagestunden im geschlossenen Raume vorlegen; diese Stunden sind überdiess jene, welche der aktive Beainte in seinem Bureau zubringt, so dass von den im Staatsdienste befindlichen Forschern ausser emigen Vormittagsstunden in den Ferienzeiten und ein oder der andern Morgenetunde in der Regel eine Betheiligung in ergiebiger Weise nur den offiziös damit Beauftragten und den Archivebeamten und Bediensteten möglich wird. Diese aber eind zu wonig zahlreich und von dem ungeheueren verwahrten Materiale dienstlich zu sehr in Anspruch genommen, als dass sie es vermöchten, die nicht nur · in hundert Tausenden von Urkunden, sondern auch in Hunderten von Bänden an Literahen vorliegenden Schätze geschichtlich und statistisch zu verwerthen.

Bei der massenhaften Aufhäufung von zum Theile noch jetzt ungezählten Literalien und Urbarien im Reichsarchive kann es durchaus nicht auffallen, dass mit den beschränkten verwendbaren Kräften denen zunächst eine ganz andere mid kaum zu bewältigende Aufgabe durch die Dienstespflichten zugewiesen ist, wissenschaftliche Arbeiten nur miden wichtigsten Fragen gefördert wurden, deren immer eine Fülle sich in den Vordergrund drängt, und es kann in keiner Weise irgend Jemind zur Last gelegt werden, wenn nach einem halben Jahrhunderte die Fortschrifte der Lösung in gewissen mehr untergeordneten Richtungen als unbefriedigend sich darstellen.

Wir and weit entfernt, une dafür auszusprechen, dass die Normen, welche bezüglich der Conservierung von Urkunden als wohlberechtigt für das Reichsarchiv anzuerkennen eind, einer Abänderung zu unterstellen wären. Aber die Erfahrung hinsichtlich der an die k. lubhothek gelangton wichtigen Codices lehrt, dass sie für die Benützung gebundener Handschriften keineswegs nothwendig erscheinen. Die für die k. Bibliothek zulässig erfundenen Erleichterungen durch Hinausgabe von Handschriften haben sich vollkommen bewährt, der Benützung höchet förderlich, für die Erhaltung unbedenklich erwiesen. Ebenso wenig dürften aber auch Staats- und Privatrechtsverhältnisse gegenüber von Traditions- und selbst von Saalbüchern hemmend in Frage kommen, welche bereits seit einem halben Jahrtausend und länger abgeschlossen sind, welche Stiftern und Klöstern angehörten, deren Aufhebung schon vor einem halben Jahrhunderte verfügt wurde, zamal nanmehr, wo die Ablösung aller Grundlasten seit zwanzig Jahren stattgefunden hat, völlig neuer Rechtsboden gelegt ist, und dadurch die in jenen Handschriften erörterten Rechteverhältnisse zu reinlisterischen geworden sind 1)

Von den vorher erwähnten im Reichsarchive hinterlegten Handschriften des Domstiftes Freising hat den Aufzeichnungen des Priesters
Cozroh, der Grandlage des ältesten Theils von Meichelbeck's Quellenwerk, Herr Reichsarchivs-Funktionär Dr. Roth mehrere Arbeiten gewidmet, und hiebei auch die Feststellung der darin berührten Oertlichkeiten
angestrebt.<sup>2</sup>)

In umfassender Weise erstreckt sich ferner über den ganzen

<sup>1)</sup> Müchte die jetsige weise Leitung des Reichserchives den hier angeregten Gegenstand näher würdigen und die geschichtlich interessanten Codices und Literalien der Stifter und Klöster zur Ausscheidung und II obbergabe an die k Hof und Staatsbibliothak beantragen, wo sie viel richtiger ihre Steilung fänden und dreifach besier benützbar wären. So würde das Reichserchiv Ruum gewinnen, um bei Conservirung der Urkundenschätze nuch den gefährdeten Siegeln grossere Sorge zuzuwenden. Der Verfasser füh i nich jedoch verpflichtet, ausdricht ich das Zeugniss beisufügen, dass er für seine Porsen in überaliter Weise in seinen Forsehungen von der Archiederektion unterstützt wurde.

<sup>2)</sup> Kozroh e Manches zu Freising Renner über die Attesten Urkunden des Bisthums, von Dr Karl Roth, Mänchen 1854. Verzeichniss der Preistuger Urkunden von 734-1039 useb Kezroh'e Handschrift, 1855. Oertlichkeiten des Bisthums Freising aus Kozroh'e Handschrift, in 3 Dritteln. 1866 und 1857.

Urkundenband Meichelbeck's die aus zwei Jahresprogrammen sich bildende verdienstvolle Schrift des verlebten Gymnssialprofessors Dr. Freudensprung <sup>1</sup>)

Forschungen über den Stammbesitz des Hauses Scheyern-Wittelsbach huwieder bot zuerst, auf gediegenen archivelischen Arbeiten berühend, in zusammenfassender Weise der Archivar Dr. Huschberg in seiner Geschichte des Hauses Scheyern-Wittelsbach.<sup>2</sup>)

Später heferten hiezu Beiträge meine Arbeiten über die Besitzungen des Kloster Scheyern<sup>5</sup>) und über die Oertlichkeiten in den Urkunden des Klosters Indersdorf,<sup>4</sup>) unter welchen sich das von einem der drei Brüder des ersten Herzogs von Bayern aus Wittelsbachsch'schen Stamme, von Pfalzgraf Friedrich über seine gesammten Besitzungen bei Antritt seiner zweiten Pilgerfahrt nach Jerusalem entworfene Testament erhalten hat.

Jünget hat nun in dem durch eine Preusfrage der Universität München hervorgerufenen Werke der DrDr. Heigl und Riezler über das Herzogthum Bayern zur Zeit Heinrich's des Löwen und Otto's I. von Wittelsbach die Hausmacht der Wittelsbacher in Dr. Riezler einen neuen Bearbeiter gefunden. 5)

Die Erörterungen hierin erstrecken sich über mehr als 400 Orte. Insoferne hieben die Ministernalgeschlechter des Herrscherhauses aus dem Bayrischen Adel aufgezählt werden, ist ein Gebiet berührt, welchem

Die im 1 Tomas der Melcheibeck'echen Historia Friengensis aufgeführten, im Königreiche Bayern gelegenen Oertlichkeiten. Programm für die Studienjahre 1866 und 1856 von Sebastien Froudensprung. Fronzing 1856.

Aelteste Geschichte des durchlauchtigsten Hauses Scheiern Wittelsbach bis zum Aussterben der gräßlichen Limie Scheiern-Vaier, von Dr. Joh Ford. Husehberg & Reichsarchivs-Adjunkton. Mönehen 1834.

<sup>3)</sup> Kloster Scheyern, seine ältesten Aufzeichnungen, seine Besitzungen im IX Bande der Abhandlungen der historischen Klasse der h. b. Akademie. München 1862

<sup>4)</sup> Die Urkunden des Klosters Indersdorf, vom historischen Vereine von Oberbayern aus Fest-gabe hersusgegeben als XXIV und XXV Band des Oberbayerischen Archives. M\u00e4nehen 1863 und 1864, auch im Separatabdrucks. Hier mebesondere die Personen- und Ortsregister B. II 421--488.

<sup>6)</sup> Das Herzogthum Bayern zur Zeit Heinrichs des Löwen und Ottos von Wittelsbach von Dr. Carl Theodor Heigh und Dr. Sigmund Otto Riesler. München 1867 Abschn. III 2. S. 249—200.

ich bei Durchgebung der Urkunden oberbaymecher Klöster besondere Beschtung gewidmet habe. Der Abweichungen von meinen Feststellungen sind über ein Halbhundert. Zum Theile gaben hiezu die seither im Drucke ansgegebenen landesharrlichen Urbarien gufä Begründung. In der Mehrzahl der Fälle habe ich mich aber bei erneuerter Forschung mit den getroffenen Aenderungen nicht einverstanden erklären können. Ich musste mich versucht fühlen, die nur in Registerform kund gegebenen Resultate meiner früheren Forschungen näher darzulegen und mit den neugewonnen Ergebnissen zu vervollständigen und zu ergänzen

Von selbst bot sich hieber Gelegenheit, einige der zahllosen Ungenauigkeiten der älteren Bände der M. B. in die Erörterung zu ziehen und zu berichtigen, wober ich mich des von Dr. Riezler gewählten Zeichens, des Beisatzes einer Asteriske zu den verbesserten Worten, bediente.

Dr. Riezler scheint insbesondere Professor Freudensprungs niemale von ihm citirte Schrift, welche im Buchhandel schwierig zu erlangen ist, nicht gekannt, oder doch zu wenig beachtet zu haben. Nachdem ich Freudensprungs Werkchen wiederholt anzuziehen veranlasst war, glaubte ich den Erörterungen auch die Berichtigung einiger in demselben mir aufgestossener irriger Aufstellungen beifügen zu sollen.

So sind die 86 Nummern zum Nachweise, oder doch in Erforschung historisch wichtiger oder doch bereits besprochener Oertlichkeiten und Gebiete in Bayern entstanden, welche ich der hohen Classe hiemit als geringen Beitrag und als Bekundung des ernsten Strebens nach Theilnahme an ihren wissenschaftlichen Arbeiten vorzulegen mich beehre, während zu lebhafterer Betheiligung zwar nicht Lüst und Eifer, wohl aber die erforderliche Musse gebricht.

Bezüglich der Ermittlung des Scheyern-Wittelsbach'schen Stammbesitzes habe ich eine des Alters der betreffenden Urkunde wegen zu den wichtigsten zu zählende Gertlichkeit — Bozinwand in pago Chelsgowe in comitate Ottonis comitis situm<sup>2</sup>) — um 1040 nicht berührt,

<sup>1)</sup> Rundt Metropolis Salisburg 112, 480 und 481, nicht 892. So ist das Citat bei Buschberg und bei Riexlor zu beziehtigen. An Bieswang, Pfaerdorf üstlich von Pappenheim, zu denken, möchte da in jener frühen Zeit Exclaven zu Gauen nicht vorgekommen sein därften, die Entlegenbeit verbieten, doch bleibt kaum ein anderer Wog der Ermittlung.

weil mir, wie Dr Riezler, nicht gelang, irgend eine Spur in der Umgebung Kelheims, selbst in erweiterten Kreisen aufzufinden

Auch schien mir ein neuerliches Zusammenfassen der gewonnenen Ergebnisse, sobald nach der, aller Anerkennung werthen Arbeit Dr Riezler's noch nicht an der Zeit, zumal die von ihm angedeutete Lücke hinsichtlich des an deh Zweig zu Valley gefaltenen Stammgebietes erschöpfend erst dann vermag ausgefüllt zu werden, wenn Traditionsbücher und Urkunden der von diesem Zweige begründeten Klöster genügend bearbeitet sind, während zur Zeit z. B. Dietramszell noch ganz intact ist.

In dem Folgenden wurden zuerst die in Zweifel gezogenen Orte des interessanten, von Dr. Riezler dem Jahre 1172 vindicirten Testamentes des Pfalzgrafen Friedrich nach der Ordnung des Testamentes besprochen<sup>1</sup>), sodann die übrigen Orte und Gebiete in der Reihenfolge ihrer Aufführung bei Dr. Riezler aufgezählt. Den Schlass endlich bilden die Berichtigungen zu Professors Freudensprung Nachweisungen,

Kleine Beiträge zur Orts- und Adelsgeschichte, sowie ein Paar Erörterungen zur Genealogie des Dachauer Zweiges des erlauchten Herrscherhauses ergaben sich bei der angeregten Besprechung von Orten und Urkunden <sup>3</sup>)

1. Witramistorf, we Pfalzgraf Friedrich ein Gut zunächst zur Befriedigung der gegen ihn Klage Erhebenden, sodenn aber dem Collegiatstifte zu Moosburg bestimmt, erkennt Dr Riezler im Einklange mit Professor Freudensprung, dem auch das Register zu den Indersdorfer Urkunden gefolgt ist, in Widdersdorf, L. Landshut. Es ist jedoch ohne

S. den Abdruck in den Inderedorfer Urkunden (Oberbaye Archiv XXIV) Nr 18 S. 10 nebe den Berichtigungen im zweiten Bande (Oberbaye Archiv XXV) S. 505. Ucber die hier nicht eröcterten, weil nicht bestrittenen Namens-, Personal- und Orteregister B. II. (Oberbaye. Archiv XXV) S. 421 fig.

<sup>2)</sup> In Nachatahandem verkürzen wir Laudgericht  $\Rightarrow$  L. Gemeinde  $\Rightarrow$  G. Dorf. D. Weiter. W. Kinöde  $\Rightarrow$  E.

Zweifel auch das Witarmesdorf der bei Meichelbeck vorkommenden Urkunden, wesehalb ich bei ernenerter Forschung nun es näher bei Moosburg auchen zu sollen glaube, und auf Nr 15 verweise.

- Eche oder Eke, wo ebenderselbe unter gleicher Bestimm-Robe. ung wie bei Witramistorf, einen Hof dem Kloster Indersdorf zuwendete, und Pachhaupt oder Pachhof, d.e Schenkung der Herzogin Agnes, Wittwe Otto I, an Scheyern, begnügt sich Dr. Riezler dem Namen nach anzuführen. Aber unter dieser Benennung kennt sie kein Baymsches Ortsregister Das erstere ist wohl Eggen des topographischen Atlasses, bei Braunmühl und Heyberger Siebeneggen (-ecken) in der G. Eberstetten, L. Pfaffenke fen. Dass Pachhaupt abgegangen und mit der E Ginthal, G. Euernbach L. Pfaffenhofen, vereinigt ist, habe ich aus den Urbarien von Scheyern nachgewiesen 1) Es darf higher such night Pachappen (t. A.) oder Bachappen (H.) gezogen werden, der Weiler in der G Affalterbach, dort besass nach dem Güter und Unterthauen - Verzeichnisse des L. Pfaffenhofen aus dem XVI Jahrhandert wohl Unser L. Frauen Stift in München 7 Grundholden, Schevern aber kemen.
- A. Hartwiger. Unter den Gütern, welche Pfalzgraf Friedrich dem Kloster heien. Ensdorf schenkt, nennt er zwischen Salkendorf, jetzt Saltendorf, L. Burglengenfeld, und Puchenlae, nun Buchenlohe L. Regenstauf, Hartwigeshofen. Dr Riezler führt es unter den unermittelten Orten am Schlüsse seines Workes auf. In dem Orteregister zu Inderedorf wies ich auf Heitzenhofen, L. Regenstauf, hin. Das Ort heisst zwar schon zu Ende des XIII Jahrhunderts so.\*) Aber die Verkürzung scheint mir wohl zu passen, wie die Lage des Ortes.
- 4. Rasenwissen. Unmittelbar folgen, gleichfalls für Ensdorf bestimmt, der Ewenwissen. Hof Hermarsteten mit Umgebung, von Dr. Riezler im Einklange mit mir in Hermanstetten E., G. Wolfsegg, L. Regenstauf, nachgewiesen, Hasenwisen, dem Bruder Pfalzgraf Otto dem jüngern

I) Kloster Scheyern Besitzungen N 26.

<sup>2)</sup> M B. XXXVI. I. 880. Heisenhonen und Haeinsenhouen.

anvertraut, die Weinberge in Karrina, Haung von Wettstetten, L. Ingolstadt übergeben und die Mühle in Ewenwisen, Rupert von Gegilbach, Gögglbach, L. Burglengenfeld delegirt, aber erst von Rudiger von Archprunnen, Erbrunn oder Eichenbrunn, zwei E. G. Pettendorf, L. Regenstanf einzulösen. Das Letztere habe ich im Ebenwies an der Naab, nachgewiesen. Ein Hasenwisen gibt es zwar nicht mehr; aber Jer Ort heisst schon im ältesten Urbar Haselwisen und so dürfte der von den Herausgebern der Ensdorfer Urkunden und Professor Moriz gegebenen Bestimmung, dass hier der Haselhof in derselben G. Pettendorf in Frage stehe, die Anerkennung nicht zu versagen sein. (1)

Narios. Ob die Vinene in Karrina in einer zum Weinbau geeigneten Lage bei Keiheim, wie ich meinte, aber, dort nicht näher mit den Flurverhältnissen bekannt, nicht nachzuweisen vermog, oder mit Dr. Riezler in Karm, L. Hilpoltstein zu suchen sei, bleibt vorerst dahm gestellt. Jene Zeit betrieb allerdings Weinbau, wo für uns nur Ungeniessbares erzielt werden könnte.

Anch das Gut Burbsch bestimmt Pfalzgraf Friedrich für Ensderf. Welches der Beuerbach hiemit gemeint sein bleibt allerdings zweifelhaft, für meine Annahme, dass es die spätere Hofmark, nun im L. Mallersdorf sei, därfte übrigens die Nähe von Ergolding, L. Landshut sprechen, wo der Edle Dietmar sass, dem dass Gut anvertraut ward. Dr. Riezler hat dafür das viel entlegenere Pfarrdorf Beuerbach, L. Vilsbiburg, in Bezug genommen

In dem ältesten Traditionscodex von Ensdorf kömmt übrigen Buirbach nicht voz und scheint daher niemals an jenes Kloster gekommen zu sein <sup>8</sup>)

8. Wibilisförte, sammt dem Vielstande daseibst für das Kloster Weltenburg von Pfalzgraf Friedrich dem Fischer Herrand übergeben, ist eine gans in der Nühe des Klosters am andern Donausfer

M. B. XXIV 29, N 59, XXXVI. I, 120.

Vines une ad Charrine wird auch dem Stift Übermünster in Regenüburg geschenkt. Richtiger hat daher wohl Wittmann auf des nebe Karreth G. L. Stadtsubof hingswiesen. Qn. v. Er. L 182.

<sup>4)</sup> Vgl. das Ortsregister bei Freyberg ges. Schr. Il. 253 fig.

gelegene Einöde, welche aber nicht Wieselsfurt, sondern nach dem niederbayrischen Adresshandbuch von Knauer Wiefelsfurt, bei Heyberger, im Grundsteuerkataster und auf der Forstkarte als Sitz eines Revierförsters Wipfelsfurt heiset, und zur Gemeinde Stausacker gehört.

Dem Kloster Biburg, L Abensberg, widmet Pfalzgraf 7. Wiemann-Friedrich das Gut in Wicmannesperge und übergibt es in die Hände Ilsungs von Wettstetten. Die Ermittlung dieser Besitzung ist schwierig. Dr. Huschberg und Dr. Riezler glauben eines der drei, dem bedachten Kloster und dem Schutzherrn so fernen Witzmannsberg L. Passau hieher beziehen zu können. Wohl kömint ein Witzmannsberg. in den Niederbayrischen Urbarien vor, aber unter jenen Gütern, weiche als bischöflich Bambergische ausdrücklich bezeichnet sind, über welche der Herzog nur die Vogtei übe. Solche Güter kounten aber von Pfalzgraf Friedrich nicht verschenkt werden, selbst wenn damals die Vogter nicht dem Herzoge Heinrich dem Löwen, sondern den Pfalzgrafen von Wittelsbach zugestanden hatte. Mein Vorschlag, die E. Weichsberg, G. Schmatzhausen, L. Rottenburg, für den Gegenstand der Schenkung anzuerkennen, dünkt mir noch immer auf grösserer Wahrscheinlichkeit zu gründen. Die Urberien des früh an die Jesuiten übergegangenen Klosters Eiburg im Reichsarchive lassen keine Spur der fraglichen Besitzung auffinden

Den Viehstand in Burostall und den Viehstand in Inningen, welcher auf dem Hofe des Stiftes S. Emeram steht, widmet Pfalzgraf Friedrich dem genannten Stifter Ueber Burgstall besteht kein Bedenken Es ist das Dorf in der Pfarrey Gosseitshausen, nun L. Geisenfeld. Bezüglich Inningen hatte ich auf das Pfarrd inf. in L. Starnberg hingewiesen, Dr. Riezler auf Moosinning oder Inning am Holz. Es ist dies eine Berichtigung. Denn die Urbarien des Klosters S. Emeram lassen keinen Zweifel, dass es Moosinning, L. Erding, sei. Bier hatte das Stift 2 Hofa, 7 Huben, 1 Mühle, Wirthshaus, 7 Vaccarien, eine rochts, eine links der Ach (nun die Dorfen genanut). Die Flur ist durch die Angränzung von

<sup>1,</sup> M B. XXXVI I 400, 492 II, 475, 276.

Niederneiching, L. Ebersberg, und die Nachbarschaft von Oberdieng, Uetzling (Italing) und Zeidlarn (Zeillern, G. Pasteten) genau bezeichnet. 1)

• Erais, Pfalzgraf Friedrich schookt 3 Hofe zu Kraiz und ein Gut Tetlabere, zu Tetinbare dem Kloster Ebersberg, sie theils Heinrich von Zulstorf (Zustorf, I. Erding), theils Eberhard von Nivwertingin, eines der zwei Neuharting-Jacob und Frauen Neuharting im L. Ebersberg, auvertrauend

Kraiz, den Weiler der G Steinhöring, L Ebersberg, heisen unsere besseren Handbücher, das officielle, das Krainer'sche, das Braunmühl'sche und das Heyberger'sche übereinstimmend Kraiss oder Krais, die Katasterkarte des L. Ebersberg und der topographische Atlas Kroiss. Bei Appaan fehlt es, ind ist keines der dort im Umfange des jetzigen L. Ebersberg eingetragenen Creiz, deren eines jetzt Heiligkreutz in der G Anzung, das andere Kreuz in der G. Glon heisst. Hiensch darf es nicht mit Kreuz L. Ebersberg bezeichnet werden, und mag als Beispiel gelten, wie eine genane Bestimmung der Lage kleinerer Orte nur durch den Beisatz der Pfarrei, wie Freudensprung wählte, oder der Gemeinde, was nun entsprechender sein dürfte, möglich wird

Tetinberd dürfte nach Reihung und Delegater eher in einem der Tödtenberg in der G. Aschen, L. Mühldorf, und der G. Vogtarenth, L. Rosenbeim, von der Heinburg des Pfalzgrafen nicht so fern, wie ich im Indersdorfer Ortsregister vorschlug, als in dem gleichnemigen Orte der G. Rupertskirchen, nun L. Arnsdorf, wie Dr. Riezler will, zu suchen sein. An Ebersberg sind wohl beide Orte nicht gelangt.

10. Wears. Absolitessend bestimmt Pfelzgraf Friedrich das Gutin Wonge, Bewen. dem Heinrich von Schenhard übergeben, nach S Georg im Innthal, und das Gut Sewen, Wichand von Waitrischirchen W G Beuern übergeben, nach Tegernses. Dass in letzterem eines der drei Seon im L. Ebersberg (Kasten-, Kirch- und Forst-Seon) zu verstehen sei, bezweifelt Dr. Riezler nicht. Dagegen meint er, Wenge sei mit jenem Wenge identisch, welches Graf Bernhard von Scheyern an Kloster Fischbachun-Scheyern schenkte,

t) Urbar in ki Fal. I ling - dem XV Jahrb, angehörig, jin Beichserchiv

und welches answeifelhaft Wengen, L. Rain, ist. Nach der Reihenfolge und nach der Bestimmung für S. Georgenberg im Innthal, Schwaz gegenüber, vermag ich bezüglich des im Testamente Genannten nur an meiner Annahme in dem Ortsregister der Indersdorfer Urkunden festzuhalten, wonach der W Weng, G Hohenthan, L. Aihling, zunächst in Frage stehen dürfte. Denn diess ist doch zuverlässig das Wenge, wo schon neben Chintinreinishowa und Arnolfthowa, die Einöden Kloo, nun G. Bayrischzeil, und Arnhof, G Holzdolling, L. Miesbach, Gräfin Haziga von Scheyern Beseitzungen hatte, und mit Bischof Meginward von Freibing tauschte. 1)

Viel mindere Sicherheit ist für die Bestimmung jenes Riute zu gewinnen, weiches Pfalzgraf Friedrich nachdem er den Hof zu Guntherishusen nach Klöster Malhartisdorf, Grossgundertshausen, L. Mainburg und Malleredorf gl. L., und das Gut zu Geroltisdorf nach Pertersgadmo, Gersdorf L. Ebersberg nach Berchtesgaden, bestimmt hat, dem Klöster Gisinvolt, Geisenfeld, nun gl. L., widmet. Sprachrichtiger dürfte der Ort unter den zahlreichen Reith als unter den gleich zahlreichen Ried zu suchen sein. Wir konnten daher nicht an das von Dr. Riezler in Bezug genommene Ried, Pfarrdorf jenselte der Donau im L. Neuburg, denken, sondern glaubten unter den von uns im Ortsregister zum Ind. Urkundenbuche vorgeschlagenen vorzüglich eines der Reith im L. Mainburg, G. Osseltshausen oder G. Petanies, als hieher gehörig bezeichnen zu können.

12. Laterpach. Alsbald nach Undurgen, welches zweifelles in Forstmung, Phieshoven. L. Ebersberg, bestimmt und noch auf Appians Karte Inding genannt ist, verfügt Pfalzgraf Friedrich in seinem Testament über Güter in Luterpach und in Phhenhoven zu Gunsten seines Bruders, des Erzbischof Conrod von Mainz, das eine Gut in Phhenhoven wird dem Edlen Eberhard von Nivwertingin, eines der schon erwähnten Neuharting im L. Ebersberg, übertingen. Berichtigend au meiner Annahme, dass der W Bubenhof im L. Burglengenfeld und Ober- oder Unterlauterbach L. Rottenburg genannt sei, bemerkt Dr. Riezler, dass Pubenhoven im

M. B. X 384, 390; Kloster Scheyera Boutzongen N. 212, 442, und 472.
 Abh.d. Bl. Cl.d.k. Ak.d. Wim, XL Bd.I. Abth.

ältesten Urbar im Amte Falkenberg vorkomme und bei Lauterbach zweifelhaft bleibe, ob es im L. Pfaffenhofen zu suchen sei. Nach der Aufzählung sind wohl beide Orte in der Gegend von Ebersberg gelegen Im älteren Urbar finden wir unmittelbar unch Prukke das Derf Pübenhoven im Amte Falkenberg und nahe dabei Livterbach in dem apäteren Urbar aus dem XV Jahrhundert erscheint Pubenhofen und Lauterbach unweit von einander, nun mit Valchenberg zum Amte Schwaben gehörig 1)

Es sind daher mit hoher Wahrscheinlichkeit das D. Bauhof, G. Bruck, und das D. Lauterbach, G. Steinhöring, beide L. Ebersberg, wohin der Markt Schwaben nun gehört, die im Pfalzgraf Friedrichs Testamente erwähnten Orte, und es ist hienach das Ortsregister zu den Indersdorfer Urkunden zu berichtigen

Unmittelbar folgend wird das Gut in Musse in die Hand Adilberts von Shyrlingin, Schierling, L. Mallersdorf, gelegt und einem Probst Ernest geschenkt, dessen Stift nicht ermittelt ist. ha bildet den Uebergang zu den Besitzungen des Pfalzgrafen um Kelheim und Abenaberg und in der Oberpfalz. Desshalb scheint meine Bestimmung dafür, Grossmuss L. Kelheim, viel näher zu liegen als Untermusse in officio Angetherperg lieher zu ziehen, wie Dr. Riezier vorschlägt. Wohl muss zugegeben werden, dasse Untermusse mit einem Söll in Tyrol in demselben Amte liegen würde, in welchem Dr. Riezler das Sele in Pfalzgraf Friedrichs Testament zu erkennen meint. Aber in dem Testamente sind die Verfügungen über Sele und Musse keineswegs benachbart. Ueber Sele Weiteres in Nr. 20.

Milenbusen von Pfalzgraf Friedrich im Testamente Walther von Abensberg bestimmt und Cumpold von Milenboven, Meilenhofen, L. Mainburg, anvertrant, konn schon nach sprachlichen Gesetzen nicht mit Mühlhausen, L. Abensberg, identifiert werden. Meine Annahme Meilhausen, D. G. Holzmannshausen L. Mainburg, dürfte vollkommen enteprechen.

Perhtolt de Müllinsen dagegen, der Wittelsbach'sche Ministeriale in

<sup>1)</sup> M. B. XXXVI I 53, and 58, and II, 504.

<sup>2)</sup> M B. XXXVI. I. 253.

Scheyrer Urkunden, kömmt mehrfach vor<sup>1</sup>), und ist von Raiser in seinen Ortsbeschreibungen des L. Friedberg für das bekannte Castrum zu Mühlhausen bei Friedberg angesprochen worden, welchem ein eigener, später dem pfalzgrüflichen Marschallamte in Schiltberg zugetheilter Amtebezirk angehorte.<sup>2</sup>) Diesen Forschungen folgte ich im Indersdorfer Register um so mehr, als auch ein Udalricus de Mulhusen in Mitte des XII und Heinrich und Conrad gegen Ende des XII Jahrhunderts für ein Edelgeschlecht, dem die Burghut zu Mühlhausen, L. Friedberg, anvertraut war, mit einiger Verlässigkeit in Auspruch genommen werden können.<sup>3</sup>)

Doch lässt sich nicht läugnen, dass der im IX Jahrhundert in Weitenburger Urkunden vorkommende Udahrich de Mühlhusen wohl au Mühlhausen, L. Abensberg, welches Dr. Riezler für den Sitz eines Wittelsbacher Ministerialgeschlechts hält, gesessen sein dürfte. Der der Mehrzahl von Mählhausen ist Sicherheit in der Bestimmung kann zu gewinnen. Freyherr von Egger und Prey lassen die Frage in ihrem Adelsbuche offen.

Abitubules. Abitubusen bestimmt Pfalzgraf Friedrich, nachdem er Witarines über Petendorf, L. Regenstauf, verfügt hat, dem Adelbero von Bruckberg, L. Moosburg, und gibt es in die Trenhand Ernest's de Owe, vom Markte Au, L. Mainburg Er geht dann zu Vergabungen in and um Kelheim über.

Die hiedurch angedeutete inge im Auge haltend, sah ich nach vergeblichen Forschungen mich genötligt, Professor Freudensprung betstimmend, im Inderedurfer Ortsregister eine theilweise Namensänderung zu vermuthen, und es mit Abbatisdorf zusammen in Ober oder Unter-Apperedorf zu suchen Der Grund lag für Freudensprung in von Meichelbeck gegebenen Urkunden aus dem IX Jahrhunderte, welche unzweifelauf dieselben Orte sich beziehen.

<sup>1)</sup> M. B. X. 404 417 XIV 117 XXII 64

<sup>2)</sup> M B XXXVI I. 173 264, 646, H 624 667, Lore Lephran, 178.

<sup>2)</sup> Vgl M D. VI 605. VII. 346. 388. 394. Vl(I 404. 414. Doch kapn som Theil auch Schwabmühlbensen, L. Schwabmünchen, in Frage kommen.

<sup>4)</sup> M. B XIII. \$10. 327

Die Pfalzgrafen, Timo und nach ihm Fritilo, besassen namlich Güter in Tulbach, G Wang, L Moosburg, und der Letztere vertauschte an Freysing Güter daselbet und zu Fidalesdorf, Figeledorf L. Moosburg, gegen einige Huben in Apstinhusir und Witarinesdorf. 1)

Alle diese Orte and nothwendig in derselben Gegend zu auchen. und ich bin daber der Ansicht, dass Witarinesdorf einer der Weiler Waderedorf oder Weihersdorf ist, welche beide in der G. Figelsdorf hegen, nicht aber das fernere Widdersdorf im L. Landshut. Bei Apatin-. spater Abstinhusen kann hienach wohl nicht mit Dr. Riegler an das sehr entlegene Appertshausen in der G Petersdorf, L Aichach, gedacht werden. Aber auch Freudensprungs Vermuthung eines späteren Ueberganges des Namens in Abbutisdorf ist zu gewagt. Es ist hiebei übersehen, dass der Ort im IX Jahrhunderte Apatin- nicht Abates-husir genannt ward. Diese wesentliche Abweichung hatte sich auch noch im XII Jahrhundert erhalten, obwohl hier schon eine Umgestaltung durch Aufnahme des I-Lautes in Abitinhusen eingetreten war. Es wird hiedurh ein Fortdauern der Umbildung in anderer Richtung sehr wahrscheinlich gemacht, und so ergiebt sich für die Wiedererkennung des Ortes ein Anhaltspunkt, der die Auffindung ganz in der Nähe erleichtert. In der benschbarten G. Inzkofen liegt nämlich, kaum eine Stunde von Figelsdorf, nur eine Viertelstunde von Unterappersdorf, ein Emödhof, dessen Namen noch auf der Kataster- und der Forstkarte Ainhausen lautet. Braunmühl und Heyberger geben ihn mit dem topographischen Atlasse schon entstellter mit Einhausen.

Wir glauben demnach, das Abstinhusen das IX, das Abitinhusen des XII Jahrhunderts in dem Ambausen des XIX Jahrhunderts mit ziemlicher Verlässigkeit nachweisen zu können. Diese Umgestaltung hat wahrlich in einer Gegend nichts Auffallendes, wo Suanihiltiadorf in Schweineredorf übergehen konnte.

in Hunoldisdorf vermacht Pfalzgraf Friedrich nach S. Emeram einen Hof, Weinberge und zwei Schwaigen, welche er Werinhard von Schierling überträgt. Ganz richtig bemerkt

<sup>1)</sup> Melchelbeck Hist, Fris. I. 2. N 617 Vergl. Du Bust Origines Domas Bonne. II. 96.

Dr. Riezler, dass es in der Gegend von Kelheim zu auchen sei. Dort findet es sich auch als W Haunersdorf in der G. Saal. Durch Versehen ward ins Ortsregister zum Indersdorfer Urkundenbuche von den fünf Haunersdorf, welche Niederbayern zählt, das Pfarrdorf gesetzt, welches aber allerdings micht im L. Kelheim, sondern im L. Landau gelegen wäre.

Wernher von Gybistorf oder Gibistorf wird bis zum Schlusse des Testaments mehrmals als Delegator für Velden, Solaru, Aspach, Ekelenmühle, die Eschelingere und Frechtinesriet benannt. M.t Ulrich und Anorn de Giebestorf erscheint er wieder als Ministeriale des Pfalzgrafen Friedrich unter den Zeugen eines Tausches Bischofs Otto II von Freyeing mit dem Edien von Lindach um 1190 1)

Die Identität kann keinem Zweifel unterliegen und es ist daher unzulässig, den Sitz der letzterwähnten Gebrüder in Gebersdorf, einem Weiler der G Alemoos, L. Aichack, den Sitz jenes Werinhers aber wieder in Kleingiersdorf, einem Weiler der G. Einmuss, L. Kelheim, zu suchen.<sup>2</sup>)

Gebersdorf, L. Aichach, wo das Kloster S. Ulrich von Augsburg Besitzungen hatte, hiess überhaupt in jener frühen Zeit Gerprehtesdorf 3)

Für Gibistorf hatte ich im Ortsregister zu den Indersdorfer Urkunden auf den oben genannten W Klein- oder aber Herrngierstorf, L. Rottenburg, hungewiesen Eine seither aufgefundene weitere Stelle in dem M. B scheint für Kleingierstorf überwiegend als Hauptsitz. Unser Werinher ist nämlich ohne Zweifel der Weinherus de Gielstorf, welcher im Jahre 1187 die Güter mit seiner Schwester Kunigunt theilt, wobei er sich Gielstorf, Ainmusse — das Hauptort des Gemeindebezirks, worm Kleingierstorf Legt, und Riuto vorbehält.<sup>4</sup>)

18. Volden. Die Güter in Velden und Solarn, welche Werinber von Belarn. Gibistorf anvertraut werden, sind vom Pfalzgraf Friedrich für Hohold von Schenburg bestimmt.

<sup>1)</sup> M. B. Villi 428.

Dr. Bassler & 262, 285.

<sup>8)</sup> M. B. XXII. 185. Plac. Braun top. Beschreibung des Bisthums Augeburg I. 404.

<sup>4)</sup> M. B. XIII, 344.

Auch die Bestimmung dieser Orte ist zweifelhaft. Es gibt der Velden und der Sollern mehrere. Ihre Verbindung um Testamente scheint dafür zu sprechen, dass sie sich nicht ferne lagen. Sie werden zwischen den bekannten Orten Schierling und Eckmühl genannt, diess und der Delegator spricht dafür, dass auch me in jenen Gegenden zwischen Donau and Isar zu suchen seien. Bier ist jun zwar ein Sollern in der G. Inkofen im L. Moisburg, aber kein Velden. Dass unter der einfachen Bezeichnung der ganze Markt Velden im L. Vilstaburg gemeint sein solle, welcher zuverlässig schon damals eine Anzahl Höfe und Güterbegriff, scheint mir höchst unwahrscheinlich, es wird vielmehr die Einöde Felden in der G. Maisach, im alten L. Duchan, nun im L. Bruck, anzunehmen sein, deren Lage im alten Scheyern Wittelsbach'schen Gebiete anzweifelhaft ist. Und nun wird such für Solarn das diesem nühere Dorf Sollern in der Pfarrei Petershausen, in der erst jüngst dem L. Pfaffenhofen überwiesenen G Jetzendorf wahrscheinlich, gleichfalle in bekanntem Scheyer'schen Besitze, wo schon das Kloster Inderadorf durch Graf Ekkhard von Scheyern Güter erhalten hatte. 1/2

Die Eschelingere, welche gleichfalls Wernher von Gibistorf anvertraut, vom Pfalzgrafen aber unt Eberhard und Siftid von Purchheim, dem Markte Burgheim im L. Neuburg am rechten Donaiufer, seinem Bruder dem jüngeren Otto bestämmt werden, nach Esching zu versetzen, das sehon im XIII und XIV Jahrhunderte in den Aemtern Falkenberg und Schwaben unter diesem, durch den Ausfall des L. in der Mitte wesentlich anderen Namen vorkömmt und jetzt etwa in Oexing oder Exing, nächst Gräfing um L. Ebersborg zu suchen sein wird, da seine Mühle anmittelbar vor Eitendorf, nan Aiterndorf G. Straussdorf und nach Übellehe, nun Ueberleh, G. Glen, genannt ist, liegt nach der Stellung im Testamente genügender Grund nicht vor Vielmehr findet sich der Sitz dieses Geschlichtes, wie das Ortsregister zu den Indersdorfer Urkunden nachweist, ganz in der Nähe von Burgheim in Eschling, L. Bain, im uralten Stammlande der Scheyern-Wittelabseh'schen und Burgeck'schen Grafenhäuser.

<sup>1)</sup> Honobberg S. 291 N 108. S. unten No. 46.

20. Pach. Dem Grafen Conrad von Valeige, Valley, bestimmt PfalzSele. graf briedrich ein Got zu Puch, welches dem Forthlieb
von Shamhiltisdorf, Schweinersdorf L. Mousburg, und eines in Sele,
welches dem Albero von Prugge, Bruck, L. Ebersberg anvertraut wird.
Unter Puch wird übereinstimmend das D. Buch, L. Bruck, verstanden.
Sele aber erkeint Dr Riezler in Sell, L. Kufstein in Tyrol, während ich
auf Seel E. G. Haselbach, L. Moosburg, verweise. Der vielgenannte
Ministeriale von Schweinersdorf dürfte aber eben für die Annahme
grösseren Grundbesitzes des Hauses Scheyern-Wittelsbach um Moosburg
sprechen und kaum genügender Grund vorliegen, die Gegend im Kufstein hier beituziehen, obwohl unläugbar das Haus ausgedehnte Besitzungen am und im Hochgebirge hatte.

Harda, welches Pfalzgraf Friedrich mit dem Vielstande von Ottenburg, Wider G. Gunzenhausen, L. Freysing, nach Weihenstephan bestimmt und dem Edeln von Ouste, deren Sitz ich zu Ast, E. G. Klanzberg L. Freysing, suche, anvertraut, glaubt Dr. Riezler in dem gleichnamigen W. G. Auerbach L. Erding zu erkennen, ich hatte dafür mit Huschberg die Einöde Haar, G. Salmdorf, L. München r. I., angenominen. Zwingende Gründe dürften für keines beider Orte beiznbringen sein. Die Aenderung des Namens in Haar findet übrigens volle Analogie in den aus Werd in Wöhr übergegangenen Orten, kömmt öftere vor und wäre kein genügender Grund zur Verwerfung der letzteren Vermuthung.

Ein anderes Harda bildet einen Theil der ein Jahrhundert früheren Schenkung des Grafen Bernhard I von Scheyern ein das Kloster Fischbachan-Scheyern. Dr. Riezier setzt es gleichfalls in das L. Erding. Zahlreich sind die, ursprünglich Wald bezeichnenden, Ortsnamen Hard. Im Besitze des Klosters Scheyern befanden sich, wie ich nachgewiesen habe, allein drei verschiedene Hard. In den ältesten Besitzverzeichnissen des Liber matutinalis und Liber primae fundationis des Klosters ist von ihnen aber nur Harde mit dem Zusatz "prope claustrum Biblirch", eingetragen, wosshalb ich des Grafen Bernhard Schenkung, als die älteste Erwerbung eines Harde, in Hard, D. G. Biburg L. Abensberg suche. Es dürfte daher dem Hausbesitze um Kelheim entnommen sein.

Ueber die Burg Schöenburg, früheren Besitz des Grafen Heinrich de Schenburg, und dessen Leute verfügt Pfalzgraf Friedrich zu Gimsten seiner beiden Brüder, der Ottone; zweimal auch delegirt er Güter in die Hände Henrici de Schenburg, Wenge (Nr. 10) für S. Georg im Innthal, und den Vienstand in Vendenhach, Fendbach, G. Holzdolling L. Miesbach, für Kloster Attel, endlich wird Hohold de Schenburg mit Gütern in Velden und Solarn bedacht.

Haschberg glaubt diess Schönburg lesen zu dürfen und bezieht die Stellen auf Schloss Schönburg, L. Regenstaaf 1)

Schenburg dürfte aber Scowenburg näher stehen. Graf Heinrich von Schowenburg, Schaunburg, kommt um diese Zeit ausser in den Urkunden von Ensdorf und Prüfening auch in jenen der Probstei Berchtesgaden und der Klöster Au am Inn, Baumburg an der Alz, Aldersbach L. Vilshofen und Weihenstephan um 1150-1160 vor, häufig im Gefolge der Pfalzgrafen.<sup>2</sup>, Wahrscheinlich sind die Brüder Heinrich und Ulrich de Sovinpurch in einer Trad tim an Freising unter Bischof Heinrich I gleichfalls Scovinburch zu lesen 3)

Wigness Hundt zählt den Grafen Heinrich zu dem mächtigen Geschlechte der Grafen von Julbach und Schaunberg, welchem damais auch schon Julbach gehört habe, und welches auf seinem Stammsitze, der Schaunburg, nun Ruine ob dem Markte Efferding im Oesterreich ob der Enns, wo er selbst im Geleite des Herzog Albrecht V den Letzten der Grafen noch besucht hatte, im Laufe des XVI Jahrhunderts erlosch <sup>4</sup>)

Dass das Schloss Schönburg L. Regenstauf je Schaunburg geheissen ist nicht angedeutet. Es heisst bei W. Hundt und auf Appians Karte Schonperg. W. Hundt kennt noch eine Rume Schomburg im Gericht Neumarkt, ein Schloss Schonenberg in Tyrol, die Rume Schaunberg ob Ohlstadt in Oberbayern L. Werdenfels. Ein Edelgeschlecht weist er bei

Husebberg I. c. \$28.

<sup>2)</sup> Freib. I c. II 225. M B. I 163 III. 67 V 23) VX. 461 XIII 59. Qc. u. Er 1. 239. Daza das Rogess bei Stülz No. 56 S. 236 v J 1161 aus deta ob der Kne'schen Urkundenbuche.

<sup>5)</sup> So Wittmann Qualter and Erbrt 1, 52. N 2, gagen Freudensprung zu Maich, J. 2, No. 1294.

<sup>4)</sup> W. Hundt Stammenbuch I. 97 Vgl. Lang Grafachafter 116.

keinem dieser Orte, sondern nur bei dem W. Schönberg, G Guffiham L. Burghausen, nach, damuls zur Grafschaft Wald an der Alz gehörig. Diese Edelgeschlecht, von denen er mehrere Raphold aus Urkunden kennt, hat er im Gräbnissbuche des Klostere Raitenhaslach, aber nie in Urkunden als ein gräfliches bezeichnet gefunden. Dechönburg, Schloss und Dorf in der G. Kühnbam L. Rotthalmünster, führt W Hundt, welcher am Inn nur das zerbrochene Haus Julbach bei Braunau nennt, micht auf. Erst Professor Moritz hat in Erklärung der in den Ensdorfer Urkunden vorkommenden Orte auch darauf hingewiesen, und Wittmann ist ihm hierin in Bezug auf den Bruder Udalrich gefolgt.<sup>2</sup>)

An anderer Stelle macht Wittmann jedoch auf die beiden Einöden Schaumburg und Wolfstein aufmerksam, welche in dereelben Pfarzei Adlkofen und G. Wolfsbach im L. Landshut hegen, und führt der Wahrbeit gemäss aus, dass Heinrich und Udalrich von Schaunburg Brüder waren und der letztere sich später von Wolfstein nannte.<sup>3</sup>)

Probst Jodok Stülz vom Chorherren Stift St. Floman in Gesterreich hat der Geschichte der Herren und Grafen von Schaunberg zwei größere Arbeiten gewidmet und der einen höchet dankenswertne Regesten beigegeben. DEr erörtert den gensuen Zusammenhang der Herren von Schaunberg und Julbach und bemerkt, dass im XII Jahrhunderte nur ein Graf von Schaunburg, eben unser Heinrich vorkomme. Nach seiner Aunahme ist die Schaunburg ob Efferding erst um 1160 erbaut, und hat der auf derselben fortblübende Zweig erst im XIV Jahrhunderte — der erste Graf findet sich in einer Urkunde vom 31 Oktober 1316 — die Grafenwürde erhalten.

Zugleich macht er darauf aufmerksam, dass in ihrem Ursprunge nach den Urkunden des Klosters S. Veit bei Neumarkt in Oberbayern

t, W Bondt 1, o 197

<sup>2)</sup> Freih II. 818. Wittmann in den Qu. v Er. I. 62. No 2. s. No, 2 sq 203.

<sup>3)</sup> Qa. a Er l. 183. No 8

<sup>4)</sup> Zur Geschichte der Herren und Grafen von Schaunberg, in den Denkschriften der philhist, hause der k. k. österr. Akademie der W. B. XII S. 147 nebst 1245 Regesten S. 281-358. 1862 Die Herren und Grafen von Schaunberg und ihre Gräber in der Staftskurche zu Wilhering in den Berichten des Alterthums Vereine zu Wien Jahrgung 1866. X. 1-44.

eine enge Verwandtschaft mit den Grafen von Dornberg, dem Burgstall L. Mühldorf, bestanden haben müsse, welche er nicht näher ergrändet.

Hier kommt non wieder zur Beachtung, dass W. Hundt in seinem Stammenbische nach dem Vorgange von Aventin und Lazius die Grafen von Leonberg, Lenberg, Dornberg und Lungan in Kärnten als einen Stamm behandelt. 1)

Stülz Regesten werden, wie uns scheint, durch die von uns unter No. 87 gebrachte Erkunde nicht unwesentlich ergänzt, und der Zusammenhang stellt sien nun für das XII Jahrhundert recht gut dar

Es war die Zeit des Erblichwerdens der gaugräflichen Besitzungen und Würden. Auch boten die harten Kämpfe in Italien unter Kaiser Friedrich I vielfach Gelegenheit, sich hervorzathen

Der Gaugraf Dietmar vom Lungau hatte eine Erbtochter Hiltiburg, auf welche die reichen Besitzungen in Hayern, woher er wohl stammte, übergingen Sie vermählt sich um 1100—1110 mit Heinrich von Schaunburg, den Bruder Udalrichs. Dass schon ihr früh versterbener Gemahl den Grafentitel geführt, ist nicht nachweisbar 3) Wohl aber ernalten ihn ihre Söhne Heinrich und Wolfram, noch einfach de Scouvenburg genannt in der Urkunde vom 19 März 1140.4) Bald erscheint Heinrichs Con es de Scouenburch et frater eins Wolframmus.5) Die Besitzungen sind unter den Brüdern getheilt und Wolfram hat Dornberg übernommen. Um 1160 heisst er dreimal einfach Wolfram de Dornberg unmittelbar dem benachbarten Chuno de Megelingen folgend 6) beide nachher Grafen. In Mitte der Sechziger Jahre des Jahrhunderts scheint den älteren Brüder Grafen Heinrich von Schainburg ein nicht näher aufgeklärtes Missgeschick getroffen zu haben, das seine Besitzungen und Leute in Pfalzgraf

W. Hundt Stein, I. 108. Es etchen Leoncherg D am hoken Iserafer, G. Grackellabech L. Landau, and Leonberg E. O. Markelberg, L. Alterting, der Einmändung der Salzach in den Inn gegenüber, in Frage. Vgl. Lange Grafechaften S. 416.

<sup>2)</sup> Roth von Schreckenstein Geschichte der Reicher Herschaft I. 185.

<sup>3)</sup> Dua Santbuch ber St. Peter allem mount Wolfram de Dormperch aus er um 1147 eraé. Staftung macht, finnen Henrier Comitte de Schowingsreh. Kreinmayre Jayavia. J. 550.

<sup>4)</sup> S. Nr S7

<sup>5,</sup> Prüfeninger Urk. M. B. XIII. 59.

<sup>6)</sup> In Baumburger Urk. M. B. 111. 59. 69 und in Graf Siboto's von Falkenstein Saalbuch. M. B. VII. 462

Friedrich's Hände gab. Und nun verschwindet der Grafentitel vom Hause Schaunburg und es tritt der Bruder Wolfram 1171 als erster Graf von Dornberg auf. 1) Die Grafenwürde bleibt der Linie auf Dornberg bis zum Erlöschen

Auch Jahoach ist durch die letzteren Urkunden als mitgesippt bezeichnet, und so durfte die Einheit des Stammes der Schaunburg, Julbach und Dornberg und dessen Wiederaufblühen in den jüngern Grafen von Schaunberg nicht mehr zu bezweifeln sein.

Auf Leonsberg einzugehen, das erst nach dem Verlust der ältern Schaunburg Bedontung gewonnen zu haben scheint, haben wir zur Zeit keinen Anlass. Die eingesehenen Urkunden geben weder Dietmar, noch Wolfram die Bezeichnung von Leonberg.

Usberschauen wir diess Ergebniss der Urkundenforschung, so gewinnt Probst Stültz Nachricht, dass die Burg Schaunberg ob Efferding erst nach der Mitte des All Jahrhunderts von dem Geschlechte in Folge reichen Erbes von Wachsenberg und Aschach in jenen Gegenden gebaut worden soi, an Wahrscheinlichkeit, und sie mag in Erinnerung an den Glanz des Hauses unter dem früheren Grafen Heinrich von Schaunburg ihren Namen erhalten haben. Graf Heinrich aber kann hiernach nicht auf ihr, sondern er ist wohl auf der nunmehrigen E Schaunburg, L. Landshut gesessen, in dessen Nähe sein Vaters Bruder Udulrich auf Wolfstein hauste. Diese burg ging wohl an Pfalzgraf Friedrich über und verlor bei der Nühe von Landshut für das bald herzogliche Haus ihre Bedeutung.

Ob die Edela im Testamente, Heinrich und Hoholt, Seitenlinien der Schaunburge angehörten, oder aber nur mit der Burghut betraut waren, dürfte sicherer Feststellung sich entziehen.

25. Abe. Mit der Burg in Schenburg gibt Pfalzgraf Friedrich seinen Brüdern auch Mühle und Vichstand in Abe, das Gut in Rute und die Burg keiheim, alles Hadmar von Ahusen, Ahnusen, der alten Burg ob Landau an der laar, anvertrouend.

Ahe habe ich als verbunden mit den Schnunburgischen Besitzungen

<sup>1)</sup> Urk. von S. Voit, M. B. V 237

durch Ach, gegenüber von Burghausen jenseite des Inns, Rute durch Roith, E. G. Teugen, L. Kelheim zu erklären versucht; muss aber anerkennen, dass diese Namen zu häufig vorkommen, ihr Auftauchen hier zu vorübergehend ist, um mit Verlässigkeit ihre Lage ermitteln zu können.

Namesterf. Pfalzgrafen Friedrich folgt dem Weingarten in Grazze, Gras D. in der G. Prüfening L. Stadtamhof, eine Hube in Nu wendorf, welche er für seine Kapelle in Regensburg ad S. Mariam bestimmt. Diess Ort findet sich ganz in der Näho. Es ist Neudorf, ein Weiler der zu Pfalzgraf Friedrichs Besitzungen unzweifelhaft zählenden G. Pettendorf L. Regenstauf. Es dürfte kaum ein Grund bestehen diesen in dem Ortsregister zu den Indersdorfer Urkunden gegebenen Nachweis zu beanstanden. Nuwendorf kann sohin nicht den Unermittelten beigezählt werden.

Bei der ersten Stiftung des epäter nach Scheyern übersiedelten Klosters in Fischbachau gibt der Sohn der Gräfin Hazacha, Graf Bernhard, predium auum apud Husen et Mittelsteten et Wehteringen et Otingen. Alle diese Orte, nicht nur Mittelstetten, Wächtering und Ettingen, sondern auch die Einöde Hausen G. Wächtering liegen im L. Rain und blieben his zur Kloster Anfhebung im Besitz Scheyerns, wie ich in meinem Kloster Scheyern nachgewiesen habe. Des kann daher an das Hausen, Pfarrei Stozard L. Aichach, hier nicht gedacht werden

26. Edle de Die Wittelsbach'schen Ministerialen de Husen dürften auch Husen. kaum in Hausen, L. Aichach, gesessen sein Wenigstens ist nicht nachweisbar, dass ein Edelgeschlecht von diesem Dorfe sich nannte. Die Hausen sind in Oberbayern sehr zahlreich. Am wahrscheinlichsten aber dürfte das Edelgeschlecht hier in Frage stehen, welches eich de Husen, Hüfner, Hausner, nannte, als Haupt- und Stemmsitz im Dorfe Freinhausen, G.-L. Schrobenhausen, früher Pfaffenhofen, sass und den aufsteigenden Widder im Wappen führte.<sup>2</sup>)

<sup>1,</sup> Eloster Scheyern Besitzungen S. 104 (308) No 197 201, 202, 205,

<sup>2)</sup> Inderedorfer Urkunden Taf II No. 26. Kloster Schepern, Basitzangen S 83 (287) No. 2.

Sulzbach, wo Pfalzgraf Friedrich nach Scheyern ein Gut schenkte, ist meht das Pfarrdorf L Aichach sondern wie schon Huschberg annahm, und ich aus dem Besitz des Klosters Scheyern nachgewiesen habe, das Dorf gleichen Namens nahm bei Scheyern im L. Pfaffenhofen 1) Ob auch die Schenkung der Gräfin Richkardis an Kloster Geisenfeld das letztere Dorf betraf ist weniger gewiss, aber der Lage der Betheiligten nach, sehr wahrscheinlich, zumal das Kloster Scheyern nur einen Grundholden hier besass.

Herteshasa, von Hörzhausen, Pfarrdorf an der Paar, L. Schrobenhausen, welches in den Indersdorfer Urkunden Hertes- oder Herdeshusen heiset, nicht von Höretshausen, Pfarrdorf an der Ecknach, L. Aichach, welches urkundlich Herishusen genannt wird. Der Umlaut in 6 ist im Munde des Volkes und in den älteren Urbarien nicht zu finden; für Heretshausen L. Aichach, kennt ihn auch Jas landgerichtliche Ortskataster nicht. Placidas Braun in seiner Beschreibung des Bisthums Augsburg verwischt den Unterschied der Beneunungen gänzlich, und leider haben auch Braunmühl und Heyberger den Umlaut gleichmässig für beide Orte, letzterer jedoch unerklärlich nur für den Gemeinden nicht für den Ortsnamen aufgenommen. Vgl. Personen und Ortsregister zu den Indersdorfer Urkunden.

Vhtchoven, we Otto V zu Gericht eass, dürfte wohl eher Upfkofen im L. Mallersdorf sein, welches im Altesten Urbar Uptchoven heiset, als Inzkofen, dessen Name wesentlicher abweicht.\*)

hates. Hartwic de Herdieshusen (Meichelbeck I. 2, 543, No 1310.) wird in einem nicht näher bestimmten Harthausen gesucht. Braunmühl und Heyberger zählen 3 Hartshausen im L. Moosburg aufvon denen aber jenes in der Gemeinde Zolling nach Appiaus Karte so, weht als nach dem Landgerichtskataster Harthausen heisst. Die andern

Huschberg S. 859. N 18. E? Seb 1 c. N. 48.

<sup>2)</sup> Oberbayr, Arch. II S 31. M. B XXXVI J S. 520.

beiden, bei Bruckberg und bei Schweinersdorf, sind Einzelhöfe. Es könnte wohl in Hartshausen, nicht aber in Harthausen, Herdieshusen oder wie bei Meichelbeck sonst noch vorkömmt. Reindieshuse, Herdishusen übergegangen sein

husun in der N 950 bei Meichelbeck hereitzieht, was zweifelles mit den dert genannten Wengen, und I Horf L. Rain, und Hollenbach L. Aichach, in Hörzhausen L. Schrobenhausen zu sichen ist, hält Herineshuser zusammen in til Heridies- oder Herdieshusen für Hörnzhausen L. Fraysing in Harthausen bei Zolling aucht er dagegen den Sitz Udalrichs de Harthausen, welcher als Dienstmann der Bischöfe Meginwart und Heinrich I von Freysing mit seinem Vater Reginnar um 1090-1130 oft in Urkunden verkeinnt.

Die Edlen von Herdisbusen kommen sonst von 1090—1145 als Dienstmannen der Kirche vor. Dietrich und Heinrich bei Meichelbeck, und Meginhahn und Heinrich in Urkunden von Weihenstephan in den späteren Urkunden von Weihenstephan sind sie nicht mehr unter den Faeln de familia des Klosters und heissen auch wohl de Herdinishusen,<sup>2</sup>) endlich de Hernshasin,<sup>3</sup>) Die letzterwähnten Varianten des Namens sprechen für Froudensprungs Annahme und is ist demnach das D. Hörenzhausen in der G. Günzenhausen und Pfarrei Heimhausen als der fragliche Edelsitz zu erkennen.

husen vom Kloster Neustift bei Freysing zu Hermarshasen, oder wie die Ueberschrift in den M. B. auter, zu Harmershasen, erwarb, micht auch in Herenzhausen<sup>4</sup>) gesacht worden. Le ist wohl Hammereshasen zu lesen, wie das D. Ampertshausen in der Pfarrei Kirchdorf,

<sup>[1]</sup> M. B. IX 375, 389-394, we der Codex Herarch, sucht herchershaem liest, 398.

<sup>2)</sup> M B IX 442 die Brüder festschalk und Rappert, deren erster p 457 wieder erscheint

Engilmatus de Hernshoam (um 1880 est 15 p 478 stat. Hernhosen en Codex zu legen-Ulreçus um 1200 p. 489 ib

So neant Dr. Riccler Heybergers Hörenzhausen, das bei Braunmühl ihrig Hörenzhaus beisit.
 Lie Schonkung M. B. IX. 567

aber in der G. Aufham L. Pfaffenhofen, weit von der Amper, wiederholt in Urkunden des Xi Jahrhunderts heisst.<sup>1</sup>)

Die Edlen de Hustrn oder de Huseren, welche häufig in den Urkunden des Klosters Benedictbenern vorkommen und von denen der jüngern Gerung an der von Dr. Riezier angeführten Stelle<sup>2</sup>) unter den Ministorialen des Grafen von Valley erscheint, sassen ursprünglich zu Haensern, einem D rfe ganz nahe bei Kloster Benedictbenern L. Tölz. Hierüber lassen die Güter, welche sie vom Kloster übernahmen und ihm gaben, keinen Zweifel und die Geschichte des klosters von Meichelbeck hat bereits das Richtige gegeben. Das einzelne Glieder des Ede geschlechts in D enste von Dynasten treten konnteu, dort ihre ritterliche Bildung sich erwarben, möchte recht wohl vereinbar mit dem erörterten Thatnestande erscheinen, und demnach kein Grund vorliegen, Haenssern, bei H. Heissing, in der Gemeinde Attenhofen L. Mamburg, als Ede sitz von Valleyer Ministerialen auzunehmen

Werner de l'eneuhofen, der un Gefolge Pfalzgraf Friedrichs erscheint, gehört einem in den Urkunden des Klosters Prüfening bei Regensturg mehrfach vorkommenden Edelgeschlechte an.<sup>3</sup>) Seine Heimat kann daher wohl nicht bei Inchenhofen L. Aichach, sondern nur in Eichenhofen L. Parsberg, oder Eichhofen L. Heinau gesucht werden.

Zu Snaterpach schenkt Graf Ekkehard II von Scheyern einen Hof an das Kloster Scheyern Diese Schnatterbach darf nicht mit Ober und Unterschnaidbach im L. Aichsch verwechselt werden Ober und Niederschnatterbach liegen in der nächsten Umgebung von Scheyern in der G. Winden L. Pfaffenhofen, und genörten, wie ich nachgewiesen habe, seit ältester Zeit zu des Klosters Besitzungen, welches

Meich I 2. N 1002, 1221 Dagogen scheint des andere Ampertshausen. W der G. und Pfarrei Wippenhausen L Preytung seinen Kamen schon demain geführt zu haben. Freudensprung zu Meich. I. † 8, 212.

<sup>2)</sup> M B, VII, 72.

<sup>8)</sup> M. H. XIII. 17 58 75 116

zuletzt 4 Grundholden in Ober und 7 in Unter- oder Niederschnatterbach hatte.<sup>1</sup>)

In Stetpach schenkt Herzog Ladwig I bei dem Tode seiner Mutter Agnes einen Hof an Scheyern. In den späteren Urbarien des Klosters kömmt er nicht mehr vor, und da es mehrere Steppach gibt, blieb ich in der Bestimmung unsicher und deutete nur auf die niederbayrischen Steppach hin, wo sich ein Sitz des Namens G Hoheneckelkofen L Landshut und zwei Weiler Obersteppach G. Reichersdorf L. Landshut und Untersteppach G. Altfraunhofen L Vilsbiburg finden.\*)

Dr. Riezler sucht den Hof im L. Aichach, weil er im ältesten Urbar im Amte Inchenhofen,<sup>5</sup>) gewöhnlich S. Leonhard nun genannt, im L. Aichach erscheine.

Es ist jedoch hieber übersehen, dass "daz Ampt Innenchorin. chovin" zweifellos seinen Sitz im Schlosse lukofen an an der Amper, nun L. Moosburg, hatte. Im unteren Amper und linken isangebiet wäre also Stetpach zu suchen. In diesem Amte werden aufgeführt Kalsdorf und Zidelhofen, nun Kehlsdorf 1 und Zeilhofen, Weiler in der G. Baumgarten, L. Moosburg, dann Puchaim folgend und unmittelbar vor Puphiadorf, das Freudensprung in Pfaffendorf L. Rottenburg erkennt, unser Stetpach Aber Buchheim und Steppach lassen sich in jenen Gegenden nicht nachweisen. Wohl kommen damals öfters auf historischer Grundlage bei sinzelnen Aemtern sehr entlegene Orteals Insolu in anderen Gebieten vor, and man könnte so auf Buch am Erlenbache und eines der 3 Steppach am rechten laarufer gerathen. Allem bedonklich bleibt es immer, dass bei dem Amte inkofen kein anderes Ort sich findet, welches zweifelles am rechten Isarufer gelegen wäre.

Man Holl

<sup>1)</sup> Kl. Scheyern L c. 4, 49.

<sup>2)</sup> Ki. Sobeyern I. c. Nr. 387

M. B. XXXVI. I S. 47, meht 86

<sup>4)</sup> Bea Brannathi and Herberger Kolleredorf.

Wir haben dem Lauterbach des Testaments seinen Piatz im L. Ebersberg angewiesen und sehen uns genotligt, auch den Stammsitz des Ritters Engiltam ausserhalb des L. Pfaffenhofen zu auchen, obwohl er zweifelles in demselben Besitzungen hatte 1). Wir finden ihn in Lauterbach, Filialort der Pfarrei Einsbach im L. Dachau

Engdramus de Luterpach kömmt, so weit une bekannt, dreimal vor einmal bei der Bestattung eines Herzogs Conrad von Dachau. Nach Ansicht des,eingen, welcher die betreffende Schenkung um 1210—1220 in das Liber primae fundationis von Scheyern eintrug, war es Conrad III, der um 1180—82 am 8 Oktober in Scheyern bestattet wurde. Denn er neunt den anweisenden Pfalzgrafen Friedrich quondam Palatique, was erst nach 1173 möglich war, wo er das Mönchskleid in Indersdorf genommen hatte.<sup>2</sup>)

Der Todestag des genannten Herzogs ist durch Indersdorfer Aufzeichnungen bekannt der 8. Oktober nein Tod uit in den Scheft'arner Annaien zum Jahre 1182 gestellt. (Qs. a. Er J. 877) Obwohl damit gut etimmt, dass der Abschluss des Vorkaufs durch die Wittwe Herzogen Udilbiit sich bis unter Herzog Ludwig binzieht ist diese Festsotzung nicht unbedenklich. Gewöhnlich wird das Jahr 1180 zingenominen, weil der Herzogstitel von den Dachauern auf die Andechsor Grafon übergegangen est. Wirklich wird er von

<sup>1)</sup> Kl. Schegern Besitzungen N 52, 64, 65,

<sup>2)</sup> M. B. X 400. Bekannt sind die Schwierigkeiten dieser Stelle, wo das Liber pr. f. drei Schenkungen mit Ipas die — und Item es die — von der Hand des ersten Eintrage (1210—1220 verbindet, weiche Huschberg willkührisch zerreiset und zum Theile auf den sweiten, zum Theile auf den dritten Conrad von Dachau berieht — S. 252 und 411. Wie erwähnt, scheint uns. wofür auch Eugilrame von Lauterbach Auftreten apricht, der um 1150 kaum schop vorkümmt, wohl aber um 1180, nicht aweifelbaft, dass die Bestattung Herzog Conrads III. von Dachau in Frage stehe. Noch bleiben aber zwei Schwierigkeiten, die Bestattung die Bestattung der Zeit und die vichen Ducis Ödlighilt."

Graf Conrad I von Valley gebt demals ein Gut zu Trievingen L. Pfaffenhofen nach Scheyern, welches Engelram lebensitänglich nutzaismen darf,

dan plagers Perchtold von Andreits succet in der up Epidenschier debige gefalteren, menordfiebrigen, im Geneten den Klastere Formbuch in Nordweg die Inn. L. Pamon II, nergostolisen Urbnede - P' dies Japanes - T. Ihnnes. [191 - gebennebt : Porbiolitef den findmatte M. R. JV. 199). Dr. Rostler at granuft and frühere Eint angenehmen, und arben. am 84 kpril 2179 is staar Erkands Booked (1550 x 100 Bookery don Prophesid dos Whish Dut Herania bengelegt am Jose Urbinede mt aber man feltrahur deren Cavaritrantithen sobon Freybort von Hortrage bouwerleit and dagages, bemerkt, does derselbe Bachof Otto in der secher behten Crhande für Georbafen von 1180 (M. B. VII 200 nach beide Porch. folds on Audicks. Vater and Sohn Marchisens aren't. Hurmays atment! Note: [1] 184. 174. Die weiter von Dr. Rienter augefahrte Anforschung aus Electer Topograps M. B. TI 130) stort saversamp meht, donn om at machtetiglich sest unter Harroy Otto | von Report gefortigt. De Rander & New N. S. and S. 196 N. L. Oh theupens der Total Parallefolds: Dan Dalmater, were Tude Herring Control III abbitaging at the manager Wastons stance par set Dux de Darbous asast, durite anch well extended on appropria using Jefenfalls at Coard III webt our 1140 gesturies and master the levitors dec Schoftlarger Anusire ween or sich erwahrt, per auf me his stim Juhre meh erstruchen.

Die viden Dunn Odellicht nannt des Laber pr.f. von nebsjore drouged hat die Erzichlung des Anhands der Geschahrt Darbeit derein floring Otto nach dem Hausette der "invenie Christiche men hersde". M. R. 3. 1921 um albeitung dereh Schreibengenheit (blickeite einbet) dem bei der versichsten Bestattung und habt diengt machingte (M. R. d. 400 und 400.) Judenmal mird im ab riden debnett Dunk bestechnet, und diese haun derh dem Worthiste mich wenigsteite his dem Verbaufe nauerblomeisch nur unf Cantad L. geben. (bester und fin dem Abbeten immen Victore 1165 Kanda gewinnen, ist und der der Schreibung der hinter Immenen Witten Courad's 21 m. der Indoordiefer Urbende nanderekteit in bestechnet. M. R. XIV. 1901. under Anhand und der gesenfährig und lebt noch 14. 37 Juhre nie regierender Biete Wollte nich die Witten der 11. 20 verstechnen Courad's 21 bei dem Verhande um 1285 bindichnet werflen, in hätte mater Diese geungt werden mitmen. Diese der Mönich Chinandite versichten den Herung Courad 212 nocht annierbeitisch als vermicht anfährt, urklipt zich diedereit, diese er in immer (hinneligen der Franze überhangt micht anderhit, nur ab Bildervooren von einem apricht.

Min sit sur Amakine der I delbeit als Getter Mering Courads II mild genöchet dedurch stefentet wurden dem demen spiele Frag gweidlich Adelbeide gebrucklich hinnet a. No pf michket: Allem Adelbeid und I delbeit auch im VII Jahrhauderte und Wertlicht und Bedtetung in den hinden Restandtheiden wonntlich verschanden, hinner Verweihalung Shage Roman. Besen kommt dem bei dem Tode Courads II in der schon erwähnten ludgredorfer Orbeitel dessen Witten Marbtelder genannt wird. Mit Propheren von Bormaje glauben wir demballe zwie France Courad i II nacebreiten un minsen eine mitte Adelbeid von Relah weiter Abbandt binderfeie, daber ibes fehre an Domborg überlatum worden oder dech nach Metter jeder Heilung weiten zie sommatien der jüngerem Purchtalde von Andache Marage von Delmetom geber Marage von den der der mit wird von engeligten Machteld, Motter Courads III. Diesem zelbei über erkonnen wer den Marages Febiligt als binderfeie Getten zo. Bespach wäre sower der Schroft über Motter Schropen hingeligter Stammbaum der zehepern Wittels binderbeite Hausen en bereitigen

Wieder ist er unter den Zeugen als Berthold von Pfaffenhofen, schon unter Ludwig I, aber bei Lebzeiten der Pfalzgrafen Friedrich und des jüngern Otto, sohin zwischen 1183 und 1189, eine Hube zu Giltichingen, Gilching L. Starnberg, un Kluster Scheftlarn verkauft. ) Nochmals endlich erscheint er mit Pfalzgraf Friedrich später, immerhin vor 1200, als Zeuge einer Schenkung Waltmanne von Holnstein an Kluster Scheftlarn.\*)

Von non an heisst er Engilramus de Dachowe, unter welcher Benenung er hänfiger und swar wohl am frühesten in der ungenauen Abschrift erscheint, welche uns über einen auf den Hoftag Herzog Ludwig I zu Ebenhausen zu Gunsten des Klosters Indersdorf geschlossenen Vergleich im Traditionshuche des Klosters Indersdorf erhalten ist. Ausser dem leizten Pfalzgrafen Otto ist auch Graf Otto von Valley anweiend und die Zeit daher wohl nicht vor 1200 anzusetzen. Gebhard von Paldenwies und Engilram erscheinen hier unter den Rittern. Der ist wieder dabei als Herzog Ludwig um 1217 der Bestattung des letzten Pfalzgrafen Otto zu Kloster Indersdorf beiwohnt, und ist überhaupt häufig mit Herzog Ludwig. nach 1220 im Geleite seines Sohnes Ulrich, welchen er aber, wie seine Gemahlin Adelheid früh verliert, und um 1230 in Scheyern Stiftungen für deren Seelenheil macht. Wiederholt kömmt er auch noch unter Herzog Otto II vor. 1)

1) M B VIII 468. Er nitet wohl an Unterpfaffenhofen, L. Bruck

5) M B. XIV 135 Oberbaye Archiv XXIV 14, we job die Urkunde, etwas zu früh, vor 1190 setzte Bischof von Egither dürfte m.t.e. 1210 als etwas zu sylt reiben. Der Hoftag zu Ebenhausen scheint sonst nicht erwähnt.

4) Oberb. Arch. .b 20 (fehlerrall M B XIV 142) and 22. M. B. VIJI 492 XXXII. 185, 142.

5) M. B. X. 465 vgl. XIII, 206.

6) M B X 407 Die Ordnung des Eintrags und Druckes in den N B. besäglich der Traditionen für Scheyern durf nicht hehren. Nach meinen Studien über diesen Codux lassen mich 17 Hände untersohnden welche im Lauf von mehr als miem habben Jahrhunderte und zwar in fortlaufender und in Zwischenschrift an sehr verschiedenen Station in das Buch Einträge machten. Der Eintrag der Stiftung Engilrams ist von derselben Hand walche die Bestattung Herzog Ludwigs um 1291 einzeichnete. Vergl. mein Kloster Scheyern S. 9 flg.

7) Yerg: M. B. X. 430 -433. Er est Zeuge der Stiftung des Lespoldes de Attestation, Index quondum duces L.\* So might H. staht im Lib per fund, Schir Alleteira W. C. Web-

bofen L Duchen.

<sup>2</sup> M B Vill 474 So der Cod. Schoft). Verneben des Absohreiburs ist es, dam bier Vitterbuch statt Luterbach und Bernerdus de Vegen statt Berth. 1 e. Bertholdus steht, ein Bernerdus kömmt niegende von Zweifelbaft ist, ab nicht nich Engilbart de Luterbach in Weihenstephane Urkunden um 1150 M. H. IX. 4 to hisbor gehört? Er tritt im Galuita des ersten Pfulzgrafen Otto. des Vaters, auf. Vieifeicht biese Engilvan's Vater Engilbart.

Seine Beziehungen zu Lauterbach L. Dachau treten hervor, als er seines Stammvetters Gebehardus de Paldeneswissen\* Stiftung für Kloster Scheyern mit einem Gute in Luterbach als Zeuge bekräftigt <sup>1</sup>)

Palsweis und Lauterbach liegen unfern der Maisach in der Entfernung einer Viertelstunde, und bilden den Kern eines ziemlich ausgedehnten Allodialbesitzes, welcher in Udlding bis in die nächste Umgebung
Dachaus reichte und in den Händen einer Familie war. Sie blühte
längere Zeit in zwei Zweigen bis in die Mitte des XV Jahrhunderts.
Dieser Familie gehörte Engilram an. Er scheint nach dem Aussterben
der Grafen von Dachau und dem Rückfalle der Burg an die zum Hersogthum gelangte Linie der Scheyern-Wittelsbacher mit der Burghut
au Dachau betraut worden zu sein.

Um 1226-30 kömmt er bei dem Kaufe eines Hofes zu Gustorf, Gueistorf, W G. M.tterscheyern, von Gebhard von Menzingen nach dem Richter von Dachau als "Engelramus ibidem" vor<sup>2</sup>), und bei dem Verkaufe eines Hofes und einer Sölde zu Pacharn (Ober- oder Unterbachern L. Dachau) um 1235 beiest er Engelramus miles de Dachawe.<sup>8</sup>)

Von nun an nennt sich die Familie Dachauer von Lauterbach Die Besitzung Lauterbach bleibt stets anochal, obwohl neben derselben sowohl Engelram als seine Nachkommen von den Landesherrn mit Höfen und Gütern belehnt wurden, sie geht als Erbgut mit dem Aussterben des Edelgeschlechtes um 1440 durch die Erbtochter Mortha Dachauer an den Gemahl Hans Hundt von Dorfheim bei Salfelden im Pinzgau über, und diese Geschlecht nennt sich von nun an die Hundt von Lauterbach.

<sup>1)</sup> Die Stiftung let auf einem kleinem Beiblatte im Cod. Schie. erichalten. M. B. X. 419. Remarkt ein hieben, dass nicht etwa wie der Rogister Bund zu den M. D. will zu der Zeit auch ein Perthold und ein Digar den Geschlechte augehörten. Im (od. ist zu Percht. überschrieben "Gigar", en ist der oft vorhommende Perthold Gigar (Geiger) von Geholtsbach. Oberh Arch. XXIV. Nr. 17. 20. M. B. VIII. 416. 426. IX. 477. X. 390. 401. 404. 406. 407. 408. 418. 414. 420. 423. 427. 428. 420. 483.

M. B. X. 428 Testes Judex de Dachowe. Engelramus ibidem. Auch Gebbard von Paldenewie et unter den Zeugen.

<sup>8)</sup> Ib 493 unter Herzog Otto II. Jener ludex wird hier Jordan genannt auch Perchtoid (Geiger) von Gebottsbach, bei Heyberger Göbelehach, Pfarrdorf & Tegernbach L. Pfaffenhofen, ist winder daben.

Fs mag diess als Beispiel dienen, wie gar manches zu den aralten freyen Eignern von Grund und Boden gehörige Edelgeschlecht in die Ministerialität eintrat, ja selbst aus Rücksicht auf die erzielten Vortheile den Namen wechselte, ohne jedoch bezüglich des angestammten Grundbesitzes sich des freyen Eigenthums zu begeben

Für die Identität Engilrams de Luterbach und de Dachowe hat eich übrigens schon Archivrath Dr. Buchinger, welcher eine Ortsgeschichte des L. Dachau bearbeitete, ausgesprochen 1)

Den frankischer Be
bespricht Dr. Riezler nicht, auch bei Huschberg ist er

unvollständig und nicht ganz richtig aufgeführt. 2) Es ist

zur Zeit dur eine einzige darauf bezügliche Urkunde vom 19 März 1140

bekannt, und da dieselbe noch nicht vollständig 3) veröffentlicht ist und

zu den Urkunden des Bisthums Bainberg gehört, deren Publication noch
nicht so nahe bevorstent, so wird sie hier bei dem Interesse, welches
sie für die Geschichte des Hauses Schoyern-Wittelsbach bietet, treu
nach dem schönen, mit dem grossen Siegel Bischofs Egilbert von Bamberg in weissem Wachse bedrucktem Originale im Reichs-Archive
gegeben:

Nouerint tam prefens Christi sidelium etas, quam sutvra posteritas, qualitar quidam comes Chonradus de Dachove, una cum vivore sus Adelheide nomine quedam bina quorum nomine hec suit Botenstein Mulrichesberc Ritahe, que sua predia suisse causanantur cum omnibus eorum pertinaentus muni et calamo abdicalierunt eu condicione uidelicet, quod ipse et coninnix sua supradicta, stabili et incommutabili habeant benesicio. Hadelovgedors et cuncta ad hec pertinentia, quodque hec seme, facta sirmo contractu nullus succedentium episcoporum immutare unient. Huma rei testes

Im oberbayr Archive XII S 142 Note 526.

Huschberg 1, c. 8, 242.

<sup>8)</sup> Ludewig Scriptores rerom Germanicorom Vol I Finacopatus Bamborg, p. 149 enthalt fitte brakhnung in den Annates Martin Hoffmanni ib. Hi r XL. Ussermann, Germ secra, konstsse nur aus diesom Werke.

eant qui uiderunt et andierunt, abbas foi Michahelif, prepofituf Eberhardaf dechanaf Folmaruf prepofitus Ödalricuf custos Chonraduf Archiprefuter Heinricuf cumes Rapoto, Adelber (o) de Dagesteten, Adelber (o) de Starcholdeshouen Brun et Eberhard de Sconemfeld, Adelber de Speineshard Burchard de Windesbach.

Sibito de Trennelen Hemric et Wolfram de Scouenburg Eberhard de Fricchendorf Rédolf de Botand of Heberhard Hemric Meingez Chônrad de Tanna. De ministerialibus autem babenbergensis ecclesie. Ezzo de Burholm. Themo et fila eius Beinric Godéfrid. Phlunc. Gundeloch Mazel n. Ödelric. Sigeboto. Eberhard Hochutem fuctum est tempore regis Chônradi, primo anno Egilberti episcopi, anno ab incarnatione domini millosimo, centesimo, quadragesimo Indictione tercia quarta decima kalendarum Aprilis.<sup>1</sup>)

Graf Conrad II von Dachan und seine Gemahlin Adelheid, welche durch diese Urkande bekannt iet, besassen menach, wohl aus Erbrechten der Gattin, das Städtehen Pottenstein, Landgerichtseitz in Oberfranken, Mulrichesberg, nicht, wie Huschberg annannt, ein Mülberg bei Kronsch, sondern, wie sehen die Karte des Herzogthums Ostfranken nachweist, welche der historische Verein von Bemberg im Jahre 1837 durch von Sprunner herausgab, das Pfarrdorf Hohenmirsberg im i. Pottenstein, und Rotabe, das Pfarrdorf Unterrodach, L. Kronach Sie tragen diese Güter dem Bisthum Bamberg zu Lehen auf, und empfangen dafür noch ein weiteres trut des Eisthums, Hauelungedorf, aus Lehen. Das Letztere, bei Hoffmann nicht genannt, findet sich daher nicht auf der erwähnten karte von Ostfranken. Wir weisen dessfalls auf das jenseits der Regnitz an der Aisch liegende Pfürderf Hallerndorf L. Forchheim, Im., müssen aber die Latscholdung den mit den Urkunden joner Gegenden vertrauteren fränkischen Gelehrten anheimgeben.

Von Interesse eind auch die Zeugen der Urkunde. Der zuerst

<sup>1)</sup> Die u bei Adelberg ausrechtt, des ungewöhnliche Datom nicht abgekürzt, Instalbuchstaben auf bei einze neh Taufnamen nie bei Orten Dies ünglichte Siegel zeigt einen nitzenden Buchof, rechte den Stale, einen die geöffnete Bibel haltend, ringenm Egilbertun bbb. ecolin epitenpus — memlich verfoscht.

genannte Graf Rapoto mag der gleichzeitige Graf von Abenberg, dem Städtchen L. Roth in Mittelfranken, sein, doch ist dieser Name zu jener Zeit ziemlich häufig. Unter den Eillen ist der erste, von Dagesteten, ans der Umgegend, Dachstadt, L. Gräfenberg Dagegen ist schon der zweite ein Bayer, der vie fach vorkimmende Adalbero von Starkertshofen, G Gotteshofen L. Geisenfeld. Er ist aus dem Gefolge des Die nächsten drei Zeugen gehören wieder der Grafen von Dachau Umgegend an; Schoonfeld L Holfeid, und Speinshart, L Eschenbuch. schon Oberpfalz. Nun folgen zwei I-dle aus dem jetzigen Mittelfranken, Burchard von Windesbach aus dem Städtchen Windsbach, L. Heilsbronn, und Siboto von Trennelen, Trendel, L. Heidenheim. Beide sind Minieteriaten Chano's von Horburch, dem Städchen Harburg, nan L. Donauworth, welche kurz vorher in einer von Bischof Otto I von Bamberg ausgeste iten Urkunde des Klosters Osterliefen in Nieuerbayern auftreten. 1) Die folgenden Schaunberg (in Ni 22 besprochen) sowie Eberhard von Frickendorf?), D G I perstetten L Pfaffenh fen, zählen zu den Bayern. Dagegen dürfte Rudolf von Botendorf dem D Bodendorf, G Leups I. Pottenstein, sohm der Umgegenil angehören. Dem zahlreichen Geschlechte de Tanna wagen wir wegen der eben so zahlreichen gleichnamigen Orte keinen sichern bitz anzuweisen, da gerade der seltenere Name Meingoz in den M. B. nicht vorkömmt.

Die übrigen Zeugen sind als Ministerialen der Kirche Bamberg bezeichnet. Dem engeren Gelsite des Grafen von Dachau vermögen wir daher nur vier fidle beizuzählen

- 28. Ehrlehsberge. Eckrichsberg, wo Otto V ein Lehen von Kloster Admont trug, 3) ist der W. Eckersberg G Benn pertshofen L. Pfaffenbofen. "Fehlt bei Braunmühl")
- note: Die Ruomolocsmühle, welche Graf Ekkehard II von Scheyern an Ebersberg mit einem Gate in Hoismanning, G. Heimpertshofen L. Pfaffenhofen, geschenkt hatte, 4) kann nicht im D. Rumelts-

Vom Jahre 1188, M. B. XII, 938.

<sup>2)</sup> Zu den im Register Bande nut den M K aufgerählten Stetten kommen noch IX 410 422 Y 427 441. In letzteren um 1160, tritt ar als Ministerius des Pfalzgrafen Otto V auf

<sup>8)</sup> Pets thesauros aneed. IL unch Dr Riesler, doch 8 781 meht va finden

Bei Ochen II. 30.

Eisingertshofen, Weiler in der G Etzenhausen, Hartmout de Haimenhusen, Haimhausen, 1) Orte im L. Dachau, welche sämmtlich zu den Besitzungen der Ministerialen des Gesammthauses zu zählen sind.

44 Veldwoch. Bezüglich der Orte Feldmoching und Mosach, welche Ingen. Mosach, richtig bestimmt sind, ist nur die Verwechslung zu berichtigen, dass Conrad von Lotzbach als Ministeriale des dritten Otto von Valley erscheint, welcher mit seiner Mutter der Gräfin Mathide, seinen Vater Otto II zu Scheftlarn um 1198 bestattet, 2) und dass dieser Otto III es ist, der das Out zu Feldmoching gibt, während Graf Otto VI von Wittelsbach die Güter zu Mosach scheikt.

Secholzen, wo l'falzgraf Friedrich Resitz Latte und an Kloster Scheftlarn vertauschte, 3) findet sich auf keiner Karte und in keinem Ortsverzeichniss der Jetztzeit. Die Stelle des noch im vorigen Jahrhunderte vorhandenen Edoleitzes genort jetzt zu Gräffing L. München 1/L 4)

40. Solarium. Der Eintrag im Calendarium vetastissäminn Vodenstorphense zu XII Kal Julii lautet

"Ekkehardus comes qui dedit nobis predium Hidorf et manaum Solarii et siluam" (nicht silicam wie M. B. XIV 169 steht).

Wie die Besitzungen zu lit.dorf L. Rain, so blieben auch jene in dem nahen W. Sollern, G. Jetzendorf, nun L. Pfaffenbofen, samzut der Wallung dem Kloster Indersdorf bis zu seiner Aufhebung. An Solln bei München kann hier nicht gedacht werden

Nachdem die Saalbücker des Klosters Scheyem von der St.ftung an dessen ununterbrochenen besitz in den nahen W. Grafing, G. Paindorf L. Pfaffenhofen, nachweisen,<sup>5</sup>) vermag ich die Conjectur, dass die Schonkung der Gräfin Haziga zu Graungen im

<sup>1)</sup> M. B. YIII. 480.

M. B. VIII. 411, 448, 479.

b) Nach der denkenswerthen Berichtigung Dr. Bieglers zu M. B. VIII. 477

Vgs. Hr. Kunstmanne Besträge zur Geschichte des Würmtheles. Abh. der hat Kl. der Ak. der W. 1897) X. 383.

<sup>5)</sup> Kl. Scheyern Bestrangen Nr 78

L Ebersherg oder Erding zu auchen sei, m. seiner Weise für begründet zu erschten.

Bagegen wird dem Gebiete der Vermuthungen der Sitz 48 Leas Fridrichs de Luce, in Inderedorfer Urkanden vorkommend, kaum gänzlich zu entziehen sein. Während ich ihn Lues, E. 6 Torwang L. Rosenbeun, zuweise, hält Dr. Riezler Ober- oder Unterlaus, W. G. Hohenram L Aibling, dafür Das Edelgeschlecht verschwindet früh, zuletzt drängt sich Otto de Lusa um 1253 in die Vogtei über des klosters. Scheftlarn Besitz zu Walpreltosdorf, wohl Wattersdorf L. Miesbach (Nr. 80 anten). Laus and Luce liegon sich so nahe, dass hieraus om triftiges Argoinant might zu gewiehen ist. Die Urbarien verlassen hier. Wohl aber unterstätzt meine Vermuthung dass in Meichelbeck um 820 ein Ort Luges mit einer Kirche vorkömmt, dem Beginne der Expositur in Unter- oder Niederlaus,") während die E. Lues ohne Kirche ist. Luges des IX Jahrhanderts dürfte sher kaum schon im XII Jahrhanderte in Lus übergegangen sein, vielmehr die Form Luse, Luss, damals eher der E. Lues zugehören. Die bayrischen Adelebücher von W. Handt, Erhr von Egker und Prey kennen kein Edelgeschlecht ähnlichen Namens

48. Aliepach. Graf Otto II von Scheyern widmet vor Antritt seiner Chinalissen. Pilgerfahrt dem Kloster Ebersberg Alimpach und Chinatingen 2) Letzteres Ehmatingen zu lesen und in Egmating L. Ebersberg zu erkennen, stimmte ich in meinem Kloster Scheyern Huschberg bei.<sup>3</sup>) Dagegen schien Ahmpach mir von Eilbach, dem Pfarrdorfe der G. Hundham, L. Miesbach, nicht Aibling, zu verschieden, zumal für letzteres die älteste Form Ehchpach Ehhpach ist.<sup>4</sup>) Ich glaubte daher auf Ellerbach L. Mallersdorf hinweisen zu sollen. Allein ich erkenne an, dass Egmating und diese Eherbach sich zu ferne sind, und bin nun mit Elibach L. Miesbach um so mehr einverstanden, als es in späteren Urkunden und den Urbarien Scheyerns auch Ellenbach heiset.<sup>5</sup>)

Maichelbeck I 3 414.

<sup>2)</sup> Orfole II 82.

<sup>3)</sup> Ruschberg 201 Kl. Schoyern S. 57

<sup>4)</sup> M. B. X. 385 Meich I 2, N. 1252, 1258.

<sup>5)</sup> M B X 522 Kl Scheyaru N 430

Der Sitz des Amtes ze Werde in dem ältesten Saalbuche<sup>1</sup>)
Werde wird von Buchner in dem, nun gänzlich abgegangenen
früher freihert! von Seiboltsdorfechen Schlosse Ritterswörth in der
Pfarrei Aman, G Zeil L. Geisenfeld, gesucht, Huschberg dagegen glaubt,
dass das Amt die Erbschaft umfasse, welche dem Pfalzgrafen Friedrich
von Graf Mangold von Guerde, Donauwörth, wahrscheinlich seinem
Schwiegervater, zufiel, Dr. Riezler wagt sich nicht zu ontscheiden

Em näheres Eingehen auf die Frage echeint daher nicht unwichtig. Sie kann nur durch genauere Ermittlung der Orte, welche zu dem Amte gehören gelöst werden.

Das Amt zu Werde wird in dem Sitesten Urbar nach jenem zu Vohburg und vor jenem zu Abbach aufgeführt, was dahm deutet, dass es länge der Donau zu auchen sei.

Wir finden denn auch die dazu gehörigen Orte an beiden Ufern des Stromes in langer Ausdehnung in fortwährendem Hin- und Herspringen aufgezählt. Am huken Ufer: Pettenhoven, Tanzelsowe, (Dünslan), Gerlfing (Gerolfing) oberhalb, das Schergenamt zu Tollingen, die Vogter zu Hagenstetten, "W. G. Unterdelling) unterhalb Ingelstadt, sämintlich L. Ingelstadt, Aeristingen (Arresting) L. Abensberg. Ufer dus Schergenamt zu Menichingen mit Puheln (Manching und Pichl) L. Neuburg, die Vogter zu Schwaig, L. Abensberg, nächst Münchsmünster, mit der Kirche zu Mänster, Knobdorf (Knodorf) und Gismundestetten (Gerbensletten) aratere nun sämintlich L. Gersonfeld, letzteres L. Abensberg, Maura (Mauern), Kekingen (Gögging), Sikelingen (Sittling), Diernpunch (Altendürrenbuch) and Owenhoven (Aunkofen) sämmtheh L. Abenaberg, dann weiter in das Land hinem das Schergenanit und die Vogter zu Sigenburch, noch L. Abensperg, mit Lodinarsterf (Ludmannsdorf) schon im L. Rottenburg an Mainburgs Gränzen, im L. Mainburg Lantdoldestorf (Landersdorf W G Ratzenhofen), das Schergenamt zu Eigelapach, nun Aiglabach, endlich am Schlusse aufgezählt Wenenvach und Sloilapach (Wambach G. Lindkirchen und Schleissbach 2) W. G. Mainburg.)

<sup>1)</sup> M B XXXVI t 96 f

Es ist doch woh, das Siegilespack der früheren Jahrhunderte. Meich 1. 2, N 484, 562 583.
 M. B. IX. 296 — welches Freudensprang für abgegangen und mit Marki An vereinigt hält.

Vibusen (Aufhausen G Steinbach), Guntershusen (Grossgundertshausen), Awartshoven (Auerkofen G Petzines), Riede (Ried W. G Oberempfenbach) Weinger verlässig können die Orte Riute, von den zahllosen Rait, Reit und Reut wohl eines der GG Osseltshausen oder Petzines, beide L. Mainburg, Grube, wohl das in der G Attenhofen L. Mainburg, und Pergen, zweifelhaft ob Perg L. Mainburg oder Bergen am rechten Donanufer L. Neuburg, bestimmt werden, verschwunden endlich scheint Merchenzelle, das schon im nächsten Urber nicht mehr vorkömmt, und mit seiner Mühle unfern von Mürching, L. Abensberg, an der Donau zu suchen sein dürfte.

Dass Donauwörth zufolge der erörterten Ausdehnung des Amtes nicht als Hauptort desselben in Frage kommen konne, möchte sich schon aus den topographischen Verhältnissen mit Gewisskeit ergeben. Wenig minder ferne und ganz ausserhalb einer die äussersten Orte umschliessenden Gränzlinie läge aber auch das abgegangene Schloss Ritterswörth, da der Amtsbezirk in grössere Entfernung von der Donau sich nur um Mainburg herum verbreitet.

Auffallend ist, dass ein Werde selbst nicht vorkömmt.

Anders ist diese in dem folgenden Urbariam vom Ende des XIII Jahr-hunderts. 1) Diese beginnt mit dem Amte Vohburg, welches die Orte des früheren Amtes Werde mit Ausnahme des zum selbstständigen Amte erhobenen Dünzlau, aber auch noch mehrere anders vermalige Aemter umfasst.

Hier wird vor Sikelingen und Mavrn Werde genannt, pomerium et die Vaccariae. Es sind die nahe bei Vohburg auf der Insei zwischen Donan und Ilm liegenden Wöhr, Ober-, Mitter- und Nieder-Wöhr, drei zusammen eine Gemeinde bildende Dörfer der Pfarrei Münchsmünster, welche noch auf Appiana Karte und in Widmers Repertorium Wert beissen, die bekannte altdeutsche Benennung der Insel.<sup>2</sup>)

Der Parochismus Sefridus de Siegilopse fällt jedenfalls von die Mitte des XII Jahrhunderts; deun die Stehe kommt zweimal im Cod Weih, von, f 32 und 93, und das zweite Ma, mit dem Zuratzs "Meginhardo abbete presente" also um 1120—1130.

<sup>1)</sup> M. B. XXXVI J. 136 fig.

<sup>2)</sup> Schmeller IV 144.

Hier auf der langgestreckten Insel ziemlich in der Mitte des weitverzweigten Gebietes glaube ich zweifellos den Sitz des Amtes ze Werde
erkennen zu sollen. Von Ober- sowein als Niederwöhr nannten sich
Edelgeschlechter, sei es oh des Eigenthums oder ob der Burghut. Oberwöhr zählt noch um 1600 unter den Hofmarken des Landesfürsten. In
Niederwöhr aber liegt das aus Quadersteinen erbaute Kircalein abseits
vom Dorfe in nimitte barein Zusammenhange mit einem Burgstulle, der,
wie so viele, als römisch angesprochen wird, zweifelles aber auch im
Mittelalter als Herrensitz gedient bat.<sup>1</sup>)

Unter den zahlreichen Besitzungen des Scheyer-Wittels-Harcheshoven Widewessel

Bischof Chonrad I von Regensburg erhielt. Im Ensderfer

Traditionsbuche lantet die Stelle

Episcopus Chuno concessit mutuacionem prediorum, quod vulgo Widewessel dicitur, l'abeuhoven et manaum Hercheshoven, Ottom Palatino quasi in beneficium <sup>2</sup>)

Pabenhofen, welches vom kloster Enslorf an das Hochstift Regensburg vertalscht worden war, aber dirch Pfalzgraf Friedrich an das Kloster zurückgelangte, ist auch in der Bestätigungs-Urkunde für Ensdorf von Pischof Otto I von Bomberg 1139 genannt. Mit seiner Bestimmung beschäftigten sich daher schon die Herausgeber des XXIV Bandes der M.B. Sie führen an, dass diese Bositzung, seit Mitte des XV Jahrhunderts den Namen Baumhof führend, dem Kloster bis zur Anthebung geblieben sei. Es ist die E. Baumhof in der G. Höchensen, L. Burglengenfeld. Dieser von Professor Moritz anerkannte Nachweis<sup>3</sup>) möchte befriedigen, und daher auch nicht der allerdings auhe Legende W. Bubenhof

<sup>1)</sup> Vgl. Buchners Landtsfeln von 1600, in den Abb. der III. C. d. k Akad. der Wim. B V (1848) S. 14 Nagole Notitue Orig Dumus Boicae illustr inch. S. 46 N \*\* Gaber des Varbandensein eines Bargets es verdanke ich die Aufklärung dem dermangen Herra Pfarzer Wolfgang Seidl von Vohburg, einem eilingen Mitgliede des oberbayrischen historischen Vereines.

Froib. II. 192

M. B. XXIV. 17, 27 N. 56 People II 188, 191, 200, 204, 262.

in der G. Pottenstein beigesogen werden können. Ein Pabenhofen, das Dr. Riezler nennt, existirt sur Zeit nicht mehr. In den Urbarien des XIII Jahrhunderts findet sich allerdings noch ein Pabenhofen, im XIV Paebenhofen oder Paebenhof, das seiner Aufführung in der Nähe des Dorfes Suss nach wohl eher auf Bubenhof als auf das in Kloster Ensdorfs Besitz gebliebene Baumhof zu beziehen sein dürfte.<sup>1</sup>)

Hercheshofen, vorher schon Hercheshofen, in der Ueberschrift Herschofen genannt, erklärt Professor Moriz mit Harschhof in derselben G. Höchenses ebenfalls L. Burglengenfeld, und gegründete Bedenken hiegegen dürften sich nicht ergeben. Das Urbarium Baiawarnse transdanubianse nonnt den Ort Horschouen, jenes des Vicedomamtes Leugenfeld um 1326 Harrzschofen <sup>2</sup>) Das Herbeiziehen des wesentlicher abweichenden Hergershoven oder Hergolshoven erscheint daher nicht veranlasst.

Widewessel ast Uebersetzung von mutuatio, Widerwechsel,

Sindolfingen, der Viculus, wo Pfalzgraf Otto IV mit seinem 32. Sindoltimeen. Sohne Friedrich einen Hof nach Weihenstephan gab<sup>3</sup>), kann Sigetphingen, night im Dorfe Sittling, L. Abenaberg, gesucht werden. Diess hiess chemals, wie bereits in Nr. 50 erwähnt ist, nach den alteren Urbarien und nach Apptans Landtafeln Sikkelingen, ja noch im Widmer-Ernst'schen Repertorium von 1776 Sickling und hette sein eigenes Edelgeschlecht. Weihenstephan blieb im Besitze jener Schenkung und sie hegt nach dem ältesten Urbar des Klosters, wo die Güter in Placitie aufgezählt werden, im Placitum ultra laarum 1). Es kommen daker die beiden Weiler Singelding im L. Erding in Betracht, deren einer in der G. Altenerding, der andere in der G. Fraunberg unfern Wartenberg, hegt. Die Gabe ward sohin aus dem pfalzgräßichen Besitze an der Sempt geschöpft. Nach gefälligen Mittheilungen des Herrn Rentbesmten Leitmaier in Erding gehören nun die beiden Höfe zu Singelding G. Altenerding zu den, an den Staat übergegangenen Klosterbesitzungen, während in dem gleichnamigen Orte in der G. Frauenberg solche Besitzungen nicht lagen.

<sup>1)</sup> M. D. XXXVI I, 387, 558.

Freyberg 1 c. 269. M. B. XXXVI I. 386, 555.

<sup>5)</sup> M B. IX. 412 and vollständiger dem Codex in der Hof- und Stautsbibliothek entsprechend. bei Handt Metr Sal. III. 464.

<sup>4)</sup> Urber in Octav mit der Kr. 167 im Haichtarchive aus dem XIII. Jahrhunderts.

Auch zu Siglfing, einem dritten Weifer in der G. Oberding desselben Landgerichte, bis zum J. 1848 Hofmark mit Partimonialgerichtsbarkeit, waren übrigens Klosterbesitzungen und hieher wird diesen Mittheilungen zufolge der von den Preising zu Sigolphingen nach Scheyern gestiftete Grundholde zu beziehen sein, wonach meine Feststellung unter Nr. 247 der Kloster Scheyern'schen Besitzungen zu verbessern ist.

Wimar de Hohenhaum im Gefolge des Pfalzgrafen Friedfich zu Prüfening im April 1166 ) hatte zweifelles seinen
Sitz im jetzigen Pfarrdorf Hienheim an der Donau im L. Kelheim, das
in den Urbarien Hoinheim und Honhaim, in Appians Landtafel und bei
Widmer Honheim heisst.

Das Edelgeschlecht kömmt ziemlich häufig in Urkunden, insbesondere der nahen Klöster Prüfening und Weltenburg, von Am frühesten erscheint Goteschalk, der seines Bruders Heinrich Besitzung Hard an Prüfening zur Zeit Abbt Pernold's (1960) schenkt. Es folgen dann in gerader Abstammung Marquart, Gewold oder Gebolf, Marquart und wieder Gebolf. Mit dem zweiten Marquart gleichzeitig ist Heirand, dessen Frau Machenberg um 1150 an Prüfening verkauft. Der zweite Gebolf ist mit Wimar gleichzeitig, denn er erscheint auf dem Landtage Herzog Heinrichs des Löwen zu Moosburg am 29 Januar 1171, und wieder als Kaiser Friedrich I den Kreuzzug 1189 vorbereitet.

Noch ist Perchtolt und seine Tochter Leukardis in den Nekrologien von Weltenburg genannt. Im XIV Jahrhandert heisst der Ort Hönheim, und Perchtel der Hönheimer 1341 und Weigel von Hönheim 1352 sind die letzten, welche die M. B. verzeichnen <sup>2</sup>)

Ipenhoven (so liest der Cod. Weih, nicht Ypenhoven), wo Jepinchiriche, Graf Otto III von Scheyern ein Gut kauft und an Weihened Class. stephan schenkt, kann ich nach der Erörterung in Nr 29 nicht in Upfkofen suchen Es könnnt nochmals vor, derselbe Graf Otto de Skyrau\* schenkt zu Ippenhovin 2 Höfe und 3 Leibeigene dem Hochstifte

M. B. XIII 116. Nochmola ebenda 120. Der Kauser Friedrich I hatte den Tag zu Laufen, nun in Oberbayern, am 28 März 1106 abgehaften. Lang' Sendschreiben an Böhmer ihrer die Kalserreginten, S. 43.

<sup>2)</sup> M B XIII 40, 84, 850, 331 844, 851 398, 395, 492, XIV 319, 420, Pag thes, aneod 111 781

Freising. 1) Freudensprung stellt es mit Jepinkhiricha zusammen. welches in dem Intereseanten Placitum des Graf Ratold in Viotkhirihea. VIII Idas Aprilis, 6 April, 848 vorkammt Der Diaconus Undeo, von dessen Geschlecht unzweifelnaft Undiesdorf, Indersdorf an der Glon, deg Namen hat, schenkt der Domkirche zu Freising unter Bischof Erchambert und Schirmvogt Piligrim, zwei Besitzungen: die eine wird stets ad Incimufe, Inzynmose, die andere dreimal Glana, ad Clana, dazwischen emmal beneficium ad Jepankhuricha genannt ) Die Zusammenkanft hatte zu Vierkirchen, L. Dachau, statt, dessen Namen ursprünglich Vichtkirchen unzweifelbaft lautetes); im selben L. hegt die eine Besitzung zu Gross- oder Kleminzemos eben so sicher. Die andere kann gleichfalls par in jener Gegend, und zwar an der Glon gesucht werden, ad Eben desshalb vermag ich sie weder mit Freudensprung an ernem Seitenbache, eine halbe Stunde vom Flusse, in Eichhofen, noch mit Dr. Roth an der Amper in Inuhausen zu erkeunen nach der Lage zunächst das Dorf Glon, wenige Minuten unter Ingersdorf, bezeichnet. Freilich muss ich zugleich annehmen, dass der Name Jepinkhiriche nur ein vorübergellender des ältesten Kirchlem's zu Glou oder in dem späteren Undeosdorf gewesen sei-

Die Zusammenstellung mit dem zwei und ein halb Jahrhandert später erscheinen len Ipinhovin scheint der inneren Begründing zu ermangeln. Die Zeugen der Schenkungen des Grafen Otto von Schejern sind so zahlreich und aus so weitem Gebiete berufen, dass aus ihnen kein fester Halt gewonnen zu werden vermag. Es könnte auch auf Immechoven des ältesten Urbars im Amte Ellenbach, das Pfarrdorf Inkofen an der kl. Laber L. Rottenburg, hingewiesen werden. Inkofen an der Amper L. Moosburg beisst dagegen dort Innenchoven. Der Uebergang von "Ipen- in Imme- möchte aprachlich sich rechtfertigen lassen, hinder steht in älterer Zeit bekanntlich häufig für eh.

I) Hundt Meir Sal III 458 and M. B IK. 875. Neich, J. 2 N 1283. Die Zeugen sind sam: Therie dieseihen. Der Letzie in den M. B. beisel übrigens im Cod, Weih. Eppo de Sindin-husan\* woh. Sünz-, beiser Binzhausen, L. Pfaffenbofen.

<sup>2)</sup> Morch 1, 2, Nr 655. Dr Roth's Oerthebkeiten Heft III, S. 266 and 212, Nr. 640.

<sup>5)</sup> Ortsregister sum Ind. Urk.-Bucha. Oberb. Arch. XXV. S. 486. b.

Die ältesten Urbarien von Weihenstephan enthalten keine Spur von dieser Beeitzung, deren Lage daher kaum mehr mit voller Gewissheit zu bestimmen sein wird

Schnen bei der Bestattung des ersten Pfalzgrafen Otto zu Ensdorf zum Theile nach Ensdorf geschenkt, heiset jetzt nach dem landgerichtlichen Ortskataster Wintpessing, bei Heyberger Windpaising, und ist ein Weiler in der G Gößldorf im L. Nabburg Professor Moriz führt es unter dem Namen Wintpoissing oder Wintpaissing auf. Im Urbar des Vicedomamtes Lengenfeld vom Jahre 1326 heisst es Wimpaezzing haufallend ist die Zahl von 30 Ortschaften Wim-pasing, paissing, pesing, persing, welche allein in Ober- und Niederbayern sich finden. Es mag daran erinnern, wie allgemein Windwürfe<sup>3</sup>) die Ansiedelungen in den weiten Urwaldungen des Vaterlandes förderten

Dass Haselahe womit Pfalzgräfin Heilich für sich und ihren Gemahl einen Jahrtag nach Ensdorf stiftete, identisch ist mit dem Haselach im Amte Pettendorf, weher dem Herzoge nach dem filtesten Urbar eine Vogtei filesst, ist zweifellos.<sup>4</sup>)

Professor Moriz nimmt den Bashof in der G. Pettendorf L. Regenstauf für Haselahe. Allein dessen Bestimmung dieses Hashof als Hasel-wisen des Urbars ist in Nr 4 im Einklange mit seiner Annahme bei Berausgabe des XXIV Bandes der M. B. anerkannt werden. Das Urbar führt Haselach und Haselwisen gesondert und ziemlich entfernt von einander nut. Diese Orte sind daher nicht identisch

Aber auch Dr. Rieziers Hinweis auf Haselbach L. Schwandorf vermögen wir nicht beizustimmen. Das Urbar nennt Haselach unmittelbar vor Dietelindorf, Dieteldorf an der Vils, eine Stande östlich davon, nur eine Viertelstunde von Oberdietldorf, finden wir das Dorf Haasla,

<sup>1)</sup> Freyl, 11, 220.

<sup>2)</sup> M B. XXXVI. ( a9)

<sup>5)</sup> Patz. Schlag. Sebmeller I. 802.

<sup>4)</sup> Freyb. II 217 230, 258, M H. XXXVI 1, 118

G. Markstetten L. Parsberg, in welchem wir zweifelles jene Schenkung erkennen

Penechibe. Penechibe, die Schenkung des pfalzgräflichen Ministerialen, welche als Pennaeichuch im Amte Pettendorf und Vicedomante Lengenfeld in den Urbarien erscheint. in ist günzlich von unseren Karten verschwunden. Professor Moritz weisst sie nicht nach. In der Nähe von Vilshofen, dem Pennaeichach in den Urbarien benachbart ist, finden wir in der schon erwähnten G. Büchkeim L. Schwandorf die E. Fünseichen. So nennen übereinstimmend der top. Atlast, die Forstkarte und das Katasterblatt den Ort, der bei Heyberger in Fünsleiten entstellt ist. Hier dürste der fragliche Edelsitz gewesen sein.

Hotel. Friedrich, welcher in eadem villa viole Güter an das Kloster Weihenstephan gibt und andere daselbst lebenslänglich empfängt, darf nicht in der Oberpfalz gesucht werden. Er und sein zahlreiches Geschlecht kommen schr häufig in den Urkunden von Indersdorf, Scheftlarn und besonders Weihenstephan vor. 2. Oefters steht hiebei Horschenhofen. Sie gehören zweifelles Oberbayern an und der Stammsitz ist Hörschenhofen, nach "er missverstandenen Mundart bei Braummähl Hirschenhofen, bei Heyberger Herschenhofen, Weiler der G. Hohenkammer im Glonthale, L. Freising.

Transmund. Transmunsmed, we Choncat and Heinrich, divise. Pfalzgraf Friedricks Ministorialen, sassen, in den Urbanen Trasmus-, Trasmus-, auch Tragmansmed<sup>3</sup>), dat seinen Namen in Tressenned verändert und ist ein Dorf G. Nunzenmed L. Oberviechtach.

Freyb M. 200, 202 M. H. XXXVI, L. 333, 550.

<sup>2)</sup> z B. Gorwich M B. Vill 408 412. IX 886, 898, 411, 417 418, 419 421, 425, 427 458, 487 444, 448, 451 452 XIV 120, and pas dom Cod. Weilleast, dann such in Hundt Metr. Sal. and be: Metchetheck.

<sup>8;</sup> M. B. X. 899, 400, XUI, 842, 344 u. ö. XXXVI, I. 800, 367, 485.

Die Schenkungen der Grafin Haziga an Scheyern heissen und in dem Liber primae fundationis von Scheyern') im Ein-Priseasdorf klange mit der Bestätigungsurkunde Kaiser Heinrich V vom Jahre 1107 Fridendorf et Enzensdorf, nicht Frizendorf, wesshalb bei meiner Bestimmung der Besitzungen des Klosters Scheyern Nr 372 und 373 zur Seite der M. B. das Zeichen der nöthigen Correctur e beigefügt wurde. Der Zusatz iuxta flumum Regan ist allerdings nur für Fridendorf richtig, das Dorf in der G. Haberdorf L. Cham. Ein Frizendorf, welches nur durch Lese- und Druckfehler erscheint, gibt es weder am Regen noch an der Vils. Für Enzensdorf endlich wird aber nur auf Ensdorf an der Vils hingewiesen werden können, wo das Geschlicht zweifelles grosse Besitzungen hatte, aus welchen später das Kloster Lusdorf gegründet wurde, wobei Scheyern seinen Besitz dahm abgegeben haben mag.

Briagen. Ehring L. Regensburg, an der Strasse nach Geiselhöring im alten Niederbayern, zu den Wittelsbuch'schen Stammbesitzungen zu zählen, scheint mir kaum und jedenfalls nicht durch die Dienstleistung der Edlen Heinrich von Stauff und Pabo von Ering zu begründen. Beide werden in der Ranshofer Urkunde Herzog Heinrichs des Löwen vom 20 Sopt. 1174 unter den Libert aufgeführt, ihre Stammeitze werden daher als Allod erkannt werden müssen.<sup>2</sup>)

Ueber Heinrich von Stauff bringt W Hundt gewichtige Gründe bei, dass er von der Stofferburg bei Igling L. Landeberg zu Hanse war.<sup>8</sup>) Indessen innss zugegeben werden, dass der Name Heinrich damale sehr häufig war, und mehrere Familien Stauf und Stophen neben einander bestanden haben mögen.

Pabo von Erungen, welcher sehr oft in Urkunden der Klöster S. Zeno, Chiemsee, Baumburg, Ranshofen, Au, Reichersberg, Raitenhas-lach, dann Aldersbach, in dam Codex des Grafen von Falkenstein in

In der Hof- und Stantsbibliothek Cod. bev N. 52. M. B. X. 890. (860) vergl. des Urkunde p. 446. (464).

<sup>2)</sup> M B. III. 225. Ebenso im Codex Falk. M. B VII. 475, 487

<sup>3)</sup> Handt Stammenbuch II 301 302

Weyern und öftere unter Beziehungen, welche seine Nachbarschaft andeuten vorkömmt, muss entschieden für Ehring L. Simbach in Anspruch genommen werden.<sup>1</sup>)

et. Peringones. Peringozzesrewte oder Beringozosrout cum vineis, die rewte. Schenkung Otto's IV an Ensdorf, aucht Professor Moris in Günzenried, nach Heyberger Gunzenried, Einöde in der G Pettendorf, nun L. Regenstauf, wo Ensdorf auch den Hast-, Harras-, und Urthof besessen, und sämmtlich im Jahre 1516 an das Stift zur Alten Kapelle in Regensburg verkauft habe.<sup>2</sup>,

Ist es schon bedenklich ein Rent oder Rout des XII Jahrhunderts in Ried übergeben zu lassen, so macht mit Recht Dr Riezler darauf aufmerksam, dass der Name Perngersreut noch in einem der älteren Urbare erscheint<sup>3</sup>) und aucht es desshalb in der Nähe von Regensburg. Die Lage ist nun wohl durch jene Stelle des Urbars nicht in der angedenteten Weise bestimmt. Die Abtheilung des betreffenden Saalbuchs von Niederbayern mit der Ueberschrift "Ratispona", zunächst die Rechte des Herzogs in Regensburg aufzählend, bat nämlich, wie die Herausgeber durch eine Note bemerklich machen, Zusätze von anderer Hand, welche mit der Bemerkung beginnen.

"Daz ist der gelt der zuo Parkstein gehört."

Es sind also Renten, welche zur Feste Parketein L. Neustadt an der Waldnab gehörten.

Demgemäss sind Parkstein, Floss, Vohenstrauss, Pleystein und andere Namen der nördlichen Oberpfalz aufgezählt. Perngersreut erscheint mit Wellsenhof verbunden, und wir finden denn auch auf der trefflichen Forstkarte wie im Katasterblatte das Dorf Bergnersreuth und zu seiner Gemeinde gehörig, die E. Wälsenhof, südwestlich von Floss im selben L. Neustadt. Im top. Atlas und bei Heyberger lautet der Name Bergneterent. Zuverlässig ist diess das alte Peringozzesrewte.

ŧ

M. R. I 166, II 196, 298, III, 59, 119, 216, 267 269, 274, 595, 595, 461, 544, 556, IV 422,
 V. 338, VII, 434, 462, 475, 487, Sein Todestag Id. Juni Im Weltenburger Nekrolog
 XIII, 482

<sup>2)</sup> M. H. XXXIV, 17 29, N. 59, Freyb. H 192, 254.

B) M. B. XXXVI. L 582.

Der Beweis, dass im Pfarrdorfe Haidlfing L. Landau ein dert Haldel- Ministeriale der Wittelsbacher begütert war, kann nicht darauf gegründet werden, dass der Ministeriale des Pfalzgrafen Otto, Heinrich de Wolfeltestorf, ein Gut von Abt Rapoto von Weihenstephan zu Durrenhaldelv. (so lautet der Name im Cod. Weib.) um 7 Talente für sich und seine beiden Söhne Konrad und Heinrich auf Lebensdauer mit der Bestimmung erwarb, dass es nach ihrem Tode als Seeigeräthe zum Altare des hil Stephanus zurückfalle. 1)

Es sind zweifellos die Orte Wolfersdorf und Dürrnbaudlfing im L. Moosburg in Frage.

Mit minderer Verlässigkeit lässt sich entscheiden, welche Oertlichkeit gemeint ist, wenn der herzogliche Ministeriale Otto de Vrawenhoven,
aus dem kürzlich erloschenen Geschlochte von Alt- und Neu-Fraunhofen
am rechten Isarufer L. Vilsbiburg, sein Gut in Haidolfingen nach
Weihenstephan schenkt?) Dem Kloster negen das Pfarrdorf Haidlfing
L. Freising, und die beiden W. Ober- und Unterhandlfing der G Dürnhandlfing L. Moosburg näher.

Hier waren Freising und Weibenstephan reich begütert, und es sass hier ein zuhlreiches Edelgeschlecht de Haidolvingen, häufig zur familia Monastern gezählt. Erwünschter für das Alestor war daher gewiss eine Vermehrung des Besitzes in einem dieser Orte, uns dünkt sie auch wahrscheinlicher

64. Cometia Graf Siboto von Falkenstein erhält, wie am Eingange Morefuorte seines bekannten Urbars angeführt wird, Besitzungen apud Gisilbach in der Grafschaft Morsfuorte, wie Dr. Riezler den betreffenden Namen berichtigt, in Gegenwart des Pfalzgrafen Otto V zu Moringen, Mehring L. Friedberg

Moresfurt kömmt noch zweimal bei Meichelbeck vor. Der Cleriker Engilperht schenkt am 1 Mai 809 unter Bischof Atto dem Dometifte Freising seine ererbten Güter ad Moresfurt und ad Mataclapfin. Graf

M. B. IX 456, and Hondt Metr. Sal. III, 488.

<sup>2)</sup> M. B. IX. 479. Houdt Stammonbuch II. 86. Doc Codex hat übrigens hier die Ranuglosse coram Abbato Eberhardo, so dass die Saftung nach 1197 Kilt.

Lintpald and die Richter Ellanperht und Pietto sind anwesend. Nochmals tauscht Bischof Arnold mit König Karlmanns Bewilligung, 875 bis 880, Aecker ad Moresfurt mit dem Edlen Emicho, und erwirbt Bischof Gotschalk (994—1006) Besitzungen zu Mataglappha gegen solche zu Snelratigun.<sup>1</sup>)

Meichelbeck weist bei der ersten Stelle auf das D. Moosfurt in der G. Wallersdorf L. Landau am linken Isarufer hin, bezüglich Mataclapfin bieten ihm die damaligen geographischen Handbücher über Bayern keinen Anhalt. Dr. Riezler bemerkt nur, dass bei Moosfurt ein Giselbach fehle. Dr. Roth führt beide Orte als unbekannt auf Professor Freudensprung endlich erklärt Moresfurt mit Furt in der Pfarrei Mariadorfen, eine Einöde in der G. Hausmehring L. Dorfen, Mataclapfin mit Maierklopfen, W. der Pfarrei und G. Eschelbach L. Erding, hart an der Gränze von Dorfen, und Snelratingen mit Schirmading, E. Pfarrei Lengdorf G. Wasentegernbach L. Dorfen.

Unter Annahme dieser Erklärung liegt auch Geiselbach in der Nähe. Es wird nicht an das Dorf der Pfarrei und G. Wambach, L. Dorfen, sondern an die noch näheren Dörfer Ober- und Niedergeiselbach am Geiselbach in der G. Matzbach L. Erding zu denken sein.

Uns scheint diese Erklärung umsichtig bemessen, zumal jenes Furth nicht an einem grösseren Flusse, sondern an einem unbedeutenden Seitenbächlein der Isen liegt, so dass die Bezeichnung Moresfurt recht wohl den wasserreicheren Zuständen früherer Jahrhunderte entsprechen mochte.

Dass bei jener älteren Tradition des neunten Jahrhunderts von Moresfurt der von allen Forschern in der Geschichte des Hauses Schegern-Wittelsbach zu dessen Ahnherrn gezählte Graf Luitpold genannt ist, gewährt der Frage besonderes Interesse.

Sein vielfaches Auftreten in den Freisinger Urkunden ist schon von Graf Dubust näher erörtert worden. Er erscheint in amtlicher Thätigkeit nicht nur an der Glon und Amper, wo in Allertaliausen seine Verwandten begütert sind, dann um Moosburg, sondern auch am rechten

M. B. YIJ. 494. Mejchelbock L 2. N. 170, 883 and 1150.

Isarufer zu Föhring, zu Crazzun, einem der sechs Grass der L.L. Erding und Dorfen, bei Moresfurte.

Bei dem zweiten Vorkommen von Mataglappha am Ende des X Jahrhundeits erscheinen die Grafen Adalpero und Ucdalscsih, welche wohl zu dem Geschlechte der Grafen an der Sempt zu zählen sein werden.

Die Theilung der liegenden Erbschaften unter allen Geschwistern ist bei den Edlen Bayerns in ältesten Zeiten nachgewiesen, aus ihr hat sich die anendliche Verzweigung des gutsherrlichen Besitzes entwickelt, der sich bei den meisten Patrimonialgerichten bis in die neueste Zeit auf Ausbrüche aus mehr als einem Ditzend Ortschaften, und in solcher Entfernung erstreckte, dass die Gesetze des XIX Jahrhunderts desshalb zum Schutze der Grundholden wenigst der Wirksamkeit der guteherrlichen Rechtspflege über vier Wegstunden binaus Schranken aufzwerlegen geboten erschiteten.

So möchte dem die Ansicht nicht unberechtigt erscheinen, dass in der dem Pfalzgrafen Otto zustehenden Grafschaft Moresfurte ein uraltes Besitzthum des Hauses zwischen der Strogen und Isen sich erhalten hatte, welches früh unter dem bedeutenderen Wartenberg, Markt L. Erding, verschwand, wo der zweite der Pfalzgrafen des Namens Otto, der spätere Herzog, sich gerne aufgenalten zu haben scheint, und von welchem er mehrmals benannt ward. 1)

65. Iglenspach, Wernher und Egiloff de Igienspach erscheinen unter den Iglenspach. Ministerialen des Rerzogs Conrad von Dachau bei dessen Bestattung zu Scheyern 2)

Die Aufzählung der Zeugen am Schlusse, welche uns hier allein

Huschberg 1 c. 8, 340, N 64.

<sup>2)</sup> M B. X 400.

beschaftigt, lautet in dem Codex von Scheyern genau, wie folgt (wonach der Abdruck zu berichtigen ist).

Fridericus Palatinus. Chönradus Comel de Valeie. Hoholt de Wolmütla. Eberh. de Meila. Chünr de Pipinfried. Wernhart de Starcholtsh. Eberh. de Abeniperc. Eberh. de Husen. Luitoldus\* de Hagenawe. Chönr. et Heinr. de Transmunesried. Gotpolt de Lochulen. Perht. Chönr. Arnold de Sulzimos. Rap. et Gebeh. de Giefenbach. Heinr. Engilram. Heinr. de Oterfhufen. Grim Heinr. Wernhart fratres de Ezenhusen. Dietoch de Gegenbiunt. Perht. Heinr. Grim. Ortolf. Ölr de Rotpach. Wernher. Egilolf de Igienfpach. Heinr. Grim. Chönr. de Graugn. Chönr. de Pelehim. Qvid plura? Omnes ministeriales ipfius Ducis defuncti qui aderant testes funt.

Nach dem Gefolge, worunter auch schon Ministerialadel sich findet, von den bekannten Orten Wolnzach L. Geisenfeld, Meisach L. Bruck, Pipinsried L. Dachau, Starkertshofen (Nr. 37), Abensberg, Freinhausen (Nr. 26), Hagenau G. Hobenbercha L. Freising, Tressenried (Nr. 39) reihen sich, mit Gotpolt de Lochusen, Lochhausen, nun L. München I/I. beginnend, nur Edle des Stammgebietes um Dachau an, von Sulzemos, dem Pfarrdorf, Giesenbach, W. der G. Gremertshausen L. Freising, Ottershausen, D. der G. Heimhausen, Etzenhausen nächst Dachau, Geggenpoint, dem bekannten Burgstall über dem kloster Fürstenfeld L. Bruck, Rottbach, Pfarrdorf des L. Bruck, Grafing, W. der an Dachau grünzenden G. Paindorf, L. Pfaffenhofen, Pelheim, Pfarrdorf nächst Dochau.

Mitten unter diesen erscheinen nun auch die Edeln von Igienspach. Dr. Huschberg hat sich, wie häufig, begnügt, die alten Namen
ohne Berührung der Aenderung oder Nachweis der Ortslage anzuführen.
So nennt er denn hier Werner und Egilolf von Igensbach; Dr. Riezler
wird hiedurch auf Iggensbach im fernsten Niederbayern, im L. Hengersberg jenseits der Donau, geleitet.

Ich habe das Edelgeschlecht in meinen Alterthümern des Glongebietes im Oberbayrischen Archive näher besprochen. Iginesbach,

ŧ

Igiens-, Igens-, Ienspach ist Einsbach, das Pfarrdorf L. Dachau, 1) und, damit ja kein Zweifel bleibe, haben die Bearbeiter der Urkunden des benachbarten Klosters Indersdorf aus dessen Trationsbuche im vorigen Jahrhunderte, wie bei inauchen andern Orten, sogleich den modernen Namen drucken lassen; es erscheint bei ihnen statt des Ienspach des Cod Undest. Egelolf Einspach. 2)

Ein Ministeriele der Grafen von Dachau, Gotfrid, schenkt dem Kloster Scheyern ein Gut in Pietringen. Die Zeugen sind fast alle aus der Umgebung von Dachau, die fernsten aus dem L. Schrobenhausen. Die Schenkung geschah daher wohl in Scheyern, aber ein ähnlicher Ortsname ist in der Nähe nicht zu finden. Dr Riezler glaubt, das ferne Pietling im L. Tittmoning herbeiziehen zu sollen. Wir können uns hiemit nicht befreunden, suchen es aber noch ferner im Gebirge. Dort besass bis ins XVI Jahrhundert das Kloster ausgedehnte, aus Schenkungen des Fürstenhauses hervorgegangene Besitzungen im Leukenthale und unter diesen mehrere Güter in Pietringen. Zu diesen Besitzungen möchte daher das Gut jenes Ministerialen gehört haben. Nach dieser Lage vermochte ich Pietringen auf mit Waidering im L. Kitzbichl in Tyrol zu erklären, bemerke jedoch, dass das dritte Gut daselbst in einem der epäteren Urbarien int Hunigen, Hauning im L. Kufstein nächst Söll verbunden ist. Der nähere Erweis wird landeskundigen Forschern in Tyrol überlassen bleiben müssen. 8)

67. Selepretesteien. zuerst Selepretesteten und Witinchaim genannt. Bischof Witinchaim. Megnaward von Freising (1078—1098) hatte den Grafen von Scheyern an ersterem Orte drei, an letzterem zwei Höfe zu Leben

Oberhayr. Arah. XV 275. Den dort aufgerählten at noch Altmann am 1165 - M. H. IX, 436., wo der Cod Weih. Altmann et Otto de Iguespach\* liest, nicht Irigisbach. -- und Perbloit de Iginesbach 1172 - M. R. X 25. -- bersufügen.

<sup>2)</sup> M B. XIV 135. Tron much dem Traditionalische gibt die Urkunde des Inderedorfer Urkundenbuch. Oberb. Arch. XXIV. 14. Nr. 21. was als Nachweis der Fehlerhaftigkeit der älteren Bände der M. B. diesen mag.

<sup>8)</sup> M. B. X 417 Kl. Scheyern Besitzungen N. 490 und 506.

gegeben. Meichelbeck bringt diese aus alten Verzeichnissen bei, welche über die Lage gar keinen Anhalt bieten, wohl aber grösstentheils gegen das und in dem Gebirge gelegene Orte aufzählen. Für das letztere Ort gibt Freudensprung Weidenkam, Weiler mit Schloss, G. Holzhausen, Pfarrei Münsing, L. Wolfratshausen, eine unverwerfliche Lösung. Für das erstere weiss er keinen Vorschlag. Wir glauben dessfalls mit Wahrscheinlichkeit auf Seller- oder Söllerstadt, auf der Forstkarte Schlerstätt, Einöde der G. Heldenstein, unfern von Ampfing im L. Mühldorf hinweisen zu können.

Bei der Schenkung eines Gutes zu Viehte, Vieth, L. Pfaffenhofen, an das Hochstift Freising unter Bischof Heinrich I (1098—1137) wird unter den Ministerialen des Pfalzgrafen Otto IV neben Heinrich Sibenhar, dessen Geschlecht wenigst später zu Waidhofen L. Schrobenhausen sass, Gotfried Miterstain aufgeführt.<sup>2</sup>) Soll hier nicht ein Geschlechtsname, wie Freudensprung annimmt, vorliegen, sondern de ausgefallen sein, so ist allerdings in dieser Form kein Ort nachzuweisen. Allem es dürfte dann noch ein weiterer Fehler obwalten und etwa Miterstein zu lesen sein, deren es mehrere gibt, wie im L. Rain und im Glongebiet des L. Bruck.

Hier wird aus dem Felde der Conjekturen nicht zu kommen sein.

vilkeim. fideles Palatini Engilmarus de Wilzheim vor. Derselbe Engilmar heisst auch, wie schon des Register im Oberbayrischen Archive nachweist, in Nr. 28 und 56 daselbst de Vilzhaim, in Nr. 40 de uilzahaim. Ausser ihm finden sich noch Ernost, Werigant, Uodalric, Perhtolt, Chuono, seine Söhne Uodalschale, Engilmar, Balduin, bald de nilz-, b..ld de Wilzhaim. Mit Recht wirft daher das Register beide Formen zusammen. Unzweifelhaft ist die Hofmark Vilsheim L. Landshut ihr Stammigut.<sup>5</sup>)

ŧ,

Meich, I S. 289.

Melch. J. 2. Nr 1810. M. B. X. 428. XIV, 150.

<sup>3)</sup> Oberb. Arch. II 69. Noob kommen Waldpert et fil. Spello um 680 — Metch. I. 2. Nr 1021 — Dietrich um 1100 — M. R. VI. 55 — Parhtold 1139 — Metch. I. c. Nr 1376 — and Chonrad c. 1210 — M. B. IX. 489 — yer.

Wichmann von Weiterskirchen, einem Weiler der G. Beuern imzes. L. Ebersberg, schenkt ein Gut in Chronvelingen mit Zustimmung seines Herrn, des Pfalzgrafen Friedrich, nach Ebersberg. Es ist der W. Krugling (im Katasterblatte) oder Krügling in der austossenden G. Grosshöhenrain L. Aibling.<sup>1</sup>)

Unter den Schenkungen des Pfalzgrafen Otto IV und seines Schwiegervaters, des Grafen Friedrich von Lengenfeld, rewte. Werden Sudlaha und Clabansrewte genannt. Professor Moritz hat sie bereits un Einklange mit dem über die nächste Umgebung von Ensdorf dem XXIV Bande der M. B. beigegebenen Kärtchen in Seulohe, nun Sauloh, W. der G. Ensdorf und einer zur selben Gemeinde gehörigen Feldflur nachgewiesen. 2)

Zu Sornsdorf entsagt Pfalzgraf Otto V auf seinem Zuge nach Italien zu der von Pabet Alexander III im März 1179 abgehaltenen Generaleynode seinen Ansprüchen auf eine Besitzung des Klosters Rott im Inn in Gegenwart des Bischofe Albuin von Passau, des Abbts Paldemar von Scheyern und des Probet Heinrich von Scheftlarn, vieler weltlichen Grossen und Ministerialen, vorzüglich aus den Gegenden zwischen Inn und Isac 3) Wir vermuthen, dass eines der Sonnendorf, D. in der G. Würth L. Erding, bei Appian Sond'indorf, bei Fink und Widmer Sonderndorf, und W. in der G. Inning um Holz, L. Dorfen, hier in Frage stehe.

73. Aveccingen, Die Edlen von Aveccingen, Avecgingen, oder Avekingen Ausklagen kommen ziemlich häufig bis in das XIII Jahrhundert in den M. B. vor, und sassen unzweifelhaft in dem Pfarrdorfe Affeking, eine halbe Stande von Kelheim am rechten Donauufer (1)

74. Benepach.

Die Brüder Adelbert und Tieme de Boucpach, der exstere auch Adelbreht der Bouchbechäre genannt, sind
wohl zweifelles dem noch blühenden Edelgeschlechte der Herrn von

Oefete H. 18. Bei Heyberger hat feider die Schreibung Baiern vom Katzsterhiatte Aufnahme gefunden.

<sup>2)</sup> Freiberg II 198 268, 266.

<sup>8)</sup> M B. 1. 386.

<sup>4)</sup> Perchtold kömmt von 1170 bis 1195 vor. M. B. VIII. 593, 454, 465, 464, XIII. 190, 344.

Puchpeckh zuzuzählen, welche ihren Stammsitz im Markte Buchbach, L. Neumarkt in Oberbayern, suchen.<sup>1</sup>)

25. Gezahalm. Als die beiden Pfalzgrafen Otto, der ältere und der jünHeriburch. gere, mit ihren Gemahlmen Pfingsten auf dem Karleberge
bei Leutstetten L. Starnberg feierten, befand sich unter den zahlreich
um sie versammelten Edlen auch Otto de Gozahalm. Nach Benediktbeurer Urkunden nennt er sich auch de Horiburch. Es ist Gossheim,
Pfarrdorf L. Monheim, und das Städtchen Harburg L. Nördlingen.\*)

16. Linthirchen, Folchmar von Ursingen, Irsching L Geisenfeld, überLinthirchen nimmt ein Gut von Rudiger und Gotfried von Vohburg,
um es für Kloster Novacella, Neustift nächst Freising, für die Aufnahme
einer Schwester-Tochter der Stifter zu bewahren. Diess geschieht auf
dem Placitum des Pfalzgrafen Friedrich zu Lintkirchen, Pfarrdorf
L. Mainburg. So nämlich, nicht Liutkirchen, steht im Cod. Weih, an
der nuchgetragenen Stelle, welche dem Abdrucke in den M. B. zu Grunde
ligt. Liutkirchen ist daher aus der Zahl nicht der unermittelten,
sondern der Orte überhaupt zu streichen.

77. Tiem Werde. Im Liber pr. f von Scheyern lautet die Schenkung
Sigbetenried. Perchtolds von Suizemos (s. Nr. 65), welche zu mehreren
Tasninch. Bedenken Anless gab, 4) in der ältesten Schrift um
1210—1220 eingetragen, vollständig so:

Pericht, quidam ministerialism Chunradi ducis de Dachawe cum axore sua Güta beate mem, de Sulzimos contulerunt nobis predia hec. Vauchen. Tauithartesperge. Sigbotenried Pratum unum Tiem werde dictum. Molendinum unum ap. Hantishouen, firmum et perpetuum statuentes, ut ex ipso molendino in anniversario ipsius Perht, plena fratribus caritas impendatur. De uauchen nero uxoris

Sec. Z

<sup>1)</sup> M. B. VIII. 393, 449, 455. W Hundt HI Th. bei Freyberg III. 549.

<sup>2)</sup> M. B. VIII. 434. Otto de Gosham eive de Horiburch cum paore sea Luntkards. VII 65.

<sup>8)</sup> M. B. IX 439, we übrigens ferver an bessern ist. Z. 4 filie sereme me, Z. 8 perpetue jure servicedem\*, Z. 19 Füelenbach\*. . Wichmannus\*, Z. 15 Hermannus de Rottenege\*. Fablenbach und Hottenege nan L. Geisenfeld.

<sup>4)</sup> M. B. X. 405 dann 404. Dr. Riezler 268, 277 500.

chourst et Arn. sororii eiusdem Perht. Gotfrid' de Staninch." Chourst et Arn. sororii eiusdem Perht. Gotfrid' de Staninch." Chour de Tutenhusen. Tietric' de Viht." Sifrid' Rintflaisch. Chour. de Schyren. Olr. (Wiph) Arn (sutor). Herman. Arn. Rudiger Arn. (vehter). Rudolf Tietr. Tietric. Arn. (coci). Eppo de Snaterb. Fridr. Chour. Perht. Marquart (de Hage). Chour. (carpentar). Chour. (spil). Rudiger (fratres). Heinr. (Cruteben). Alpert (schelm). Heinr. Sigbert. Ortolf Omnes isti de familie S. Marie. Census sorundem prediorum subternotatur.

Die inclavirten Worte eind hieber über die Zeilen geschrieben.

In der Nähe nachweisbar sind von den geschenkten Gütern das in Nr. 43 erörterte Fache, L. Dachau, Teufelsberg, Einode der G. Thalhausen, L. Aichael, die Mühle bei Oberhandenzhofen, D. G. Welshofen, an der Glon, dabei das pratum tiem werde dictum, die Wiese auf dem Werder, welcher durch die Leitung des Mühlbaches aus dem Plasse gebildet wird. Die reichen Wiesen auf der weiten vom Flusse häufig überronnenen Insel gelangten zum Theile an das Kloster Indersdorf. Ein Ort Tiem werde würde allerdings vergeblich gesucht. 1)

Es erübrigt noch Sigbotenried Soll eines der zahlreichen lied der Gegend in Bezug genommen werden, so glaubte ich auf Sirchenried L. Friedberg hinweisen zu können. Allein dem steht entgegen, dass dieser Ort in dem älteren Saulbuche Sunchenried heiset, was mit Sigbotenried doch kanm in Verbindung zu bringen ist.<sup>2</sup>)

Dr Riezler nennt Sixenreith L. Ebersberg. Aber eine Besitzung des fraglichen Edelgeschlechts jenseits der laar ist nirgende angedeutst. abgesehen davon, dass Anfang wie Ende jener Ortsbeuennung uns doch wesentlich abzuweichen schemen. Allerdings könnte auch Sigboto ganz ausgefallen sein, und etwa Ried D. L. Friedberg in Frage stehen. Aber es liegt keine Andeutung hiefür vor, und an die nähern Ried bei Inderedorf und in der G Oberbachern kann nicht gedacht werden, da nach den

Yergi, Mt. Schoyern Bentzungen, N. 179, 282, 305, 308, 365, Urk, des Elloster Inderedorf, No. 195, 435.

<sup>9)</sup> M. B. XXXVL E. 10J.

Indersdorfer Urbarien ersteres keinen andern Namen führte, letzteres aber früher Dietzened hiese.

So eet uns denn srianbt, in anderer Weise auf eine Möglichkeit des Namenwachsels hinzudenten. Die Gutsberrn von Sulzemoos besassen bis in die neueste Zeit, wo sie den an ihre Markung östlich atoesenden königlichen Forst Herzoglindach eintatischten, jenseite der Glon über Rosebsch einen Forst von 700 Tagwerken, an weichen allmählich eine ärmliche Colonie sich anlehnte, deren Anwachsen von Niemanden, selbst der Sage nach von dem, dem Orte den Namen schöpfenden Guteberrn nicht, gerne gesehen wurde. Diese nach Sulzemoos bis 1848 grund- und gerichtebare Dörfehen im L. Friedberg heiset im Volksmunde Sigsnetgern, bei Heyberger Sixtnitgern, auf dem Katasterblatte Sixtengern. Könnte nicht hier die erste Ansiedlung, das erste Ried, wie die ältern Saalbücher zerstreute Häuser auf Neubrüchen bezeichnen, Sigbotenried gebeissen haben?

Neben dem bekannten Vieht, G. L. Pfaffenhofen, taucht durch die Textverbesserung in der angeführten Stelle statt des fichven Fridericus de Tanninch der M. B. Gotfridus de Staninch, mit dem Abbrevationszeichen am Schlusse auf. Es ist Staninchirchen, Steinkirchen. Gottfried ist der Vater der Brüder bifridus und Gotfridus, welche die M. B. auf der vorhergehenden Seite nennen. Die Zeit der vorher abgedruckten Stiftung, welche Pfalzgraf Otto VII wohl bei oder bald nach der Bestattung seines Vaters um 1189 machte, fällt daher viel später als jene der Edlen von Bulzemoos Die Rethenstellung im Codex ist durch die Rethe bestimmt, in welcher des Klosters Güter mit den davon fliessenden Renten aufgesählt. wurden. Jedem Gute ist der Nachweis der Erwerbung möglichst angefügt. Der Vater und die Brüder kommen in den Urkunden von Scheyern öfters vor, die Namen kehren aber nuch in mehreren Generationen wieder. Die Leeung Staninchirchen ist vollkommen sicher, und kein Grund ein unbekanntes Staninchoven zu vermuthen. Der Sitz des Edelgeschlechtes ist wohl das Pfarrdorf Steinkirchen im Ilmthale, L. Pfaffenhofen, nicht weit von Scheyern, nicht der Weiler mit dem urulten Steinkirchlein, nachet Dachen in der G. Etzenhausen. Der Letzte des Geschlechtes scheint Augustin Stainenkircher gewesen zu sein, der am 1389 noch die Engelbrechtsmühle an der Glon unter Inderedorf besitzt und klagt,

Ninz

wie er andere Erben nicht habe, denn seiner Schwester Sohn Ulrich den Kastner. 1)

Unter den Zeugen findet sich noch ein bei Riezler nicht erwähnter Ministerisle Chonradus de Tutenhusen. Er könnte von dem D. Deutenhausen sein, welches mit Eisolzried eine Gemeinde im L. Dachau bildet und stete zu dessen Patrimonialgericht gehörte. Aber auch zu Deutenhausen L. Weitheim sass ein gleichnamiges Edelgeschlecht.

76. Suntipach, Herzog Otto I tauschte von dem Kloster Prüfening gegen Swampach, ein in dessen Nähe gelegenes Gut einen Platz bei Regensburg und das Gut Suanilbach ein. Es ist wohl das Swampach oder Niderswampach im Schergenamte zu Helmsdorf des Altesten Urbars, jetzt Ober- und Niederschwnibach, WW. der G. Holzhausen im L. Vilsbiburg.<sup>2</sup>)

79. Words.

Das von Dr. Riezier unter die unbestimmberen gezählten Werd, welches die Brüder Albero und Gebeno dem Kloster Inderedorf schenken, ist durch dessen Saalbücher zweifelles als der W. Wöhr in der G. Inderedorf L. Dachau nachgewiesen.<sup>2</sup>)

Graf Chonrad I von Valley gibt dem Kloster Scheftlarn unter Probst Heinrich (also 1164—1175) das predium Walperbies Waltprehtestorf, welches er in die Hände Chonrads von Baierbrunnen L. Wolfratshausen legt. Nur einmal noch kömmt der Name in den Urkunden von Scheftlarn vor. Eberhart de Walprehtesdorf ist Zeuge, als Graf Otto III von Valley um 1200 im Kloster Weyarn Laimteleren, Ober- und Unterlaindern, D. und W. in der G. Valley L. Miesbach, gegen Wernbrehtesbrunnen, Wörnbrunn E. G. Grünwald L. München r/I. vom Kloster Scheftlarn eintauscht. In den Urbarien von Scheftlarn kömmt Waltprehtsdorf, Walpreststorf zwar im XIV, nicht mehr aber im XVI Jahrhundert vor. Es ist dort unter den

<sup>1)</sup> Induredorfer Urknudenbuch N. 326 und 840. Oberb. Arch. XXIV. 184. 133.

<sup>9)</sup> M. D. XIII 188. XXXVI L 40.

M. B. XIV 119. Oberb. Archiv. XXIV 18, XXV, 487.

<sup>4)</sup> M. R. VIII. 416, 480. Die Urbarien sind aus den Jahren 1218, 1515 and 1518. Drockfahler mt Oberlainderen bei Reyburger

den Orten jenseits der lear aufgeführt. So ist en denn Watteredorf, die Valley nahe vormalige Hofmark im L. Missbach.

Nicht hieher zu zählen ist Dietmar von Waltperhiesdorf, der um 1100 Zenge ist, als Perhia de Prismperch Zehenten zu Ninchingen, Neuching L. Ebersberg, nach Freising schenkt. Er gehört einem anderu Edelgeschlechte an. Freudensprung hat dessen Sitz mit Recht in dem W. Walpersdorf erkannt, welcher mit dem D. Preisenberg in der Pfarrei Gramelkam und der G. Niederkam L. Landshut hegt.<sup>1</sup>)

Von Ilmungeshoven hat eich zwar der Name früh umgestaltet, über die Ortslage aber kann ein Zweifel nicht
matshoren bestehen, nachdem von Krenner sie bereits erschöpfend
Georgennachgewiesen hat.<sup>2</sup>) Es sei gestattet, auf die schon einmal,
doch unvollständig, von einem Volksblatte<sup>3</sup>) besprochene
manches Interressante bistende Geschichte dieses Ortes, welches der
nächsten Umgebung Münchens angehört, hier nüber einzugehen

Graf Chonrad I von Valley schenkt um 1140-1150 an Scheftlarn seine ganze Besitzung Hmungeshoven, die Edlen von Vagen, L. Aibling, Lochhausen L. München I/L. und Lanzing, L. Mühldorf, sind Zeugen.<sup>4</sup>)

Im Namen wechselte schon damels M und B,

Denn als im Jahre 1169 Bischof Adalbert den Zehenten von dem Hofe dem Probste Heinrich von Scheftlarn schenkt, wird er cartis Ilbungeshof\* genannt,<sup>5</sup>) und ebense in der Bestätigungsurkunde des Biechofs Otto II von Freising vom Jahre 1195,<sup>6</sup>)

Dagegen heisst er wieder Ilmungeshoven in der Bestätigung, welche

<sup>1)</sup> Mesch. J. 2. N. 1270. Freedensprung S. 75.

<sup>2)</sup> I. N. G. von Kronner Abhandlung über die Stegel M\u00e4nebner B\u00e4rger-Geschlechter \u00e5 XXIV N. b. Hast. Abh. der \u00e4. b. \u00e4kall der Wissenschaften B. H. (1818). S. 119

<sup>8)</sup> Im vaterländischen Magazin des Dr. Friedrich Mayer Jahrgang 1840. S. 165.

<sup>4)</sup> M. B. VIII 883 Unter den Zougen Chonrat de Lancingen\*

<sup>5)</sup> M. B. I. c. 515. So. micht Abungenhof fauten beide Abschriften in dem Lib. Delegationum P. I. und P. I. von Schoftlarn. D. a. Luvolletännigkeit des Aburuoken der Zeugen hat bereita von Krenner gerügt. I. c. S. 175. Wir homerken nur mit Bezug auf Nr. 42 unserer Krötterungen, duss auter deuseiben Folmstus do Wichershauen\* (in II Weichershauen, nicht Richershogen der erste von den Laten ist.

<sup>6)</sup> M. B. J. o. 523. Sie hat sich im Grigina. schalten. Unter den angefährten Orten ist Valkkersperch in Wakkersperch\*, Wackersberg E. G. Osten L. Togerates an yerbemern.

die Grafen Otto II und Chonrad II von Valley den Schenkungen ihres Vatere bei dessen Bestattung um 1170—1175 ertheilen <sup>1</sup>)

Unzweifelhaft ist es auch das Imelungeshouen, über dessen Wiesen das Kloster mit dem Domstafte Freising zwischen 1172 und 1180 in Streit geräth, welcher von Domprobst Engelschaik von Freising und Probst Heinrich von Scheftlarn ausgeglichen wird 2). Hier ist die Lage schon durch die beigezogenen Geistlichen und Laien angedeutet — es sind der Domherr Friedrich von Pubenhusen, nun Bogenhausen, die Dekane Hartwig von Veringen, Föhring, und Heribort von München, der Pfarrer Berthold von Ehingen, Eching L. Freising, und die Edlen von Jorze, Jarzt, und Isemaningen, Ismaning, beide L. Freising, von dem bereits genannten Pubenhusen, von Swabingen, Veltmochingen, Louppen, nun Lappen G. Freimann, sämmtlich der nächsten Umgebung Münchens augehörig.

3

77

42

١

個

15

4.6

推查

靍

躯

" ditje

d)g

diff.

41

WITE.

e de la company de la company

\* 4 fig.

1 ALA 1 ADE 0.

467

· direc

ع چيد

an naj : Najpr

in Parce

Noch näher bestimmt ist sie aber durch die bereits angeführte Schenkung des Zehents von dem Hofe; denn hier wird als entsagender Ortspfarrer jener von Feldmoching eingeführt, derselbe Dekan Heribort, der später in München erscheint <sup>3</sup>)

Noch im Beginn des XIV Jahrhunderts führt der Hof den Namen Ilmungeshof. Denn so nennen ihn die Herzoge Rudolf und Ludwig (der spätere Kaiser), als eie denselben am Tage nach Michaelis, 30 Sept. 1306, von Steuern, Auflagen und Diensten befreyen 4). Sie geben ihre Befehle dessfalls dem Richter von Dachau, judici in Dachawe, und hiedurch ist auch der Gerichtseprenge, bestimmt, in welchem das Gut lag; es ist jener von Dachau, welcher südöstlich bis zum Beginne unseres Jahrhunderts an die Thore von München und zur Isar reichte. Im Ein-

<sup>1)</sup> M. B. I. e. 480. Der tetata Zeage. Marchwardus da Germarsonn\*

M. B. I c. 417 Mit Unrecht gibt von hienner welcher der Alter der Urkunden nach dem Traditionsbache, fast immer richtig, festzusteilen sucht an dieser Stelle limelungeshoven, der Codex bat Imslungsshoven. Hist Abb. Nr XC S. 179.

<sup>8)</sup> Revibert set der erste bekannte Dechant von München E. Gesen Geschichte der Pfarrei H. Peter in München. Auch sein Todestag, nicht des Jahr, ist uns auf den zwei Blättern aus einem Calendarium erhalten, welche zum Vorbistte des Lib. del. L. von Schefflare dienen H. Id. Marci. Heribort decanus, 14. März. Hier steht auch XI Kl. Marci. Chönrad' dur-Bertag Chonrad II von Dachau zum 19 Fehr (1159).

<sup>4)</sup> M. B. 1 c. 541.

klange biemit zählt das im Reschsarchiv erhaltene älteste Urbar des Klosters Scheftlare, das der Claviger Rüdolfus im Jahre 1813 verfasste, dessen betreffende Besitzungen in der Ordnung auf: Veltmochingen, Mossch, Ilmungeshofen.

Im XV Jahrhundert vollmeht sich aber ein Namenwechsel. Zwar kennt noch das aus dem ältern überschriebene Urbar des Probstes Leonhard Fabri vom Jahre 1515 Illings- oder Illungsnofen im L. Dachau Aber schon der in Abschrift erhaltene Leibgedingsbrief, welchen Probst Jærg dem Meister Hans Keforloher und seiner Familie im Jahre 1478 über diese Beeitzung des Kloster ausstellt, lautet auf Målmatzhofen im Dachauer Gericht. 1)

Nicht nur lässt die in den Hauptbestimmungen gleiche Belastung keinen Zweifel, dass Illingshofen des Urbars und Mulmatzhofen des Copialbuches identisch sind, sondern auch schon das Liber delegationum hat bei der Urkunde über die Streitausgleichung mit Freising die Randglosse aus dem XV oder XVI Jahrhundert : pratorum apud Milmertzouen lie terminata.

Applans Landtafeln aus der Mitte des XVI Jahrhunderts enthalten den gleichen Namen "Milmertzhouen", kennen aber auch ein Kirchlein daselbst, und echreiben über das Ortszeichen einen zweiten Namen "St. Georgen".

Das Kirchlein S. Georgen gewinnt allmählig grössere Bedentung, und während der Ortsname nochmals die Umbildung in Milbertshofen<sup>9</sup>)

<sup>1)</sup> Probet Jörg and Convent verleihen zu leibgeding den eigen boff, genaunt Mölmetzbofen im Dachauer Gericht Hansen Keferlober, Margrelen seiner bausfrau und fünf Kinden den 7 leib ihr lebtag, auch dazu in leibgedingsweis 50 tagwerk wiemede, eo nyderhalb des Lamperlooks, genaunt de Rawhart, und 20 bey der nydermül, genannt die schlawies ligen zu geben alle jer vierzehnthalb pfunt pfenning guter München und 2 fünder bees gen München, und das sangenmal, und zu weibnachten hobet, und die lebzelten und Kie, als von alter her gewesen, auch sollen zie ein Rose in des Klosters zubenten sehen und stellen ihnen bereit jeden Leib bann des Closter abkaufen mit 16 fl. rheisend 4 schillig und 20 pfenning. 1476 am sampetag vor 8. Michaelstag (2d. Sept.) Pap. Cod in 4 m. R. A. I f. 208.

<sup>2)</sup> Wahl davon zu unterscheiden ist ein zweites Milbertehofen im L. Duchau, ein Weiler in der urulten G. lifberbach swischen Glon und Amper Diese biese urkundlich Mulprehteshoven, Mülpertehoven -- M. B. X. 415. Auch bier bessesen 1660 das Demespitel von Freung und des hl. Geistepital von München Göter.

erfährt, taucht daneben ein zweiter Name "S. Georgenechweig" auf Immerhin neunt aber noch Abbt Karl von Scheftlarn in seinen Aufzeichnungen bei Erwähnung der Feier des Georgsfest in jener Kirche im Jahre 1644 den Ort Milmerzhoven.<sup>1</sup>)

Wie von Krenner näher nachgewiesen hat, steht mindestens ein grosser Theil der Haupt- und Residenzstadt auf Grund und Boden des Klosters Scheftlarn, und gehörte diesem nahezu die ganze Umgebung entweder eigenthümlich, oder war doch den Mönchen zehentpflichtig.

Auch die nördlich an das Stadtgebiet sich anschliessende Besitzung Milmatz- oder Milbertshofen erstreckte eich weit hin. Die Beschreibung des L. Dachau führt sie als einen ganzen Hof "mit völligem Foldbau uf 70 Juchert" durch 12 Pferde behaut auf, neben welchen der Wiesen Besitz die gleiche Ausdehnung an Tagwerken umfasste, beides in dem alten grossen Masses und nur auf Schätzungen berühend. Die Einöde heiset hier "Schwaig Milbertzhoven bei S. Georgen." Diese Benennung wird nun die amtliche und wechselt im gewöhnlichen Leben mit der kürzeren S. Georgenschwaig

Lange Zeit war dieses schöne Gut dem Geschlechte der Keferloher verliehen gewesen, welche wohl von einem andern zehentpflichtigen Gute des Klosters Scheftlarn, dem durch seine Rossmärkte berühmten Käferloh, Weiler der G Grassbrunn (urkundlich Gransprunnen) L. München r/L. stammt. Der schon genannte Hans Keferloher, öfters Maister Hans genannt, scheint ein sehr reicher Herr gewesen zu sein. Ihm waren von Scheftlarn noch der Diethof bei, und eine Hofstatt in Brunnthal, damals L. Wolfratshausen, jetzt L. München r/L, der Hof zu Buch,

<sup>1)</sup> Abbt Natthäus von Ernberg, welcher sich ecclesiarum Praemonstratensiom ordina in Roggenburg Osterhofen, Keustift et Hoheftlarn bereiktarius Pater Abbas, sen Grünurius et immediatos Superior neunt erschien im Herbste 1640 mit seinem Prur Carolus Hiober in Bobeftiarn, veranjauste wegen augeregelter, durch die Noth der Kriegsreiten wohl erkfärlicher Verkäufe die Resignation des Abbts A bertus und hem am 27 Oktober seinen Prior zum Abbts währen.

Abbt Caronas führte sodann his zum 11 Juli 1847 ein im Reichierehit erhaltenes Tagabuch. In welchem es heist. 1644, 28 (nicht 24 Aprilis in feste S. Georgii für in Milmerzhouen et Pater Marianus Mayrmann (bidemque coram magna populi frequentia, nempe ex utraque parochia civitatia Monacopais, mannum officium cantaux. Din feierlichen Bittgänge der Münchpar zur Kirche nach der Georgemichwaigs danierten bis in das laufende Jahrhundert.

L. Schwaben, nun Erding, und der Hof zu Warnberg, L. Starnberg, verliehen. Dazu liese er sich vom Kloster Barnried dessen zwei Höfe in dem an Milbertshofen anliegenden, nun abgegangenen und mit Schleissheim vereinigten Oberhochmating, auch zu Leibrecht, geben.<sup>1</sup>)

Seine Nachkommen zierten mit ihren Wappen, dem Käfer, den Weihbrunnkessel und die Grabsteine aus rothem Sandateine in der Vorhalte der Kirche S Georgen, deren Umban ihnen wohl grossentheils zu danken ist.<sup>2</sup>)

Nachdem indessen das Kloster durch churfürstliche Verleihung am 10. Jänner 1668 auch noch die Niedergerichtsbarkeit auf dieser Besitzung erworben hatte, veräusserte es in Bälde dieselbe.

Der churfürstliche Obersthofmeister und Geheime Raths-Direktor Graf Hermann Egon zu Fürstenberg, Heiligenberg und Werdenberg hatte ein Auge auf die nahe schöne Schwaige geworfen. Er erhielt von Churfürst Ferdinand Maria laut Urkunde vom 28 Mai 1670 in Anerkennung seiner Verdienste die churfürstliche Hofmark Paybrunn, Bayerbrunn, L. Wolfratshausen mit Gerichtsbarkeit, nur die hohe Jagd ausgenommen, geschenkt, und Abbt Anian, Prior Caspar und Convent waren gerne bereit mit Einwilligung des Pater domus, des Abbt Matthias zu Ursberg, gegen die Scheftlarn so nahe Hofmark des klosters "Schwaig Milbertshofen bey S. Georgen, da Stift und Gilt beeder Orten nit so gar ungleich" zu vertauschen. Sie war damals noch wie 1666 Ludwig und Maria Oster-

<sup>1) 1488</sup> an S. Margrethan Tag, 13 July. Seine Fran ist hereite todt. die Söhne werden hier genannt Andreas, Jörg, Stephan. Hans und Poter. Die Besilzung ist bedeutend, denn es mad 17 PM. Mänchner Pfenning und ein Fuder gutes Rosehen dann zwei Lebzelten jährlich zu entrichten Auch gehoren zu ihr 12 Tagwerke Wiesen "hinter dem Leinperloch." Die Urkunde von dem Unterrichter Nicias Fdes zu München gewegelt im Reichearchive.

<sup>2)</sup> Die Kirche ist im Spitchogenetyle erst 1010 erhaut und 1866 renoriet. Die knoetgeschichtlich interesmoten Grabmäter sind das älteste räthselliaßerte mit dem pfülgenden Bauer des "Andre Kefferloeber, Meister zu Milmerzhofen und Appellane sopier hausfrau" ohne Datum, unzweifelbalt des ältesten Sohnes des Meisters Hans, ein zweites der Frau Rosina, if nes 7 Januar, das dritte Ludwig, if am 8 December, beide 1020, ein viertes, Georg if um 14 Februar 1630 errichtet. Die letzteren werden "ehrnreste und firmembe Schwaiger bey S. Georgen" gemannt. So eind Datum und Namen im "Vaterländischen Magazin zu ergänzen. Das Geschlecht der Keferlober etarb übrigens noch nicht aus, denn 1868 sitzen in dem nahm Dorfe Neuhausen Ludwig und Maria Keferlober auf damals so seltenem fragen.

msier zu Leibrecht gegeben. Schon am 20 Juni 1670 ward die Tansch-Urkunde vollzogen <sup>1</sup>)

Graf Fürstenberg sollte nicht lange im Besitze des schönen Gutes verbleiben. Schon 1679 finden wir, angeblich durch Kauf von der Wittwe, auf der "unlängsterhandelten Schwaige zu S.Georgen Milbertshofen genannt", den churfürstlichen Kammerdiener und Schatzmeister Augustin Seyler. In Anerkennung seiner Dienste erhebt sie demaelben der Administrator des Churfürstenthums, Herzog Maximilian Philipp, am 12 September 1679 zum gefreyten Sitz mit Niedergerichtsbarkeit.

Aber auch Saylern war kein längerer Genuss gegönnt. Der junge Churfürst Max Emanuel wünschte die Schwaige zur Erweiterung seiner Besitzungen um das Residenzschloss Schleissbeim zu erwerben. Sie war besonders von Werth für den, wie es scheint, schon damals entworfenen, später mit grossem Aufwande aber vergeblich verfolgten Plan die Residenzen zu Dachau, Nymphenburg und Schleissbeim durch Kanäle zu Lustfahrten zu verbinden. Der Schatzmeister trat eie daher am 15 Juni 1665 mit dem gesammten Fonde für 30000 Gulden dem Churfürsten ab, und ihre Wiesen dienten zum Theile, um den Boden für die Kanalführung von Nymphenburg her zu erwerben.

Schwere Zeiten brachen damals über Bayern herein. Der Churfürst weilte zuerst eine Reihe von Jahren als spanischer Statthalter in den fernen Niederlanden, dann wieder als Flüchtlung, bei dem ungünstigen Verlaufe des spanischen Erbfolgekrieges aus dem Vaterlande vertrieben, daselbet und in Frankreich. Unter den treuen Dienern, welche in jener bedrängten Lage zu Namur, zu Comptègne, zu S. Cloud um ihn sind, finden wir den Kammerdiener und Schatzmeister Pater Dulao,2) seit 1688 mit dem Kathstitel ausgezeichnet, den Schwiegersohn des früheren Schatz-

<sup>1)</sup> Beide Erkunden im Reichsarchire. Graf Hermann Egou nonnt eich weiter "Landigrane zu der Bahr, Herr zu Hausen im Khintzingerthal und auf Weiter."

<sup>2)</sup> Er hatte die Mühen und Gafahren der angarmahen Feldrüge getheilt, wofür er den Grosszoll- und Sambeamtendienet in Müschen für nich und seine Familie erhielt. Le vioux Dulag rochnet 1710 mit dem Wechselhaus Bombarda ab nach seiner Weisung aublit der Genoralistendaut des Churfürsten. Thierry der Schauspielertruppe von Arms, we che im Winter 1711 auf 1712 zu Namur apirite, die bedangenen 7000 Livres. Aber in der Ordonnaus des Churfürsten. S. Cloud is 2 May 1714, heiset er feu is conseiller w Wilhelms Miscellangen, Handschrift der H und St.-Bibischhak L 107 II, \$6 76. 516.

meisters Sayler. Als Max Emanuel 1715 in sein Land zurückgekehrt war, nahm er alsbald mit gewohnter Prachtliebe die Bauten in seinen Residenzschlössern wieder auf. Er verwendete bis 1726 neuerdings 900000 Gulden darauf, worüber die Rechnungen erst nach seinem Ableben geordnet wurden. Der Churfürst Karl Albert, sein Sohn und Nachfolger, war nicht weniger prachtliebend, unter ihm verursachten Kriege, welche der Inanspruchnahme des osterreichischen Erbes und der Annahme der Kaiserkrone folgten, ungeheure Kosten, brachten Bayern neuerdinge an den Rand des Verderbens.

Unter solchen Verhältnissen ward an die Abführung des Kaufschillinge für die Schwaige Milbertshofen nicht godecht, die dafür zugesicherte Rente von 1500 fl. des Jahres kaum regelmässig entrichtet.
Als daher nach dem frühen Tode des Kaisers Karl VII Churfürst Max
Joseph III mit ernstem Eifer die Finanzen zu ordnen strebte, gab er im
Jahre 1746 die Schwaige den Sayler'schen Erben in solutum zurück.

So gedieh Milbertehofen an die Wittwe Peter von Dulac's Maria Anna Josepha, geborne Sayler, und ging auf ihre Tochter Fräulein Maria Theresia von Dulac über, welche bis in hohes Alter des Genusses sich erfreute. Allein für die ausgedehnte Besitzung acheint gleich anfangs das Verlagskapital ungenügend gewesen zu sein. Die für die Landwirthschaft so ungünstigen Siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderte mussten verderblich einwirken.

Schon 1763 werden Gelder aufgenommen und endlich sieht Fräulein von Dulac eich genötligt, das Gut den Gläubigern zu überlassen. Churfürst Karl Theodor lässt sich bestimmen, 30000 Gulden für die Schweige anzuweisen, und erwirbt sie laut Gantbrief vom 20 Mai 1782. Fräulein von Dulac aber, damals schon 90 Jahre alt, lebte noch mehrere Jahre in den dürftigsten Verhältnissen, unterstützt mit ein Paar Gulden des Monate aus dem Hof-Elemosinariate. 1)

Milbertshofen wurde nun bis zum Jahre 1800 mit Schleissheim vereint verwaltet, dann aber ward das bis dahin ungetheilte Gut ver-

<sup>1.</sup> In amer Bittschrift vom 6. Desember 1786 klagt me "durch die sehmeinhalten Zudeinglichkeiten deren Mitren Menschen set sie um die Georgen- oder a.g. Milbertehofer Schwarggekommen"

Aussert und zerschlagen. Es bildeten sich zwischen der alten Schwaige bei S. Georgen und München länge des aus der Würm vorübergeleiteten Kanals Ansiedlungen, welche den Namen Riesenfelden ermelten, und mit der G Milbertshofen verbunden blieben. Während das Hauptort bis zum Dezember 1867 bereits zu 35 Wohngebäuden mit 204 Einwohner angewachsen war, enthielt der dazu gehörige W Riesenfelden bei dieser jüngsten Zählung auch schon 14 Wohngebäude und 78 Seelen

Das östlichste und unterste der Gehöfte am Kanale, ein Paar Minuten von dem vorhergehenden und wenig mehr vom D. Schwabing westlich entfernt, gehört schon nicht mehr zur G. Milbertshofen, sondern zu Schwabing. Diess Gehöfte, Mühle und Wirthschaft, führt auf dem Atlasblatte München den Namen "Georgenschweige", und ist in ganz München unter demselben bekannt, seit hier im Jahre 1826 die erste Schwimmschule für die Haupt- und Residenzetadt vorübergebend eingerichtet war.

Aber zur Anerkennung im den offiziellen Registern hat es diese Georgenschwaige so wenig als die ältere, nun Mubertshofen, zu bringen vermocht. Vergeblich wird der Name bei Braunmühl und Heyberger, auf dem Katasterbiatte wie auf der Forstkarte, gesucht. Auch die neueste Erhebung für die Zählung des Jahres 1867 kennt ihn nicht, und theilt beber den W. Riesenfelden zwischen zwei Gemeinden. Milbertshofen jene 14 Hänser mit 78 Seelen, Schwabing aber 2 Wohngebäude mit 24 Einwohnern zuzählend.

81, Imichia. Bei der Schenkung des Grafen Ulrich I von Scheyern an hovin. Ad das Hochstift Freising um 1120, welche Imichinkovin, Implitert Inchenhofen bei Alchach, in Glouthale den Wasenhof (Nr. 40), im L. Pfaffenhofen Ebroltistetin, Eberstetten, dann wieder Güter vom Semtgebiet, Riedigan, Riding Pf. G. Frauenberg, und Cuntheringen, Gintering, E. G. Auerbach, beide L. Erding, umfasst, erscheint unter den ersten Zeugen zwischen Herrant de Leran, eines der Lern, welche die Pfarrei Berglern im Semtgebiet L. Erding bilden, und den beiden Guntpolit von Haginous an der Amper (Nr. 65) Megunhart de Adilungistorf,

Muich, I. 2. N. 1815. Die Form Imenshenhoven für fachenbofen erscheint auch in den älterten Sebeyrer Urkunden, s. Kt. Scheyers N 162.

Weder bei Meichelbeck, noch in den M. B. kömmt Adelungistorf welter vor. Freudensprung tadelt, dass Nagel auf der zu Freiherrn von Freybergs Abhandlung über den Traditions Codex von S. Castulus in Moosburg gelieferten Karte ohne Begründung Adelungesdorf an der Isar anter Moosburg nächst Bruckberg einzeichnete, weiss aber keine Bestimmung der Lage. Die ist jedoch bereits von Freiherrn von Egker und Prey nachgewiesen. In deren Adelsbuche, dem vielbändigen werthvollen Manuscripte der Hof- und Staatsbibliothek ist zu lesen: "Adlungestorf ist Alberstorf, eine Kirche zwischen Abensberg und Kloster Biburg; ein Zweig der Abensberger sass hier." Es ist der W. Allerstorf G Aunkofen, L. Abensberg. Gegen die Umbildung besteht keine erhebliche Einwendung. Adelungeshoven ist ännlich in Adelshofen L. Bruck übergegangen. Schon Appisos Landtafeln nennen übrigens den Ort Allerstorf, nicht Alberstorf.

Zu den gewagtesten Erklärungen Professor Freudensprungs scheint Adihershova mit Mallertshofen E. G. Oberschleissheim. L. München 1/1 2) zu gehören. Dennnoch ist sie richtig

Graf Gerhard von Creglingen an der Altmühl, nun Grögling, W. G. Vogelthal L. Beilingries, verkauft am Hoftage zu Würzburg im Juni 1165 den Zehenten auf den Gütern von Weinenstephan in Adlhershove und Holarn an Abbt Rapoto gegen 8 Talente, 1 Fuhr Weins und 2 goldene Armbänder, den Leihkauf für die Gräfin. 3) Hollarn die E. der G Eching

<sup>1)</sup> Abh. der but. Cl. der k. b. Ak. der Wiss. (1840) H 3. Freudensprang. S. 1. N. 2.

<sup>2)</sup> Bo nennen die Schweige übereinstammend Katasterkarte, Atlasblatt und Brannmühl Leider hat der Name be. Heyberger unter richtiger Umstellung von der G Unter- zur G Ober-Schleisuheim Verunetatiung in Halbetsbofen ertitten.

<sup>8)</sup> Meich, I. c. N. 1852. M. B. IX. 457. In setzterem Abdrucke eind am Eingunge mehrere Zeugen ausgefallen welche Meichelbeck richtig hat, dagegen liest letzterer sehr viele der folgenden Zeugen weg. Im Cod Weih, lautet die Stelle Tostes. Volmarus de Wikershouse. Engelwanus de Ahdorf.\* Heinr felix puer \* Eberhardus de Word.\* Gerwichs\* de Pubenhauen. Fratil et finen eine Arnoldes. Adsperten Marscarch. Heinr. de Adelharshusen. Gotefrides procerns. Wolfhergs spisser \* Eppo Directmen. Altmannus Camerarius. Eber-

hardus cocus.\* Henor, planch Fridericus de Pômgart, Sigehardus elch, Orwinds de Öste. Habewinus, Paldewipus de Percha.\* Wolframus de Scalchusen, Cômradus de Wittershaim.

L. Freising ist zweifelles. Aber auch Mallertshofen, die benachbarte Schweige, ist zuverlässig hier in Frage. Denn an einer andern von den Zehenten handelnden Stelle beisst der Name Madeihershoven<sup>1</sup>), endlich in einem Gütertausche mit dem Grafen von Greglingen, welcher nicht mehr im Cod, Weih, erhalten ist, aber im Abdrucke bei Willundt sich findet Madaihartshonen <sup>9</sup>) Die Betheiligten und Zeugen gener zweiten Stelle sind aus der nächsten Umgebung, von Günzenhausen, wo Graf Gerhard in der dritten Stelle auch einen Hof zurückgibt, Herschenhofen, Eching, dann Palliausen W. der G. Sünzhausen, sämmtlich L. Freising. Wir finden denn auch in dem ältesten Urbar des Klosters Weihenstephan, welches die Güter in Placitis aufführt, das Placitum Malershof mit den Höfen zu Holaren

Als Herzog Hemrich der Löwe zu Freising dem Bischofe Adalbert I bezüglich der Besitzungen des Domstifts in Innichen in Tirol Zusicherungen gibt (1160 — 1180), erscheint unter den Zeugen zwischen dem Grafen Sifrid von Luibenowe, Liebenau, nun Lebenau E. G. Fridorfing L. Tittmoning,\*) und dem Pfalzgrafen von

Karolus de Obernyach. Odair de Salha Preno de Pechtal.\* Engelschalch ministerialis comitis. Goswinus de Khreglingen. Gotefridus de Denchindorf et frater mus Havar. Herman de Hohenstat Havtnith Dapifer Eberhardus Pincerna. Wir finden hier neben den Bayrusthen Edela von Weickertshofen Nr. 42) Achdorf L. Landshut Felix puer aus dem Geschlichte der Fraunhofen Wöhr (Nr. 74) Bugenhausen Adelhershusen Amertshausen aus Finfluste der Glon in die Amper, Baumgarten, wohl L. Moosburg Ast (Nr. 2.). Hohenbercha L. Freising, im Geleite des Grafen auch fränkischen Adel von Schalkbausen 1. Ansbach Weimersham L. Elingen. Bochthai, Burgsallach und Oberhochsindt L. Weissenhung, dann aus Grögling und der Umgebong, Henkendorf, J. Kipfenberg. Chernpach unter dem Franken bieht zweifelhaft, du sich dafür nur Oberbach W. G. Rud fing L. Freising zu finden sehe nt

<sup>1)</sup> M B .b 411 lautet im Cod. Weih. Relatione tam futurorum quem presenciom ambimua, qualiter Engi marus de Guazenhasen et films eius l'ingilmarum pulsam contentiones predu cultudam aput Hegelinhus n'et decimerum culture Madelhurshoven' abdicaterint pro se ate autimarum suarum tracti sont per auros Richers de Horschenhouen'. Meginhaim de Chingen Fridrich de l'altenhusen. De fam is Marchwart. Violfdie et alli quam plurum Hegelinhusin ist Heigenhausen D O Dürnha udläng, L. Mossburg.

Es ist die lotzte der 6 von den ansgerissenen Blättern uns erhaltenen Traditionen. W. Hundt Metr Sal. III. 463. Vgl. meine Nachricht hier@ber in den Sitzungsberichten der k. b. Aksdemis. 1860. p. 439.

<sup>3)</sup> Bei Herberger zu Lowenan entstellt.

Tübingen Ch de Dornberg Es ist hier nicht an den W. Thurnsberg G. Hohenberchs L. Freising zu denken wie Freudensprung annimmt, sondern der Zeuge ist Graf Conrad von Dornberg, dem bekannten Burgstalle ob Erharding L. Mühldorf (Nr. 22), noch auf Appians Landtafeln zu finden <sup>3</sup>)

Anch den Grafen von Meglingen weist Freidensprung einen irrigen Stammsitz zu Chuno jamor de Megelingen, welcher dreimal in Meichelbecks Urkunden vorkömmt, sass anzweifelhaft nicht zu Mögling im L. frostberg, sondern der Stammsitz des Grafenhauses lag, wie W. Handt, Lang und Kochsternfeld gleichmässig nachweisen, zu Mödling E. der G. Au. L. Hang am Inn.\*) bei Applan noch als Scaloss verzeichnet.

86. Hortolfes- Hortolfeshusan, Hortolfeshusa, Hortolfeshusen in Freisinger kuita. As- Urkanden bei Meichelbeck erklärt Freidensprung für leiliaskusen. Osseltshausen, früher L. Moosburg nun Mainburg Wirkönnen nicht zustimmen, da Osseltshausen unzweifelhaft das As eihashusen Asleishis-, Aslahishissen der Weihenstephaner Urkunden, Aselchshusen der ältesten Urbarien dieses Klosters ist.<sup>3</sup>)

Hortoltishusen ist dagegen das Hortilshusen der Urkunden von Weihenstephan, worüber die gleichmassig in beiden Tradi ionsbüchern eingetragene Verhandlung des Abbtes Sigmar (1138-47) mit Rudolf von Pubennusen (Bogenhausen) keinen Zweifel lässt.\*) Es ist bartelshausen, Ober- G. Vötting, oder Unter- G. Itzling, beide 1. Freising, und heisst in dem oben erwähnten ältesten Urbar von Weihenstephan Hortolshusen.

Meich i p. 871 Sonet köramt er vor M B. 111. 234 VII 487 IX. 482 X. 401 Hundt Metr Sai III 471 Lang's Grafichaften B. 114

Meich, I. p 301 and 2 N. 18.0 v. 1850. M. B. c. Register and IX 444. Hundt Stammonbach I. 68

<sup>8)</sup> M. B. IX 365, we Askedeshusan\* steht, night Adleshurshusen, 371 485, Hundt Metr. Sal III 462, M. B. XIV 185, 186.

<sup>4)</sup> Meich I. 2 N 1070 1072 19-9 b 18.0 M B IX 573, 337 407 409 Hundt Metr Sal III 46. In setzter Stelle bat der Cod Weih, predict Horbishasen\*\*, die verletzte (407 tot in den M. B. durch Nichtbesehlung des Fehlets von Blützern im Cod corrempirt, bei Bundt vellständig.

### Orts-Verzeichniss.

Die erein Aiffer beneichnet die Bummer die aweite die beite in der Pummer und B. die Bole der Vorboninene.

Abbatisdorf 15. Abitinhusen 15. Abungeshofen 81. N. S. Acb 23. Adolbershuten, Allershousen B3 N 3. Adelungeshofen, Adlebofen B2. Adilungiatorf, Alleradorf 82. Adlburahora 88. Admont 38. Asrestingen 50, 1. Affoling 78. Abdorf. Achdorf 83 N 1. Abe 20. Abasen Abacsen 22. Auchpronnen 4. Anglepanh 50, 1, Amhansen 16. Ammusse 17 Afterndorf 19. Astopach 49. Alleredorf \$2. Attenderrenbuch 50, 1 Altatetten 86, 8, N T Ampertelmusen 31 ängebterperg 13. Apatinhour 15.

Arresting 50, 1. Assorbashusen, Aselchebusen 86. Act 21. BS N 3. Attentatep 30, 3, N 7, An Kioster 22, 1 An Markt 15 Aufhansen 50, 2. Arecomgen 73. Awarteshoven, Ausrkofan 50, 2. Basen 40, N. 2. Baubof 12 Beamburg 22, 1 Baumgarten 83 N 8 Baumhof 51 Degerbronn 80 81. 5. Becotha 83 N 8. Benediktbeunen 32. Berchtesgeden al 22, I Berg Bergen 50, 2. Bergk rehen 43. Bergaerszent 62. Benerback 5. Biburg 7 21.

Apperadozí 15

10.

Appertahausen 15.

Arnolithove, Arabof.

Bierwang Vorb S. 78. N. 1. Bogenbausen 81, 2 83. N 9, 86. Botendorf 87 Boteoutoin 87 Boucpach 74. Boxinwano York, S. 79 N 1 Bruck 12, 20, Bruckberg 15. Buhenhof 12. Buch L. Bruck 20. Buch L Erding 30, 81, 4 Buchbach 74. Bachen ahe 8. Buirbach 6. Burcatal, 8. Bargheim 10. Burglengenfold 51. Burges, lach 88 N. S.

Cespite, de. 40.
Chimatingen 40.
Chitaretawhown 10.
Chrouve agen 70.
Clacensrewto 71
Clave 64.
Creglingen 83.
Crea 8

Dechowe, Dachan 86. 87, 81 Dagesteten Dachstadt Deschindorf 89 N 3. Deutenhausen 77, 4. Dietelindorf. Dietidarf 56. Diethof 81, 4 Dierapacch, Dárabuuh 50, 1, Destitated 77, 3 Dolling, Unter 50, 1 Donanatani 61 Donnaworth 29, 50. Doraberg 22 84. Dünzku 50. 1 Direnbarodifing 63.

Contherwigen 82.

Ebenbausen 86, 8.
Ebenbause 4.
Ebenbaus 4.
Ebenbaus 9, 39, 49, 70.
Ebroitintetia Ebenatotten 82.
Eche, Fike 9.
Eggen 3.
Eggen 3.
Eggesting Ebometingen 49.
Ebingen, Eching 81, 2,88

Ehring 61 Riberton 4. Righenbrunn 4. Bichhafen L. Dachan 84. Kichhofen L. Heman 83 Eichenhofen 83. Eughausen 15 Einabach 36. 68. Elvingertabofen 43 Eltendorf 19. Ellbach Ellenbach 43. Ellerbach 49. Enedorf 3, 4, 5, 22, 51 55 55, 57 SQ, 63, 71. Enzenadorf 60. Erharting 85. Eaching 19. Eschlbach 41 Eachling 19. Etjinger, 25. Etzenbaueen 43. 48. Ewenwaten 4 Exmg 19.

Facha 48 77. Fahlenbach 76 N. S. Falkenberg 12 19, 41. Faiden 18. Feldmooting 44, 81, 2. Fendbach 22. Fidalesdorf, Figelidarf 16. Fischbachan10.21 25,60. Föhring 81, 2. Forstinging 19. Fraunhofen 63. 68 N. S. Frauennoubarting 9, 12. Freinhausen 26. 65. Freiding 13, 15, 40, 54 67 68 81 Friedhundorf, Frikandorf 87 Fridendorf 00. Frizandorf 60. Fuelenbach 76 N. S. Fünforchen 57 Fhofiviten 57. Furt 64. Fumberg 41,

Gartelehansen 96. Geberedorf 17 Gebolteback, Gebelabach 36, 4 N. 1 a. 8. Geggenpoint 65 Gegilbach 4 Geibanatetten 50, 1 Guicelbaob 64. Gereenfeld 11 27 Georgenichweig St. Geralfingen, Gerlfing 60. Geroltudorf Garadorf 11. Gerpraktendorf 17 Gibistorf, Galutorf 17. Greendorf, Heren-, Klim-Giesenbach 08. Giltlebingen, Gilebing 86, 3 Gintering 82 Giaelbech 64 Giomondestatan 50, L. Guistorf Gueistorf 56, 4 Gobelabach 36, 4, N. 1 ъ 9. Googgung 50, 1. Goeggibach 4. Gassherm 75. Grafffing 46. Granspronues, Gras brunn 81, 4. Gramagan Grafing 47 Grazzo, Grass 34 Gremertshausen 65. 9. Grögling 88. Grossgundvrtabausen 11 50, 2 Grouman 13. Grahe 50, 2. Guarda 60.

Haar 21. Hanrin 56.

50.

Günding Gundingen 43.

Günzenbauson 83.

Guntheriebusen

Bedelopgedorf 37 Baconera 82. Hegenstetten 50, 1. Haginowa, Hagenau 65. Hardolvingen, Harndlfing 63. Heimenhosen, Heimbauren 48. Hallerndorf 37 Hammerschusen 31 Hanksboren, Randsushoven, Ober- 77 Harborg 37 S. 76. Hards, Hard 21. Harrashof 63. Rarthausen 30. Hartsburgen 80 Bartw geshofen 3. Hanelahe 56. Haelbof 4, 56, Haselwison, Hasen wisen 4. Hannersdorf 16. Hanning 56. Hansen 25 28. Hegelabuten, Heigenbausen 89, # N 1 Heitzenhofen 3. Hetchen-, Horchenholen Rerete , Höretsbausen Inzkofen 29 Hamdioshman, Hardeskusen 30. Hermoshuson, Höronsbausen 80 81 Herishusan, Heretabansen 26. Hermarateten, Herman- Käferlob 61, 3. stetten 4. Hermarshusen 81. Herteshusen, Hörzhau- Katlaberg 75. nen. 38. Hienbeim 58.

Himshenbufen 58, 83.

Hohenbercha 63 M. S.

Hörzhausen 28. Sü.

Hohenmireberg 87 Holaron, Hollarn 88. Horlbarch 87, 5, 76. Horskanbofen, Hörschenbofen 58, 68. Hortolfeshmen, Hortike-**Билар**, 86. Hanoidiscort 16. Huningen 66. Husen, Hausen 25-26, 66. Huserop, Husiro 32. Jacobnoubarting 9. 12. lehenhofta 33. Jepinchiricha 54. lens , lgiens - Igens besh 60 legenshach 65. fibunges filonger, 11munges | maiangesboven Bl Imichiphorin 82 lmmechoven 64. Incheshelen 83, 35, 23, lacinmos 54. Inderedorf 28, 45, 48, 58. TJ. inkhofen 86. 64 Innenchovin 85, 54. Juningen & Inconmos 64. Jorge, Jarit 81,2 Іравьоты 84. Ireching 78. Irimanningen, Ismaning 81, 9. lsingereshaven 48 Kaem 4.

Kals-, Robindorf 85.

Karreth 4 N 2

Kakingon 50, 1

<u>Kalbum 23.</u>

Karring 4

Kloo IO.

Hohinhaim, Bönbeim 55. Knobdorf, Knodorf 50, L.

# Druckfehler.

Seite 74 Zeile 6 von oben lies Stifter erhalten statt Stiften enthalten.

" 107 " 2 " anten " 3) Pes thes anecdot, I I 699 und tilge des l'ebrige.

" 108 " 7 " oben " der Verda statt des Worde.

" 122 " 3 " " " Haldolvingen statt Haldelsingen.

" 130 " 10 " anten " Sextenreib statt Smenreib.

" 140 " 7 . " " Ridigan statt Riedegen

# Zur Geschichte

dos

# angeblichen Bündnisses von Bayonne,

daden

einem Originalbericht über die Ursachen des zweiten Religionskriegs in Frankreich.

You

August Kluckhohn.

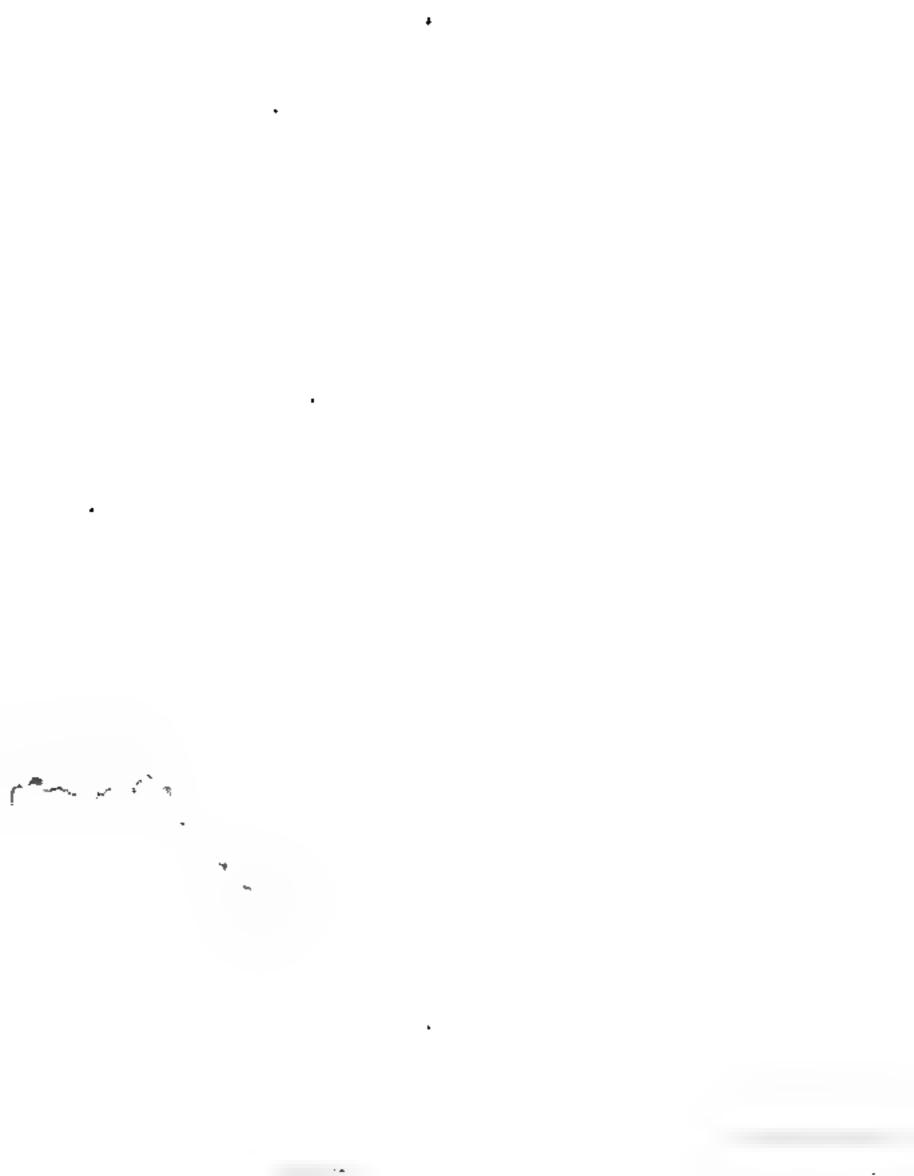

#### Zur Geschichte

dea

angeblichen Bundnisses von Bayonne,

nebut

einem Originalbericht über die Ursache des zweiten Religionskriegs in Frankreich.

You

#### August Kluckhohn

Wer die Geschichte des XVI Jahrhunderts auch nur oberflächlich kennt, weise von dem Bündniss, das im Jahre 1565 der spanische und der französische Hof zur Ausrottung des Protestantismus unter Alba's thätiger Theilnahme in Bayonne abgeschlossen haben sollen. War es doch schon nach den Berichten gleichzeitiger Schriftsteller jenes "heilige Bündniss", das auf die Politik der katholischen Höfe gleich in den nächsten Jahren einen massgebenden Linfluss ausübte, das Vorgehen Spaniens gegen die Niederlande, die Verfolgung der Hugenotten in Frunkreich, die Haltung des Papstes gegenüber der ganzen protestautfsichen Welt bestimmte, und endlich in den Gräneln der Bartholomäusnacht sein blutiges Ziel erreichte. 1) Nachdem aber vollende ein so

t) You des gleschzeitigen Geschichtschreibern ist es in erster Linie der Verfasser der zuerst im Jahre 1675 arschienessen Commentaria de statu religions et republicae in regno 20\*

hervorragender Geschichschreiber wie de Thou jeue Ersthlung dedorch zu beginnbigen schien, dans er auf die Papiere des Herzoge Coune von Florenz als die muthmasshahe Quelle hinwies, zus der Adriani, desem

Sultito (Services), welster III, 61 von der Sepanner Lage, was was meer Sennedanden. Philippite redet. Firmater taxon steps matrix: Districts intervents some dess regin. maron illuf quel comot foolus, religiones printes constituendos, mercegas tot acest, estifryandes promodendesses et uned finite este hereautique infertafrier, esses passinages, gipets potent. Magazia publicator Gullo. Gullos astronia Herpania, question em ampresamque partidocera espect, utarque cera Letinosità destrevada Partificareque refigience degratatem canadra modu se sunternaturum, umpropus expedimenta profits altandos paperurum, quae provint in this fraction or an oversease and allow run offers often providendaments generandes. Esque des pierteque personiures explicate. Confirmati sero base su modem feedore atom of Brigges recent effects port apparentials. We mark have-of Parisht Condo rechteratig can den kunchingen orfahr folgt wester unten ...... Henry give von behandt Bil. Hil p. 90 dum 3, auch La Propriesaire (L'Eusterre de France, rereibre des plus autables motormous universes as provinces de l'Europe etc., recret erachioses 2001) au Gostiloupurps for the augustance budge Liga andgeführt word on ich den weig denn diener Arbeitenber reget bles von dem Vergante, den fin Protestanten bagten, niche miljet dorses seen Betetatorado Thatesado en martes. Les prevaderest hout es les 16-7-17. dur Edition von 1507 im apparat de la religion et l'autotimotisest plus baienf die trockie de l'hadro d'aginet got à descrit etc. Digregie et se rectige dans egliet, Throughn, on adopted Lathach, is mount Multipleton Statt Universit Landon (CPT - AETH) g. 15) and no mandricks, wie ob much or in dee in Paymon gullinger Developmen make propile, about to Worte days poste to make the Ungovertical part Arguesta, 1976. haby als die Versagendung en Bayronn. In en il fut reselu que les dien recorrence un pratagogroups, proportionally by Hologroup Childrens, experienced front rebottom at goo as classe erditores reveret attrages et partieres ... soch die beringung onlessen, dass dem arles auch der Morning der Bugen eine beschlieben marten. Der gemanigte bigebeich Panguere hills radion on was der Fangemonnbanft im Mayonan im mann gleichter igen fleiele ungb planters p. 201. Aug. Area 150s, rough Pulsar II. 201, . An Hagenston therrongen sich, does done Economichants par su deven Universitying platstades, and any one hatharanke Liga provides desse basin Kongon to ber known. As toole vengense and the mimilgion whe seeks assume the sureshowherebooks is or fortilited. In this water, so have time ingre- dam was hapapan dan marte Made Frankrische war. Webste von den Rightige der Bagfander auser die Herreificht Luris V.I. gebracht, wurde, um jests die geste mit word to matches die handen der bitrgerheiten houge, die nation Knot PL, die bermitting des Plants berbackberen, werder gebatigit werden ... In water augustion to Form Aughot tack this Existit oney were then one Projective grave his enduting used coping the Harrisgian and model to require Mandalance for Adrian Storie de man troops Philogother in 1220 and great year than and Thomas and deduces and day Variously above reduce man appealing dam die Beltragkeit der Kreiblung wie nicht dierek underen im darek die Berrymmin beitringlich. beginnings on these shallok our nebus Persons (our basseld on worder surdicut), may much de l'hore Lie III al regres name est, leggeres ques depuis semple pout pireure fidem aprel performance foregons.

Bericht er sich aneignete, geschöpft haben möchte, spielte das Bayonner Bündniss in der Geschichtschreibung die Rolle einer hinlänglich bewiesenen folgenreichen Thatsache, bis endlich deren Glaubwürdigkeit in unsern Tagen angefochten wurde

Hatto E. A. Schmidt in seiner Geschichte Frankreichs III, 94 den Abschluss eines förmlichen Bündnisses schon in Zweifel gezogen, wenn er auch meinte, dass man sich zu Bayonne "im Allgemeinen über die Nothwendigkeit der Vertilgung der Ketzer geeinigt habe," so gab Ranke, Franz Gesch, I, 270 auch eine derartige allgemeine Verabredung preis. Freihen drang, wie Rause beinerkt, Alba auf energische Massregein gegen die Ketzer und fand dafür bei einigen Franzosen am Hof lebhafte Lifterstützung, aber Katharina wie ihr Sohn Karl IX waren weit entfernt auf die genischten Vorschläge einzugehen "Man schied sehr kalt von einander." 1)

Ausführlicher hat sich Soldan in seiner Geschichte des Protestantisinus in Frankreich (II, 219 ff.) mit der Conferenz zu flagenne beschäftigt, indem er Albas gleichzeitige Deposchen an König Philipp zu Rathe sog Auf Grund dieser authentischen Berichte ist Soldan zu dem Resultat gekommen, dass Alba der Konigin Katharina weder zu einem Kriege noch zu einer Bartholomäusnacht gerathen und noch weniger eine Luga zwischen beiden Machten zum Abschluss gebracht habe, nur das bleibe Thatsache, dass Atba in Philipps Namen de Austottung des Protestautismus und die strengste Züchtigung der Ungehorsamen verlangte". Und auf die Frage, wie weit Katharina auf das, was ihr sugesonnen wurde, eingegangen, antwortet Soldan nach Erwägungen für und wider, es scheine, dass su Bay inne zwar Vieles gefordert und beredet, abor wonig oder nichts beschioseen und bündig zugesugt wurde." \* Von einem förmlichen Bündniss, einer Liga, oder von bindenden Zusagen bezüglich eines gewaltsamen Vorgehens gegen die Protestanten, kann also auch noch Soldan keine Rede mehr sein.

<sup>1)</sup> In der Geschichte der Pärste II, 58 hatte Ranke seine Ansicht über die Zesemmenkunß in Bayonne in den Worten ausemmen gefüset "Von Altem was man derüber gesigt bet, ist nur soviel gewise, dass der Herzog von Alba die Konigin von Frankreich auffordette, sich der Oberhäupter der Hugenotten, nuf weiche Weise immer zu entlichigen"

Aber mit dem Nachweis der Unrichtigkeit jener Ueberlieferung ist ihre Bedeutung für die Geschichte nicht abgethan. Es bleibt vielmehr die Thatsache bestehen, dass der Eindrack, welchen die Conferenz zu Bayonne auf die protestantische Welt machte, und die aufregenden Combinationen, welche eich deran knüpften, die Haltung der Protestanten in und ausserhalb Frankreich für eine Reihe von Jahren haben bestimmen helfen 1) Daher scheint auch die Frage nicht ohne Interesse, wie jene Erzählung entstehen, wie sie überall Verbreitung und Glauben finden konnte, ohne dass je auch nur der Schein eines actenmäsnigen Beweises für die Richtigkeit derselben beigebracht worden wäre?

Der Verfasser dieser Zeilen wurde auf den Gegenstand durch die Correspondenzen des Kurfürsten Friedrich des Frommen von der Pfalz, in denen das zu Bayonne abgeschlossene Bündniss wiederholt erwähnt und besprochen wird, geführt. Seit dem Ende des Jahres 1567 namentlich wird in den Briefen des Pfalzgrafen immer von neuem auf die Rayonner Uebereinkunft als auf einen hochwichtigen Factor in der Politik jener Tage hingewiesen. Was in Frankreich, in den Niederlanden solbst in Deutschland geschieht, wird dernach benrtheilt. Der Vorkämpfer der reformirten Kirche beruft sich auf jene katholische Liga, wenn er für die Sache der Hugenotten und der evangelischen Niederlünder die Theilnehme der deutschen Fürsten in Anspruch nimmt, auf sie weist Friedrich wie auf ein die ganze protestantische Welt bedrohendes Ereigniss hin, wenn er die Mitfürsten immer und immer wieder zur Wachsamkeit im eigenen Vaterlande auffordert. Er auchte gegen das katholische Bündniss eine Vereinigung der evangelischen Fürsten zu Stande zu bringen, und wenn das Ziel auch nicht erreicht \* - wurde, so ward doch mehr als ein protestantischer Hof durch die Erinnerung an die Verschwörung der Gegner in Athem gehalten, und Friedrich selbst glaubte nur eine durch die Lage der Dinge gebotene Vertheidigungsmassregel zu ergreifen, wenn er den Glaubensgenossen in Frankreich wie in den Niederlanden Hülfe sandte und selbst seine Söhne an der Seite der Hugenotten und der aufständischen Niederländer kämpfen hess,

<sup>1)</sup> Yorg. auch Polenz, Geschichte des franz. Calvinnames II, 838.

Man hatte zwar in Heidelberg die Zusammenkunft zu Bayonne nicht von Anfang an als so unheibringend angesehen, sondern eine Zeitlang den Versicherungen des spanischen wie des französischen Hofs, wonach es sich bei jener Begegnung keineswegs um politische oder kirchliche Pläne gehandelt hätte, Glauben geschenkt. Es ist aber bemerkenswerth, dass König Philipp selbst es gerathen fand, schon Monate lang vor der Bayonner Conferenz den Kurfürsten von der Pfalz über die Absichten, die man mit jener Zusammenkunft verbinde, zu berühigen.

Philipp hess am 1. Februar 1565 — die Conferenz fand erst am Juni des Jahres statt -- ein Schreiben nach Heidelberg abgehen, worin er ansemandersetzte, wie sehr die Königen Mutter von Frankreich, Katharma, von dem Verlangen erfüllt, ihre Tochter die spanische Königip Eluabeth, wieder zu sehen, in ihn, den König gedrungen habe, eeine Gemahlm an die französische Grenze zu begleiten, und wie er, durch Geschäfte selbst an der Reise gehindert, endlich der Königin erlaubt habe, das lebhafte Verlangen ihrer Mutter zu befriedigen 1) Darüber habe der König dem Pfalzgrafen in besonders freundlichem Vertrauen noch vorher gründlichen Bericht geben wollen, weil ohne Zweifel im h. Reich deutscher Nation solche Zusammenkunft der beiden Königinnen lautbar und viel besprochen werds. Vielleicht werde es auch, wie in solchen Fällen zu geschehen pflege, an Leuten nicht fehlen, die das Vorhaben anders als es gemeint ist, zu deuten unternehmen. Philipp bittet den Kurfürsten in diesem Fall ihn von allem unrechten Verdacht freisprechen zu wollen. 2) Der Brief kam nach Heidelberg über Brüssel, Margaretha, die Statthalterm der Niederlande, hatte auch ihrerseits ähnlich lautende Versicherungen beigefügt, in Erwägung "der jetzt regierenden geschwinden Welt, wo von unfriedsamen Leuten dergleichen. besonders was in Spanien geschieht, dem Könige zu Unglimpf gedeutet werde".\*

1) Briefe Friedrich des Frammen I, 547 ff

<sup>2)</sup> Man könnte versucht sein, eben in dem Emstand, dass Philipp nöting fand, die protestantischen Färsten im Vorans über die Conferenz zu berühigen, einen Beweit für die gefährlichen Pläne, welche man von voraherein verfolgte, zu finden Indese ist en doch wahr, dass der König von Spanien nur mit Widerstreben auf die Wünsche des fransösischen Hofs einging, und Philipp seine Einwilligung zu der Zusammenkunft lange nicht geben wollte. Krat am 22. Januar 1865 augte er zu. Soldan II, 218.

Indem Friedrich diese Briefe am 2. Marz 1565 nach Kassel sandte, bemerkte er dazu. Obwohl in die grossen Herrn solcher Zusammenkunst wegen kein Misstraun zu setzen, so kann doch nicht schaden, dass man derselben etwas Nachdenken habe, was sie endlich anspinnen und zu Wege bringen möcht, in Betrachtung, dass Vielen bewusst, welcher Gestalt die alte Königin in Frankreich gesinnet und wie sie sich bisher verhalten. Der Pfalsgraf setzte also damals in die Absichten Spaniens wenigstens noch kein offenes Misstrauen, und wenn er von der Königin Katharina weniger Gutes erwartete, so versäumte diese nicht, ihm nachträglich den aus der Zusammenkunft zu Bayonne etwa geschöpften Argwohn zu nehmen.

Denn zu Anfung September des Jahres 1565 kam als französischer Gesandter Peter von der Weyds, um die deutschen Fürsten über die stattgofundene Zusammenkunft zu beruhigen. 1) Man klogte schon über die mancherlei falschen Reden, die aus Argwohn und Misstraun ausgestrout wurden, und die geeignet waren, die Welt mit Unemigkeit zu erfüllen. Der Pfalzgraf wird gebeten überzeugt sein zu wollen, dass es sich, so lange die beiden Koniginnen zusammen gewesen, nur um Kuraweil, Wohlleben und dergleichen gehandelt habe. Was in dieser Hinsicht geschehen, schildert der Gesandte in lebhaften Farben, und um zu beweisen, dass gegen die Protestanten nichts verabredet sein könne, beruft er sich auf den vom König gefassten Entschluss, einen auf strenge Aufrechthaltung der Rehgions- und Friedensedicte gerichteten Befehl ausgehen zu lassen -- Nach der Antwort, welche F dem Gesandten ertholite, schenkte or der Versicherung Glauben, wenn er auch herverhob, dass der Argwohn verpreitet sei, ale ob die Zusammenkunft aus andern Gründen, im besondern zur Vertilgung der wahren christlichen Religion stattgefunden habe.

Es hing von dem Verhalten der katholischen Mächte gegenüber den Bekennern der neuen Lehre ab, ob der Verdacht, dass die Regierungen von Spanien und Frankreich zu Bayonne verderbliche Pläne geschmiedet hätten, festern bestand gewinnen sollte oder nicht. Denn nahe genug lag ein solcher Verdacht. War es doch bei der überall,

<sup>1)</sup> Briefe Friedrich d. P L 590,

auch in Dentschland herrschenden Spannung zwischen den beiden Religionsparteien dahm gekotomen, dass man auf der einen wie auf der andern Seite jede Lewegung des Gegnere mit Misstrauen, Sorge und Anget beobachtete.

Und nicht zum ersten Mal geschah es, dass die eine Religionapartei von der andern glaubte, dass sie eich durch Bündnisse zu einem Vernichtungskampf wider die Gegner atärke. Der Glaube an solche Verbindungen lag gleichsam in der Luft. So hatten die Katholsken schon wenige Jahre nach dem deutschen Religionsfrieden von 1555 die Protestanten in Deutschlaud, Frankreich und England zur Ausrottung der alten Kirche gerüstet zu sehen gemeint 1, und die evangelischen Fürsten noch öfter und drohender das trespenet eines grossen katholischen Bundes, an dessen Spitze der Papet und der König von Spanien standen, wahrgenommen

im Jahre 1560 hören wir bereits von einem unter den Protestanten verbreiteten "Discura", wonach der Kaiser (damals noch Ferdmand) und die anderen katholischen Potentaten mit dem Plane umgeben soliten, die Protestanten mit Waffengewalt zu vertilgen. Es wurde unter anderm vorgegeben, bei dem jüngsten Friedensschluss zwischen Spanien und Frankreich (Chateau-Cambresis 1559) sei im Geneimen vornehmlich darüber verbandelt worden, wie beide Mächte mit Hilfe des Papates und des Koisers die lutherische Secte ausrotten könnten. Der König Heinrich II you Frankreich, der bald darauf starb, habe swar das Vorhaben gelobt, aber zugleich erklärt, dass er gegen die Deutschen nicht offen, sondern nur keimisch und mit Geld Beistand leisten werde. Der neue König dagegen, Franz II. welcher bloss von den Guisen, lauter Pfaffen und Pfaffenknechten, regiert werde, werde leicht zu bewegen sein, das Werk vollbragen zu helfen 2). In der That hörte man auch gegen Ende des Jahres, dass wenigstens der Popst und Spanien eich gerüstet hätten, die protestantischen kürsten mit Heeresinscht beimausuchen schenkte freiheh Friedrich von der Pfalz solchen Gerüchten keinen vollen Glauben, meinte aber doch, die Sache sei nicht zu verüchten.

<sup>1)</sup> Ritter, destache Usion p. 15,

<sup>2)</sup> Brisis Friedrich d. F. I., 193, Ann. 2. Abb. 4.311.Ct. & k. Ak. d. Wan, XJ. Hd J. Abth.

Der Papst und König Philipp wurden von den Protestanten fort und fort als Verbündete gefürchtet, und die Nachricht, dass in Spanien und Italien gerüstet werde und dass auch der Kaiser Ferdinand die Hände im Spiel habe, tauchten im Jahre 1562 so bestimmt auf, dass der Pfalzgraf, der Herzog Christof von Württemberg und der Landgraf Philipp von Hessen es nicht für überflüssig hielten, an gemeinsame Vertheidigungsmasseregeln zu denken.

War dies die Meinung, die man vor dem ersten Religionskrieg in Frankreich von den Planen Spaniene und des Papetes begte, so konnte weder der Beistand, den König Philipp in dem ersten Hugenottenkrieg der katholischen Partei leistete, die Sorge vor Spanien verringern, noch der Verlauf und Abschluse des Tridentiner Concils Besseres von Romerwarten lassen. In Frankreich aber gelt nicht mit Unrecht vor allen der Cardinal von Lothringen als der unversöhnliche, ränkevolle Gegner der Protestanten, dessen Machinationen man es vorzüglich zuschrieb, dass der Friede von Amboise die Hoffmungen der Hugenotten nicht erfüllte. Rechnen wir endlich hinzu, dass auch in Deutschland der katholische Clerus, einzelne Buschöfe voran, selbetbewuster aufzutreten anfing, während der neue Kaiser Maximilian II., auf den die Protestanten gebaut hatten, bedenklich schwankte, so können wir une erklären, wie aufregend das Vorgeben Spaniens in den Niederlanden wirkte, als man dort mit Fener und Schwert die Tridentiner Beschlüsse auszuführen unternahm und endlich, da die Religionsneuerer bis auf einen kleinen Rest schon bezwungen waren, noch Alba mit seinen Kriegeschaaren nahte.

Das war die Zeit, wo in protestantischen Kreisen die schlimmsten Gerüchte von allesumfassenden Restaurationsentwürfen den fruchtbarsten Boden fanden. Wieder hörte man und drobender als je — es war im Sommer 1567 — von einem grossen päpstlichen Bündniss, dem selbst Kaiser Maximilian, durch weltliche Vortheile gewonnen, beigetreten sei 1). Sogar die Artikel des verderbenbringenden Bundes wurden in zahlreichen Abschriften in Deutschland verbreitet, und wenn auch die verständigeren protestantischen Fürsten die den Gegnern augeschriebenen Pläne nicht in ihrem ganzen Umfange für begründet hielten, und insbesondere den

<sup>1)</sup> Das Nibers biurther en Anfang des 2. Bandes der Briefe Friedrich des Frommen.

Kaiser, auch vor seiner ausdrücklichen Rechtfertigung, nicht für mitschuldig erkannten, so zweifelte doch an den üblen Absichten des Papetes, Spaniens und anderer Vorkämpfer des Katholizismus kaum Einer.

Noch herrschte in Frankreich Frieden. Wohl war das Religionsedikt, das den Protestanten sehr bestimmte Rechte zusicherte, durch Declarationen und Restrictionen in wesentlichen Punkten illusorisch gemacht worden, Gewalfthaten, welche von katholischen Behörden ungeahadet blieben, mehrten sich, und selbst die Häupter der Hugenotten sahen Freiheit und Leben gefährdet aber noch dachte man nicht an den Wiederbegion des Bürgerkrioges, und am wenigsten glaubte man in Deutschland, dass der Kampf in Frankreich alsbald entbraunen werde. Denn der franzömiche Hof verfehlte nicht, die protestantischen Fürsten durch seine Agenton wiederholt der freundschaftlichsten Gesindung zu versichern, ja es gingen ihnen von dort sogar Warnungen von den gefährlichen Absichten Spanions und des Papates zu, und Männer, die im Dienst der französischen Krone standen, veranlassten die deutschen Fürsten, an den Abschluss einer nähern Verbindung mit dem König von Frankreich zu denken Im Sommer des Jahres 1567 wurde in Heidelberg, Stattgart und Kassel ein französisches Bündniss ernstlich erwogen und im Interesse dieser Angelegenheit eine Gesandtschaft nach Paris, allerdings mit deutscher Umständlichkeit, vorbereitet 1).

Da mehrten sich die Nachrichten von der wachsenden Bedräugniss der Reformirten in Frankreich in domselben Massae, wie die Zeitungen aus den Niederlanden, Spanien und Italien drobender lauteten. Condésche Gesandte kamen nach Heidelberg, um die Theilnahme für die gefährdete Lage der frauzosischen Glaubensgenossen zu steigern. Indess blieb auch der Hof nicht müssig. Agenten und Gesandte des Königs und der Königin Mutter bezeichneten die Klagen der Hugenotten als kecke Erfindungen, und während sie die Friedensliebe der Regierung betonten, siehen sie die Führer der Unzufriedenen, insbesondere den Prinzen von Condé, der schlimmisten ehrgeizigen Absichten. Aber die zweifelhaften Vollmachten des einen und die verdächtige Personlichkeit

Auch hierüber genauere Mittheilungen in den unter der Presse befindlichen Brisfen Friedriche ans dem J. 1867.

des andern dieser Gesandten nahmen ihren Aussagen in des Kurfürsten Augen alles Gewicht, so dass Friedrich es nicht ungern sah,
wenn sein Sohn Johann Casimir dem Prinzen von Conde Kriegshilfe zususagte. Schon hatten zu diesem Zweck Truppenwerbungen begonnen,
als die Gegenwirkungen des französischen Hofe noch mit Eifer fortgesetzt wurden. Es war der Gosandte von Lansac, welcher nach den
Herrn von Lignerolles und Bochetell (Bischof von Rennes), im November
in Heidelberg erschien, um den von Johann Casimir beabsichtigten Zug,
wo möglich, noch zu hindern, indem er den Prinzen vin Conde und
dessen Freunde auf das Entschiedenste als frevelhafte Rebellen darstellte.

Es traf sich, doss der Kurfürst dem Herrn von Lausac einen Gesandten des Prinzen entgegenstellen komite, der um dieselbe Zeit gekommen war, um die Bedenken, die der Bischof von Resnes gegen-Joh Casumir's Unternehmen am pfälzischen Hof wachgerufen haben möchte, durch den Nachweis der Rechtmassigkeit und Nothwendigkeit der Erhebung der Hagenotten zu beseitigen. Die Darstellung, welche Lausne und der Condé'sche Gesandte unter diesen Umständen von den französischen Angelegenheiten gaben, standen erklärlicher Weise in greilom Widersprüch miteinander, bud es war eben so natürlich wie gewöhnlich, dass der Kurfürst nach dem mündlichen Vortrag der Gesandten eine schriftliche Darlegung ihres Anbringens sich erhat. Langag, der dem Andern gegenüber arg genug in's Gedränge gekommen war, sagte awar einen schriftlichen Bericht zu, lieferte ihn aber nicht. Der Gesandte Condé's dagegen verfasste eme weitläufige Denkachrift über die Vrygange, welche die Hugenotten zur Waffenerhebung veranlasst hätten Es ist das Aktenstück, in welchem zum ersten Mal des Bündnisses von Bayonne ausführlich gedacht, und die Quelle, aus der die Erzählung stamint, dargelegt ist.

Fragen wir zunächst nach dem Verfasser des Berichts und dem Werth seiner Arbeit im Allgemeinen! Friedrichs Correspondenzen nennen den Namen des Gesandten nicht; eben so wenig findet sich derselbe zu Anfang oder zu Ende der Denkschrift oder vielmehr der deutschen Uebersetzung der ursprünglich französisch abgefassten Denkschrift, die uns in Abschrift vorliegt. Auch sies dem Inhalt lässt sich die Person des Verfassers nicht mit Sicherheit feststellen. Degegen erfahren wir

aus La Popelinière's L' Histoire de France etc Livi. XIII f. 74, dass zwei Gesandte der Hugenotten, Chateliers Portant, (sonst Chastelier Pourtaut) genannt la Tour, und Francourt zugleich mit dem königlichen Gesandten Lausse am Heidelberger Hofe waren. Da jedoch in Friedrichs Briefon nur von einem Conde'schen Gesandten die Rede ist, wir als silchen den Edelmann betrachten dürfen, dem Francourt, der Kanzler des Prinzen (Sold a H. 280) nur zur Mütze beigegeben zu sein scheint, so werden wir als Urheber der Denkschrift den Chastelier Pourtaut, Heria de la Tour, anzusehen haben - eine Annahme, die dadurch, dass der Verfasser am Schiuse von sich seibst als einem Adligen spricht, noch niehr befestigt wird. Das hindert natürlich meht, dass nicht Francourt einen Antheil an der Abfassung der Schrift gehabt haben imag.

Was Pourtaat anbetrifft, so ist som Name nicht unbekannt, vielmehr durch eine Gräuelthat, einen Mord, berächtigt worden, den der hitzige Freund und Diener Andelot's an einem Parteigenossen der Guisen, dem Capitan Charry, gegen Ende des Jahres 1563 verübt hat 1). Pourtaut führte freiheh zur Entschaldigung der Mirdthat un, dass sie nur ein Act der Blutrache gewesen, inden Charry vor Jahren seinen Bruder ermordet habe. Er flüchteto und suchte am Hofe Philipp's von Hessen eine Stelle, der Landgraf trag jedoch Bedenken, trotz der Empfehlungen des Admirals und Andelot's, einen Edelmann, der einen Todtschlag begangen und in der Mordacht sich befinde, in seinen Dienst zu nehmen 2)

Seit dem finden wir den Herrn de la Tour noch öfter als Gesandten der Châtillous an deutschen Höfen ), was immerain beweisen mag, dass er selbst in den Augen eines etrengen Ehrenmanns, wie der Admiral war, wegen jener Mordthat Verzeitung verdiente, zugleich aber ein Beweis dafür ist, dass die Führer der Hogenotten sein diplomatisches Talent nicht ninder zu schätzen wussten als seine volle Hingeliung an ihre Person und an ihre Sache.

Soldan II, 194, vergl. auszer den dort angeführten Quellen Memusten de Londe I, 193 (Hanger Ausg. 1748).

<sup>2)</sup> Briefe Priedrich des Frommen J. 512 Anta 2

<sup>3</sup> Briefe Friedrichs 1, 801, 693.

Das sind auch die Eigenschaften, welche die fragliche Denkschrift kennzeichnen. Mit unverkennbarer Geschicklichkeit und Gewandtheit hat der Verfasser alles das zusammengestellt, was die Sache der Hugenotten in günstigem Lichte zeigen kann, und augleich beweist die überzougungsvolle Warme, ju die Leidenschaft seiner Sprache, wie innig er der Partei, als deren Organ er dient, ergeben ist. Trotz dieses l'artendandpunktes jedoch hat die Denkschrift unlängbar einen historischen Worth, Denn sie rührt, auch wenn wir, wie wir doch thun dürfen, dem Kanzler Francourt keinen Antheil an derselben zugesteben wollten, von einem Manne her, welcher die genaueste Kenntniss von alle dem besass, was den Prinsen-Condé und some Freunde zum Anfstand bestimzete. Und wenn auch, wie es nahe liegt, dasjemge verschwiegen wird, was nicht dem littereese der Partei dient, so haben wir doch keinen Grund, den thatsächlichen Angeben Glaubwürdigkeit abzusprechen Manches ist zudem aus andern gleichzeitigen Quellen, insbesondere dem besonnenen La Popelinière, zu Sovial abor auch übertrieben und durch Parteileidenschaft entstellt sein mag immer bleibt es von Interesse, die Auffassung der Sachlage von Seiten der Parteifährer vermittelst ihrer Organe kennen zu lernen, und diesen Dienst erweist une die vorliegende Denkachrift besser und begremer als die bekannten Druckschriften.

So sind, um nur Einiges hervorzibeben, nicht allein die Bedrängnisse und Verfolgungen, welche die Reformirten in manchen Provinzen
Frankreiche erführen, sondern auch die Nachstellungen, welchen Condé,
der Admiral und Andelot theils wirklich ausgesetzt waren, theils ausgesetzt zu sein glaubten, weit vollständiger als anderswo aussimmengestellt 1). Ebenso erhalten wir theils neue Aufschlüsse, theils eine Bestätigung früherer Angaben oder Andeutungen über die Beziehungen
Condé's som Hofe um die Zeit der Anwerbung der Schweizer-Truppen
und über diese wichtige Angelegenheit selbst. Es wird insbesondere
bestätigt, (vergl. Soldan II, 255 Apm.) dess die Art der Ausführung

<sup>1)</sup> Ceber Anschiege auf des Leben oder die Fraikert Condé's und des Admirals batten wir bisber nur kurze Andeutungen. Ausser der Notiz in den Memoiren La Nous's (Coll. univ 47 p. 370.) war es hauptalehlich eine Bemerkung Languet's (Arcan I 10), der Jedoch nur von den Beschlüssen, Condé und Coligny zu verbaften, gehört hatte. Vergi-Boldap II, 258, Ann. 8.

der von Condé und dem Admiral selbet angerathenen Trappenaufstellung sie zu der Ueberzeugung brachte, dass die katholischen Verbündeten das Werk der Restauration nunmehr beginnen worden.

Was jedoch dem Actenstück ganz besonderes Interesse verleiht, ist die Auskunft, die une über den Ursprung und die Verbreitung der Ersählung von dem Bayonner Bündniss gegeben wird. Freilich wusste man schon im Allgemeinen aus Serranus' Commentarii Lib. VII. (T. III. p. 65), das die Kenntniss der Bayonner Beschlüsse den Führern der Hugenotten durch den Prinzen de la Roche-sur-Yon, welcher der Conferenz von Bayonne beigewohnt hatte, kurz vor dessen Ableben zugekommen war, denn der gennnnte Schriftsteller erzählt: nem de sacro illo foedere cum Galitae Hispaniaeque regibus inito ad religiosorum ruinam, certius ad illos erat nuntius perlatus per Principem Rupesuryonium, Condaet consobrinum, regie consangumeum a familia Borbonia. qui rei Baionicae interfuerat, Condaeumque ipsum, ut tantie perturbationibus provideret, hortatus fuerat, paulo antequam moreretor. Und Ahnlich berichtet die Vita Coligni's aus dem Jahre 1575 p. 67 Verum aliquot interiectia diebus Princeps Rupisurio, regio prognatus sanguina per literas ab Atmiralho petnt, ut aliquem e sua, cui maxime confideret ad se arcano mitteret, per quem es nunciare posset, quae ad ipsius salutem magnopere pertinerent, neque in vulgus efferenda essent; paucisque post diebus ipse Rupieurio, qui Condaco Principi propter cam propinquitatem Regiam amicus erat, secreto enuntiat, consilium Baionae captum fuisse, de religione, quam reformatem appellabat, funditus delenda et us, qui sam professi fuerant, opprimendis. Allein der letatere Bericht schien schon desshalb unglaubwürdig, weil der Verfasier der Lebensbeschreibung des Admirals die Mittheilung des Prinzen in eine Zeit versetzt (nämlich in die Zeit der Anwerbung der Schweizer, Herbst 1567), we dieser (gestorben im Oktober 1565) längst nicht mehr am Leben war, und damit war nuch die Glaubwürdigkeit der Notiz des Serranus erschüttert 1).

<sup>1)</sup> Wenn Behrudt, Gesch. von Frunkreich. III. 26 Aum. 1. neben Serranus La Popelinière als einen Geschichtschreiber bezeichnet, nach welchem der Prinz de la Roche-sur-Yon jese Mittheilung gemacht hitte, so beruht das auf einem Versehen, denn La Popelinière sagt, eo viel job sehe. davon nichte.

Nun sehen wir, doss allerdings der genunute Prinz als die Quelle der Nachricht, welche den Führern der Hugenotten über die Verabredungen von Bayonne zuging, zu betrachten ist. Aber die Umstände, unter denen die Mittheilung erfolgte, waren eigenthümlich genug. Der Prinzempfängt tedtkrank und "schon gar schwach" den Besuch eines Abgesandten des Admirals, eines jungen Edelmannes, der dem Kranken die Theilughing seines Herrn ausdrücken soll. Him erzählt der Prinz nach Verncherung seiner Verehrung gegen den Admiral, was ein paar Monate früher zu Bayonne in seinem Leisem berüthen und beschlossen worden sei. Es handelt sich im ein Baulinss unter etlichen der höchsten Potentaten (also would might bless Frankreich und Spanier), zur Ausrottung der reformirten "liel gion und der Bekenner derselben. Um sein Gewissen zu erleichtern, will der Prinz davon dem Admiral Kenntniss geben, koffend, dieser werde in- und nasserhalb des Königreichs Mittelfinden, dem hösen Rathschlag mit guter und gesander Arzuei zu begegnen und zuvorzukommen. Ja, er bittet nicht allem den Admiral, sondern auch alle andern frommen und getreuen Diener des Königs hierin nichts zu vernachlässigen. Die nun folgende Zwischenbomerkung des Berichterstattere: "Ob diese Warning gut oder böse, lass ich einen Jedweden abnenmen an dem, was der Ordensherr, der von Seure, in Befehl gehabt bei der papstlichen Heiligkeit zu werben und sammt derselben auf Mittel zu gedenken, wie man die Ketzer bekriegen und die West von ihnen reinigen möchte" - ist uns nicht recht verständlich. Es scheint da nit auf jene aufgefangenen oder einem Agenten abgenommenen l'apiere hongewiesen zu sein, van denen wir auch sonst als von einer der Ursachen der Beängetigung der Protestanten, freilich donkel genug, hören 1). Es wird dieser Hinweis als ein bändiger lieleg für

<sup>1)</sup> En ist der reformete La Noue (geb 1557, gest 1501, welcher in seinen Memoiren (Coll. noiv 47 p. 168, 169) berichtet. Quant aux secretes (so eanses qu'ils allegasient, nâmlich die Führer der Hugenotien, ils metimient en avant aucunes letters intersoptees, venantes de Rome et d'Espagne, où les desseins qu'on vou ait executer su demouvement (ort a plain Verner La Resolution prine a Reyonne avec le Duc d'Arbo, d'exterminer les Huguenots de France et les busses de Flangres, de quoi on avoit été avert par ceux, de qui un us se dontsit pas. els gens Endet meis in einem Briefe Frienrichs au den Herzog Christof von Württemberg, d'Heidelberg 20. Mai 1567, über "den von Seure die Notiz A a der Karfürst den königlich französischen Gesunden Rumbondlet derbalb angesprischen, wie er

die Richtigkeit der Bayonner Beschlüsse gleichsam vorweg gewonnen. Dann berichtet der Verfasser der Denkschrift von dem Aufsehen, das die Mittheilung des Prinzen bei dem Admiral und den Seinen erregt habe. In Rücksicht auf den hohen Rang des Gewährsmannes und auf die Zeit, in welcher er jene Eröffnungen machte, nämlich Angesichts des naben Todes, wo man doch nicht gern die Unwahrheit rede, konnte ein Zweifel an der Wahrheit der Aussage nicht bestehen. Dem geängstigten Admiral aber blieb vorläufig nichts übrig, als auf alle Dinge guts Acht zu haben und neben andrer Vorsorge sein Vertzuuen auf Gott zu richten. Was alsbald von Spanien in den Niederlanden unternommen wurde, verstärkte nur den Glauben an die Conspiration von Bayonne.

Wir aber werden heute aus dieser Erzählung mit Sicherheit nur das entnehmen können, dass von dem Prinzen de la Roche-sur-Yon, der sich in seiner öffentlichen Wirksamkeit als sinen billig denkenden Mann bewährt hatte 1), dem Admiral über die Conferenz von Fayonne, welcher der Prinz beigewohnt 2), kurz vor dessen Tode 3) Mittheilungen zugingen, welche den Argwohn bestätigten, dass dort Gewaltmassregeln gegen den Protestantismus wenigstens besprochen und in Anregung gebracht worden waren. Der genauere Inhalt jener Eröffnungen dagegen, wie der Berichterstatter ihn wiedergibt, insbesondere die Nachricht von dem zu Bayonne abgeschlossenen heiligen Bunde, hat keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit. Denn abgesehen von den Bedenken, welche sich gegen die Genauigkeit der Aussagen eines Todtkranken, der "fast in den letzten Zügen liegt", erheben, ist von vornberein zweifelhaft, ob der Abgesandte des Admirals den Wortsaut der Aussagen genau übermittelte, und nicht minder zweifelhaft, ob unser Berichterstatter

nämlich erfahren, es sei der von Seure in kurter Zeit drinnen in Rom geweten, "ist er heranegefahren und bekannt, dass es nicht ohne, aber een Verrichten sei andere nichts gewesen, denn dass er sich der ungütlichen Auflagen purgirt, indem er beschuidigt worden, dass er dem König von Spansen sein Volk in Bretent zum Aufruhr bewogen haben soule. Daben wir's auch gelass en." ---

<sup>1)</sup> Unber seine frühere Warksamkeit als Gouverneur von Peris a Condé's Méss 1, 60 ff.; H 531 ff., III, 62 ff.

<sup>2)</sup> La Popelimère f. 747

<sup>3)</sup> Ibid. f. 749.

getren wiedergibt, was der Admiral zwei Jahre vorher vernommen hatte. Was in Wahrheit nur Besprechung oder Berathung gewesen, konnte ohne absichtliche Fälschung in wohlbegründetem Argwohn als Beschluss dargestellt werden, und was Besonnene anfangs bezweifeln mochten, wurde durch die kommenden Ereignisse sattsam erwiesen

So ging es auch dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz. Als er von dem Bericht des Condé'schen Gesandten andern Fürsten zuerst Mittheilung, machte, legte er noch kein besonderes Gewicht auf die Aufschlüsse, die darin über "das päpstische Bündniss" gegeben würden. Erst der Gang der Dinge in Frankreich wie in den Niederlanden nahm ihm jeden Zweifel an der in Bayonne zu Stande gekommenen Verschwörung gegen den Protestantismus.

## Condischen Gesandten Bericht. 1)

#### Eluloltung

Demnach viel und mancherley reden von dem turnult und entbörung, so sich yetziger Zeit in Frankroich widerumb erregt, hin und wider ausgebrautet werden und sich ein voller understebet seine sachen gat zumachen, eine theile so darfür achtet, et hab dessen gut fug und recht, anderes theils und welches méglich der grösste hauf ist, so durch besondere affecten überwunden, mer each sich selbs recht geben: hab ich als gesandter des Jurchlauchtigen bochgebornen fürsten und herrn herrn Ludwigen von Conde etc. und underer vornemer herrn und obristen des königlichen kriegsvolks, über welches J. F. G. rugebieten schuldiger pflicht und verwandtnus halben, damit hochemielten J. F. G. und der ganzen sachen ich bin zugethan, beydes meine ehr zubewahren und auch des durchlauchtigsten etc. herren Frideriche Pfalzgrafen bei Rhein etc. gnodigist begeren und meinem in des von Landsacks gegenwärtigkeit beschehenen erbieten und versprachnus ein underthen get genügen zu thun, mit umbgern sollen woch wöllen, dies declaration und erklorungen der ganzen sach in schriften zuverfassen, damit ihren churf. G., auch andern fürsten und horrn und wem ferners d'se schrift zukammen möchte, eigentlich sehen, erkennen und affrichtig urtheilen können, was für belliche und unverweidenliche ursichen hochermelten meinen gnedigen berra den prinzen von Londe, auch andere herm, edels und unedele, so J F G in amer such sound angethan, sich in dies kriegerüstung zubegeben bewegt und genötiget haben, und achte mir soiches als besondere genade, das mir gebüren wöllen, so für iren ehnell G so für allen andern ehrliebenden hohen und ridern stands personen diser such halb guten und satten bericht zugeben, welche ich mit grund der warbeit also verhoff zu thun, das ich von dem meinen nichts beybringen, sondern alles aus offenen handlungen, metrumenten supplicationen, gerichtbenen sprüchen und urtheilen, auch andern unwidersprechlichen bewegsungen darthun und bescheinen will.

Bitt aber auch underthenigst J Chf G and wem somiten dise meine schrift vorkommen möchte, wöllen es darfür nicht halten, indem sch vil beschwerden und klagen

<sup>1)</sup> Nach der Abschrift im K. Säche. Haupt Stants-Archiv au Dresden, III 67a f. 387b ar 11 Bl. 20 ff — Die Wiedergabe des Textes mit Vereinfachung der willkürlichen Orthographie, erfolgte nach denselben Grundeätzen, die bei der Hernusgabe der iBriefe Friedrich des Freitungs beobschiet wurden. — Absgelassen wurden bien Deklamationen obne geschichtlieben Werth gegen den Schlom der Denkschrift. — Eintheilung und Unberschriften rühren von dem Hernusgaber ber, doch hat schon die Vorlage eine Abuliebe labaitminseige in Form von Margunalien.

hierin nezieben und then werde meteren, das ich meiner selbs eo fiern vergesom und damit über die K Mt meinem netärlichen und allergaedignien herrn, dergleichen auch über dern hochlöblicheten frau mutter die königen einigen wegs ichtes zuclagen gedachte, desen ich in unterthenigern geboruum geburende ehr., gute und treue diest zulaisten mich wie achaldeg also willeg und bereit weise, will darnit allein die gemannt haben, deres unhällicher gewalt und tyranney ein urmach, das die bechlöbliche eren Frankreich jetzt zum andern mal in dies trübent und erbermtliche wesen ist gerathen.

#### Ber Priede ton Ambobe und wie er gehalien worden.

Als der allmochtig swig Gott durch seine mannaprechische güte die E. Mt. meinen allerguadhesten herrn und dero eron Frankreich mit guaden angesehen und inen neinea Frieden guedigst zuitgetheilt, ohwol das edict der fridehandlung und vertrags, so damale uffgericht 1), den rötelschen religiousverwandten vielzgehr zum vortheil und besteugemacht, als depen so der reformatien religion rugethan, mit welchen ein grosse angjerchhert gehalten ward so haben doch die unsern anangssehen, das me weder im krieg mades gelegen noch tre muth und macht nich vor Iren Widermehren mitchtiben mit dem wenigisten nicht verlorn, damit wol begungen lasson solchen friden, wie schwer und and unglesch er sie nuch deuchte, emem billichen und endlichen krieg weit vorgesetzt und geachtet, sie weren solches dem allmechtigen Gott zu ehren, ihrem antärlichen berraand hong to underthengulem gefalles and such der liebe tres vatterlands and dem gansen measchlichen geschlicht zu gutera zuthus schuldig. Folgends und zu lang bies gemelter fride entlich geprochen, haben wir une obgedachtem edict stete gehorsamlich und gropess rarbalten und solcher, ob wir wol dross filmf jahr herr mas vor gewält, damit uns unere widersacher bedrengten, zuschützen eft und vielfeltig verursacht, nie in keinen paneten überschritten, wie sich dann in warheit wird befinden, das durch ganz Frankreich seid dem aufgerichten frieden kein einiger papiet yernals in verrichtung und übung neiner redigion verhindert noch beløydigt ist worden, dessen uns gut asugnas geben können. vil ståt in Frankreich, in welchen die nasern dannoch am sierkesten gewesse, insonderhert die stätt, schlömer und heuser, in welchen mein gnediger herr der prins von Condu, der herr Admiral, d'Andelot und Hochefocaut, auch hochlöblicher gedechtaus der print you Porcsen, desgleschen anders berren und edels anserer religion hol und ham gehalten, welche berru nie gestatten wöllen, dass man ire underthanen, diener oder genochimrte th are religion solte nötigen.

Not long much gepfingener freelehandlung haben stliche herrs der unsern, so mit für die religion gestritten, die K. Mt. underthemigst ersecht und erindert, wie das etliche punctes des aliete des unsern beschwerlich und grosse ungleichest mit sich brechten. Durauf J. Mt. gezatwortet, sie mitem allein diesemalis das fonr helfen leechen und verzehaffen, das die macht mertpenat und das kriegereik von siennder bracht werde; se werde

<sup>1)</sup> Der Frude von Ambeles, in Form eines Elliete am 19. Mes. 1865 verbfindet.

auch die K. Mt. gedechte puncten und condition der edicten von ing zu ing lindern und uns zu gelein verbessern, man solte nur sie Laugen machen, sie welten dere Mi die hand wel histen, und ich glaub genziich, das solches J. Mt. entlicher will und mainung wars.

#### Das Edict von Roumflon.

En hat aber bochstermelter J K Mt. weit gufehlet, und alnd anch wir solcher vertröetung und suversicht, so wir auf dern wort und güte gesetzt, ganz beraubt worden. Dann in statt das man tins stwas en gutem solte verbeseeret, haben ungere wideraacher mit höchstem viens alle riget vorgeschoben, damit hochstermelter J. Mt. willen aut volbracht wurde, haben nicht nachgelassen zudichten und zutrachten, wie als en erger machten and das educt alligement ye mehr and mehr verkehrten and ruletzt gar ru michte machten. der hollnung, was sie um vormals mit gewerter hand nit abtringen kunnen, das wolten ale durch none funde und allerhand renk und cantelen zuwegen bringen. Solchs ir böss verhaben hat sich offenlich gang apfiren und sehen lamen durch die auslagungen, erklärungen, modificationes und restrictiones, so sie über gemeltes edict gemacht haben 1), welches alles sucht allem der K. Mt. with und meinung umbgestossen und verbindert, indem das edict darmit zu nicht gemacht und wir uns demen mit nichten gebrauchen konzon, sonder auch dominach gedachle usslegungen und erclerungen so scharpf und govärlich gestellt, kann sich beutige tage in ganz Frankreich kein füret oder berr, odel eder nuedel wess stands ein yeder sel (so er eich anderst der reformirten religion will gebranchen), genugsamb verwahren und höeten, das er nit möge beschuldiget werden der verletzung der hohen Mt. und darob einen bon und schmach entpfangen zum verderben seiner und aller seiner nachkommen. Also können dies bosshaftige neuen gesetgebet ire subrangen art mit durien, sondern mit blat achrelben.

#### Die vernehmeten Städte der Engenetten.

Diss haben unsere widersacher genugsam an tag geben, als sie der K. Mt. den ruth gaben und dieselbe beredeten, das sie die festung umb die statt Orleans lieseen einreuten und ein estadel oder fest schloss darem banen, wie dann gleichfalls nuch zu Lyon geschehen und zu Montanban die mauren auch geschlauft worden. Und gleich als ob es an dem nit gesug were, haben sie eine gute zeit erst bernach zu Valenz auch also gehandlet. Dann dass waren die stätt, in welchen unsere macht in jüngst verloffenen burgerlichen kriegen oberhand behalten hatten \*). Nun sind aber solches einreusen der manern und vertangbanen solche schändfacken und verhönungen, derer man nich thut gebenuchen, wenn man die rebellion und untresse der underhausen will atraffen. Denn in solchem fall pflegen die oberherre den

Das Ediet von Rossellen vom 4. Aug 1864 enthält neter der Ferm von Interpretationen, des Friedenseliets masscherhei Beschwerungen und Beschrünkungen für die Hagenotten. Solden II., 206.

<sup>2)</sup> La Populinière I, 740, Soldan II, 204.

nutrenen underthanen beine hertere etraff aufmlegen, so sei dann, das sie die gar verherrhen und vertigen wöllen. Solche weise zu procedirn wur den unsern fant beschwerlich und bedanchte diejruige, so die auch verstunden und wol merkten, wo solche handlang that hinaus gelangen, dass man damit unsere gunze auch wolte verdammen und uns
dardurch unsern process gemacht, des urtheil gefelt und gleich als in einer figur oder
vorhild mit dem schwerdt hingericht haben, wie solches der K. W. zu Huspanien gesandter ime zu Rom wol hat wusen zu nutz zu machen, als er des pahste gnad und
gunst snerlangen sich understunde, aus solchen einreissen der mauren und erhauung der
vestungen zubeweisen, wie heftig die K. Mt. in Frankreich ansere sach haset und verdammet, die wir uns mit gewerter hand denen widersent, welche auch als beschirmer der
römlischen kurchen ausgaben, damit sie die wure allgemeine kirch Christi vertigen und
ausstotten möchten.

#### Verdienete der Mugenotten um die Person des Kluige in dem letzten Krieg-

Disa war ja eme fremble und erharmliche vergeltung deren guten ehrlichen dansten, no alle dise fürsten und berra, oberste, baubtleut und ganze gemeinde dieser guten stätt der K. Mt. and dero aron Frankreich gelesitet, welche alle ite baah und güter, leib und leben, werb and kind and alles was sie in diser welt vermogt, eine so billiche, gerechte und ehrliche eache merhalten, gutwal ig and gern verlasien und dargestreckt haben, und due noch viol schwerer, haben auch wer eigenen ehr und hochheit, namens und stammens pit verschonet, damit ate trem könig sem leben und kron erretten ') und dero besteuund getreuesten Dienern vil tausent, so heutige tags (Got lob) sich zu der wahren religion bekennen, erhalten möchten. Dann wo war zu verloffenen krieg des sign undergelegen "), wie gerecht, billich und löblich nuch unsere sach gewesen und ab wir wol susbevelch der königm unserer guedigsten frauen zu den wallen gegriffen (wie soliches aus dero Mt. schreiben, so in einer vensamblung edler hoher und dapferer leute verleeen. worden) und auch die K. Mt. selber solche uniere kriegerüstung und handlungen, so sich dazumal verloffen, durch das ediet der veramigung vor rechtmessig und guet erkennt, auch die fürslen des berligen römischen reichs, so eine anzal kriegsvolks zu ross und zu faces J. Mt. zu hilf and beystand zugeschickt, frendlichen bedanken lausen. Dies alles, ong ich, und was sonsten werters für erklärungen dero Mt willen und meimung anagangen ohnangeseben, hetter uns umere widersacher gern beziehtigen und mit gewall beraden wöllen, war weren aufrürische rebeilen, verräther, schuldig und struffbar des lasters der verletzung der hohen Mt., das auch die durchleuebtigste und durchlauchtige boch geborne und hochlobliche fürsten des heiligen römuschen reichs abgesagte feind des königs and dero cross Frankreich weren

fies atmisch unt der Gatest der Gatiers befreien, welche eich des Namens des höniglichen.
 Kinder zu ihren Zwenken bedienten.

Regions etwa "so n\u00e3re se no meer Leben gaachehm geworn".

#### Ber Blackef von Bennes.

Das aber dem also seis, dieweil sie kein scheue getragen solche ding vorzubringen, weil unsere sechen, Got lob, noch wel und aufriching ständen, was weiten sie nit gethan haben, so wir des kriege underglegen weren. Andere zeugen beger ich nit autrischen, denn den Bischof von Rennes 1), welcher ein solcher meister ist, das er freundliche danksagung in einem gnedigen verzig verendern und was die K. Mt. gut geheissen, er verdammen und das namhaft und durch die ganze ehrstenheit weit bekunnt edict der vereinigung zuvermenteln sich understeen darf und also die K. Mt. und die, so von derewegen an die fürsten des heitigen römischen raichs abgesandt, von dere Mt. wegen neben freundlichem zuentbieten nen auch darumb dank zu sagen, alle lügen straffen [darf]. Ich lass andere lant erkennen und urtheilen, was solcher halten wurde, da er einem etwas in geheim und verschlossenen gemach, da keine zeugen bei weren, verbeissen bette, und was solchen leuten zutrauen oder anglanben.

#### Tirannei zu Tours.

Die gräuliebe tirannei deru zu Tours hat zwei ganzer jahr nach der vereimgung gewehret, welche in vollem friedstand wider alle gebot und verbot der K. Mt., auch ohn anseben deren educten feindlicher handlung stettigs gepflogen und mit offenem krieg in irer aignen statt ringmaur und deren anstössen gefüret haben, und in aufaufen, deren sie viel gemacht, umbbracht und, das nach greubicher ist, unwehrsame leute erwürget. ther die swolf, oder fünfzebenhandert personen, man und weib, jing und alt ohne underschied \*). Und hat der K Mt. gubernator und auch der lieutenant daselbe ohne siniges wehren und steuern sölcher wüllerey still, zugesehen und haben also mitler weil die armen christen von solchem unsannigen tollen pofel in übung irer relligion val tausenderley vergewaltigung und tyrnnney leyden müssen, uschdern nie raehr als zwei ganzer jahr nach der vereinigung irer relligionsübung bosshaftiglich beraubt gewesen. Ich mag hie nicht erzelen alle das verwüsten, rauben und stelen, so in iren heusern widerlahrn, auch das soviel frauen und jungkfrauen vergewaltiget und verschendet und aller mutwillen geübt worden, den ein feind in einer statt üben möcht, die er mit dem sturm erobert. Diese geschahe also übermessig und viel, das die K. Mt. genöthiget, der berru marschalk von Villarille solchem übel zuwehren dahm abzuferttigen war aber in dessen macht nit etwas ansazurichten und möchte lescht gefehlt haben, er hette da kleine ehr eingelegt.

#### Zu Ariguen.

Die in der graveschaft Avignon und die von Venice waren mit nichten besser, sonder noch erger gehalten, dann über das das nie alles übel und unglück ausgestanden,

<sup>1)</sup> Bookstel, dessen Gesandtschaft schoo oben erwihnt wurde.

<sup>2)</sup> Serrance EI, 41 and 56

was der krieg mitbracht, welcher an deses orten vil beftiger, greulicher und wätericher dann irgent an einem andern ort gewesen, seind dies arme leut noch bestign tage flüchtig, verjagt von haus und hof mit weib und kind und dürfen nit wider heim gedenken. Dies landschaft haben etwan die könig in Frankreich und die graven der provinz dem pahet geschankt, ist aber noch underm schota und schirm der K. Mt. Es murde aber der her Marschal von Villeville auch dahin abgefertigt, das er diese unordnung wider zu recht brechte, aber mit seiner gegenwart nit vil ausgericht, ob er wol alles versucht was ime möglich. Vor der zeit ist es wol also zugangen, das unsere hönig durch ir ganz königreich allen geborenn auch von den obristen häubtern gehabt, wenn sie alt mahr als einen gerichstelsener oder schergen mit seinem steblin ausgeschickt haben. Aber diese frommen dener heutigs tags, habes ire mitgenossen sowol abgericht und geleit geborenn zu sein, das sie uff die fornembete und obriste ambtieut der eron Frankreich nit mehr geben als uf den geringsten lacksjen, glaub auch gestzlich, sie wurden letzlich auf J. K. Mt. selbe nit mehr geben, wo die nit mit einem triegehör gefast, nie mit gewald bezwingen künte.

Das ist aber noch vil erbärmlicher, das obangeregten armen leuten widerfahret. Es hat der pabet durch seine practicken und listigs hindergeen seiner treuen dieuer etliche vornerne am königlichen hof (welche maynen, sie seyen dem pabet mehr schuldig als J. hit seihe) dermassen eingenommen, das uff deren anregen dieun armen leuten alle land, so der eron Frankreisch angehörig, verholten seind, derwegen sie bin und wider auf den grenizen dieur graveschaft, wie arme verschachte schaf umbher ziehen, und das doch gar übermacht (?), me werden dermassen bedrengt und genötigt, das sie sich in die wüste und steinklippen verhrichen müssen und alde leben wie das arme viehe.

#### Verfahren in der Provenes. Languedes. Panders.

Die chrusten in der provins (Provence) haben mehr dann zwei ganze jahr, nachdem der fried gemacht, ire hab und güter, hans und hof entberen müssen und iren widersachern gestatten, das sie allen feindlichen mutwillen darin geübt, biss zuletzt die K. Mt. einen berru ihren ordens dahin gesandt, dannt solchen vergewaltigungen und todschlegen, so ohne underlass der ends begangen würden, ein ande gemacht würde. Es dürften aber dennoch diese arme leut sich schwerlich wider en iren gütern und hensern, so allerdings beranbt und zerrissen, begeben. Eilich die es wogten, gebrauchten sich wol das aufgerichten edicts, aber nit ohne grome sorg und gefahr ires leibe und lebens.

Die in Languedoc baben es auch mit val bemer gehabt als jene, sonder vil elends und jammer erlitten, über die zwei oder drei jahr, nachdem der friden gemacht worden.

Aber under andern graummen beschwerden ut das keineswegs in vergem zu stellen, sonder hillich ein christlicks mitleiden darab zuhaben, was denen zu Parniers ist widerfahren. Nachdem man viel gewürgt, verhergt und geraubet, vil ehrlicher frauen und jungfrauen mit gewalt geschendt und geschwecht, auch offentliche schand und unzucht

(welches erschrecklich zuerzehlen) mit leen auf der gesten gleich als die hund getriben und allen greuel und gewalt geübet den ein feind gegen den andern möcht üben, seind über die twei tausend personen, man, weib und kinder ir leben zuerzeiten auf das Gebirg, der Pois genannt, entfloben, da sie auch noch in forcht, zittern und zagen sich wie das arme viebe erhalten, ausgenommen die so von wegen der rauben berberg, kelte, angewitters und des bittern hangers gestorben oder sonst von den feinden erhaucht und umbracht son worden <sup>1</sup>).

# Terglage in Lyen.

Es hat die statt Lyon, welches unchererlich der besten stätt eine ist in Frankreich und viellercht auch in der gunzen christenheit, gleich nach der K. Mt. abraisen von dannen für alle ire trewe dienst und wohlthaten, so sie jeder zeit der eron Frankreich und noch frucher gedechtnus dem könig Henrieb, als er den schwersten krieg führet nad in hothsten noten war, and beyond für das, was sie in dem pegsten tumult und entbörungen guten erzeigt, zur vergeltung nichte anderst empfangen, dann das man ein cataded oder festung darem gehavet and die mit kriegavolk besetzet und solches underm schays, das as sine statt sere, die uff den frontiren und grenizen gelegen, ob sie wol kein nehern anstossenden genuchtbarten habe, dann den herzogen von Saphota, welcher also geschaffen, das er wieder die K. Mt. krieg zufüren nicht vermag, demnach er einers solchen grossen mechtigen könng vil zu schwach, auch nit willens sein kann, dieweil er der K. Mt. negstverwandter fround und gehorsamer diener ist, als der von J. Mt. person and jabrgelt hat. Auf solche festung und besatzung trutzt und traust man dergestalt, das man daselbs die kirchen, so uniere religionaverwandten, den reinen waren gottesdienst vermög des königlichen edicts dann zupfiegen, hatten erbewen lassen, magerissen, vil heuser verhergt, mord begangen, geranht und nuzelige vil vergewaltigung gethet hat, und das alles in zelt des uffgerichten friedens. Damit man aber solche thaten desto sicherer und mit weniger gefahr könnte rolbrjugen, hat man allein Jen unsern alle waffes, such kurze und lange wehr abgelegt und genommen, und weiter nichts dann die ainzige brotmesser gesassen, anderst mit als weren sie milien in der Türkelen, welches genuguam anxeig, wem man zugevalles gedachte festung erbauet und besatzung darin gelegel. Es hatten abor die von der römischen religion mitter weit nichts deutoweniger ire wehr und waffen in der faust und missbrauchten zich deren ires gefallens an grossem nachtheil und schaden der unsern (wie dann solches gemeinglich pflegt an geschen in bürgerlichen kriegen, da eine partei oberhand hat über die andere). Man sterkte auch die wucht auf den gassen, gleich als ob zwei widerwerttige kriegshör la der statt weren. Dergleichen anordnung und gewalt übet man viel, doch int soviel als die gern gesehen, welche das regiment und da zugehieten hatten. Solche so gar parthey is che ungleichheit bette wal mögen eine grouse enthörung und schedliche unordnung

<sup>1)</sup> Lober die Vorgünge in Pamiers im Sommer 1866 a Soldan II, 226 E. Abh. d. III (2 d. h. Ah d. West, XI, Bd. I. Abh.

geboeren, da nit die von der reformirten religion in gedult und rechter trew stets darauf geseben, was sie der K. M. zu diensten und dem gemeinen nutz des königreichs zuzu besten zu than schuldig weren. Dann sonst hetten sie gute mittal und galegenheit sich zu rechen nit west von der hand gehabt 1).

Eins were ich schier vergessen hie auch zuvermelden, das namlich, wenn etwas zur statt hinein tog, fregt man ine fluchs am ther, wee glaubens er were. Sagt er des unsern, dörfte man ime das ther wel zusperren, gleich als ob er ein Türk were oder Spanier in kriegsleufen, oder dörfte ime auch sonst wol einen hen beweisen, gleich als ob der K Mt. stätt allein für die römischen religionsgenossen weren und kem theil weder am hönig noch am königreich hetten. So unserer einer über die gass gienge, schrie man ine an und heulet über ine als wenns ettwan ein wolf oder ander seltsnin frenibd thier were.

In den andern umbliegenden lendern, als da ist Forest, Baujouloys (Beaujulais), Bourbonnois, Llonnois und Auvergne hielt man sich nicht vil besser dann in der Statt.

# In der Gascagne und Guyenne.

Gasconien und Guienne seind dieer vergewaltigung und underdruckens auch alt gefreyet gewesen!). Man hat da gewürgt, gemordt und gewaltiglich geraubet. De hat die königin von Navarre (welche mit dem grossen könig Francisco geschwister kind, des hochlöblichsten seliger gedechtnus könig Henrich negste baass, der jez regierenden K. Mt. muhm) vil hon und merklichen übertrang eingenommen, von dem herrn von Montluc, so under dem jungen prinzen von Navarren, iren son, der K. Mt. gubernater und heutenant war im fürstenthumb Guienne.

Dessen haben J. K. W. sich zum höchsten beschwert und ire klag für die K. Mt. und auch die königin lassen gelangen. Weil aber durch bossheit, micht und gewalt unserer gemeinen widersachern ihren würden nicht möchte sur billigkeit verhollen werden, zogen J. K. W. persönlich seibs an hof, der zuversicht, es würde ire gegenwart ihrer suchen nicht wenig befürderlich sein. Sie beclagte sich heftig, aber vergeblich da ware niemand der ihr zu rocht behußich were, also das sie lezlich gar übel zufrieden und hetröbt vom hof wider musste abzieben und den jungen herrn, J. K. W. son, mit sich hlaweg füren.

#### In der Picardio and zu Paris.

Solche vilfeltige und mancherlel betrengnussen und vergewaltigungen haben iren lauf durch ganz Frank reich gehabt und alleuthalben durchtrungen, gloich wie ein ungestimmes gewitter und gemanner laudslagel, ausgenommen an denen orten, da solches wetter durch die fürsichtigkeit und dapferkeit der gubernatorn ist abgewiesen und verboetet worden, als nemblich in der Picardi, da mein guediger fürst und ber der prinz

La Popelmière L 740.

<sup>2)</sup> Boldan II, 207.

von Conde und dan zu Parise, da der ber Marschelk von Mostmorenci statthelter und regenten sein gewesen. Jedock haben nie so gnete vorsehung mit thun kunnen, das nit stliche zwitrzicht und tamult sich auch daselbe erhaben. Die haubtstat Amiens in Figardi gelegen mit auch der bürgerlichen zwitrzicht und entbörung wol innen worden, ja so sehr das man auch hochermeltem meinem gnedigen fürsten und hern dem prinzen von Conde, ob er wol ein fürst des königlichen gebluts und des orts gubernator and statthalter, welcher sowiel als die K. Mt. selbs, die thor verschlossen und zugehalten hat.

Ich habe gesehen, als die K. M. und das königlich kofflager in Paries ware, das einer in meines gnedigen hern des prinzen von Conde hof den hern Perocelli, (Pernerl), einen gotseligen diener des worte Gottes, mit einem tolchen gestochen und haftig vorwund hat und nichts destoweniger frey ledig abn einige entgeltnum bingangen, da auch nit unser etische rom Adel mit unsern wehren dazu komen, were der gut her in stück zerhauen worden. Und dieweil man besorget, er würde anderstwo mit genogenn seins lebens nicher sein wurde er uff der stund also verwundt in das königlich schloss an Louvre getragen und deselbet in meins guedigen fürsten und bern nebengemach geleget. Aber da ware niemand, der solchen thäter hette können zur straff bringen 1).

#### Die Landerhaft Maine.

Was im land von Maine für grewliche mört und wüterei begungen, die auch bey den unbermkerzigen Scythen und Cambalen für grausam gehalten möchten werden, die mag man sehen und lesen in einer supplication, so in offnem truck ausgangen und von hundert und fünfzehen odellenthen underschrieben der K. Mt. prüsentirt und überracht worden, der zeit da der königlich hoff zu klossillen ware. Was aber solches alles für unmenschliche und wültherische thaten gewesen, will ich hie nit erzehlen, sonder lass es bey dem, was in obgedachter supplication vermeldet, welche glaubwürdig und wuhrhaftig ist, berühen. Demisch solche auch hieber in Teutschland ist komen und der sie selbs der K. Mt. überraicht hat und jetze hie en diesem hoff ist, kan davon kundschaft und genugsame zeugnuss geben ").

Dies seind, gnedignter churfürst und herr, ethiche ezempel der unbillichteit, vergewaltigungen und anderdrückungen, so dass gewaltig königreich erlitten, und ist doch miemand, der in allem diesem übel und jammer, dadurch alles beynah zu grund und boden gangen und jetzt zum andern mahl die sach in solchs elend, darin wir es seben, gerathen, nach einiger guten und gesanden aruney trachtet.

#### Heimliche Terrehwörungen.

Diejenige die da könten und billich solten belfen, die zünden das fewer erst recht ane, und das die enneusta torheit und ein anzaig ist eines verkehrten eine: eie begeren

<sup>1)</sup> Nach Soldan II, 193 hat wangsteus die Behörde nicht versämmt einsreschreiten.

<sup>2)</sup> S. die an den König gerichtete Voreteilung in Condé Memoires V, 277, wo Francour ale gunthmanlicher Varfasser angegeben ist.

und nehmen rath von den höchsten felnden der K. Mt. und der eron Frankreich, mit solchen haben sie ihre gehnimeste verständnussen, machen schendliche und schedliche conjuration und bandaues mit men, ufdas sie austilgen und verderben den mehrern und besten thail der ritterschaften in gant Frankreich (welches doch die schöneste blume der königlichen eron und die gröste sterk ist des ganzen königreichs) und dan auch eine unzehliche menge der besten underthanen und dienern, so J. K. Mt. haben

Well aber der gemein mann und die so geringeres stands also hin und wider in stetten und den langschaften angefochten und beteubet werden, geht es mitler zeit auch den grossen bern und furnembeten von der ritterschaft mit zum besten, sonder werden viel anderst gehalten, dann es ihr alt und hohen herkommen, ire tapfere thaten und trewe dienst verschuldet haben.

# Yarfahren gogan Candé. Yergiftungerorund.

Es ist mein gnediger fürst und herr, der prins von Coode, durchtriben und gezogen worden durch allerhand falsche auflagen und gefehrliche arginstige duch, sotiel deren unsere widersacher (wie sie dan darauf abgericht) erdenken mögen, solches alles J f G bei der K. Mt. damit zum höchsten zuverunglimpfen, verdächtig zu machen und ruletat dahin zubringen, das sie als ein feind der K. Mt. person, eron und königlicher hochest genehtet und durch ufflag eines so schendlichen und schmelichen lasters nit allem umb ehr leib und leben brackt wurde, sonder das me auch duran ganzen geachiecht und allen nachkomen einen ewigen schandflecken in namen der rebollion auhangten und also augleich auch damit die löbliche eron Frankreich befleckten, und walder allmechtig durch seine guete und barmberzigkeit nit ein gwedigs einschen gehabt, betten sie beynahe das ziel ires verzweifelten bösen vorhabens erraicht dan daimt es inen ja nit solle fehlen, hetten sie soviel strick gelegt, als immer möglich. Es ist beweisslich and wahr das sie eich befliesen J f G mit gift umbrubringen und solches an dem ort und bei solchen personen, da man sichs am wenigsten zuverschen, da es ja solt an einem ort in dem wald geschehen. Weil ihnen der griff nit angangen haben me nich of andern weg understanden hochermelte J f G umbe leben zubringen.

#### Provol an Condéschus Gribern.

Vor fünsteben oder sechiaben monaten ungaverlich ist J f. G solche unerbare und unmenschliche schmach angethan worden, darob auch die Turken und baiden, ja die wilden thier, so aller vernunft beraubt, ein abschewen und greuel haben nichten. Als die K. Mt. in J f. G beuser einem, Muret genannt, ware, an welchem orth die in Got verstorbnen leichnam J f. G. vorigen gemahelin hochlöblichster gedechtniss, so eine überans tugendsame fromme fürstin gewesen, und deren zwen junge hern, so auch der königlichen gebläte, und dann meiner gnedigen frauen von Roye, J f. G frauen mutter, welche auch in zeit ihres lebens ein sehr herliche tugendsame frauen gewesen, begraben lagen, seind etliche vom hoffgesind in die kirch, da die fürstliche begräbnuss ware, hienein geloffen und die grüber freventlicher weim angetast, afgebrochen, die todie ettper

deren zwaien fürstinen und beeder junger herlein herans gezogen und entblosset. Und wa mein gnediger her der grave von Rochefocault, welcher der gewessenen princessin von Conde hochloblicher seliger gedächtniss schwester zum ehelichen gemintel hat, nit ohngefehr an hoff were komen, so weren sie entschlossen gewesen weniger nit zutlich dan gedachte fürstliche leichnum hienauss ins wasser zuschlaufen, gleich als ob ei etwan Neronis. Vitellij oder Calligulae todte corper gewesen.

# Behandlung des Admirala.

Mit was kunsten und renken, auch warumb unere widersteher dem kern Admiral, alle thuren an der K. Mt. hoff verschlossen und verspert, ist in Frankreich wol bewust, dan ir verhaben ware, wan sie den hern Admiral vom hof ausgeschlossen, das sie in seinem abweiten mit guter muss und nach ihres herzen gefallen inen mochten bey der K. M. in verdacht in ungnad bringen und durch allerhand verleumbdung und falsche uflagen mit allein ine, sonder auch alle Lie, so sich zu der reformitten religion bekennen, verhast machen

Die haben iert sich so wol wicht genommen, das er in einem ganzen jare, nachdem das edict vom friden publicht beinen eingung zum könig. J. Mt. aliem eine reverenz zuerzaigen, vermöcht zuhaben, wie sehr er sich auch darumb bemühet, also das er letstlich verursacht und genötiget, eine guele anzahl seiner freund zu sich zunemmen, damit er deste sicherer zum könig, welcher men zu sich erfordert, könte kommen, solches hette er lengst gern gethan, zum theil darume, das er J. K. Mt. seine geburhobe dinst, als der so der empler eins tregt der eron Frankreich, zum theil das er sich möchte verthedingen wider die ungutliche falsche ufflagen, damit men seine feind beschwerd, welche so hald sie seiner ankunft gewahr wurden, machten sie ime platz und rissen auss, ob sie wel zuvorn in gegenwart des königs und der königen sich mit vielen grossen traweworten vernemmen lassen. Aber die forcht, so sie beängstigt, kund damals aus inen bringen, was zuvor der K. Nt. ansehen und respect, so sie dem schuldig, mit vermöcht.

Diese zeit und verweilung, dann ermelter her Adiniral nit an hoff kam, macht und durch gant Frankreich eine solche missgonst, das man ime und seinem bruder dem hern von Andelot, wie ich selbs gesehen, in eillichen stetten die thor vorm angesicht dürfte versperren, nit anderet als ob me der K. Mt. und der eren Frankreich abgesagte feind und einen offenen knieg fureten.

# Der Admiral und Andelet in Lebenggefahr

Wenn sie am hoff waren, mussten sie irer person halb in steter sorg leben und steen und ging selten ein tag fürüber, das sie nit von iren verwanten und guten freunden, von denen so sie anderer gestalt nit kenten dan vonwegen ires guten namens und anzeiten, war ire feind jeder zeit gefährlichs wider nie vorhetten. Zum oftermals habe ich gesehen, wen sie zu hoff waren und im königlichen schlose wie breuchlich ir genach hetten, das sie ire vertreuste freund und diener in ire kammer und nebenkammern und so nahe sie könten zu sich

namen, damit sie 708 iren feinden, so lasse stette mach dem leben trachten, rube möchten bahen. Waren sie dan vorz hoff daheim in iren bemern, so waren keine lügun noch falsche ufflag so onverschembt, damit ire feind sie nit understanden nabeschweren.

# Zalocho Zengen orkauft.

Ich habe geschen das man einen namhaften mörder, einen verzweiselten lasterhaften bösen buben (so nuch nachmals seiner mord balben, so er begangen, aff ein rat gelegt werden) befragt und seine austig eingenommen hat, was er von leben und wandel dieser bern möste, welcher auch ausgesagt, der her Admiral bette inen durch etliche seiner jankern ausprechen lassen und bestellen wöllen, das er den könig und die königen solle umbbr, igen. Aber die richter erkanten wol, was das für ein ansang ware, und obwol unserer religionsverwanten keiner under inen, so ware dech damals die gerechtigkeit so gar noch mit prioschen, das nie solchem abelthäter mit einen offnen widerruf auferlegten und auch offentlich than besen, ehe man inen zur richtstat führete. Gleichwol brauchte man in solchem ganzen process wunderlarliche renk, wie solche zusehen in allem dem, was darin gehandelt, geurthallt und in der execution ervolgt ist.

Und ob well billich solche leut, so gedachten mörder so wol abgericht, der schand balben, so aus mit solcher tat af sich selbs gelegt, vor einmal gangsam solten gewinniget sein, sich solcher stuck in fortan zuenthalten, so haben sie doch ihrer dück mit können mössig gehn, sonder damit sie gedachten hern Admiral immer jo mehr je mehr bey der K. Mt. verdächtig machten, haben sie nichta underlassen, was zu seiner verklemerung und vermehrung des misstrawen hat dienen mögen, und ist inen der bet admiral glinch sie ein aufgestecktes ziel gewesen, uff welches sie ire zungen und alle waffen gespitzt und gerichtet, inen miellen und zuverderben. Aber seine unschald und grosse gedalt haben ihn für aller seiner feind bossbeit und linderungen untberwindlich erhalten.

#### Mirtor gedangen gagen den Admiral.

Wie van seine fand mben, das laen alle diese ire fünd und renk ires gefallens mit wöllen angeben, dannt sie nichts zu irem bosshaftigen schendlichen vorhaben underbiesen, handelten rie mit einem vom adel mit namen Aubervillier, so des bern Admirals dieser an seinem boff und stete umb ihn und bey ime ware, das er von men eine unmine gelte solte nemen und sein hern umbbringen. Als aber gedachter Aubervillier zolichs zu than tien an königlichen hoff zuschrieb und die brieff niedergeworfen und dem bern admiral zugestellt wurden, beschickt ine der herr Admiral bielt une die brief vor, beist anen ettick daran sehen und fragt, ob mit das seine hand were. Der übeltheter erkent sich so bald achalder, fiel zu fins und begert gund umh Gottes willen. Der her Admiral wolts seiner guediglich versehosen und inen nit zuschanden rauchen. Soliches that der her Admiral, verhiese ime nich, er wolte diese tat in gebeim halten, sovern er sich hinfürtan beisert, und wie einem ehrlichen man wol ansteht, halten wolt, dieweil aber gedachter Aubervillier kein glauben, nonder en mit seines herre feinden hielt, und meh auch von inen gebranchen liese, hat der her Admiral andern zur warnung

selche untrewe that leagur mit verschweigen wollen, damit man nich für einem selchen bosswicht möchte hüten !).

# Mordansching auf Andoloi.

Dem hern von Andelot ist es gleichergentalt auch ergangen. Es hatten seine felast einen meschelmorder uff men abgericht, der inen solte umbbrugen. Dem ward durch einen lakkeien entdeckt, welcher dessen offentlich beschuldiget einen, der sich capitaine Ateins neunet und deren von Guise besteller diener ware. Solches hat der lackey, eo zum eftermaln darumb zureden gestellt, immer bezenget und standhaftiglich daruf beharest. Als nun der beit von Andelot hald darnach an hof zog, begert er, man wolte ime dero sich halb recht widerfahrn bassen. Weil aber könig und königin die macht und gewalt fürchten deren, welche die sich anch mit anging, und besorgten, es wurde solche inquisition etwas westers erregen, gebotten J. Mt. dem hern von Andelot, er wolte seiner eing abstehn und deren nitmitermehr gedenken, welches J. Mt. ohn tweiffel hit wärden gethan haben, da man sie nit mit gewald verhindert, genicht und gerechtigkeit zuhalten, sonder wurden viel lieber solche that der verwückung nach und nach gelegenbeit der person, wider welche sie begangen, geburlicher weise gestraft haben.

# Neuer Auschlag gegen den Admiral.

Descen were ich beinah vergessen, das des bern Admirale etliche vorneme und bechite feind inen neulicher zeit fürgenommen, men umbrubringen und solche an K Mt. boff, dabin sie vermainten, das er komen wurd, wie er auch zuellich (demnach er dahin beschrieben) willens und komen were, da er nit durch schwachheit seines leibe, so men underwegen angriff, verhindert worden, also das ihn seine gumabelin von halben weg wider beinwerts moste holen lausen. Solchs seiner feind vorhaben ist durch einen funteen der fürgembeten einen in Frankreich offenbaret, der auch einem ehrlichen und statlichen vom adel bevolben, solches dem bern admiral anzuzugen und ihn zu warnen.

Ich underlass hie, guedigister churfürst und herr, zuerzel i was sonst diesen obernenten hern und vielen andern insonderheit ungütliche und verdrüstliche von iren feinden
jederreit ist zugefügt, dieweil dasselbig nus mit verursacht, uns in diese kriegurüstung
zubegeben. Ich kenne auch bochermelte hern des redlichen dapferen gemüts der K Mt.
und deren hocheit zu dienen so trewe willig und bezuit, so friedliebend und geruig, das
nie alle privatiehmach und übertrang der ehren Gottes, der erhawung seiner kirchen, der
chrietlichen lieb, der K M zu underthenigsten diensten und deren eren und königreich
wolstand und frieden zum besten gern ninken und fallen lassen. Und da es solche privat-

Von einem Andern, La Biannere genannt, der des Admiral habe umbringen wollen, 6. unten die Ann. über die Beschibses vom 6. Sopt. 1647

<sup>2)</sup> Wer der Fürst gewesen sein soll at nicht zu segen. Wir hören sonet zur gunn mömtlichent von Warnungen, der den Fährern der Hagmestien vom Refe negekommen min. Vergi. eben R. 162 Ann.

und particularischen weren, ist nit vermuthlich, das sich derwegen das halbe köngreich wieder das andertheil würde embören. Was ich aber hie sage, geschieht allein der mainung, dazut anzuzugen, was unsere widersacher für ein process führen, wie sie mit ten fahren und mit was angleichsit nie der K. M. Hebe underthanen beschweren.

# Ermerdoog Carter's.

Der todschlag des bern von Curee ist under allen andern bieen atticken, so in den landschaften von Maine und Vandesmois begangen, eine besendere greuliche und achendliche that 1). Es ware der von Corie ein uffrichtiger ehrlicher und dapferer russ. adel, der seine manheit mit vielen löblichen thaten bewiesen und seinen lebens in der K. Mt diensten me verschouet, derwegen J. Mt. men auch zu deren leutenant im heetogthumb Vendesmon gemacht. Als der nun uff ein reit von bause aus zu neiner brader einem verreiten wöllen und keine andere gewehr bey sich dan allein sein sehwert. ale der von keinem feind noch feindschaft nich rubesorgen, haben lass etliche unverschool angeroud und jämerlich erschussen. Solche thilter hat man ereilt und in haft, gangemogen, aber kein recht über sie nie erlangen mögen, welches man ja billich den entlerbten statomens and namens halben than sollen, will geschweigen, das er in solchem. hohen stand und würde der K. Mt. person representirt und trag in einer solchen landschaft, da en boch vonnöten, das man sölche gerechtigkeit und straffen andern zum eigenpel then there, damit Jedermann white, wie man die K. Mt. in iren dieners und ambileuten solle fürchten und ehren. Der konne Hearreus hochloblichster selngster gedechtnum. wunde das wel zuthan zu Bourdeaux, da man une seinen leutenans und der stat gubernatorn in easen bürgerlichen ufflauf hatte umbbracht. Aber jetzt in diesem fal hat man dergleschen nit gethon, das man strafen wolte sonder haben sich unsere widernacher solche mörder dermassen ruvertheidigen underfahen, das die aren witfrauen des entleibten. in solche anget und noth kame, das see fro ward sich in einen vertrag eurginasen and yor tres mans blut gelt zunemen, welches die K Mt af trea auguse costen dazlegue and bezalan missen, damit nit clwab era neuer lermen darans entatuade, a je ansere, widersacher J. M., welche nichte destewenger tret schendlichen misselbat straff trages. must, aberredeten. Solche mörderuche thäter, so beclagt und der that übernjesen, hat man deputach in der K. Mt. gepiach schen aas und eingehit und zu deren person sich guthun gleich andern redlichen ehrlichen leuten, dagegen wisen ehrlichen dapfern man rom adel, walcher meins gaedigen bera des printen von Navatten leutenampt im gerangthumb Vendesmous, in getanguous encueben, ein ganz jare dann hegen und letztlich. milt grouser mühe und arbeit draus kommen, darmish das er dieser tath halb gericht hat wellen balten.

Poher des von hatholooben Edelleuten in Vendome an den genehteten Statthalter Leit neie verübte Verbrechen u. den an den Marschal Vendischlie gerichtete Verstellung bei Cand-Men. V. 201 und La Papelanera I, 741

# Hangalude Rechtspilege.

Die reit ist viel zu hurs und wurde dies mein schreiben zu lang, da ich nachtimteder allein die furstimbelen beschwerlichten handlungen urzeite wolte, mit welchen
die von der reformirten religion sein angefochten und betrübet worden. Viel weitlandiger
wurde en, da man allen den last, elend und jamer wolte uffraichnen, der sich in ganz
Frunkreich seit der Zeit das gewehret, welches man die friedshandlung nennet, ertragen
und erdulden mitsen. Wolte lieber, se were alles vergraben und in awigen vergens gestellt, den es uf ein newes wider zu gedechtenen führen und für die augen timlen, dan
en ja ein traurigen ellendige ansehen hat und ist wahrhaftig der ganz stand und regierung
die eren Frunkreich unders nit dan ein tragedie.

Es aveifalt mir gar mit, es werde E. C. F. G. und auch allem andern, so diese schrift seben werden, gar frembd dunken, das darin keine meldung geschicht einige exempels, darin man gericht und gerechtigkeit gehalten in allem dem, was ich ub kürzt so möglich angezogen, auch was soutten für beschwerungen, deren man sich sam beftigsten beclagt ich mit erzelen weilen, daran hat es awar nit gemangiet, das men das recht uf den knien mit ammenen- und uffgeregten besiden hat angeruffen.

Wir haben sanerhalb vier oder fünf jahren so viel eleude und jammers erlitten und erduldet, wir haben viel klagen und supplication underthenigst übergeben, nit von einer johnedern beschwerungen oder übertrangs wegen, nonder allem deren, die une unmöglich mertragen. Man hat une mit pergamentenen heuten bezalet, ohne einsche gerechtigkeit, und hat une damit gewiesen vor unsere haubtfelnde, das die richter weren über unser leib, ehre und gut.

# Luttres de cachet.

Und da as sich etwan mitrag, das einer in der canalel einen guten bescheid und abfortigung überkeine, so katten unsern widersacher einen newen fund und griff erdacht, durch welchen sie dem könig und königin vorgreifen , die überfortbeilen , deren willim brechen und verbindern kunden. Sie brachten bezielich von J. Mt. besondere brif aus, welche man die caachet neunst, das ist mit dem ringpitschir vernegelte brief, wan sie sticke an die parlament oder an die königlichen gebernanten und statibalter in den landschaften oder an die königliche obergericht brachten, könnten sie damit allen bescheid, allen bovelch, urtheil und ordnungen, so his königlichen rath beschlossen und nangungan, numrtossen und zu nicht machen. Was dan erner unt seinen permenten briefen für einen gubernator oder statthalter (welche rast alle namerer religion zuwider) has und beine andere nebenbrife von der K. Mi. hatte, gab man ime diese antwort. man wants die loszeg und der K. Mt. will and meianne wol also, das oft eine gants versambling and generade and insonderheit die arme parteyen, so umb ite abfertigung so lang am creuz gehangen, viul zeit und gelte verzehrt, vermeind, sie betten ure nache gar wel aquigerichtet, musten mit ihren permenten briefen und mit dem wache, so dran bengt, welches me aren sawern schwesse und blut kost hat, zufrieden hinaschen und wurden nochmals viel herter und unguediger gehalten als zuvorn, allein derumb, das me ire clages an hoff gelanges lasses. Und darf metmand wander nehmen, das solches gemeinen

personen widerfahren, demnach die durchlauchtigste hochgeborne fürstin und fran fran Margaretha herzogin von Savoin, werland königs Francisc, dochter, könig Heinrichs schwester und itzt regierender K Mt hans der löblichsten fürstinen eine, so uf erden leben mag, gleichfals auch die königin von Navarre, itztgedachter J. F Q anchste hann, solche unpilligkeit über sich haben müssen geben lassen.

# Partelische Besetzung der Perlemente. Leb des Königs.

Weil die seit so kurs und E. Cf. G ich mit verdras disemals lenger nit seil aufhalten, mas ich mit stalichweigen vorpey geben alle die unpilligkeit und ungerechtigheit, so offentlich und ohne schew wider uns begangen sein an des parlamentsgerichten, welche alle besetzt und zummmen gefaegt sein mit unsern höchsten vernden. Ich laus berhuen was die gubernatoren und landspfleger hin und wider in den provinzen (welche den mehreren theil der römischen religion, etliche auch gar keiner, weder guter noch böser religion seind ruggethan) für mutwilbgen und freventlichen gewalt und übertrang wider uns geubt haben. Es haben die bochlöblichste fürsten des beiligen römischen reichs mehr mitleiden mit uns gehabt und sich unsers elends mehr erbarmet und angenommen dann diejenige so unsere nechste nachparn, unsere blutsverwandte freund, einer landsart und einer aprach seind. Solches haben E. Churf G neben andern fürsten gudgsam erzeigt, als nie iren gesandten derowegen un die K. Mt haben abgefertiget ungefehrlich vor einem Jahr J. K. Mt. zu erindern, was mits deren edicten für gewalt thete, wie angüllich nach mit dere underthauen handlet, wider J. Mt. gemöß, willen und meinung b.

Wir erkennen und betennen, dass J K. Mt. von natur ein guter mitleidiger gerechter und gnediger fürst und irer hocheit wol werth, da sie durch die beschaftige und geschwinde practiken unserer feinde und wideruncher uit eingenommen und verführt und durch derselben gewalt und grouses anseben, so sie mit bey J K. Mt. erlangt, nit gegeschwechet und vergewaltiget werde.

# Priodenaliche und Treue der Happenetten gogen den Rönle.

Als die is Niderland ungefehrlichen vor andert halben jas von wegen der untreglichen tyranney der spanischen inquestion, so man inen wolt auferlegen, sich zuentpöten anhaben, und die K. Mt. unser allergnedigster herr deseibe zeit uf den frontra oder grenzen der landschaften Languedog und Gascomen waren, wo wir damals sile die unpillichteit angerechtigkeit und injurien, so man uns zugefüegt, soch alle die vergwaltigungen und graussme tyranney, so wir funf jur lang oder ja mit viel weuiger erleiben und erdalden sochsen, zu uns in ninern rath fordern und solche mit denen mitteln und gelegenheiten, so wir damals an der hand hatten uns zuwehren und vor unsern feinden zuschätzen, auch auß künftig beider zuversichern, ermeisen und erwegen wollen, betten wir viel bemeen hans und mit leichtern konten uns wider unzen feind zur gegenwehr konnen

<sup>1)</sup> Briefa Friedrich der Frommen 1, 685 Anmerk 1

stellen das zuerwarten, bis das Spanische kriegsvelk in Flandern ankeine und das ganze band underdrückte, bis die Schweitser in Frankreich unsern feinden des rucken hielten und die zu Parise ire wehre in die faust nehmen. Wir hotten ja damals viel mehr vortheil gehabt unsere feind anzugreifen, da ihre wehre noch in der scheiden waren, dan da wir sehen müssen, das sie solche in der faust und die une riet auf die gurgel setzen.

Aber die ware trewe gehoraam und geoeigter will, so wir wie pillich gegen der K. Mt. unserm natürlichen fürsten und nechst Gott öbersten berrn tragen, der respect und anfsehens so wir uf dero abwesen und alter betten, die hoffnung, so wur uf dero widerankunft und gegeowärtigkeit setzten, machten das wir alles in gedalt erlitten und trugen, was ehrlichen guten underthanen zuerdulden immer möglich, auf das alle unsere handlungen vor dem angesicht Gottes (walchen wir sam richter und zeugen unserer unschuld und gedult anrufen) für der K. Mt. und allen fürsten und herren, die drüber zunrtheiln und aurichten werden haben, desto aufrichtiger und gerechter erfunden wurden. Es hat uns weder gewalt noch unpillicher betrang, noch was uns solches alles zu anden verursachet, noch die mittel, dadurch wir allen betrang von une abwenden könden, dahin vermocht zubewegen, das wir von dem abgewichen, was wir der K. Mt. unserm allergaedigsten herru, teiner hochheit und der ganzen eren Frankreich zum besten zuthan uns schuldig ertennien.

# Der Prinz de la Rocho-sur-you.

Zu der zeit als J. K. Mt. wider von Balona umbkehrt, starb der durchlauchtigst. fürst und herr der Prinz von Roche-sur-Yon welcher in warbeit ein danserer, aufteger and guttiger first war, der die eren und das haus Frankreich (davon er auch war) und den gennamen nutzen und friden ganz Frankreichs beh hat, und mit trewen meint. Als aber der herr Admiral, welcher J F G hoch ehrel, (wie dan die Franzosen vor andern nationen insonderheit das an ihnen haben, das sie die fürsten des königlichen gebillte höchlich chren) und von wegen deren hohen dugenden und güte in hohen werth hielt, vernam, das hochermelte J F G mil schwachhoit beladen, fertiget er seiner junkherm einen (welchen ich da es vonnöthen wol weiss zu nennen) an J F G ab, die underthensy and freundach in irer krankheit in besuchen. Es waren aber J F G schon gur achwach und batten sehr abgenommen, und als sie gedachten von adel sahen, erfrawten sie sich von berien, das sie möchten von ime erfahren, wie es umb den herrn Admiral stand, and nachdem J. F. G. zimbch lang guret, wie nie den begin Adamral so lieb bette und ine erkenten und bielten vor den perten und fürnembiten der könige diener einen. wolte me als em fürst, dem Gott die ehre gegunt, das er der K. Mt. verwandt und von dem kun geplut des haus Prankreich berkommen were, welchem sie auch alle trew zubeweisen und vor schaden zuwurzen sich schuldig erkenten, ime dem gesandten etwas in vertrawen anzeigen, fernera seinem herrn dem Admiralen anzubringen, daran nit allejn der gunzen eren Frankreich mei gelegen, sondern nuch eine solche sache, daraus eine grome verenderung in der ganzen christenheit entsteben müchte.

# Die Conferenz zu Bayonne.

Und huben J. F. G. an nachemender merzelen, was für ein rethichlag zu Hasona vorgenommen und beschlossen, was da für ein verbundnus under etlichen den höchsten potentaten der gunzen christenheit gemacht, die reformute religion in grund and boden auszureuten und zuvertilgen sampt allen deuen, so sich durzu bekennten, und solches hetten J. F. G. nicht durch hören sagen, sonder als einer der mit und bei solchem rath schlag gewesen were, welchen eie doch nit für gut, sonder als schedlich und verderblich nit allein der eron Frankreich, sonder auch der gunzen christenheit erkenten, verwerfen und verfineben musten, wolten derowegen gern rat dem hern Admiral selbst geret und sich besprochen haben.

Disweil ir abet numehr die hoffnung benommen, me in diesem leben susehen, wolten sie ir gewissen dannt weiter nit zubeschweren ime dem gesandten solches uf sein gewissen und beste trewe bevolhen haben, seinem betro dem Admiral auzuzugen, beschwur also gemelten vom adel und nam me in die böchste pflicht so amglich, diesem also nachtukommen, verhofften auch es wurde der berr Admiral durch seine vorsichtigkeit und weissheit wol gute mittel, sowol in diesem königreich als ausserhalb zufinden wissen, damit diesem bleen rathschlag mit guter und gesunder arznen begegnet und vorkommen wurde.

Und beten den berra Admiral zum höchsten und durch alles dachirch er zuerbitten were, er wollte bierinnen thun, wie der furnembeten bevelchahaber einer der eron Frankreich und als der nützlichsten und besten diener einer der K. Mt. billich thun soll, dan einem solchem bevelben J. F. G. diese sache, des königs dinste und den gemeinen nutzen der gunzen eron Frankreich, wie sie dann nuch alle andere fromme und getreue dieper J. Mt. darzu ermanet und gebetten wollen haben.

Oh nun diese Wurnung gut oder böse gewesen, lass ich einem idwedern abnehmen un dem, was der ordenabert der von Seuro in bevelch gehabt bey der pebstischen hetligkeit zu werben und sampt derselben uf mittel zugedenken, wie man die ketzer bekriegen und die welt von ihnen reimigen möchte 1). Dann dafür helt man heutiges tages alle die, so Gott dem herrn mit gutem reinem gewissen nach seinem wort gerne dienen wollen.

# Bindruck, den die Nachricht von der Verschwörung zu Bayonne machte.

Da nun der herr Admiral diese reden des herrn prinzen von Roche-aur-You durch seinen abgesandten vernommen, entsetzt er sich darob über die massen sehr, wie dan auch alle andern, so darvon nachmals etwas hörten.

Dagegen bewegt hin des horbgedachten fürsten person und ausehn, von deren diese treue warnung herkänze, auch die zeit, in welcher sie von dere geschehen, nämlich wie sie an ihrem ende und fast in letzten zügen gelegen, da man gemeiniglich nicht viel lust, die unwahrheit zu reden, bevorab in solchen sachen, da so viel angelegen, und die leichtlich, ob sie wahr oder nicht wahr, zu erkennen sein.

<sup>1)</sup> Vergt. oben S. 164.

Diess alles hielt den herre Admirale dereussen belingstiget, das er nit waste, wie der sachen anderst zu thun were, dann das man erwarten missie, was die seit mit brechte. Doch mittler weil gedacht er gut achtung zuhaben soviel muglich uf alle anschleg, reden, thun und lossen unser widersacher und careuf die beste und bequembste artzneyen zusuchen, die zufinden weren, aber vor allen dingen bill und beystand von Gott dem allinächtigen zubegeren und alle hoffnung und vertrawen auf seine göttliche vorsehung und veiterliche güte zusetzen, dieweil ohne ihne alle menschliche hülfe in solcher eussersten gefahr ganz und gur vergebens

Es liss sich ansehen, als wollte der könig zu Hispanien als der vornembste beschützer und bescharner der römischen kirchen das öberst handt sein dieser conspiration. Solcher hub an und wolte die Spanische inquantion in seinen Niderlanden einfahren, und demnach die underthauen solche mit wolten annehmen hub er an seine macht aufzumahnen und sich zu einem kriegezug zurüsten.

# Dan Krempet in den Biederlanden.

Diesen streich sihen wir wol von forne herkomen, auf welchen auch unsere widersacher nus zum heftigsten drewten und war leichtlich abzunehmen nehen audern vielen
kuntschaften und warnungen, so wir aus allen orten hero hetten das, wo die religion
aus dem Niderland vertrieber wurde, es uns aurnach auch würus gelten und uns nit
weniger zugesetzt werden als einen, wie dan unsere widersacher mit vergessen, ihren solches
der Niederlander exempal zu pütz gemacht und ansern könig dahin bereden und treiben,
das er es mit uns auch also auflage.

Wir hatten abor ein solche zuversicht auf der K Mt. vertröstungen und auf deren schutz und sehrm, so ums zugesagt, das wir die sache, welche uns ein gemein verderben und andergang drawete, der güte und allmacht unsers lieben Gottes bemistelleten und uns uf andere mittel, so wir doch von seiner gnaden wol hetten, gar mit verlissen.

# Condé's Erbicten, der Erone eine Armee une Verfügung zu stellen.

Als die hönigin vernam, das so ein stattnebes kriegsvolk von Spaniern an der K. Mt. (welche damals gur bloss und kein kriegsvolk hatte, anderst als was gewöhnlich) landen und frondren sich nahete, liess sie sich merken, als setzte me darein ein mistrawen und schrib derowegen an memen gn. f. and herra, den prinzen von Conde und (wo ich recht behalten) an den herra Cardinal von Chastillon, welche mit J. K. Mt. vor der zeit von diesem handel auch geret und weil sie sahen, das J. K. Mt. in die sache histen angelegen sein, welches sie vor hochnotwendig und pillich achteten und die gelegenheit batten, erbotten sie sieh J. Mt. alle macht und vermögen der roligionsverwandten vorzustrecken, welcher man biss in die dreissig oder virzig tausend wehrhafter man zu fins und in die zehen oder zwölf tausent zu ross, und solche J. Mt. zum besten wider die feind der eren Frankreich auf iren eigenen corten zu underhalten.

Solches war kein gerings noch fehlbar erbitten, wie es sich dan bernacher mit der that seben lassen und noch seben lest, wiewol anderer gestalt dan se sein solte und wir

es wel wasten. Aber unsere widernacher understanden sich bey der K. Mt. solches orpitten umbenstossen, verhast und verdechtig zu machen, und was wir theiten, unsere
liebe trewe und pflicht als mit einem besondern numhaften exempel (wie uns daßebte)
gegen unsern könig zubeweisen, das verkehrten am uns und deutens auf ein aufrahr
und rebeltien und gaben der K. Mt. zu versieben (wie, sie dann allwegen gethan). Ke
were zit mitglich, das dere stand und bochest geruwig möcht besteben, so lang solche
grosse macht in deren känden und gewalt were, die einer andern religion dann J. K. Mt.
Anders saglen, was wir mit solchem boben erbeten theten, wer allem darumb angeseben,
das wir darum der K. Mt. eine forcht und schrecken einjagten und uns gransamb stellten,
da an doch in unserm vermögen nit, solches in laisten, was wir verhiesen, wir waren
nur arme betler, man kunte uns mit dreihundert holzkleppern zum ganzen königreich
hiesastreiben. Auf diese weise wurde aufgenommen und uns unsgelegt unser guter redlicher und genalgter willen, den wir J. K. Mt. mit freyem und trewem betrein ernalgen
and beweisen wollten.

# Rath des Prinzes and des Admirals, Behweiner sageworken.

Belde hochermelte meine gnedige berren sahen, das des hönige aus Spanen hriegevolk, so er im Niderland hat, grom war, sahen auch anders mehr auf anderen seiten
hermusehen und riten der königin, me solte eine gute anzal Schweizer uff und annemen
lassen, walchen gadachte herrn zwar mit gethan wo sie dazzals willens gewesen, au den
wehren angreifen, wie sie unsere widersacher felschlich beschuldigen, denn sie wusten ja
woll, das under deuen Schweizern mit der zehende thail mer religion sein würde, und
im fall das schon etlich drunder, were doch dazunf nit zubawen, sonder müsten sie mit
weniger für vend halten als die andern, wie wir dan alwegen alle die für reind halten,
so bey unsern venden stehn und meh wider uns zur wahr rüsten.

# Bios Abelchion mit den Schweisern,

Solche Schwauer würdes so langumb in auszug bracht, ob sie wol lengest zuvor bestelt, das das Spanische kriegmolk schon das Lutzenburger land errascht und meine behalte schon im Niderland ware, ehe dann diese auf den musterplatz kommen, also das viel leut darvor hielten, die gelegenbeit, da man sich der Schweiser het sollen gebrauchen, were schon vorüber, und man bette sie woll wiederumb lassen binlaufen hette man ja aber wöllen die frontieren bewahren und besetzen, wie man sich dan anliese, als fürchte man sich sehr, so bette man leichter und mit geringeren unkosten viel besetze kragsleut zu den besetzungen und die frontier zubewachen aufbriogen mögen. Aber solche augenommene forcht war mit so klüglich verdecht, das man nit darunder sehen könte, womit tanste widermacher umbgingen, wie es dann jetze offenbar und man es mit fingerz greifen bann, was für eine gute verstenlituse und harte verbundlaus sie ruft dem könig aus öpensen haben, was für bülf und beystand sie von ime entpfahen und auch ferners zu gewarten haben, darunf me boohen und heftig trutzen

Wie aber und wohln aufengkliche unsere widereneber entechlossen gewesen, eich der Schweiner zu gebrauchen, dahin haben sie nelebe auch gebraucht, ob es sie woll nit für

rathaumb amahe, das sie ohne deckmantel frey offentlich mit der sich umbgingen. Die beredeten den könig und die königen, man solte die Schweizer stracke lassen an hof kommen und eie brauchen als eine guardt, die moyestetten personen und königlichen hoffiger zubewaren. Darüber strychen sie diese farb und namen sieh an, als wolte man sie in die Flourdi uf die frontier legen, dieweil sich das Spanisch kriegevolk, angten sie, dasselbet versamblete.

# Ankunft der Schweiser.

Diese leut seind wol nonsten geschwinde meister uf dem kandwerk die leut zu betriegen, aber hie haben sie es so grob gemacht, das inen iderman inn spiel seben und merken können, rait was farben sie umbgangen. Man weis wol das der richtigst weg nach Chalon, an der Saulne (von welchem ort die Schweizer anzogen, mit nuf Moaux und Monreaux gebet, da der könig damals ware, und das solcher wege weinger nit als dreiseig oder vierzig meinen umb ist. So wüste man such woll, das der herr Philips Strozzi mit seinem kriegsvolk, welchs auf der Picardische frontier in den besatzungen lag, auch erfordert ware, den nechsten zu hoff zukommen, und ware bescheiden, das er eben den tag oder gleich darauf ankeine, da die Schweizer such solten ankommen. Man wüste auch, das sich zu diesem kriegsvolk noch zwänzig bende raistgen schlagen solten und sohald sie gemüstert, auf sein und anreiten, wie sich dieselbe auch in ihre rüstung musteren lieseen. Deren obersten und hanbtleut waren alzumal der römischen religion und ir kriegsvolk wie sie auch.

#### Brobends Reden der Käniglichen.

Unsere bende (sio), ob dero woll mit viel, hielten auch musterung denselben tag, doch mit in rüstung. Damals hessen sich ellich frey offentlich hören, es wolte die K. Mt. mit mehr gestatten, das in irem königreich leut weren, die sich des adels so woll vermöchten, das als vier oder fünfhundert pferd aufbrechten, wann sie wolten; J. M. würden solche leut dermassen straffen, das andere eich daran zustossen hetten. Es ware auch eine fran hohes stendes da, welche woll etwas umb die handlung wissen und nit aus ir selbst noch von hören sogen sich offentlich solches auch vernemmen bessen, gegen einem von adel unserer religion, dem woll zu glauben ist.

Das aber das Schweizerisch kniegsvolk von unseren widersichem dahm solte gebraucht werden, da es beutigs tags gebraucht würd, war uns Gott leb von anfange mit verborgen. Denn in ganz Schweizerland und unter dem kniegsvolk selbst war das gemein geschrei, eie zögen af Parise zum könig und wan eie da weren, würd man das edict zubrechen und die von der reformirten religion vertreiben, und das dem also seje als trer eillich, so die religion ein wenig erkant, im Schweizerland drinnen vernommen betten, worn man sie gedächte zubrauchen, wolten sie nit mit fort, sonder liesen sich wieder austhuen. Ich weise auch wol etwas davon zusagen, denn ich war nit weit darvon. Es ware auch dasselbe mal B. Cf. G rüth einer in derselben landsart bey daven geliebten

sokno, meinete geodigun hetru herzogen Christoffen 1), der noch wel mag eingedenk sein und guet und genügenzub seugknos geben, damen was damels frey offentlich und allenthalben von dassen zug in Frankreich geredt worden.

# Weigerung eilleher Schweizer gegen ihre Gienbeungenoseen zu dienen.

Folgrets als sie schen im ang waren und etlich junge manschaft der bestern sydgnomen under denen von Hern, als nemblich von Arlach, von Meleunen, von Steger, von Orafferier (sie') und andern orten, in erfahrung kommen, worzu man sie branchen wolte, erchläreten sie sich dapfer und sprachen, sie wolten wider its eigne religion ult streiten und liessen sieh von trem syd, welchen sie dem herrn von Tharaunen, des königs leuttenumpt in Burgund underm herzog von Anmala gethan hetten. Diese nochen zum herrn von Andelot, erzeichen ime, was sich zugetragen hette, und begerten, er wolte sie begleiten lamen zu m. g. 1 und herrn dern prinzen von Conde. Als me hinkommen, trägten me J. F. G. gleichefals solches auch an und beten iren dienet an für die religion zu streiten. Aber hochermelter inem gnediger herr liens sie wieder blaziehen und vermeint nit, das er irer noch zur zeit würde bedörfen. En verließen sich aber mit dien wochen, so mitseen wir und zur wehr stellen.

# Bewaltenng der Pariser, Charakterielik des Pibele der Stadt,

Nit lang zavorn itagemolt kriegerolk in Frankreich kame, stelt man den einwegern in Paris are gewehr widoramb to und worden aus men sechtasben haabtleut erwelt, downein ider hundert raan under ime heit, darusch wurd dern bevolch so west erstrecht, das man einem jedwedern tousent man undergab, welches russimmen sechsebentausend man macht, und wiewell man weise, das under solchem grossen haufen volks wenig guter kriegsleut seind, den mererntheil handwerkaleut und in der stadt erzogene kinder, an sahe zuen doch, was man damit geroeint, das man dem volk das schwerdt in die hand bot, welches anserer religion abgesagter and höchster feind uit, welches von natur menterisch und aufrürsich ist und eine grosse unordnung und riel unglücks anzichten kan in einer solchen grossen statt, wie Parise ist, und robgente irem exempel nach auch andere in gant Frankreich zu gleicher nurne reizen, wie dann vormale mehr von i ein gascheben, da sie zween oberste marschälk in Frankreich, deren einer vom geschlecht Montmoranca, der andere von Cleremont, umbrachten in gegenwart des Delphina, welcher damals tegest in Frankreich und darnach könig ward, Carolus der fünft genannt, welcher auch in demselben tumult semer person halb in grosser gefahr das er seine kappe verwachsien. and der kanileut profesen, so ein vornehmer ridelifürer und anstifter desselbigen inmultaware, aufsetzen must, damit er sein leben errrett

Dies erbar völklein erönet darnach einen könig aus Engeland zu einem könig in Frankreich und stunde demselbigen bei wider seinen autörlichen erhbertu. Nit lang darnach oder fist zur selbigen zeit handelt er auch also mit den herzogen zu Borgund

<sup>1)</sup> Dur Princ beseubte die Unsversität Genf

wider due bone Frankreich und Orleans, was as auch zuvora gethan, da der streit waredes königs Johan und königs Carols des fönften wider den könig von Navara, dardurch die eron Frankreich beitig angefochten und betrübet wurd. Und würd eich durchaus in dem Frankreichlischen historien finden, das in fünfrichen oder sechneben kriegen und entpörungen, so sich in Frankreich augstragen, die völklein sich alwegen wider seinen bertumit gewerter hand genetzt hat und dem gegenthall berfall gethan, und so oft en die gewehr in die hand bekommen, hat es alwegen einen besondern jurier und noth angericht. Ob sich nun diese besser halten werden als ire vorfahrn, lasse ich die darvon reden, so atwan der meinung gewesen. Nun wolt ich sie aber gern bey treen ayd fragen, ob sie att itzt mel einer andern meinung. Zam wenigsten winas ich das wol, das nich dieser nöfell zom oftermale bören lassen, er wolte lieber das fawer im ganzen königreich sehn. in seer statt, ju in iron orgenen bessern, dan das sie solten seben die übung der reformirton religion in der statt Paris. Man weiss, was sie dem herren Marschalt von Montmorance (welcher der königlichen Mayestat oberster leutenamet und gubernator zu Paris) for bohn schmack and abertrang angethan, so freventlich, das sie ime auch seiner junkhirry since in street gegeowart ambracht, the seine salveguarde abresses und mit ungebürlichen worten schmehen und seiner ehr antasten dürfen, we anderst eines solchen dapferen und verstendagen herren ahre von einem solchen bevlosen potell vermachet mag worden.

Des berren Connestables seines herren vatters, welcher das erste und oberste ampt in der eren Frankreich getragen, haben sie alt weniger verschouet, sonder über ine auf der gassen und in trem der statt hann gebeult und geschrien, als wan as ein wolf oder sonst ein wild tier were, und das ist eben sein verdienter John gewesen, das er die alt dapferer hat angegriffen und gestrafft, welche diesen pöfell so frech und freventlich gemacht habes, und das er mit, wie er well kunt und billich gethan solt haben, die unerdnung und elend, so in Frankreich entstanden, zeitlicher vorkommen und abgeholfen hat

Demanch aber keine mich no böss in der genisen welt, deren man mit ein farb hönne aufstreichen, so gaben unsere widerencher vor, sie helten diese newe kriegsordnung zu Paris angericht von wegen stlicher mörd, so da begangen sein solten, und vermeinten durch einen solchen bösen schein iren mustwillen und hönes vornemen zubersenteln, welchen men doch gur ein geringer behölf ist leicht zuwiderlogen. Dann hat der betr Marschalch von Montmoranci, welcher hein könig ist, durch seine vorsichtigkeit das völklein zu Paris dermaisen zwingen und im naum halten können, zu der nat da gant Frankreich unruwig und allen voll uffruher, vergewaltigung, underdrücken, morden und rauben ware, das Paris, welchen ein wurzel und ursprung ist aller entpörung und unordnung, in guetem frieden und steller ruhs, auch wider iren willen ist bliben, wieviel mer seit me die berlichkeit und bochhait der gegenwertigen K. M., auch ohne die macht, so die gewoniglich bey sich am hof haben, in zwäng können halten, wie dann auch ohne zweifel geschehen were und ohne alle mübe, wo unsere wiedersicher mit alle guete ordnung verkehrt und umbgestomen helten und iren rhat und naschlag mit demen gemein gelespt,

die nichte weniger können leyden den fryd und ninigkeit, die anch nit leben können, dann in drueben wasser

# Ratherhing tem ft. September 1567 gegen den Primen und den Adudrei.

Eben umb dieselbe zeit, nemblich den 6 neptember hat man (meinen behalts) zu Marchaus einen fast seltzamen und berben rathschlag water meinen gnedigen betreu des princen von Conde und den berren Admiral gehalten, durch welche unsere widernacher weniger nit gedachten zu than, danu das man beide hochermelte berren bedagen und zugleich erderen solte als belaidiger der hohen zusiestat, feind des könige und der ganzun men eren Frankreich und mit einer eing einen solchen verhesten und feindsoligen tasters beiden mit allein ire ehr und zugleich nach das leben beneren, nonder nuch ir ganzus geschlecht und alle nachkomen mit einem awagwerenden schandflecken verleunbeten. )

Solches thetten aber nosere widersacher der hoffnung, wenn sie beide diese herra-

1) You des Beschiberes des 8. September 1947, deren nach in Friedriche Briefen wiederholt gelecht wird, schalten wir noch geometre Kunde durch eine Kachtricht die sich im high 6t. Archiv zu Dreiden findet unter dem Titel "Ratheching wider den Prinzen von Condit, Admirat und Andere so zur Anzistgung der erungelischen Lehre gehalten und nie sonderhager Behickung Gettet offenber werden ist." Die rigentische Feberschrift besigt dam der Ratheching dem 6 September aus Anzegung der Unrühmen von Letherugen gehalten worden.

"Erstlich proposist die Königen und neigt an "), dans man in Ihrem Königreich Frieden und Rube haben könnte, was hätte dern Mittel und Woge gefanden, wie mas die verfolgten Section, welche sich von Tag en Tag mehren ausrotten mechte, und für ihre Person häuste ein nicht nebten, wie sosieher leicht zu Voge gebrucht werden möchte, man hätte dem sever den Prinzen von Condo und seinen Gesallen, den Admiral, in Haft eingenogen "

"Derauf in diesem Ratheching beschlosern, man sell den nichtkünftigen 20 Tag Octobrie 20 Führlein Kviegeleute lessen mestern darun Hauptieut so unserer Suche und diesem Fürhaben am besten gewagen, und theen hefehlen, des Prinzen von Condé und des Admirals Rauser wahrzuschmen. So wollen wir sohald darunf die Schweizer und des Hartmann Streen Kriegeroff nuch lassen anziehen."

Ween man jerser swei Personen halb versiehert so leicht zu hindern, dass meh die übrigen nacht bald zusammenschlagen. Die sell nuch zu nie Perlamente und Beschgerichte des ganten Konsgrusche Befohl ausgeben, dass alle, welche dem Ediet, jünget in Ressellen nor-gegingen, nuwider gehandelt, und neben abren Unterthanen auch Andere zu ihren Prodigten augeläusen haben, mit Leib und Got dem König verfallen ausd

"Auch harr stror hat man sich unterstanden, den Herre Admiral umsubringen, durch eines Mörder, walcher sich La Bussehrs nunnt, und sich nuch nachmals berühmen und mit diesen Worten vernehmen langn. Pota Marter wie nabe hätte ich den Zersteiner (den nich nunnen ein den Herre Admira) schaechet. Ist aber gedochter Sansière hald herrach von mann erangelischen Edelmann verhaftet werden."

<sup>\*)</sup> Es ut homerkenewarth, done mon auch sach Languet's Zonguiss (Schlan II, 262 Anm. 6), den Nöseg für nicht beiholigt hielt.

also hingaricht hetten, so wolten eie mit den übrigen religionsverwanten deste leichter naber kommen, wie sie dann dessen sich zum oftermal berühmet.

# Beabulchtigte Modification des Religionsodicts.

Es ist ein herr nit weit von hinnen, der geringsten keiner in Frankreich, welcher zu einem ehrlichen und namhaften tom Adel sagt, ungeferlich drei oder vier wochen zuvorn, ehe dieser krieg angegangen, wir musten etwas von dem edict des friedens nachtassen dann man were vorhabene uns zum wenigsten die fibring unserer religion abzuschaffen, wie die von der königlichen maiestat durch gemeltes edict in den emptern hin und wider zugelassen und bewliget, was aber herren und andere vom adel anbelangt so hohe obrigkeit betten denen solt ein frei bleiben in iren heusern für sich und ihr gesind und underthanen. Das überig müssen wir nachtassen. Darsoff wird ims geantwortet Man hette uns schon das edict nun meermals so genaw beschuitten, das uns davon schier nichts dann der blome name überbliben, derhalben es billicher, man gebe uns etwas darzu, dann das man uns erst viel solte davon nemen.

# Betrages der Schweizer und Roden am Hof.

Als der friden noch weret - soll man anderet das einen friden nennen, da aller mustwillen, alle schanden und laster offentlich und ungestraft allenthalben im schwang geben, da soviel bluivergiessens, soviel mordens, ranbens und stelens, allerhand mentersien affrihr und unordnung gepflegt wird, da alle guete gesetz, alter brunch der recht und gerechtigkeit verkert und aufgeboben ust, da die bochbeit und mucht der obrigkeit vergewaltiget, geschwecht und auch durchaus erloschen ist — als solcher finden, (aug sch) noch wehret und die Schweizer ins land kamen, haben sie gleich zu irer aukunft gen Meaula die hirchen ungeriesen, in welcher die religionaverwanten ire versamblungen zuhalten und sich in irem gottesdienst zuüben pflegen, obwol die K. Mt. nur zwo kleine mitt von dannen war, welches ja genngsam anzeige, worzu inan vielgedachte Schweizer würde branchen. Am königlichen hol war das grechrei damals andere mit, dann wie man die religionsverwante würde verjagen, ire religion dermassen vertilgen, das deren namen nit meer miste gedacht werden. Es ward viel damuf verwett und geschäben seitzsame kenf offentlich und in gehamb, wie bald woll die religion würde anagetilget sein und kein evangelischer kirchendiener mehre in Frunkreich gesehen werden.

# Cardinal von Lathringen.

Mittler weil vergam der eardinal von Lottringen an seinem handwerk nichts. Er ware ungefärlich ein monat oder fünf wochen zuvor an hof komen, ehe dann nich diser krieg erhob, und wie er eine gur glückliche hand hat nichts guetes zu thun, hat er in so kurzer zeit das mechtig gross königreich dermassen bewegen können das sich jedermann zur wehr begeben und einer dem andern das schwert an die gurgel setzen muss, das ist wol wahr, das er zuvorn die sachen schou etlicher massen zu werk geschritten fand. Nachdem er zuvorn alle ding wol verordnet heite aus den kohlen, so er sampt seinen gesellen gleiches hirns und gemüste so genam und vleiszig seit den vorigen

entpierangen under der nachen verwahret hette, erwecht er die grom fewer, welches dies schönst und herlichet königreich der ganzen christenheit zu Jämerlich verbrent und zu auchen macht und zubenorgen, es wurde die flam, da me oberhand solte nemen, viel weiter umb sich framen und anderer christlicher evangelischer potentaten und stend auch uit verschonen. Als er aber geseben, das die fewer wol angegangen und in hellen flamen etund, damit ime nit etwan die funken under die angen schlagen und zu heme darbei wurde, macht er sich sylenda darvon, soluld ime immer möglich, und nam seine brüter, den Cardinal von Guise und seines gewesenen brüders sohn, den jungen herzogen von Guise, mit nich, das sie an einem sichern ort die hochläbliche eren Frankreich, welche sie auferzogen, über die mas reich gumacht und zum höchsten ehren erhaben hatte, mit lust verbrennen seben, gleichwie der gottlom kayser New seinen lust het, da er sein valterland Rom sahe verbrennen.

# Doe Cardinale Rathschlige.

Seit den verigen antbörungen hat er nie underlassen seine heimliche rathechlige und prachticken mit etlichen frembden potentaten zu haben, die der eren Frankreich (weil sie dero wolfart und hockheit suverbindern sich je und allwegen understanden) nit. wang verdeching seind. Er hat som oftermals, ja ohne underlass, bei dem könig und anch der königin angehalten und auch durauf getrungen. J. Mt. solten die artikel des Transpiracion concili anderschreiben und durch den königlichen rath bestettigen aud ferners an die parlament gelangen und in allen gerichten, Amptern und landschaften publiciren and anaruefen lassen, rolgende eine bekantnus des glaubens (wo anderst einiger glauben da mt) darauf stellen und une damit nötigen, entwoders den glauben, so wir durch Gotton, wort und innerliche wirkung des beiliges Geuts entpfahen und angenommen, schendlich auverleuenen oder durch die bluetdurstige hend der nachrichter unser leben illimerlich suverheren oder aber, da en uns so guet wurde, mit weib und kind uns onsern gehebten. vatterland and elend suzieben. Und demusch er von natur so geschwind, haftig und blasig, das er reine begirde und womit er umbgehet nit lang verbergen kann as Reems were (an weachem out ar erzbuschof art) has ar ematlich verbeten, das memand kein ketzerneh buch oder das dem catholischen glauben zuwider were bei eich bette ; dann also schmehen me die bücher, so der reinen warbeit und dem wort Gottas, daran wir une halton, gemess seind. Er liets der buchfürer laden und heurer mit allem vieres besuchen, welches doch dem königlichen edict ganz und gar zuwider, in welchem solche inquintion ausdrücklich verhotten und dargegen zugelassen und gestattet. wird, das ein Jeder in gemein haus seines gewinnens frei und unbeschwert leben möge-

Eln ding, whereof ich es nit für gewiss und wahr megen darf, hab ichedoch hören angen, von einem der ime sehr nahend zogethan und es orzelet in behein vieler hoher und gewaltiger leut, für eine gewisse warbeit, das er, der Cordinal, da er zu Sanet Dionis in Frankreich, an welchem ort er apt ist, viel kinder widerumb taufen liem, so zuvorn nach Gottos wort und ordnung, deren wer in unsern kirchen geloben, getauft waren, einem armen vatter, welcher golche gotsbestenge schmech an erlaem had nit

anhon mech dublen konnt und nich daswidersetzte, unf der stell als bald hat umbringen lassen.

# Der Cardinal und der Normeg von Lothringen.

Versers hat er nach noch einen undern dicklechen griff vor im er hielt heimlich an hei meinem gwedigen berzen dem berzogen von Lottrugen, er solle ime seine hälliche hund hieten, des geweisenen berzogen von Guise seines bruders tod zurechnen, no er doch nich der K. M. in vollen königlichen rhat gegeboem aproch, no zu Monlinn im beliebte der K. Mit ergungen, zugeborchen und minn ehr und traw, no er derewegen in niem seleben namhaften versamblang von sich geben, bester unterwurzen schuldig und pflichtig wirde. Das aber dem zein begeren geweisen, int offenbar aus der autwort, so bocher meller berzeig in einem brief, mit eigener hand geschrieben, daruuf gethan und ich solchen mit meinen augen gesoen, durinen J. P. G. sich erbieten alles zuthan, darans man speizen möcht, wie boch dero des gewissenen herangen von Gause tod angelegen. Hiermen nicht men, womit der gut berr, so der awellen einer in Frankreich sein soll und ein m. theurem diener der K. Mit let, umbgangen und worin er sich so bech bemübet.

# Bor Admirul von dom Connétable gownrot. .

Admiral and scincket as two etiliche vom adel nachenander und letatlich unch einen sohn, den betren von Lors (sie'), men anverwernen, wie schwerlich man men bei der E. Mt. angetragen bette. Einer aus obgedachten vom adel, welchen ich wol weise zu neuten, migt ime aus gebese des betren Constables, er bette sich weniger nit zu befahren, dann das man ermelten betren Constables sampt den Schweizern und anderen kriegsvolk, dessen ich oben meldung gethan. Ime für sein hans schicken wurd, solches schmehelichen in grund und boden zuschleifen, gleich als ob er ein rebell, verschter und feind der E. Mt. und der eren Prankreich were oder sonsten ein nichtswertiger strammunnaber und merder und sein huns ein underschlaff aller bösen, buben.

En Hosse eich aber der herr Admiral alle diese verwahrungen nit heitig anfechten, und damit er ime nit selbs zu kurz theite, begeret er sich anderer gestalt nit zuweren noch zuvertheidigen, dann des er dafür hielte, all sein leben und wandel, damit er der eren Frankreich juder zeit ehrlich und wol gedieset, wurden ime bei der K. Mt., welche nolche woll zu erhenden, zeine nuschuld und ehr gezogmin erreiten. En würde nuch die zeit selbs bald entdechen, mit was betrug, arginstigkeit und falschheit zeine feinde nunbgungen. Mittler weil bekömert er sich und becklagt sich demen zum höchsten gegen den berein Conestable, das sie solchen proces füreten, auch das so viel leut selchen dingen zu luchtlich glauben zustellen, welche er doch zum oftermal einer legen überwissen und darnen seiner feind benehelt entdeckst betie.

# Gerichtsrechandlung an Pultiers.

Ungeforlich auch umb dieselbige zeit hielte man zu Poitige des beho landgericht (welches eine versemblung ist der richter aus dem gariament zu Puris, welche zur seit

ibrer racens ans besonderm bereich nich etwan in ein landschaft verfoegen, irom gebiet oder genehtzwang underworfen, da sie am nechsten vermuelen, das ee von nötten, alle unordnung und unrichtigkeit aufzuheben und die böse buben und kandfridbrecher austrafen). Als solche up gemeltem ort waren, in statt das sie strassenrauber, morder, dieb, falsche münzer und dergleichen lasterhaftige böse baben (wie dan sonst breuchlich) vor gericht stelleten, war das ihr vornembste instruction und befelch, dass sie allein die zu urtheilen vornahmen, welche beschuldigt, das sie etwas wider das edict des friedens (so doch durch die vielfaltige anslegung und gefehrliche erclerung , so darüber gemacht, gur verkehrt und nichts gemacht) solten gehandelt haben. Vermainten also, die vomadel derselbigen landschaft, welche fast alle oder zum wenigsten der mehrer theyl der religion sein zugethau, des lasters der verletzung der hoben Mt. zubeschuldigen und straffbar zu muchen und durch dieser exempel und voruntheyl alle die übrige crusten. in ganz Frankreich in gleich verderben zu brangen. Es hatte schon aber ein solche commission oder bevelch an einem andern ort der betren einer, welchet über die supplication, so der K. Mt. überreicht worden, bevolch hat, welchen man den hern von Sept Martin pennt.

#### Francisioch-Sohweizerischen Bündniss.

Noch eins ist vorhanden, daraus man wol erkennen kan den bosen willen, so etlich, welche stete umb die K. M. sein, wieder uns tragen und was sie für gewalt an der K. M. üben. Es waren I. K. M. farhabens und auch schou in handlung eine pundamu mit den berren zu Bern uffrurichten, wie dan I. M. mit allen anuera orteren der ejdgnomschaft haben, ausgenohmen Zurich und Bern und waren die von Bern uit weniger dazu geneygt, als I. M. selbst. Als sie aber begerten, es wolten I. M. neben selchen pundami nich auch verpflichten, das edict vom frieden zu halten und zu handhaben und dere underthanen bey der freiheit ihres gewissens unbeschwert zu lassen, da wolte der koniglich genand solche condition und geding mit nichten animehmen, welche doch dem edict vom frieden, auch dem gemeinen landsfrieden gemein ware. Wen aber auch damals solche leut umb die K. M. waren, die mehr vermöchten, denn sie billich solten, verhinderten nie durch ihre geschwinde practicken und unzimbliche maaht solch hochlöblich und überaus gute und nützlichs vorhaben.

# Die beldige Aufhebung des Friedenundiets uffen hosprochen.

Es giengen auch die reden offentlich und durchaus in ganz Frankreich, wie man vielgemelten edict wurd abschaffen, und solches wurde gesagt von etlichen, die es gern gesehen, von etlichen, die es besorgten. Unsere wiedersacher aber hatten solche nummehr kein heel, sondern säglen one ochen, das edict were nur nut eine gewisse mass und zeit gemacht, die K. M. were nit schuldig solches lenger zu halten, dan nie selbs wolten Solcher reden liese sich auch der herr Copestable vernehmen, als er spräch hielt mit meinem gnedigen bern, dem primen von Coude, und anderen mehr under zweien zelten, so derewegen zwischen einem dorf de la Chapelle genannt und S. Diobise waren affgesechlagen.

Man redet und discutirt damals fint allesthalben von dem gewalt, so ein petentat und bebe ehrigheit hat, gleich als wan die macht und gewalt der petentaten ein unerden-liche freiheit sein solle, die weder auf alargan gema noch auf die hillichkeit seben durfte und mit nehuldig were, ihre wort, tree und glauben weder in gemein, noch in sonderheyt in halten und als ob ein herr macht brite, so wel über das gewissen der underthenen. als über abren leib und guet zu herschen, und dass ein guter getreuer underthen und dauer seinen fursten und herren schuldig dercham in allem gebermen zu min und mit diesen, weder leib noch seel ausranehmen. Solcher ruden trieb man viel, darderch jeuge fursten und herren leichtlich verfahret, verbert und verderbt werden mitgen.

# Lage and Erwigungen der Regenetten.

Dies ist, guidigator charitrat and herr, der arms stand, deringen wir vier oder fünf Jahr mit grossen beschwerungs in hebest trabest und ellend gelebt, und doch ein argem m besorgen gehapt. Diese jet der fried, den mit gehapt, jo malchem der K. M. underthence make accuracy, dama sount etwas in gramms rejdschlaghten und languarrigen kriegen, Untere wiederuncher betten ihren ansching also gwanzeht, das we wir ihnen lenger angeschon and stal gehalten, weren see mit mas embgangen, wie man pflegt mit den schaffen 🧠 an dem achischthaus. Da aber unsere gedult durch so vielfaltige beleydigung therwanden, such ait an oner unsurighait readers as many billishes, gegeoweke and verthedigung wandet (wie ein dazus wehl zoerschiez und zugewarten, das zuletzt grocheben wurde und nich auch demen mit begreeben freueten und raumten) dauchte nie, nie waren ihrer auch so gowies and versichert, das so baid wir pur wehren graffen, betten no schot gewannen, dominach sie durch emen guten echem verarmoht, une zu aberfallen und die gurgel abeneffection dann me not glamben bennton, das wir dermessen gefast und stasse naugen wiederstand on thus and one or vertherdown vermichten. Als sie nen alle thre anothler se wol germaht, das (three erachtens) theses wester nights fehlet, dan sur execution m. schreifen, vernahmen war, wie der Duc von Alba im Niederland halte gehandelt und von niletz dem, was die herrogen von Parma denen, so sich der Spanischen inquisition wiedermgt and tasers religion angenolemen, guiobt and versproches and me anch vertebetet, alles was see handlet, das wolts sie bei der königlichen wurden zu Hispanien goet machen, gar mehts gehalten, sondern (weichen uns noch mehr nachdenkens macht) einen rechten Spannerhen posses gemacht und underm schein gutze freundschaft den graven von Egumont and such den graves von Horse in haft eingesogen, was er sich dann dero aluck vor mohr gebraucht ale er underen kaiser Carlo dem funften und bern landgraf Philipsen hochleblichter gedochtnim liese eunichen, danchte une, es hette Gett aus sonderen gunden morre angen wollen setfinen, dieweil er une ein solch exempel eben in uneers nechsten nachpourn hans other lam, declurch wir and three mafall suichten gestizigt wurden und mentrer nigen feind licht lauchten ber, dageit war vor gegegen schaden une wunden 20. hindren.

Bookfortigung der Wallmarbebung.

Well wir nur eiten, das weder das narehen der paraus noch das beite berbormen,

freedschaft und verwandenes seiches gefangenen herren miehte mijcht holfen und des man three gromen and troops dieset, so sie ikeem künig gelaintet, nicht mehr nauche and due des armen volklies anderthenige su fune fallen, briten und fiehen, auch mit die strullen, die gritalische marter und pean, damit man das urme volk hanzichtet, dieses watenden fersten gemust nicht möchten stillen, noch der Spanter geiz und grunmankeyt ersettigen, und das det durchlanchter hechgeborne furst and herr Print von Auranien solchem wuten. an entwerchen die flacht gebot mamen und auch noch nit sicher in seinen landen und leuten kommen darf and wir vor unsern augen sehen einen langen zettel der armen varbaston criston aufgericht, viel gränkicher als der so kauser Octavina, Autourus und Lepidua, Thiorine, Cabgula and Nova, welches doch die femdesbyte, verfachteste lout, so je aff striken gewesom uffgerichtet haben, und besoegten, as wurde solches feuer, nochdem en im Nitdorland extrandet, and so gewaltig to breason andeng, such to tas kommon and beine rettung mehr weder in der K. M. noch in eenen edicten noch in einem gerichlisrwang oabon, and aber uners found heathch mit aufgeregten ichwerd wieder aus zohen, you allo be dewingen mend wir wieder unsern wallen met grounen regdrass, wieder makt. and hersleid, gleich als mit den haren dubien gezogen worden, das wir uns zur gegenwehr gestellt, vornehmisch den wahren gottendienst und seine arme betrangte kirch, der K. M. person and broa deron arms underthanen and trong dioner, such anner gehebten ratterland, weib and kind, verwandten and freund, unser leben, guet, shr and blut sar une und unsere nachkomen zu schunen und zu schutzen, können unch nit urschles, das wir hiereit weder Gott des almochtigen, nach uneern naturlichen fürsten und herren oder unser gewissen einigen wegs verleinen, pondern dan mit alles then, was ein jedweder erich and gueter gatrouer underthan sensor scolen seligiters, ohrea and pilicht halbon zu thunschiebing int. Dessen nehmen war Gott den abnechtigen zum richter und zeugen, der alle moor better gedaalten kennt und wesse, was wir für ein gote gerechte each haben, von welcher wegen wir auch altramal retterlich und ohrlich mit gewohrter hand vorm feind, einer uff dem andern, su sterben ginnlich bedacht und entschlossen, ehe dan war zu tensorn action bey lebendigem leib sobou and gredulden wolten, daw Gott und unaer herr Jests Cristne, seine kirch und geliebte braut, seine kinder, brüder, schwaster und diener, sein hannymind und erbibeyl solts vertrieben und sogur verbant werden, ebe den wir als nichtswertige, heylose und verjagte leut gestatten welten, das die hohe M. unsern bluigs, der une aus höniglicher guete und gunden die freiheyt unsere gewissens hotteragelamen, solite verleuet werden, ehe dan wir sehen wollen, das die beste, getrenlichste, thrilehete und utieste dieper der brog Frunkreich unverdienter soch so onbarrabernig miten. techent werden, ehe dan wir moor leben ochendlich verlieren, abe dan wir uns und unerrenachkomen aller ehren nad wurden, die nas dez allmechtig gegennet und wie solche zun unsura vorfahren mit violen herrlichen thaten genieret, was no nuch mit unstrufflichen Johan in trupos donactos gugun Gott unners köneg unt 22 verkleinern begeren, entmart arben milton, che dann wir muor geliebtes ratterland, welchem wir auch unser leben schuldig sein. dan reinsenden wolfen solten lauten in rachen komen und wir sampt weib und hind sonierhalf dess im client his and warder understein and das best for unser nachberren

ther bettles and unears felades ein spott and bohn and der gennes welt ein fabel and surmehmort sein. Bezongen derumegen vor Oott, allen ongeln und meuschen, das wir unders sichts suches noch begeren, dan den wahren gottesbesot, die feriheyt und walfahrt der höniglichen Mt. umsers gurdigsten bern, den gemeynen aus, fried und ruhe deren. ganzen königreiche und das unsere frind, die une mit gewalt in diese eusservie noth genogen habon, alles unglücke, jamers und ellends, so esa languveriger burgerlicker kriegmit sich bringen mag, alle schuld zu ewagen zeiten mit sich laden. Dass aber etlich in Frankreich und auch in Teutechen landen zu geschret ausbreiten, man habe sich, nachdem sich dieser krieg erregt, erhotten, uns die religion und dere abung freizustellen. let ein fund und penetick unserer frind, welche sich damit understaben unsern sach vogbest pu machen, and and multiplier well also half and boystand, so we you chicken cristliebenden farsten unsern guedigen genetigen guten bern nachbarn und freunden zugewarten abguschnesden. Das diesem also seye, ist clerlick masten aus der supplication, undertheutgete begehren und den artikula, so mem guediger forst und berri, der prinz you toude, in names and you mages senser and decen after, so three F to unbengin. der K Mt. underthenigst hat lassen überreichen, deren copey E. C F G seh nach underthought regestelt. Durans well zu orlen, das soviel une anbelangt, wir une alles dessen arpotten und gethan, was unterthenigen gehormizen und treuen dernem und underthanen gegen ibren bönig zu than geburen wöllen, allein dass man uns unser gewissen freilange. Three theils aber können weder am noch wir von ihret wegen etwas afflegen, das me nan howfilligt, sociders wir haben augehalten, was wir gewöll und könt, haben wir sie doch ale dabra bringen mogen, dans sie une uff unser undertheutgite übergebene supplication aus europes wort zur aufwort in schriften betten Wöllen zusteilen, so doch solches nuch in viel geringern sachen und die bey weitem mit 20 viel uff nich haben in Frankruich breuchlich. De waren ja bochermelte hera prinzen und die ganze ritterschaft zu garsehr veracht und as war aber shrer fund und duck einer, damit sie ihr böss gewissen. gedenken zu rerhalten und zu verbergen. dann da sie willens zu halten, was sie verherasen, so betten sie hern abscheuen sich dessen zu verschreiben. Bie haben aber krimm. hast noch willen etwas weder zu bewilligen noch zu halten und dürfen doch gleichwell anch schriftlich nichts abschlaben, danst nit die ganz welt ihren gewalt, gwang und terapper sobs, daren me die M und das ganze köngreich halten. Aus allen oberzeiten bandlaugen mag man leschtlich absehmen und schliesen, aus was werkstatt alle das betriggeret, verleumbdung und falsche ufflagen herkomen und doch sich mit scheuen noch schemen, solche hin und wieder in Teutschland wider einen fürzten den konzellehen geblute. and stammer and hests dienet det krou Frankreich, auch aughrich den grooten und besten. theil der ritterschaft in ein eumerst berderben zu niches

Dim ist die kunst deren nich je und allwegen die feind Gottes gebrancht haben, das liebt der ewigen warheit, da en inen möglich gewesen zu erleichen etc. etc. — (Theo Gognar, wird dann weiter nungeführt, geben die Beformtrien, je nachdem en finnen gelegen ist, für Rebellen oder für Ketzer ann)

Wie sind Gott lob solche ketzer, deren sich Gott der herr gebrauchen willen, mit abs. 4 fft Ct. 4 k. Ab. 4 Wim XI. P.4. I. Abith. 26

andere ele und friedlichenden louis hilf und beletand, dan ruich unsers hern Jesu Christi, seinen geliebten sona, seun wort, seine kirch, seine kinder und dieser, seine hangenemen und erbtheil zu beschirmen und zu verthardigen. — Wir seund die uffrursichen rebeilen, die wir die grome schedlichste und schendlichste communition und verbandnum, so innerhalb funfhundert jaren in Frankreich gewesen ist, getrent haben, die wir Gott leb mit unserer gegenwehr der königlichen maiestat kron, leben und hocheit, wie auch der konigin und dere geliebten sohnen erreitet und verthardigt haben. — Wir seind die meutzwicher, die wir aus Gottes gunden mehr als zehntausent gute getreue dieser der K. M., so misser verwandte, genachberte und freund sonad, beim leben erhalten haben, welche alle anderst nie gesennet gewesen, dan O. K. M. geborramete danst zu erzugen etc. etc. —

Dagegen seind nie die gute catholische, die unserm herr Gott sein theil bewondern wollen darrenchen und meinen das kontgreich Frankreich soy viel zu eng und schmal für Gott und für sie, die zum über die funfzig jare den bezu, welcher ein schöpfer, vater und seligmacher des menschlichen geschlechte ist, als dessen fund mit fener und schwerdt zu wasser und zu land verfolgt haben, etc. etc. —

Das seind die, welche so gut französisch seind, die zit allein im vorigen tumult und burgerlichen krieg sonder auch nachdem der frieden gemacht aber dreymahlkundertiansend der K. M treue underthanen erwurgt und das konigreich umb ein unzehliche grossen anzahl der besten und gewaltigsten leut bracht, dan auvor jernals die grosse langwirige krieg zwischen Frankreich und andern potentalen verzeren mögen.

obritcher und redlicher als diese, dorfen sie wil grosse veldschlachten liefern in Spanien, in Engelland, in Italia in Griechenland Torker und bey andern frembden rölkern und vermehrung und vertheidigung der christenheit, nuch die kron Frankreich und dere frontier zu meren, au schutzen und zu schirmen und dere freunden und blutgenossen beistand zu lauten. Aber diese gnete diener und treus underthauen die ihre mube und arbeit zu wel bezalt nemen, richten die sach dahim das man der fi. Mit veldschlachten gleich mitten in deren königreich vor deren angesicht befert, in gleich nutten im herzen der kron Frankreich, nemblich zwischen Pariss und Sankt Dioniss auf das deste mehr der hochsten und besten diener blut vergomen und der beste theil der ritterschaft, darin vornehmblich alle macht und boheit der kron Frankreich steet, ausgesottet und vertilgst werde, etc etc.

Ich habe gar kein lust noch gefallen daran, guedigster chufftrit und herr, das ich misern erbarmlichen ellendigen stand, darein nusere feind durch iren inntwillen und meinuigkeit uns gesetzt, his abzumahlen und für die angen zu stellen, was wir auf der hant fülen und leiden mussen, sehn unwere nachbaru gaugsam und auch elliche andere mehr als uns lieb uit. Mittlerweil bereden unsere feind die K. Mit welcher noch ein junger her und von art und natur gütig und gerecht uit, sie seien die beite diener uff anden, verblenden also I.K. M. die angen, danne glauben, schwarz sei weien und weiss schwarz.

Und haben solche leut sich dermassen an das begen gewehnet, das sie auch bei E. C. P. G. und andern farstlichen G. Teutscher mation äre lägen und falsche ufflagen so proventisch und unverschaucht neutrgiesen mit schlanen, als wasten E. C. P. und P. G. gar nichts, was in Frankreich gehandelt würd und als eb Toutschland von Frankreich weit über meur jenneit der Meinchen oder umb Magellun ber gelogen were.

#### Sekbusser klikeung.

Es môcht abor etwan einer vieleicht deuten oder auch engen, es understund nich eln joder seine osch gut anmachen und ein joder theil wolte gern den glimpf uf seiner nesten haben. Duruf bitt E. C F G sch underthoniget neben dem, das die aus becherleuchtent Rrethichen verstand und der erfahrung, wie es und die franzbisschen michen gelogen, and dan any denon beweisengen and anagazinen, so denon underthenight thorraicht worden und me under hand haben, grungsum seben und urtheilen können, mas was hillschon und hochtringenden unsachen der durchlanchteg fürst und her der pring von Condo menbt seinen zugethanen genötiget und gezwangen an den wehren zu grufen, me sollen mit gradiget zulassen und vergnnstigen das ich denen mit gebürlicher autwert mig begregnen welche hochermelten meinen gnedigen bern den primies von Conda vor diener zeit, jetzt oder auch künflig willom gewesen, noch seind oder nem werden einige dings zubeschuldigen, das J.F. G. als einem ehrliebenden dapfern fürsten in dieser sich nit brite wollen geburen. We sie etwas solcher ding reden, als im namen und aus bevelch der K. Mt., wie me den nich detten heftig berumen, name ich das alle die, no with solcher reden vernommen lasers. J. K. Mt. viel an milt bericht haben. We me as abor any men selbs und für meh selbs reden ohn herelch, bin ich berait und so schuldig so waller, who are much dan such domes becaut will erbotten habon, men unter angen matche and in solcher gueten such die ehr und reputation meinen griedigen fürsten und herns, als eines fürsten des königlichen geblitte und Stammes, und dan auch aller anderer chrischen leut, so in dieser inch J. F. G. seind zugethau, durch alle redliche geburbehe mittel and weg, die einem ehrlichen vom adel wat gezimmen, zuverthandigen, und verholf hierin vermittelet göttlicher gunden E. C. F. G. uf ders guedigste erlaubniss genalich patergadgen. But aber auch ferner underthensest E. C. F. G., auch ade andre fürsten and hera, so heatigs tags son diesem anstrucht, welcher den mehrers und besten theil der ganten christenheit aufüren that, so angleich hören reden, me wöllen dem kum gisaben metellen, was son merpem goed gen hern dem pranzen von Condo und allen den undern, so nat J. F. G. glesche such verthardigen, geredt würd, anderst dan man reden solle ton einem chrischenden dapfern fürsten und hern, und dan auch von guetan ehrlichen getreuen dienern und underthanen der K. Mt., jene antärlichen und obereten bern nechet Gett, in welches athete and achirus E. C. F G hissait underthemost than bevolhen. Dutum den 4. December Anno 1567,

# Beiträge zur Geschichte

dea

# bayerischen Münzwesens

unter dem Hause Wittelsbach von Ende des zwölften bis in das sechzehnte Jahrhundert.

You

Karl August Muffat,

k. Reichenrohiernthe.

# Beiträge

124

# Geschichte des bayrischen Münzwesens

unter dem Hanse Wittelsbach von Ende des zwölften bis in das sechzehnte Jahrhundert.

You

# Karl August Muffat.

# I. Das bayrische Münzsystem.

Bayern ist nach dem Ausspruche des Polen Lelewel 1) die Wiege der deutschen Münze, und Müller 2), diesem Urtheile eich anschliessend, fährt, in der Darstellung des Münzwesens zur Zeit der fränkischen Monarchie auf Bayern kommend, fort: "Die Selbstständigkeit dieser Provinz, die sich der atrengen Abhängigkeit der übrigen vom Reichsmittelpunkte gegenüber schon verhältnissmässig früh bomerkbar macht, war der Grund dieser zeitigen Entwicklung. Diese dehnte ihren Einflüss selbst auf die benachbarten Landschaften aus, das bayrische Münzwesen gelangte zu einer großen Bedeutsamkeit für den ganzen Süden, und somit spiegelte sich darin wieder die hervorragende Rolle, die Bayern in dieser ganzen Zeit durchzuführen berufen war."

Gleichwie in andern Verhältnissen tritt Bayern's Eigenart auch in seinem Münzsysteme hervor, das von dem der übrigen Provinzen

Lelewel Nomismatique du moyes ago. S. 122. ... Or, la Bavière fet le barceau de la monusie germanique, estemanda."

<sup>8)</sup> Müder (Dr. Job. Haint.) Dentsche Münzgeschichte L. 167.

des ehemaligen Frankenreichs darm sich unterscheidet, dass es in der Rechnungeart von der durch Karl den Grossen eingeführten und von den andern deutschen Stämmen festgehaltenen Zählungsweise abweicht, indem es wohl das Pfund Geldes nach 240 Pfenningen berechnet, dieses aber nicht in 20 Schillinge, sondern nur in acht solche abtheilt, und somit für den Schilling 30 Pfenninge berechnet, nicht 12 Pfenninge, welche der fränkische Schilling enthält.

Dieser Zählungsweise folgten alle mit dem alten Bayernreiche verbunden gewesenen Provinzen, und so kömmt es, dass der ganze deutsche Südosten die bayrische Zählungsweise fortführte, selbst nachdem einzelne Theile zu eignen Staaten sich entwickelt batten.

Spuran dieser Zählungsweise finden sich schon in der Lex Beinvariorum. Die hierüber bestehende Controverse berührt mich für meine jetzige Aufgabe nicht. Aber auch zugegeben, dass die bayrische Zählart erst später eingetreten sein könne, immorhin geben die Einträge und Berichtigungen einzelner Zahlen in den alten Handschriften den Beweis, dass diese Zählungsweise schon sehr frühe, und jedenfalls schon zu der Zeit angenommen war, in welcher die Lex noch im lebhaften Gobrauche stand. Zudem gibt alls dem von Wattenbach in einer Handschrift zu Graz entdeckten und von Merkel in seiner Ansgahe der Lex Bainvariorum abgedruckten Fragmente, alls dem zwölften Jahrhunderte, hervor, dass schon danials diese Zählweise im Gebrauche war, denn nach dieser heisst est Secundum legem Bainvariorum secundus seines denarius scott valet, tres duobus scotis, quinque denarius valet seign, septem denarius tremissa, ter quinque semisolidum faciunt, octo solidi libram faciunt (Monum Germ Legum Tom. III 132.)

Ich muse dieses um so mehr hervorheben, da manche Forscher auf dem Gebiete der deutschen Münzgeschichte den Ursprung in eine viel zu späte Zeit ansetzen.

So aussert Soether im dritten Abschnitt seiner Beiträge zur Geschichte des Geld- und Münzwesens in Deutschland (in den Forschungen zur deutschen Geschichte Ed. II. Hft. 2. S. 339), nachdem er für das Jahr 816 die in Bayern stattgefandene Gleichstellung des Geldschitten mit 30 Denaren nachgewiesen hatte, sich wolter "Wenn späterhin in einigen Gegenden Baierna der Gebrauch bestanden und noch

bis in neuere Zeit sich gehalten hat, nach Schillingen à 30 Pfenningen zu rechnen, so kann diese Rechnungsweise, wie so manche andere in verschiedenen Gegenden, leicht aus besonderen Verhältnissen zur Zeit der Münzwirren zu Ende des Mittelalters oder des 16. und 17 Jahrhunderts hervorgegangen und die Uebereinstimmung mit der im 9. Jahrhundert bezeugten Gleichstellung des Goldschidus mit 30 fränkischen Denaren nur zufällig sein . . . ."

Mone, welcaer in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins viele Stellen zu Ermittlung der Münzwerthe mitgetheilt hat, weise, dass das südliche Deutschland einen westlichen und einen östlichen Münzfuss hat, sagt im Bonde VI 258 "der östliche rechnete nach 30 Pfenning auf den Schilling, und 6 bis 8 Schilling auf das Pfond." Ein Verhältniss, das nie stattgefunden!

Wenn aus diesen Beispielen hervorgeht, dass selbst die bekanntere Rechungsart sogar Solchen, welche sich mit Erläuterung der Münzverhältnisse beschäftigen, nicht geläufig ist, scheint es mir um so mehr geboten, nicht nur ausser den schon vorher angeführten Stellen weitere Nachweise über die Rechnungsart des Pfundes und des Schillings beizubringen, sondern auch auf eine Erklärung solcher Ausdrücke eingehen zu sollen, welche bei der Erwähnung des Geldes vorkommen.

Münzemheit war also der Pfenning, denarius Nach seinem Stoffe wird er einfach ürgenteus 1) ohne weitern Zusatz benannt. In lateinischen Urkunden führt er, als die einzige Münze, auch bloss diesen Namen'n ummus. 2.

Obulus ist ein halber Pfenning, und heisst darnach in deutscher Sprache Hälbling 3)

Für die Thatsache, dass der Solidus zu 30 Pfenninge berechnet wurde, haben wir einen Bolog aus dem zehnten lahrhunderte in der Aufzeich-

<sup>1)</sup> z B. Mon Boto, IX, B. 414, 460.

<sup>2)</sup> a. B. Moo. Boic. J. 12, 14, 19 a. a. w IV 418, VII. 457

<sup>3)</sup> Ein gauz spätes Beispiel für den obulus findet sieh in den Statuten Hersog Heinrichs für Landshot vom 16. Nov 1256, in wolchen Nr 16 bestimmt ist "Antique mensure vint bewariei detur pro 1 denario, et similiter medenis pro III obulus." (Quellen und Erörterungen V S. 166 aus dem Archiv für Kundo öst. Gesch. I, 70 ff.) Ueber den Hälbling ist nachzusehen Schmellers Wörterbuch Bd. II, S. 177

nung über einen Tausch des Bischofs Lantpert, welcher von 938-957 auf dem bischöflichen Stuhle zu Freising sass, mit einem nobilis vir Eparhart, worm ersterer ausser Liegenschaften auch "in pecunia talentum unum et dimidium, id est solidos XII" gab. 1)

Ein ganz ähnliches Beispiel aus der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts findet sich in dem Codex des ehem. Klosters Aldersbach: "Nos qui in Alterspach deo militamus... suscepimus..., insuper... duodecim solidos probate monete, quorum summa facit talentum et dimidium... supererogavimus..." 1)

Von der grössern Anzahl der Pfenninge, welche auf einen solchen Schilling giengen, beisst er euch langer Schilling, solidus longus, eigentlich: ein Schilling der langen Schillinge, solidus longorum solidorum.

In dem Augsburger Stadtrechte vom Jahre 1276 heisst dieser Schilling: È echilling. Die Stelle lautet "Welt ir nu wiszen die galtnusse über die heimsuche, daz ist dem wirte, der da gebeimsuchet ist, dem so. man gäben zwelf è schillinge, unde ist ie des è achillinges drizzik phenninge. So ist des vogtes reht fünf phunt nach genaden ob er der heimsuche schuldic wirt."

Auch der Sielus, der bebrüsche Seckel, wird, namentlich in den Schankungsaufzeichnungen der Klöster, wie z. B. der Klöster Wessebrunn, Schäftlarn, Weibenstephan, Geisenfeld, St. Emeram, St. Peter in Salzburg, bis in die Mitte des zwölften Jahrhunderts erwähnt. Dass unter diesem Worte der Solidus zu verstehen sei, erheilt aus einem Rechnungsansatze des Klosters Wessebrunn, wo er im Vereine mit dem talentum und dem denarius vorkömmt, und worm bei einem Posten es beisst; septem sich exceptis decem denariis. Die Summe der einzelnen Ansätze

Meichelbeck Hist. Frieing I P H. 460. Nr. MLXXX, nur ist de die Sigle für "id est" felsch aufgelöst.

<sup>2)</sup> Dies ist die Stelle, welche Soelber in der oben angezogenen Abhandling anführt Ein weiteres Beispiel aus der zweiten Hölfte des 18. Jahrhanderts (1268) gewährt des Schenkungsbuch des Stiftes Obermüniter zu Begensburg (Quellen und Erörterungen etc. etc. Band 1. S. 221 und 222. Nr. CXLI) VIIII soil di qui dentur de predicte covia, takiter dividantur domina abhatista. de censu scoipiet XII denarios et tres sucerdotes ebdomaduni XXXVI "quatour vero ministri XXXII, coclemantici IV, conventus dominarum VI solidos custodista VI denarios. "Denn 12 + 86 + 32 + 4 + 6 = 90, diese 90 30 = 3, oder 90 Pfen. geben. 3 Solidos, diese 8 + 6 — 9 solido, wie angegeben.

werfen 3 Talente aus, wonach unter dem Sichus nichte anderes als der Solidus aich herausstellt. \*)

Das Wort Sielus kömmt auch als Flüssigkeitsmass vor, scheint also eine Zahl von 30 zu bedeuten und demusch die Eigenschaft eines Zahlwortes angenommen zu haben, gleichwie das Wort Pfund, von den Pfenningen gebraucht, nur mehr eine Zahl von 240 Stücken ausdrückt, und in diesem Sinne auch von andern zählbaren Gegenständen gebraucht wird, z. B.: ein Pfund Schin, d. h. 240 Stücke Schin Eisens.

Ob in dem Ausdrücke: "Siclus argenti", welcher auch mehrfach vorkömmt, ein ähnliches Verhältniss anzunehmen, und ein Zahlen-Begriff von 30 darunter zu verstehen sei, wird später zur Sprüche kommen. In ältern Zeiten ist in den Urkunden mit seltnen Ausnahmen nur von libris, talentis, solidis denariorum die Rede, später fing man an noch beizusetzen probatae, probabilioris monetae. Als die Münzstätten sich gemehrt hatten, fügte man auch den Namen des Münzortes bei, wie: libra denariorum ratisbonensium, monacensium und so weiter. Gleichwie bei dem Siclus, findet sich auch bei den libris, talentie der Beisatz argenti.

In den Schäftlarner Aufzeichnungen heisst es "si ipsum predium redimere vellt talentum argenti persolvat (M. B. VIII, 425). Der nobilis homo Purchert de Mosiburch trat zwischen 1156 ~1172 an das Klöster Weihenstephan ein Gut ab, partim pro remedio animae suae.. partim pro XII. libris argenti (Mon. Boic. IX 434.)

que collecta summam explent trium talentorum.

Rechnet man die einzelnen Münsposten susammen, ergeben sich als Summer

14 Talent, 19 Sich, 80 Denare,

Die Stelle in dem Cod. Wessefent. (abgedrackt in den Mon. Boic. VII. 587) lantet so Servis in fore ministrantibus XXII. sex talenta pre remuneratione sunt deputata.

De Poule summentur sex sich,

de Achsenschwang tres sien,

de Pele coptem stell exceptus decem denerita,

de Sliten tres sieli et decem denarki,

de Hungerwinchele denarit triginta,

de Eberheretried talentum dimidium,

welche die Gemmuteumme 3 Talente abwerfen.

Namiteb 1. Talent == 120 den. + 80 den. 150 den., diese 150 den. abgesogen von 8 Talenten oder 720 den., geben, de 720-150 den. == 570 den. als Roet, und dieser bildet also die Gesammsteumme der 19 Sieli, dividirt man diese 19 in die 570 den., ergeben sieh 30 den. auf den Sielas, denn 570 19 == 80; oder 50 den. == 1 Sielas.

Diesen librie argenti werden die einfachen librae, talenta entgegengesetzt. So heiset es in einer Berchtesgadner Urkunde vom Jahre 1196: "pro XL libris argenti et pro duobus talentis." (Quellen und Erörterungen Band I. S 352. Nr. 195.) — Weiter lautet es in einer Stelle des Falkensteiner Codex (M. B. VII 479) "pro LX talentis, ex quibus persolvit comes XXX talenta tam in argento quam in nummis."

Ehe ich mir erlaube, diesen Ausdrücken: libra argenti, talentum argenti, eine Doutung zu geben, muss ich vorher noch eine Stelle aus dem Falkensteiner Codex anführen, welche lautet: "Eberhardus de Maisa – statult comiti Sigbotoni de Niwenburg.. predlim suum – pro L talentia, in quibus erant marcae IIII, ex his una puri argenti." Ueber diese Verhandlung war schon früher eine Aufzeichnung gemacht worden, in welcher es geheissen hatte: "pro quinquaginta talentis, in quibus erant IIII marcae examinati argenti." — Es hatte sich demnach später hernusgestellt, dass unter diesen 4 Marken nur 1 Mark feinen Silbers und drei andere waren, welche nicht die Eigenschaft einer feinen Mark hatten

Aus diesen Anführungen ergeben sich zwei Thatsachen.

Erstens dass man zu Baarzahlungen nicht bloss der Münzen sich bediente, sondern zweitens, dass mit hiezu auch Silber gebrauchte und zwar sowohl die feine 16 löttinge Mark, als auch eine geringhaltigere gemischte.

Dass man in Bayern, zur Bequemlichkeit für den Handel, gleichwie in den Städten des Nordens, um das Zählen oder Wägen der ohnehin nach der Mark ausgeprägten Pfenninge zu umgehen, gleich Silberbarren von einem bestimmten Mischgehalte — d. h. demjenigen, welcher der Silberprobe der Stadt entsprach, in welcher sie angefertigt wurden, und sie mit dem Zeichen dieser Stadt stempelte, ist wohl anzunehmen, wenn gleich solche Barren sich nicht ernalten haben, indem leider die bei dem im Jahre 1753 stattgehabten Münzfunde zu Reichenhall zum Vorscheine gekommenen Silberstäcke, welche Obermayr 1) als "Münz-

Histor Nachrichten von begerischen Münzen, Franklurt u. Leipzig 1768. 4° S. JV des Vorberichts u. S. XXIII Man bat überdas ganze Silber-Brocken von zwei, drei und mehr Quint, auch grössere Stücke von ein bis drei Loth ungefehr, die erstere würfelförmig, und die

Könige" beseichnet, "deren das grösste nach Gestalt einer Zunge gegessen" worden, vernichtet und andere seitdem nicht mehr aufgefunden wurden

Da, wie aus dem oben angeführten Heispiele hervorgeht, in dem öffentlichen Verkehre, wenn die Zahlungen gleich in Silber zu geschehen hatten, es nothwendig war zu wiesen, welche Mark - ob eine feine oder gemischte — bei einem abzuschliessenden Geschäfte zu versteben sei, wurden häufig, um Missverständnissen und Streitigkeiten vorzubeugen, Nebenbezeichnungen über die Qualität des Silbers beigefügt. Am häufigsten wurde feines Silber, purum argentum, z. B. ausser oben angeführter Stelle auch Mon. Boic. IX. 548 (Cod. Neocell), pro tribus marcis puri argenti", bestimmt, und für dieses auch andere Henennungen wie gekochtes (coctum)), gereinigtes (mundiatum)), geprüftes (examinatum), gebraucht, in deutschen Urkunden lotiges, lediges Silber, d. h. gauz feines, unvermischtes.

Die Bedeutung dieser Worte kann keine andere sein, wie sich aus den Münzordnungen von 1391 und 1395 ergibt. In der für die Oettinger Pfenninge vom Jahre 1391 wurde bestimmt, dass, gleichwie die von Regensburg zwölf Loth Silbers und vier Loth Kupfers ihres Gewichtes nehmen, die von Oetting ebensoviel Silber und zwölf Loth Kupfer nehmen und daraus 600 Pfenninge schlagen sollen, und das Korn also bestehen solle, dass aus 25 Oettinger Pfenningen "ein halbs lot liedigs silbere regensburger Gewichts werde"; diess ist aber nur möglich, wenn wirklich eechzehnlöthiges Silber hiezu verwendet wurde. Der Gebrauch des sechzehnlöthigen Silbers, und zwar von 12 Lothen auf die ranhe Mark, war aber in Regensburg fast schon ein Jahrhundert herkömmlich. In der Münzordnung für Oberbayern aus dem nämlichen Jahre 1391, die auch auf den Regensburger Münsfuss Bedacht nahm, wurde bestimmt, dass das Korn auf acht Loth Silbers regensburger Gewichts bestehen,

letztere wie Silber-Könige, doch abne daran verspürter Münz-Probe, und noch anderes Silber-Bisch angetroffen."

Mon. Bosc. VII. (Cod. Falkamatein) S. 450 pero sex marcia coeta argenti"

<sup>2)</sup> Mon Doic VII. (achon im neunten Jahrhandert) "de argento mundiato solid III"

<sup>3)</sup> Ausser dem oben angeführten Beispiele aus dem Cod. Falkenstein, auch im Cod. Scheftlar (Mon. Beie. Y.H. 284) "ei vellent redimere, sex marges argenti examinat, mihr oederent."
Abb. d. Hi. Ol. d. k. Ak. d. Wise, Xl. Bd. I. Abth.

und in einem halben Pfunde Münchner Pfenninge nals vil feins eilber sein soll", als in 60 Regensburger Pfenningen, nemlich 22/5 Loth feinen Silbers.

Während diese Münzerdnung nur von feinem Silber spricht, wendete die darauffolgende vom Jahre 1395 für Gesammtbayern, welche den Silbergehalt ebenfalls nach dem Regensburger regelte, die Bezeichnung "vein lotiges Silber" an, mit den Worten, dass die Regensburger Münze "an güt des chorns besten sol, alz ez von alter herchomen ist, drew tall veyn lötigs silber, und nur das viertail zusacz", ein Beweis, dass unter feinem löthigen Silber damale nur das sechzehnlöthige verstanden wurde.

Es ist überhaupt ein Unterschied, ob von einer Mark, ohne weitern Beisatz, als Stoff oder als Zahlungsmittel die Rede ist. Im orstern Falle ist die feine zu verstehen, die jedoch hinwieder in Rücksicht ihrer Schwere sich nach dem Markgewichte des Ortes, an welchem sie angewendet wird, richtet. Bei der Lokalmark kömmt aber ausser ihrem eigenthümlichen Gewichte auch noch der daselbst gesetzliche Feingehalt zu berücksichtigen, welcher in der Regel nicht 16 lötzig, sondern oft weit geringhaltiger war.

Ist von einer Mark Silber als Zahlungsmittel die Rede, ist darunter die jedesmalige rauhe Münzmark zu verstehen, die sich stets nach dem eben geltenden Münzfisse richtet. Sollte nach der feinen Mark gehandelt werden, wurde, wie augeführt, dieses durch den bezeichnenden Beisatz ausgedrückt.

Als Gewicht überhaupt hält die Mark 16 Lothe zu 4 Quintchen, deren letztere unter allen möglichen Bruchtheilen vorkommen, aus einer Aufzeichnung über die Münchner Münze erhellt, dass das Loth such in 2 Sätin zerfällt, das also ein halbes Quintchen repräsentirt.

Nun scheint mir auch der geeignete Ort zu sein, eine Ansicht über die Bedeutung der Bezeichnungen hbra argenti, talentum argenti auszusprechen. Da diese Ausdrücke einer früheren Zeit, namentlich dem zwölften Jahrhunderte angehören, in welcher die Münzen noch so fein ausgeprägt wurden, dass schon ein Pfund Pfenninge (libra denariorum) einer rauben Mark gleichkam, und es demnach gleich war, ob man sich

des Ausdruckes bediente. Mark Silber Regeneburger Gewichtes, oder oh man sagte. Pfund, Talent Regensburger Pfenninge, da die rauhe Mark eben nur ein Pfund Pfenninge enthielt, so scheint man die Bezeichnung des einen Verhältnisses auf das andere übergetragen und unter libra, talentum argenti nichte anderes im Auge gehabt zu baben, als libra denariorum u. s. w., und libra, talentum argenti wäre also identisch mit marca argenti.

Dann müsste der sickus argenti auch den Slibergehalt eines sohdas denariorum bedeutet baben.

#### II. Die Regensburger Münze.

# A. Das Münzrecht und die Münzherren.

Das Münzrecht, welches die Herzoge von Bayern zu Regensburg anfänglich allem ausübten, mussten ein der Folge mit den Bischöfen daselbst theilen, nachdem diese im Laufe der Zeit anch einen Antheil an fiecalischen Rechten erworben hatten.

Diese Gemeinschaft führte, gleichwie bei den übrigen gemeinschaftlichen Rechten, auch hier zu Zerwürfnissen unter den Theilhabern wahrscheinlich verursacht durch die einseitige finanzielle Ausbeitung des Münzrechtes mittelst oftmaliger Erneuung der Münze, wodurch der Gewinn, den dieselbe abwarf, erhöht, das Volk aber wegen der dabei jedesmal stattfindenden Hernbestzung der alten Münze benachtheiligt wurde.

Dass die häufige Münzerneuung die Ursache der Entzweiung war, zeigt sich klar, als im Jahre 1205 Bischof Konrad IV. und Herzog Ludwig I die seit langen Zeiten her obwaltenden Irrungen durch einen auf beider Leben lang dauernden Vertrag beizulegen suchten, indem bei dieser Gelegenheit wegen der Münze bestimmt wurde dass sie nunmehr ständig sei und bleibe, und wenn dawider gehandelt werden wollte, dass der Herzog nach dem Willen und Rathe des Bischofes dieses verhindere

und rückgängig mache. 1) König Philipp bestätigte diesen Vertrag, 2) allein schon 1213 musste er erneut werden. 2)

Um der beschränkenden Einsprache von Seite der regensburgischen Bischöfe in der Ausübung eines so nutzbaren Regales überhoben zu sein, fing Herzog Otto der Erlauchte im Jahre 1253 auch in Landsbut zu prägen an, und verbot den Umlauf der gemeinschaftlichen Regensburger Münze in seinem Lande.

Sein Sohn Heinrich, welchem im Jahre 1255 bei der Theilung mit seinem Bruder Ludwig dem Strengen die herzoglichen Rechte zu Regeneburg und damit des Münzrecht zugefallen war, setzte die Ausmänzung zu Landshut fort, und gerieth auch mit dem Bischofe Albrecht wegen der gemeinschaftlichen Münze zu Regensburg in Streit. Fürsten vereinigten sich jedoch noch in demselben Jahre zum Austrage dieser Anstande auf den Entschied der Gemeinde zu Regensburg, deren Ausspruche nachzukommen sie im voraus eidlich angelobten. Die Stadtgemeinde übertrug die Fällung des Spruches ihrem Bürgermeister und Zwölfen aus ihrer Mitte, welche entschieden, dass beide Fürsten und ihre Nachfolger, da das Fürstenthum eines jeden derselben mit dem Regensburgischen Münzrechte begabt sei, gemeinschaftlich und einträchtig za Regensburg nach altgewohntem Schrote und Korne prägen und den hergebrachten Umlauf dieser Münze im ganzen Herzogthum schützen sollen. Herzog Heinrich soll weder zu Landshut noch anderswo - mit Ausnahme von Neuötting — andere Pfenninge prägen lassen als Regeusburger. 4)

Nachdem auf diese Weise der Handel beigelegt war, wurde nachmals dem Herzoge Heinrich der Genuss dieses Rechtes durch seinen Bruder Herzog Ludwig angefochten, indem dieser, nimmer müde, neue Anlässe zu Streitigkeiten aufzusuchen, mit einem Male einen Anspruch auf einen fünften Theil dieser Erträgnisse machte. Die zur Schlichtung dieses und anderer Anstände ernsanten Schliedrichter Graf Gebhard von

<sup>1)</sup> Qualten und Erörterungen V S. 4. Nr. 2.

<sup>2)</sup> Mon. Boie XXIXa S. 524.

B) Quellen und Erörterungen V B. 14. Nr. 5.

Quallen und Erörterungen V B. 187 in Nr 58. u. Bled. Cod Dipl. Ratub. J. 442. Nr 466.
 E. S. 443. Nr 466 u. S. 445 Nr. 467.

Hirschberg, Friedrich Graf von Trubendingen und Friedrich Burggraf von Nürnberg sodam Sifrid von Fraunberg, Arnold von Massenhausen, Heinrich und Winhard von Rorbach erkannten: wenn Heinrich mit zweien seiner Vasallen oder Ministerialen durch Leistung eines körperlichen Eides den Beweis führe, dass die Münze seinem Theile zugefallen sei, solle er dieselbe besitzen und der Anspruch seines Bruders auf den fünften Pfenning habe zu fallen.

Henrich verpflichtete eich sogleich hiezu, <sup>1</sup>) und blieb fortan in dieser Hinercht von seinem Bruder unbehelligt, welcher eich in der Folge vielmehr mit ihm zur Aufrechthaltung ihrer beiderseitigen Rechte zu Regensburg, die von den Bürgern häufig beeinträchtigt wurden, vereinigte, und ein früheres Uebereinkommen der Art unterm 27. August 1285 wiederholte. <sup>2</sup>)

Besonders waren es die Hausgenossen, welche den vorgeschriebenen Münzfuss nicht einhielten, und die Pfenninge immermehr verschlechterten, wodurch das ganze Land einen gemeinverderblichen Schaden erlitt. Da sie von ihrer Unbotmässigkeit trots wiederholfer Abmahnungen nicht abetanden, entachlossen sich Bischof Heinrich und Herzog Heinrich, ihr Münzregal anderswo ausüben zu lassen, der Bischof zu Wörth, der Herzog zu Straubing, und zwar ganz unter denselben Verhältnissen wie bisher zu Regensburg, unter Aufstellung eigner Münzmeister (an jeder Münzetätte ein bischöflicher und ein herzoglicher), denen zugleich der Wechsel im ganzen Münzgebiete zustehen sollte. Von dem Schlagschatze nahm jeder Fürst fünf Theile in Anspruch. Die neue Münze sollte überall in und ausser der Diocese gang und gabe sein, wo es seit Alters die Regensburger gewesen, und der Umlauf derselben um Falle einer Verweigerung der Annahme durch Zwangsmassregel der Excommunication und des Interdictes unter Beistand des Herzoges durchgeführt, und hierin nur gegen Herzog Ludwig und dessen Lande und Leute und die Stadt Regensburg selber Nachsicht gehegt werden.

Die Fürsten gelobten einander auch, sich nicht eineeitig mit den

In siner latein, Urk., nusgestalit: in exteres aput Merching, 1266, tertio novas Marcii [6, Mara] S. Quellan and Eroriarungen V S. 204 E Rr. 86.

<sup>3)</sup> Quellen und Lebeterungen Bd. V S. 369, früher in Fincher Erbfolggmat, S. 274. Nr. XII.

Bürgern zu vergleichen, wenn einer oder eie beide wegen dieser Münzerneuerung Schaden erleiden würden (namentlich der Bischof, welchem von dem Klerus, von Prälaten und Familiaren grösseres Ungemach zu gewärtigen steht), bis der Verletzte vollständige Genugthunug erhalten hat. Den Münzerbeitern von Regensburg, welche in ihrem Münzwerke dienen wollten, sicherten sie gleichfalls volls Schadloshaltung und den Widerruf der gegen sie zu erlassenden Statute zu.

Lassen sich die Sürger zu einer solchen Genugthung berbei und zu einer Söhne, welche von der Mehrzahl der fürstlichen Räthe als genüglich und annehmbar erkannt worden, ist jeder der Fürsten gehalten, seine Einwilligung dazu zu geben. Zugleich setzten sie fest, dass zu einer Münzveränderung weder innerhalb noch ausserhalb Regensburg ohne beiderseitige Einwilligung nicht mehr geschritten werden darf. Wenn die genannten Bürger die Rechte der Fürsten anerkannt oder sich mit ihnen durch Recht oder Minne vereinbart haben, muss die Münzbereitung unwidersprechlich wieder nach Regensburg verlegt werden, wo sie und ihre Nachfolger ihre Rechte in Gemeinschaft wie bisber aufrecht zu halten haben. Bischof Heinrich verpflichtete, im Falle er vor Beilogung oder Entscheidung dieses Handels mit Tod abgienge, seinen Nacholger zu Aufrechthaltung dieser Lebereinkunft, Herzog Heinrich aber, auf denselben Fall, seinen Sohn Otto. 1)

Die Folgen von diesem Schritte blieben nicht aus. Es muss zu Regensburg darüber zu Reibungen zwischen dem Volke und den Münzern und deren Werkleuten gekommen sein, so dass der Rath att 22 Febr. 1286 ein Gehot erliese, dass kein Münzer um die Suche wegen der Münze unt Jemand etwas zu schaffen baben solle. Thun sie oder ihr Gesinde deshalb Jemanden etwas, soll ihnen das an Leib und Gut gehen; sie haben die Verantwortlichkeit für die Handlungen aller ihrer Handwerkleute; wendet der Münzer seine Unwissenheit oder seine Unschuld über einen Vorgang in seiner Schmitte oder seinem Hause ein, hat er seilb zwölft seiner Genousen gerichtlich zu erweisen, dass er an der Geschichte mit Worten und mit Werken unschuldig sei. <sup>2</sup>)

t) Urhunde mat enegolassenem Datum bei Obermayr S. 205. Nr. IV und Lars Müssrenbt L. S. 12. Nr. XVI

B) Gemmer Hegersh. Chronik L 423.

Ueberdiess gerieth der Rath wegen der Veränderung und Erneuerung der Münze, wobei jedesmal die Bürger zu Schaden kamen, mit den Fürsten in Misshelligkeiten, bis durch Vermittlung der Rüthe Herzog Heinrich in Anbetracht der Ergebenheit der Bürger und um überhaupt einen gedeihlichen Zustand des Landes herbeizuführen, sich mit Finverständniss seines Schnes Otto zu Regensburger münze auf den alten Prägliess, dass die jetzt christrende Regensburger Münze auf den alten Prägleisen geschlagen und nach altem Rechte und Herkommen beratet werden solle, aber nur auf die Zeit der Regierung des Bischofes Heinrich, es möge derselbe entweder durch Tod abberufen werden oder sonst nach Gottes Fügung freiwillig abtreten oder anderswohm versetzt werden 1)

Dankbar nahm der Rath diese Ausgleichung auf, und der Bürgermeister Heinrich von Liechtenberg stellte im Namen der Gemeinde einen Revers aus, dass die von dem Herzoge über die Dauer dieses Zugeständnisses ausgestellte Urkunde nach Bischof Heinrichs Ableben oder Abtreten kraftlos sei. 2)

Von Herzog Heinrich († 1290, 4. Februar) ging das Münzrecht auf dessen Söhne Otto I. († 1312–9. Sept.), Ludwig († 1296, 14. Sept.) und Stephan I († 1310, 21. Dez.) über und blieb in ihrem gemeinschaftlichen Besitze, welchen auch ihre Söhne, Heinrich II. der ältere († 1339, 2. Sept.) und dessen Bruder Otto II. (Söhne Stephans), sodang Heinrich III. der jüngere (Sohn Ottos I.), fortsetzten, aber gleichfalle veranlasst wurden, zu Wahrung ihrer Rechte sich mit Kaiser Ludwig gegen die Stadt Begensburg zu verbinden (1330, 8. März). <sup>5</sup>)

Als sie im darauffolgenden Jahre, am 6. August 1381, eine Theilung ihrer Lande vornahmen, wurde ausdrücklich bestimmt, dass ihre Rechte zu Regensburg ungetheilt bleiben, die Gülten und Notzungen hieven aber dem Theile zufallen sollen, worin Kam und Landau liegen. Dieser gelangte aber in Heinrichs des jüngern Besitz, welcher damit also die Erträgnisse des Münzregals, d. h. den Schlagschatz, erhielt.

<sup>1)</sup> Quellen and Erörterungen Bd. V. S. 408, Nr. 166,

<sup>2)</sup> Urkende mit ausgelassenem Datum bei Obermayr A 208. Nr. V

Quellen and Erörterungen Bd. VI. S. 308, Nr. 178.

Durch den schon im Jahre derauf (zu Landshut am 6. Nov.) 1) erfolgten Zusummenwurf des Gebietes Heinrichs des jüngern mit dem Heinrichs des älteren kam dieser auch in den Mitgenuss der Münzgefälle, und ward durch das kinderlose Ableben Heinrichs des jüngern († 1333, 18. Juni) und seines eignen Bruders Otto II. († 1334, 14 Dex.) Erbe von Niederbayern, und somit Alleinbesitzer des Münzregals zu Regensburg, welches bei seinem Tode († 1339, 29 Sept.) auf seinen Sohn Johann überging, mit welchem am 20. Dez. 1340 die niederbayerische Linie erlosch.

Das Regensburgische Münzrecht gedieh mit sammt der niederbayerischen Verlassenschaft an Kaiser Ludwig und dessen Söhne. Bei der von letzteren, dem Verbote ihres Vaters zuwider, am 13. Sept. 1349 vorgenommenen Theilung <sup>2</sup>) fiel Niederbayern, wie es Herzog Heinrich besessen, an Herzog Stephan I. und dessen Stiefbrüder Wilhelm I. und Albrecht I., welche damit in den Besitz des Münzrechtes zu Regensburg gelangten. Als auch diese drei Fürsten am 3. Juni 1353 <sup>3</sup>) zu einer Theilung schritten, wurde die Bestimmung des Theilungsvertrags vom 6. August 1331, dass die Rechte zu Regensburg ungetheilt bleiben sollen, wiederholt und in einer Nebenurkunde (gleichfalls vom 3. Juni 1353) <sup>4</sup>) ausgesprochen, dass — ebenfalls der früheren Theilung entsprechend — die Nutzungen und Gülten in den Theil vor dem Wald, worm Kam und Landau liegen, fallen sollen. Auf diese Weise wurden die Herzoge Albrecht I. und Wilhelm (welcher im J. 1377 kinderlos starb) auch Nutzniesser der Münzgefülle.

Nachdem Herzog Albrecht I. die Regierung in Holland angetreten hatte, übertrug er die Regierung seiner bayerischen Lande anfänglich seinem Schne Albrecht II., und nach dessen Tode († 1397, 21. Januar) von Hang in Holland aus durch Urkunde vom 9 Oktober 1397 seinem andern Sohne Johann, erwähltem Bischofe von Lüttich, und zwar mit

t) Urk. Heinrichs d. J. to Oefele Scriptores 11 159 and Fischer Erbfolgsgeech. S. 97, and Heinrichs d. Mt. bei Krenner Auleit, zur Kenntuser etc. S. 158.

<sup>2)</sup> Quallen und Erörterungen VI S. 407 Nr. 324, früher in Actteckhover Nr. 40, [Scholdt] Biblioth, Götting S. 253.

Queilen und Erörterungen VI. 426. Nr. 331 u. Kranner Anleitung S. 151.

<sup>4)</sup> Quellen und Erörierungen VI, 8, 481. Nr. 382, früher bei Astienkhover 8, 278,

einer solchen Vollmacht, "das er das hanndelen vnd anzrichten sol, als ein rechter herre "¹), mit welcher Vollmacht wohl auch Albrecht II. ausgestattet gewesen, so dass also beide Brüder nicht nur als Nutzniesser der Münzgefälle, sondern auch als Theilbaber des Münzrechtes zu betrachten sind.

Mit Herzog Johanns Abgang († 5 Januar 1425) sterb die Straubingische Linie wieder aus. Als im Jahre 1429 der langjährige Streit über seinen Nachlass entschieden wurde, fielen bei der Theilung vom 29. Juni desselben Jahres dem Herzoge Ernst von München und dessen Erben die Münze zu Regensburg und alle sudern dortigen Rechte der niederbayerischen Herzoge mit sammt dem Herzogshof deselbet zu. <sup>2</sup>)

Der Nutzen, welchen die Fürsten aus ihrem Münzrechte zogen, bestand in dem Schlagschatze, d. h. in der Abgabe, welche ihnen die Münzer für die ihnen übertragene Ausprägung als Recognition entrichten mussten, und in der Regel nach der rauben Mark berechnet war 3) Wie hoch die Abgabe sich hieven belief, ist nicht bekannt. Wenn man die vorne erwähnte Anforderung Herzog Ludwigs II an seinen Bruder Herzog Heinrich wegen der Regensburgischen Münzerträgnisse, die auf den fünften Pfenning lautete, mit der Vereinbarung ebendesselben Herzoge Heinrich mit dem Bischofe Heinrich bei Gelegenheit der Verlegung der Münze nach Wörth und Straubing vergleicht, der zu Folge ein jeder von ihnen fünf Theile det Münzerträgnisse erhalten sollte, mag der Schlagschatz von der rauhen Mark 10 Pfenninge betragen haben, wovon jedem die Hälfte mit 5 Pfenningen zufiel. Häufig war diese Rente verpfändet, meietens an die Münzer selber, welche den Fürsten hohe Summen darauf liehen und sich durch die einzelnen Jahreserträge über Abzug der Zinsen wieder bezahlt machten. So hatte z. B. zu Ende des 13. Jahrhunderts der Vicedom, Herr Albrecht von Straubing, ausser andern Pfandschaften auch "den slagschatz zu Regenspurch". 4)

<sup>1)</sup> Quellen and Erbrierungen VI 587 Nr 382

<sup>1) (</sup>Krepner) Bayerische Landtagebandlungen Bd. 11. S. 6.

<sup>8)</sup> Nach dem anten mitgetheilten Auszuge aus dem niederbayer. Salbuchs hätten die Münzer von allem Silber, das sie kauften sie mochtan en verarbeiten oder nicht, den Schlagschatz entrichten müssen.

<sup>4)</sup> Man. Boic. 86b. S. 876.

Nachmals war den Regensburger Bürgern Albrecht Gemlinger, dem Leupold und ihren Erben der Schlagschatz um 1000 Pfund Regensb. Pfenninge verpfändet, unter dem Bedinger was sie an selbem jährlich über 100 Pfund einnehmen (welche die Höbe des jährlichen Zinses repräsentiren) müssen sie als Abschlagszahlung an der Pfandsumme absiehen. Ist der Jahresertrag unter 100 Pfund, wird der Entgang dem Schuldkapital zugeschrieben, und mit diesem Zu- und Abschreiben so lange fortgefahren, bis Kapital und Zinsen getilgt sind. Hieraus mag man entnehmen, dass ein Jahres-Erträgniss auf ungefähr 100 Pfd angeschlagen wurde. Ebenso ergibt sich darans, dass der Jahres-Zins zu 10 Prozent berechnet war. Am 8. Sept. 1305 waren Kapital und Zinsen getilgt. <sup>1</sup>)

Nach einer Urkunde vom 2. Des. 1317 stund der Schlagschatz wieder fünf Münzern um 1582 Pfund zu Pfand, 2)

Dass die Bischöfe von Regensburg ihren Autheil an dem Schlagschatze gleichfalls verpfändeten, zeigt uns eine Urkunde vom 28. August 1356, der zu Folge der damalige Bischof dem Friedrich Auer von Prennberg 1400 Pfund auf den Schlagschatz verschrieben hatte. <sup>3</sup>)

Als im Jahre 1391 die Stadt Regensburg statt der Hausgenossen selber das Münzen übernahm, enthob in Abwesenheit Herzog Albrechts dessen Vicedom zu Straubing, Hans Satlpoger, nach Einvernehmen der Stände die Stadt auf deren Bitte für 2 Jahre der Entrichtung des Schlagschatzes, eine weitere Genehmigung dem Herzoge bei seiner Rückkunft vorbehaltend. 4) Seit dieser Zeit scheint den Fürsten diese Einnahmsquelle versiegt zu sein.

# B. Die Münzer Hausgenossen.

Die Ausübung des Münzrechten war von beiden Inhabern desselben einer Anzahl bürgerlicher Geschlechter übertragen, welche gleichwie die

<sup>1)</sup> Mos. Bota. 26h S. 464.

<sup>2)</sup> Reg Bont V 871

<sup>3)</sup> Reg. Hote, VIII 357

<sup>4)</sup> I'rk Je dato Strawbing form sexta ante festoro Margarete, Reg. Bosc X 272, Vgl. Gemeiner Chronik H. 280 Zigngibi in Westenriedera Beitz, VIII, 100

Münzer in andern alten Münzstädten den Namen "Hansgenossen" führten, obgleich sie hier nicht wie anderwärte aus dem Stande der Familiaren, sondern aus dem der Freien hervorgegangen waren.

Sie bessesen ihr Amt als Lehen und bildeten eine Corporation, welche ihr eignes Siegel führte!) und einen Münzmeister als Vorstand batte, der von den Fürsten ernannt wurde. 2) Zu den Verrichtungen dieses Münzmeisters gehörte es, nach der Urkunde K. Friedrichs II. für Regensburg vom Jahre 1230, der jährlich dreimel stattzufindenden Prüfung der Pfenninge durch die Bürger beizuwohnen.

Der Inbegriff der Befugnisse der Münzer hiess überhaupt "die Hausgenossenschaft", welcher das Recht zustand, sich selbst zu ergänzen.
Allein während die Münzer dieses Recht für ein unbeschränktes ansehen, aud nicht nur ihre Söhne, sondern auch Fremde in ihre Genossenschaft aufzunehmen sich für berechtigt hielten, nahmen die Fürsten das
Recht, Fremde hiezu zu ernennen, für sich in Ansprüch.

Es kam daber wiederholt zu Erörterungen über den Umfang des Rechtes der Hausgenossen, wobei die Münzer, da sie nicht nachgeben wollten, sich mehrmal den Unwillen der Fürsten zuzogen, zuletzt aber dennoch es durchsetzten, dass im Jahre 1272 am 24 Nov. 4) Herzog Heinrich sowohl, als Bischof Leo als altherkömmliches Recht anerkannten, dass die Münzer ihre Söhne zu diesem Amte zu erwahlen, die Fürsten aber die einmal Gewählten lediglich zuzulassen haben, Frande können jedoch von den Münzern nur mit Bewilligung der Fürsten aufgenommen, aber hinwider von diesen den Münzern wider ihren Willen nicht aufgedrungen werden.

Unter Herzog Heinrichs Söhnen Otto, Ludwig und Stephan wurden diese Rechte aufs Neue schriftlich zusammengefasst (1. Sept. 1295), <sup>6</sup>)

Es führte die Umschrift "Sigillom monetariorum in Ratispona" Zimgibl in Westeurieders Beitr. VIII S. 84 unter Verwais auf Ratisbona Politica S. 810.

<sup>2)</sup> So eruanute z. B. Herzog Albrecht von "Doetrecht in Holland, 1856, das nechsten Fritagn vor dem Cristag" aus das Münzmenterant, das der versterbene Albrecht der Zant anorgehabt, dem Diepolt Frumolt. S. Lor. Münzrecht I. S. 18. Nr. XXV.

<sup>3)</sup> Mon Boto, XXXIa, S. 554, früher in Hund's Metropol. II, 232.

<sup>4)</sup> Quetten und Erörterungen V 281 Nr .07

<sup>5)</sup> Latein. Uzk do dato Hatispone 1285, in fosto besti Egidii, abgedruckt in den Quellen e. Erörterungen zur begerischen Geschichte Ed. VI. S. 78-80. Nr. 206. Eine deutsche Aus-

 indem, wie es scheint, von beiden Seiten wider die Bestimmungen derselben war gehandelt worden.

Die Wählbarkeit wurde auch auf die männlichen Enkel ausgedehnt, ohne Unterschied, oh deren Väter am Leben oder nicht, und den Gewählten die Zustimmung der Fürsten zugesichert, aber die eheliche Abstammung zur Bedingung gemacht, dagegen wird den Münzern fernerhin hinsichtlich der Wahl und Aufnahme von Mitgliedern keinerlei Becht mehr eingeräumt, ausser es wird ihnen solches von den Fürsten aus besonderer Guade bewilligt, auch wird den Münzern des Versprechen wiederholt, dass sie weder durch einen Machtapruch noch durch Gewalt angehalten werden sollen, Jemanden wider ihren Willen oder aus Zwang in ihre Genosienschaft aufzunehmen. Auf eignen Antrag und Wunsch der Münzer wurde statuirt! wenn sie Einen oder Mehrere aufgenommen haben oder aufnehmen wollen, kann Einer, wessen Ansehens oder Standes er auch sei, die von den Uebrigen gemeinsam und einstimmig getroffene Wahl nicht verhindern, sondern die einmal von den übrigen einstimmig Gewählten sind unwidertreiblich in das Amt aufzunehmen.

Wenn Klagen oder Unrichtigkeiten hinsichtlich des Münzamtes und der Münze auftanchen, nämlich wegen Verringerung des Schrotes und Kornes oder eines ähnlichen Vergehens halber, sowie wegen Ungebührlichkeiten awischen den Münzern und deren Dienern, die wegen der verschiedenen möglichen Fälle namentlich nicht aufgeführt werden können, die aber lediglich das Amt hinsichtlich der Münze und des Wechsels betreffen, sollen vermoge der richterlichen Gewalt der Fürsten durch diese oder ihre hiezu besonders zu verordnenden Richter nach der Münzer Ansapruch, wie es eben die Ordnung des Rechtes oder die Eigenthümlichkeit des Vergehens erheischt, "in dem Geding" verbeschieden werden, mit Ausnahme der Fälle, die an den Tod ziehen, nämlich Todechläge und Verwundungen, in welchen Fällen die competenten Richter einzuschreiten haben. Ferner wurde bestimmt wenn die durch die Münzer geprägten Pfenninge zur Münze oder den Ort, wo sie geprüft werden,

fertigung derailben. Urkunde ist gedracht in Gemeinere Chronik von Regemberg, Bd. I. S. 443. Die von dem Beschof Meurich gleichfalls in latein. Sprache ausgestellte Urk. von demesüben Datum ist abgedracht in Hind. Cod. dipl. Hatish. T. L. S. 688. Nr. 711.

in herkömmlicher und von ihnen anerkannter Weise gebracht und von denen, welchen die Prüfung rechtlich zusteht, sielseig untersicht und sowohl am vorschriftsmüssigen Gewichte als am Feingehalte probehaltig gesunden und anerkannt worden, 1) in der Folge aber un den Pfeineingen ein Abgang oder eine Fälschung durch wen immer entdeckt würde, die Münzer weder von den Färsten noch von sonst Jemanden dethalb belangt werden können.

Ausserdem wurde noch beigefügt: wer in der fürstlichen Kammer d. h. an der Münz- oder Wechsel-Stätte sich befindet oder dahlinkömmt, geniesst für seine Person aus fürstlicher Machtvollkommenheit, so lange er da verweilt, der Immunität und des Friedens. Begeht aber aus Verwegenheit Jemand an diesen Orten einen Todschlag, Blutvergiessen, Verwundung oder sonet eine erhebliche Ungebühr und Rechtswidrigkeit, der verfällt, ausser der Strafe und einer Sühne für den Verletzten, von Seite des auständigen Richters noch der besondern Genugthuung und Busse an die Fürsten wegen der frevelliaft verletzten Immunität dieser Orte.

Diese Rechte wurden den Münzern noch mehrmal bestätigt, eo von Herzog Heinrich dem ältern, nachdem er in den Alteinbesitz des herzoglichen Antheils am Münzrecht gelangt war, bei seiner Anwesenheit in Regensburg am 10. April 1339 2), und im Jahre 1353 am 14. Nov. durch die Herzoge Albrecht und Wilhelm 2), welchen bei der Theilung vom 3. Juni desselben Jahres die Münz-Erträgnisse zugefallen waren, durch Bischof Friedrich aber am 21. Dec 1353. 4)

Inzwischen hatten im J. 1345 die damaligen Genossen des Münzamtes sich vereint, nach der alten Briefe Sage bei einander bleiben zu
wollen, und ausgesprochen, dass sie des Amt nur auf Erbsöhne und
Enkel von Söhnen vererben wollen, demit kein Fremder mehr in ihre
Genossenschaft komme. Hat ein Genosse weder Sohn noch Enkel, kann
er das Amt einem Mitgenossen vermachen, wem er will. Die Wahl
desjenigen Sohnes, welchem das Münzamt übertragen werden soll, steht

<sup>1)</sup> Ueber die Förmlichkeiten bei der Pröfung der pengeprägten Pfeminge hat sich eine alte Aufseichnung erhalten, welche in der Beilage eine Stelle finden wird.

<sup>2)</sup> Quellan and Erösterungen VI S. 856 Nr 802,

S; Reg. Boin. VIII. 263. Gemeiner Chronik II. 76.

<sup>4)</sup> Reg. Bolo. VIII 285. - Zirngibi in Westerrieders Beite VIII. 91

einem Jeden frei. Im Falle eines Abganges in der Genossenschaft dieselbe durch eine Wahl zu vervollständigen ist, soll dieselbe nach obigen Bestimmungen von den eben in Regensburg anwesenden Münzern
ausgeführt werden. Wäre einer von den Aufgenommenen von den Fürsten
nicht belehnt, sei es aus Ungnade oder wegen nabei gesuchten besondern Nutzens, sollen die Betheiligten dessenungeachtet das Münzamt
niessen und nutzen als alle übrigen.

Kömmt es zur Prägung, erhält jeder von seinem Erlage, er sei anwesend oder nicht, den entsprechenden Gewinn. 1)

Aber alle diese Vorkehrungen zu Aufrechthaltung des Bestandes und Ansehons der Hausgenossen waren nicht im Stande, den Verfast dieses Amtes abzuwenden, welcher nicht durch seine Verfassung, sondern durch den erbleichenden Glanz der ehemaligen Grösse Regensburgs überhaupt und durch das immer kleiner gewordene Gehiet für den Umlauf der Regensburger Münze, in Folge der ringsherum neu entstandenen herzoglichen Münzetätten herbeigeführt wurde. Seit einer Reihe von Jahren waren Verpfändungen, Belastungen, Verkäufe einzelner Münzamtsrechte die Vorboten eines gänzlichen Herabkommens dieser einst so angesehenen und reichen Genossenschaft,

Im lahre 1391 war es so weit gekommen, dass die Münzer bei der damals von den Herzogen eingeleiteten Prägung einer neuen Münze dem Bathe erklärten, dass sie nicht prägen wollten und könnten, und denselben ermächtigten, zwei, vier oder sechs zu ernennen, welche das Prägen unternehmen sollten, damit die Münze doch ihren Fortgang gewänne. 2)

Um den Ruf und den ohnehin erschütterten Credit der Stadt nicht noch mehr zu gefährden, übernahm nun der Rath selber das Ausprägen der Münze, wozu Herzog Albrecht der jüngere demselben auf vier Jahre die Erlaubnies ertbeilte. <sup>3</sup>)

Der Rath beabsichtigte anfänglich, dass Thomas Sitauer mit einem Gesellschafter das Münzen übernehmen und zu diesem Zwecke zwei

<sup>1)</sup> Reg. Boje. VIII. 50. Urk. gegeben an unser Francanabend zu der schidung (14 Aug.) 1845.

<sup>2)</sup> Gemeiner Chronik II. S. 278.

<sup>1)</sup> De date Strawbing an S. Dipoisiilage 1891 (2. Oct.) S. Rog. Bote. X. 296.

Münzämter kaufen solle. Da dieser Bedingungen machte, worauf der Rath nicht eingehen wollte, traten 1392 an des ersteren Stelle Götz Bräumeister und Mathes Rantinger, 1) wozu auch die ilausgenossen einwilligten, aber auch die denselben eingeräumten Vortneile beanspruchten und zugleich die Bedingung stellten, dass diese beiden die zu kaufenden Aemter von ihrem Münzmeister in ihrem Gedinge einpfangen, und den herkömmlichen Schwar leisten unter Freistellung, dass die genannten ihre Aemter wieder an ehrbare Leute verkaufen können.

Im Jahre 1395 wurde der Rath sowohl von dem Herzoge Albrecht dem jüngern, als vom Bischofe Johann wiederholt auf 4 Jahre ermächtiget, zu der vorgenommenen Münze, da die Hausgenossen noch immer auf die Ausübung ihres Amtes verzichteten, die Ausprägung durch vier bis sechs Personen vorüchmen zu lassen, 2) wozu der Rath Vier aus seiner Mitte bestimmte. 8)

Dabei blieb es, als zu Ansgang des Jahres 1405 die Herzoge Johann II von Straubing und Heinrich der Reiche von Landshut in Uebereinkunft mit dem Bischofe Johann von Regensburg und dem dortigen Rathe eine neue Ausprägung nach der Münzordnung vom Jahre 1395 beschlossen, indem sowohl Bischof Johann als Herzog Johann dem Rathe von Regensburg auf vier Jahre erlaubte anstatt der erblichen Münzer die Prägung der neuen Pfenninge zu übernehmen, 'n worauf der Rath, welcher ungemein schwer Jaran ging, eine neue Münze zu schlagen, das Münzemt wieder bötz dem Bräumeister übertrug. ')

Hierauf ruhte die Ausübung des Münzrechtes eine Zeit lang, bis im Jahre 1419 der unruhige und hiezu nicht allein berechtigte Herzog Ludwig der Bärtige dem Rathe den Antrag stellte, wieder zu münzen, worauf dieser entgegnete, nach dem bisberigen Münzfusse nicht münzen zu können, aber zu einem neuen Münzvereitte geme bereit zu sein, der jedoch nicht zu Stande kam

Dieser erkanfte zu diesem Behufe ein Männamt von Jacob Grüzer um eine unbenannte Summe, an S. Afratag (7 Aug.) 1892.
 S. Reg. Boic X. 819.

Zwei Urkunden gegeben zu Straubing an St. Barbara-Abend (3. Dec.) 1995. In Reg. Bolc. XI. S. 58.

<sup>8)</sup> Gemeiner Chronik II. 824.

<sup>4)</sup> Reg. Boic. XI. 272. Drei Urkunden vom 5 Dec. 1605.

<sup>5)</sup> Comeiner Chronik ff. 365 u. 360.

Durch diese wiederholte zeitweise Usberlassung der Ausübung des Münsrechtes an den Rath ging dasselbs allmählig an diesen über.

Als im Jahre 1500 der Stadt bei ihren damaligen ganz serrütteten Zuständen ein Beichshauptmann vorgesetzt wurde, verordneten die kaiserlichen Kommissäre, dass die Stadt auch münzen solle, was die auch ausfährte, aber im Jahre 1510 verpachtete sie das Münzen an den Münzmeister Martin Lerch auf zehn Jahre lang gegen einen Schlagechatz eines Schillings in Gold von der feinen Mark Silbers. Als die vormundschaftliche Regierung zu München gegen den Rath darüber ihre Unzufriedenheit äusserte, dass er obne das mindeste an eie gelangen zu lassen, eme neue eilberne Münze auf das bayorische Korn zu schlagen sich erlaube, behauptete derselber er befinde sich seit undenklicher Zeit in dem Rechte Münzen zu prägen, und sei von Kaisern und Königen dazu. gefreyt! Erst im darauffolgenden Jahro, am 15. Juni 1512, von Antwerpen aus, ertheilte Kaiser Maximilian der Stadt das Privilegium zunammt der eilbernen Münze auch goldene schlagen zu dürfen mit S. Wolfgange Bildaiss und der Stadt Regensburg Wappen, auf die Güte und Werth mit Strich, Korn und Grat, ininassen die Fürsten von Bayern ibre goldne Münz zu schlagen gefreit sind., 1)

Da die Hausgenossen die Produktionskosten der Münzen aus eignen Mitteln bestritten, das Silber lieferten, 1) die Ausgaben für Löhne, Kupfer,

b) Gemeiner Chronik IV. 156, 164, 177, 190 Der Münnmeister Lereh prägte goch im Jahre 1612 Goldmönnen, word der berühmte Meler Albescht Altdorfer des Entwurf gefortigt, und dafür 16 Pfennings 3 Wiener erhalten hatte. Gemeiner I. p. 8, 190. Note 396.

<sup>2)</sup> Sie haten deshalb das Voyrecht des Silberkaufes. In dem Anbange zu dem berzoglichen Saalbunha des beyrischen Niederlandes bezeit es auter Regunsburg darüber "Es sell such nieman dhem sisher da chauffen, dem daz er ze bort legen welle, oder hintz marcht welle forces, oder auf den getzweg de zern welle, oder ze chlemeden werechen welle- das ander sel nieman ebauffen Joden noch Christen, was die masnisser Ez seeln nach di masnissa alles das silber verschlegschatzen, das si chauffent, er wüsrehen en oder nicht, an das si ze hort legent oder ze chlemeiden wurchent oder nof den getzwegen zern wallent. Bung si aber durch fragen chauffent oder verchauffent das seeln er verschlagschatzen. Ez sel auch nieman dhein schwarts silber wechsele, alaufen noch verschauffen. Jaden noch Christen, wan di mossesser" Mon. Bein. XXX. 8 529. Früher in schlechtem Abdrucke bei Lori Münszecht I. S. 11 Nr. XV., auch in Westenrieder Glossar p. XIII. — Der Gold- und Silber-Einkauf und Verkauf war auch den Regensburger Jaden darch E. Heinrich VII. zu Nürzberg um 30. Juni 1280 bertätigt worden S. Mon. Bom. IXXIa S. 539

Kohlen und andree Bedürfnisse trugen, von ihrem Gewinn aber nur den schon erwähnten Behlagschatz an die Fürsten abzuhefern hatten., blieb ihnen ein beträchtlicher Gewinn, so lange der Silberkauf und die Prägekosten noch in mässigem Preise standen. Als aber beide sich erhöhten, wurden sie bei gewissen eintretenden Eventualitäten, der Verpflichtung zum Ausmünzen enthoben. So scheint in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts der Silberpreis, welcher zu Ende des vorausgehenden zu 10 Schillinge 20 Pfenninge für die feine Mark stand, eine Neigung zur Steigerung gehabt zu haben, denn es warde den Münzern im J. 1355. als mit der Pragung wieder begonnen werden sollte, eingeraumt, das Weiterprägen einzustellen, wenn sie das feine Siber um einen hüberen Preis bezahlen sollten, als den oben angegebenen. Das feine Loth stand. also nach diesem Maximalpreise noch auf 20 Pfenninge Regenaburger, Da nach damaligem Münzfusse die raube Mark bei einer Aufzel von 9 Schilling ( 270 Pfen ) zwölf Loth Feinsilber enthielt, kostete den Münzern das Silberquantam hiezu acht Schillinge (240 Pfen ) es blieb thuen daher als Brutto-Ertrag auf die Mark gerade ein Schilling, wovon sie noch Schlagechatz, Kupfer, Kohlen, Arbeiter und Münzwerkzeug zu bestreiten hatten Lin bedeutender Vortheil war ihnen entgangen, seitdem die allzuofte Erneuerung der Münzen eingeschränkt worden war, da bei dieser die alten Pfenninge nach einer bestimmten Frist ausser Umlauf gesetzt, und nur mehr zu herabgesetztem Preise an die Münzer gegen neue umgetauscht werden konnten.

Dieses Recht des Geldwechsels nicht nur der abgewürdigten alten Münze, sondern jedweder andern, war noch weit einträglicher als das Ausmünzen selber, besonders seit Kaiser Friedrich II., in einer zu Aquileja im Monate April 1232 ausgestellten Urkunde verordnet Latte, 1) dass in allen Münzstädten Handel und Wandel nur in der Münzsorte die in einer Stedt gemeinsem ist, getrieben werden dürfe, so dass also alle fremden Münzsorten zur Zahlung nicht verwendet werden kounten und zuerst bei den Münzern als den hiezu ausschlieselich berechtigten Wechslern umgesetzt werden mussten.

<sup>1)</sup> Mon. Boto. XXXIa S. 551, froher in Bied. Cod. dipl. Hat. II SSF Nr. 884. Abb. d III. Cl. d k. Ak. d. Wiss, XI. Bd. L.Abth.

Aber auch hierin trat allmählich eine Schmäserung ein, da im Laufe der Zeiten die Münzen der ringeum neu entstandenen herzoglichen Münzstätten sich Eingang verschafften, welchen die Herzoge durch einen Zwangs-Kure, den sie ihren Pfenningen in Regensburg auswirkten, unterstützten. Als die Herzoge im Jahre 1331 sich mit der Stadt aussöhnten, beurkundeten sie derselben auch, dass der Wechsel der Münze, das heiset, der Kure, den die Pfenninge ihrer auswärtigen Münzstätten daselbet hatten, zehn Jahre bestehen solle, wie er jetzt stehe. 1)

Nachdem der Rath im Jahre 1392 anstatt der Hausgenossen das Prägen übernommen hatte, übertrug er auf ein Jahr das Recht des Geldwechsels Zweien aus seiner Mitte und Zweien aus den Fünfundvierzigern. Im nächsten Jahre sollte dieses Recht vier andern anvertraut werden. Dasselbe geschah auch nach Uebernahme des Münzrechtes im Jahre 1395.

# C. Der Regensburger Münsfuss.

Regensburg hatte als Gewichtsmark für das Silber die Troyes'sche Mark angenommen, und die Uebereinstimmung damit eo fest gehalten, dass die Regensburger Mark gegen ihr Mutter-Gewicht nur um ein ganz Geringes differirte. Nach französischen Grammen berechnet, hielt sie deren = 246,144.2)

Verordnungen über den Münzfuse haben sich aus älterer Zeit nicht erhalten, und treten erst seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts herver. Es muss daher derselbe aus den uns erhaltenen Münzen ermittelt werden, eine allerdings schwierige, und zudem unsichere Aufgabe, da bei den mangelhaften technischen Kenntnissen und Vorrichtungen der Vorzeit eine genaue Mischung und Ausschrotung nicht erzielt wurde, daher bei den mancherlei Mängeln, die dabei eintreten können, die Be-

Urk der Herzoge Hetorich d. &.t. c. Reinriche d. jüngern dde Regemburg an dem Auffahrtabend [8 Mai] 1881 in Reg. Bote. VI. 870 und des Herzoge Otto dde Regemburg an S. Urichetag 1931. Vgl. Gemeiner Chronik I. 554.

<sup>2)</sup> Der Feingehalt der Regeneburger Probe stand in Mitteleiter, gleichwie zu Augsburg, wahrscheinlich auf 14 Lothe, denselben geneu zu ermittele ist mir nicht gelungen. Dieser Umstand ist aber auf vorliegende Arbeit ohne Einfluss, da zu den Münzen von alter Zeit her
nur 16 öthiges Silber verwendet und zu diesem der Kupferzuentz beigefügt wurde.

rechnung des Münzfusses nur eine annähernde bleiben wird. Wenn hier dessenungeachtet der Versuch gemacht wird, den Münzfuss durch Berechnung herzustellen, wird es nöthig sein, die Methode darzulegen, nach welcher dabei verfahren wurde.

Im Mittelalter vermochte man den Feingehalt des Silbers nicht genauer als nach Quintchen (Viertellothen) also nur nach einer 64theiligen Scale zu ermitteln. 1)

Bei dem Entwurfe eines Münzfusses wurde daher die Berechnung des Feingehaltes nur nach Quintchen angestellt, wie diess z. B. noch bei Berechnung des Münzfusses vom Jahre 1391 der Fall war, wo man das arithmetische Verhättniss 2% Loth nicht andere auszudrücken wusste, als mit den Worten "es ist auch gerechnet worden, dass in sechzig Regensburger der guten ist zehnthalb Quintein und ein zehentail aines Quinteine Regensburger Gewichtes")

Wir werden daher bei dem Verauche, den Münzfuss aus den Münzen selber zu berechnen, stets darauf Rücksicht zu nehmen haben, dass die zu ermittelnden Verhältnisse des Feingehaltes mit den arithmetischen Gliederungen des Quintchen im Einklange stehen.

Die wenigen von Obermayr <sup>5</sup>) und Zungebl <sup>4</sup>) dargebotenen Anhaltspunkte sind in neuester Zeit durch die Schrift Beierleins namhaft erweitert und daher dessen Angaben hier zu Grunde gelegt worden <sup>5</sup>)

Nach den von Mader bestimmten Perioden des bayerischen Münzwesens im Mittelalter fällt die hier zu behandelnde Zeit in den Schluss

30\*

<sup>1)</sup> Grote Münzetudien Noue Folge Nr. VII. (Bd. III.) S. 51

S. Quellen and Everterungen Bd. Vi S. 546.

<sup>8)</sup> Welcher in seinem oben omrten Werke die von dem Münzwardein Jos. Ocker armittelten Gebaite und Gewichtsverhäumisse der bei ihm besprochenen und abgebildeten Münzen als Bei. II n. III auf 5. 289 ff mittheilt.

<sup>4)</sup> In der Abhandlung: "Geschichte der in Baiern vom 9ten bis aum löten Jahrhundert gangbaren Münzen" in Westenriedere Besträgen Dd. VIII.

b) Bie vorstehende Abbandlung, welche in der Sitzung der historischen Classe vom 1. Fohr 1868 vorgetragen war zum Abdrucke kam erschien im Herbete desselben Jahres als vorher ausgegebener Sonderdruck aus dem oberhayrtschen Archive die treffliche Abhandlung des Horrn J. P. Beierlein. "Die bayerischen Münzen des Hauses Wittelsbach von Ende des zwölften bis zur Milte des sochschaten Jahrhundurts (1160-1550)" München 1968, S., welche durch die darin mitgetheilten Angaben über den Feingehalt und das Gewicht der begriechen Münzen aus dem auch von aus behandelten Zeitraume die verhandenen Lücken binsichtlich der Kenntaus des Münzenes im 12. und 13. Jahrhundert ausfällte.

der zweiten, mit welcher die bisher dahin geprägten Halbbrakteaten aufhören, und umfasst die sich daran schliessende dritte und vierte Periode der Dickpfenninge und Pfenninge.

Es kömmt daher noch der von Beierlein unter Nr. 1 u. 2. besprochene Halbbrakteat, welcher auf die Achterklärung Herzog Heinrich's des Löwen geprägt ist <sup>1</sup>), in Erwägung zu ziehen. Beierlein gibt seinen Gehalt zu 12<sup>1</sup>/2 Loth kölnisch an, welche = 197,316 Grammen gleich end; das Gewicht desselben bestimmt er zu 16<sup>1</sup>/2 Gran des Dukaten Gewichtes, welche · 0,9599 Grammen entsprechen.

Vergleichen wir diese Gewichtsverhältnisse mit den Quintchen des regensburgischen Markgewichtes, ergibt sich auf den ersten Augenblick die Wahrnehmung, dass das Gewicht eines Pfennings offenbar 1,4 Quintchen = 0,9615 Gramme repräsentiren sone, wonach sich weiter sogleich herausstellt, dass die Aufzahl auf die raube Regensburger Mark = 256 Pfenninge betrage, denn eine Regensburger Mark = 246,144: 9615 = 256.

Dividiren wir diese Aufzahl in den angegebenen Feingehalte von 197,316 Grammen, ergeben sich als Silbergehalt auf einen Pfenning = 0,7707 Gramme, welche wir unbedenklich auf ein Regensburger Fünftel-Quintchen = 0,7692 reduziren dürfen. [Das Minus beträgt = 0,0015 Gramme!]

Die Multiplication dieses Betrages mit der Aufzahl von 256 Pfenningen wirft einen Feingehalt von 196,915 Grammen auf die raube Mark heraus, welche, dem Münzberechnungssysteme entsprechend, genau 51½ Quintehen darstellen, so dass für ein Pfund Pfenninge ebenfalls genau 48 Quintehen oder 12 Loth Silber treffen.

Nach diesen Ermittlungen stellt sich der Münzfuss am Beginne unserer Zeitperiode (1180) auf folgende Weise dar:

Obermayr S. 157 ff. widmet zur geschichtlichen Erklärung dieser Münze eine längere Ausführung. Sie ist bei ihm auf Tab. VII. Nr. 102 abgehaldet. Nach Ockers Probtabelle das. S. 266 wäre die Aufzahl 250 Stück auf die keln. Mark bei 11 Loth Fangebalt.

| AUF        | Regensb      | ). (  | Sewicht.           | Französ (          | Gramme.            |          | süddeut.                    |
|------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------------------|
| zahl.      | Loth<br>ranh | ţ     | Loth<br>fein.      | Gewicht.           | Feingeh.           | ~        | Kreuzer                     |
| 256<br>240 | 16<br>15     | F<br> | $\frac{12^{4}}{5}$ | 246,144<br>230,760 | 196,915<br>184,608 | 20<br>19 | 40,504<br>23,08             |
| 30         | 17 8<br>1 16 |       | 11/2               | 28,845<br>0,9615   | 23,076<br>0,7692   | 2        | 25, <sup>379</sup><br>4,846 |

Mit dem Uebergange zu einer neuen Prägart scheint nicht gleich auch eine Verringerung des Feingehaltes beabsichtigt gewesen zu sein, abgleich bei den von dem Herzoge Otto I. (1180 bis 1183) in Gemeinschaft mit dem Bischofe Konrad II (1167 bis 1187) geprägten Pfenningen, welche beierlein unter Nr. 4 aufführt, während des Schrot des Pfennings dasselbe blieb (161, 2 Grän) der Feingehalt zwischen 12 bis 14 köln. Lothen, d. 1 zwischen 175,392 bis 204,624 Grammen wechselt —, [eine Differenz zwischen 7,707 bis 21,523 Grammen] weshalb wohl als Normal-Gehalt = 196,915 Gramme Silbers wie bisher anzunenmen sein dürften.

Bei den von Beierlein unter Nr. 3 beschriebenen Pfenningen derselben Münzfürsten tritt eine Abweichung hervor. Das Gewicht eines Pfennings beträgt 17 Grän. 0,9890 Gramme, der Feingehalt der rauben Mark 13 köln. Lothe = 190,008 Gramme.

Ermittelt man aus dieser Angabe das Gewicht eines Pfundes Pfenninge, stellen sich niefür 237,360 Gramme heraus, so dass auf die rauhe Mark nur mehr etwas über 248 Pfenninge giengen. Auf einen Pfenning würden = 0,7634 Gramme Silber, auf ein Pfund = 184,216 Gramme (also fast 12 Lothe) treffen.

Werden diese Gehalts- und Gewichteverhältnisse in der vorgeschlagenen Weise den arithmetischen Verhältnissen des Quintchens angepasst, ergibt sich folgendes Resultat:

Erhöht man das Gewicht eines Pfennings von 0,9890 Grammen auf 0,9925 Gramme, gehen 248 Pfenninge auf die rauhe Mark. Wird der Felugehalt von 190,008 Grammen auf 190,761 Gramme vermehrt, repräsentiren letztere = 12°, s Lotn oder 49°/s Quintohen auf die rauhe Mark, und 12 Loth oder 48 Quintohen gehen gerade auf das Pfund Pfenninge.

Vergleicht man dieses Ergebniss mit dem frühern Münzfasse, so findet man, dass das Gewicht des einzelnen Stücks um ein weniges erhöht, indem man von 256 Stücken auf 248 herabgieng, der Feingehalt aber um den Inhalt der fehlenden 9 Pfenninge vermindert wurde, womit jedoch derselbe unverändert blieb, indem das Pfund Pfenninge zwar ein wenig mehr wog, aber wie früher 12 Loth oder 48 Quintchen Silbers enthielt.

Eme Veränderung trat daher nur in Bezug auf das Schrot und in Bezug auf den Werth bei der ganzen rauhen Mark ein, nach folgendem Masstabe:

| Auf- | Regenab. C    | Regenab, Gewicht. |          | iramme.  | Werth in süddeut.<br>Währung von 1857 |          |
|------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------|
| zabl | Loth<br>rauh. | Loth<br>fein.     | Gewicht. | Feingeh. | Galden.                               | Krenzer, |
| 248  | 16            | 122/6             | 246,144  | 190,761  | 20                                    | 1,794    |
| 240  | 1515/31       | 12                | 238,203  | 184,608  | 19                                    | 23,08    |
| 30   | I 28/81       | $1^{1/a}$         | 29,775   | 23,076   | 2                                     | 25,879   |
| 1    | 2/81          | 1/20              | 0,9925   | 0,7692   | <u> </u>                              | 4,846    |

Die Münzen Herzog Ludwigs J. (1183 bis 1231) und des Bischofs Konrad IV (1204 bis 1227) bei Beierlein Nr. 6 u. 7 zeigen den bisherigen Feingehalt zu 13 köln Lothen (190,008 Gramme), das Gewicht aber schwankt zwischen 16 und 17 Grän, oder zwischen 0,9308 und 0,9890 Grammen, weshalb also wohl der oben aufgestellte Münzfuss für diese Pfenninge anzunehmen sein wird.

Ein wirkliches Abweichen von dem bisherigen Münzfusse trat aber unter Herzog Otto dem Erlauchten (1231 bis 1253) und den Bischöfen Sifrid (1227—1246) und Albert I (1256—1260) bei Beierlein Nr. 12 u. 13, ein. Der Feingehalt der noch vorhandenen Münzen wechselt zwischen 12 bis 13 köln. Lothen, d. 1 zwischen 175,392 und 190,008 Grammen, das Gewicht zwischen 16 und 17 Grän, oderzwischen 0,9308 und 0,9890 Grammen

Legen wir in beiden Fällen den mittleren Durchschnitt zu Grunde, welcher einen Feingehalt von 12½ köln. Lothen oder 182,700 Grammen, und ein Gewicht von 16½ Grän, oder 0,9599 Grammen abwirft, zeigt

es sich, dass man hineichtlich der Ausschrotung wieder zur alten Aufzahl von 256 Stücken auf die rauhe Mark zurückgegangen war, jedoch den Silbergehalt um <sup>2</sup>/<sub>6</sub> Loth vermindert habe, so dass nur mehr 12 Loth Silbers auf die rauhe Mark kamen.

Die von Beierlein weiter angegebenen Gehalts - und Gewichts-Verhältmisse der Münzen Heinrichs I. von Niederbayern (1258 bis 1290) und der ihm gleichzeitigen Bischöfe von Regensburg Alberts I. (1246—1260), Alberts II. (1260—1262), Leo's (1262—1277) und Heinrichs II. (1277—1296) (Nr. 20, 21, 22, 23 bei Beierlein) sodann der herzoglichen Brüder Otto III., Ludwig und Stephan I. im Vereine mit den damaligen Bischöfen Heinrich II und Konrad V. (1296—1318) (Beierlein Nr. 33, 34, 35, 36) zeigen denselben Wechsel im Korne, wührend das Schrot des Gleiche geblieben; ein Beweis, dass die Münzer stete Versuche machten, den Silbergehalt zu verkürzen.

Es wird daher in den Regierungsspochen der Herzoge Otto des Erlauchten, Heinrichs I. von Niederbayern und seiner Söhne, also in den Jahren 1231 — 1312 ein und derselbe Münzfuss bestanden haben, von nachstehenden Verhältnissen.

| Auf-                  | Regenab.                                          |                                                        | Franzōs, G                                     |          | Werth in<br>Währung | süddent.<br>von 1857               |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------|
| zahl.                 | Loth<br>rauh.                                     | Loth<br>fein.                                          | Gewicht / l                                    | Peingeb, | Gulden.             | Kreuzer.                           |
| 256<br>240<br>30<br>1 | 16<br>15<br>1 <sup>7</sup> /8<br><sup>1</sup> /16 | 12<br>11 <sup>3</sup> /4<br>1 <sup>13</sup> 32<br>3/64 | 246,144   1<br>230,760   1<br>28,845<br>0,9615 | - 1      | 19<br>18<br>2       | 23,03<br>10,341<br>16,287<br>4,542 |

Unter Herzog Heinrichs I. Enkeln Heinrich dem jüngern und dessen Vettern Heinrich dem ältern und Otto II wurde der Münzfuss verringert, indem wie aus den Rechnungen des Klosters St. Emeram aus den

Auf den Münzen erseheint nur der Anfangebuchstebe des Herzogs Otto als des Sentors, obgleich wie verzu nachgewiesen, seine jüngere Brüder an den Münze echten gleichen Antbeil hatten.

Jahren 1327 bis 1328 hervorgeht, die Mark Silber, die man als Zahlung anwendete, zu 270 Pfenningen berechset wurde. 1)

| Ea | ergibt | anch | demnach | folgender | Münzfuss: |
|----|--------|------|---------|-----------|-----------|
|----|--------|------|---------|-----------|-----------|

| Auf-  | Regensb. (    |                     | Französ, ( | Gramme. |         | süddeut.<br>von 1857. |
|-------|---------------|---------------------|------------|---------|---------|-----------------------|
| zahi, | Loth<br>rauh. | Loth<br>fem.        | Gewicht.   | Feingeh | Gulden. | Kreuzer.              |
| 270   | 16            | 12                  | 246,144    | 184,608 | 19      | 23,3                  |
| 240   | 3434          | 10 <sup>8</sup> , s | 218,794    | 164,096 | 17      | 13,804                |
| 30    | 150,72        | 124/73              | 27,349     | 20,512  | 2       | 9,335                 |
| 221/2 | 1.1/2         | 1                   | 20,512     | 15,384  | ī       | 36,919                |
| 1     | 6/136         | 9 536               | 0,9116     | 0,6837  | _       | 4,807                 |

Bei diesem Münzfusse biseb es nachdem Niederbayern und damit das Münzrecht an Kaiser Ludwig und dessen Söhne gelangt war

Zu gleicher Zeit als im Jahre 1353 Herzog Heinrich I und Bischof Friedrich I. den Hausgenossen ihre Verfassung und Rechte bestätigten, kamen sie auch überein, ihre Münze wieder umprägen (verslahen) und zwischen 21. Dez. und künftige Pfingsten erneuen zu lassen, wobei sie den Münzern zugleich ihren Schutz versprachen. 2) Der bisherige Münzfuse wurde aber nicht verändert.

Diess geht hervor, als im Jahre 1355 den Hausgenossen von den Fürsten 3) erlaubt wurde, mit dem Prägen wieder zu beginnen, um dem

<sup>1)</sup> S. Zirngibi in Westenrieders Seite Vill. S. 57 and der Rechnung von 18<sup>17</sup> and pro 12XXXXVI marine argenticuse come corne nostro in Dochpeten a Chalmanserio, vid. pro 12XXXXVI marine argentic CVIII sh VII sel." Die Berechnung seigt, dass die Mark auf 272° and Pfenninge an stehen kam, und geht däraus hervor, dass die Summe in Abdrucke bei Zirngibi statt LXXXVI in obige LXXXXVI zu emendwen ist. — In der Rechnung von 18<sup>16</sup> an heinst est in Heinrich Raspit Patino student: Il marcas argenti." In der Stelle wo der Rechnungsführer den Kalkul über alle ausserordentlichen Susgaben zieht, herechnet er diese zwei Mark auf 18 Schillinge in inclusie II marcas argenti taxatis pro XVIII. sol." Wormach unter diesen Marken die damals geltende raube Münzmark zu 270 Pfenningen zu verstehen.

<sup>2)</sup> Rag. Boic. VIII 266, vergl Zirngibi in Westenrieders Beitr VIII 91

<sup>8)</sup> Die Urkunde hierüber vom Herzoge Albrecht 1 ist datiet. Habe der Eritages in der Osterwochen." Von gleichem Datum ist die Urkunde, welche der Domprobet Dietrich von Au, der Dechant Kunrad Haimberger und Degenhard Hofer von Werd, aus Bevollmüchtigte des Buchofes Friedrich I ausstellten. Herzog Stephan gab nachträglich "1955 au St. Maria Magdatena teg (22. Juli)" some Kinwinigung hieru. — S. Reg. Boie. VIII. 318 aud 325., Gemainer Chron. II. 58. und Zirugibl in Westenrieders Beiträgen VIII. 51.

eingetretenen Mangel abzuhelfen. Die Dauer des Ausprägene wurde ihnen vom Datum der Erlaubniss (Anfange April) bis Michaeli und von da an drei Jahre hindurch bestimmt, und dabei gestattet daz si unser münese, Regenspurger pfenning meien schullen und mügen mit dem präkch, daz si iezu habent, also daz si an dem sylber von reht sein und auch beleiben schüllen, alz si von alter her chomen sint, und mit der sufzal an der swaer, alz die Regenspurger pfenning yetzund sint, die wir versucht haben, der newn schilling auf die march gent, also schüllen si auch di pfenning machen, newn schilling Regenspurger auf die march, die vorgenante zeit..." Dabei wurde, wie schon erwähnt, den Hausgenossen verbrieft, dass sie zur Prägung nicht genöthigt werden können, wenn sie die Mark lötigen Silbers theurer als um 10 Schilling 20 Pfenninge [umb ainlef schilling an zehen pfenning Regenspurger] kaufen müssen.

Im Jahre 1364 wurde den Hausgenossen von dem Bischofe Friedrich I. im Vereine mit Herzog A.brecht I. auß neue gestattet, von Michaelt an, vier Jahre hindurch die Ausprägung nach diesem Münzfusse und unter denselben Bedingungen fortzusetzen <sup>1</sup>)

Nach Verlauf dieser Zeit wurde 1369 dieselbe Bewilligung auf weitere fünf Jahre durch Herzog Albrechts Statthalter von Straubing. Landgraf Johann von Leuchtenberg mit Bischof Konrad's Einverständnies erneut. 2)

Die Regensburger Pfenninge waren ihres guten Gehaltes wegen auch in gutem Rufe und daher wie andere feinhaltige Münzen sehr gesucht. Dadurch wurde die Gewinneucht anderer münzberechtigter Stände angereizt, Pfenninge auf den Regensburger Typus zu prägen, aber nicht von deren Feingehalte, so dass König Wenzel in seinem Münzgesetze vom 9. Aug. 1382 <sup>5</sup>) gebot "das nu fürbas in deutschen Landen nyemand keyn müncze slahen sulle weder Swarczburger noch Regenspurger noch keyn müncze dy man uff denseiben slag slecht oder der müncze

<sup>1)</sup> Ried. Cod. dip). Ratisb. II. 899. Nr 951

E) Durch Urkunde de dato 1369 Soniag nach Georgeniag (29. April). S. Gemeiner Chronik v. Regenab. II. 155. Note \*), und Zurugubl in Westenmedars Bestr. VIII. S. 92 u. 93 Note \*.

B) Reichstageacten I, 854. Nr. 201.

gletch tet, danne des derselben müncze an die aufzal gen sol vier und czweynczig pfenning an em Nüremberger lot, und sol an dem korn besten cynleithalb lot veyn lotiges ailber und sechsthalb lot zusacz an eyner Nüremberger mark ."

In einem spätern Gesetze, zu Bürglitz am 16. Juli 1385 gegeben 1), hatte derselbe für die zu schlagenden Pfenninge eine Aufzahl von 400 auf die rauhe Mark bei einem Korne von halb fein lötligem Silber bestimmt, wonach 25 Pfenninge auf ein rauhes Loth gingen, und diese Norm in seinem nachfolgenden Gesetze, aus Nürnberg vom 14 Sept. 1390 datirt, 2) mit den Worten wiederholt, "daz nu fürbes in tewtschen Landen Niemand chein Münze haben soll, weder auf Wirzburger noch auf Regens burger, noch chein Münze die man auf denselben slag, oder aus unser unsere müncze zu Erlangen sleht, oder die den münczen gleich ist.."

Da die Nürnberger Mark um mehrere Gramme leichter als die Regensburger war und auf erstere nach dem Gesetze von 1382 eine Anzahl von 384 Pfenningen gehen sollten, bei einem Feingehalte von 10<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Loth, fallen auf I Nürnberger Loth rauh oder 24 Pfenninge erst <sup>\$1</sup>/<sub>32</sub> Loth Silber Nürnb. Gewichte, während bei dem Regensburger Münzfüsse 16<sup>14</sup>/<sub>16</sub> Pfenninge ein Loth rauh und <sup>24</sup>/<sub>32</sub> Loth fein Regensburger Gewichtes hielten.

Die wahren Regensburger Pfenninge erhielten daher den Namen "die guten" zum Unterschiede von denen auf ihre Art geprägten schlechten.

Zudem wurden diese guten Regensburger Pfenninge fortwährend aufgekauft, wodurch stets ein Mangel dieser Münze entstand, und das wiederholte Ausprägen nothig wurde. Die Herzoge sahen sich deshalb veranlasst, auch bei den Regensburger Pfenningen die Aufzahl zu vermehren. Sie keinen daher im Jahre 1391 überein, den bayerischen Münzfuss überhaupt neu zu gestalten, bei welcher Gelegenheit das Regensburger Markgewicht zu Grunde gelegt und der Regensburger Münzfuss in der Anzahl auf 300 Stücke erhäht wurde, das Korn aber blieb bei 12 Lothen, nümlich "als die von Regenspurg nement zwelif lot

<sup>1,</sup> Reichstagenoten L 477 Nr 260.

<sup>2)</sup> Lori Samming d. hayr Hünzrochts 1 S. 20 in Nr XXIX.

sibers and vier lot chapfers iros gowichtz, dorouz si sichen aus ire marken zehen schilling regenspurger dier guten. " "Ez ist auch gerechnet worden, daz in sechtzig regenspurger der guten ist zehend halb geintem und ein zehend tall ains quintems regenspurger gewichtes."

Der Münzfuss von 1391 war also filgender:

| Auf- | Regensb  | Lithe    | Französ | Gramme   |         | süddent.<br>von 1857. j |
|------|----------|----------|---------|----------|---------|-------------------------|
| 2nh) | Gewicht. | Foungeli | Gewieat | Feingeh. | Gulden. | Kreuzer,                |
|      |          |          |         |          |         |                         |
| 300  | 16       | 12       | 246,144 | 184,608  | 17      | 23,00                   |
| 240  | 194,5    | 6 A 5    | 196,916 | 147,687  | 15      | 30,498                  |
| 30   | 16 10    | 1 1 5    | 24,614  | 18,460   | 1       | 56,298                  |
| 25   | I 1/8    | I        | 20,512  | 13,884   | 1       | 36,010 .                |
| 1    | 75       | 1 55     | 0,820   | 0,615    | _       | 3,874                   |

Aber schon nach vier Jahren fanden die Herzoge es nätlig, im Einverstänlingse mit dem Bischofe und ler Stadt die Aufzahl bei gleich gehaltenem Feingehalte nachmal zu ernöhen, wodurch der Münzfuss von 1995 entstand

| Auf   | Regenst      | Lotue,   | Französ. | Gramme.       |        | eüddeut.<br>von 1857 |
|-------|--------------|----------|----------|---------------|--------|----------------------|
| zahl  | Gew.cht      | Forngeh  | Gewieht  | Forageh       | Galden | Krenzer              |
| 314   | 16           | 1.2      | 249,144  | 184,608       | 19     | 25,05                |
| 240   | 1256 157     | 127 . 17 | 188,135  | $1 \pm 1,101$ | 14     | 48,986               |
| 30    | $1^{88}$ 157 | 120 1    | 23,516   | 17.637        | 1      | 51,110               |
| 261/6 | 113          | 1        | 20,512   | 15,984        | 1      | 36,910               |
| 195/8 | I            | 3 4      | 15,364   | 11,538        | 1      | 12,6M9               |
| 1     | 8,137        | 107      | 0,7838   | 0.6878        | _      | 3,700                |

Bei der im Jahrel 405 nothwendig gewordenen Vermehrung der Regensburger Pfenninge wurde von Dreikönig 1406 an wieder eine Ausmanzung nach dem Münzfusse von 1395 vorgenommen.

Mönsordnang für Niederbayern vom 15. Juni 1891. S. Quellen und Erörterungen Bd. VI. S. 546. und ebenso in der für Oberbayern vom 6. Juni 1891 in Lori Sammlung d. Mönz-rechts I. S. 21.

# III. Die Münzetätten zu München, Jogolstadt, Landsbut, Neuötting und Straubing.

#### A. Die Gewichtsverhältnisse.

DieMünzstätte zu München verdankt ihren Ursprung dem Herzoge Heinrich dem Löwen, welcher wie bekannt, den bischöflich freisingsschen Flecken Vering zerstörte und das dortige Markt-Zell- und Münzrecht ') nach München übertrug. Der darüber zwischen dem Bischofe Otto mit dem Herzoge entstandene Zwist worde von dem Kaiser Friedrich I zu Augsburg am 14 Juni 1158 dah nieutschieden, dass zu Vering fortan Markt und Zoll nimmer bestehen solle, ebensoweing eine Münze, wogegen der Herzog von dem Zolle seines Marktes zu München dem Bischofe als Entschädigung den dritten Theil abzutreten hatte. Zu diesem Behufe solle jeder semen Zollner haben, oder wenn es ihnen behebt, beide einen gemeinschaftlichen Wegen der Münze solle es eben so sein, dass den dritten Theil der Erträgnisse derselben der Bischof empfange, zwei Theile in den Nutzen des Herzogs fallen. Die Münze muss jedoch nach dem Gutdünken des Herzogs in Pacht gegeben werden, die Froisinger Münze wird der Bischof nach seinem Ermessen verpachten, nur den dritten Theil des Ertrage hieven hat der Herzog als Lehen, das er jedoch nach dem Verlangen des Bischofs an einen Dritten weiter zu verlethen hat. 2)

Als bei dem Sturze Heinrichs des Löwen der Bischof Adalbert von Freising sich im Jahre 1180 wegen dieser Gewaltthat bei dem Kaiser Friedrich I. beschwerte, stellte ihm dieser auf dem Fürstentage zu Regensburg am 13. Juli das Markt- und Brückenrecht für Vering zurück,

<sup>1)</sup> Due Münzrecht hatten die Bischöfe von Freising von Kaiser Otto III. durch Verleibungs-Diplom, gegeben zu Bom am 22 Mai 996, erhalten S. Mon. Beic. 28a. 260, früher in Hund. Metr I 139, Meichelbeck, I 192 & Kourad III. hatte noch unterm 3 Mai II to dem Bischofe Otto I. von Freising alle Privilegien bestätigt, und verordoot, dass im geneem Bisthome N emand eine Münze babe, und dass kein neuer Markt erzichtet werde. Mon. Boic. 31a. 3. 395, früher in Meichelbeck Hist. Frising. 1. 319.

<sup>2)</sup> Mon. Boic XXIXa, 348 - Merchelbeck Hist, Frining I. 837,

der Münze ward dabei gar nicht erwähnt, da, wie aus der Urkunde von 1158 hervorgeht, der Bischof sein Münzrecht fortan in Freising ausübte. 1)

Die Höhe der jährlichen Entechädigung welche dem Bischofe aus der Münchner Münze zufiel, erfahren wir aus einer ganz späten Urkunde. Als nämlich die Herzoge Rudolf und Ludwig am 12 April 1307 das Prägen zu München und Ingolatröt an die Landstände abtraten, verordneten sie, dass von dem ihnen zu zahlenden Schlagschatze das Reichnise an den Bischof von Freising von jährlich 30 Pfund Münchner Pfenninge entrichtet werde. In der Folge (durch Verordnung vom 19. Dez. 1312) musste die Stadt München diese 30 Pfund Pfenninge von den Zollerträgnissen dasselbet entrichten 3)

Leber die Zeit der Entstehung der Münzstätte zu Ingelstadt feblit jede Nachricht; die zu Landahut und wohl auch zu Neu-Oetting eröffnete Herzog Otto der Erlauchte im Jahre 1253, sie fanden, wie wir hörten, in dem Vertrage seines Sohnes Heinrich I mit dem Bischofe Albert I. von Regensburg vom Johre 1255 ihre Bestätigung. Zu Straubing, wo Heinrich I. vorübergehend prägte, entstand später gleichfalls eine besondere Münzstätte.

Die Gewichtsverhältnisse der bei diesen herzoglichen Münzstätten angewendeten Marken sind ganz unbekannt.

Was insbesondere das Markgewicht von München betrifft, so weiss man zwar, dass dort zweierlei Gewichte bestanden, eines für das Eilber, das "Silbergelöt," welches nach des Münzmeisters Gelöt eingerichtet sein musste, und das gemeine Handelsgewicht, das "Frongelöt," welches die Schwere von zwei Silbergelöten hatte, auf der Fronwage geprüft wurde, und aus Fisen bestehen musste. 4)

Selbet auf dem Münzamte war schon vor hundert Jahren die Kenntniss über dessen Gehalt nicht mehr vorhanden, denn Obermayr beklagt, dass er nicht finden könne, "wie fein das Korn bei denen alten und

<sup>1)</sup> Man. Boic XXIXa. 439 and Meichelbeck l. c. J. 565.

<sup>2)</sup> Quellen u. Erört VI. 145, früher in Bergmann Gesch. v. Mönchen, Urk. Nr XLVI,

<sup>8)</sup> Mon. Boto, XXXVb. S. 39, früher in Bergmann Grick, Urk Nr. 1

<sup>4)</sup> S. Amer das Münchner Stadtrecht S. 281 Anbang VII Nr 57 u. 58. Dans v Suttners Abbandl. in den bist. Abhandlungen d. k. Ab. d. Wiss. II. Bd. v. J. 1818 S. 479.

neuen Münchner Pfanningen gewesen, ob zu München ein auderes Gewicht als zu Regensburg gebraucht worden, wie das Gepräge ausgesehen."

Im Jahre 1391 wurde das Regensburger Silbergewicht auch in München eingeführt. Aus der darüber erlassenen Verordnung vom 13. Juli desselben Jahres entnehmen wir, dass die alte Münchner Mark leichter als die Regensburger gewesen, denn der Herzog nennt diese Anordnung eine "Merung unseres Gewichts."

Diese Anordnung hatte aber keinen Bestand und man ging wieder auf die alte Münchner Mark zurück. Diese erheilt aus dem Rathschlage, welchen Dr. Paumgartner dem Herzoge Albrecht IV. vorlegte, als dieser 1506 eine Reform des Münzwesens vorzunehmen im Begriffe stand, und desshalb mehrere Sachverständige darüber vernehmen hess. Dr. Paumgartner äussert über die Münchner Mark: "Item das Münchner Mark Silber ist umb 4 Lot geringer dann Wiener Mark, also thun 5 Lot Münchner allein 4 Lot Wiener." (Lori Münsrecht I. S. 109)

Dass Dr. Paumgartner genaus Kenntnisse von den Wiener Gowichtsverhältnissen hatte, und seine Aussage Glauben verdient, ist schon daraus zu folgern, weil er selber Autheile an Bergwerken zu Schwaz im Innthale und in Gustein besass, und von den Handelsverhältnissen aus eigener Erfahrung vollkommen unterrichtet war

Vergleicht man seine Angabe mit den Gewichtsverhältnissen der Regensburger Mark, die, wenn sie in München beibehalten worden wäre, hier in Betracht zu sieben känie, zeigt es sich, dass er eine ganz andere im Auge batte, als die regensburgische, indem 5 Lothe von dieser = 76,920 Gramme enthalten, während vier Lothe der Wiener Mark, mit denen sie doch von gleichem Gewichte sein sollten, nur 70,161 Gramme wiegen (die Wiener Mark = 280,644 Gramme). Berechnet man aber die Münchner Mark nach Paumgartners Angabe aus der Wiener, so stellen aich für erstere 224,515 Gramme heraus, 1) wofür wir zu Vermeidung von Bruchtheilen kurz = 224,512 Gramme ansetzen, welche bis neue Quellen ein anderes Resultat gewähren, als der Inhalt der alten Münchner Mark anzunehmen sein dürften. 2)

<sup>1) 90 280,844 = 18</sup> x, wonach x = 224,515.

lob base sucht umbin ansuführen, dass Paumgartuur auch der Augeburger Mark erwähnt, und ein nach der Wiener und Münchner also bestimmt. Angeburger Mark ist grosser Jann.

Das alte Markgewicht von Ingolstadt war mit dem von München augenscheinlich von gleicher Schwers, denn nach einer Urkunde des Herzogs Ludwig des Strengen vom 29 Sept. 1272 musste eine Zahlung in 150 Pfund Münchner oder Ingolstädter Pfenningen geleistet werden. (Reg. Boic. III. 396) Ebenso wurde nach der Oberbayerischen Vicedommuts-Rechnung vom Jahre 1291—1294) eine Schuld von 7 Pfund Regensburger Pfenningen mit 11 Pfund Ingolstädtern abgetragen, also 377 Ingolstädter Pfenninge für 1 Pfund Regensburger bezahlt, wie diese der Kurs der Münchner zu Regensburgern war, woraus sich die Uebereinstimmung der Ingolstädter Pfenninge mit den Münchnern und zugleich die der beiderseitigen Markgewichte herausstellen dürfte, wie diese auch die darauf basirte Berechnung bestätigt.

Die Gewichtsverhältnisse der alten Landshuter Mark können wir gleichfalls nur aus einer gelegentlichen Anführung in einem Rathschlage in Münzsachen um das Jahr 1457 (Lori Münzrecht I. 41) berechnen. Derseibe lautet., Item I Mark Silbers wienisch Gewicht um VII Gulden ungrisch, thut XVIII Landshuter Loth."

Die Berechnung ergibt: 249,460 Gramme. 1)

Dass bei der Neuöttinger Münze das Landshuter Markgewicht augewandet worden, beweist die Berschnung der daraus hervorgegangenen Pfenninge.

#### B. Der Münzfuss.

Gleichwie der Inhelt der verschiedenen Markgewichte durch Berechnung hergestellt werden musste, tritt derselbe Fall auch hinsichtlich

Münchner Mark um 8 Quintat; aber Augsburger Mark ist geringer dann Wiener Mark um drei Münchner Lot und ein Quintat." Derechnet man nach dieser zweissahen Augabe die Augsburger Mark, stellen sich für diese nur 260,040 Gramme beraus, während sie nach Nobak Taschenbuch 265,924 Gramme (aust. Du nach unserer Annahme ein Nünchner Quint = 5,506 Gramme bat, also 5 Quint == 10,524 geben, werfen sie, zur Münchner Merk addirt, ologe Summe von Grammen aus, nämlich 224,516 + 10,525 == 285,040, und obenen wenn 8 Loth 1 Quint oder 18 Münchner Quint, d. h. 4,506 × 13 == 46,604 Gramme von der Wiener abgesogen werden, denn 280,644 - 45,604 == 285,040 Gramme.

<sup>1)</sup> Hernougegeben von Freib. Edmund Osfele, im Oberbayr, Archiv Bd. 26. S. 292, Nr. 22.

<sup>9) 18 280,644 16 ·</sup> x, somit x 249,460.

des Münzfusses ein, da auch hier für die ältere Zeit gesetzliche Bestimmungen über denselben mangeln.

Erst aus einer Urkunde über den Verkauf der Burg und des Marktes Tölz durch Herzog Rudolf an den Bischof Emicho von Freising, zu München am St. Oswaldstag [5 Aug] 1300 ausgestellt, erfahren wir offiziell, dass die Mark Silber Münchner Gelöts au 12 Schillingen oder 360 Pfenningen ausgebracht wurde. Als näinlich die Kaufsumme von 1458 fr Pfund Pfenningen auf deren Silbergehalt berechnet wurde, ergab der Anschlag die Anzahl von 972 Mark und 5 fr. Loth Subers "und chumbt die march umb swellf schilling Münchner pfenning, und ist daz selb Münchner gelött." f

Die wechselnde Aufzahl auf die rauhe Mark ist gleichfalls nur durch Rechnung zu finden. Die Konntniss derselben zur Zeit des obigen Kaufes gewährt uns der Unberschlag aus dem Ende des 13. Jahrhunderts über den Ertrag des Gewinnes bei einer Münzerneuerung, wonach die rauhe Mark Pfennige 320 Stücke hielt, "wann iegelich march tut XI solidos minus X denar." und nochmal "dannoch haben wir die sehsten march, die tet XI solidos minus X denar."

Wie fein endlich die Münchner Mark Silbers, das "Münchner Gelöt" war, dessen in der Verkaufsurkunde vom Jahre 1300 bedeutsam gedacht ist, finden wir in den Kareverhältnissen der Münchner Pfenninge zu den Regensburgern, welche in der Oberbayrischen Vicedomamts-Rechnung von den Jahren 1291—1294 aufbewahrt sind.

Diesen zufolge gingen nach vier verschiedenen Einträgen 380, oder wenn man die Wechselkosten in Abzug bringt, etwa 370 Münchner Pfenninge auf 240 Regensburger. Da nach der oben augesogenen Urkunde in 360 Münchner Pfenningen 16 Loth Silber Münchner Gelöte (= 224,512 Gramme) enthalten sind, werfen 370 Münchner Pfenninge = 230,748 Gramme Silber aus, während 240 Regensburger Pfenninge, wie wir gesehen haben, 173,070 Gramme sechsehnlöttigen Silbers führen, vergleicht man diese beiden Summen, seigt es sich, dass sie

<sup>1)</sup> Marchelbook Hist Fridag, IL 1, 8, 105

<sup>2)</sup> Obermayr Nachricht S. 225 und Mon. Boio. \$6a, S. 285, we aber der sinnstörende Druck-fehler, Zeile S von oben "VI 10)." in "XI sol." su verbossern int.

sich verhalten wie vier zu drei <sup>1</sup>), dass also vier Theile Münchner Silbers erst drei Theile sechzehnlöthigen Silbers geben, wonsch das Münchner Gelöt Silbers nur zwölflöthig ist.

Wenden wir diese Ergebnisse zunächst auf den von Herrn Beierlein dem Herzoge Ludwig I beigelegten unter Nr. 5 beschriebenen Dickpfenning an, von dessen Reverse er sagt, dass man versucht sei, ihn
mit dem ältesten bekannten Siegel der Stadt München v. Jahre 1289
zu vergleichen. Dieser Dickpfenning ist von 13 köln. Lothen = 190,008
Grammen Silbergehalt und hat 18 Grän = 1,047 Gramme Gewicht.

Schon aus dem letztern erheilt, dass wenn man nach demselben ein Pfund Pfenninge berechnet, da 1,047 × 240 = 251,304 Gramme geben, das Gewicht der Münchner Mark um 26,792 Gramme überschritten wird, dass also die Pfenninge nicht nach 1 Mark ranh, sondern nach einem größern Gewichtsverhältnisse ausgeprägt worden Nimmt man hiefür 1½ Mark an, geben diese = 336,768 Gramme, womit, wenn man das Gewicht eines Pfennings auf 1,052 Gramme erhöht [statt 1,047], eine Anzahl von 320 Pfenningen sich herausstellt. Berechnet man den Feingehalt zu 18 Lothen zwölflötigen Subers, mit einem Gewichte von 252,576 Grammen, ergeben diese = 13½ Lothe sechzehnlöthigen Silbers von 189,432 Grammen, also gegen die Angabe von 190,008 Grammen Gehalt ein Minder von 0,576 Grammen, oder etwas über ½ Gramme auf die 1½ rauhen Marke.

Auf diese Weise künnnt für die Münchner Pfenninge unter Herzog Ludwig I. (1183 -1231) folgender Münzfass herzus. 2)

|   | Auf- | Gow    | icht    |                                           |                   | Lalt  |                                      | Wat | andd.<br>ar ing |
|---|------|--------|---------|-------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------|-----|-----------------|
| 1 |      | Munch. |         |                                           |                   |       | ml Silber,<br>Fr Gram.               | von | 1857            |
|   | 240  |        | 253,576 | $\frac{1^{\alpha_{-1}}\cdot a}{1-\alpha}$ | 169,432<br>27,679 | 0.1.6 | 189,432<br>149,074<br>17759<br>0 501 | 14  | 5 ,0%<br>51,7%  |

<sup>.) 250,748 [78 070 · 4 ·</sup> 

<sup>2)</sup> Die anter Nr. 8 n. 9 beschriebenen Duckpfenninge sind von gleichem Schalte, wie der elenbesprochene für auss das Schröt sich verringert ze at während der Silbergehalt ders ibelieb ein Pfand auste genau 1 Minchner Mark rauh und 10 n. Loth feinen 8 oers.

Vergleicht man diesen Münzfuse mit dem gleichzeitigen von Regensburg, zeigt sich die Absicht, dass man beide in ein Gleichheitsverhältniss zu bringen auchte, indem 1½ Münchner Mark raub den nämlichen Werth mit 1 Regensburger haben sollten, wobei der Fall eintrat, dass, wenn anders unsere Darstellung richtig ist, die anderthalb Münchner Mark etwas besser ausfielen, als die Regensburger.

Von Herzog Otto II., dem Erlauchten, scheinen sich Münchner Pfenninge nicht erhalten zu haben, obgleich sie unter ihm erst in den Urkunden erwähnt werden. 1) Seine zu Landshut im Jahre 1253 geprägten Pfenninge glaubt Beierlein in den von ihm unter Nr. 14 beschriebenen zu erkennen. Diese haben 8 Loth köln. = 116,928 Gramme Silbergehalt, und 14 Grän = 0,814 Gramme Gewicht. Bei diesem Schrote kämen auf die rauhe Mark etwas über 306 Pfenninge. Da man jedoch annehmen darf, dass Otto hinsichtlich der Aufzahl die in München übliche von 320 Stücken werde angewendet haben, wird wohl das Schrot für einen Pfenning auf 0,779 Gramme herabzusetzen sein, womit der Münzfuss folgende Verhältnisse beschreibt.

|   | Auf- | Landsbute | or Lothe | Französ, | Gramme. |        | süddeut.<br>von 1857. |
|---|------|-----------|----------|----------|---------|--------|-----------------------|
|   | zahi | Gewicht.  | Gohalt.  | Gewicht. | Gehalt. | Gulden | Krouzer,              |
|   | 320  | 16        | 71 2     | 249,460  | 116,934 | 12     | 16,684                |
| 4 | 240  | 12        | 56/8     | 187,095  | 87,730  | 9      | 12,000                |
|   | 30   | 1 1/2     | 45,64    | 23,386   | 10,966  | 1      | 39,085                |
|   | 1    | 1/20      | 8/198    | 0,779    | 0,365   | · —    | 2,809                 |

De bei jedem Regierungswechsel die Münze erneut wurde, prägten auch Ludwig II. der Strenge und Heinrich I. sogleich (1253) neue Pfenninge, von denen nur Ingelstädter auf uns gekommen sind.

Beterless beachresot wenigstens unter Nr. 15 einen Pfenning,

<sup>1)</sup> Z. H. in emer Aufteichnung des Klosters Schäftlern vom 3 1241 (Mon. Boto. VIII, 499) "pro duobus solidis monacene." In omer Münchner Urk. v 1258 (Mon. Boto. III. 150) vom J 1258 "pro unnuen centu XII. solidorum longorum monacene " Auch die Münchner Mark wird um diese Zeit num ersten Maio erwähnt, a B. in der Urk. des Bisch Konrad von Freising vom 27 Nov. 1251 "senlum marcas argent) ponderis monacene."

welchen er diesen beiden Fürsten zutheilt, und zu Ingolstadt geprägt hält. Er hat 11½ Loth köln. = 168,084 Gramme Gehalt, und ein Gewicht von 12 Grän = 0,698 Grammen, wonach 240 Pfenninge = 167,548 Gramme schwer waren, welche Summe wohl auf 168,384 Gramme, als den Inhalt von 12 Münchner Lothen erhöht werden darf. Aus diesem Schrote ist auch zu schliessen, dass auf der Ingolstädter Mänze 16 löthiges Silber in Anwendung kam, wonach der untenstehende Münzfuss anzunehmen ist, welcher auch für München gegolten haben wird, zwar mit anderm Korne, aber gleichem Gehalte, da später ebenfalls bei beiden Münzstätten der gleiche Feingehalt beobachtet wurde

| Auf-<br>zahl.         | Mänchner<br>Gewicht. | Lothe<br>Gehalt          | Französ. Gewicht.                     | Gramme.                               |               | süddent,<br>von 1857<br>Kreuzer,    |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 320<br>240<br>90<br>1 | 16<br>12<br>11 ±     | 12<br>9<br>1 t/s<br>5/80 | 224,512<br>168,384<br>21,048<br>0,701 | 168,384<br>126,288<br>15,786<br>0,526 | 17<br>13<br>1 | 40,619<br>15,614<br>39,451<br>8,316 |

Bei der im Jahre 1255 vorgenommenen Theilung fielen die Münzstätten München und Ingolstadt dem Herzoge Ludwig II. zu. Er verringerte bei seinen Pfenningen das Kom auf die rauhe Mark der Art, dass sie gerade um I Loth sechzehnlöthigen Silbers weniger hatten, wie sich dieses aus den von Beierlein unter Nr 16-19 beschriebenen Münchner Pfenningen ergibt, welche 10½ köln. Lothe = 153,468 Gramme Gehalt, und 13 Grän = 0,756 Gramme Gewicht haben, das wir aber unbeschadet der übrigen Verhätnisse im I Grän oder im ½ Gramme reduciren dürfen, so dass der Münzfass auf folgende Weise sich darste It

|     | Auf-   | Gew   | icht.   | 10.      | . — G e 1. |                  |            |                 | sãod<br>hrung |
|-----|--------|-------|---------|----------|------------|------------------|------------|-----------------|---------------|
| 1   | zalıl. | Munch | Franz,  | zwelffôt | l. Suber   | sechzeni         | al Silber. | VOD             | 1857          |
| Z   |        | Loth  | Gramme  | M Leth   | Fr Gram    | M Loth'          | hr bram    | Q.              | / kr          |
| 4   | 320    | 16    | 224,5.2 | 1.48 3   | 2 15,802   | L                | 154,317    | $1\overline{6}$ | 12,41         |
| - 5 | 240    | 12    | 468,384 | 11       | 154,352    | H <sup>3</sup> 4 | 115,764    | 1.2             | $9,^{3/3}$    |
| 1   | 30     | 112   | 21,048  | 138      | 19,294     | 1 1 32           | 14,470     | 1               | 31, Im        |
| j   | 1      | 1 26  | 0,701   | 11 940   | 0,643      | 11 520           | 0,482      | -               | 9,688         |
|     |        |       |         |          |            |                  | 9.4        | ን የተ            |               |

Nach der bereite angeführten Urkunde vom 29. Sept. 1272 des Herzogs Ludwig seiber dürfen wir für Ingolstadt denselben Münzfuss annehmen.

Später muss ihn der Herzog noch einmal verringert haben, wie dieses aus der Vergleichung dieses Münzfusses mit dem Kurse der Münchner und Ingelstädter Pfenninge zu den Regensburgern in der Vicedomamts-Rechnung vom Jahre 1291—1294 hervortritt, und auf einen Münzfussschliessen lässt, wie ihn seine Söhne Rudolph und Ludwig anfänglich fortführten.

Herzog Heinrich I., welchem ausser dem Münzrechte zu Regensburg auch die Münzetätte zu Landsbut zugefallen war, und, wie wir gehört haben, wegen der an letzterer fortgesetzten Prägung mit dem Bischofe von Regensburg in Streit gerathen war, 1) welcher 1255 dahm entschieden worden, dass er zu Landshut wohl Regensburger, andere aber nur zu Neu-Oetting prägen dürfe, scheint das münzen zu Landshut eingestellt zu haben, da sich von ihm nur Neuöttinger vorfinden, welche Beierlein innter Nr. 24—26 und 27 beschreibt. Er gibt ihren Gehalt zu 11½ Loth köln. = 168,084 Gramme und das Gewicht eines Pfennings zwischen 12—13 Grün = 0,698 und 0,756 Grammen an. Passen wir diese Gewichtsangaben den Verhältnissen der Landshuter Mark an, und setzen den Gehalt zu 10½ z Landshuter Lothen, und das Gewicht eines Pfennings zu ½20 Loth, finden wir nachstehenden Münzfuss.

| Auf. Landshut |         | er Lothe           | Französ, | Französ, Gramme. |        | Werth in süddent.<br>Währung von 1857 |  |  |
|---------------|---------|--------------------|----------|------------------|--------|---------------------------------------|--|--|
| zabl.         | Gewicht | Gebalt.            | Gewicht. | Gehalt.          | Gulden | Kreuzer                               |  |  |
| 320           | 16      | 10 <sup>2</sup> /s | 249,460  | 166,306          | 17     | 27,728                                |  |  |
| 240           | 12 :    | 8                  | 187,095  | 124,730          | 13     | 5,599                                 |  |  |
| 30            | 11/2    | 1                  | 23,386   | 15,591           | i      | 38,225                                |  |  |
| 1             | 1/20    | 1/80               | 0,779    | 0,519            | _      | 3,274                                 |  |  |

Dieser Münzfuss stimmt mit den von dem Herzoge Heinrich I. im Vereine mit seinem Bruder Herzog Ludwig I. zu Ingelstadt geprägten

Mit dem Bisthume Passen verglich sich Herzog Heiorich um 15. Dez. 1262 dabin, dass die beiderseitigen Münsen unverhindert ihren Umlauf haben sollen. S. Quellen u. Erösterungen V. S. 192.

Pfenningen beinahe völlig überein, und ist besser als des letztern Münchner Pfenninge.

Die Grundzüge des Münzfusses, welchen die Herzoge Rudolf und und Ludwig bei ihrem Regierungsantritte wohl schon vorfanden und beibehielten, haben wir nach Rudolfs eigenen Worten aus der Urkunde über den Verkauf von Tölz vom J 1300 bereits kennen gelernt.

Er stellt sich auf folgende Weise dar: 1)

|   | Auf- | Gow   | icht.   | · · · _                            | W. in südd. |         |         |    |                   |  |
|---|------|-------|---------|------------------------------------|-------------|---------|---------|----|-------------------|--|
| 1 |      | Münch | Franz.  | zwölflöth Silber sechzehnl. Silber |             |         |         |    | Wahrung von 1857. |  |
| 1 |      | Loth. | Gramme. | M Loth                             | Fr. Gram    | M. Loth | Fr Gram | Ĥ. | ke                |  |
| 1 | 370  | 16    | 224,512 | 14*9                               | 199,566     | 10%     | 149,674 | 15 | 12,946            |  |
| • | 240  | 12    | 168,384 |                                    | 149,674     | , 8 ,   | 112,256 | 11 | 47,212            |  |
|   | 30   | 11 2  | 21,048  |                                    | 16,209      | 1       | 14,032  | 1  | 28,401            |  |
| 1 | 1    | 1/30  | 0,701   | 2/45                               |             | 3 30    | 0,467   | _  | 2,948             |  |
| } | 360  | 18    | 252,576 | 16                                 | 224,512     | 32      | 168,384 | 17 | 40,619            |  |

Den gleichzeitigen Münzfuss der Ingelstädter Pfenninge müssen wir aus den uns erhaltenen Stücken berechnen. Beierlein gibt ihnen unter Nr. 41 einen Gehalt von 12 Lothen köln. = 175,392 Grammen, und ein Gewicht von 10<sup>1</sup>/z Grän = 0,610 Grammen.

Mader <sup>2</sup>), welcher ein beschnittenes Exemplar vor sich hatte, bestimmt das Gewicht zu 11 Grän = 0,639 Gramme und fand es dem Striche nach 15 löthig. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir den Gehalt nur zu 12 Münchner Lothen = 168,384 Grammen, und das Gewicht eines Pfennings zu 0,673 Grammen annehmen, wobei sich hersusstellt, dass die Aufzah, auf die raube Mark erhöht, das Schrot aber vermindert ist, unbeschadet des Feingehaltes auf das Pfund Pfenninge im Gegenhalte zu den Münchner Pfenningen.

Der Münzfuss der Ingelstädter Pfenninge war also nachstehender:

Mone bespricht in der Zeitschrift für Geschichte des Obercheins Bd. IX. S. 63 desse Urkunde gleichfalle, und kömmt da er den Feingebeit der Müncheer Mark micht kennt, zu dem irrigen Schlusse, dass das Pfund Pfeinninge auf 16 fl. 20 kr. eined.

<sup>2)</sup> Kritucke Beiträge H. S. 151 Nr. S. su Tab. I Nr. S.

| Auf- | Münchner | Lothe.  | Francös. | Grainme.       | Worth in stiddent.<br>Wihrung von 1867. |                  |  |  |
|------|----------|---------|----------|----------------|-----------------------------------------|------------------|--|--|
| zahl | Gewicht. | Gehalt. | Gewicht. | wicht. Gehalt, |                                         | Kreuser.         |  |  |
| 360  | 16       | 12      | 224,512  | 168,384        | 17                                      | 40,819           |  |  |
| 820  | 142/9    | 10%     | 199,566  | 149,674        | 15                                      | 42,944           |  |  |
| 240  | 102/s    | 8       | 149,674  | 112,256        | 11                                      | 47,312           |  |  |
| 30   | 11/2     | 1       | 18,709   | 14,032         | 1                                       | 47,112<br>28,401 |  |  |
| 1    | 2/46     | 1/80    | 0,673    | 0,467          | _                                       | 2,848            |  |  |

Wie aus der schon mehrmal erwähnten oberbayrischen Vicedomamte-Rechnung bervorgeht, hatte Herzog Ludwig der Strenge im Jahre 1292 eine Münzerneuerung vorgenommen, die nach seinem am 3. Febr. 1294 eingetretenen Tode bei dem Regierungsantritte seiner Söhne Rudolf und Ludwig sich wiederholte. Da mit einer solchen Erneuerung stets ein ungemeiner Verlust für das Volk verbunden war, muss der Unwide sich über diese kurz nach einander erfolgten Fälle dadurch Luft gemacht haben, dass das Volk zu München über die Münzstätte herfiel und dieselbe zerstörte, wofür der Stadt von dem Herzoge Rudolf am 6. Febr. 1295 eine Strafe von 500 Pfund Münchner Pfenningen auferlegt wurde. 1)

Von welch ungeheurem Betrage jedesmal ein solcher Verlust, und wie tief eingreifend in die Vermögeneverhältnisse des Volkes war, ist aus dem in diese Zeit fallenden Anschlage der Münzetätte zu München über den Gewinn einer solchen Münzerneuerung zu entnehmen, indem die Herzoge eine rauhe Mark d. h. 320 alter Pfenninge nur mit 230 neuen bezahlte, wobei also auf jede Mark ein Verlust von 28 solch eintrat. Wahrscheinlich wiederholten die Herzoge später noch einmal diese drückende Massregel.

<sup>2)</sup> Stebs vorne S. 240 Note 2. Nuch dem Inhalte dieser Berechnung ergebt sich schon von 36 Mark erkaufter alter Pfenninge ein Gewinn von 8 Pfund 6 Schiffingen 6 Pfen. nach folgendem Ueberschlage:

| Ausgaban                        | я 3 d., |             | ď., | Einvahmen.                                                    |      |     | ıl. |
|---------------------------------|---------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Kosten für 56 Mark á 7 ß 30 dl. | 34      | <b>∮</b> 4∣ | _   | Einvahman. 8<br>80 Markalt Pien gibtjede 11 // minue 10 dl. 4 | ). — | ٠,  | _   |
| Löhne                           | 1       | 6.13        |     | 1 , gehtam Fouereal                                           | -1-  |     |     |
| Trinkenplenninge                |         |             | 21  | 4 goben Aschrot, jede i ff minus 10 dl. ,                     |      |     |     |
|                                 |         |             | _   | 1 , gibt 11 & minus 10 dl.                                    | 1    | 2 3 | H)  |
| Summe der Ausgaben              | 36      | 3           | ā   | 36 Mark alter Plonningo geben 4                               |      |     |     |
| -                               |         |             |     | Histor ab Assgaben 3                                          | G.   | 1.  | 4   |
|                                 |         |             |     | Gewinn                                                        | 6 1  | G   | Ġ   |

<sup>1)</sup> Mon, Boio, XXXVb S. 20, Nr. XIII, früher in Bergmann Geschichte etc. Urk Mr. XL.

Um dieser dem ganzen Lande unerträglichen Last ein Ende zu machen. veremigten sich im Jehre 1307 die Stände von Oberbayern zu einem entscheidenden Schritte. Schon im Jahre 1302 hatten sie den Herzogen eine Viehsteuer bewilligt, dagegen aber die Versicherung ernalten, dass thren keine Steuer mehr zugemuthet werden solle. Da sie dessenungeachtet einige Jahre später um eine neue Steuer angegangen wurden. gewährten sie zwar abermal eine Viehsteuer, hessen sich aber gegen besondere Entschädigung an die Herzoge die beiden Münzstätten zu München und Ingolstadt abtreten. Bei dieser Gelegenheit sollten die Pfenninge noch einmal erneut werden, doch versprachen die Herzoge "und suein die pfenning, die man nu schierst Verniewet, stät beleiben und gestendich sein bis an unser peder tot. Und sol man uns ze slagschatz von der marck sehs pfenning geben und nit mer " Zugleich wurde der Münzfuss also bestimmt: "Man sol auch di pfenning alahen und machen, daz der auf diu march geben an zenen ainlef schilling, und daz ei ze dem dritten sten, daz zwai tail eilber sein, und daz dritte Thail chupfer."

Es wurde also der bisherige Münzfuss beibehalten, aber sechzehnlöthiges Silber, wie es bisher schon zu Ingelstadt angewendet wurde, auch für München angeordnet.

Ob nach Herzog Ludwigs Antritte der Allein-Regierung eine Veränderung in dem Münzfasse vorgenommen worden, scheint nach obiger
Urkunde nicht wohl annehmbar. Noch bei seinen Lebzeiten geloben seine
Söhne Markgraf Ludwig und die Herzoge Stephan und Ludwig der Römer
am St. Martinetage 1331, die Münze mit dem Korne nicht zu verändern,
sie weder zu bessern noch zu bösern, vorbehaltlich der Gewalt, sie zu
mehren, im Falle Mangel daran entstünde, jedoch "dass eie beleib in der
guet und bei dem korn, als sie iezt stet." 1)

Die Löhne und Prägkosten berechnen sieh auf folgende Weise i tiegel 12 dl.; dem placerer 2 dl., Inslicht 1 dl. Kohlen sum Gressen 8 dl. dem der die hasubtel abschlegt 2 dl., dem der da giuzzet 20 dl. dem der das ingos heht 6 dl., den zacinera zu ion 64 dl., den selben ze mautte 50 dl., Kohlen zu dem zeinen 12 dl., den schroetzern von 80 marchen alter pfenninge, die tunt 40 lib neuer pfenninge, ie von dem pfunde 2 dl., das werdent 60 ul. den schroetzern ze mautte 5 section die tunt 50 dl., dem setzer von dem warche 40 dl., dem versucher 20 dl., um glübbolts 1 dl.; den wechslasern von der march 3 dl., daz werdent von 86 marchen 72 dl. Summa 14 auk. 18 den. (= 11 lb. 6 ß 18 dl.)

<sup>1)</sup> Lori Münze I 17 Nr. XXIII.

Herzog Stephan I. der ältere wiederholte zu München am letzten Dezember 1866 dieses Versprechen mit dem gleichen Vorbehalte. 1)

Allem noch waren sieben Jahre nicht verflossen, da hess Herzog Stephan I mit seinen Söhnen Stephan II, Friedrich und Johann durch ihre Räthe im Jahre 1373 auf einem Landtage zu Burghausen an die oberbayrischen Stände das Ansinuen stellen, dass sie ihre Einwilligung zu Herabeetzung des Münzfusses gaben.

Die Stände willigten zwar ein, bedangen sich jedoch von den Füreten die Versicherung aus, \*) dass das Korn der neuen Münze für immer beetehen bleiben und niemehr verändert werden solle. Nur im Falle, dass des Geldes zu wenig vorhanden würe, dürfen sie dem Münzmeister schaffen, wieder Pfenninge zu schlagen, in Korn, Aufzahl, Schlag und Gepräge gleich den jetzigen Ueberdiess nahmen die Stände den Münzmeister in Verpflichtung.

Als Münzfuss wurde bei dieser Vereinbarung bestimmt: "daz daz chorn sten sol auf newn lot silbers, und an der aufzal soln anderhalb pfunt pfenning gen an die markch."

Er stellt sich demnach auf folgende Weise dar. 3)

|   | Auf-  | Münchner | Lothe.  |   | Französ  | Gramme, | Werth in süddeut<br>Währung von 185 |   |         |   |
|---|-------|----------|---------|---|----------|---------|-------------------------------------|---|---------|---|
|   | zahl. | Gewicht  | Gehalt. |   | Gewicht. | Gehalt. | Gulden.                             | K | reuzer. | ' |
| į | 360   | 16       | 9       | 1 | 224,512  | 126,288 | 13                                  | - | 15,614  |   |
| 1 | 240   | 122/3    | 6       | 1 | 149,674  | 84,192  | 8                                   |   | 40,409  | ı |
|   | 30    | 12/8     | 8/4     | ŧ | 18,709   | 10,524  | 1                                   | F | 6,301   | ı |
|   | 1     | 1/46     | 1/40    |   | 0,623    | 0,305   | _                                   | i | 1,921   | ŧ |

<sup>1)</sup> Lori Münzrecht f. S. 19 Nr. XXVII Reg. Boio, IX 180. Die Urkunde ist datirt "Mänchen am Pfantag nach Weynschlen anno domini MCCCLXVII." in beiden Werken worde sie derhalb som J. 1867 gestellt. Da aber unsere Vorfahren das Jahr mit Weihnschlen anfangen, gebort diese Urkunde nach unserer Zeitrechnung noch in das Jahr 1866.

<sup>2)</sup> Sie ist detirt. Burkhausen en eust Laurenzon soent 1973. Abgedruckt in Lorie Münzrecht. I. S. 19 Nr. XXVIII.

<sup>3)</sup> Beterlein beschreibt anter Nr. 53-57 solche von Herzog Stephen I geprägte Münchner Pfennings, und gibt deren Gehalt zwischen 8 vv.9 Loth kölnisch d.h. zw. 121,236 und 131,544 Grammen an, wovon die Darchschnittissumme : 127,630 Gramme abwirft wolche aber nach der gesetzlichen Bestimmung auf 126,288 zu reduziren ist. Das zwischen 9u 10 Grün wechselnde Gewicht ist aber zu gering.

Aber selbst hiebei sollte es nicht bleiben. Im Jahre 1391 wurden wegen Abanderung des Münzfusses wiederholte Verhandlungen gepflogen. Endlich kam man zu Müncken mit Einwilligung der Stände über eine neue Münzordnung für Oberbayern überein, wofür die Herzoge Stephan, Friedrich und Johan am 6. Juni desselben Jahres den Ständen den hergobrachten Revers mit den frühern Klauseln ausstellten. 1) Vermöge desselben musste nunmehr nicht nur jeder Münzmeister sondern auch der Aufzieher, Versucher, Eisengraber und der Präger den Fürsten, dem Londo und allen denon, die zu der Münze gehören, den Eid über die getreue kanhaltung der Münzordnung beschwören. München wurde als Prägeort bestamnt. Zur Beaufsichtigung des Münzwesens wurde aus der Landschaft ein eigner Ausschuss von 13 Personen [sieben aus der Ritterschaft und sechs aus dem Bürgerstandel angeordnet, welcher nicht nur alle Vorkommunisse mit dem Münzmeister und den bei der Münze Beschäftigten, mit Auspahme grosser, an die Fürsten zu bringender Fälle, zu verhandeln und zu entscheiden hatte, sondern auch alle Anstände wegen Gilten, Zinsen und Geldschelden, überhaupt alle Irrungen zwischen Partheien wegen Geldverbältnissen, gleichwie ihm die Festsetzung der Preise für Gogenstände des täglichen Bedarfes übertragen wur.

Der Münzfuss dieser neuen Münze wurde also bestimmt: "dass das Korn bestehen soll auf 8 Loth Silbers, Regensburger Gewichtes, und an der Aufzahl sollen dreizehen Schilling und zehen Münchner Pfenning gehen an die Mark Regensburger Gewichts, d. 1. 25 Münchner Pfenning an ein Loth Regensburger Gewichts."

Ganz unter den nämlichen Bedingungen und Verhältnissen kam durch die Herzoge Stephan, Friedrich und Johan mit Einwilligung der niederbayrischen Stände zu Burghausen am 15. Juni 1391 eine Münzordnung <sup>2</sup>) für Niederbayern mit der Bestimmung, dass Neuötting die Prägstadt sein soll, zu Stande. Der Ausschuss zur Ueberwachung des

Urk de date "Erchtag nach St. Ersamustag 1891" abgedt. in Lori's Münzrecht ? 8-21 Nr. XXX. Vgl. Rockingers Einfritung zu der von Lerchenfeld voranstalteten Ausgabe der landständ. Freibriefe S. Ct.Xi.

Quellen and Erörterungen VI S. 646—550 Nr. 371 anch dem Orig früher in Lori Münrrecht I, S. 39. Vergl. Rock.nger's Einfeit S. CCXII

Münzwesens bestand gleichfalls aus. 13 Gliedern der niederbayrischen Landstände. Als Münzmeister wurde Marquard Giesser aufgestellt.

Der Münzfuss war derselbe, wie der oberbayrische, nur war er in sindere Worte gefasst. Es wurde nämlich verordnet: "als die von Regeneburg nement zwehf lot silbers und vier lot chupfers ires gewichte, daraus si slahen aus irr marken zehen schilling regensburger der guten, des geleichen sullen die [von] Oting nemen auch zwehf lot silbers vind zwehf lot kupfers regensburger Gewichtes, das bringet annderhalb march. Daraus sullen sy slahen zweintzigk schilling otinger. Derselben otinger pfenning sallen funfundzweintzigk ein lot thun vind dreizehen schilling vind zehen ötinger pfennyng ein marchh..."

Da die neuen Münzen nach dem regensburger Markgewicht ausgeprägt werden mussten, wurde dem Rathe der Stadt Octting zu diesem Behufe von den Fürsten ein regensburger Markgewicht eingeantwirtet, in München wurde aber die regensburger Mark als Lokalmark, wie bereits erwähnt, durch Verordnung vom Murgarethentung 1391 eingefährt. 1)

Der Münzfuss für Ober- und Niederbayern vom Jahre 1391 war demnach folgender

|     | Auf-               | Regenab. | Lothe,    | Französ. | Gramme.  |        | süddeut. |
|-----|--------------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| že. | £abl,              | Gewicht. | Feingeli, | Gewicht. | Forngeh. | Gulden | Kreuzer. |
|     | ັ <sub>600</sub> ີ | 1 24     | 12        | 369,216  | 184,608  | 19     | 23,08    |
| İ   | 400                | 16       | 8         | 246,144  | 123,072  | 12     | 55,858   |
| Ē   | 30                 | 11,5     | 3/6       | 19,461   | 9,231    |        | 58,166   |
| ł   | 25                 | 1        | 1,8       | 15,384   | 7,692    |        | 48,469   |
|     | 1                  | 1/25     | 1/50      | 0,615    | 0,307    | _      | 1,984    |

Der Stadt Regensburg versprachen die Herzege durch besondere Urkunde, 2) dass diese Münchner und Oettinger Pfenninge an Korn und

Mon. Bom. XXXVb. 8.165 Nr. 132 nach dem Originale, früher in Larde Münerscht J. S. 23.
 Nr. XXXI nach schlechter Abschrift.

Daturt nos "fandshot an St. Johanstag zu Sunbenien [24. Juni] 1991 " 8. Zuragibl in Weslenrieders Beitz VIII., 98 und Rog. Boic. X. 291

Aufzal meht veräudert werden sollen, und wenn diess dennoch geschähe und die Stadt deshalb diese Münzen nicht mehr nehmen wollte, dass sie darum gegen Land und Leute unentgolten sein und bleiben solle. Zugleich bestimmten die Herzoge, dass ein guter Gulden, sechzig Regensburger und ein halb Pfund Münchner und Oettinger gegen einander gleichen Kurs haben sollen.

Die Ueberschwemmung mit bösen, geringen Münzen nehm nicht nur in Bayern sondern auch im benachbarten Franken von Jahr zu Jahr auf eine so landesverderbriche Weise zu, dass eich die Fürsten zu ernstlichen Mansregeln zur Hebung des Uebels veranlasst fanden.

Die oberbayrischen Herzoge Stephan, Johan, Ludwig und Ernst. sodana Herzog Heinrich von Landshut traten deshalb mit dem Herzoge Albrecht dem jungen von Straubing, dem Bischofe Johan von Regensburg und dem Rathe der Stadt Regensburg am 31 Okt. 1895 in einen Münzverein 1) und bestimmiten, dass die neu zu schlagende Münze schwarzes Geld sein, und nur an einer Seite kenntlich geprägt werden solle, damit man eines jeglichen Herrn Münze von der andern gleich erkennen mag, unter der Verpflichtung, dass jeder nur in einer Stadt schlage, nämlich zu Ingolstadt, München und Landshut. Die Leitung des Manzwesens wurde in jeder dieser Städte dreien aus dem innern Stadtrathe, welche weder Theil noch Gemeinschaft daran haben, übertragen, und ihnen die Prägeisen. Wage und Gewicht zur Verwahrung übergeben. Diesen haben die Münzmeister des bie zur Prägung vorbereitete Geld auszuantworten, danut sie es init Zuhälfenahme eines Versuchers and Essengrabers, welche gleichfalls weder Theil noch Gemeinechaft daran baben dürfen, an Korn und Aufzal unterauchen nicht gerecht befunden, müssen alle Fünf dabei sein, dass man es wieder in den Tiegel setze. Wird es gerecht befunden, müssen es die Fünf

<sup>1)</sup> Quellen nod Erörterungen VI S. 573 579 Nr 378, früher in Lori Müdzrecht I S. 25 Nr. 33. hurz darauf "am Thomasabend d h. Zwelfhoten 1875" vereinbarten eich aus demeilben Grenchen zu Neustadt an der Ausch der Bischof Lambrecht zu Pamberg, Bischof Gerhard von Würzburg Ffalzgraf Ruprocht der jüngere und Burggraf Friedrich der ält. von Küzaberg zu einem Münzvereine. 25 Pfen auf "Nürnberger Loth, mit einem Korn von Stothen fein, die scheiblicht und weisses Geld sein, und auf der einen Seite das sichtliche Zeichen des Münzfürsten, und auf der einen Seite das sichtliche Zeichen des Münzfürsten, und auf der einen Seite das sichtliche Zeichen des Münzfürsten, und auf der einen Seite das sichtliche Zeichen.

anverzüglich durch ihre Leute ausprägen lassen, ohne dass ein Münzmeister oder dessen Knechte dazukommen. Diese Füuf müssen auch starke Eide schwören, die vorgeschriebenen Satzungen zu halten. Die Strafe des Fälschers wird über den verhängt, welcher die übergewichtigen Pfenninge durch Wägen ausliest (ersaiget) oder ausbrennt. Das Prägen muss mit dem St. Nikolaustag beginnen, und der Auswurf der neuen Pfenninge allenthalben gleichzeitig am 27. Februar 1396 vorgenommen werden. Von da an bis Georgi sollen vier Pfenninge der alten ringen Münze einen Regensburger, und zwei alte bayrische einen neuen bayrischen Pfenning gelten, nach Georgi aber ist alles alte Geld verboten mit Ausnahme der alten Regensburger.

Die neuen Ingelstädter, Münchner und Landshuter Pfenninge wurden wieder nach der Regensburger Mark ausgeprägt und euthielten bei 3 Loth fein 432 Stücke auf die raube Mark, woraus sich folgender Münzfuss vom 27. Februar 1396 an ergibt.

| Auf- |          |         | Französ. |           |        | rth in süddeut.<br>irung von 1857. |  |  |  |
|------|----------|---------|----------|-----------|--------|------------------------------------|--|--|--|
| zahi | Gewicht, | Gehalt, | Gewicht. | Silb Geh. | Gulden | Kreazer.                           |  |  |  |
| 4 32 | 16       | -8      | 246,144  | 123,072   | 12     | 5 5 5 5 5 5 5 5                    |  |  |  |
| 240  | 88/9     | 44/9    | 136,746  | 68,373    | 7      | 10,749                             |  |  |  |
| 30   | 1 1/9    | b.g     | 17,091   | 8,546     | _      | 53,889                             |  |  |  |
| 27   | 1        | 1/2     | 15,384   | 7,692     | . —    | 48,451                             |  |  |  |
| 1    | /27 )    | 1,54    | 0,5697   | 0,2848    | _      | 1,794                              |  |  |  |

Damit durch die immer mehr in Umlauf kommenden Goldmünzen die einheimischen Subermünzen nicht ganz zurückgedrängt wurden, erheissen die Herzoge Stephan und Johan ein förmliches Verbot gegen die Anwendung von Goldgeld nicht nur bei Käufen von Waaren und Lebeusmitteln, sondern auch bei Zahlungen von verbrieften Geldschulden, Gülten und Zusen, indem sie unterm 4. Febr. 1397 verfügten. Käufe und Verkäufe aller Waaren und Pfennwerthe dürfen nur um Münchner, Landshuter und Ingolstädter Pfenninge geschehen, nicht um Gold, bei Strafe des Verlustes des zehnten Pfennings für Käufer und Verkäufer. Bei allen verbrieften Geldschulden, Zinsen und Gülten, Käufen und Verkäufen soll Jedermann geben und nehmen ½ Pfund obiger Pfenninge für einen neuen ungrischen Gulden, bei Strafe des vierten Pfennings für den, der

sich dessen wehrt. Jedermann nuss 1 regensburgischen Pfenning "der zu Regensburg geschlagen ist" geben und nehmen für 2 der ohigen Pfen , und 1 Kreuzer für 3 derselben Pfen , bei gleicher Strafe. Das Wechseln der Gulden ist, mit Ausnahme der geschwornen Wecheler und Münzmeister, Jedermann bei der Strafe des vierten Pfennings verboten. Die Münzmeister sollen nur in ihren Häusern wechseln, und beim Einwechseln um 1 Dukaten geben 1/1 Pfund obiger Pfen und hochstens 1 oder 2 Pfen, mehr, um 1 beuen argrischen 1/2 Pfund and 1 Pfen, um 1 alten ungrischen oder pöhmischen Guhlen, sowie um i Florin 4 Pfen minder als um 1 neuen ungrischen, um 1 rheinischen Gulden 12 Pfeu. minder als um 1 genen ungrischen; um 1 Genuer 2 Pfen minder als um 1 neuen ungrischen. Verkaufen die Wechsler 1 tralden beraus, dürfon sie nicht mehr als 1 Pfen. zu Gewinn nehmen. Alle andern Münzen, namentheh die Wiener sind bei der Strafe des vierten Pfennings ver-Zu Ueberwachung dieser Satzung werden eigene Russmeister aufgestellt. Die Münzmeister sollen am eine Mark Silbers den Wechslern nicht weniger als 3 Pfund nunder 16 Pfen, aber nuch nicht mehr geben, [also 704 Pfen , welche nach dem Münzfuss 131 27 Loth femen Silbers onthielten [ 1)

Im Jahre 1400 wichen die Herzoge Stephan II, Ernst und Wilhelm von der mit den Ständen vereinbarten Münzordnung einseitig ab, indem sie am 5. Mai dieses Jahres 1) Peter dem Gieseor auf 12 Jahre die Münze zu München verheben, und demselben gestatteten, Pfenninge zu schlagen, welche auf die raube Münchner Mark bei einer Aufzahl von 416 Stücken nur 7 Loth Silbers enthalten sonten Für diese Verwilligung in usste er ihnen von der gemischten Mark 15 Münchner Pfen Schlagschatz bezuhlen, und ausserdem alle Unkosten bestreiten, dagegen wurde ihm versprochen, dass im ganzen Lande kein underer Münzmeister als Klaus der Seger zu Ingelstädt bestehen some, und dass nur Münchner, Ingelstädter und Landel ater Pfenninge, und Regensburger, die zu Regensburg geschlagen sind, Kurs haben sollen, nur solche, welche nuch Hall im Innthal um Salz fahren, dürfen Wiener Pfenninge führen und ausgeben. Aus dem

<sup>1)</sup> Quelles and Erort. VJ. S. 582 Nr. 880.

<sup>2)</sup> Lori Müner I. S. 28. Nr XXXIV

Gehalte und Gewichte der bei Beierlein unter Herzog Ernst aufgeführten Pfenninge ergibt sich überdiese, dass man auch auf die alte Münchner Mark zurückgegangen sei, womst sich für diese Pfenninge folgender Münzfuss herausstellt:

|   | Auf-          | Münchner           | Lothe      | Französ  | Gramme. |          | m süddeut.<br>g von 1857. |  |  |  |
|---|---------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|---------------------------|--|--|--|
| 3 | <b>ક</b> ռև). | Gowacht            | Gehalt.    | Gewicht. | Femgeb. | . Gulden | Kreuzer                   |  |  |  |
|   | 416           | 16                 | 7          | 224,512  | 98,224  | 10       | 18,61                     |  |  |  |
| ٠ | 240           | អ្នក ក្នុង<br>ព្រះ | $4^{4}/26$ | 129,526  | 56,667  | 5        | 57,001                    |  |  |  |
|   | 30            | 14,20              | 105 468    | 16,190   | 7,083   | 1        | 44,419                    |  |  |  |
| 1 | 26            | 1 1                | 01 208     | 14,032   | 6,139   |          | 38,515                    |  |  |  |
|   | 1             | , 1 <sub>26</sub>  | 7 416      | 0.539    | 0,236   | !        | 1,400                     |  |  |  |

Als un Jahre 1405 beschlossen wurde mit Beginn des nachsten Jahres wieder Regensburger Pfenninge nach dem Münzfuss von 1395 zu schlagen, verpflichtete sich Herzog Heinrich von Landshut gleichfalls Landshuter darnach zu prägen. Es scheint aber nicht dazu gekommen zu sein, denn am 19. Juli 1406 1) vereinigten sich die überbayrischen Herzoge Stephan II von Ingelstadt, Ernst und Wilhelm von München, mit ihm nach dem Rathe der Landschaft über eine neue Münze, welche auf eine Landshuter Mark dreizehn Schillinge minder zwölfthalb Pfenninge, [auf ein Landshuter Loth 24 Pfenninge minder ein Drittel eines Pfennings] bei einem Korne von sechs Loth Silbers hatte.

Diese Münze musste schwarz sein, auf einer beite mit dem Zeichen der Prägestadt, auf der andern imit dem Anfai gebuchstaben des hürsten-Namens verschen. Jeder der Fürsten hatte hiezu einen Versucher, Eisengraber und zwei Aufzieher zu besteilen, welche weder Gemeinschaft noch Theil an der Münze haben. Diese Vier, der Münze ierster und der geschworne Rath der Prägestadt müssen starke Lide leisten, die Münzerdnung genau einzuhalten, gleichwie auch die Fürsten bei ihren fürstlichen Gnaden und Treuen gelobten ehne Rath und Wissen ihrer Lande und Leute die Münze nicht verändern zu wollen. Zugleich geboten sie, dass Jedermein kaufe und verkinfe um Gold und um die neue Münze. Wer Goldes nicht hat, soll den andern mit der neuen Münze währen, je für I guten

<sup>1)</sup> Lori Münzr, I 26 Nr. XXXV Urk. dd. "Montag vor St. Maria Magdaleus Tag 1406."

rheinischen Gulden fünfthalb Schillinge Pfenninge. Wer sich des Wechsels widersetzt, ist von jedem Gulden in eine Strafe von 24 Pfenningen verfallen, ausser bei verbrieften Schulden.

Der Münzfuse von 1406 ist folgender:

| Auf-  <br>zahl | Landshute   | r Lothe     | ranzōs.  | Gramme.  |        | süddent.<br>von 1857. |
|----------------|-------------|-------------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 2311.          | Gewicht.    | Gehart,     | Gowicht. | Foingeh. | Gulden | Krouzer.              |
| ] 378° a       | 16          | 6           | 249,460  | 93,547   | 9      | 49,345                |
| 240            | 10 10 7.    | $3^{57}/71$ | 158,108  | 59,290   | 6      | 13,527                |
| 30             | $1^{19}/71$ | 185 284     | 19,758   | 7,411    | _      | 46,600                |
| 232.9          | 1 4         | 213 568     | 15,591   | 5,842    |        | 36,804                |
| 1              | 3/71        | 9/sen       | 0,6587   | 0,247    | -      | 1 656                 |

Gleich nach Herzog Wilnelms Tode († 12. September 1435) verkehrte Herzog Ernst den bisberigen Münzfuss, indem er noch im nämlichen Jahre am 21. Nov. 1) in seinem und seiner beiden minderjährigen Neffen Namen die Münchner Bürger Jörg Ramsauer und Haus Hundertpfund, sodann Marx Häfenlein, Bürger von Tiengen, als Münzmeister zu Mönchen auf zwei Jahre aufnahm, zur Prägung einer schwarzen Münze zu sechs Loth Silbergehalt und 432 Pfenningen auf die rauhe Münchner Mark, von deren jeder sie 10 Pfen als Schlagschatz entrichten mussten, dagegen ausschließlich den Wechsel in München und eine zinsfreie, mit den nötbigen großen Münzstücken versehene Behausung genossen. Alles Geld muss ihmen bei Verlust der gauzen Baarschaft zum auswechseln gebracht werden

Dieser Münchner Münzfuss von 1436 stellt sich also dar

|   | Anf-  | Münchner Lothe.     |         | ' Französ, (         | Jramme.  | Worth in süddeut,<br>Währung von 1857 |                    |  |
|---|-------|---------------------|---------|----------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|--|
|   | 20hl. | Gewicht.            | Gehalt. | Gewicht.             | Feingeh, | Galden.                               | Kreuzer.           |  |
| F | 432   | 16                  | 6       | $\overline{22}4,512$ | 84,192   | 8                                     | 50,400             |  |
| 5 | 240   | 88/0                | 31,8    | 124,728              | 46,773   | 4                                     | 54, <sup>649</sup> |  |
|   | 30    | $1^{\frac{1}{2}/9}$ | 6,12    | 15,591               | 5,846    |                                       | 36,829             |  |
| 1 | 27    | 1                   | 8,8     | 14,032 '             | 5,262    | _                                     | 33,450             |  |
| 1 | 1     | 1/27                | 1/72    | 0,5197               | 0,1948   |                                       | " ],2 <u>27</u>    |  |
|   |       | ,                   | ,       |                      | ,        |                                       | r                  |  |

<sup>1)</sup> Urk dd. "München am Montag nach St. Hillenbethentag 1435". Bei Lort Milnzrecht I. S. 33. Nr. XXXVIII.

In Ingolstadt hatte schon im Jahre 1422 Herzog Ludwig der Bärtige, welcher seinem Vater Stephan II 1413 in der Regierung unchgefolgt war, einen eigenen Münzfass eingeführt, welcher von Lichtmess an ins Leben trat, und auf die Münchner Mark bei 6 Loth Silber 14 Schillinge weniger 4 Pfenninge hielt. 1)

Die Verhältnisse dieses Ingolstädter Münzfusses sind nachstebende.

| Auf- | Münchn   | er Lothe. | Französ, Gramme. Worth in süddeut. Währung von 1857 |         |        |          |
|------|----------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|--------|----------|
| zahl | Gowicht. | Gebalt.   | Gewicht                                             | Feingeh | Gulden |          |
| 416  | 16       | 6         | 224,512                                             | 84,192  | 8      | 50,469 1 |
| 240  | 96/26    | 312.26    | [ 129,528                                           | 48,624  | 5      |          |
| 30   | 1 4/26   | 45 104    | 16,190                                              | 6,078   | _      | 38, 191  |
| 26   | 1        | 89/104    | 14,033                                              | 5,262   | _      | 33,160   |
| 1    | 1/36     | a 208     | 0,539                                               | 0,5045  | -      | 1,275    |

Herzog Ernsts Sohn und Nachfolger Albrecht III, von München führte den Münzfass seines Vaters vom Jahre 1435 fo.t, wie diess hervorgeht als er auf den Rath seiner Räthe und der Landstände wieder zu prägen begann, und zu diesem Behafe den Hang von Biel auf drei Jahre als Münzmeister aufnahm (sub dato München, Freitag in d.h. Quatember zu Pfingsten (25. Mai 1442) welcher greichfalls die Münchner rauhe Mark bei 6 Lothen Feingehalt zu 432 Stücken ausgrägen musste.

Bet der im Jahre 1454 am St. Ebsabethentage unter dem Betrathe der Landstände erlassenen Münzerdnung 2) wurde das korn von sechs Lothen beibehalten, aber das Schrot auf 440 Stücke gesetzt, wonsch sich dieser Mänchner Münzfass also stellt.

|   | Auf-        | Mänchner Lothe.   |        | Französ, |         | Werth in süddent.<br>Währung von 1857 |          |  |
|---|-------------|-------------------|--------|----------|---------|---------------------------------------|----------|--|
|   | zahi        | Gewicht           | Gehalt | Gewicht  | Fungeh  | Gulden.                               | Kre mer. |  |
|   | 140         | 16                | ti     | 221,512  | 84,102  | 8                                     | 50,409   |  |
| 1 | 240         | 8 <sup>8</sup> 11 | 43 11  | 122,461  | +5,922  | 4                                     | 49,808   |  |
|   | 36          | 13 11             | 9/22   | 13,307   | 5,740 4 |                                       | 88,168   |  |
|   | $-27^4/2^4$ | 1                 | 3, 8   | 14,032   | 5,262 1 |                                       | 33,150   |  |
|   | 1           | 8 22              | 3 110  | 0,5102   | 0,1933  |                                       | 1,206    |  |

<sup>1)</sup> Lang. Good: Lindwig den Bürtigen S 285 2) Lori I. 88 Nr. XLIV

Herzog Ludwig der Reiche von Landshut, welcher den 30. Juli 1450 zur Regierung gelangte, nahm am 12 Mei des darauffolgenden Jahres den Stephan Nagelbeckh auf ein Jahr zum Münzmeister in Landshut auf, welcher von Pfingsten (13. Juni) an eine schwarze Münze von 6 Landshuter Lothen feinen Sitbers in einer gemischten Mark, mit einer Aufzahl von 30 Pfenningen auf 1 Loth, also 480 auf die Mark, und je die zehnte Mark Hälblinge schlagen musste, von deren letztern 45 auf ein Landshuter Loth, aber nur zu 4 Loth fein, gingen, damit eie größer als die bisher geschlagenen Hälblinge wurden. Als Schlagschatz hatte der Münzmeister von jeder gemischten Mark 11 Pfenninge zu entrichten.

Nach diesem wurde Ludwig Taschner von Ostern (14. April) 1458 bie ebendahin 1454 als Münzmeister aufgenommen, welcher nach denselben Verhättnissen zu prägen, aber als Schlagschatz nur 10 Pfen. von der rauhen Mark zu entrichten hatte.

Hinsichtlich des Münzfusses dieser Landshuter Pfenninge stellt sich der Werth der rauhen Mark (da 6 Landshuter Lothe = 93,547 Gramme geben) auf 9 Gulden 49,848 Kreuzer Der Werth eines Pfundes, Schillinge und Pfennings ist aber ganz genau derselbe, wie der bei dem Münchner Münzfusse vom Jahre 1435.

Der Münzfuss der Hälblinge ist aber von folgenden Verhältnissen-

| Auf- | Landebute | r Lothe | Französ. ( | ramme.  | Werth in süddeut.<br>Währung von 1857. |          |  |
|------|-----------|---------|------------|---------|----------------------------------------|----------|--|
| zah) | Gewicht.  | Gehalt. | Gewicht.   | Gehalt. | Gulden                                 | Kreuzer. |  |
| 720  | 16        | 4       | 249,460    | 62,365  | 6                                      | 32,899   |  |
| 240  | 51/8      | 11/8    | 83,153     | 20,788  | 2                                      | 10,984   |  |
| 45   | 1         | 1/4     | 15,591     | 3,897   | ı —                                    | 24,551   |  |
| 30   | 2/8       | 1/6     | 10,394     | 2,598   |                                        | 16,567   |  |
| , 1  | 1/46      | 1/180   | 0,3464     | 0,0866  |                                        | 0,545    |  |

Herzog Ludwig liess sich das Münzwesen sehr angelegen sein, so wohl durch Verbote fremder eindringender Münzen, als durch das Bestreben, den Ruf der bayrischen Münze aufrecht zu erhalten, welcher durch Nachahmung ihrer Farbe und Form von Seite benachbarter Münzberechtigter sehr beeinträchtigt wurde, indem die schwarze Farbe, in

welcher die Hersoge ihre Münze ausprägen liesen, um eie vor andern schon durch ihr Aeusseres kenntlich zu machen, alsbald auch von dem Erzbischofe von Salzburg, von den Bischöfen von Bamberg und Passan, von dem Landgrafen zu Leuchtenberg, ja sogar auch von dem Grafen Ulrich von Oettingen im Riesse angewendet wurde, von denen letzterer überdiese ganz geringhaltige Pfenninge auf bayrische Form und Farbe prägen, und damit die Umgegend überschwemmen liese, so dass die bayrischen Pfenninge dadurch ganz in Verruf kamen.

Da alle Versuche vergeblich waren, dieses Nachahmen absustellen — der Bischof von Bamberg war 1453 durch eine eigene Gesandtschaft von Seite der Herzoge Albrechts III und Ludwigs von Landshut zum Abstehen aufgefordert worden 1); den Grafen Ulrich von Oettingen hatte Herzog Ludwig 1456 persönlich zu Rede gestellt 2) —, mussten die Räthe der beiden Herzoge in einem Zusammentritte zu Landshut die Mittel und Wege besprechen, wie diesen Eingriffen begegnet werden könne.

Das Resultat dieser Rathschläge war, dass sich nicht nur die heiden genannten Herzoge, sondern auch die wegen ihrer Lande in Rayern hiebei betheiligten Pfalzgrafen, Kurfürst Friedrich und Pfalzgraf Otto von Neumarkt, mitamander zu Landshut am 6. Februar 1458 auf zehn Jahre vereinigten, wider Jedermann, der auf schwarze Farb und bayrische Form münze, und ihnen Irrung in ihren Münzen thue, einender beholfen und beiständig zu sein mit allen ihren Landen und Leuten, mit täglichem Krieg, mit Ileerzügen und Hoereskräften, und mit allem Ernst dazu zu thun, dass sie das wenden, wie es ihre Nothdurft heisel.t. 3)

Am gleichen Tage wurden schriftliche Abmahnungen im Namen sämmtlicher vier Fürsten an den Erzbischof von Salzburg, an den Bischof von Passau, den Landgrafen von Leuchtenberg, an den Grafen von Oettingen und an dessen Münzmeister und Münzarbeiter entsendet. (1)

Herzog Ludwig erhess unter deniselben Datum ein Gebot, dass nach Mitterfasten (12. März) keine andern als von den bayrischen Her-

<sup>1)</sup> Lori I 50 Nr XL[L

<sup>2)</sup> Lori I. 49 Nr. L.

a) Lori I. 55 Nr. LV[t]

<sup>4)</sup> Lore L 52 Nr. LIV, 50 Nr. Lil, 54 Nr. LVI. 50 Nr. LI. 54 Nr. LVII.

xogen geschlagene Münsen, alte Wiener Pfenninge, ungrische Dukaten und rheinische Gulden, dann böhmische Groschen, Plapperte, Kreuzer und Regensburger Pfenninge in ihrem Werthe genommen werden dürfen; in jedem Gerichte mussten eigene Beschauer aufgestellt werden, an die sich jeder zu Untersuchung seiner Münzen, gegen Vergütung eines Pfanninge von jedem Pfunde, zu wenden hatte. 1)

Bald darauf — am 20 Februar - traten der vier Füreten Rathe abermals zu Landshut zusammen, um sich über einen Münzfuss zu berathechlagen Die Mehrzahl trug darauf an, dass eine Münze zu 5 Lothen fein, Landshuter Gewichts, geprägt werden solle, worauf aber Herzog Ludwigs Rathe nicht eingingen, du dieser von sonem bisherigen Münzfusse von 6 Lothen Feingehalt nicht abgehen wollte. 2)

Auf diese Feine kam denn auch am 9. März zu Landahut ein Münzverein 3) swischen den vier Fürsten zu Stende, dem zufolge unverzüglich zur Prägung einer neuen Münze geschritten werden sollte, die schwarz
sein, und auf der einen Seite mit der Prägestadt Zeichen, auf der andern
mit dem Anfangsbuchstaben des Fürsten versehen sein musste. Pfalzgraf
Otto setzte auf einer Seite die bayrischen Wecken, auf der andern seinen
ganzen Namen. Bei der Prüfung der Münzen mussten ein fürstlicher
Rath und zwei Räthe der Stadt gegenwärtig sein, welche, wie alle bei
der Münze lieschäftigten, starke, gelehrte Eide wegen genauer kinhaltung
des Münzeusecs schwören mussten. Landeswährung ist forten nur die
von den bayrischen Fürsten geschlegene schwarze Münze, auf deren
Auslesung, Verfälsehung oder Ausbrennung Leib- und Lebenestrafe steht.

Als Münzfuss wurde festgesetzt, dass auf die raube Landsbuter Mark zwei Pfund Pfenning gehen, mit einem Feingehalt von 6 Loth Silbere. Diese war der schon bisher zu Landsbut übliche.

Gierchzeitig wurde von Herzog Ludwig das frühere Verbot der geringen Münze erneut, der Termin zur Ausserlandesbringung derselben aber bis Georgi (24 April) verlängert und gestattet, dass man innerhalb dieser Zeit drei der geringen Pfenninge für zwei, die auf 6 Lothe

<sup>1)</sup> Lon L 66 No. LUK.

Lori I 57 Nr. LX.

Lori I, 56 Nr. LXI. - Austag in Quellon u. Erèct. II. 285.

ausgeprägt sind, gebe, die ungrischen oder Dukaten-Gulden wurden auf 7 Schillunge Pfenninge und ein rheinischer Gulden auf 5 Schillung der Landeswährung tarifirt. 1)

In einem spätern Mandate vom 17. April 1458 wurden als gangbare Münze diejenigen Pfenninge bezeichnet, welche Pfalzgraf Friedrich zu Amberg, Herzog Albrecht III und Ludwig selber, ihre Väter und Vordern in ihren Städten haben sohlegen lassen, und die Münzen, die auf 6 Loth Silber stehen. Für alle Pfennwerthe und Feilschaften musste ein solcher Satz gestellt werden, dass man jetzt um 2 Pfenninge der guten neuen geben musste, was früher 3 Pfenninge der geringen galt. \*)

Herzog Albrecht III, nahm zur Ausführung des Münzfneses den Hans Bart als Münzmeister auf, <sup>3</sup>) welcher zugleich je die zwanzigste Mark Hälblinge mit einem Feingehalt von vierthalb Landshuter Lothen und einer Aufzahl von 672 Stücken <sup>4</sup>) prägen, und als Schlagschatz von der gemischten Mark 12 Pfen entrichten musste, dagegen aber den Geldwechsel erhielt, bei dem er für einen guten Dukaten oder ungrischen Gulden siebenthalb Schillinge, für einen rheinischen Gulden fünf Schillinge gehen sollte. Würde dieser Wechsel des Goldes im Lande nicht gehalten und höher gehen, soll dieses auf sein Anbringen binnen Monstfrist abgestellt werden.

Diese Tarthrung des Goldes liess sich jedoch nicht durchführen, so dass Herzog Albrecht III., da er "im Rathe gefunden, dass solchs uns, Landen und Leuten merklicher Schaden und Verderben wäre, auch keinen Bestand haben mocht, und zu hertt sei, den Gulden also zu jinden," sich veraulasst fand, das Verbot unter der Hand wieder aufzuheben, b) gleichwie auch Herzog Ludwig in einem Mandate vom 18 Juli 1458, worm er die Neumarkter Pfenninge des Pfalzgrafen Otto als verboten erklärte, zugleich aussprach, dass der Gulden, ungrisch Dukaten und rheinisch füren seinen freien Gang haben solle, b)

i) Gebot vom "Freytag vor Letars (10. Mårs) 1458" bei Lori L 61 Nr. LXII.

<sup>2)</sup> Lori l. 62 Nr LXIH

<sup>8)</sup> Lori I. 64 Nr LXVI

<sup>4)</sup> Es kam aus auf einen solchen Hälbling ein Silbergehalt von 0,0882 Grammen mit einem hentigen Werthe von etwas mehr als ein Viertel-Krouser.

<sup>5)</sup> Lors 1, 68 Nr. LXV

<sup>6)</sup> Lori L 68 Nr LX1V

Zu Ende Dezembere 1458 fand in Landshut ein neuer Münzteg statt, an welchem der beiden Herzoge Albrecht und Ludwig Räthe und Mitglieder der drei Stände ihrer Landschaft, dann zwei Räthe des Kurfürsten Friedrich, ferner Abgeordnete von dem Erzbischofe von Balzburg und dem Bischofe von Passau Theil nahmen

Hauptsächlicher Beschluss war, 1) dass man die Verbote wider die fremden Münzen erneuere, die Städte Augsburg und Regensburg hievon benachrichtige, sowie, dass so lange nicht gemünzt werden solle, bis die trotz der Verbote neuerdings eingedrungenen Münzen aus dem Lande gebracht worden, und dadurch der Gulden wieder herabkomme auf die Währung der guten Münze. Für die Hinausbringung der fremden wurde ein kurzer Termin, bie Lastare (4 März), angesetzt, von da bis Ostern (25. März) durften drei der neuen geringen Pfenninge nur für zwei alte Pfenninge der Landeswährung, nach Ostern bis Pfingsten (13. Moi) nur 2 geringe Pfenninge für 1 alten der Landeswährung genommen werden; nach Pfingsten hatte der Kurs der freinden gänzlich aufzuhören. 1)

Da in den hierüber erlassenen Mandaten hinsichtlich des Goldes kein Satz gemacht war, vereinigten sich die beiden Herzoge dahin, dass ein ungrischer oder Dukaten-Golden forten zu sieben Schilling der guten, auf 6 Lothe ausgeprägten Münze, und der rheimsiche auf 5 Schilling 10 Pfenninge dereelben Münze gegeben und genommen werden solle. Ebenso sollte ein alter Plappharter oder böhmischer Grosch in der genannten Münze nicht anders als um 7 Pfenninge, ein alter Kreuzer um 4 Pfenninge und ein Regensburger um 2 Pfen genommen werden.

Ueberdiese gestatteten die Herzoge, damit, wenn Jemand weder Gold noch die erlaubte gute Münze hätte, die Unterthanen nicht unbezahlt blieben, dass die geringe Münze auch noch nach Pfingeten (13 Mai) bis auf Widerrufen in Währung bleiben dürfe, so dass deren zwei für 1 alten guten Pfenning, 13 Schillinge für 1 ungriechen, 10 Schillinge

De date "an 8. Thomsetag von Kandelberg Anno LVIIII", des ist nach smeerer Zeitrechnung der 29. Dezember 1408. Lori 1, 72 Nr. LXXV.

<sup>2)</sup> Landgebota Herzog Ludwigs ddo Eritag nach dem nessa Jaretag 1450 und Herzog Albrechte III. de dato München nach der h. Drei König Tag (?. Jan.) 1456, in Lori I 67 Nr. LXVIII und S. 69 Nr. LXX.

jedes Loth Silber ihnen 14 Schillinge Pfenninge hefern mussten, wobei also ersteren auf jede rauhe Mark 4 Schillinge 20 Pfen, blieben, womit eie die Unkosten für Gesellen, Versucher, Aufzieher, Präger und Diener zu bestreiten hatten. Wollten die Herzoge die Münze mit dem Silber selber nicht mehr verlegen, mussten die Münzmeister ihnen von jeder gemischten Mark 7 Schillinge als Schlagechatz entrichten.

Bald darauf 1) erliessen die Herzoge für das Oberland ein Gebot, dass nur die guten sechslöthigen Pfenninge der Herzoge Ernst und Wilhelm, Heinrichs [des Reichen], ihres Vaters Albrechts III., sodann des Kurfürsten Friedrich und Herzog Ludwig [des Reichen] mit Namen alte Münchner, Landshuter, Ingolstädter, Hayrisch-Oettinger, Braunauer, Amberger, alte Passaner des Bischofs Leonhard († 24. Juni 1451), alte Wiener und Augsburger genommen werden durften, andere tarifirten sie auf folgende Weise. I böhm. Groschen zu 10, 1 alten Plaphart zu 10, 1 kleinen Plaphart zu 9, 1 Stozler Plaphart zu 8, einen Regensburger zu 3 Pfen., sammtlich alten Gepräges; die alten Kreuzer nach ihrem Werthe.

Die neue geringe Münze der Herzoge Albrecht III. und Ludwig [des Reichen] 2) und die eie selber schlagen lassen, kann Jedermann nehmen wie er will, alle andern geringen bleiben verboten. Dukaten oder angrische Gulden mag man für 7 Schill. 20 Pfen alter Münze, desgleichen 1 rhein. Gulden für 6 Schill nehmen, doch ist es unverboten, wenn Jemand Gold höher nimmt oder anbringen kann. Für des Gebiet in Niederbayern würde am 22. Juni 1460 dieselbe Verordnung erlassen, 3) derselben aber noch beigefügt, dass von der neuen geringen Münze sechs nur einen alten Pfenning zu gelten haben.

Verbote wider die geringen und Tarifirungen der zulässigen Münzen erfolgten später unter der Regierung der Rerzoge Sigmund und Albrecht IV., von diesen allein, und im Vereine mit den Herzogen von Landshut. 4)

Den: Herzoge Albrecht IV lag die endliche Regelung des Münzwesens sehr am Herzen. Die von ihm mit Herzog Georg von Landshut ver-

<sup>1)</sup> Monteg nach Palmtag (7 April) 1460 S. Loyi I. 79 Nr. LXXXI.

<sup>2)</sup> Die von diesen geschiegenen geringen Pfenninge beschreibt Beserlein unter Nr. 155 u. 165.

B) Lori L B1 Nr LXXXXIII

<sup>4)</sup> Levi 1, 84 E. Nr. 88, 91, 96, 103. Kretmer Landtsgehandt. Bd. 8 S. 214, 510, 512, 514, 515.

anstalteten Münz- und Probations-Tage zu Freysing vom 10. Mürz und 21. Mai 1497, ein späterer Zusammentritt ührer Räthe zu München am Schlusse des Jahres 1498 blieben zwar eben so erfolglos als frühere, er wich jedoch von seinem Vorhaben nicht ab, liess 1502 zu München und Straubing zahlreiche Münz-Proben vornehmen, sich von erfahrnen Männern, wie dem Salzburgischen Münzmeister Konrad Eber, von dem Dr. Paumgertner Rathschläge über die kinnichtung des Münzwesens vorlegen, und nahm auf deren Grund hin im Jahre 1506 eine gänzliche Reform des bayrischen Münzwesens vor, indem er, den ebengenannten Konrad Eber als Münzmeister bestellend, durch denseiben nicht nur grössere Silbermünzen als bisher, sondern selbst Goldmünzen zu prägen begann.

Gemäss seines Bestallungsbriefes vom 7. September 1506 musste Konrad Eber folgende Münzsorten hefern. 1)

- Gulden auf rhemische Wührung, also dass die Mark mit 2 Loth
   Quint und 1 Sechzehntel feinen Silbers vermischt werde und das Gold
   au Gehalt 18 Karat 6 Gran habe.
- 2) Eine silberne weisse Münze, Gröschel, deren einer sieben Pfenninge oder 2 Krauzer gelten solle, 143 auf die gemischte Mark von 7 Loth Feingehalt.
- Bayrische weisse Groschen, einer drei Kreuzer oder aifthalb
   Pfenning geltend, 119 Stück auf die raube Mark von 9 Loth Silbergehalt.
- Kieine silberne schwarze Münzen oder Pfenninge, 600 Stücke auf die raube Mark von 4 Loth Silbergehalt.
- 5) Heller, deren zwei einen Pfenning gelten, 960 Stücke auf die rauhe Mark von drei Loth Feinbeit.

Bei der Ausprägung musste die Wiener Mark angewendet werden, womit eich nachstehender Feingehalt und Werth für die Silbermünzen ergibt :

1 Gröschl zu 7 Pfen. hält 0,859 Gramme Silber, werth 5,403 Kr

1 Groschen zu 3 Kr. " 1,326 " " " " 8,<sup>356</sup> "

1 Pfenning , 0,1169 , , 0,786 , (c.3 4 kr)

1 Haller , 0,0548 ,, , , 0,345 ,, (c.1, s kr.)

Der Gulden wurde zu 7 Sch.ll. Pfen. oder 14 Schill. Haller angeschlagen.

Lora I. 121 Nr. CXII.

### Beilage.

#### Unterricht über die Förmilchkeiten bei der Prüfung neugeprägter Pfenninge zu Regensburg.

Das ist di verrichtigung von der indnez als mire der Lukch geautwurt hat und geben zu behalden und zu bedeutchen

Des ersten so der bausgenois sein pfening für uns bringt in al manar auf den tisch, so sol man von dem sakeh nemen des ersten zwen gots pfening und us sol man in das trübol legen, do dy kiain wag innen ist, vud darusch sol man die planing schawen, ob sy geleich geworebt sem, und darnach sullan sy dy mänszmaister mischen auder einander gar wel and suiter at dann and heben unto und umb an alen enden on genor am band volt und sailen dann die ninchen in den henden under einender und sol deron zelen am hait plub der auf am schal der wag und auf d. andern schal auch am balls pfund und sol dann die pfening dam tromicohon wie sy gowarcht seyn wild sy dawn geleich oder angeleich da verleutet der bawagenom nicht mit. Darmach sol man di zway balb pfund auf am sohn, der wag zu einander schüten und sol den leon der ontgegen legen auf er annern schal und sol man dy wag auft chen zu gewicher weie en gever, wegent die plempg dann gewich genn dem lean, so hat der hausgenoss gewert, and sy dann to swar dat set des hausgenissen school koment sy aber to ring gein dem loon, so soi man danteib pfinnt pfep og wider an den andern pfeningen werffen. und so sy dann pher allo vasat under espander maching und sot sy dann aber versueban tost detepuferion in ailem dem rechten und vollen, ais a ien verschrieben int. gein dem lebb fül der wag-Und webu di münstmeister dem hausgenoesen also droystand aufzelent und gewegen haben gein dem seen und sind dann di pferrag nicht recht komen also das sy ze ring sind gein dem leon, so soliman sy su gen nie verre, mez sy ze recht koment und was zan ir somsiget, dy to en dy manamenter schroten zo band auf dom tach. Es sullen auch dy manamenter de pfening zeschroten, was ir se dünn und sobresten ist en geverd. Man sol such dem hausgenossen yn nach dem saygen, wann so a nem mal, anfacton und wegen gein dem ieonalslang unoz di pfoning zu recht and gewegen in den kloben. Werder as aber ze awar von dem saigen, das ist des hausgenossen ached. En habent auch dy münszmaister wol gewalt, ob es des hausgenossen wid ist, das sy lassent echroten plessing des sy zo zat werden bedenha ben durch der fudrung willen der mūnez an den XXX pienėng. Jy man sebroten muee une dem 104, als sy gourlaubt worden su dem stouch von dem münssmander. Und als der hawsgenoss gewert hat der pfening mit vollen in dem kloben gein dem won auf der wag darnach soll man derselben versuchten plan og wegen am lot, und das sor gewegen werden ze rocht für den kloben on geverd in das fewr und sie der versucher danselb lot gogronnet hat auf dan recht ze geleicher weis, so sol der versuecher en legen

für den princeprieter auf den besch und est den test herzh eisbre, en geverd und au auch deren might mor redon, down north at so groupenages but and sit due toos urbailding very order at an usual heligadistant powers halo, day out or forbeingen and rague and some not and relies des missesmouser dan curposet haven names in ity bound and schools and you and dee torresolders also in spall galaxy not an, due as wicht blordriven on and day on grouper was long my on govered does fibration and data hard or reacht on habbers during and days has agreed cores. (Insulational doubliées bourgebourne. Die filse verrouchkoren as Aberterben ary, no mag der bausgemein wat gewagers after to arent that day they so on broaden are ander remarkture and has decad and a train grouply, pery was die telecommenter donné fan wallent. Whe nuch day are large word and tobes dem refraerranter an dem dur legen und das verenerbbern, es mit det manatununge di positive handymore and or adaptive and or adaptive and distribute angue and it and deposit and wort do moreover votag groves not was on, date and the such darken grow. Therearch sold steps day work monthern legen and die blass was weeps en darm of quantum and für den kiedem nie weets den an branfes set on hat der hamsgranst gemert and dameilt stat un den mitnemerator. Countain abor des das revenebbers mar west ador myseur dans ny politics - se su les die actionisantes dy myeffen dar ingen und relieu dan recht damet nomen and nach geben der hausgenessen als por versibilities set, must also des respeccibleses uner dans hij quanters und 1 erc. des selles dy mitnementer den bangenomen gelten mit der myellen ale manig let der pfrang mirt. Wigt plant day removes there a separate data any questions and 2 arts day suffer due has greatered due. prince maintain griting and dee my often also making in 4 dee princing must used due on I make to-hookhallow achrechen. Whe much, das das mucht geschieben and, das das successfabres meth wast the day history of prelation and due doub day correspondence to realit pricement see, so send do nations quarter der pfesseg gewaltig zu eren ganden met dem se enbreten als eil ann in weltest und dagus mi der bedegengen deselben pfereng den der unbare tragen. Wär den dereilb besegensen die playing to from destine and betade to the metror mechanization on underton to the de playing might barragedon in days from my down rundon abor an down runsambou, on rund dy princing dor auflerengeber was der bit was der formen rurbt nich nach ben eren genachen. Mag bei genit weren, des des est and de mosting der bagaginamen at dersk serberbast der mitte und de bakent de Bereiten mostly may be aphallow much than hand word stand to much discount market underlying where he done viscoler, als man de plemeng hautste hat met dem variantiere met der wag und in dem feste no netaclisat sy de minorementar su dem stolich and de millen der foreten mitralier bee sone van der meest and talles die selember, wie many let der plining with mid guerner markelt und alle das georderichen set, so sol profes entrere onjure enjure habitet has tecnom etickelt und auf EET phonog synger sayges and dom let and not dy brongen on bandt file den extensionator and distimb in der militar als maneg let der pfrancy werk als efft mil man dem mito-stander USE playing patriactics, if non-soudent reliable dia versions das relatest dy interescenter and ain dy ploning gegragt mad, so colleg de manusculer fleunrich bartier and bewaren dys syon, dag die wieber gegetweget worden von den beweren vool aanb ander oorb mit besoekkies der pfeseng digrees de money prorport marké mondan sun mon dan gen-khok und sellen nuch de marmarechaft. haben geta den secreta und gem der elabore den di pfening wel geprägt worden. Man seinanb haspens olabor have but despite, where does conside. Has not such does havengon-voice two flat setten pay market incore was done singuished and was heliding set do set was tremeted much der sufer RAT bething you AV phrong and der way used sy draw over young so sel much down book genomes alphas and was up suggest ther do market do not der hangemore archit orbiding slackaphanes who deregate and was believe tot, its set man don homogeneous assets until der measumagner urbait. Man sai mach haveve pioness pleaning station, in habon des menormanter georden. and committee that was used may from our my homographic, meson where alched. Were demine begraffine, word, das sultan de gabier-egenter registes, dem apropr to she'th maio des dewm ab auf dem rechelt to der untrag an der regittes band, and days sinder deposits. Whe work, day may wanter in der .

## ABHANDLUNGEN

DER

### HISTORISCHEN CLASSE

DER KÖNIGLICE BAYERISCHEN

## AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

BILFTEN BANDES ZWEITE ABTREILUNG.

## **ABHANDLUNGEN**

DER

### HISTORISCHEN CLASSE

DER KÖNIGLICH BAYERISCHEN

## AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

### EILFTEN BANDES

ZWELTE ANTHELLUNG.

N DER REIRE DEM DENNSCHRIPTEN DER ELL BAND,

MÜNCHEN,

1869

VERLAG DER K. AKADEMIE, IN COMMISSION BEI G. FRANZ.

| _ |  |  |  |
|---|--|--|--|
| • |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## Inhalt.

|                                                                       |     |       |                | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------|
| Meister Ecsbart und die Inquisition. Von Wilhelm Preger               | •   | •     |                | l     |
| Die Niederländischen Wiedertäufer während der Belagerung Münstere     |     |       |                |       |
| Ven C. A. Corneleus                                                   |     | •     |                | 49    |
| Die Folgen der Theilungen Baierns für seine Landesgesetzgebung        | ш   | Mitte | lalter         |       |
| Von Dr Ludwy Rockinger                                                | -   |       |                | 113   |
| Zwei pfälzische Gesandtschaftsberichte über den französischen Hof und | dis | Huge  | notten         |       |
| 1567 und 1574 Von A. Kluckhohn                                        |     | •     | •              | 179   |
| Geschichte der bayrischen und pfälzischen Kur seit der Mitte          | des | dreiz | ebut <b>en</b> |       |
| Jahrhunderts. Von K A Muffat .                                        |     | •     |                | 239   |

# Meister Eckhart und die Inquisition.

Van

Wilhelm Preger.



### Meister Eckhart und die Inquisition.

Yan

#### Wilhelm Preger

Die Kämpfe der hohenstaufischen Zeit hatten mit dem Siege der Kirche über ihre politischen und reitgiösen Gegner geendet. Aber wenn auch die Ides einer absoluten und aniversalen Kirchengewalt sich alleuthalben siegreich durchgesetzt hatte, — vernichtet waren die oppositionellen Elemente darum nicht, ihre äussere Niederlage veranlasste nur, dass sie sich tiefer in sich selbst gründeten und dass der erneute Kampf, zu welchem sie sich bald wieder erhoben, dun mit bewussterer Entschiedenheit geführt wird und einen principielleren Charakter gewindt.

Wie mannigfaitig nun auch diese oppositionellen Elemente eind und wie verschieden nach ihrem sittlichen Werthe, so haben sie doch alle einen verwandten Zag und die treibende Macht in ihnen ist die Idee einer grösseren Serbstständigkeit und Freiheit des einzelnen oder des nationalen Lebena. La ist wahr, die umversalen Gewalten, von welchen die mittealterliche Welt beherrscht wurde, zersetzen sich unter dem Aufstreben der individuellen Kräfte, der Kampf, in welchem sich die emzelne Memong, der einzelne Wille dem objectiv Gegebenen, dem geschichtlich Ueberlieferten entgegenstellt, führt seine Streiter oft in's Schrankenlose, wo kein Gesetz mehr, sondern nur noch die Wilikär and das Belieben zu herrechen scheint, und es sind gefahrvolle Krisen, m welche die abendländische Welt damit eintritt : aber es war hinwieder ein Gewinn von unberechenbarem Werthe, wenn unter diesen Kampfen die Fundamente, auf welchen das Recht und die Kraft der freien Personlichkeit ruht, der Menschheit zum vollen Bewusstsein kamen, und auf Grund dieses Gewinne höhere Formen der Linheit sich anbahnten.

Es ist eine der Eigenthümlichkeiten, welche die angedentete Zeitrichtung mit eich brachte, wenn in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters die gemeinsamen Züge in der Physiognomie der abendländischen Völker mehr und mehr schwinden, und die nationalen Typen su schärferen, charakteristischen Formen eich durchbilden, wie es denn unter andern als ein Anzeichen dieses Processes anerkannt werden muss, wenn die lateinische Sprache, deren Formen und Begriffe das bisherige allgemeine Geistesleben beherrecht hatten, nun auf verschiedenen Gebieten den nationalen Sprachen weichen muss, denn nicht bloss auf dem Gebiete der poetischen Literatur, sondern auch auf denen des Rechtslebens und des religiösen Denkens gewinnt die Muttersprache Raum.

Die speculative Mystik, wie dieselbe durch den Dominikaner Meister Eckhart in Deutschland begründet worden 1st, muss vorherrschend von den angegebenen Gesichtspunkten aus beurtheilt werden. Sie ist eine dentsch-nationale Erscheinung und sieht in charakteristischem Gegensatze zu der vornehmlich von den romanuchen Völkern gepflegten Scholastik. Die Scholastik steht auf dem Hoden der Ueberheferung, sie nimmt das Traditionelle, des dogmatisch Fixirte als ein Gegebenes, um sich mit den Mitteln der Dialektik über dasselbe zu verbreiten, um es nach den Kategorien des Verstandes nach seinen Momentan au serlegen, zu verbinden, su rechtfertigen, aber für die Untersuchung, ob das dogmatisch Fixirte auch recht fixirt sei, fehlt ihr das wissenschaftliche theologische Princip. Dagegen sucht die deutsche speculative Mystik vor allem aueinem unmittelbaren Erleben und Schauen des Göttlichen au gelangen. das Princip aller Dinge, das Weson aller Weson strebt eie zu erfassen und alles Traditionelle wird zersetzt und aufgelöst, um es aus dem Grunde dieses Principe in neuer Weise erstehen zu lassen. Der Geist der Subjectivität stellt sich hier mit einem Male in grossartigeter und kühnster Weise dem geschichtlich Gewordenen gegenüber und verancht einen Neubau auf Grund eigener Erfahrung und Wahrnehmung des Ewigen. Ka ist nicht zufällig, dass von deutscher Seite dieser Versuch gemacht wird, wenigetens in einer Weise gemacht wird, dass ausländische Loutungen daneben nur wie vereinzelte und unvolletandige Erscheinungen in Betracht kommen können. Denn der deutschen Natur ist eine tiefe Innerlichkeit des Gemüthslebens eigen und ihr Sinn ist mit Vorliebe anf die ewigen Gesetze, welche dem Wechsel des Seins zu Grunde liegen, gerichtet. Dabei unterscheidet den Deutschen schon frühe ein kräftiger Trieb nach freier Gestaltung des Einzellebene. La gehörten aber diese Voraussetzungen dazu, um eine Erscheinung wie die deutsche speculative Mystik in jenen Zeiten eines alles beherrschenden theologischen Systems möglich zu machen. Und auch in der Sprache kündigt sich dieselbe als nationale Erscheinung an. Denn die deutsche Mystik redet deutsch, sie wendet sich an das Volk, um hier ein Selbsterleben, ein Selbstschauen und Selbstdenken des Göttlichen durch Predigt und Unterricht herbeisuführen, und wie die dichterische Sprache der Deutschen im Mitteatier in den Schößungen des 13 Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichte, so gewinnt ihn die Prosa in den Schriften der Mystiker des 14. Jahrhunderte.

Als Begründer der deutschen speculativen Mystik ist Meister Eckhart anzusehen. Seine Grösse ergibt sich aus der einfachen Thatsache, dass alle späteren Mystiker des Mittelalters aus ihm geschöpft haben, keiner ein selbstständig neues Eiement hinzugebracht hat. Er hat zugleich den Deutschen die Sprache für das speculative Denken erst geschaffen. Denn auf den Wegen in die Höhen und Tiofen seiner Speculation hat Eckhart kaum einen Vorgänger in deutscher Zunge und nur wenige Begleiter. Den Ausdruck für das, was er schaut, muss er der deutschen Sprache meist erst abgewinnen, und mit solcher Sicherheit trifft sein Wort in das Wesen der Dinge, ihr Geist entfaltet sich in seinen Sätzen zu so plastischer Bestimmthoit, dass alle folgenden Mystiker nicht minder unter der Herrschaft dieser Formen steben wie unter der Macht ihres Inhalts. Es ist ein Fürst unter den Geistern, mit dem wir es hier zu thun haben, der Vater der deutschen Philosophie, der deutsche Philosoph des Mittelalters.

Die Originalien der Acten zu dem Processe Meister Eckharts befinden sich im vaticanischen Archiv zu Rom. Man erführ davon zuerst, nie Waitz ein Verzeichniss von Urkunden dieses Archivs zu Paris fand und daraus von den auf die Geschichte des deutschen Mittelalters bezöglichen Mittheilung machte. Den Bemühungen Franz Pfeiffers gelang es im Jahre 1857, eine Abschrift jener Acten zu erhalten, welche er im zweiten Theile seiner Sammlung eckhart'scher Schriften zu veröffentlichen gedachte. Aber des Erscheinen dieses zweiten Theiles verzog sich von Jahr zu Jahr und nun ist die Hoffnung auf deuselben durch Pfeisfers Tod abgeschnitten. Dennoch wird das Wichtigere von dem, was Pfeisfer für diesen sweiten Theil gesammelt hatte, noch zum Gemeingut werden können. Fürs erste sollen es hier die Acten zu Eckharts Process. Hr. Director Dr. Halm hat dieselben für die k. Steatsbibliothekt erworben und mir mit freundlicher Bereitwilligkeit ihre Veröffentlichung überlassen.

John beklage es, dass ein zweimaliger Versuch, den ich vor einigen Jahren in Rom machte, gleichfalls eine Abschrift dieser Acten zu erhalten, gescheitert ist, nachdem die Gewährung schon zugesichert war. Denn die Abschrift, welche Pfeiffer erhielt, hat manche Ungenauskeiten und Fehler Eine zweite Abschrift würde wahrscheinlich die Möglichkeit geboten haben, einen etwas genaueren Text herzustellen.

Bei den spärlichen und ausserlichen Notizen, die wir über das Leben Eckharts haben, sind es allem diese Actenstücke, welche uns in einen wichtigen Lebensabschnitt des grossen Meisters unmittelbar versetzen. Sie zeigen uns ihn in Momenten, wo er für das, was sein beher geschichtlicher Beruf war, einzustehen hat. Und dieser ihr Werth wird zugleich noch durch den Umstand erhöht, dass sie uns einen Einblick gewähren in die Verhältnisse, unter welchen Eckhart seine Lebensarbeit zu vollbringen hatte. Wir finden hier einen von den mehrfach in der Geschichte sich wiederholenden Fällen, welche das Wort Homers:

ούκ άγαθόν πολυκοιρανιή εξς κοίρανος έστω

Lügen strafen. Es enthüllen uns diese Acten den Widerstreit zweier von einander unabhängiger kirchlicher Gewalten, unter welchem es der noch jungen Pfianze der deutschen speculativen Mystik möglich wird, sich fester einzuwurzeln und die sie gefährdenden Stürme zu bestehen.

Als durch die furchtbaren Albigenserkriege die zahlreichen Ketzer des südlichen Frankreichs niedergeschlagen und die Macht ihres lieschützers Raymunds VII., des Grafen von Toulouse, gebrochen war, liess im Jahre 1229 der Legat des Papstes eine Synode in Toulouse zusammentreten, welche für die Inquisition zur Ausrottung der noch übrigen Ketzer bestimmte Directiven entwerfen sollte. In den Beschlüssen dieser Synode wurzelt die Inquisition als ein organisirtes Institut für die Ver-

Landes die Leitung dieser Inquisition ebgenommen und der noch junge Dominikanerorden damit betraut. Beld empfing derseibe auch in andern Ländern die gleiche Vollmacht. Doch war es nicht ec, dass ihm damit ausschliesslich diese Gewalt übergeben gewesen wäre, denn die Päpste als Inhaber aller richterlichen und strafenden Gewalt in Glaubenssachen behielten sich nicht bloss die letzte Instanz vor, sondern sie delegirten nach freiem Ermessen auch andere Mitglieder des Klerus für dieses Geschäft, und ebenso blieb den Bischöfen die Inquisition als ein aus ihrer ordentlichen Amtsgewalt fliessendes Recht.

Die bischöfliche Gewalt war im Laufe der Zeiten in demselben Verhältniese gesunken als sich die der Papste gehoben hatte die papetlichen Privilegien hatten sich bald auch die Mönchsorden zu einer von den Bischöfen fast unabhängigen Macht ausgebildet; ihre kirchliche Thätigkeit entzog dem Bischof wie dem Regularklerus einen Theil semes Arbeitsgebietes, seines Einflusses und seiner Einkünfte und selbst die richterliche Gewalt der Bischöfe erlosch an der Schwelle der Klosterpforte. Nur in einem Falle konnte auch der Bischof den Mönch vor sein Tribunal rufen, dann nämlich wenn dieser vom Glauben der Kirche abgefallen und kein anderer papetlicher Inquieitor in der Diöcese vorhanden war. Denn der Inquisition, der päpstlichen wie der bischöfhehen gegenüber soliten alle Exemtionen der Orden, selbet die der Dominikaner, nichte gelten, so hatte ein papetlicher Erlass im Jahre 1261 verfügt. Aber auch dieser eine Punkt wurde zu Eckharts Zeiten den Bischöfen noch bestritten, denn da ein ähnlicher epäterer Erlase die Dominikaner nicht ausdrücklich mehr erwähnte, so zogen diese daraus den Schluss, dass sie für alle Fälle nur den Inquisitoren ihres eigenen Ordens unterstellt seien

Es ist von Interesse, aus den Directiven für die Inquisition zu ersehen, wie Collisionen zwischen den päpstlichen Inquisitoren und den Bischöfen nicht eben selten mögen gewesen sein. Denn mancher eifrige Bischof esh wohl ungern einen wichtigen Theil seiner Amtsgewalt in die Hände eines Fremden gelegt. So kam es vor, dass derselbe Häretiker in derselben Sache gleichzeitig von dem Inquisitor und von dem Bischof in Untersuchung gozogen wurde. Die Päpste hielten es wohl

für klug, die bischöfliche Gewalt nicht auch noch in diesem Punkte zu verletzen, doch trafen sie Vorsorge, dass keine widersprechenden Urtheile gefällt werden konnten. Der ein Fall war in den Gesetzen nicht vorgesehen, ein Fall der gerade in unserem eckhartischen Process von Bedeutung werden sollte. Es war die Frage unentschieden, ob der Bischof noch einmal einen Process aufnehmen könne, der durch den Inquisitor bereits entschieden war.

Eckharts kühne Speculationen und seine oft noch kühnere, fast verwogene Weise des Ansdrucke mussten für solche, welche ohne freieres Urtheil angetlich an der herkömmlichen Lehrweise festhielten, etwas Beunruhigendes haben. Sätze wie diese: "alle Dinge sind Gott selber", "der Vater mag sich nicht vorstehen ohne mich", "ehe die Creaturen waren, da war Gott nicht Gott", schienen den crassesten Pantheismus zu bekennen. Dieser Schein schwindet aber, je mehr man in den Zusammenhang der Lehren Eckharts eindringt 1). Man erkennt bald, dass er von den Dingen in zweifscher Auffstsung redet, einmal insofern als eie ale blosse Möglichkeiten von Ewigkeit her im göttlichen Wesen ruhen, gleichwie das Kunstwerk vor seinem Entstehen als blosse Möglichkeit im Geiste des Künstlere. Und in dieser Hinsicht betrachtet sie Eckhart. noch als identisch mit dem göttlichen Wesen selbst und kann insofern sagen, salle Dinge and Gott selber", "Gott mag sich nicht verstehen ohne mich" Anderseits fasst Eckhart die Dinge macfern sie aus dem Nichts ihrer blossen Möglichkeit durch den freien Willen des dreieinigen Gottes in's Dasein und Leben gerufen worden sind. Wenn er nun Satze bringt, wie den oben zuletzt angeführten "ehe die Creaturen waren, da war Gott nicht Gott', so sind hier die Dinge nach dieser zweiten Auffassung verstanden, nicht als bloese Möglichkeiten, sondern als wirkliche Existenzon, und das Wort Gott ist als ein Verhältnisswort genommen, gleichwie es die Worte Vater oder Schöpfer sind. Wie, ehe das Kind ist, der Vater nicht Vater ist, so ist auch, she die Creaturen sind.

Eymerici Directorium Inquisitorium cum comment. Franc. Penisa, Venet. 1595. P III., quaest. 46. aqq.

S. meine Abhandlung: Die Grandrüge der eckhartunken Theorophie in Niednere Zortschrift.
 E histor. Theologie 1864, U, 196 ff.

Gott nicht Gott, d. h. höchstes Wesen für ein niederes Wesen. "Da ich floss" sagt er an einer audern Stelle, "da sprachen alle Creaturen Gott. Fragte man mich. Bruder Eckhart, wann ginget ihr aus dem Hause? da war ich darinnen." Erst also muss ein Werk sein, wenn man von einem Urheber sprechen will, gleichwie dus "aus dem Hause" ein "in dem Hause" voraussetzt.

Eckhart trug seine Speculationen nicht bloss auf dem Katheder vor, er brachte sie auch von der Kanzel aus unter das Volk. Er hatte es freilich mit einer empfänglichen Zuhörerschaft zu thun. Die Bevölkerung an den Ufern des Rheins war jener des übrigen Deutschlands an Bildung überlegen. Noch heute sieht man es den durchgebildeteren Physiognomieen auch der niederen Stände an, dass hier Jahrhunderte lang ein reges geistiges Leben müsse geherrscht haben. Gerade in dem Zeifalter Eckharts zeigt sich in jenen Ländern das Volksleben in seiner reichen oft überwichernden Kraft. In den Queilgebisten und an den Mündungen des Rheins kämpft der gemeine Mann siegreich für den Hort althergebrachter Freiheit, während freie Bürgerschaften den ganzen Strom entlang durch den Handel Reichthum gewinnen, Fürsten und Königen widerstehn, oder, zu dem Könige ihrer Wahl haltend, dem Interdict des Papstes Trotz bieten. Dieselbe Energie des Volkageistes offenbart sich, wo die religiösen Ideen ihn ergriffen und durchdrungen haben. Von dem Münster auf der Uferhöhe Althasels bis hinab, wo aus der Rheinebene der Cölner Dom wie ein riesiger Altar sich erhebt, zeugt eine Reihe der herrlicheten Bauten nicht bloss von dem entwickelten Kunstsinn, sondern auch von dem Anfachwunge des religrösen Lebens. Aus der Helle des irdischen Tages führt uns hier eine Mystik, die von den Steinen geprechgt wird, in das Dämmerlicht einer geheimmasvollen Welt, welche in wondersamen Symbolen ihre rathselvotlen Tiefen uns zu ahnen gibt, und in ihrer stillen Hoheit die Seale mit dem Gefühl der Fremde und Heimath zugleich ergreift, die Sehnsucht in ihr wachruft und mit ihrem Frieden sie zu grüssen scheint. Aber nicht bloss in den Werken der Kunst oder etwa in der Gedankenarbeit einzelner hervorragender Geister hat hier der religiöse Geist einen charakteristischen und bedeutenden Ausdruck gewonnen, auch im Volksleben treten die merkwärdigsten religiösen brecheinungen hervor. Mit derselben Kraft wird hier die Welt zurückgestessen wie dort dienstbar

gemacht und genossen. Viele Tausende von Laien verzichten auf ihren Besitz, geben im Gewande der Armuth einher, rufen auf den Strassen thr "Brod um Gottes willen", und leben in kleinen Vereinen oder einsam in Betrachtung der ewigen Dinge der Welt vergessend. Begharden und Beghinen neant sie das Volk - Unter ihnen hat die Mystik zahlreiche Jünger und Jüngerinnen. Das Bild einer solchen Beghine seichnet uns Meister Eckhart in seiner "Schwester Katres von Strassburg." 1) Bald freilich erweckt ihr selbstständig religiöses Leben den Verdacht der Kirche, der sum Theil ein begründeter war, da sich unter den Begbarden die weitverzweigte Secte der Brüder des freien Geistes gebildet hatte, welche einem klar ausgesprochenen Pantheismus mit seinen das Sittengesetz durchbrechenden Consequenzen ergeben waren 1317 organierrte der Bischof von Strassburg die Verfolgung gegen sie. Zunächst wurden die häretischen Begharden davon betroffen: die Hartnäckigen büssten ihren Abfall in den Flammen, die Raumüthigen bezeichnete ein auf ihr Kleid geheftetes Kreuz, die Usbrigen flohen in die nachstgelegenen Länder, zumeut den Rhem hinsb. Auch die nicht häretischen Begharden wurden bedrängt, man verweigerte ihnen das Sacrament, sie musten ihre Tracht ablegen. Viele fügten sich nicht, eie sahen in der Verfolgung eine Prüfung ihres Glaubens. "So lange dich das berühret", lässt Eckhart den Beichtiger zu Schwester Katrei sagen, "dass man deme Beichte nicht hören will, noch dir Gottes Leichnum geben, noch dich niemand bekerbergen will und alle Menschen dich verschmähen, also lang du findest in dir, dass dich das berühren mag, so wisse, dass du dem rechten Tode fremd bist." Es konnte nicht fehlen, dass solche Begharden oder Beghinen, wenn sie noch dazu eckhartische Redeweisen im Munde führten, mit den häretischen Begharden auf eine Linie gestellt wurden, und dass der Umgang mit ihnen dem Meister Eckbart als male familiantes, als Umgang mit Ketzern, gedeutet wurde. Eckhart wurde desahalb im Jahre 1320 in Untersuchung gezogen. Der Ordensmeister der Dominikaner Hervéus schreibt in diesem Jahre den Prioren von Worms und Mainz 1), er habe gewichtige Anzeigen empfangen über-

<sup>1)</sup> Pfoiffer, deutsche Mysteker des 14. Jahrhunderte, Leipe, 1867, II, 448 E.

<sup>2)</sup> Jaquin Chromoon Presidentorum, bandschriftl zu Frankfurt. fi. den Brad des Flatvéss und

schlimme und verdächtige Verbindungen, in welchen Eckhart der Prior von Frankfurt und ein Dietrich von St. Martin ständen, und er beauftragt jene Prioren die Sache sorgfältig zu untersuchen. Wir haben keine positiven Nachrichten über das Resultat dieser Untersuchung, aber wenn das Generalcapitel des Ordens im folgenden Jahre das Gesetz über die mala familiaritas verschärft, 1) so hatte Eckhart sicher hiezu mit den Anlass gegeben, und wenn wir Eckhart in den nächsten Jahren als Lesemeister an dem Studium generale des Ordens zu Cöln finden, so wird wahrscheinlich, dass er in Folge jener Untersuchung sein Priorat zu Frankfurt verloren hat.

Hier zu Göln war es, wo am Abend seines Lebens sich noch einmal ein bedeutender Schülerkreis um den Meister sammelte, der das
Ausserordentliche in seiner Erscheinung erkannte, und mit der höchsten
Begeisterung, welche Liebe und Verchrung zu wirken vermögen, seine
Lehre aufnahm und weiter trug, seinem Vorbilde nachstrebte. Denn
dass auch seine sittliche Erscheinung eine ausserordentliche mässe gewesen sein, dies geht nicht bloss aus den Abusserungen eines Suso und
Tauler und anderer seiner Schüler hervor, die ihn einen heiligen, einen
göttlichen Meister nennen, eondern auch aus allen Zeugnissen, die wir
sonst über ihn haben. Selbst die Ankläger der letzten Zeit können
ihm diesen Ruf nicht antasten

Es ist schon bervorgehoben worden, dass die Mystik auch das Volk zur Höbe ihres Strebens zu erheben suchte, und Eckhart wird nicht mitde, auch von der Kanzel aus die höchsten Fragen der Speculation zu besprechen. Er kennt die Einwürfe dagegen wohl. "Aber", so autwortet er, "soll man nicht lehren ungelehrte Leute, so wird nimmer jemand gelehrt. Darum lehret man die Unwissenden, dass sie aus Unwissenden Wissende werden. Dazu ist der Arzt da, dass er die Siechen gesund mache. Johannes schreibt sein Evangelium allen Gläubigen und auch den Ungläubigen und doch beginnt er mit dem Höchsten was ein Mensch von Gott sprechen mag. Ist aber jemand, der ein solch Wort

Aber die Zeit seiner Abfassung meine Vorarbeiten zu einer Geschichte der deutschen Mystik im 19. u. 14 Jahrhundert, Zeitschrift f. histor. Theologie 1869, I, 72 ff.

<sup>1)</sup> Acten der Generalenstiel der Deminikaner (bis 1840), handschriftlich zu Frankfurt.

unrichtig fasset, was kann der Mensch dafür, der das Wort, das richtig ist, richtig lehrt? Sind Johannis Worte und sind des Herra Worte nicht auch oft unrichtig gefasst worden?"

Andrer Ansicht als Eckbart scheint das Generalcapitel seines Ordens gewesen zu sein, das im Jahre 1325 zu Venedig gehalten wurde. Denn als sich hier Klage erhob, dass deutsche Ordensbrüder in ihrer Landessprache Dinge predigten, wodurch das unwissende Volk zum Irrthum verführt werde, so wurde eine Untersuchung angeordnet 1). Sehr wahrscheinlich in demselben Jahre noch delegirt der Papat im Einvernehmen mit dem Orden den Lessmeister der Dominikaner zu Cöln Nikolaus von Strassburg als seinen Inquisitor, um in der Ordensprovinz Deutschlaud Glauben und Leben der Ordensbrüder zu untersuchen. Bald nachber hat Eckhart seine Lehre vor ihm zu verantworten.

Es war ein ernster Moment für Eckhart und die Lage der Verhältnisse für ihn sehr ungünstig. Wie oben bemerkt wurde, hatte sich der größere Theil der Begharden vor den Verfolgungen des Bischofs von Strassburg nach dem Niederrhein gezogen. Coln, das schon früher ein Herd der häretischen Begharden war, wurde von neuem der Mittelpunkt derselben. Aber eie fanden in dem Erzbischof Heinrich von Virneburg einen gefährlichen Gegner. Er hatte schon den Anfang seiner Regierung m.t. Beschlüssen gegen die Begharden bezeichnet, dann im Jahre 1322 durch eine Synode von neuem Massregeln gegen sie treffen lassen. Damais wurde Walter, ein Haupt dieser Secte, der auch in zahlreichen deutschen Schriften seine Lehre verbreitet hatte, verbranat. Im Jahre 1325 starb abermals eine Anzahl von Begharden in den Flammen oder in den Wellen des Rheine 2). Es ist dieselbe Zeit, in welcher Eckhart in Untersichung gezogen wird. Der Dominikaner Heinrich von

<sup>1)</sup> Gervanion, der Prior von Angere, wurde mit der Untersuchung besuftragt. Erst nachher miss Nikoleus von Strassburg vom Papate als Specialinquistor delegirt worden sein, da die Ernennung des Gervasius, wenn Nikoleus schon ernannt wer, nicht erklärlich wäre. Nikoleus muss aber sehr bald nach Gervasius ernannt worden sein, da Eekhart in seiner Appallation vom 24 Jan 1327 segt, die Communiere des Erzbischofs hälten sehen vor einem halben Jahre seine Sache untersuchen können, und Nikoleus bemerkt, er sei früher som Inquisiter ernannt worden jam dudum ante vestrass commissionem, als die Commissire des Erzbischofs.

<sup>2)</sup> Moshaim, de Beghardia et Beguinabus commentarius Lupa. 1790 f. 269 sqq.

Herford, welcher die Bulle mitthedt, in welcher der Papet später Eckharte Lehren verdammte, verschweigt dabe: Eckharts Namen, 1) und sagt nur, dass sie gegen solche erlassen worden sei, welche die Lehre der Regharden hätten stötzen wollen. Wir entnehmen daraus, dass man vielfach Eckhart als einen Freund der häretischen Beghardenlehre ansab. Heinrich Suco welcher in der Zeit, da die letztgenannte Verfolgung über die Bogharden erging, im Jahre 1325 %) zu Cöln studirte, lässt in seinem um 10 Jahre später geschriebenen Buch der Wahrheit das "namles Wilde", womit er die häretischen Begharden meint, sich auf Meister Eckhart berufen, und der Jünger der Wahrheit weist diese Berufung als unbefugt zurück. Vielleicht hat dieser ganzo Dialog seinen historischen Hintergrund in den Vorfällen zu Göln, wo vor der erzbischöflichen Inquisition sich einzelne Begharden auf Eckharts Lehre berufen baben werden, und nicht eehr ferne hegend ist es zu vermuthen, dass jene Klagen, welche auf dem Generalcapitel zu Venedig laut wurden und die Untersuchung gegen Eckhart veranlassten, in den Beschwerden des ersbischöflichen Inquisitionsgerichtes zu Cöln ihre Qualle haben.

So hegen also die Umstände, unter denen Eckharts Lehre in Untersuchung gezogen wurde, ungünstig genug. Aber die Wahl des Papstes für diese Untersuchung hätte kaum auf einen geeigneteren Mann fallen können als auf Nikolaus von Strassburg. Denn Nikolaus gehörte derselben Richtung an wie Eckhart. Franz Pfeiffer hat Predigten von ihm im ersten Bande seiner Ausgabe der deutschen Mystiker veröffentlicht. Es zeigt sich in ihnen kein hoher Gedankenflag, die speculativen Ideen, welche Eckhart beschäftigen, werden kaum berührt, Nikolaus befolgt eine vorherrschend praktische Richtung nber die verschiedenen Gebiete, auf denen sich beide Männer bewegen, sind sich befreundet und die Gedankenweit Eckharts bildet zu der einfachen Mystik eines Nikolaus nur den tieferen speculativen Hintergrund. Dazu kommt noch ein weiterer günstiger Umstand. Der Orden hatte ein luteresse daran, Eckhart

2) S. meino "Vorarboiten etc." a a. O. S. 139 ff.

<sup>1)</sup> In meinen "Vorarbeiten unr Geschichte der dentschen Mystik" a. a. O S. 77. K habe ich nachgewissen, dass die allgemeine Annahme Heinrich von Herford meine hier eine besondere gegen die Begherden erlassene Bulio, fabeh ist, und dass hier keine audere alt die gegen Eakharta Lehre gerichtete Bulle vom 27. März 1820 mitgelbeilt wird.

unschuldig zu finden. Eckhart war eines der hervorragendaten, berübmtesten Glieder des Dominikansrordens in Deutschland 1). Er hatte zu Parie gelehrt und war Magister der Theologie. Schon auf jener berühmten Schule der Theologie hatte er seinen Ruf als grosser Lehrer begründet. Als dann im Jabre 1303 die deutsche Ordensprovinz in zwei Provinsen getheilt werden musste, wurde Eckhart zum ersten Provinsialprior der neuen Provinz Sachsen erwählt. Dann hatte ihn der Ordensmeister im Jahre 1307 zu seinem Vicar in Böhmen ernannt, weil kein anderer wie er so geeignet schien, diese ganz zerrüttete Provinz zu reformiren. Und nicht nur Eckharts Ruf stand auf dem Spiele, mit demselben auch der Ruf des Ordens. Der Ruhm der Rechtglänbigkeit, welchen der Orden genose, wurde von diesem mit angetlicher Sorgfalt gehütet, denn auf ihm beruhte das Vorrecht der Inquisition, durch welches the der Papet ausgezorchnet batte. Von solchen, die auf den Orden eifereüchtig seien, engt daher Nikolaus nachher in semem Protest gegen den Erzbischof, sei die Anklage der Bäresie erhoben worden, und memals seit seinem Bestehen, so hebt Eckhart in seiner Appellation hervor, habe dem Orden oder einem seiner Magister in deutschen Landen eine Häreste Schuld gegeben werden können.

In der That endete nun auch die Untersuchung mit Eckharte Freieprechung <sup>3</sup>). Mit aller Sicherheit geht dies nicht nur aus dem nachherigen Proteste des Nikolaus herver, in welchem die Insinuation der Häresie, welche dem Orden gemacht worden sei, als eine falsche

Vgl. meine Untersuchungen zu Eckharte Leben in den "Yorsrbeiten etc." a. a. O. S. 49—79.

<sup>2)</sup> Doch ist meht numsbricheinlich, dass man es Eckhart varboten habe, dem Volks seine Speculationen durch die Predigt vorsutragen. Ein merkwürdiger Tractal, dessen eckhartischen Ursprung ich gegen Franz Pleiser unter Geltendmachung der eridenteiten inneren Gründe nachgewissen habe, und der nun auch durch des Zeugmiss einer Strauburger Handschrift, in der ich ibn "lingst land als eckhartisch bestätigt wird, sagt nämlich im Schinssen. "Dies Buch ist schwer und unverständlich vielen Leuten, darum soll man es nicht gemein machen, das bitte ich ench um Gottes willen denn es wurde mir soch verboten." Buchen wir eine Zeit in Eckharts Leben, in welche neiches Verbot pamt, so wird sich sichen weist der ganze Inhalt dieses Lessinnigen Tractats auf die Zeit der böchsten Reise des Meisters. Den Nachweis über des eckhartsischen Ursprung a. in meinen Abhandlungen: "Ein unser Tractat Meister Eckh." "Niedner a. a. O. 1884, H. 163 ff.) und "Eritische Stadien zu Meister Eckhart" (Niednur a. a. O. 1808 IV, 481 ff.)

bezeichnet wird, sondern es erheilt dies auch aus Eckharts Vertheidigung, so wie aus der Erneuerung des Processes durch den Erzbischof.

Der Eifer, mit welchem Heinrich von Virneburg gegen die Begharden vorging, erklärt se hinrsichend, warum er mit dem Ausfall des Urtheils gegen Eckhart nicht zufrieden war. Für ihn wie für Viele bestand eine Gleichheit in der Lehre Eckharte und der Begharden, während für den naher Zusehenden hier awei verschiedene Gedankenkreise vorliegen. deren Peripherien sich wohl berühren, deren Centren aber ausemanderbegen. Die beiden Commissare, durch welche der Erzbischof den Process gegen Eckhart wieder aufnehmen hees, der Magister Reyner und der Lector bei den Franziskapern Albert von Mailand, scheinen die Schwierigkeit gefühlt zu haben, welche die ihnen gestellte Aufgabe hatte. Denn mit der Anfechtung des gefällten Urtheils war nicht bloss der papathche inquiestor, sondern auch der Orden in seiner Ehre gekränkt, Mit aller Behuteamkert und siemlich langeam gingen sie daher vor, aber weil sie bei dem Argwohn gegen Nikolaus von Strassburg niehr auf verdeckten ale auf offenen Wegen gingen, um die nöthigen Beweise zu erlangen, eo musete dies nur um en grössere Erbitterung bei dem Orden erregen, und mit dem böchsten Unwilled wird epäter den beiden Commissaren ihr Verfahren von Nikolaus und Eckhart vorgeworfen. "the habt mich", so nussert sich Eckhart in seinem Proteste, "in einer unerträglichen Weise nun überlange herumgezogen und mich über Mass und Gebühr wegen gewisser Artikel gequalt, die ihr für irrig im Glauben haltet, und die es doch nicht sind, und habt damit mich und meinen Orden beschimpft." "Man musa Streitigkeiten in ordnungsmassiger Weise zu Ende führen, sonderlich wo Wichtiges auf dem Spiele steht und es sich um ein Aergerniss kandelt und eine Verzögerung für Kleriker und Laien gleich anstössig ist, wie im vorliegenden Falle. Denn ihr entscheidet oder verkündet oder berichtet nicht auf rechtekräftige Weise, ob ich in dem erwähnten Falls mich befinde oder nicht, sondern nach reiner Willkür oder vielmehr Vermessenheit zieht ihr mich berum und umstellt ihr mich zu Sohmach und Gefahr und grösstem Aergerniss and that damit anglesch mesnem Stande und dem Orden Kintrag. Und um much noch mehr mit Schmach zu überhäufen, so beruft ihr häufig Brüder meines Ordens, welche bei dem Orden selbst um ganz

evidenter Ursichen willen in hohem Grade anrüchig sind und die um des Brandmals ihrer eigenen schändlichen Excesse willen diese Sache bei auch betreiben, in der Absicht frei auszugehen wegen ihrer Excesse, die rechtlich durch den Spruch ihrer Richter festgestellt und. Und darinnen bestärkt ihr sie, was doch unmöglich verantwortet werden kann, und beschwert damit und schänget meinen Orden, und gebt auf ihre falschen Aussagen mehr als auf meine Unschuld und Lauterkeit, welche ich bereit bin vor dem Papet und der ganzen Kirche su erweisen und dar zu thun "

Was muss das für eine Zeit für den grossen Mann gewesen sein, in welcher er sich in der Schule wie auf der Kanzel von Lauerern umstellt wusste, die jedes Wort aus seinem Munde auffingen, um es darauf hin zu prüfen, ob es nicht zur Anklage wider ihn benützt werden konne!

Es war ein halbes Jahr seit Eckharts Freisprechung vergungen, als die erzbischöflichen Inquisitoren so weit zu sein glaubten, um den förmlichen Process beginnen zu können. Am 14. Januar 1327 erwerten sie mit zwei Kanonikern und einem Notar im Capitelbause am Domplatze den Bruder Nikolaus, den sie zuerst vorgeladen haben, offenbar um von ihm das Nähere über die von ihm geführte Untersuchung zu vernehmen 1). Und Nikolans kam, von zehn Mitgliedern seines Ordens begleitet, aber er kam nicht, um Rechenschaft zu geben, sondern um feierliche Verwahrung gegen die ganze Procedur der beiden Inquisitoren einzulegen. Offenbare Neider des Ordens hätten falsche Klage vor den Erzbischof gebracht, und dieser habe sie angenommen ohne hinreichend und immer wieder auch den andern Theil zu horen. Der Erzbischof habe überhaupt kein Recht, in dieser Sache vorzugehen. In Folge päpetlichen Mandate, das ihn, Nikolane, speciell mit der Inquisition in der Ordensprovinz Beatschland betraue, gehöre die Sache vor sein Forum, aber auch ohne dies stehe dem Orden die Entscheidung des Falles zu, da er von der Kirche mit der Inquiaition betraut sei Sei nun aber Eckharte Sache bereits rechtlich entschieden, so könne sie nicht noch einmal abgeurtheilt werden. Er weigere sich nicht, der erzbischöflichen Inquisition Beistand zu leisten, aber nur in Fällen, welche zur Competenz des Erzbischofe gehörten.

i) cf. N. I der Acteastitche.

Der vorliegende Fall gehöre nicht dahm und er appellire desshalb an den papetlichen Stuhl

In den Verordnungen wer eine Frist von dreising Tagen gesetzt, binnen welcher die Inquisitoren den Entecheid zu treffen hatten, ob die Appellation anaunehmen oder surücksnweisen set. So behielten sich auch hier die Inquisitoren die Entscheidung vor, liessen sich aber dadurch nicht abhalten, in einer zweiten Sitzung desselben Tages nun auch gegen Nikolaus selbst, der natürlich nicht enwesend war, das Processverfahren einzuleiten. Bie trieben damit den Conflict bis zum völligen Bruche. Denn schon am folgenden Tage fand sich Nikolaus mit dem Cölner Dominikanerprior Johann von Greifenstein und zwei andern Dominikapera in der Wohnung des Inquisitors Reyner ein, um die Protestation au erneuers und die Anerkennung der Appellation nicht mehr su erbitten, sondern su fordern. Von da verfügten sie eich noch in der Nacht 1) zu gleichem Zwecke nach dem Minoritenkloster, wo in der Capitelstube vor Albert von Mailand und andern Zeugen dieselbe Erklärung abgegeben wurde 1). Dieser erneuerte Protest lässt schon in der Sprache den hohen Grad der Erbitterung wahrnehmen, welchen der letate Schritt der Inquintoren bei den Ordensgliedern hervorgerufen Nikolane wirft ihnen vor, dess sie den Erzbischof von seinem ersten Protest gar nicht in Kenntnies gesetzt hätten, welcher im Hinblick auf die emgelegte Berufung dem Ansehen des römischen Stuble wohl Bechnung getragen und jedes weitere Verfahren eingestellthaben wurde. Er erwähnt eines von ihm gemachten Vereuches, den Competenzatreit in friedlicher Weise durch wie es acheint gleichheitliche Besetsung des Inquisitionegerichts von beiden Seiten auszugleichen, und brandmarkt ihr Verfahren als häretisches Thun, massern me die Autorität des Papates durch Missachtung seines Vicare thatsächlich geläugust hatten. Indem er ihnen ankündigt, dass er am Montag nach Jubilate, d. 1. für jeses Jehram 4. Mai, mit seiner Bache vor dem römischen Stobli erscheinen werde, fordert er von ihnen die Anerkennung der Appellation okne ihnen das Recht der Verweigerung susugesteben; denn er erhebt

<sup>1)</sup> bora completoris d. j. Abenda 9 Uhr-

<sup>1)</sup> Vgl. N. II. s. III. der Antenstäcks.

Protest, als die Inquisitoren auch diesemal die Entscheidung über die Zulässigkeit der Appellation sich vorbehalten.

Nachdem auf diese Weise der Verauch, den Process mit dem Verhör des Nikolaus zu eröffnen, an der Entechlossenheit desselben gescheitert war, lässt sich leicht denken, dass der zweite Versuch, den angeschuldigten Meister selbst ins Verhör zu nehmen, gleichfalls fehlschlagen musste. Eckhart hatte am 31. Januar im Capitelhause am Dome vor der Inquisition erscheinen sollen. Er kam aber schon acht Tage früher mit fünf Brüdern seines Ordens, und wahrscheinlich eind auch jene acht andern Mönche aus den Orden der Karmeliter, Augustiner und Minoriten, welche wir in der Urkunde als Zeugen verzeichnet finden, in Eckharts Begleitung gekommen. Der Dominikaner Konrad von Halberstadt ist es, der Eckharts Protestation vor den Inquisitoren verhest 1). Es scheint als hätten die Colner Dominikaner mit dieser Stellvertretung andeuten wollen, dass sie Eckharts Suche zu der ihrigen machten. In dem Proteste Eckharts wirkt die Erregung fort, welche das Auftreten der Inquisitoren bei Nikolaus und den Dominikanern hervorgerufen hatte-Mit welchem Freimuth, mit welcher rücksichtelosen Schärfe Eckhart das bisherige Verfahren der Inquisitoren kennzeichnet, unter dem er so viel hatte leiden müssen, haben wir oben schon wahrgenommen. Er betont die unerträgliche Schmach, die damit ihm und dem Orden angethan worden sor. Aber nicht bloss willkürlich und Aergerniss gebend sei ihr Verfahren, sondern auch völlig rechtles ihr Vorgehen überhaupt, denn seine Sache sei durch Nikolaus bereits rechtekräftig entschieden und könne somit nicht noch einmal nach anderem Rechte abgeurtbeilt werden. Vor einem halben Jahre, vor dem Schlusse jener Untersuchung des Nikolaus, sei allenfalls die Zeit für sie gewesen. Seine Lehren würden als Irriebren bezeichnet, sie seien es nicht. Er habe oftmale seine Bereitwilligkeit erklärt, dem Rechte und der Kirche eich zu unterwerfen, abor nur dann, wenn seine Schuld rechtskräftig erwiesen sei; denn ungehörig sei es, eine Sache echädigen zu lassen, die der Schuld ermangele. Er appellirt an den päpatiichen Stuhl. Wie Nikolage wird er am 4. Mai dort seine Sache zu vertreten bereit sein. Mit dieser Erklärung war

<sup>1)</sup> of No IV der Antenstücke

die Verhandlung zu Ende. Im Namen der Inquisitoren bezeichnete Magister Guttfried den Tag vor dem Ablauf der gesetzlichen Frist, also den 29 Tag als Termin, an welchem man sich erklären werde, ob die Appellation zugelassen werde oder nicht.

Nachdem wir Eckhart mit solcher Entschlossenheit und nuter den schneidendsten Vorwürfen gegen die Inquisitoren das ersbischöfliche Gericht haben zurückweisen sehen, innss es Befremden erregen, wenn wir in neueren Schriften lesen, Eckhart habe eich den Colner Inquisitoren doch noch gebeugt und widerrufen. Man liess sich dazu theits durch die Angabe der Päriser Regesten, theils durch Franz Pfeiffer verleiten. Weil nämlich im Pariser Verzeichnies erst Eckharts Protestation, dann sein Widerruf, dann fälschlich eine erneute Appeilation Eckharts angeführt wird, so schloss man, der Widerruf sei ein Widerruf vor den Inquisitoren, und weil auch Franz Pfeiffer in einer vorläufigen kurzen Mittheilung über unsere Acten mit Bestimmtheit sagt, Eckhart habe widerrufen und nur die Anfangssätze des gleich von uns zu besprechenden angeblichen Widerrufs ohne die nüheren Umstände mittheilt, so hat auch dies Aulass zu einer ganz falschen Auffassung des Widerrufs gegeben.

In der That bringt uns der nächste Act einen Widerruf Eckharts, aber einen Widerruf, welcher die Stellung, die Eckhart hisber eingenommen, nicht im geringsten alterirt. Die Frage ist hat Eckhart seine Appellation aufückgenommen, sich dem Gerichte des Erzbischofs gebeugt, seine Rechtgläubigkeit noch einmal in Frage stellen lassen und mit einem wenn auch bedingten Widerrufe doch zugestanden, dass man ihn meht ohne Grund für einen der Ketzerei Verdächtigen angesehen habe? Wir brauchen nur unsern Blick auf das Verfahren der Inquisition zu lenken, welches sie einschlug, wonn ein der Ketzerei nicht Ueberführter sondern derseiben nur Verdächtiger Widerruf leisten musste 1). Dann wollen wir diesem Bilde das andere entgegenhalten, welches uns der 13 Februar in der Dominikanerkirche zu Göln enthüllt.

Sollte ein der Ketzerei bloss Verdächtiger widerrufen, so wurde

Bymerici directorium etc etc. l. c. P. III., de septimo modo terminandi processium fidei etc. Es sei hier daran erimert, dam Kymerich noch in 14. Jubibbandert, wenige Jahrzehende pach Eckharla Tod, sein Directorium sammmenitellia.

schon mehrere Tage zuvor in allen Kirchen das Volk auf den bevorstehenden Act von den Predigern aufmerkaam gemacht. War der bestummte Sonntag oder Feattag - denn ein soloher musste hiefür nach der Verordnung gewählt werden - herangekommen, so versammelte aich das Volk in der ihm bezeichneten Kirche. In allen übrigen Kirchen waren die Gottesdienste eingestellt. Im Schiff der Kirche hatte man eine Tribune aufgeschlagen, auf welcher der Angeschuldigte mit seinen Reinigungshelfern von allen gesehen werden konnte. Eine Predigt des Bischofs oder Inquisitors leitete die Handlung ein Wenn dann der Prediger nach seiner Rede bei dem Inquisitionsgerichte Platz genommen hatte, verlag der öffentliche Notar oder ein Klemker die Klagepunkte. von denen der Angeschuldigte sich zu reinigen hatte. Dieser trat nun vor seine Richter, legte die Hand auf das Evangehenbuch und schwor, dass er die ihm zugemessene Ketzerei nie geglaubt und gelehrt habe, und alle Reinigungshelfer schweren, dass eie dem Eide des Verklagten Glauben schenkten. Waren ausser dem blossen Gerüchte sonst noch bestramte Anzeichen vorhanden, die ihn verdächtig gemacht hatten, eo musste er von neuem seine Hand auf das Evangelienbuch legen und unter feierlichem Schwur sich sueret zu der gauzen Lehre der Kirche bekennen, alsdann wurden die Artikel einzeln verlesen, die er geläugnet, und die Sätze, durch die er gegen jene Artikel gesündigt haben sollte. Jene beschwor er, diese schwor er ab. Er musste bezeugen, dass er nie solche Irziehren geglaubt, dass er aber Grund zum Verdachte gegeben habe. Er gelobte, solche Häresie nie lehren, jeden der sie lehre anzeigen, und jeghohe Busse tragen zu wollen, die man ihm auflege. Nachdem der Angeschuldigte auf diese Weise sich gereinigt hatte, erhob sich der Inquisitor um ihn von der Gefahr in Kenntniss zu setzen, die er laufe, falls er dem Glauben je untreu werden sollte, dann wurde ihm die Busse verkündigt, durch die er se sübnen sollte, dass er Anlass zum Verdachte gegeben habe. Er sollte eine Zeit lang baarhäuptig und baarfuss mit brennender Kerze unter der Kirchthüre bei der Feier der Mosse stehen oder fasten und ähnliche Busswerke thun. Mit der Verkündigung dieser Strafsentenz wurde die Handlung geschlossen und eine Urkunde über dieselbe vom Notar aufgenommen.

Und nun vergleiche man damit den Vorgang, welcher am 13. Februar 1327 in der Domenskanerkerche zu Cöln stattfand 1). Es war kein Sonn- oder Festtag, sondern ein gewöhnlicher Freitag, an welchem wir um die Mittagastunde die Prioren Johann von Greifenstein und Rudolf von Els mit acht andern Dominikanern, einem Priester von der Kirche der heiligen Jungfragen und zwei Cölner Bürgern in der Kirche des Ordens Sie waren als Zeugen zu einer Erklärung berufen, die Eckhart heute abgeben wollte. Weder der Erzbischof, noch seine Inquisitoren noch sonst ein Vertreter desselben ist gegenwärtig. Da sind keine besonderen Vorrichtungen für einen aussergewöhnlichen Act. Kein Vertreter der Kirche hält hier eine Predigt, um das Volk auf einen bevorstehenden feierlichen Widerruf aufmerksam zu machen wie sonst such. Meister Eckhart hält seine Predigt vor dem Volke; als er damit fertig ist, ruft er seinen Ordensbruder Konrad von Holberstadt za sich und ereucht ihn ein Blatt, das er in der Hand hielt, in semem Namen vor dem Volke za verlesen. Sobald Konrad einen Sata gelesen hat, übersetzt und erläutert ihn Eckhart in deutscher Sprache. Als die beiden auf diese Weise zu Ende gekommen eind, trägt Eckhart dem anweienden öffentlichen Notar auf, über das was er und Konrad von Halberstadt gethan und gelesen, eine Urkunde abaufassen, der eich dann die oben erwähnten Zeugen unterschreiben. Der Inhalt aber von Eckbarts öffentlicher Erklärung war folgender. Ich Meister Eckhart, Doctor der beiligen Theologie, erkläre vor allen Dingen, indem ich Gott sum Zeugen anrufe, daes ich jeglichen Irrthum im Glauben und jegliche Ausschreitung im Wandel immerder, so viel es mir nur möglich geweien. ut, verabscheut habe, da solcherlet Verirrungen meinem Stande als Doctor and Ordensmitghed widerstritten haben und noch widerstreiten Wenn sich daher etwas Irrthümliches in dieser Hinsicht finden sollte, das ich geschrieben, geredet oder gepredigt hätte, öffentlich oder nicht offentlich, we und wann nur immer, direct oder indirect, aus schlechter Emaicht oder verwerflichem Sinn, das widerenfe ich hier ausdrückbch und öffentlich vor allen und jeglichen, die gegenwartig bier versammelt sind, weil ich das von nun an als nicht gesagt oder geschrie-

<sup>1)</sup> of Nr. Y der Astanathoka.

ben angesehen wissen will, mabesondere auch weil ich höre, dass man mich übel verstanden hat, als hätte ich gepredigt, mein kleiner Finger habe alles geschaffen, denn das habe ich nicht gemeint noch so gesagt, wie die Worte lauten, sondern ich habe es gesagt von den Fingern jenes kleinen Knaben Jesus 1). Und dann, ein Etwas sei in der Scele, um dessen willon sie, wenn die ganze Seele der Art ware, als ungeschaffen bezeichnet werden müsse 2), - und das habe ich für richtig gehalten und halte es mit meinen Collegen den Lehrern noch für richtig in dem Sinne, dass sie ungeschaffen ware wenn sie Vernunft ware in wesentlicher Weise. Auch habe ich niemals gesagt, so viel ich weiss, noch gemeint, dass etwas in der Seele sei, was ein Theil der Seele und doch ungeschaffen und unschaffbar wäre, weil dann die Seele aus geschaffenem und ungeschaffenem bestände, sondern das Gegentheil davon habe ich geschrieben und gelehrt, es müsste denn sein, dass einer sagen wollte, unerschaffen oder nicht erschaffen heisse so viel als nicht an und für sich erschaffen sondern hinzugeschaffen. Unter Wahrung von allem verbessere ich also und widerrafe, wie ich gesagt habe, und werde verbessern und widerrufen im Allgemeinen wie im Einzelnen, und wie oft es dienlich sein wird, alles, wovon sich herausstellen sollte, dass es einen minder gesunden Sinn habe,"

Beachten wir zunächst die Umstände, unter denen diese Erklärung abgegeben wurde. Es ist nicht das Inquieitionsgericht des Erzbischofs oder des Dominikanerordens, welches diese Procedur veranstaltet, und Eckhart erscheint hier nicht als ein Gravirter, der thun muss. was Andere ihm vorschreiben, und der in solchem Widerruf eine wenn auch sehr milde Strafe an sich selbst vollzieht, sondern es ist eine freiwillige

Wenn man den nawesentlichen Austruck "mein kleiner Finger" wegl

det und defür das Wesen des Menichen selbet aubstituirt, so haben wir hier den in der Bulle unter Art XIII. sie keiternich verurtheilten Sata zgl. dazu Art. XI und XII).

<sup>2)</sup> Auch dieser Setz den hekkart ber aufrecht erhält, wird in der Holle vom 27 Mtrz 1329 als ketzerisch verurthalt. Die Holle ingt, er habe geprüdigt. Abquid est in auch quod est increaten et increabile, ei tota anima osset talle, esset increate et increabilis et hou est intellectus. Dans Eckhart den Satz in dieser Fassing kaunte, welche etwas vonier ist, als nie Eckhart zuerst auführt, ergibt sich daraus, dass Fickhart gleich darauf auch die von ihm weggelassenen Worte beingt, mit ein zu erklären und den Minverstand abzuweisen. Es erheilt daraus, dass die von der päpitlichen Baile verdammten Sätze wohl alle sehou im Jahre 1527 von den Inquinturen zu Cöln im Wesentlichen formalist und Eckhart in dieser Fassung bekannt weren.

von der Cölner Inquisition ganz unabhängige Handlung. Deschten wir ferner die Art dieses Widerrufs. Es ist ein Unterschied, ob ich sage; ich bekenne falsch gelehrt zu haben und widerrufe, oder: ich habe durch meine Ausdrucksweise gegründeten Anlass zu falschen Auffassungen gegeben und widerrufe, oder ob ich sage: ich widerrufe alles, von dem man mir nachweist, dass es ein Irrthum sei. Es liegt am Tage, dass mit dieser letzten Formel thetsächlich nichts widerufen ist, sondern dass der Widerruf abhängig gemacht wird von dem erst zu liefernden Nachweis des Irrthums. In diese Kategorie gehört nun auch Eckharts angeblicher Widerruf, er ist nichts als eine Erklärung, dass er sich keiner Schuld bewusst sei, dass er aber bereit sei jeden frithum zu widerrufen, den man ihm nachweisen werde. Er sagt nicht einmal, dass er sich in unpassender oder unklarer Weise ausgedrückt, sondern dass man das, was er richtig gelehrt, falsch aufgefasst habe.

Nicht um ein Haar breit ist also Eckhart von seinem am 24. Januar vor der Inquisition dargelegten Standpunkt durch diese Erklärung vom 13. Februar abgewichen. Wer noch daran zweifeln wollte, dem würde das letzte unserer Actenatücke 1) jegliches Bedenken nehmen müssen.

Wir etimpern une, Eckhart hatte am 24. Januar jenen vorwurfsvollen Protest vor den Inquisitoren des Erzbischofs erhoben, an den
päpatlichen Stuhl appellirt und die Anerkennung dieser Appellation
verlangt. Man hatte ihm damals gesagt, dass er die Antwort am Tage
vor Ablanf der gesetzlichen Friet erhalten werde. Und genau zur festgesetzten Zeit, am 22 Februar, erscheint Eckhart bei jedem einzelnen
der Inquisitoren, um den Bescheid einzuholen. Neun Tage eind also
vergangen seit jenem angeblichen Widerrufe in der Dominikanerkirche,
aber an dem bestehenden feindlichen Verhültniss au den erzbischöflichen
Inquisitoren hat sich nicht das Mindeste geändert. Eckhart fordert Anerkennung seiner Appellation, da er sie als zuständige Richter nicht
anerkennt, und sie haben, obwohl sie sicher von Eckharts öffentlicher
Erklärung in der Dominikanerkirche Kunde haben, nicht den mindesten
Anlass mit ihm zufriedener zu sein als vorher, sie bezeichnen seine
Appellation an den römischen Stuhl als eine frivole d. 1. rechtlich

<sup>1)</sup> Nr. VI der Autonetücke.

haltlose, geben aber doch ihre Einwilligung, die Sache nun von dem römuschen Stuhl selbst entscheiden zu lassen

Eret jetzt, nachdem wir die Umstände, unter denen Eckharts öffentliche Erklärung in der Dominikanerkirche stattgefunden hat, überseben, lässt sich über die Bedeutung und den Zweck derselben eine gegründete Vermuthung aufstellen. Durch das Vorgehen gegen einen Magister der Theologie der Dominikaner und indirect auch gegen dessen Inquisitor war der Orden vor dem Volke compromittirt worden und die im Dankeln schleichende Verläumdung hatte ein weites Feld gefunden. Eckharts Erklärung sollte diesem Feinde entgegenwirken. Auch war Eckhart seiner eigenen Stellung eine Erklärung schuldig. Es lag im Interesse seines Berufe, die Verdüchtigung, welche dem Eingang seiner Lehre binderlich war, öffentlich abzuweisen. Und endlich konnte ja auch die Achtung, mit der er sich öffentlich zu dem Glauben der Kirche bekannte, für die Beurtheilung seiner Lehre am päpetlichen Hofe ein günstiges Vorurtheil erwecken.

Em günstiges Vorurtheil und ein freisprechendes Urtheil — ja vielleicht, wenn die Doctoren der Theologie, welche später mit der Prüfung der Lehre Eckharts betraut wurden, auch im Stande waren, Eckharts Schriften im deutschen Original und im Zusammenhange zu lesen und nicht bloss das lasen, was die Cölner Inquisitoren ihnen daraus zu übersetzen für gut fanden; vielleicht, wenn diese Doctoren auch die nöthige Befähigung hatten, eine so ausserordentliche Erscheinung auf dem Felde der Speculation überhaupt zu beurtheilen, vielleicht auch, wenn diese Doctoren nicht einen Theil ihrer eigenen Sätze hätten ausstreichen müssen, um die Eckharts gut heissen zu können.

Die Untersuchung, welche am 4. Mai 1327 zu Avignon hatte beginnen sollen, muss auf mancherlei Hindernisse und Schwierigkeiten
gestossen sein, denn erst nach fast zwei Jahren, am 27 März 1329
wurde die papatliche Entscheidung publicirt, in welcher 17 Lehrsätze Eckharte als häretisch, 11 als der Häresie verdächtig verurtheilt
waren 1). Ob diese Sätze nun wirklich den pantheistischen Sinn hatten,

Die Bulle bei Ripoll, Bullarium ord. praedicatorum T VII; Haynuld Continuatio Ann. Baronii ad a. 1820 N. 70 (obne die Anfangeworte).

den man darinnen fand, ob die Ausicht von dem, was das Heil des Menschen wirke, wirklich so verkehrt war, dass sie als Haresie gebrandmarkt zu werden verdiente, und ab nicht vielmehr Eckharte Schüler Suso und Tauler den Meister richtiger verstanden haben als das Gericht zu Avignon, das ist eine Frage, die hier unerörtert bleiben kann; nur soviel sei bemerkt, dass sie die Gegenwart immer entschiedener su Gunsten Eckharts und seiner Schüler beantwortet. Was hier aber einer Erörterung noch bedarf, das ist die Frage, wie eich Eckhart eelbet der Entscheidung des papstlichen Gerichts gegenüber verhalten habe. Denn nach den Schlussworten der Bulle scheint Eckhart doch noch sein eigenes Urtheil aufgegeben und das des papstlichen Gerichts unbedingt anerkannt zu hahen. Die Bulle sagt nämlich, "Wir wollen sowohl denen, bei welchen die vorgenannten Artikel gepredigt oder erörtert worden sind, als auch allen andern, denen sie bekannt wurden, kund thun, dass vorgenannter Eckhart, wie dies durch eine deshalb aufgenommene öffentliche Urkunde feststeht, am Ende seines Lebens den katholischen Glauben bekannt, die vorgenannten 26 Artikel, die er gepredigt zu haben zugestand, und gleichermassen alles, was er sonst geschrieben und in der Schule oder auf der Kanzel gelehrt hat, was in den Herzen der Gläubigen eine ketzerische oder irrthümliche oder mit dem Glauben streitende Meinung erzeugen könnte, soweit es jane Memong betrifft, widerrufen und auch verworfen hat und für verworfen angesehen wiesen will so einfach und gänzlich, als wenn er jene und dieses ausdrücklich und einzeln widerrufen hatte, indem er der Entscheidung des apostolischen Stubles und der unsern sowohl sich als alle seine Schriften und Worte unterstellte."

Ment hier die Bulle, das ist die Frage, Eckhart habe wirklich noch einen vollen klaren Widerruf geleistet, oder reducirt eich aus Ende alles, was sie sagt, auf jene Erklärung, die wir ihn oben in der Dominikaner-kirche zu Cöln geben sahen? Mit andern Worten Hat Eckhart wirklich widerrufen oder hat er nicht widerrufen? Beachten wir den Schlüsesatz, auf den die ganze Bulle hinausläuft "Eckhart hat jene 26 Sätze widerrufen so einfach und gänzlich, als wenn er sie ausdrücklich und einzeln widerrufen, es war also über diese 26 Sätze, wenn er sie auch gekannt

hat, das Urtheil noch nicht gefällt. Dass bei seinem Widerruf die Entscheidung noch nicht vorlag, folgt ferner aus den letzten Worten - "er hat widerrufen — indem er sich dem Urtheil des päpstlichen Stuhls unterstellte", es heisst nicht er hat widerrufen, nachdem er sich dem Urtheil des päpstlichen Stuhls unterstellt hatte, es war also das Urtheil erst noch zu erwarten, da er widerrief.

Dass wir mit dieser Auslegung der Buile nicht Gewalt thun, dafür spricht deutlich noch folgender Umstand. Die Bulle sagt. Eckhart habe am Lode seines Lebens widerrufen. Wann ist Lekhart gestorben? Man wusste das Jahr bisher nicht zu bezeichnen, weil der Schriftsteller, welcher darüber berichtet, denen, weiche über Eckhart geschieben, unbekaunt geblieben ist. Es ist der Geschichtschreiber des Dominikanerordens Johann Mayer von Basel, der in der zweiten Hälfte des 15 Jahrhanderts lehte, und der, wie ich aus seinen verschiedenen handschriftlich zu Basel und Strassburg vorhandenen Arbeiten ersehen habe, sehr genaue Quellen für seine chronologischen Angaben hatte. Nun starb nach Johann Mayer Eckhart im Jahre 1327. 1) Wir wissen, dass Eckhart den 4. Mai 1327 den Colner Inquisitoren als Tormin für den Anfang des Processes in Avignon bezeichnet hat. Wir wissen sodann aus der Bulle selbst. dass der Papst zuerst Eckharts Lehre von vielen Doctoren der Theologie hat prüfen lassen, und dass er sie dann selbst auch noch mit den Cardinalen einer Prüfung unterzog Eckhart starb also zu einer Zeit, als die Untersuchung zu Avignon nur erst konnte angefangen haben. So weist une Alles auf einen nur allgemeinen Widerruf Eckharts zurück, der stattfand, ehe die Entscheidung des Papstes erfolgt war

Und jetzt will ich zeigen, dass dieser allgemeine Widerruf kein auderer gewesen ist als eben jene Erklärung vom 13 Februar 1327 in der Dominikanerkirche zu Cöln. Die Bulle beruft sich für Eckharte Widerruf auf eine öffentliche Urkunde. Nun ist nur Eine derartige

<sup>1)</sup> Her Codex B IV, 9. 4° 15 no Liber illustrium virozum de ordino fe praedicatorum Auszüge davon h. Mone (Quollensamminung zur bid Landeegeichichte II., der nuch des Todes jahr Eckharts dermis mitsbeit. Steril "Eptem Dominicano-sacres 1727., der gleichfalls als Todes, ahr 1927 ang bt. ci. et berür die Adelhäuser Chronik, die jewich keine neue Quelle ist, da mit gleichfalls Job. Mayer zum Verfasser hat, wie aus dem Struss). Cod. 6. 180 erhellt.

Urkunde bekannt unsere Urkunde vom 13. Februar Im Pariser Verzeichniss hat Waltz unsere Actenstücke und die papstliche Bulle registrirt gefunden, aber ken e Urkunde eines zweiten Widerrufs. Sollte von den Acten zum Processe gerade das für das papstliche Archiv wichtigste Stück fehlen? Oder stände as nur nicht im Pariser Verzeichniss? Aber auch Raynald, der Fortsetzer des Baronius, welcher das Archiv genau kennt und überall am Rande seine Quellen verzeichnet, bemerkt, indem er aus dem Arch.v die Bulle des Papstes mittheilt, über eine solche Urkunde nichts. Wenn nun die Belle nur von Einer offentlichen Urkunde spricht, und im Archiv nur Eine solche vorhanden ist - eben unsere oben mitgetheilte - so wird also in der Bulle auch kein anderer Widerraf gemeint sein als eben der vom 13 Februar. Um aber dessen völlig gewiss zu werden, muss man nur die Bulle und Eckharte Erklärung vergleichen, um zu erkennen, wie der, welcher die Bulle schrieb, Satz für Satz mit Hinblick auf Eckharte Erklärung geschrieben hat. Eckhart beginnt damit, dass er sich zu dem Glauben der Kirche bekennt und die Balle beginnt ihre Nachricht mit dem gleichen Hinweis. Eckhart sagt, man habe ihn übel verstanden und widerruft das was aich als des gesunden Sinnes entbehrend erweisen sollte, die Bulle lässt the das widerrufen was eine irrthümliche Meinung erzeugen köunte, soweit es jone irrthümliche Meinung betreffe, deutet also gleichfalle eme Restriction an. Eckhart eagt: er widerrafe im Allgemeinen und Einzelnen, die Bulle lässt ihn widerrufen so einfach und ganzheh, als wenn er jene Sätze ausdrücklich und einzeln widerrufen. hätte.

Nehmen wir alle diese Wahrnehmungen zusammen, die unzweifelhaften Andentungen der Balle selbst, dass Eckhart im Aligemeinen und vor der Entscheidung widerrufen habe, Eckharts Tod im Anfang der Untersuchung, den Hinweis auf eine öffentliche Urkunde und den Umstand, dass nur Eine solche, die ansere, bei den Acten liegt, sodann die unverkennbare Beziehung der Schlasssätze der Bulle auf die Sätze von Eckharts Erklärung, so wird es wehl gerechtfertigt sein, wenn wir mit aller Bestimmtheit sagen. Eckhart hat keinen andern Widerruf geleistet als jenen vom 13. Februar.

Sollte nun aber derselbe dienen, Eckharts Autorität, die man für

eine Gefahr hielt, zu zerstören, so war dieser Widerruf oder vielmehr diese Erklärung, so wie sie vorlag, unbrauchbar. Dazu athmete sie zu viel sichere Ueberzeugung, hielt angefochtene Sätze aufrecht, forderte den Erweis des Irrthums. Darum ist einiges weggeblieben, einiges, was in the vorkommt, nur schwach angedeutet, anderes dagegen binzugefügt, was zwar ausserhalb der Erklärung eine gewisse Wahrheit hatte, aber in diese selbst bineingebracht, sie als mehr erschemen liese als sie wirklich war Es ist wahr, Eckhart hatte an den römischen Stuhl appellirt, aber er hatte damit noch nicht gesagt, dass er mit jeder Weise, wie dieser entscheide, zufrieden sein werde, und in seiner Erklärung selbst sagt er von dieser Appellation nun eben gar nichts, knüpft aber somen Widerruf an die Bedingung, dass man ihm den Irrthum nachweise. Davon aber sagt die Bulle nichts. Auch das verschweigt sie, dass er von den Sätzen, welche die Bullo verdammt, gerade zwei Sätze in seiner Erklärung meht widerrufen, sondern vertheidigt hat, sie glaubt der Wahrheit genug zu thun, wenn sie, nachdem sie 28 Sätze als häretisch bezeichnet hat, am Schlusse wie durch einen lapsus calami sagt, er habe jene -- 26 Satze widerrufen 1). Sie sagt ferner mit Bestimmtheit, Eckhart habe jene 26 Sätze, die er als die seinigen anerkannt, widerrufen, und es wird wohl richtig sein, dass er alle diese als ketzerisch bezeichneten Sätze von der Cölner Inquisition her gekennt hat, aber nicht minder wahr ist es, dass er in seiner Erklärung selbst einer solchen Zusammenstellung von 26 Sätzen mit keiner Silbe gedenkt.

Diese Bewandtniss hat es mit Eckharts angeblichem Widerruf. Was Eckhart gethan haben würde, wenn er die papatliche Entscheidung erlebt hätte, steht uns nicht zu, zu muthmassen. Der Tod hat ihm die schwere Antwort erspart. Der Abend seines Lebens war stürmisch und finster; aber so weit unser Blick ihm folgen kann, sehen wir ihn fest

<sup>1)</sup> Dieser Punct, dass die Zahl 28 unter der Hand mit der Zahl 26 vertanscht wird, verdient genz besondere Aufmerkrunkeit, dem die zwei Sätze, welche Eckhart überhaupt in seiner Erklärung angeführt, vertheidigt und erläutert hat, gebören in der Bulle zu den für keiserisch erklärten Sätzen. Da non die Bulle unter der Hand zwei Sätze abrieht, so folgt deraus, dass sie mit jener Erklärung Eckharta so gut als möglich in Harmonie bleiben möchte, dass sie also eben diese Erklärung vom 18 Februar und keise unders im Augugsbaht hat, wenn sie von einem Widerraf Eckharta sprieht.

und aufrecht, von der Wahrheit seiner Lebre durchdrungen und diese bekennend. Die Seelenkraft, die aus seinen Schriften hervorleuchtet, scheint ihm bis zum Tode geblieben zu sein.

1.

Der Dominikaner Ribolaus von Strassburg, Specialinquisitor für die Dominikaner der Ordensprovins Denischland, protestiet vor dem erzbischöfflehen Inquisitionsgericht zu Cöln gegon eine Vorladung desseiben und legt Bernfung an den phystlichen Sinht ein.

Cöln, 14. Januar 1827. 1

In nomine domini, amen. Anno nativitatis sinedem millesimo trecentesimo vicemmo septimo, indictione decima, quarta decima die mensia January, hora tertie vel quast, constitutus in presentia honorabilium virorum magistri Reyneri doctoris sacre theologie, canonici Coloniensis, poenitentiarij reverendi domini domini Henrici archiepiscopi Coloniansis, fratma Alberti de Mediolano, lectoria fratrum de ordine minorum, domus Colomensia, commissariorum ab ipao domino archiepiscopo, ut dicitur, deputatorum, domin. Godeschalci, officialis curie Coloniensis, et magistri Godefridi de sancto Cumberto, 2) canonicorum predicte ecclesie Colomensis, meique notarij publici et testium subscriptorum, vir religiosus frater Nicolaus de Argentina, lector fratrum ordinis predicatorum domus Coloniensis, vicarius per provinciam Theutonie a sanctissimo patre et domino domino summo pontifice, ut asseruit, constitutus, quandam cedulam sive cartam, quam manibus suis tenuit, in scriptie legit, appellavit, apostolos petut, 2) et insinuavit, cuius quidem cedule tenor talis est. In dei nomine amen. Quia reverendus pater et dominus, dominus Henricus archiepiscopus Coloniensis a manifestis emulis ordinis me: infrascript: faisam insinuationem accepit, non audita parte altera

<sup>1)</sup> Archiv der yates. Bibliothek Instr. miscella ap. 1327, Nr. 14.

<sup>2)</sup> Absobrift Humberto.

<sup>8)</sup> sportoles petut) Post appellationem interpositem litteree dandae sont ab so, a que appellatione sat, ad sum, qui de appellatione cognitures sat quas litteres diminiories sive aposto los appellant. Eymerici Directorium inquinterum. Comment. 1, 457.

sufficienter nec vocata portinenter in tanta causa et summe ardua, ubi secundum jura cautiesime est agendum, reverentia sua per omnia, de qua protestor, principaliter salva, quia nemini facit injuriam, qui utitur jure suo, me fratrem Nicholaum de Argentina ordina predicatorum speeraiem vicarium don ni nostri summi pontificis ad inquirendum, visitandum, corrigendum et omnia et cetera faciendum, que fidem et mores bones contingent, qui potestatem accept super premissis specialem in omnes fratres provincia Theutonio, et ex hoc amplius sum privilegiatus ceteris fratribus predicti ordinis, cam scriptum sit, quod a capite edenda est ratio, item heet de jure communi sibi competat inquirere in causa pravitatis heretice, suam tamen reverentism non latet quod quidem [generale] 1) per specioni derogator, et quod sadom res non debet duplici jure censeri; preterea tantum est in jure, quod promptum est jura juribus concordare, quedom vero sunt jura aliquorum privilegiatorum, que concessa sunt els la favorem fidel et in odium infidelium, cimusmodi sunt privilegia fratrum predicatorum, quibus requitiare non-possunt, etiani si jurassent de quo sunt jura vulgaria. Unde non est verisimile, at jura juribus concordent ir, quod per illam generalem clausulam, in jure communi expressam contra privilegiatos, fratres predicatores includantur, utpote quia ad hoc specialiter ab occlesia sunt instituti, utaborum errores, precipus infidehum eliminent et extirpent, preteron, sine prejudicio loquendo, ei premissa cossarent, que tamen fortius subsistunt, nichilominus causa commissionis sue in me predictium fratrem Nicholaum fundamentum non habeit in jure, qua fratrem Willielmum de Nidecke semper liberum exhibut suis commissarits in pertinentibus ad corum officium, in alus autem etion et ad anam apperlaaset audientiam, vel ad suum forum pertinusset, eximi non poterat a mei predicti vicarij potestate, anas enim sequeretur et fieret ordinis concussioet dissolutio intolerabilis, ij se tamen premissis non obstantabus me citari commist in jure inconvenienter, ordinem menm predictum graviter notando, potestati sumin, pontificis principaliter deregando: Ideo ego frater Nicholaus predictus, sentiens me et provinciam michi decre-

In der Abschrift beiset es apverständlich som tam causem reverentem non intet quod quidem per speciem derogatur.

tam gravatos, in hijs scriptis ad sedem apostolicam appello, et apostolos iterum et iterum peto, insinuans huiusmodi appellationem vobis testimonio presentiam singulorum et specialiter tui notarij publici lic presentis, rogans to ut premissa in publicam formam redigos, tuoque signo consucto signes Quibas lectis per cundem fratrom Nicholaum, dominus Godeschaleus officialis predictus petut sini dari copiam premissorum, prefigens ips. appellanti terminum juris 1) ad dandum et recipiendum apostolos super premissis. Actum, lectum, appellatum, petitum, insinuatum et prefixam in camera sita apud locam capitalarem 2) inferiorem ecclesie Coloniensis, presentibus viris religiosis fratribus Johanne de Gryfensteyn priore, Johanne de Monasterio, Johanne de Tambach, Hermanno de Summo, Johanne dicto Javenis, Wilkelmo de Nidecken, Hermanno de Sterrengassan, Brunone Scherfgin, Ulrico de Straysburch, Hermanno de Summo (\*), ordans predicatoram, fratre Conrado de Aquis ordinia fratrum minorum, domorum Colonicasium, et Gobelino de Belze publico notario, testibus ad premissa vocatis et regatis. Sub anno demini, indictione, mense, die, hora et loco prodictis.

Et ego Johannes Ilosiam publicus imperial, auctoritate notarius premissis cinnibus et singulis una cum testibus prenominatis presens interfin, ea vidi et audivi et exinde hoc presens publicum instrumentum confeci et in hanc publicam formam redegi meoque signo consueto signavi, vocatus ad hoc specialiter et rogatus. Rasuram vero factam in prima linea subscriptionis mee, videlicet publici imperiali auctoritate notarii, manu mea approbe sub signo prenotato.

(L. S.)

<sup>1)</sup> Of Exported Directorum etc. f. 469. Et cum apse delatus tradiderit sabi copium, adhuc Inquisitor habet duos asses ad respondendum et post hace babet adhuc triginta ad apostolos exhibitadum et l'est atatum possit respondere et apostolos dare — tamen at austius procedator, sachus est apquora term num vel decem vol viginta vel riginta quinque disrum cadem ad dandum pariter et recipiendum apostolos — assignare.

Das alte Capitelbaus am Dompiatzo, wo nach der Gründung der Universität (1389) die theologischen Vorkwangen gehalten wurden. Ygl. Bruces, Gaschichte der Stadt Cöln III, 470.

Wiederholter Protest des Alkolaus von Strassburg vor dem erzbischöfischen Inquisitor Reynar aus Anlaus des inzwischen gegen ihn eingeleiteten Verfahrens und Verladung der Inquisitoren vor den populitieben Staht. Colo, 15. Januar 1927 ').

In nomine domini, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo vicentesimo septimo, indictione decinia, quinta decima die menere January, bora vesperarum vel quasi, constitutus in presentia honorabilis viri magistri Reyneri, doctoris in sacra theologia, canonici ecclesie Coloniensis, commissarij reverendi domini domini archiepiscopi. Coloniansis, ut dicitur, una cum religioso viro fratre Alberto, lectore fratrum ordinis minorum in Colonia, vir religiosus frater Nicolaus de Argentina, lector fratrum ordinis predicatorum domus Coloniensis, vicarius a summe pontifice in inquisitionis negotio per provinciam Theutonie in fratres ordinis predicatorum eiusdom provincie, ut asserit, deputatus, meique notarij publici infra scripti et testium subscriptorum, quandam cedulam sive appellationem, quam in manibus suis tenuit, in scriptia legit, provocavit, ad sedem apostolicam appellavit, apostolos petivit, insinusvit et terminum dicte appellationis assignavit, quemadmodum in dicta cedula sive appellatione infra scripta continatur tenor take est. In dei nomine, amen. In jure cautum est, quod habundans cautela prodest, et quod superflua non vitiant, et sicut alibi dicitur novis morbis congruit nova antidota preparari, propter quod licet ego frater Nicolaus de Argentina, vicarius domini summi pontificis in inquisitionis negotio in provinciam Theutonie michi decretam in fratres ordinis predicatorum siusdem provincie, alias appellaverim a reverendo in Christo patre et domino domino archiepiscopo Coloniensi ex certis causia, quam appellationem interject coram volus magistro Reynero doctore in sacra theologia, et fratre Alberto de Mediolano, lectore Coloniensi ordinis fratrum minorum, commissariis predicti domini archi-

<sup>1)</sup> Archiv d. ratic. Bibliothak | Instrumenta mescella an. 1227 Nr. 10.

episcopi, et hoe feci coram voble, ut premittitur, ad deferendum reverentie sue et alludendum sue paternitati, vos tamen commissarij predicti, quibus constare debet per jura, quod nullam in me val ordinem meum vel fratres provincie predicte jurisdictionem habitatis vel recipere potrustis a predicto domino archiepiscopo, quia nos sumus apecialiter pri-Vilegiati et exempti a jurisdictione ordinariorum quorumcunque, nec obstat illa Clementina, que loquitur de hereticis et contra privilegiatos, sed de nobis predicatoribus et privilegio nostre exemptionis nullam facit mentionem, unde in nullo nobie derogatur, et de hoc sunt jura vulgaria preteres salvis promiseis, adhac quia generi per speciem derogatur, et enmmne pontifex in speciali michi fratri Nicolao predicto commiserat iam dudum sate vestram commissionem negotiam inquisitionie, viatationie, correctionie seg reformationie in omnes et singulos fratres ordinis mei predicti et provincie predicte, quam commissionem me nostis habere, sed negatis factis vestris aummum pontificem habere autoritatem clavium et successorem esse beati Petri, cui secundum veritatem evangelicam at fidem orthodoxam anaque auccessoribus in 1940. communit claves predictas, in jura antem cavetur, quod qui succedit in locum alterius, in idem jus succedit, vos autem utrumque negatis tam claves quam successionem, quia facto et processibus vestris utrumque 1) negatie, ut premittitur, plus enum facto, quam verbo, et virtus verbi per effectum exprimitur, verba enim accipiantur in jura cum effecta, unde incidietis in articulum fidei, ut videtur, qui est credere in sanctam ecclesiam, que dictat et predicat et firmissime tenet, summum pontificem successisse beato Petro necdum in part sed eadem penitus potestate, vos tamen premiests non obstantibus preceptum [dantes?] in jure impossibile in derogationem fides et summs pontificis potestatem, a quibus hers appellavi legitume et principaliter a domino archiepiscopo predicto, cui ante cunua notificare debehatis appellationem ab eo interpontam ad summum pontificem, utrum vellet supersedere in se et in vobis ob reverentiam sedia apostolice irreverenter, temere et pertinaciter esdem die circa horam ponam processes fecistis contra me vicarium predictum, cum appellationee predicte interjecte fuissent coram volus apud ecclesiam Coloniensem

I) Abschrift stringen. Abh. d Itt Cl. d k Ak d. West XI Bd. H. Abib

et infra eius districtum circa horam prime vel tertie, infra quam tam breve spatium impossibile vobis erat recurrere ad predictum dominum archiepiscopum, vel eidem intimare appellationes predictes, cum tamen non sit verisimile, predictum tantum dominum archiepiscopum tante potentie et reverentie non deliherare potuisse in tanto negotio ob reverentiam sedis apostolice, cum scriptum est, quod tempore indigemus, ut aliquid maturus peragamus, et ubi maius vertitur parieulum cautius est agendum- et sic liquet ex premissis, vos fronte nimis temeraria junedictionem domini archiepsecopi predicts, si quam in noe habuisset, cum non haberet, absorpaisse quantum in volus fuit, ponentes os in celum, in dominum papam et eccleman, ac commissionem vestram, cum non haberetis ad hoc mandatum, use habere possetis propter allegata, et quod amplius est, preceptum vestrum predictum volehet inhibere et inhibebat, quantum potuit, sed non potuit, ne intromitterem me de aliquibas fratcibus officio meo subjectia, qui possent cooperari vel facere adinquisitionem secundum sius inspectionem et intellectum bonum, [et hoc?] erat absorbere potentiam 1) domini pape et totaliter sibi derogere, et hoc est, escut premittatur, specialiter intentionis vestre, immo juxta tenorem mandati vestri oportebat me divinare, quiessent, val qui possent vestris talibus qualibus processibus oppitulari: ex quibus enormitatibus et impossibilibus processibus sentiens sedi apostolicae derogatum et aius potestata, maxime in articulo fidei predicto, et me vicarium eius predictum et provinciam michi decretam gravatos multipliciter, ad predictam sanctem sedem in bile acriptia appello et apostolos cum instantia peto iterum ac iterum pro me et fratribus meis predictis, insinuans huiusmodi appellationem volus commissarits vice et loco termini peremptorij crastinum dominice Jubilate, quem assigno propter premises et specialiter articulum fides predictum, ao ibs cognoscatur de vestra provincia in articulum fidei predictum per enm, cuins potentis evidentissime et ex certa scientia. derogastis, invocato ad hoc testimonio presentium singulorum et specialiter tui Hermeuni de Breymt, notarij publici hie presentis, ut premissa in publicam formam redigne, et signo tuo consueto consignes. Et hiis lectis idem magneter Raynerus petruit copiem appellationis predicte sibi-

<sup>1)</sup> Absolvift: patientum.

fieri cum instantia, et paratus est dare apostolos ipei appellanti infra terminum juris. Econtra dicebat dictus vicarius, quod non deberet audiri salva reverentia sua, quia nichil juris in sum cadit vel cadere potest jurisdictionia, obstantibus sibi premissis in appellatione predicta positis. Actum, lectum, appellatum, petitum, insinuatum et assignatum in camera superioris domus ipsius magistri, quam inhabitat, site in platea potus apud ecclesiam Coloniensem, i) presentibus viris religiosis fratribus Johanne de Grifonsteyn, priore fratrum ordinis predicatorum Coloniensium, Theoderico de Wormatia Confluentinae et Medardo de Lovanio Coloniensis domorum, magistro Gerardo Rafo, advocato curie Coloniensis, et Henrico de sancto Lupo, clerico prefati magistri Reyneri, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Sub anno, indictione, mense, die et hora diei antedictis.

Et ego Hermannus de Breymt publicus imperiali auctoritate notarius antedictus una cum testibus prenominatis premissis omnibus et singulis presens interfui, ea vidi et audivi et exinde hoc presens publicum instrumentum confeci et in hanc publicam formam redegi meoque signo consueto consignavi, rogatus ad hoc specialiter et vocatus.

(L. S.)

Trankgaus bean Domplatas.

Wiederholung der vorhergebenden Erklärung des Bikoluns von Strassburg vor dem ersbischlätischen laquisiter Albert von Malland. Cilo, 15. Januar 1827. 7

In nomine domini, amen. Anno nativitatis siusdem millesimo trecentesimo vicesimo septimo, indictione decima, quinta decima die mensia. Januarij, bora completorij vel quasi, constitutus in praesentia viri religiosi fratris Alberti de Mediolano, lectorie fratrum minorum domus Coloniensia, commissarij reverendi domini domini archiepiscopi Coloniensis, ut dicitur, una cum honorabili viro magistro Raynero, doctora in sacra theologia, canonico Coloniana, vir religiosus frater Nicolaus de Argentina, lector fratrum ordinis predicatorum domus Coloniensis, vicarius a summo pontifice in inquisitionis negotio per provinciam Theutonie in fraires ordinis predicatorum sinedem provincie, ut assent, deputatus, meique notarij publici infrascripti et testium subscriptorum, quandam cedulam sive appellationem, quam in manihus tenuit, in scriptus legit, provocavit, ad sedem apostolicam appellavit, spostolog petivit, inmunusvit et terminum dicte appellationie prosequende [assignavit], quemadmodum in dicta appellatione sive cedula infrascripta continetur, cuius cedule tenortalia est: In dei nomine, amen. In jure cautum est, quod etc. ut suprausque, signo tuo consueto consignes. Et hiis lectis respondit dictus frater Albertus, lector et commissarins, ut dictum est, quod super appellatione deliberare volebat, et quod eius copiam petebat. Econtra dicebat dictus vicarius, quod ista responsio impertmens est et fuit, et adhoe recurrit ad inspectionem et tenorem appellationie predicte. Requisitus iterum dictus frater Albertus per dictum fratrem Nicolaum super apostolis concedendie, respondit frater Albertus, quod paratus sit dare eos infra terminum juris. Actum, lectum, appellatum, insinuatum et assignatum in loco capitulari fratrum ordinis minorum domus Coloniensis,

<sup>1)</sup> Archiv der vatio, Bibliothek , Instrum, miscella an, 1827 Nr. 11.

presentibus viris religiosis fratribus Gerwino custode Romano, Conrado de Aquis, Johanne de Colonia, Johanne de Juliaco ordinis minorum predicti, nec non fratribus religiosis et discretis Johanne de Grifensteyn, priore fratrum ordinis predicatorum Coloniensis, Theoderico de Wormatia Confluentinae domorum, Medardo de Lovanio dicti ordinis predicatorum, nec non magistro Gerbardo Rufo, advocato curis Coloniensis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Sub anno domini, indictione, mense, die et hora diei antedictie.

Et ego Hermannus de Breymt, publicus imperieli auctoritate notarius antedictus, una cum testibus prenominatis premiseis omnibus et singulis presens interfui, ca vidi et audivi, et exinde hoc presens publicum instrumentum confeci et in hanc publicam formam redegi meoque signo consueto consignavi, rogatus specialiter et vocatus.

(L, 8.)

## IV.

Meister Rebbert protestirt vor den erzbischöflichen Inquinteren gegen die Zuständigkeit des erzbischöflichen Gerickte, das ihn der Häreste wegen vergeladen hat, und appellirt an den päpellichen Stuhl. (31:, 24. Januar 1887. 1)

In numine domini, amen. Appo nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo vicesimo septimo, indictione decima, mensis Januarij die vicesima quarta, in presentia venerabilium virorum magistri Reyneri doctoris sacre scripture et fratris Alberti lectoris in domo fratrum minorum Coloniensium, inquisitorum a reverendo in Christo patra et domino Henrico, sancte Colonienus ecclesie archiepiscopo, sacri imperij per Italiamarchicancellano, specialiter deputatorum, meique Hermanni dicti Reze de Colonia, publici imperiali auctoritate notarij infrascripti, et Bartholomes de Borchuret clerici Coloniensia dyocesia, eadem auctoritate notarij publici subscripti, ac testiam subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum: religiosas vir frater Conradus de Halferstat, ordinis predicatorum domne Coloniensis, de expresso mandato, voluntate, juseu et ratibabitione ac nomine venerabilis et religiosi viri magistri Eckardi, de ordine predicatorum, doctoris sacre theologie, presentis, volentis, mandantis ac ratum habentis, quandam cedulam sive cartam, quam in manibus tenebat, in scriptis de verbo ad verbum legit, et per eam sanctam sedem apostolicam appellavit, seque subject correctioni eiusdem sedis et apostolos cum instantia petivit, ipsisque inquisitoribus terminum prefixit ad prosequendum eandem in curia Romana, prout hec et alia in dicta cedula continentur in hec verba: In nomine domini, amen. Protestato ante omnia per me magistrum Eckardum, doctorem sacra theologie, quod non intendo in aliquo derogure reverentie domini mei, archiepiecopo Colonienei, immo ad ipsum ei oporteret appellarem, sed sue paci defero in hao parte, dico et propono nomine meo et ordinis predicatorum, quod vos, magnater Reynere, doctor sacre acripture, et frater

<sup>1)</sup> Archiv dor vatio. Bibliothek Instrumenta misoella an. 1627 Nr. 18.

Alberte, lector in domo fratrum minorum Coloniensium, me predictum magistrum Eckardum nimis diu circumduxistis impertinenter, çaedendo 1). me nimies et ultra quam oporteret super articulis, quos reputabatis in fide erronece, cum non essent, infamantes me et ordinem meum, qui nunquam a tempore sue fundationis nec in aliquo magistro sacre scripture vei in aliquo simplici fratre in provincia Theutonie fuit de hereei infamatus, terminos michi statuentes superfluos et graves multipliciter, cum jam dudum aute anni medietatem potuisaetis totum processum vestrum un me terminasse, pronunciando vel referendo, pront vobis competebat ex vigore commissionis vestre sicut vel aliter abeque multa vel tanta infamia tanti ordinis et persone mee, presertim cum per vos steterit quare id minime faceretie, quia semper et frequenter me obtuli pariturum jurt et ecclesie sancte del, si forsan in shquo contra ipsam deviassem, dummodo prenunciatum et cognitum de errore meo fuisset legitime, quia nec prius oportebat, cum rem, que culpa caret, in dampnum vosar: non conveniat, et regulariter finie sit litibue imponendue, presertim ubi maius vertitur periculum et scandalum, et ubi mora est scandalosa tam clericis quam laicis, ut in casu presenti, quia nec determinatis aut pronunciatis aut refertis cum effectu juris, me teneri vel non in premissie, sed sole voluntate vel potius temeritate me circumducatis et circumvenitis notorie, periculose et cum maximo scandalo, in prejudicion etatus mei et ordinis mei, et ad infamandum me amplius advocatas frequenter fratres mei ordinia, suspectos eidem ordini vehementer propter causas evidenter notas, qui propter notam excessium turpitudinis propriorum id procurent apud voe, incorrigibiles eese volentes super sus excessibus in jure notorits per judicum suorum sententisa, super quo ipsos fovetis impossibiliter in gravamen et notam mei status et ordanis mei predicti, quorum dictis falsis magis unnitumini 1) quam mes innocentie et puritati, quam paratue sum coram summo pontifice et tota ecclesia probare et declarare. Vos tamen, premissis omnibus non obstantibus, me citari fecietie coram vobie die sabbati metanti, temere ex causis premissis, in derogationem status ordinis predicti et mei,

Absolută, credendo.

<sup>2)</sup> Abschrift: i ... iminL

cam semper fuerim bone fame judicio bonoram hominum et communium, de que bone fama magie gaudere debebatie quam de esus contrario, secundum jura, nec in me inveniretis causam tante delictionis (?) 1) in famoso negotio aupradicto, cum de predictis articulis vel corum similibus jam dudum ante cognitum fuerit sufficienter et pertinenter discossom per religiosum virum fratrem Nicholaum, vicarium auctoritate domini summi pontificia speciali [specialem?], nec de codem pluries debestinquir propter premissa, sicunt dicunt jura, et vos in premissie contra me miseritie et falcem in messem alienam, quod non debebatie ant poteratie propter predicta: ideo ex premissis sentiens me per vos gravatum et per vos gravam posse amplice et ordinem meum predictum, sanctam sedem apostolicam appello in hus somptia, subjiciens me correctioni siusdem in premissie, et apostolos cum instantia peto iterum se iterum, innuens (?) hanc appellationem et mamuans vobis predictis commissariis domini mei archiepiscopi Coloniennia in premissia vice et loco termini peremptorij ad prosequendum appellationem predictam in curia Romana, et terminum vobie statuo crastinum dominice Jubilate, invocant ad premissa testimonium presentium singulorum et vestrorum specialiter Hermanni dicti Raze et Bartholomei de Borchurat, notariorum publicorum hie presentium. Quibus cannibus lectis, bonorabilis vir magister Godefridus de sancto Kuniberto, canonione ecclesie Coloniensia, nomine et de mandato expresso dictorum dominorum inquisitorum hoc volentium et mandantium predicto appellanti respondebat, quod prefati domini inquisitores parati essent el dare apostolos super appellatione predicta, et quod eidem assignarent ex nunc penultimam diem termini juris ad recipiendum apostolos ab eisdem super appellatione memorata. Acta sunt bee omnis in camera sita apud locum capitularem inferiorem eccleue Colonienus, hore post missam pro defunctie in ecclesia ipsa celebratam, precentibne venerabilibus virta et religiosis magistro Siberto provinciali Theutonie inferioria Alimania, fratre Henrico de Aquila, baculario in theologia, magistro Johanne Vogelo, fratre Tilmanno de Lutselmburch, lectore sententiarum ordinis beate Marie de monte Carmeli domus Coloniensie, fratre Hugone, lectore principali, fratre Johanne de Momsberg

<sup>1)</sup> Abschrift dilectionin

ordinis besti Augustini domus Coloniensis, fratre Lamberto lectore minorum so fratre Romano ordinis minorum Coloniensis, fratre Johanne de Gripenstein priore, fratre Theoderico de Wormatia, fratre Hermanno de Summo, fratre Johanne Juvenis et fratre Johanne de Tambagh, ordinis predicatorum domus Coloniensis, et quam pluribus alus testibus fidedignis ad premissa vocatis et rogatis.

Et ego Hermannus dictus Raze de Colonia, publicus imperiali auctoritate notarius antedictus, premissis omnibus et singulis una cum Bartholomeo notario publico subscripto predicto et testibus prescriptis presens interfui, hoc publicum instrumentum exinde confeci et in hanc publicam formam redegi meoque signo consueto signavi, vocatus ad hoc a prefato magistro Eckardo et rogatus, quod est tale.

(L. S.)

Et ego Bartholomeus de Buchorst, clericus Coloniensis dyocesis, publicus imperiali auctoritate notamus antedictus, quia premissis omnibus et singulis superius la presenti publico instrumento contentis una cum Hermanno dicto Raze notario publico suprascripto et testibus prescriptis presens interfin, ideo me pro teste subscripsi, et publico instrumento presenti aignum meum consuetum apposui, a supradicto magistro Eckardo vocatus et rogatus, quod est tale... (L. S.)

## ٧.

Melater Eckharta öffentliche Erhlärung in der Deminikanerkirche zu Cöln ses Anlass der gegen fin erhobenen Beschnidigungen wegen häretischer Lehren. Cöln, 13. Februar 1827. ')

In nomine domini, amen Noverint universi hoc presens instrumentum publicum visuri et audituri, quod anno nativitatis ciusdem millesuno trecentesumo vicesimo septimo, indictione decima, tertia decima die mensis Februarij, hora circa sextam diete diei, in presentia mei notarij subscripti et testium infrascriptorum magister Ekardus, doctor sacre theologie, ordinis predicatorum domus Colomensis, constitutus, ascendit sedem super que in ecclesia fratrum dieti ordinis sermo predicari selet, et ibidem predicavit sermonem populo, et ipse sermone finite idem magister vocavit ad se fratrem Conradum de Halverstat dicti ordinis, mandavit illi, ut cartam, quam in manu sua portabat infrascriptam, nomine suo et pro ipso magistro distincte ad intellectum legeret coram populo ibidem presente, et quain primum idem frater unum articulum sive punctum de contentis in ipsa carta legerat, predictus magister illum in materna lingua populo intellective de verbo ad verbum exposuit. sic de singulis punctis sive articulis in dicta carta contentis iidem magister et frater Conradus processerunt et se expediverunt. Quibus actis per coedem predictus magister mandavit michi notario subscripto, ut ea, que per ipsum et dictum fratrem ibidem acta et lecta forent, manupropria conscriberem et in formam publicam redigerem meoque signo consueto signarem. Tenor vero dicte carte talia est: Ego magister Ekardus, doctor sacre theologie, protestor ante omnia, deum invocando in testem, quod omnem errorem in fide et omnem deformitatem in

<sup>1)</sup> Archiv der vatio. Bibliothes: Instrumenta mincella ap. 1827, Nr. 35.

moribus samper 1), in quantum muchi possibile faut, sum detestatus, cum huiusmod: errores statu: doctoratus mei et ordinis repugnarent et repagnent. Quapropter at quid errorum repertum fuent in premissis, 7) acriptum per me, dictum vel predicatum, palam vel occulte, obicumque locorum vel temporum, directe vel indirecte, ex intellectu minus sano vel reprobo, expresse hic revoco publice coram vobia universia et singulis in presentiarum constitutis, quia id pro non dicto vel scripto exnunc habers volo, specialiter etiam quia male intellectum me audio, quod ego predicaverim, minimum meum digitum creasse omnia, quia illud non intellexi, non [pec/] dixi prout verba sonant, sed dixi de digitis illius Et quod aliquid ait in anima, ai ipaa tota esset parvi pueri Jhesu talis, ipsa esset increata, intellexi verum esse et intelligo etiam secundum doctores meus collegas, si anima esset intellectus essentialiter. Nec etiam unquam dixi, quod ecium, nec sensi, quod aliquid sit in anima, quod sit shquid anime, quod sit increatum et increabile, quia tunc nnima esset pronata 3) ex creato et increato, cuius oppositum acripsi et docui, mei quis vellet dicere, increatum vel non creatum id est non per se creatum, sed concreatum. Salvis omnibus corrigo et revoco, ut premiet, [et] corrigam et revocabe in genere et in specie quandocumque et quetienscumque id fuerit apportugum, quecunque reperim poterunt habere intellectum minus sanum. Lectum, expositum et actum presentibus fratribus Johanne de Grifinsteyn priore. Rytolpho priore de Elz, Ottone de Schowenburg lectore in Configentia, Brunone Schernekin, Arnoldo de Leye, Jacobo de Frankinsteyn, Godefrido dicto Niger, Godefrido Lodewico de Porta Martia, Johanne de Dâren, Theoderico de Würmstis dicti ordinis. Alberto sacardoto celebranti in ecclesia sanctarum virginum in Colonia, Gobelino de Vdinchoven et Bermanno moranti in lata platea civibus Coloniensibus, testibus ad premissa vocatis. Subanno nativitatia domini, indictione, die, hora diei et loco supradictia.

Et ego Walterns de Ketwich clericus curie Coloniensis imperiali

<sup>1)</sup> Die Abschrift hat hier noch für Wenn für nicht vom Abschreiber aus Unschlesmkeit eingeschaben ist, dann könnte vielleicht das Original füg: et haben.

<sup>2)</sup> was in fide of an ampribus.

<sup>5)</sup> Absohraft ponata.

auctoritate publicue notarias premissis omnibus et singulis una cum testibus supranominatis presens interfui, vidi et audivi, et presens instrumentum exinde confeci et in hanc formam publicam redegi meoque signo consusto signavi, vocatus ad hoc specialiter et rogatus. Subscriptiones videlicet priores et rasuras approbo. Datum ut supra.

(L. S.)

## VI.

Moister Bekhart empfängt von den ernbischtstehen Inquisitoren Boscheid in Besug auf die von ihm verlangte Anerhennung seiner Appellation am den päpellichen Stubl. Chin., 22. Februar 1227, ')

In nomine domini, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo vicesimo septimo, indictione decima, mensis Februarii die vicesima secunda, hora prime vel quasi, in armario ecclesie Coloniensia, în presentia venerabilia viri magistri Reynori dectoris sacre theologie sive sacre scripture, inquisitoris una cum religioso viro fratre Alberto, lectore in domo fratrum minorum Coloniensium, a reverendo in Christo patre domino domino Henrico sancte Colomenas ecclesie archiepiscopo specialiter deputati, meique Bartholomei de Buchorst clerici Coloniensis dyoecesis publici imperiali auctoritate notarij infrascripti, et Hermanni dicti Raze de Colonia eadem auctoritate notarij publici subscripti, et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum, personaliter constitutus venerabilis et religiosus vir magister Eckardus de ordine predicatorum, doctor sacre theologie, idem magister Eckardus viva voce dixit et protestatus fuit verbis latinia, quod ei ipsi inquieitores ambo essent presentes et eos simul in dicto loco haberet, ab ipeis peteret sibi duri apostolos super appellatione, quam alias ab eis interposuit ad sedem apostolicam, et quia simul ibidem non essent, ideo ab ipao magietro Reynero sibi dari petivit apostolos super appellatione predicta. Quibus sic petitis idem magister Reynerus quandam cedulam sive cartam. quam in manibus tenebat, luco apostolorum dedit ipsi magistro Eckardo et legit de verbo ad verbum in hec verba. Appellatio [appellationi?] magistri Eckardi, quam nuper coram et a nobis interposmit, tamquam (quamquam?] frivole ovidenter, ut ex actie, coram nobis in causa inquisitionis super heresi contra eundem magistrum Eckardum pendentie actitatia,

<sup>3)</sup> Archiv der vatic. Bibliothek Instrumenta miscella ap. 1527 Nr. 16.

liquet manifeste, non [7] duximus deferendum, hanc nostram responsionem ipas loco apostolorum concedentes, et mandamus volus tabellionibus, ut super hac apostolorum concessione nobis faciatis publicum instrumentum, 1) Acta sunt bec in armano predicto, presentibus vins religiosis fratra-Johanne priore ordinis fratrum predicatorum in Culonia, fratre Ottone de Sconenborg et fratre Conrado de Halverstat ordinis predicti, testibue ad premissa vocatio et rogatio. Item: Anno nativitatio domini, indictiona, die mensis einsdem predictis, in presentia mei notarij supradicti et predicti Hermanni dicti Roze notarij publici subscripti et testiom subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum, coram fratre Alberto inquisitore predicto idem magister Eckardus personaliter constitutus premises protestatione per ipsum iterata, ut superius in presenti pubheo matrumento continetur, sibi ab sodem fratre Alberto dari petivit apostolos super appellatione sua memorata. Quibus sig petitis idem frater Albertus quandam cedulam sive cartam, quam in manibus tenebat, loco apostolorum dedit ipsi magistro Eckardo et legit in hec verba:

<sup>1)</sup> Ich babe oben B. 24 gesagt, die luquisitoren des Errbischofs hitten die Appellation Eckharts angenommen. Dom scheint entgegensustehen, dass die Inquisitoren in anserm Actenattacke sugar appellatio (appellations?) — non dax.mas deferendum. Allsin abgorden daron, date die Art, wie bei der Wiederhalung der Formel dies "non" geschrieben und eingesetzt ist, auf Unsteherheit des Abschreibers schliemen lässt, so seheinen mit insbesondere folgende Untitande auf einen lerthum in der Abschrift binzuweisen. Erstlich wurde die Sache Rekbarts wirklich von dem Papite, an den Eckhart appellirt hatte, einer norhmaligen Unteranchong untersogen (die Buile sugt. ex inquisitions contra eum super his auctoritate vaperabine frairie nouri Henrici Coloniensus archiepiscopi print facta et tandem auctoritata. nostra in zomana curia zenorata eta j Zeraitena acherut der Nachesta in dem Bascheld der Inquinteren zu eagen, date die Appellation von ihnen angenommes set, denn sie fordere. die Notare auf ut seper has apostolorum concessions nobie faciatie publicum matrumeatum. Non findet sich zwar in Eymoriche Directorium auch der Ausdruck soncedere apostonos negutivos für einen absobliggigen Beschvist, allem dass das einfache apostolurum concessio abne den Zusatz negativorum oder refutatoriorum diese Bedeutung haben soile, nt mir unwahriehein ich. Drittens müssien den Directiven aufolge in unserer Formel die Urfinde im einzelnen angegeben sein, wonn der Boicheid ain abschlägiger wäre, und aben dies at hier nicht der Fall. Rodiich spricht such der I metand, dass Eckhart die Antwortder Inquinteren einfach ohne Protest accept et, dafür, dam die Abschrift das Origina. anrichtig wiedergebe. Vielleicht ist im Original für tamquam i quamquam und für aus - not to letter. Conclus our abor such this Inquintures hitten withhich in obigin Autwort die Appellation Eckbarts zurückgewiesen, so wäre das doch für die Sache selbst ohne. wesentliche Bedeutung geweisen. Sie haben factisch dennoch der Appellation Lekharte Folge geben mitteen, wie dies nus dem werteren Verläuf des Processes bervorgeht.

Appellatio [?] magistri Eckardi, quam nuper coram et a nobis interposuit, tamquam [?] frivole evidenter, ut ex actis, coram nobis in causa inquisitionis super heresi contra eundem magistrum Eckardam pendentis actitatis, liquet manifeste, non [?] duximus deferendum, hanc nostram responsionem ipsi loco apostolorum concedentes, et mandamus vobis tabellionibus, ut super hac apostolorum concessione nobis faciatis publicum instrumentum. Acta sunt hec in domo capitulari fratrum minorum in Colonia, hora tertie vel quasi, presentibus religiosis viris fratre Johanne guardiano fratrum minorum predictorum, fratre Romano poenitentiario dicti domini archiepiscopi, fratre Johanne viceguardiano, fratre Conrado cursore, et fratre Wernero de Pixide ordinis predicti, nec non fratre Johanne priore, fratre Ottone et Conrado predictis testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Et ego Bartholomeus de Buchorst, clericus Coloniensis dyocesis, publicus imperiali auctoritate notarius antedictus premissis omnibus et singulis una cum Hermanno dicto Raze notario publico subscripto et testibus prescriptis presens interfai, hoc publicum instrumentum exindo confeci et in hanc publicam formam redegi meoque signo consueto signavi, vocatus et rogatus, quod est tale ... (L. S.)

Et ego Hermannos dictus Raze, publicus imperiali auctoritate notarius predictus, quia premissis omnibus et singulis prout superius in presenti publico instrumento continetur, una cum Bartholomeo publico notario predicto et testibus antedictis interfui, ideo me pro teste subscripsi et predicto publico instrumento signum moum consuetum apposui rogatus.

(L, S.)

|   | • |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |

## Die

# Niederländischen Wiedertäufer

während der Belagerung Münsters 1534 bis 1535.

Yon

C. A. Cornelius.

# Niederländischen Wiedertäufer während der Belagerung Münsters 1534—1535.

Yon

#### C. A. Cornelius.

Wenn Münster zich als der Hauptvulczn bezeichnen lässt, durch welchen die unterirdische Gährung der Wiedertäuferei den Weg zum Tageshoht gefunden hat, so ist es das Eruptionsgebiet des Vulcans auf welches ich diesmal die Aufmerksamkeit der Classe richten will. Man kennt dasselbe länget wohl im allgemeinen, und die Geschichtschreiber wiederholen einer nach dem andern die auffallenden Erscheinungen verwandter Art, die ausser Münster während der Belagerung der Stadt zu Tage getreten sind. Wenn man dagegen nie versucht hat, dem Zusammenhang dieser Dinge auf den Grund zu kommen, die Zustände und Entwicklungen des ganzen Gebiets während der betreffenden Zeit zu erforschen, so liegt das ohne Zweifel zunächst an der Beschaffenheit der Quellen. La ist nun ein Versuch, aber freilich nichts weiter als ein Versuch, den ich, gestützt auf eine, wenn gleich ansehnliche, doch immer noch unzulänghehe Bereicherung des Quellenmaterials, im Folgenden biete. Veranlasst hat ihn die Auffindung des Büchleins von der Rache durch Bouterwek, meinen zu früh verstorbenen Mitarbeiter in diesen dunkeln behachten, Entschuldigung wird seine Veröffentlichung in dem Geleite finden, das er einer Anzahl Actenstücke zu geben bestimmt ist.

Schon bei der Gründung der Gemeinde Christi zu Münster wirkt ganz Nordwestdeutschland mit. Zufluss aus Westphalen, vom Niederrhein rechts und links bis von Lüttich her, aus Brabant Geldern Overyssel, erfüllt die Stadt, vorzüglich aber Friesen aus allen ihren Landen, vom Osten der Eins bis Seeland "Holländer und Friesen" ist das dritte Wort bei Gresbeck, "das waren die rechten Büsewichter". Sie spielen fast durchaus die erste Rolle, aus ihrer Heimat kam die Taufe und der Prophet nach Münster, eie wuren die Gründer der Gemeinde, und fast alle Stufen der folgenden Entwicklung lassen sich auf den Einfluss der friesischen Häupter zurückführen.

Während der Dauer des Münsterischen Reichs bleiben überall im ganzon Umkreis die Gemeinden und mehren sich – In den kleinen Städten. des Münsterlandes, Coisfelt, Warendorf u. s. w., in Osnabrück, in Hamm und der Großschaft Mark überhaupt. Am Niederrhein steht Coln voran unter der Brüder Westerburg Leitung, daneben sind Aachen Maestricht Wesel wichtige Platze In Overyesel than sich die drei kaiserlichen Städte hervor Deventer Zwolle Campen, in Brabant Hertogenbosch. Amsterdam ist die Metropole gewesen, dort hat Jan Volkerts sie Apostel Melchior Hofmanna gewirkt, dorthin zuerst wendet sich der Prophet mit seinen Offenbarungen, von dort gehen seine Apostel aus, insbesondere die Münsterische Gemeinde wird von dort aus gegründet; auch apäter bleibt Amsterdam immer das Augenmerk aller Täufer im Niederland – Aber alle grösseren Städte Hotlands sind Heerde der Täuferer Leiden Delft Harlem Dortrecht Hang, auch Schiedam Rotterdam Aleman, besonders das Waterland mit Monikendam, we zwei Drittel der Einwohnerschaft zu der Gemeinde zählen, und die Herrschaft Burens: Benacop und Yeselafein. Eben au voll ist Westfriesland, mit den Hauptorten Speek Bolswert Leeuwaerden Dockum, and Gromngerland, wo die Gemeinden thom Damme und Groningen die Mittelpuncte bilden, die letztere eilfhundert Köpfe stark, zwei Predicanten an der Spitze. Etwas geringer scheint die Theilnahme, die Ostfriesland und Seeland der Sache widmen. - Auch im ganzen übrigen Niederdeutschland ist die Empfänglichkeit gross, der Anhang im Wachsen; Wismar, wie es den

Anachein hat, im Begriff ein zweites Münster zu werden. Von Oberdeutschland gar nicht zu reden. Aber während hier wie dort die
unmitte bare Verbindung mit Münster fehlt, stehen Münster und der
umgebende Nordwesten Deutschlande von Anfang bie zu Ende in ununterbrochenem Verkehr und lebendigster Wechselwirkung.

Am augenscheinlichsten zeigt sich das gleich zu Anfang der Belagerung. Während der Bischof von Münster die Kräfte an sich zieht, durch eigene Werbung und Unterstützung der Nachbarn, um die Einschliessung zu einer eigentlichen Belagerung zu steigern, ergeht aus der Stadt der Aufruf in die Lander die Gränbigen sollen eich sammeln in das neue Jerusalem, in die Stadt der Erbaltung der Heiligen and Zettel gehen berum, theils nachdrücklich ermaknend, theils out lakonischer Kürze schreckend "Liebe Brüder, ihr sollt ziehen auf Bergkioster, ame halbe Mede von Hasselt. Da sollt ihr sem vor Mittag, nicht früher und nicht später, oder der Wolf möchte euch vernichten Dies muss sein. Den 24 März müsst ihr da sein, vor Mittag dess memand zurückbleibe, der sich selbst suche, oder die Rache wird ibn unversehens ereilen " -- Und in den Tagen vor dem 24. März gieng es durch die Lande wie ein Erdbeben. Die Leute sammeln sich zum Zug, in Brabant and im Clevischen nordwärts, aus Friesland südwärts. Von Seeland und Südholland ziehen sie die Wasserstrassen entlang auf thren Schuten nach dem Norden. In Sparendam Cromenyerdyk Amsterdam sind Schiffe gemiethet, um über die Zuyderese zu fahren. Aus dem Water-Fries- und Norderland rüsten sie sich zur directen Fahrt aus den Höfen von Monikendam Edam Enkhuyzen u. s. w., ihr Ziel das Swarte Water und Genemuiden. -- Die Leute baben ihrer Abeicht kein Hehl, sie neugen ihr Ziel. Und sie denken nicht, dass man sie hindern könne, sie haben wohl Waffen bei sich, denn das ist ihnen geboten; aber jede militärische Ordnung, jede Führung, selbst der Gedanke an den Gebrauch der Waffen fehrt. Von oben war in dieser Beziehung nichts vorgesehen, nur das Ziel angegeben, dort soll dann eine Leitung eintreten. Und daher kam es, dass es zwar Milhe genug kostete, aber geringer Krafte bedurfte, die Leute von dem Ziel aufzuhalten und zu-Die Versammlungen im Clevischen und anderswo werden gehindert, die Schiffe in Holland zum grossen Theil angehalten. Die

dennoch hußberkommen, finden drüben die Drosten von Genemuiden und Vollenhoe, die städtischen Obrigkeiten von Zwolle und Campen in Thätigkeit man verhaftet die einen, sorsprengt durch Reiter die andern; dem Rest wird, ehe er gelandet, entgegengefahren, boi der Insel Ens 21 Schiffe weggenemmen, darin 3000 Seelen, Männer Weiber und Kinder

Nachbar, als das Ungläck geschehen war, hat man wohl versucht, entschuldigend zu erklären, die Leute haben die Aufforderung misverstanden, nur die, welcho zu Hause nicht mehr ausbalten können seien. gemeint gewesen. Dabei kann man auch daran denken, dass die Zeit des Aufbruchs angofähr mit dem Echlusstermin der Gnadenzeit für diejenigen, welche zu Rege und Busse sich melden, zusammenfällt. Aberdie Briefe sprechen zu deutlich die Gläubigen sollen sich retten vor der Strafe Gottes über Bahylon, milem sie nach Münster ziehen, welches dazu besturint ist, die Heiligen am Leben zu erhalten. Es ist ein Werkprophetischer Eingebung - wodurch freihelt eine bestimmte aussere Yeran, assung night nasgeschlossen wird - und so trägt die Ausführung denserben Stempele nichts vorbereitet, nirgende ein praktischer Gedanke; sm Namen Gottes wird befohlen, im Namen Gottes gehorcht, auch die beugen sich und schlieseen sich an, denen die bache micht gefällt wir wissen dies z. B. von Jakob van Campen -; für Leitung und Ausgang wird auf Gottes Eingreifen vertraut.

Eben so unverbereitet war der Streich, der in derseiben Zeit auf Amsterdam gefährt wird. Die Schiffe, die noch nicht abgesegelt waren, wurden durch die Leanten des Hofs von Holland am 21 März mit Beschlag belegt. Am 23 März sah man plötzlich eine kreine Anzahl Männer über die Strassen rennen, mit geschwungenen Schwertern, rufend "Wehe webe, Gottes Segen über die neue Seite, Gottes Fluch über die alte Seite!" ) — Die Prugmatiker auter den Zeitgenessen erkihren: Als sie sahen, dass sie nicht hinüber oder heraus aus der Stadt konnten, wohten sie durch den Schrecken und ihren Anhang sich der Stadt bemeistern und ihre Schiffe aus dem Arrest befreien. Das mag immerhin,

 <sup>1)</sup> Le und die beiden Hälften der Stadt gemeint, die westliche und die Estliche. In der westnehen der neuen Seite, lagen so wert ich sebe die gewöhnlichen Verminnlungsorte der Täufer

halb bewusst, den Austoss gegeben haben. Aber die dort handelten, waren nicht Menschen kluger Berechnung: es waren die Apostel des Jan Matthys Bartholomaeus Bockebinder, Willem de Cuiper, Pieter Houtsager. Sie waren ohne Zweifel von einem fremden oder ihrem eigenen prophetischen Geist ergriffen und führten einen Befehl des Vaters aus. Es ist ja später oft genug prophezeit worden, dass Amsterdam den Kindern Gottes gegeben sei. Natürlich konnte das seltsame Beginnen keinen andern Erfolg haben als die Gefangenschaft der Urheber und ihren Tod durch Henkershanil

Ueber die Natur des Anschlage, den man bald darauf, Ende Aprils, von den Wiedertäufern fürchtete und mit allerlei Vorsichtsmasregeln abzuwenden auchte, sind wir nicht unterrichtet.

Darauf verdoppelte sich die Schärfe der Verfolgung und die Zahl der Bestrafungen und Hinrichtungen Allerdnige die volle Strenge der Exhicte walten zu lassen, gieng hier nicht wohl an Schon bei dem ersten Zugriff musste man, ohne die Entscheidung der obersten Behörde abzuwarten, die Tansende von Gefangenen meistens einfach entlassen Aber auch nachher fühlte sich der Hof von Holland, obgleich sonat an Milde nicht gewohnt, zu mässigenden Vorschlägen gedrungen. Seine Vorlage an die Centralregiorung stellt Kategorien auf 1) Kinder unter 10-12 Jahren, sie sollen einfach entlassen werden; 2) Kinder über 10-12 Juhren, die durch ihre Eltern, 3) Frauen, die durch ihre Männer. verführt wurden, 4) Mänger, die aus Enfalt sich haben verführen lassen, für welche alle er Gnade beansprucht. Auch in bezug auf die Confiscation wünscht er eine Milderung zu Gunsten der unschuldigen Ehehälfte. the Entscheidung lautet entgegenkommend; aber es fallt auf wie schwerman in Brüssel den Buchstaben der Educte aufgibt. Kinder von 9-12 Jahren sellen die Ruthe bekommen, selon la malice que lon trouvera en eux. Kinder über 12 Jahre sollen eigentlich ebeuse bestraft werden, als wenn sie einen Mord begangen hätten, doch wird es dem Gewissen des Hofs überlassen anders zu bestimmen. Auch den Männern kann verziehen werden, wenn die Einfalt so gross und offenbar ist, dass sie billig entschuldigt werden müssen. Für diejenigen aber, die über das Altarsacrament eine schlimme Mernung haben, und die nicht glauben, dass Christias von Marsen sein Fleisch angenommen bekanntlich ist beides

bei allen Meichiersten der Fall gewesen — muss der Hof besonders aufmerksam sein, denn dies ist der schlimmste Irrthum von allen, und hier darf man nicht Gnade geben, wenn es nicht wegen der grossen Menge nöthig ist, doch immer die Häupter ausgenommen. Dagegen wird die Confiscation ohne Aenderung festgehalten. — Die Brüsseler Regierung hatte selbst keine grosse Vorstellung von der Wirkung ihrer Milde; denn sie fügt ihrerseits den bezeichnenden Vorschlag hinzu wegen der Menge scheine es gut, die Hartnäckigen nicht mit Schwert und Fener zu richten, sondern mit dem Sack, oder sie in ein Schiff zu setzen und mit demselben zu versenken

Es ist diesmal bei dem Vorschlag geblieben, und auch im übrigen zeigte eich der Hof von Holland milder als man zu Brüssel wollte und erwartete. Der Abgeordnete des Hofs wurde deshalb instruirt, dem gefürchteten Tadel entgegenzutreten, wenn die Konigin oder jemand von dem Rath meine, dass man es zu leicht genommen, die Anabaptisten zu Resipiscenz und Gnade zuzulassen, soll er antworten, Statthalter und Hof haben so gehandelt, dass sie es vor Gott und Königin verantworten können, und glauben, wenn Königin und Rath gegenwärtig gewesen und die Armuth und miserabilité der Gefangenen gesehen, sie würden ebenso gehandelt haben. Dennoch war das Resultat der Reise, die der Statthalter von Holland, Gruf Hoichstraten, mit dem Hof durch die Städte von Holland machte, April und Mai 1534, schrecklich genug: ungefähr hundert Personen beiderlei Geschlichts wurden durch Fener Schwert und Wasser getödtet.

Dies gefiel den wenigsten im Land, und der Generalprocurator Reynier Brunt und diejenigen Räthe des Hofs, die zu diesen Dingen gebraucht wurden, hatten vielfach unter dem fast allgemeinen Widerwillen gegen die Schlächtereien und unter der Missachtung ihrer eigenen Person zu leiden. An der Spitze des Widerstande befanden sich die städtischen Obrigkeiten; neben ihnen auch die paar Seigneurs mit hoher Gerichtsbarkeit. Man hatte mit dem Hof zu streiten, der die Ketzer nach dem Haag haben wollte, während die Städte ihre Gerichtsbarkeit vertheidigten. Die Privilegien der Städte schlossen die Confiscation bis auf ein geringes Mass aus, wogegen der Hof die Einwendung erhob, dass in Sachen der Ketzerei und des Hochverrathe alle Privilegien dessaren.

Solche Fälle, wie im April und Mai, dass der Statthalter selber in den Städten erschien, mit besonderer Vollmacht der Königin ausgestattet, um mit dem Hof von Holland das Recht zu üben, waren Ausnahmen. Häupter von Amsterdam nahmen das sehr übel. Schon vorher hatte Cornelius Benninck, damals der angesehenste Mann der Hauptstadt, als er im Hang die Hinrichtung der Täuferischen sah, die von Amsterdam zur Aburtheilung hingebracht worden, geäussert wir werden ihnen niemand mehr auf die Fleischbank liefern. Und da Pieter Colyn und die andern Bürgermeister, gleicher Weise auch der Schout Jacob Heymans van Amstel, diese Gesinnung theilten, so wurde, nach beendigung des Blutgerichts im Mai, vor der Hand nicht mehr verfolgt. Der Statthalter war gewöhnlich ausser Lande, und wie viel dann die Weisungen des Hofs von Holland gelten sollten, hieng in erster Instans unmer von dem guten Willen der Bürgermeister und Vroetscepe ab Es kam also eine Zeit verhältnissmässiger Ruhe und Duldung, in welcher die Täuferische Gemeinde anwuche. In Amsterdam! Aber ähnlich gieng es überall in den Niederlanden. Alle Spuren zeigen, dass Taufe und Lehre im Gang blieben, beimlich, aber ununterbrochen, dass die Aemter der Lehrer Taufer Diacone regelmässig fortgepflanzt wurden. Als dann, Anfang Octobers, der Statthalter wieder in Amsterdam erschien, Bürgermeister und Wethonders zur Verantwortung aufforderte, den Rücktritt des Schoute und eine entsprechende Neubesetzung des Amts veranlasste, da, im Beginn der neuen Verhaftungen, kam es zu aufrührischen Bewegungen in der Stadt. Jan van Wy, Jan van Scellingwoude mit anderen wühlten m der Gemeinde und unter den Schuttere und forderten auf, man solle sich zusammenthun, die Verhaftung und Abführung der Bürger zu hindern. In der Nacht erschienen sie haufenweise mit Waffen auf dem Platz, vor den Wohnungen des Statthalters und des Generalprocurators, um Verhaftungen zu hindern, das Christenblat zu bewahren, wie sie segten. Dies dauerte, den Bemühangen der Bürgermeister zum Trotz, Tage und Nächte fort. Der Statthalter verliese Ameterdam Auf das Stadthaus gefordert, erechienen Jan van Wy und Jan van Scellingwonde in Begleitung thres Anhangs und erkiarten, sie wollten nicht verhaltet und aus der Stadt geführt werden, sie seien wohl fünfzehnhundert stark, die das webren wollten. Und man liess sie ungefährdet gehn, aus Furcht vor

grösserem Uebel. — Im November erneuerte sich die Gefahr. Man besorgte das schlimmete "Zweimal, sagte Jan van Reenen zu dem Bailin von Waterlant, ist une die Stadt entkommen, das drittemal wird es gehn!" In derselben Zeit, an S Pontians Abend, am 18. November, wurde heimlich unter den Täufern die Weisung herumgegeben, drei Tage zu fasten und für den Sieg zu beten.

Wir haben über diese Vorgänge, so bedeutsam sie augenscheinlich gewesen sind, nur einzelne dürftige Notizen, wie sie aus knapp gehaltenen Bekenntnissen Klagen Urtheilen sich zusammenstellen lassen, die obendrem nur ausserliches betreffen und den innern Zusammenhang höchstens errathen oder ahnen lassen Die Räupter sind beimliche Wiedertaufer. Aber so gross war, auch nach den weitest gehenden Angaben, die Zahl dieser Partei nicht, um in einem Aufruhr, mit gewöhnhohen Matteln und für eich allein, die Oberhand zu erlangen haben are the Banner diesmal might offen entfaltet. Daneben aber bestand eine evangelische Partei - Lutheraner und Sacramentieten, wie ese in der Correspondenz des Hofs von Holland häufig genannt werden -. gross an Zahl, wenn auch nicht an Thatkraft: viele der Gebildeten gehörten dazo, in den Schuttereien batten sie eine namhafte Vertretung, und die vornehuisten Bürger, auch die Bürgermeister zum Theil, standen an der Spitze. So war die Lage nicht beschaffen, dass jemend offen die Dogmen zu discutiren hätte wagen dürfen: aber während die einen in die Neue Kirche grengen, wo die etreng ultgläubige Pfarrgeistlichkeit herrschte und einheimische und fremde Ordensbrüder predigten, besuchten die andern die Predigten in den Leprosen- und Gasthäusern, die auf den Kanzeln der Neuen Kirche als ketzerisch verdächtigt wurden, Allerlei Ungebühr richtete sich gegen Geistliche, besonders Mönche. Das war ziemlich populär, in dem Grade dass ein Theil der Schutters spottweise die Farbe der Münchskaputzen trug. Und nur selten, wenn der Scandal zu notorisch wurde, trat die Obrigkeit dem entgegen. So heis emer im Sommer 1534 sein Haus durch den Maler mit einer allegorischen Darstellung schmücken Tenfelchen mit Fischerer beschäftigt, die Teufelchen im Monchahabit, eie fiechen Geld Kase und andre gute Dinge, Das wurde weggewischt, Hausbesitzer und Maler zu Bittfahrt und Geldbusse verurtheilt. Es lägst sich denken, wie sehr unter Umständen eine

Auflehnung gegen die Obrigkeit von dieser Stimmung begünstigt werden konnte. Und ausserdem werden wir schwerlich fehl gehn, wenn wir die demokratischen Triebe, die damals in ganz Niederdentschlund eokräftig sich regten, auch in Amsterdam voraussetzen Solche Elemente mitwirkend gedacht, lässt sich begreifen, wie man am S. Pontiaus Tag zu Amsterdam das schlimmste entweder befürchten oder hoffen konnte. Aber ebenso begreiflich ist dann auch der Umschwung, sobald die varschiedenartigen Elemente sich trennen. Und dies scheint damals eingetreten zu sein. Als Jan van Reenen verhaftet wurde, sammelten sich die Haufen unter der gewohnten Führung vor dem Gefängniss. Die volksbeliebten Rürgermeister Pieter Colyn und Goessen Recalf redeten beschwichtigend zu der Menge, aber sie wurden zurückgewiesen, man wolle sich nicht mehr mit schönen Worten abspeisen lassen. Da museten die Bürgermeister in ihrer Noth zu dem letzten Mittel greifen, versammelten Schuttereien und Gilden, und fragten wes man sich zu ihnen su versehen habe. Und hier gab es wohl eine Partei die lärmte und auf die Pfaffen losschlagen wollte, die Mehrheit aber trat für die gesetzliche Ordnung ein — Es folgte eine Zeit der Reaction Schout that seine Pflicht, und viele Anabaptisten flohen. Einige, darunter Jan von Wy, wurden hingerichtet, andere verbannt. Scellingwoude, der sich noch einige Zeit vor den Thoren der Stadt hielt und in Vereammlungen mit seinen Anhängern über das Münsterische Gemeinwesen Rath pflog schwerlich allein zu theoretischen Zwecken, fiel dann der Justiz des Hofs von Holland anheim. Die Verhaftungen, zu denen der Generalprocurator Brant in persönlicher Anwesenheit mitwirkte, wurden noch bis Ende Decembers fortgesetzt: als aber Jan Pacuwe Bekenntnisse unerwartete Enthüllungen brachten und eine Reibe Personen aus den oberen Schichten der Bürgerschaft als Melchioriten hezeichneten, trat wieder die Milde oder Parteilichkeit des städtischen Regiments ins Mittel und liess durch Verheimlichung der Verhörsprotokolle den Beschuldigten die Wege zur Flucht offen.

Unterdes, im Laufe des Jahres 1534, hatten die Dinge in Münster eine Entwicklung von höchster Eigenthümlichkeit und wie im Schnellschritt durchgemacht: das anfänglich äusserst einfache Gemeinweisen von unschuldig und friedlich communistischer Tendens nach den ursprüng-

lichen Ideen der täuferischen Mutterkirche zu Zürich war zuerst in der Hand des Propheten und unter dem Drang der Umstände eine kriegerische Theokratie geworden, dann ein Richterstaat nach dem Muster Jaraela, zuletzt ein Königreich als Vorbild für die demnächstige Weltregierung. Daneben war die Vielweiberei eingeführt worden, mit der wieder andere fremdartige Lehren und Einrichtungen zusammen hieugen. Wenn diese Entwicklung einerseits einen Beweis liefert für Schwung und Kraft der Schwärmerei, die in Münster der ganzen übrigen Welt den Handschuh kinwerf, so finde ich doch anderseits, dass die allgemeine Sache der Täuferei eben dadurch den erheblichsten Schaden gelitten hat. Obbe Philips führt Klage über die Mannigfaltigkeit und Spaltung der Lehre unter den Täufern "Der eine setzte die Ebe auf Schrauben, der andere lehrte nichta als Gleichnisse, der dritte wollte keinen zu Gnaden wieder annehmen noch für einen Bruder erkennen, der einmal nach der Taufe abfiel, und deutete darauf die muthwillige und wissentliche Sünde Hebr. 6 u. 10. der vierte wollte die Taufo Johannis vor der Taufe Christi haben. Andre hielten viel auf Gesichte Traume und Prophezenungen. Einige meinten auch, dass, wenn alle Brüder und Lebrer getödtet wären, sie sogleich wieder auferstehn, mit Christo hier tausend Jahre regieren, und alles, das sie verlassen hätten, wieder bundertfältig empfangen würden. Und also war unter ihnen fort so mancher Sinn, so mancher Lebrer" in Münster war ein solcher Zustand freilich nicht möglich dort wurde auch discutirt, aber jede Weiterbildung der Lehre wurde entweder von der ganzen Gemeinde angenommen, oder durch das Schwert die Glaubenseinheit aufrecht erhalten. Aber draussen in der Heimlichkeit, unter Verfolgung und Druck, war Unordnung und Verwirrung, Zweifel und Streit nicht zu vermeiden. Und was die Hauptsache ist die Gemeinden draussen konnten der Münsterischen Entwicklung nicht nachkommen und blieben zurück. Nicht allein dass sich keine Spur von Vielweiberei in dem ganzen Umkreis der täufer schen-Bevölkerung während der Belagerung Münsters nachweisen lässt, sondern gerade die bedeutendsten Lehrer neigten schon in dieser Zeit, immer wieder zu der ursprünglichen friedlichen Gestaltung ihrer Kirche zurück, und wenn sie den Münsterischen Aufforderungen und Antrieben zeitweilig nachgaben, so geschah as wider Willen und mit grossen Bedenken.

Daneben bleibt es besteben, dass die Gesammtheit dessen, was in Münster geschah, das ausgebildete Wiedertäuferreich, eine ungemeine Anziehungskraft, eine alles überwiegende Gewalt auf die Geister übte. Nicht blos auf jene Brüder, die selbet kamen und in den Zauberkreis dieses festgeschlossenen, von einem Sinn durchgithten und so völligfremdartigen Mikrokosmus eintraten, denn trotz der Belagerung war der Verkehr mit der Aussenwelt, wenigstens bis in den Januar 1535, nicht wesentlich gehindert; es kamen und giengen viele, einzeln und in Gesellschaft. Nein, auch die fernsten Gemeinden hörten mit Andacht auf die Erzählungen von den Wundern, mit welchen der himmlische Vater erst sein neues Jerusalem gegründet und dann das Häuffein vordem grimmigen Wüthen der Gottlesen beschirmt, und durch des unmittelbare und sichtbare Eingreifen des Herrn gelt ihnen des, was in Münster den ursprünglichen Lehren ihrer Kirche zuwider geschah, wenigetens so weit es eben Münster betraf, geheiligt und über den Zweifel erhoben. In diesem Gefühl der Gewissheit und des Sieges ist auch die Restitution geschrieben, das Hauptwerk Bernt Rothmanns, welches eine Darstellung der in Münster herrschenden Lehre und Lebensgestaltung und die Geschichte der wunderbaren Gründung und Erhaltung der Gemeinde enthält ein Buch das im Oktober und November seinen Weg in das ganze nordwestliche Deutschland fand. Und nus demselben Gefühl ist nuch die That zu erklären, die gleicheam den Gipfel des schwärmenschen Aufschwungs in Münster bezeichnet, die Aussendung der 28-Apostel, die nach allen vier Weltgegenden den Volkern die Aukunft des Könige von Ston verkünden sollten, der sich jetzt aufmachen werde, den Thron seiner Herrschaft über die ganze Erde zu errichten. Es war eine That prophetischer Eingebung, ohne Ueberlegung unternommen, ohne Vorbereitung ausgeführt. Empfänglichkeit war überall vorhenden, und wo den Aposteln der Raum zur Wirksamkeit verstattet wurde, hatten sie vollständigen Erfolg. In Warendorf erklärte sich nach kurzer Friat der Rath für sie, und die versammelte Gemeinde atimmte bei: aweimal fielen sie bei Klopriss Worten auf die Knies, Mann bei Mann, und beteten dass Gott ihnen Standhaftigkeit verleiben möge für sein Wort. Ueberall sonst aber hinderte die Obrigkeit gleich zu Anfang die Predigt und warf die Sendboten ins Gefängniss, ohne Mühe ward die

Flamme erstickt und nur eben Warendorf nöthigte den Bischof von Münster zur Entfaltung kriegerischer Kräfte.

Ich erkenne hier einen Wendepunkt in der Geschichte des Wiedertäuferreiche. Bishor lag alle Institutive in den Händen der Münsterischen Gemeinde. Als aber die Kunde von dem Schicksel der Apostel allmählich aur Gewissheit wurde, fühlten die Häupter der Stadt, dass ihre Kraft nicht ausreiche, und wünschten nun, die auswärtigen Brüder zu selbständiger Mitwirkung zu erwecken. Zu diesem Zweck wurde im December das Büchleig von der Rache verfasst nud gedruckt. Worum es sich bei diesem Beginnen vor allem handelt, gibt die Schrift deutlich zu erkennen "Denn wir finden in Wahrheit bei den Brüdern, die täglich zu une kommen, dass no da draussen gar wenig über die Erkenntnies des Loidens in Christo gekommen sind, und deshalb möchte euch wohl widerfahren, dass ihr die Klarheit der Herrlichkeit Christinicht würdet ertragen konnen. Die Juden und viele mehr haben sich an dem Kreus Christi geärgert und sind abgewichen; so werden sich auch viele an seiner Herrlichkeit atossen " Es ist das ursprüngliche, immer noch nicht überwundene Vorurtheil der Friedfertigkeit, gegen welches die Schrift sich nichtet. "Desgleichen ermahnen die Brüder auch alle Gutherzigen, dass me nicht säumen, an dem Bunde des Herrn sich theilhaftig zu machen. Der Herr will das Banner seiner göttlichen Gerechtigkeit, zur Roche über die Babylonische Tyrannei und zur Herrlichkeit all seiner Heiligen, fliegen lassen, wer getren will geachtet sein, der etelle sich darunter, lasse unbesorgt die apostolischen Waffen liegen und nehme den Harnisch Davids zur Hand, denn der Herr, wie er durch some Propheten und Apostel verheissen hat, den Stuhl Davids dem zukünftigen wahren friedenareichen Salomon zu bereiten, hat das Reich bet uns aufgerichtet." Es wird der Beweis erbracht, dass jetzt die von Gott zur Rache bestimmte Zeit erschießen ist, dann die Ermahaung wiederholt. "Darum was von Brädern zu dem Banner Gettes eilen kann, und Lust hat an der Gerechtigkeit Gottes, die mögen nicht saumen. Denn wann das Fähnlein aufgerichtet ist und die Possune ertöut, werden viele Unglänbige gläubig werden und herzutzeten, denen doch als dann Gott kemen Dank wissen wird, sondern ein jeder sei gläubig, so lange Glaubens Zeit ist." Und ein ander mal: "Dies asgen wir, denn wir

haben Sorge vor eurem Zweifelmuth Wir wissen wohl, der Teufel wird nicht schlafen, mit mancherlei Einwürfen euch aufzuhalten. Aber schwäret ihr bei une, es würde keine Noth haben, wir sollten euch des Teufels Strock leicht auflösen " - Mit den Worten der Schrift wird die kommende Rache beschieben "Gott wird den Gottlosen erschrecken und ihm die Macht benchmen. David wird er die Hand stärken, some Finger zum Streit lebren, er wird seinem Volk eherne Klauen machen und eiserne Hörner, Pflugejaen und Hacken sollen sie zu Schwertern und Spiessen machen Einen Hauptmann werden eie aufwerfen, das Fähnlem fliegen lassen und in die Posaune stossen. Ein wildes unbarmherziges Volk werden sie über Babylon reizen, in allem sollen sie Babylon vergelten wie es vorher gethan hat, ja doppelt sollen sie Babylon vergelten " - Und am Schloss "Hierum, liebe Brüder, rüstet euch zum Streit, nicht allein mit den demüthigen Waffen der Apostol zum Leiden. aondern auch mit dem herrlichen Harnisch Davids zum Rächen, mit Gottes Kraft und Hülfe all die Babylonische Gewalt und all das gottlese Wesen suszurotten Seid unverzagt, Gut Weib Kind und Leben in die Schanze zu schlagen denn so ihr freien Muthes und willig verlasset, werdet the nichts verlieren; aber wollt the halten und nicht wagen, so müsst ihr doch verlassen und verlieren. Aller Weisbeit Anschläge Klagheit und Manier müsst ihr euch wohl bedienen, den gottlosen Feinden Gottes Abbruch zu thun und das Bunner Gottes zu stärken. Gedenket, alles was sie euch gethan haben, könnet ihr ihnen wiederum thun; ja mit demselben Mass, damit sie gemeesen haben, soll ihnen wieder gemessen werden. Habt acht darauf, und macht euch keine Sünde, wo keine Sünde jet. Seid auch nicht weiser als Gott in seinem Worte seiber ist!"

Am 24. December 1534 verliessen vier Männer Münster, mit vielem Geld und tausend Exemplaren der Rache ausgerüstet. Zwei von ihnen waren Friesen aus Groningerland, Hänpter der Secte dort im Land, die von den Ihrigen nach Münster geschickt worden waren um sich den Hendel zu besehen: me giengen in ihre Heimath zurück, den gemeinsamen Auftrag zu überbringen. Der dritte war ein untergeordneter Mensch, ein Krämer, von Enkhuizen gebürtig, der mit seinem Kram von Stadt zu Stadt zog, sich der Wiedertause ergeben hatte und nach

Münster gekommen war: er wurde vorerst nach Deventer geschickt, Der vierte war der wichtigste: Jan van Geel, früher als Kriegsmann versucht, dann zu Deventer ansässig, war wie undere von Deventer nach Münster gezogen, schon im Anfang der Gemeinde, und war jetzt Thürwärter der Königin. Dieser mag zunüchst nach Wesel geschickt worden sein, wo Geld bereit lag, 1st aber nicht von da, wie dieselbe Quelle angibt, nach Strassburg gezogen, wir finden ihn vielmehr schon vor Neujahr zu Ameterdam Denn seine Meinung war, dass zu Amsterdam das Ranner der Gerechtigkeit fliegen werde. Er stiess dort auf den gefürchteten Widerstand. Der Bischof von Amsterdam, Jakob van Campen, gehörte nicht einmal zur aussersten Rechten er wollte z B. den friesischen Lebrern, Obbe Philips und Hans Scheerer von Leeuwserden, nicht augeben dass die Schrift auf einer Klane atehn, sondern behanptete mit der Mehrheit, dass sie auf zwei Klauen stehe, so dass alle Vorgänge des Alten Testaments Bilder seien, denen etwas im Neuen Testamente entapreche oder die noch in Zukunft ihre Erfüllung finden collen. Aber in Sachen des Waffenrechts war er nicht Münsterisch gesinnt. Ale Jan van Geel erklärte, das Vorhaben der Brüder in Münster set, dass jeder Waffen kaufen solle, um sich zu bewahren, da man sie fangen wolle, stimmte er zu, mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass man nur sich vertheidigen, niemand angreifen dürfe, wo nicht Gott mit deutlichen Wunderzeichen vorgehe, wie in Münster geschehen. Es scheint, dass Jan van Geel gegen ihn gar nicht offen mit der Sprache heraus gegangen, andere erzählten, überemstimmend mit dem Inhalt der Rache, er habe Botschaft aus Münster gebrucht, dass den Brüdern zu Amsterdam das Schwert gegeben sei, und dass sie es zu Werk stellen könnten wie es ihnen gut dünke. Es wird wohl derselbe Widerstand gewesen sein, der die Versaminlung zu Sparendam erfolglos machte, wo gegen Mitte Januare zwei und dreissig Lehrer zusammen kamen int halben Mond, aus Monikendam Campen Deventer und andern Gegenden. Einer von ihnen, Moinart van Emden, ausserte gleich darauf zu einer vertrauten Person zu Amsterdam: "Hätten wir können überein kommen, wir hätten in dieser Stunde Amsterdam in unsern Händen gehabt." 😓 Darauf ist Jan van Geel weiter gewandert. Zu Antwerpen "in den tinnen pot" ertheilte er Auftrag nach Deventer, später wollte er au

Hertogenboech "im gulden hooft", oder bei der Wirthin Digna nahe am Bergkloster für seinen Boten zu finden sein. Er warb überall an und vertheilte Geld zum Waffenkauf. Noch immer war seine Meinung, dass in Amsterdam das Banner der Gerechtigkeit fliegen, d. h. das Zeichen des Aufruhre gegeben werden solle; unterdes sollten an den einzelnen Orten die Brüder eich sammeln, Waffen zusammenbringen und harren. So geschah es. In den Häusern der Befreundeten, auch in leerstehenden Hausern, auf den Söllern, die hier und da mit den Nachbarbäusern in beimliche Verbindung gesetzt wurden, beherbergte man die fremden Brüder. Aber immer finde ich Spuren des Mangele an Spontaneitätman wartet auf den verheissenen Führer, man ist entschlossen zur Vertheidigung, aber nicht zur selbständigen That; mancher dachte eich, vom Himmel selbet werde die Posaune ertönen, und legte eich für diesen Fall den Harnisch zurscht, den Harnisch Davids. Selbst Jan van Geel scheint nicht immer frei von solchon Voraussetzungen zu sein, auch er erwartet das Erscheinen eines unbekannten Führers der Heerschaaren im Niederland, dann will er mit neuem Geld nach Strassburg gehn, um auch dort die Brüder zu erwecken und eie nach Münster zu führen.

Aber auf dem Fuss war ihm der Verrath nachgeschlichen. Unter den 28 Aposteln hatte sich ein Judas gefunden. Heinrich Graiss, früher Schulmeister zu Borken, verdiente sich vom Bischof von Münster Leben und Guade um den Preis, in die Stadt anrückzukehren und die Geheimnisse der Brüder zu erlauschen. Er kam, erzählte von dem götteichen Wunder seiner Erlösung aus dem Kerker, fand Glanben und Vertrauen. so dass der König ihn zu seinem Rath erhob. Dann gieng er weiter, spielte die Rolle eines Propheten gleich Johann Dusentschuer dem Haupt der Apostel, and fand such demit Glauben: Jan van Geel trug seine Reden als göttliche Zeugnisse für das Unternehmen im Niederland berum Als dann die Zeit ihm reif zum Abzug schien, verkündete der Prophet eine Vision die ihm geworden, von einem groesen Volk, unzählig wie der Sand am Meer and die Sterne am Hunmel, das zusammenkommen und nach Münster zur Befreiung ziehen werde, dorthin müsse er reisen und auf eine bestimmte Stunde bet ihnen sein. Er forderte Zehrgeld und einen Boten. Sie gaben ihm was er wollte, sie hätten auch alles andere gethan was er sonst immer verlangt hätte. Draussen entledigte

er sich seines Begleiters, indem er ihn auf gutes Glück nach Deventer schickte, und gieng geraden Wege nach Iburg zum Bischof, ihm zu erzählen was er von Münster wusste. Da den Bischof am meuten die Kunde von dem Geld reizte das zu Wesel bereit lag, so bewog er den Menschen zu neuem Späherdienst in Wesel, gab ihm aber, weiler nicht völlig traute, zwei eichere Begleiter mit, versehen mit einem offnen Schreiben an alle Obrigkeiten, auf ihren Wunsch den Graus zu verhaften. Der eine von ihnen war ein Bürger von Münater, der sum Lohn seines Dienstes sich die Begnadigung seiner Frau erbat, welche noch in Münster als wehrhafte Amszone an den Freuden und Leiden der Brüder Theil nahm. Graiss ging nach Wesel, verkehrte mit den Gläubigen, erzählte und lauschte. Das Geld war nicht mehr da. Aber cein Bericht diente nun als Grundiage für die Verfolgung, die am 14. Januar begann und eine Anzahl Weseler Bürger auf das Schaffot brachte. Unter ihnen ein paar der ereten in der Stadt. Wir sehen aus der Geschichte des Processes, dass es in Wesel stand wie in Amsterdam. Wiedertäufer Evangelische Katholische; die Evangelischen sind am Ruder, ohne thre Gestinning zu deutlich zu verrathen; aus ihrer Mitte eind die Wiedertaufer hervorgegangen, Ott Vinck der Stadtrentmeister, Slebuse, Knippinck, die mit Mänster in genauer Verbindung und zum Theil zur Gewaltthat bereit sind; eie werden während des Processes von den Evangehischen in aller erdenklichen Weise beschirmt, vielleicht im eigenen Interesse, denn die katholische Partei ruft laut gegen die städtische Obrigkert und will sich lange mit den Schlachtopfern nicht zufrieden geben, die zuletzt das Eingreifen des Landesfürsten den zögernden Handen des Stadtraths entressen hat. - Fast zuglesch mit Wesel kommt Deventer in Bewegung; auch hier fallen die Häupter der vornehmsten Bürger; die erste Familie, die van Wynssum, hat ihr Haus zum Mittelpunct der Secte gemucht; eine Tochter des Hauses ist auf eigene Hand, gleich im Anfang, nach Münster gezogen, sie hat ihren Bruder dort in Münster zur Taufe gebracht, der dann nach Deventer zurückkehrt und sich un die Spitze stellt, die Witwe des früheren Bürgermeisters, Lubbert van Wynssum, hat später nachfolgen wollon, und ist darüber zu Zwolle aufs Schaffot gekommen. — Am 23 Januar Abends erfährt zu Leiden die Obrigkeit, dass gewisse Häuser, darunter das Haus des Königs von

Sion, we seine verlassene aber eifrig täuferisch gesinnte Frau wehnt, von Meichioriten voll seien. Sie greift an mit Schuttern und Bürgern. Jene ziehen sich in eins der Häuser zurück und wehren sich so nachdrücklich, dass man bis aum Morgen wartet, wo sie mit Gezchüts bedroht sich endlich ergeben. — Zu gleicher Zeit oder ein paar Tage später wird eine Vorsammlung im Groningerland erwähnt, upt Zent, an deren Spitze einer der Begleiter Jans van Geel, Tonies Kistemaker, erscheint. Benings erwähnt nichte von einem Kampf gegen sie: es scheint, hier wie überall waren diesmal die Brüder nicht auf That fertig, sie wurden überrascht und unterdrückt.

Ich vermag nicht überalt den Zusammenhang, ausserlich und innerlich, herzuetellen dafür ist das Material zu lückenhaft, und auch die Natur dieser Bewegung sträubt eich oft genug gegen das Bemüben des Bistorikers. Geradezu rathlea stehe ich jetat vor der seitsamen Geschichte von den Nacktläufern zu Amsterdam. Der Herr von Assendelft, Mitghed des Hofs von Holland, berichtet am 25. Februar 1635 an den Grafen Hoichstraten "Der Procurator und ich sind am 21. Abende nach Ameterdam gereist und haben den 22, und 23 dort 25 gefangene Wiedertäufer gehört, worunter die sieben Manner und vier Frauen, die nackt gelaufen waren. Sie sind noch immer nacht und wollen keine Kleider haben, und so nackt eind sie von uns verhört worden, man hatte ihnen die Hände auf den Rücken binden müssen, sonst hätten sie doch die Kleider wieder abgezogen, eagend, sie seien von Gott gesandt um den Gottlesen die nackte Wahrheit zu verkünden. Ihr Bekenntnies lautet einmüthig dahin, dass einer von ihnen, Dirck Jane Glasmacher, Bürger zu Ameterdum, am 6. dieses Monate in das Haus von Frau Aechte gekommen, um dort gerettet zu werden, da der Schout nach ihm suchte. Den 7. Abends ist einer dazu gekommen, genannt Heynrick Heyricks Schneider, den sie für einen Propheten halten, und eine Frau, genannt Baef, Witwe von Dirck Houtstapeler, deren Mann vor einem Jahr hingerichtet worden ist zu Zwolle. Als diese drei zusammen waren, war Direk so vermessen, dass er eine brennende Kohle in den Mand steckte, in der Meinung sie solle .hn nicht verletzen. Damit hat er sich so verbrannt, dass er in drei oder vier Tagen nicht sprechen und keine Speise nehmen konnte. Der Prophet verglich ihn nun mit einem Kind und esgte,

wenn man nicht wird wie ein Kind, 50 wird man nicht eelig werden. Die Baef heeft hem een hulle opt hooft geset ende een slabbe voorgebor dez. heer cauwende zyn eten. Am 8 hat das Kind auf Geheiss des Propheten viele Wiedertäufer, von denen me glaubten dass me in der Stadt seien, in das Hans verachrieben, unter andern Jacob van Campen, Hauptprophet und Bischof der becte, und Jan Mathyszoon Taufer. Auf diese Schreiben und gekommen Cherit Chysen aus Benscop, einer der Haupttäufer den wirlange gesucht haben, Meister Admaen Schulmeister, auch Täufer: Steven Janez Schubinacher von Oudewater, Steven der Harmschleger von Cöln, beide Diacone, Claes van Venlo Holzsäger und Taschenmacher, eine Frau, genaupt Gheerte, und haben sich zusammen gehalten auf der Kammer. Am 10 kam die Frau eines Chirurgen, genannt Anneken. aber blieb nur eine Stunde oben und gieng wieder nach Hause. In der Nacht zwischen dem 10. und 11 Tag haben sich alle diese Personen auf die Betten, die in der Kammer standen, gelegt, ausgenommen das Kind und Margarete, die zusammen sitzen blieben bei dem Feuer, und die Gheerte, die um 11 Uhr ausgieng, um die Anneken wiederzuholen; und Anneken kam wieder, ohne Wissen ihres Mannes. Das Kind nahm die Pantoffeln der Margarete und legte sie atilischweigend ins Feuer. Da steht Margarete auf, berichtet dies dem Propheten und fragt ihn, was es bedeute. Der Prophet antwortet das müsse geschehen, das sei Gottes Wille, es müsse noch mehr gebrannt werden. Und damit befahl er, dass man seinen Hut Schwert Schube Hosen Wams und Mantel ins Fener lege, was Meister Adriaen that. Darauf sprang or aus dem Bett, sog sein Homd aus und warf das mit ins Feger, gieng ein oder zweimal nackt durch die Kammer, dann sagte er zu den andern, Gott habe befohlen, dass see um gleiches then sollen; und sofort haben sie sich entkleidet und die Kleider ins Fener geworfen. Während des kam Gheerte mit Annaken auf die kammer, und auf Befehl des Propheten thaten ste dasselbe. Dadurch entstand ein so grosser Gestank im Haus, dass die Wirthin Aechte, die unten bei ihren Kindern schlief, auf die Kammer kam; auf Befehl des Propheten entkleidete ale aich auch. Als ais alle nackt waren, nahm der Prophet einen Husch Strob und steckte ihn brennend unter ein Bett, mit den Worten "in dem Namen des Herrn", und sofort lauft er die Troppe himunter, die andern folgen ihm, und auf der Strasse begann der Prophet — nach andern das Kind — zu rüfen: "Webe, webe über die Welt und über die Gottlosen", und so liefen sie eine Weile susammen, eine Weile getreunt, rufend, his sie alle gefangen waren, ausgenommen die Gheerte, die allein entkommen ist. Alle diese sagen, jeder für sich, standhaft, dass sie dem Propheten gehorcht haben, ohne die Bedeutung zu wiesen, eie erwarteten die Erklärung von Gott durch den Propheten, hielten es für eine Probe, womit Gott ihren Gehorsam habe prüfen wollen, sagen auch, dass sie, als sie aus dem Hause liefen, nicht wussten was me thun oder rufen sollten, sie hätten davon suvor nicht gesprochen, und erwarteten auch von niemand Hülfe. Es ist ein fremdes Ding, diese nachten Leute zu sehen, und wie sie springen gleich wildem Volk, und ist zu besorgen dass sie zum Theil vom Teufel besessen sind, obwohl sie gehörig und mit gutem Verstand sprechen; sie sagen fremde ungehörte Dinge, die zu schreiben zu lang fallen würde."

lch glaube, wir können diesem Vorgang wenigstens die historische Beiehrung entnehmen, dass die Verfolgung in den Niederlanden die Meichieriten micht einschüchterte, sondern vielmehr die halb schlummernde Energie der Brüder aufweckte. Nicht aller. Die Spaltung dauerte fort. Jakob van Campen, der uns als Repräsentant der Rechten, wie die Brüder Philips als die der aussersten Rechten, gelten mag, wollte von den Auschlägen der andern auch jetzt nichts wissen. Ein Theil aber entschlose sich gerade jetzt zu den verwegensten Thaten, nicht in der Weise der Nacktläufer, sondern, die Münsterische Ermahnung befolgend, mit allen Mitteln der List und der Gewalt. Auch dies linke Centrum hatte seine Propheten, Jeronimus aus Brabant, Adrian aus Benscop, aber die Propheten prophezeihten unter anderm, dass man jetst wieder in die Kirchen gehen solle, um die Gottlosen zu täuschen. Jan van Geel trat mit den Führern der westfriesischen Brüder zusammen, mit Jan van Batenborch, Class van Alemaer, Lyppe. Eine neue Aussendung von Münster, am 16. März, brachte, wenn nichts anderes, doch Geld und Ermunterung Plötzheh, Ende Marz, war eine Vereammlung fertig, zu Sam bei Francker Sie ziehn auf Oldenkloster ein fester Bau, mit Wall und drei Graben; dort richten sie sich ein, und senden die Boten aus in die Nachbarlandschaften, um zur Nachahmung aufzufordern. Aber Jorg Schenck van Tautenborch der Statthalter ist schneil da, mit Truppen und dem allgemeinen Landesaufgebot von Westfriesland. Sie halten fest, se sind schthundert entschlossene Schwärmer: er muse eine regelmässige Belagerung eröffnen, Bresche schiessen, Sturm laufen. Es dauert zehn Tage bis er zu Ende ist, sie wehren sich bis auf den letzten Mann und auf den letzten Fuss Ranmes, nur mit dem grössten Blatverlust wird er Meister. Dann wird hingerichtet was noch lebendig ist, die Frauen in den Sack gesteckt und im nächsten Moor ersäuft. Es war ein vernichtender Schlag, die andern folgten; bei Deventer, wo der Herzog von Geldern ein past Schiffe voll Waffen und Wiedertäufer in den Grund behrte; bei Kloster Warfum im Groninger Land, wo Junker Carl von Geldern eine kriegerische Versammlung der Brüder in die Flucht schlag

Aber das kübnete Unternehmen stand nuch bevor: es galt wieder der Hauptstadt, Amsterdam. Ueber die Einzelheiten der Vorbereitung wiesen wir Ausserst wenig. Wuchen lang vorher sprach man unter den Brüdern davon, dass etwas im Werk sei, aber die Vermuthung gieng zum Theil dahm, dass vielmehr ein Zug nach Münster im Plau liege. Und wirklich scheint es, dass bis zwei Tage vor der That nichts endgültig feetgestellt war, sonet wurde man wohl eher die Woffen und Landsknechtehosen gekauft haben. Aber zu Groningen an der Wirthstafel im goldnen Anker wurde vernehmlich genug von Amsterdam gesprochen; dort wusste man, was Adrian der Prophet verkündet, Amsterdam sei den Christen gegeben, von dort zogen zur bestimmten Zeit eine Anzahl Männer nach Amsterdam, darunter einer der mit in Oldenkloster gewesen und vom Bast gefallen, ein anderer der schon unter dem Richtschwert gekniet hatte. Sie wurden untergebracht zu Amsterdam, in de Druif, bei Peter Goverts und in audern bekannten Häusern. Der Abend des 10. Mai, wann die Kreuzgilde einen Schmane auf dem Stadthaue hielt und die Wethouders alle sammt den vornehmsten Bürgern bewirthete, war zur Ausführung des Unternehmens bestimmt. Es war lange alles ruhig in der Stadt gewesen, und deshalb wollten die Bürgermeister dem jungen Menschen, der gegen Ende des Schmauses Kunde von einem wiedertäuferischen Anschlag brachte und sichere Wahrzeichen nachwies, dennoch keinen rechten Glauben schenken. Sie thaten nichte,

und einige von der Obrigkeit standen noch etwas angetrunken auf dem Platz, als die verwegene Schaar, nicht über vierzig Mann stark, geführt von Jan van Geel und Heiprich van Goedbeleid, mit Trommel und Fahne, die sie von der Rhetorikerkammer sich verschafft, anrückten, was sie auf dem Platz fanden niederschlugen, das Stadthaus einnahmen. Ueber den Vorgängen dieser Nacht liegt greifes Tageslicht der Geschichte; bundert Jahre lang hiengen die Bilder auf dem Stadthaus, die jede Einzelbeit dem Andenken der Nachwelt aufbewahrten, bis sie selbet durch einen Brand vertilgt wurden; eine grosse Procession ward zum Jahresgedächtniss gestiftet; Kindeskinder erzählten davon. Zuerst sammelte der Bürgermeister Pieter Colyn, begierig zu zeigen dass er nicht zu den Gönnern der Aufrührer gehöre, eine Schaar Bürger und drang zum Platz vor. Aber er wurde surückgeworfen, und liese sein Leben mit andern seiner Genossen. Goessen Recalf der Bürgermeister trat an seine Stelle. Vorsichtiger, da man die Zahl der Feinde nicht kannte, sperrie er ringsom die Zugänge mit Barrikaden, besetzte diese mit Bürgero, warb zum Augriff eine Schaar Freiwilliger aus verauchten Kriegsleuten, und wartete bie zum Anbruch des Morgens. Die viorzig Männer hatten die Pechfackeludes Festes auf dem Platz gelöscht und sangen Paalmen die Nacht durch. Bei Morgengrauen, durch die Schüsse der Belagerer vom Plats verschencht, sogen eie sich in das Stadthaus zurück. Die Angreifer bemächtigten sich der Rhetorikerkammer und schossen von dort durch die Feneter des Stadthauses. Drei Stück Geschütz wurden vorgezogen und brachen das Thor des Hauses entawes. Man drang unter Gefecht ein, bis in die innern Raume, wo die letzten erlagen. Jan van Geel bet sich auf einem durchbrochenen Thürmchen des Hauses den Schüssen der Feinde dar, wurde verwundet herabgestürzt und fiel zu Tode. Nur wenige wurden ergriffen; sie wurden verhört, konnten oder wollten nur unbedeutendes aussagen; dann wurden sie, nachdem ihnen lebendig das Herz herausgerissen und me Angesicht geschlagen worden, geköpft, geviertheilt, auf Stangen ausgestellt. Die Leichen der Erschlagenen hat man an den Beinen an den Galgen gehängt, die der beiden Führer achrittlings oben darauf. Die Erbitterung, welche au solchen Excessen führte, ist erklärlich: denn auch die Bürger hatten aus ihrer Mitte sechs und dreissig auf dem Wahlplatz gelassen.

Und doch war das Unternehmen so toll nicht, wie es sich ausnimmt. In der Nacht wies Goedbeleid auf die geringe Zahl der Theilnehmer, aber Jan van Geel antworteter "um 10 Uhr gehört uns Amsterdam." Sie rechneten einmal auf die Evangelischen, denen sie suriefent "komint, es geht gegen die Pfaffen!" Dann ist ausser Zweifel, dass Hunderte von Melchioriten in der Stadt waren und nur auf das Zeichen warteten, um auf den Platz zu kommen. Aber ein Diener des Schoute, der trunken auf der Bank lag im Stadthaus, geweckt durch den Trommelschlag, kleiterte hinauf und nahm, ohne recht zu wissen was er that, das Glockenseil mit aufwärts. Später aber fanden die Freunde die Zugänge zum Platz gesperrt. Auch war die Umgegend in Bewegung, dreihundert von Henscop kamen des andern Morgens, alles zu spät.

Noch bleibt ein Umstand zu erwähnen, der auf den dunkeln Hintergrund des Ereignisses ein blendendes Licht zu werfen verheisst. Lambertos Hortensius erzählt. Jan van Geel habe sich mit dem Brüsseler Hof in Verbindung gesetzt. Münster den Kaiserlichen in die Rände zu liefern versprochen, und auf diese Weise einen Gnadenbrief erhalten, wodurch es ihm möglich geworden, ohne Anstoss sich in Amsterdam anfanhalten, wo er im vernehmeten Gaethof, Spanien genannt, seine Wohnung aufgeschlagen und m.t den Vornehmsten der Stadt Umgang gepflogen, während er im stillen sein Unternehmen vorbereitete. Nun ist das Zeugmas Lamberts nicht über allen Zweifel erhaben, er wusste nichte ale was er in Amsterdam erzählen hörte. Auch steht mauche Thatsache entgegen: unter anderm, dass Jen van Geel zuletzt bei einem Mann gewohnt hat, der ihn nicht kannte; auch dass man den Bürgermeistern später von Brüssel aus zur Last legte, dass sie nicht besser aufgemerkt und namentlich dass sie Jan van Geel nicht zu rechter Zeit eingezogen hätten. Aber ganz ohne Grund ist Lamberta Angabe nicht. Ich finde in meinen Acten, dass ein mir sonst unbekannter Mann, Meister-Pieter van Montfoort zu Harlem, einen vom Hof von Holland verstellter Weise susgestellten briev van remisere in Händen hat, und derselbe Mann stockt mit den Aufrührern von Amsterdam unter einer Decke. Sofort wendet sich auch die Untersuchung gegen ihn. Und aus seinen Bakenntnissen sehen wir, dass er mit dem Hof in Verbindung gestanden, mit der Königin selbst gesprochen, und dort vorgespiegelt hat, er stehe

mit den Münsterischen in vertrautem Verkehr, sei selbst in Münster gewesen, ferner erfahren wir, dass er von Graf Hoichstraten Geld erhalten, um seinen Botenverkehr mit Münster zu führen und dass er Jan van Geel und Andern Geleitscheine gegeben zu einer Zeit da man hereits von dem Beschluss der Brüsseler Regierung wusste, Jan van Geel verhaften zu lassen. Ganz deutlich ist der Bericht über das Verhör nicht, wohl eben darum, damit die Verbindung des Brüsseler Hofes mit diesen Leuten und die Absicht, im Trüben zu fischen, verborgen bleibe. Denn wir wissen, dass in all dieser Zeit die Erwerbung des Stiftes Münster ein Ziel war, das die burgundische Regierung im stillen eifrig verfolgt hat. Es danerte übrigens bie zu Anfang des Jahres 1537, ehe Pieter zum Tod verurtheilt wurde. 1)

In Folge dieser Ereignisse steigerte sich noch einmal die Verfolgung und wurde geradezu entsetzlich. Gar keine Gnade sollte mehr gegeben, alse Wiedergetauften mit dem Toxi bestraft werden, die hartnäckigen mit dem Fener, die bereuenden mit dem Schwert, die Frauen mit dem Wasser. Wer eine Anzeige machen kann und sie unterlässt, wird ebenso bestraft. Der Denunciant erhält den dritten Theil des confiscirten Gutes. Selbst jede Bitte um Gnade für einen Anabaptieten wird mit Strafe bedroht. — Dennoch hörte weder die Gefahr auf noch die Furcht. Der Hof von Holland bekam dann Vorwürfe über seine Milde, wahrlich unverdiente, zu hören, "Aber was sollen wir machen?" antwortete er. "Wir haben mit Leuten zu thun, die in der Nacht wandeln, und die den Tod nicht im geringsten scheuen"

Nicht diese graussme Strenge, sondern der Fal. Münsters gab allmählich Rettung und Beruhigung, und zwar dadurch dass er die innere
Entwicklung der Secte in eine andere Bahn trieb. Denn die Reste des
Münsterischen Reichs, vertrieben und zerstreut, Heinrich Krechtinck und
sein Volk, konnten die alte Autorität nicht mehr behaupten. Die friedbehen Elemente gelangten zu Freiheit und Selbständigkeit, der Anhang
Obbe Philips, Manno Simons, David Joria, die, so sehr eie in andern

<sup>)</sup> Die Auführung der Quellen derf ich diermal unterlassen da sie derch den aweiten Theil der Geschichte des Münsterischen Aufrahre in allgemeinen bekannt nind, aud ich obsehin auf diese Dinge zurückkommen meis

Dingen einander entgegenstrebten, doch in dem Widerspruch gegen die Münsterischen Traditionen übereinstimmten. Auf ihnen berühte von jetzt an die Zuknuft der Taufgesinnten, während die kriegerische Richtung in raschem Verfall zu dem Raub-Brand- und Mordsystem der Batenburger und zu namenlosen prophetischen Excentricitäten herabsank.

### Beilagen.

#### Reynler Brunt an den Grafen van Holchstraten.

1534 Febr 14. Reichtsrebie im Bang.

Up ghistern hebbe ick outfangen uwer E. brief in date den nj Februarii, mentie maickende van den gheenen die ie Westzanen ende in Waterlandt hem by zeer groten getalle bebben laten haerdopen, daer nwe E. my beveelt up tinformern ende mit der informacie te comen by nwer E., omme te doch die coninginus rapport, ten synde mitter overhant ofte anders daeringe voersien worde.

Bodele heer, ick hebbe alhier goranghen acht persoonen ter cause van dese vardopinghe, daer van die eene wesende priester onde als principae. van die vanz secte gheere-cuteert is mitten zwande, imt noch twee vrouwen, die van dat wardighe heylighe sacrament geblaspherieert hadden ende van dander ghevangens en zyn myn heern noch nyet gheresolveert, omme dat zy zegghen die dwalinghe nyet te willen sustinern ende by ander geseduceert te wesen, ende wort ter cause van dien mit instructie te hove geschict meester Abel ende meester Pieter de sancto Petri, die welcke uwer E. zullen Joen rapport van tgundt dat tot desen daghe doer inne ghadaen is gewoest.

Alzoe al dese dwalinghe gliecomen is wit Amsterdam, ende zoe die ghevanghen verelant hebben isser wel aldaer anderhalf hundert gliedoopt dese laatste vorst ende tot Westzahen wel umtreut twechondert, zondar nochtaus die te nomen, vuytgesondert acht ofte thien, zoe is Vuytwyck tot Amsterdam gesonden, omme volcommen informacie hier van te geerighen.

Ick verwacht dess nacht den bailiu van Beverwyck, die mit twaelf ofte zestien mannen voyt is omme tot Crommenyordyck daer een ghe van den bedde te halen. Die haerdoople tot Westzanen ende daer omtrent zyn zeer vervaert ende en dorren des nachts nyet thays slapen. Ich doe vernemen, hoe men die zal moghen georigen, ende honde bereyt nayn substituit, omme mat een nur mannen ende by assistencie van die ballonen dat quartier van Wateriaut Vrieslant ende Konnomeriant doer te loopen ende tapprehendern die men vindt calpabel

10\*

- Alle dese dwalinghe compt principalick doir faulte ende negligentie van dofficiers. Die schout van Huerlem ende bailin van Kermerlant zyn beyde van buys, ende heeft die zelve bailin meest al tjaer gelegen tot Bruessel, ende die bailin van Waterlant en heeft nyet eenen dienaar, ende binnen Amsterdam en doet men daer nyet viel toe, zoo uwer E. wel over langhe beeft konnen bemereken, hoe wel tot noch toe daer inne nyet en is voorsien.
- Die zelve schout van Amsterdam wordt hier in persoen geropen tot myn versuicke ter canse van zynder negligentie, omme mit justicie hem te suspendern ofte priveren, is daer materio. Tes van noode allaer ende over dat gheheel quartier van Wuterlandt te voorsien van een goedt officier van auctoriteyt, vresende God ende die K. M., want van daer alie dwalinghe geseinmeert wordt.
- Ick hebbe ouck eenich bescheyt gheerroeghen van den predicant to Leproson ende hoope mit rectien hem wel te doen suspendern van zyn predicate, want hy doer veel quaets doet. Omme al dit te vulcomen ande alie dexploieten te dresscheren bidde nwer E. te willen myn excusern boven te comen dese acht ofte thien daghe, ende zal daernae, als alle dese exploieten zullen ghedaen zyn, mit die confessie van die gevangen ende informacie guerne comen by die connigiune, omme goede provine te doen voor die toecomende tyden, als uwer E. dat betieven zal, die God wil sparen voorspoedich ende gesont. Gescreven in den Bage den zing Februarii sono zzzaij stilo omie Hollandie.

Dat spel ghespeelt tAmsterdam, daer uwe E. of scryft, heb ick in mynen handen ende is vol blasphemie, die spelere zyn by die van Amsterdam gebannen tot Romen zonder eeurch advys van die commissarysz; indien zy weder comen, zai men daer op moeten leiten.

#### Die Commissare des Hofs von Holland an den Grafen von Heichstraten.

1634 Mars 26. Reichserchiv im Hang.

Edele wolgeboren mogende beer, wy gebieden one dienstelick tot uwen E.

Myn heer, op insendage lestleden gesidverteert zynde van de gereetscep die gemaict wordde by den Melchioriten wesende in grooten getale omme te vertrecken nier Munster, zoe hebben wy onsen medebroeuers meesters Abel van Coulster ende Regieer Brundt procureur generael gesonden naer Euchnysen, omme mit eenige scepen die men daer soude toerusten die zelve reyse te beletten, als uwer E. vnyt onsen medebroeder meester Gillam Zegers broeder verstaen hebben.

- Wy hebben one ten zelven dage geronden binnen demer stede, aldaer wy gevangen bevonden bebben mitten scepen sengehaelt hondert ende vyf man personnen ende omtrent hondert ende zvyj vrouwen ende maeghden, behalven den kinderen beneden twaelf jaeren in grooten getale, die wy mit diligentie etch bysonder gehoert ende gensammeert bebben, ende bevinden die weynich vuytgesondert al herwoopt, ende alzoe van Amsterdamme ons hier mede gesonden zyn geweest Willem die ruyper van Huesden. Bertholomeens die boeckebinder ende Pister die Hontsager die wy bevonden hebben to wesen principael aucteurs ende prodicaers daser seote, die de selve onk eerst geleert ende gestroyt bebben tot Muniter, daer zy vele personen bebben herdoopt, zoot blyct by baerlayder confessie, noe hebben wy den zelven omme exempel to maicker mit noch ander vier, die wy om bevonden hebben principael predicanten ende doopers, op buyden mitten zwaerde doon executeren, ende die lichamen op raeden doen setten buyten deser stode.
- Alle die ander zoe mannen zoe vrouwen bebben wy noch gevangen gehouden die berdoopt zyn, maar en bebben zelve riet gedoopt noch gepreect, ende blyven persevererende in huer dwal nge, zulch dat wy verduchten datter weynich te bringen zullen
  wesen die sollen willen commen tot resipiecentie, ende alzoe tgetal groot is ende
  arm volck parricken verleydt, zoe vinden wy one zelven in grooter perplexite hoe
  wy daer voert mede doen zullen dan verwachten nwer E, hopende dat die zelve
  mischt ende auctoriteit sullen bringen van de connginne omme daer inne te mogen
  doen naer die sake althans gelegen is, want die ghene die noch souden willen resipiecern ende betwesen mit pen tenere thounen, hoe wel zy gerangen zyn, dunct ons
  nochtans dat hart sonne wesen die zelve al te dooden.
- Tot Amsterdamme syn magetyex sengehaelt sesse scepen vol volex mannen vrouwen onde kunderen, ende want wy prenumeren datter ook onder zullen wesen eenige predicanten ende aucteure, zoe sullen wy noch desen dach of morgen vrouch neer Amsterdamme reysen ende die zelve booren ende daer inne procederen zoe wy bevinden zullen ourboerlyck ende noetelyck te wesen.
- Die voen meester Abel ende procureur hebben one op huyden gescreven dat die scepen by henluyden tot Euchnysen toegerunt int zwarite water by hulpe van die van Gelmuyden ende ander (den welcken wy vuyten Hage geadverteert hadden ende begeent zy tot dest hulp ende bystant souden doen) vuyt dien quartiere sengehaelt hebben een ende twintich scepen vol volcz, daer wy met en twyffelen ook eenige loernere ende predicanten onder zullen zyz, zy zullen die zelve ook hooren ende one van als adverteren.
- Vnyt alle desen mogen awe E. vorstaen die perplexiteit daer wy jegenwoordelyck unde zyn, hoe wel nochtaus alle die steden groot ende eleyn oprocht zyn ende diligentie doen, oranie dese luyden te helpen straffen, ende daer en is oick noemant van den edelen of van name ende fame die hen deser saken onderwint, dat wy alsooch kunnen geweten. Wy bidden uwer E. mit aller diligentie, indient roogelyck is, hier te willen commen, ende indien niet, yemant te willen eenden mitter stercker best die de

punitie voert doet ande executeert, mit volcommen macht in als te mogen doen naer gelegenheit, want in ouser macht met en is in als te mogen remedieren, kenne God almachtich, dien wy bidden uwer E. lange gespare gesont. Gescreven tot Haerlem den xxvj<sup>20</sup> dach van marte anno xxxiij stilo curie Hollan.

Mast teergren van desen zyn diversche vrouwen die in den scepen geweest hebben by onser inductie zoe verre gebrocht dat zy resipiscern ende bichtvaders ontbieden (?) dien zy hier leetwesen verclaren, die welche wy naar vermoge des placenetz binnen den geprefigoerden tyt overmits die groote menichte ontfangen tot gratien, sonder nochtans te disponeeren van huern goeden.

Oick hebben wy van stonden aen ontfangen beslotene brieven der stat van Campen daer van wy uwen E. hier mede copie overschuen.

Deerste ande ander Ro. Key Mat. Raden in Holl. Zeel. ende Vriesi. gecommitteert uwer E. goetwillighe etc.

#### Urtheil des Hofs von Holland über Jan Mathyss.

1634 Jul. 14. Reichsarchiv im Hang

General by den Hove van Holiant dat intendit overgegeven by den Procureur General. van denselven Hove Impetrant van mandementen up ende tegens Jan Mathys, gedaichde en dessa llaut anegerende dezelve Impetrant, dat sussissantelieken gebleken 18, dat de gedaiende de principaul autour is van dese nycuwe sects van den Melchioriten ende Anabaptisten, aat by voer kersma lestleden binnen der stede van Amsternam ban voor een propheet vuytgegeven, heeft gepreekt dezelve dwalinge van der berdoopinge, zeggende dat hy gesonden was van den geest, ende dat die gheene die han met en wilden lacten herdoopen, verdoemt souden zyn ende groote plagen verwachlende waeren; dat hy oock onder dexel van dien veel menschen bedrogen ende herdoopt heeft in den winter vortheten ende is domnas vertrokken nas-Munster, ende heeft als een overste tamstip ende commissie van voerts te doopen moer andere apgelegt, die tselve bekent hebben ende te dier rause mitten zwaerde ende anders grezecuteert zyn, zoe dat de voursz gedaichde ende deffniflant als de principaelste verleyder ende bedrieger, die veel menschen geseduceert ende verleyt. beeft mit zyn bedriegelieke ende logenachtige predicataen behoert gestraft ende gecorrigeert te wesen an lyf ende goeden. Watromme de voirst Impetrant vereregen. beeft mandement crimmaed, daar mede de deffaillant tot zyn woenstede gedachvaert is geweest in persoone up peyue van banno ende confiscucie van zyn gorden te com-

pareren voer den voirez Hove, maer is gebleven definiliant, zoe dat hy anderwerf gedachvaert is geworst nut inthimacie in persoone te compareren voor den voirsz Hove, ende is noch gebloven deffaillant, mits welcken d'Impetrant toegelaten is geweest zyr lutendit over te leggen ande verleert mandement, daer by de versz deffaillant derde werf ex habandanti gedachvaert is geweest, onince to zien verifieren 't voirsz Intendit ende sentencie to hoeren, van welcke Intendit dezelve Impetrant gedient heeft mit zyn verificatien, begerende recht. 'T vorest Hof mit rype deliberacie van raide doer gesien ends overgewegen hebbende al tgaent dat ter materie d'eneude is, in den name ende van wegen des Keysers van den Romeynen, connek van Germanien, van Castillien etc. grave van Hollant Zeelant ende Vrieslant, versteect den vorm gedarchde onde deffaillant van alle exceptien deffensien ande weere die hy in dese sake hadao mogen doon, ands booft hun gebannen ende bant mits dosen vuyten voirez landen van Hollant Zeelant ende Vrieslant, up zyn lyf, verelaerende alle zyne goeden geconfiskeert tegeus de K M Gedaan in den Hage by Assendelft, Warmout, Sandelin, Zuyderhaysen, Pynssen, ende gepronunchiert den zinij dach van Julio anno xy xxxiii).

#### Urthell des Hofs von Holland über Jan Beuckelsz van Leiden. 1584 Oct 5. Reichstrebiv im Hang

Gesien by den Hove van Hollant dat Intendit overgegeven by den Procureur Generael. van denselven Horo Impetrant vp ende jegens Oude Jan Beuckelsz van Leyden, gedaichd ende deffaillant, roerende dat hy informacie precedente gebieken is geweest, dat deseive deffaillant zeer besmet was van den Lutersse ende Melcionite secte. welcke secte hy gerapt ende geleert hadde binnen der stede van Leyden diversche persoonen, hardoopende vel layden binnen zyr an hayse, enda was vertogen nao Munster bemdaer uytgevende voor een propheet, ende als een propheet badde hy geschreven diversche brieven harwoerts omme d'ondersaten deser landen binnen Munster te tracken, mits 't welcken diversche persoonen binnen Leyden Haserswoude ende daer omtrent zoe verleyt ende bedrogen waren, lat zy hem op wech gestelt hadden na Munster to trecken, waer doer de vorraz deffaillant vervallen was in 's keysers placcaton ende verbormase van zyn lyf ende goet, waeromme hy vuyt crachte van zekere mandement tot versoucke van den Impetrant gedaichde is geweest crimmeelicken te compareren in persoene voer den voirsz hove tot zekeren dage vip peyne van bande ende confiscatio van zynen goeden ende overmits zyn non comparicye was anderwerf derdemal in t inthinnatie ende vierde mael ex abondanty gedachvaest geweest,

is goweest [\*. Il\*, Ill\* en IIII\* definition mitten prouffyten daer toe dispende ende une rechte behoerende te volgen, is deselve Impetrant toegelaten ende gendmitteert zyn Intendit over te leggen mitten prouffylen die by meende vuyt crachte van densalven deffaulten vercregen te hebben, daer van hy gedient heeft mitten varificatie daer toe dienende, beglierende recht, welcken deffaillant is de vierdemael gedachvaert. omme ouck to zien vezificern 't voorsz Intendit ende sentencie te hoeren. 'T voorsz . Hof mit rype deliberacie van raede doergesien ende overgewegen bebbende al 't gunt dut ter materia dienende is, in den name ende van wegen des Keysers van den Romeynen common van Germanien van Castillien etc grave van Hollant Zeelant ende Vrieslant, beeft de voorse deffaillant vuyt crachte ende voor den proffyte van den voorsz defiaulten versteken ende versteeckt mits desen van alle exceptie deffensie ande weere die hy in dese saecke hadde mogen doen, ende voorts gebannen tot ewigen dagen voyten landen van Hollant Zeellant ende Vrieslant, zonder daer binnen to common up to verbeurepisse van zyn lyf, ende verclaert alle zynen goeden verbeurt. ende geconfiscient tot prouffyte van den K. M. Gedaen in den Haige by Warmont, Sandelin, Zuyderhuyss, Pynasen ende Zegers, ende gepronunchmert den vj. Octobris anno xv\* ende xxxnij.

#### Bekenntnisse des Jan Paeuw

1884 Dec 29 - Just Jan. I Archiv des Provincial Gerichtshoft von Nordholland, Confessie-Boak

Dea xxix dach in Decembri anno xxxiiig

Jan Pacur geormmert zeyt by monde sonder torture dat by wer mompeling heeft geboort van dat dese stede van gegeven zonde zyn tot behonf van den gheenen die int verbout zyn, maer en houdt byet van yen ant har of verstaen te beliben onich zeker tyt of zekerhe, t datt zulex zonde gebueren.

Seyt gesprocken te hebben eer priester van Dordrecht, die vryt Munster gecommen was, ende van hem verstaen hoe dattet binnen Munster stonde

Soyt dat by in danderde vergaderinge as goweest op den plactie deser stede, sonder geweer by hem to hebben.

Soyd dat by n at en begreet to belastener on to reggen wie hem gedoopt heeft, oft tot syner buyse gedoopt zyn

Gevraght van den woorden die hy mitten voorsz priester heeft gehadt, seyt, dat hy gheen woorden heeft gehadt muten voorsz priester tot yemants achtenbel, ende dat de zelve priester ofte man voorsz een boeckgen hadde gebrocht, sonder dan sy die spreect weet wat daer inne gescreven es, want hyt nyet en heeft gelesen, dat de

voorsz priester dese lande duer es gereyst, ende dat de voorsz priester heeft tot bemigeseyt dat de principaeiste prophect in Munster vier wyfven hadde.

Gerraecht wie die gheene was die hem zeyde dat de roomsz priester hier ler stede gecommen was, zoyt dat byt nyet en wil zeggen, ende dat hy zyn broeders nyet en wil belasten.

Sayt ouck dan by much on weet hoe week datter tot zynen buyse haerdoopt zyn.

Gesammert ter banchen, soyt, dat hy den priester voorsz gevrarcht heeft, oft hy die spreact bem mitten messe mochte beschermen, indien hy vervolcht ofte gevangen wordde, dan op de priester gezeyt heft Ja , maer en tuychde hem die spreect zyn hart nyet oat hy hem metten messe zoude beschermen.

Soyt dat Haas yan Leeuwaerden in zynen huyse gedoopt beeft.

Ken Jan Borritsz var Haerlem heeft hem geseyt dat de priester voorsz hier was ghecommen, ende dat by hem tot Hellegon hause gesprocken, ende dat de roozu. Jan Berritsz mit hem die spreect neeft blooken (2) gemaiet.

Sept dat by nyet on west, of daer værtich oft vyftæh tot zynen huyse gedoopt zyn, want by daar op zoe zeer nyet genaat en heeft,

Seyt datter een Jan Thomas van Huerlem, Steven de harnaschveger ende . . . . een schoenbeken oft genoempt , . . tot zynen have gedoopt zyn

Zeyt lat ay nyct wel en weet, oft Claes van den Bessche tot zynen huyse int verbont es gegaer

Seyt da der int verbort aarweide van den gelove voorgebouden worden sonder enige ander articulen

Sayt dat Hans van Leeuwaerden voorsz gewoont heeft in een . in de kalverstraet, en e es een slootemateker ofte tasschemateker van zyn ambocht.

Gerraicht wie daer by was als hy die spreect by den voorn priester was, seyt dat een snyder die miden priester van hier reysde daer by was, ende een Jacob van Campen, die een betrier es, ende Siève die schoenandker woonende in de hoult dynen by de siny to gaen an doude zy ie gewrecht beblende voor kaecht opt onde brugge.

Soyt dat hy nye, zekerlicken en weet, in wat haysen de voorsz Hans mer dan in zynen hayse heeft gedorpt.

Seyt dat hy genoort heeft, dat een Marritgen de voorsz Stevens de harmschvegers wyt by len voorsz Hans gedoopt zoude zyn ten myse van Thoms zyn zwager, maer en weet de voorsz Thoms daer nyet af.

Den xxx Decembe a xxxxxII

Hoeft de voom Jan Pacuw bekent somer torture, dat zyn huysvrouw tot zynen huysemede es verdoept

Gerraicht, wat worden are voorse priester van Dort heeft gehadt ende oft by mir of ende van egner hotscappe nyet meer on wiste dan hy ghisteren heeft gescyt, soyde, dat hy nyet en begeert meer to reggen. Govraicht oft hy nyet meer en wiste reyde dat hy nyet gescyt en heeft nyet meer te weten, maer dat zyn conscientio hem nyet en gesengt meer to reggen.

- Gevraicht, in welchen huysen meer gedoopt es, zeyt dat hy nyet en weet wat in anderen huysen geogret es, ende van meer saicken gevraecht en wilde nyet meer zeggen.
- Jan Paeuw geexammert ter bancke sittende seyt sonder torture, dat hy den voorsz priester gesprocken beeft ton huyse van Thoms zyn zwager, aldeer hy gebrocht was by Steven de barnaschveger, ende heeft aldeer gevraicht van den voorsz priester ende gehoort van den vier wyfren, die de commick van Ysraehel tot Munster heeft, ende van dat hy vervolcht zynde twese zonde mogen gebruycken, ende als de vrouwen mit kindt zyn, dat men tot Manster dan daer by nyst en morte alspen
- Seyt dat Jacob van Campen een nacht gestapen heeft tot Anthoenis syn awager
- Vermoet dat Jacob van Compen wel geslapen hoeft tot Willem de backer naest der deere van hem die spreect, ende es de zelve Willem mede mt verboet ende gedoopt. Vermoet dat ten huyse van Willem voorsz mede een gedoopt es by Jan Mathyez van Middelburch, genoempt scepper Jacob.
- Zeyt van een gesell gen Claes gehoort te hebben geleden twee ofte drie weken, dat Munster een beeldt zoude zyn van alie der werldt.
- Zeyt dat deene enydergesell genaempt Wessel mitten voorsz priester gereyst es.
- Jan van ommen ? snydergesel es tot zynen huyse verdoept, ende heeft gewrocht mit Claes van den Bosch ende heeft geslapen in een . . . recht over hem die spreect,
- Zyn ouch tot zynen huyse gedoopt noch twe van Nyenwen-husen die tot zynen huyse hebben geslupen, deene een opreeder (?) van zyn ambocht ende dander een anyder die mit William Huygenz beeft gewrocht.
- Seyt dat Jan, Muthysz van Middelburch hem die spreect heeft geseyt, dat Dirikgen. Tarch tot Antwerpen zyns selfs doot ge zynde gepropheteert zonds hebben, datier een duysternisse wesen zonde bionen deser stede tusschen doude zyde ende nyeuwe zyde drie dogen lange geduerende, ende dat dan Je Hoer de stede zonde leveren sonder bloetstortinge, ende dat broeder Henrick Carmelyt tot Maestricht gebrandt de zelve prophetie ondersocht ende voer goet gekent heeft.
- .. eff thes Petergen ende noch een derde vrouwe al by der Raerlemerpoort wonende in dEngelsche atract syn mede verdoopt, maer en weet byet waar
- Lon (?) de pompenmuckersz geen nechter Pouwels es mede gedoopt, maer en weet nyet van wien.
- In sint Jacob pper stege bezyden Peter Direzz enyder weenen two vrouwen deen Grietgen genant en dander Volgen (?, gensempt in den leeren emmer dier over wonende zyn mede haerdoopt, in st. Jacobs struct een meyt genant Lubbrich
- Cornelis Evertez, vuert een lichtscip, wonende in van der Rasselts stege.
- Direk Geryt ende Willem . . gesellen . mit Anna boer susters wonende tesamen over Sie Gertruden op den borchwall, ende weet teelve vuyt vermoeden, mits zy hem wel gesejt beben dat zylnyden int verboudt zyn.

Seyt dat Cornelis de Vlaminck es mede gedoopt ende heeft hem die spreect eels een brief gescreven omtrent paesschen lestleden tot behouf van den armen laden in f... weet heve broeder, dat ick brief ontforgen hebbe, in weick gly my scryft dattet huys Godts gebreck heeft ende dat de x oft xj. in gegeven voytgeren. zyn. maer dat my verwondert dattet zoe drae voytgegeven es, onde en honde nyet dat al totten huyse Godts maer olders gegeven zyn, dat men alzoe wel en deel beloefven zonde.

Boyd dat hy mitten zelven Cornelis gesprocken heeft in zyn thuyn, die hem zayde, dat hy onwerdich was den huyse Goedts to dienen, want hy onzuver was ende en onreyn hadde geraict, verstaende daer by dat hy enige brieve van absolutie of diergelyck gehaett (?) ende alzoe gesimuleert zonde hebben om vredelicken to sitten ende dit es gesch et omtrent meye.

Seyt dat zyn knecht Florys van Hoom genaempt oak gedoopt es tot zynen huyse-

Thomas de slootemaieker in de harvoete broeders stege, ende heeft wel gesprocken mit hem die spreect.

De messeniaieker in de sloetel es mede verdoopt ende weet zoe van hem te spreken als hy die spreect van danderen beven genoempt weet.

Henrick de kaerdemaicker mr Quintyns zwager

De messemaicker a.d. M.

Direk Jansse do g asemaieker in sint Annen straet.

Olof de kistomaicker in sint Annen Straet.

Peter von Lecuwaerden schoemaicker in Heyntgen bouen steech.

Neeltgen in do pylsteech mit Cornelis hoer man.

Gevraicht zynde zeyt dat by nyemant meer en weet, dan nomde noch Tryn Jan Verstants weduwe.

Den ereten in Januario ao 35.

Seyt dattet doopsel een sekerhoyt ofte teyeken es van tverbent, ende dat alle die int verbent zyn ook gedoopt zyn, ende tverbendt anders nyet en es dan dat zylniden beloven in Goodts wegen te wanderen sonner daar of te wycken, sonder enige beloften malcanderen te doen.

Gevraecht oft de ghenen, die int verbent gaen willen, nyet beloven moeten in gheene kereken te commen oft enige menschen insettinge to houden, seyt datter enigen darof voorgehouden wordt die nyet zoe wetende en zyn, maer anderen starck genouch in der gelove daer of nyet geseyt en wordt, overmits dattet doch claer genouch es, dat all tgundt by den pasusson ingesielt es ende in der korcke gedaen wordt, to wesen tegens de warachtige scrifte ende leeringe der apostolen.

Gevracht zynde seyt, dat al tgunt hy van den voom personen vermelt beeft, te kennen heeft gegeven vuyt bedwanck ende hever tzelve hadde verswegen, hadde hyt moegen aan, maer dattet al in der waerhevt nae tgetnych zynder conscientie zuler ee.

Seyt dat hy van den priester voorsz geboort heeft, dat die van Munster zwavel ende salpeter gebreck hebben.

De voorn, Jan Paeuw confessert dat hy over jeer geleden gedoopt es by Pieter Houtsager ten anyse van Jan Pouwelsz in de platte husen in de Ramen au de nyenwe syde.

Seyt dat Jan Mathyez thuys lach tot zyn wyf in de platle ausen, ende heeft omtrent zij weken geleden een vrouwe van Steenwyck gedoopt ten anyse 'van een vrou geheeten Dehaen (?), wonende in een slopsteechgen by S. Lution convent.

Seyt dat hy nyet en heeft gedoopt noch daer af last heeft gehadt, maer heeft wel bevel gehadt on ne den armer te deelen als diaken, ende was Steven de schoemacker mede diaken, ende hebber heer bevel van Jacob van Campen, die biscop es.

Vermoet dat Clement de schoemaicker wirekende opt doude brugge ende Claes van Grollschoemaicker mede verdoopt zy:

Heeft omtrent can muent galeden gehoert dat Michiel anda Cornelis Ciaes . zoonen verdoopt zyn ten hinyse van Marie hoer moeder by Jan Mathysz.

#### Bekenntniss der Januetgen Thys.

1535 Janu 29, Reichearchiv un Hang

Examinatic gedaen up ten xxu, on Januara, a. xv xxxiiij stile curie by Meesters Joest Sasbout code Acent Sandelin raits! van Hollant etc.

Januetgen Thys docuter, ha stron van Pieter Thoma, oud! omtrent xxxv jaeren, weenachtich tAmsterdam an die nyeuwe zyden, arm, wiens man ben timmerman aldaer is. 🛒 Soyt dat my herdoopt is outrent manageren lestlegen by een Jan van Campen ten buyso van Jan Paeuw, ende en worde nyemant met haer gedoopt up die tyt. Marheeft wel gehoort dat zedert dien tyt over mie daar ten Luijse gedoopt souden wesen ende dat die selve Paeuw gevangen zy le dat bekent soude hebben ende veel van dien genoempt, ende aat die greene me genoer pt zyn gewaerscout souden wesen Yau de huyevrou van den voersz Paeuw, ende aya sulcx veel van bemlaiden hem houdende hennencken binnen der stede sinepende in andere huysen dan in de hibere\* Soyt dat zy by meester Huych van Eynden onderwezon zynde, naer dat zy oick vuyter stede geweeken was, leetweesen neeft van dat zy haer heeft laeten doopen, ende begeert daer af gratie. Ende is gedelibereert to seggen ende to openbaeren alls tgunt dat zy weet van topset van de herdoopers ends den geenen die daer sen bangen, waer zy bem onthouden ende hoe zy bem draegen etc. Ende sulcx seyt zy, dat op sint Pontraens dach lestleden Jacob von Campen, soe zy vermoct, geslapen beeft ien huyse van een slooimarcker wonende jegens de slu s by de Haerlemmer poort omirent vier oft vyf huysen van den wredeman, welcke sloot-

Etaleker byet en is van de secte van den herdoopers noch olek bret en weet dat die luyden die daer herbergen sukt zyn, ende weet dit, soe een viouwepersoonwonende achter an de schilder over Jun Dure by mat Jacobs capelle, die welcke oick met suspect en is van deser suicken, gecommen is aen haer depositible en scyde, datter een persoon in grote last was van zijn lyf ende bebouide hulpeomme versteken te worden ofte gelogeert, begerende dut zy taelve doen sonde; trayt desen is de deposante gegoen are eenen Zybrant de smit wonoode aan sint Jana brugge opt hoursken ende is een kurcht daer ten huyse soe men seyt, marheeft die dochter getrout aen bein begerende, auf he logis wilde besorgen voor de roorsz persoon, ende seyde zy deposante tot hem, dattet Jacob val. Campen mochtewesen. Dierop die voeng S brant seyne, Jattet wel wesen morate. Ende beeft de voorsz Zybrant de voorsz pen-oon logys beschet Jen huyse van den voorsa. ploofmascher. Sext dat de propheten eade lezaers in gelycker mameren gelogeort. worden in huysen van persoonen; die nyet auspect en zyn ende's syn van deserlearinge, die goederteren ende bermbertich zun mome yemant te logeren, ende en endecken hem niet in sulcke huysen wie zy syn, suicz dat die gheene die hemlogeren niet en westen nije zij syn. Seyt dat achter thuys van Zybrant noenteen mesmaickers wif, wiene man gernympt is, daer Jacob van Campen ende andere leasers by dange ends nict by nachte reel geweest believe. Seyt dat dess mesmarchers will genzempt Machtelt heeft een suiter, wiens name zu niet en weetpoch orek waer zy woont ablaer die lergere veel ontbouden zin geweert, son zy deposante verstarn beeft, ende bebten daer bysondere ontbouden gewerst die leraces gecommen vayt Engelant. Seyt dat by ant Jacobs capede int stractgen. daerup thouesken staet die witte valek, ende is het anderde huys ist straetgen. woont een weduwe gemeent Lyabet, die wat qualick oft manck gaet tot wiens hujse up nese byt see by thejut am twie gesellen gelogeert, bejde acjders, daersan. dome genzempt in Jan, die gedoopt in, ende worden deer ten buyse verl gelogeert gelycke personnen, ende is nochlans die voorsk Lyshet nijet besmet. Seyt dat in de pytologe umirent die mitwegen ?) an de rechte syste van den procureurs raode (?, woont een bocker, daer dese layden ouck veel gelogeert werden achter up twee solders deen boven dander, ende duer mest tot des backers wyfs nunter. Seyt dat up gisteren acht daegen wel vier oft vyf von dese doopers ofte lersers gelogeert wasten int hops van Jan Paeuw, daer nyemant nu ter tyt inne en woont dan een claya meyalien, ande boven upte solder staet een gat, daer zy door mogen gaen intnaeste huys, daer een backer woont, die ook bein beymelicken houdt, onde van gelycken onthouden bem dese layden reel in huysen die leech staan ende daer brieven root stasu to buyer ofk to coop, van welche huysen eenige sloctelen bebbes. daer inne ende vnyt mogen. Soyt dat in den leeren emmer by aint Jacobs capelle. dese buyden here teel outhouden ends daze verkeren by daegs, may nost by nachts,

<sup>&#</sup>x27;) Vertextblich verschrieben für te syn.

ande weet die waardinne wel dat die layden die daar verkeeven van dier necton nyn , ende hoeft zy depontule haer wel hooren neggen, dat sy corta verlest pendoworden vert Phareo handen, ende unlanez geleden die arbeut daer int hurs commende ghinck een lerner daer vuyt onbekent synde. Seyt dat up gieteren acht diegen des avonts gecommen is ten huyes van haer deposante seuen Mayaart yan Eamden, onde is een jouge geselle die wat qualicken gaet, ende is oestreut mere lestledes tot Amsterdamma ruyt die vangenisse gebrocken, versouckande dat zy hem soude willen logys besorgen, twelch hourende haer man verspruck den selven-Meynart seggende, dat hy de schamele luyden bedrooch ende om haer lyf brochts, indien avn macken racht waeren, behoerde met alle zyne adherenten te gaen by den heeren van der stat ende daer int openbaer syn leerings te belyden enda te heschermen, met mees anders diergelycke woerden. Daerup die voorst Meynart seyde, dat des tyt noch nyet gecommen en was die Heere soude wereken, ende ten soude nyet lange lyden, ende dat hy nyet en behoorden den welven in de hant to gasne; seggende mede dat ny wel tzertich schutters van der stede in baargenelwap hadden ende datter twee scepen ende een burgermedet goet warren, sonder dat hy vemant noomds, ende andien dattet costs met gemonie nyet goet en worde oft en geschiede, and souden av daer met gewelt neuvallen ende en soude nvot langu vertoegen. Seyt dat die roomst Meynart ten selven tyde tot haer depouante serde int secreet, soe sy vermeent hadde in den Hage te willen treeken ummeharr cooppasses to doese, dat my harr weder than baseten sourie, want als gyjarden recencede die brooders, haer dingen gerret ende die stat in halden, souden die poorten toeskuyten, ende waer zy buyten, en soude dan met in mogen common, ends soude teeles corts gebusten. Sext dat up sint Pontraens avont lestleden van wegen den propheten ende leerders allen den gheenen die van haerenecte watern berolen worden drie deegen te rasten te water ende te broede ende-God den beeren bidden umme rictoria. Gevrancht by wien ande hee die bootscangedaen worde, hy de vrouwe in den leeren emmer, onde deen seyde dat den anderen vocet duer by kennime aen hadde. Mar zy deposante en vario nyet, alsoet haer man niet beblen au wilde. Gerraecht, oft zy avenuant en kent oft en weet tonoemen auft die vroeinen schulters ofte rycdomme, die gedoopt souden zyn ofte van deser secten, sept neen, ende indien nyt wist sonde die gaerne neemen. Seyt dat in de verst voorleden zumi leerners vergedert syn geweest up Sparendam in de halve mone soe de voersz Meynart als een van bezelniden haer depesante gesort. hooft, omme deer te sluyten ende haer saichen ten synds to brengen, ende hadden 200 Jacob van Campen begoert, dat by hem mede daer nonde willen rinden by deaanderen, die van Morackedym van Campen, van Derenter ende andere guartieren daer gecommen waeren, mur de seire Jacob en wilde voyter stede van Arusterdam. nyet, madt nochtans syn goetdeneketste geserifte totten anderen, ende overmits dat zy ouderlinge in here leeringe nyet en conden accorderen maz iwistende blevon, sender dat zy gehoort booft waer nf, eo is tot noch too nyet geschiet. Seggendo

de voorst Meynart tot haer deposante son veel meer, hadden wy connen accorderen, wy hadden up dese vuyre Amsterdam in onsen handen gehadt. Lode vraechde sy deposants den selven Meynart, hoe dat die toyden malcanderen kennen sonden, wyevan der secten waeren dan nyet. Daerny Mounart saude, dat alle die mans van boere secte wesende sonden blau mutaliens bebben, ende de vrouwen souden in huys blyven endo den Hoere naerstich bilden. Seggende, indien eenige van den broeders gren geweer en badden, men sonde daerof adverteren de voorsz Machtelt, sy soude hemlanden weer bestecken (?) 1). Mar en heeft van hem nyet gehoort, bos ofte waer zy verguederen souden ofte hoe dat mont een leggen soude andere dan voorez p. Seyde de voorez Meynart orck, dat men den brooders ende susters goven soude letteren, die welke thoonende en souden zy nyet doot geslagen worden, Boyt dat Jacob van Campon verstant heeft binnen Munster ende syn naichen. dingeert use die tydinge die by vuyt Munster crycht, ende dat vuyt Munster in lacton weeten dat den broeders van Amsterdamme het zwaert gegeven is ende dat zyt te wereke mogen stellen alst hemlinden goetdungt. Sort dat up gisteren voor den norm zy deposante sach deur Delft guen twee gesellen, deep met een granne ende dander nut een tanneyten mantel, soe haer dunct, hebbende afgesneden housen, deegans op tie zyde ende hoeden upt hooft met zyde doersteken, deen root met witte zijde ende dander zwart met zwarte zijde, welcke twee wel drie weeken hannen Amsterdam geweest hebben, daegelien by der straten gaende hebbende groote rangen an de bant, enue worde haer deposante geseyt by de vrouwe wonende in den leeren emmer, dat zy vuyt Manster gecommen waeren. Ende tenselven daege nae die noen zy deposante willende reysen nae den Hage, quamen haer te gemoete binnen Delft acht andere gesellen, die zy oick binnen Amsterdam wel genen heeft ande men seyde te wesen van deser secten, mar en kant die uyet, Seyt dat de voorsz Meynart haer deposante geseyt heeft, dat zedert die vangemme van Jan Paeuw binnen Amsterdam wel drie hondert van nyeuws gedoopt souden zyn ende dat zy binnen der stede van Amsterdam van dier secten wel sterck souden. weson vierdalfdagsent. Ende hoeft Moynart baer oud wel gesoyt diviserende, dat een propheet woont hannen Campen, genaempt Lenart, soe zy meynt, die aldser wel vier hondert onder hem heeft, die met aya geselscap sonden commen Jacob van Campen te bueten, alat van doene soude wesen. Seyt dat de voorst Meynart heer deposante wel geseyt heeft, dat ny haer man behoorde te laeten ende dat zy esa under mochite trouwen van dier secten, under andere woerden vraegende, oft dy goen gredings in hem hebben souds. Mar by depositate seyds, dat by baser man wilde blyven, ende yn i desen beeft zy depoemte begod is dencken dat haer dingen met te rechte en waeren. Ende de voorez Meynart is deerste geweest die haer verleyt beeft. Sept dat zedert die cappellaca ten lepresen is besten wech gaen, veel luyden voyter kareken gebieven zyn ende ham bebben lasten berdoopen,

<sup>1)</sup> heatellen?

ende dat hy veer loyden daer af hielt. Seyt dat die propheten die arme loyden raiden, dat zy haer goeden verceopen souden, ende sy draegen ende behelpen hom door mede selver. Seyt dat de voorsz Machtelt wel soude rait weeten umras den voorsz Jacob van Campen, ende zy schict die brieven voorts over van Jacob van Campen, daer hy die dirigeert.

#### Roynler Brunt an den Grafen van Holchstraten.

1585 Jan. 27 Rotchwarehov im Heag-

Up gisteren voer de noen hebbe it don rait gelaen rapport van de resolucie by de configure genomen om to exstuperen de secte van de haerdopers, al gelyck dinstructio of memorie van heer Mat dat vermelt, ence syn die van den rade er de tgemeen velek seer verlayt, dat die E. mit myn heer van Blein hjer in persoon comen suken, overmits der meenichte van den nanabaptisten, die nem in alse de stedten van Hollant beginnen te openharen, om aproer te i aken, ende mits uwer E. compst verhoet sal mogen worden

Van Dordrecht ach ie meester Vibrent ap eergister doen advertern, van de vergaderingstot Leyden van den annahag sten ten nayse van den pretense commer van Syon, die welcke nac sy langer byt resistencie gednen hadden, in vargetisse gebrecht syn tot int getal van xix of xx personen soe vrouwen als manner, daer dessufs contact a asserte een of ear on a up gosteren gehoort synde by Saa elyn hebben. verelaert, cat hoer prophect gecomen vayt Monster com gelas, ha le oy maleumieren. 21300 mit wapen to verguderen verwachtenig son tyt hat men her soudt seggen · waer act sy hoeren auslach souden maicken, weicken tyt omstaen e was ende hemlaiden corteurs geopenhaert soudt worden, songer Jat sy a der of breeder vereiarrige hebben willon doen, hoe war per ende waer den anslach geboeren sal, al die gework die van den rale ite conlegimme ende lawer E dat breeder seryven. Maer bin seer beducht dat gemeret de confessie van een vrou van Amsterdam, anhoudende die gesteltenisse van den aanabaptisten aldaer, daer De Mat van de comangiante d'huel of gesonnen es, den anslach tot Amsterda n sal magen gebeuren, daer ie desen nae noon mit Ynytwyck gaen reysen, om in de vergaueringe van aevroetscap up te electie van de nyeuwe scepen, die morgen geboern sal, te prescuteren myn brieven, er le voorts to loen lat my gelast es.

Ende want men al Hollant over gendverteert as van uwer R. compst mit knechten, om mitter overhant te doen dexstirpatie aude straffinge, soo es veersienlicken te ver-

- mooden ende te beduchten, dat tvoernemen ende annlach van de annabaptisten sal geattempteert worden voor uwer E. compete, mits twelck is tAmsterdam wesende sal myn beste doen, dat nidser die goeden de starcker hant mogen honden ende voor toecomenden peryckien voorsien mach syn.
- Up eergisteren nacht es by myn substituyt sode den bailin van den Hage alhier gedaen visitacie ende ondersouch in alle suspecte huysen, of men aldast geen vergaderinge en hiert. Jast men de auspecte nyet gevonden en heeft, ende hem noch absenteren, ende es te vermooden dat sy int heymelick by een syn verwachtende den dach van der anslach
- Tes groet gelick dat tot Leyden het secreet van der vergaderinge int openhaer gecomen es, want ander steden als Delft Rotterdam Sciedam, daert al nyet wel en staat, to beter toesicht genomen wort by nacht ende dage, als wy daer passerende wel beronden hebben, hoe wel die wetten van der selver stat de meeste naersticheyt nyet gedaen en hebben, om to vernemen de suspecten die occulturen ende int heymelick daer onderhouden worden, als men seyt.
- Tot Wormer was den pastoir het wardige sacrament mit gewelt ontnomen ende eonder secours van anden sonde hem dat ofhandich gemaict geweest hebben, ter cause van de welcke die baillin van Kermorlant ham aldaer gevonden heeft ende eenige geapprehendert.
- Vuyt alle desen ende tgunt dat by die van den inde nwer B. breeder gescreven ez, soe can myn heer wel bemercken tgroot dangier daer wy in staen, daer om van noeden es onder nacht ende dach alhier mit myn heer de grave van Buern alhier te comen, om hyer inne te voorsien, up dat deur langer vertreck de saicken nyet wyder en verlopen ende uwer E. te laet compt. Dat, in den Hage etc.

# Die Commissare des Hofs von Holland an den Grafen von Holchstraten.

1535 Mars 4. Reichearthir im Hang.

Edele wolgeboren etc. Den ravj dach Februaru lestleden syn wy gereyst ruyten Hage nae Monickendam, ende passerende doer Haerlem hebben gescreven den beilin van de Beverwyck te vornemen na de anabaptisten in syn quartier ende ons de selve albier bynnen Monickendam by gescrifte over te hrengen mit verclaringe waer sy hom onthielden. Ten selven dage hebben wy oick gesonden een bode bynnen de dorpen van Wormer ende Gisp. Jaar die doopers hem meest onthoudende syn geweest, ende hebbende tydinge van hemluyden syn gereyst tot Wormer Gisp Knollendam ende dit ge-Abh d. El. Cl. d. k. Ak d. Wiss XI. Bd. II. Abth

huchim daer omtroit genmecloort mit sobere knochten, souckonde van knys te knys die anashaptates, die ous by gescrifte overgegeven waren tette getale van omtrout tanhtich personen, van de welche die ryftich soe mans als vrouwen persoverende by hoer dwalings genfiggert warm ende de rusts syn beronden penitenten soe dat wy nyamant en hebben geronden, ende waren meest geaffogeert mit hoer sonyten door hoer wateringen, die sy menichfoldelick streckende habben achter hoer hoyem. Welcke wateringen wy nyet so hebben mogen besetten, overmite dat die derpenson myle weech lang syn cude respondered an de meeren daer wy de selve deden yerwachten, soe dat wy die principael buysen date men gedoept heeft tot vyeren tee gedemolieart bebben ende een aen brande gestecken, om exempel te maken Habben ouck see veel gedeen mitten inwoenders van de voors dorpen, dat sy to vreden syn, tot huern costs voor den tyt van two maanden te onderhouden zij knechten leggende tot Purmereynde tot sametentie van den scout van Wormer, die byanco de voora dorpen continuelle rendencie bouden sullen, vermachtende die unnabaptisten, om indien omige dast comes die te apprehenderen mit beerluyder naphtentie, die ay geoffersert hebben, alsos pyet wal mogenlich en es van hyer due solve to mogen georygen, want sy alloss leggende up hoer heav to voors gendverteert worden

- Wy hebben voor one vertrecken bysam Wormer ande Gisp does publicaren, dat sysmant up verbeirezen van lyf onde goet die annahaptisten onderhout buyst onde book, ande indien sy yamanden daar verneenen, die te apprehenderen of den scout sen te brengen, ende hebben gwesservoort een steenen huys voor de woesinge van de voorn, 213 knechten, om die daar onderhonden te worden tende despiratie van den drie masseden, die uytgase sellen massedage naastoomende.
- Up gisteren nacht syn die procureur generael ende die pestoost gewyst tot Purmersynde, daar sy gesocht bebien dannabaptisten, die aldaer ten gelale toe van zij persoan in hoor hartneeckicheit hem plagen te onthomien, die ook voor hoorluyder compute genfügeert waren, hoe wet die straten ende wegen te voorn wel beset waren, ende bebben erzige van den peuitenten tot omteent dartich personen doen layden opt huys, de welche nae dat en gehoert ende geezammeert syn gewoost ende bevonden syn wat te gevoelen (mits ookt dat die pastoir duir up gehoert synde goet getaych gaf van boertuider teven onde conversame), ontelegen ende gerelaxuert syn gewoost. Ende van daer vertreckende in den dorpe van Cadyck hebben een huys, daer gedoopt es ende sy bevonden ledich, by willige nesistentie van den buyrn gedemoleert gehadt ende rorbrant. Ende deeen nacht syn die knechten van Purmersynde mitten voorn, baillin van de Beverwyck up te been geweest bynaen de derpen van Westannen ende Oostennen Grommenye onde Grommenyerdyck, daer wy noch geen tydinge of en bebben.
- Wy hebben by one does comes die groot scippers van deer stat ende beminden gelast ende bevolen, dat sy bianen heer sorpen geen bootsgesellen en souden nemen ensicheine bomset mitter nywawer seste up arbitrale correctie, twelch sy geleeft

habben to does, ande son wy verstaen en willen geen bootsgesellen annemen, de salve en habben to bicht onde ten beyligen ancramenten geweest onde daer of getboent testimonisel van huern pasteir. Van twelck wy gendverteert bebben die van den rade van Hollant ten e nde sy scryven aen de burgermesters van Amsterdam ende siders, gelyck bevel te doen den groot omppere onder herzinden guseten. Waer doer suicke personen nergens geen onderhout en sullen mogen vinden

Desen dach verwachten wy tyding van sekers conduceppors, die wy gesonnen habben int Noorderlant, daer men seyt dat die annahaptisten gelopen souden wesen, om dier te gien reysen ende die te apprehenderen, indient mogeliek sy. Maer beduchten datter luttel geeriegen sal worden, soe sy hem al op te fuyte ende hoode gebouden bebben zeuert die compute van den knechten.

Myn beere, vayt tgant dat voorser slaet ende ander gesteltenime die wy albier bevinden, bevoelen wy int seker dat die gren, die van deser secte syn, hem selven bevinden in perplexite, nyet wetende waer sy hou bergen ande onthonden sullen, ande on connen nyet bemereken, dat se tot eenige plactse vorgaderinge maicken, om resistantia to does, noch en as daer of gran apparentia. Waston, indien uwer E. hyer by one wast, souds one doncken, dat men wel lichtelick hyer bynnen. Monickendam ordonneren soude een goet officies mittet getal van zy, of twantich knechten goede gezellen, voor de welcke onck wel mut eleyne cost een sterete van sende up to worpen waer an de anyderpoert. Welche officier by assistantie ranandere officiera dicivilla de dorpen hyer omtrent gelegen soude moyen visitera en soa veel doen, dat die geen van deser secte hem daer nyet en sonden mogen onthouden, bysonder son die gemeente bereyt es assistencia daertos to doan, twelch ago geordonneert synde ende die sterute voor hembuden gemant, dat bynnen acht oftz dagen wel te maken waer, soudo ous duncken, onder uwer E. correctie, van geenen noede te wesen dese knechten langer te onderbouden, bysonder soe die selten knechten noch die hellebasidiers van den preroost nyemant en willen apprebenderen, seggende alhier aileen gescict to wesen om to wederstaan die rematentie, die men den prevoost of den officier mit force soude willen doen. Dick vallen sy dan layden lastich, daer sy syn, ende als men hemfuiden mede genomen beeft in ecoige. explanted, benemen den layden hoerlayder goet, soe dat wy nyet van advywe en syn in eenige regien oft exploicten meer van den knechten te besigen, want men tzelfde sonder hemlaiden wel doen mach. Voyt al twelch ower E. wel conses verstaen grootenek van noode te wesen het syantchement van deser sake, daar toe de presentie uwer E persoon albier mootlick es, sonder de welcke tielye pyet welmit vlyte ende haeste geseten sonde mogen. Ende in gevalle nwer E. smmers om andere groote affairen te hone synda seer corts hyer nyet en souden mogen comen, danct one, dat men dit in uwer E. absentie wel soude mogen vnytrichten ende de knachten te met betalen ende serlof geven want anders veel verloren costen byer gedaen uni worden, ende indies suicz gescien soude, moste in tyts hyer gelt gusciet weson, om de knechten te betalen ende andere extraordinarys costen etc.

Geser, hynnen der stat van Moniekendam up ten iiij dach in maerte a zv<sup>o</sup> en zazidj nae teoryven van den hove.

V<sup>™</sup> humble et obeissaut nepveu De Laluing

Uwer E zeer guetwillige diennaren

Joest Sasbout enda Reymer Brunt.

# Reynler Brunt an den Grafen van Heichstraten.

(555 Marz 15, Orig Reichsarchiv um Hasg.

Eedele etc. Up ghistoren hebbe ick ontfangen uwer E. brief in date den vii) van deser jegenwaardige maant van moerte beroerende den anabaptisten tot Haerlem gevangen, daer over die mannen van Kennemerlant achtervolgende heure constume van Kennemerlant die justicie met Bekesteyn geweygert zonden hebben to doen twelck toe gecomen soude wesen by faulte van correctie over die zelve mannan, die te voeren in een ander saecke van ecnen gevangen van Aslamer geweygert souden hebben die justicie te doen.

Wher up uwer E, believe te welen dat waer es dut die mannen van Kennemerlant sustinerends die previlegien ofts coustumen van Kennemerlant sulex te wesen dat in triminele saecken die bailliu in persoon schuldich es te rechte te aiten, zonder dat by zyn substituyt recht gedaen mach worden, zoe hebben die mannen gewoygert met Beekesteyn die justicie te doen, wat rermaninge hemlueden gedaen es geweest van sraets wegen by meester Joest Sashout, die tot Haerlem gesonden was omme die justicie tavancheron, nyet jegenstaende dat Beekesteyn van den hove geobtmeert hadde acte enime in absentie van den baillin als principael officier ende nyet als substituyt die criminele vierschaer te spannen, ende dat oeck bevonden sal worden dat in voortyden in criminele saecken by substituyt recht gedaen es geweest, zoe dattet voornemen van den zelven mannen gheen apparentie en heeft, ende ten zy saecke dat die zelve mannen van dit refuys ende andere enwillicheyt tot meer stonden getoent correctie geschie, ende gezwoeren mannen van eeren ter vierschaer nyet veel goets gedaen worden tot entirpatie van der secten.

Ic hebbe al lange voor kersmis in persoon gecauseert die mannen van Kennemerlant ter cause van den gevangen van Aelsmer, ende gehoort zynde voor commissurys zyn in ordinaris proces ontfangen, ende hebbe zoe verde geprocedeert datter van addicien gedient es, ende soude myn enqueste gedaen hebben zoe verde ic hadd

- megen thuys blyven, see dat by my nyst on stact dat die zelve nyst gecorrigeert en worden, onde thuys gecomme synde sal alle dese macken met diligentia persequeren.
- Die bailliu van Kennemerlant en up buyden achte dagen vant huys tot Purmersynde gehoentieert ende naer Haertem gereyst omme die justicie de voorleden weeck te doen over die annabaptisten, mer en hebbe nyet vernomen watter of gedaen es.
- Tot Delft, zoe ick verstae, mit men up huyden justicie doen van eenige poorters, waat de monster van den scherpen zwaerde derwaeris van Monichendam gereyst es, deur scryven van Jan de Heugtert ende Jan Heynricz zoen, up gisteren deur myn vermaninge derwaerts geschict omme us der confecatie vuyt te mene.
- Aengaende die gerangene tot Amsterdam ee justicie gedaen zedert date van uwer Ebrief over negen man persoonen van den zextien, ende zyn daer noch zeven ofte acht gereserveert, nyet jegenstaende dat den heere van Assendelft ende is gelazt hadden die justicie dass over to doen welcke reservatie die van Amsterdam gedaen hebben mits dat diezelve gevangens zyn vrouwen, daer van die twee begort syn van kinde, opde eenige van hemlieden begern te peniteren
- Tee weer dat Cornelia die Viaminch tot Zwol geersenteert ee, die, gelych die cooplaydee gewoente es, meest al gereet goet hadde, ende hebbe Jan Heynrich zoon vayttet Noorderlant derwaarts gesonden omme die zelve goeden van akeysers wegen an te vaerden, ende voorts die goeden van den gedoopten by Jan Pasu genomineert hannotern, daer van ich tot noch toe die confessie by gescrifte nyet en bebbe connex georyghen, hoewel ich tot meer stonden daeromme gewonden hebbe, twelch to osch den Haet te kennen gegeven bebbe, ende ben in meeninge up morgen selver in persoon tot Amsterdam te gasen want is Jan Heynrich z beloeft hebbe tot synder assistentie te commen, overmits dat die van Amsterdam onder teleczel van heure previlegien poeghen te beletten die confessitie daer up tproces hanct, van Assigna Lystinch, daer af is die desione gediffereert hebbe tot uwer E commen.
- Ten heeft gheen apparentis ende gelyct oeck der waarhayt nyet, dat de vyfste persoon tot Amsterdam ende in andere steden van Hollant gedoept soude wesen, ende sel die confincatie van de zelve zoe veel nyet beloopen als die mayesteit van die coninginae angebracht es, want doende alle diligentis ende informacie en can nyet bevinden dat jegenwoordelicken tot Amsterdam gedoopt zyn hondert persoonen van huern burgers, ende zyn al meest gesffugeert ende al arm luyden, mer vermoede wel dat van der secte van den sucramentisten daer meerder getal van burgers besmet zyn, hoewel is daer van geen informacie seecherlyck of gecrygen en can-
- I'p ghisteren quam ic metten heer van Escornes ende den prevoest ruyttet Noerderlant, daer wy drie ofte vier dargen met een vaculgen knecht gesocht ende vervolcht bebben den anabaptisten van teen dorp in tander, die al up te been ende ge-affagsert geweest voor onse coemste, zulen dat wy der mer drie geeregen bebben, die up tee cersten tocht die knechten resistencie gedaen hadden ende daer over gewont wagenn, die up staende voot ter stout tot Nyeurop gehangen syn overmits

heure partinasitee, twelck gewoest es zeer examplaer; ende hebbe zoe veele gedaan. metten regierders van den zelven dorpe, dat nae die huysen van den principaeliten. van den anabaptisten ter neder geworpen waeren, te vreden zyn geweest ende geaccordeert hobban voor den tyt van een maent donderhoudenisse van vyf en twintich knechten, omme bynnen Nyenrop ofte daer omtrout beure rendencie te nemen ende die anabaptisten , indien zy weder comen , tapprehendern, daer toe zy offereren oeck assutancie te doen, omme daer van eens verloet te wesen, want anders de zelve anabaptisten nas one vertreck daer weder comen aunden ende nyet wel vnyt Monickendam georegen souden moegen worden, mits dat zy terstont die tydinge hoeren, als die knechten up te been zyn, waeromme voor myn advys dancken soude, onder awer E. correctie, men die voorsz vyfentwintich knechte souds leggen. versekert upt huys tot Schagen gelagen up een ure gaens tosschen sinte Maerten ende Nyerop, daer die meeste infectie es, omme aldaer texploteren tot alle ure, ende indien men aldzer mochte georygen een deel paerden van uwer E. bende, soude groot ontsich maecken ende soude ablaer goet onderhout hebben, wanttet een goet droech cleylant es, dat men in de somer mit paerden mach gebruyken.

Myn heere het vertreck van uwer E coemste retardeert die snecken van der k. m' tot Monickendam, zoe uwer E voyt onse voorgaenden brieven wel verstaen heeft, ende ruite uwer E absentie wort alle die last up myn hals geleyt, want die prevoest zoe int explotern anders nyet doen en wil, ten zy ich over al daer by ende present benne, zoe dat ich deese voorleden drie weecken by nacht ende dage nyet veel gerast en hebbe ende met den krysluyden langes tlant geloepen in groot peryckel van mynen lyfve, ende my nyet langer drachlyck en ee noch gebercht en behoert te wesen, zoe veel te meer dat alle skeysers saecken in den Hage verloren gaen.

It bidde uwer E liter up to willon letten ende zoe vool to doen dat it mach van hier thuys gash onde andere in myn stede gestelt, die des K. M' wedden oock ontsangen, sonder in deese quade werit my alteen die last up ten hals to leggen; oft anders ben it in meeninge daer gansselicken vuyt to schoyden, zoe it uwer E tot meer stonden geseyt onde to kennen gegeven hebbe, want deese sorge ende last, daer it dagelier meue geoccupeert ben, my nyet en es drachlycken zonder peryckel onde verlies van mynen lyve, ende nyet dan groote indignatie geeryge van alle die werlt. Eedele etc. Geseroven tot Alemaer den zwe dach in Maerte zwe zazing st. c. H

#### Reynier Brunt an den Grafen van Holchstraten.

1535 März 24. Reschrarchty im Hang.

Up hayden es gedaen justicie van een bischop, wesende een groot predicant van deeser nyeuwer secte, die veel van den bonde selver gedoopt ende by andere gedoopt zynde genomineert heeft, daer men om besich es tapprehendern, ende onder undere heeft hy bekent dat hy nae inhout de briefven an hem gesonden vuyt Munster hem gereet gebouden heeft mit zyn bontgenooten omme die stadt van Amsterlam in te beinen ende overvallen, als een cappiteyn vuyt Munster die zy dagelieks verwachten gecomen sonde wasen, ende tot dien eynde dootslaen die hemlieden in huer exploet wilden resisteren, ter cause van den werken den zelven bischop gecartoreert es als uwer E. voyt der sentencie by die van den Raede uwer E overgesonden sult bevinden, die welcke voorsz bischop te vreden was alle zyn dwalinge af te gaen, hadde hy gracie mogen geerygen, daer vuyt men bemereken mach, waertoe de zerve doepers tanderende zyn.

Van de zes gevangens, die tot Monickendium buyt braecken, zyn de ryf weder gecregen, daer van die twee alliier in den Hage gevangen gehouden worden tot nas Paesschen, omme te weten van huern complicen tot Monickendam.

Hadden wy in vangenisse georegen Jacop van Campen ende tot noch toe hem tot Amsterdam onthouden heeft, ende een dammas wever van Hoom ende tot Monickendam affageerde als die knechten aldaer quamen, ande eenen Cornelis buyten Briele die tot Leyden ontquam als die doopers aldaer gevangen worden, ende alle drie die principaelste predicanten ende doopers zyn, wy souden baest een eynde weten van doeser socts, mer die dwalinge van den Sacramentisten ende Loyteristen sal difficyl wesen voytietroden. — Dat, in den Hugo etc.

## Reynier Brunt an den Grafen van Heichstraten.

835 April 14. Orig Reschestobly im Hang.

Tegens die gerangen van Amsterdam byn ick in proces ordinarius ende gaen mit Sandelyn dese senstaende weeck doen myn enquesten ter cause van die vergaderinge by hemluyden ende anderen van Amsterdam gemnict in uwer E. presentio ende hoep soe veel bescerts te vynden, datter vuytterste supplit. ofte ter torture geprocedeert sal worden tegens die selve gevingen.

Voer myn vertreck vuytten Hage was genomen resolutio, die gevangen doepers ende verdoepte alder te torqueren, al gelyck die van den Rudt, soe ick verstaen, sy begost habben te doen, ende solu len snyder 'n die Papenstract up syn confessie genequoteert, soe dat men tu alle secretan van als wel vernemen sal, vuytgesondert tAmsterdam dair alle die doopers hoepte nue te comen, dair van alleen die van binnen van der secte synde of weten te sprecken, ende met wel vernemen sullen, soe verre Jan van Scelligwonde gevangen in den Hage by torture dat met en verclaart ofte dat wy gevangen geerigen Jacob van Campen ofte Jan Mathysz doepers ende altoes binnen Amsterdam hem hebben onthouden ende noch aldar int heymelyck bisteen, aan ick die schout dagent of scrytee, dat hy syn diligentie doet ende tot lien eynde gelt up hoer syf geset heeft

Alhier weeten wy alle, die tot Monickendam niet gepenstert hebbende gedoept syn, ende van den tyt dat wy hier binnen der stede quaemen geocculteert ende geaufugeert syn geweest, ende meest al zesdert int heymelyck te brecht ende sacrament gegaen syn, ende eensdeels vuyt die landen geseilt, sult dat wy nyemand van heminyden en weter tachterbuiden, ende soe wy verstaen van den pastoren syn alle die selve van dezer stede als andere up die platte landen geheel peniterende roepende um gratie, vuytgesondert acht ofte thisit van die principaelste, ende niet en connen vernemen waer die heene syn. — Tot Monnickendam etc.

## Bekenninisse Jakobs van Campen und sein Todesurtheil.

1535 Mai 17 - Juli 10. Orig. Archiv des Provincial Gerichtsbofs von Nord Holland. Confessis-Bock

Erstes Verbör Mai 17

Jacob van Campen, geboern van teelmuden by Campen onder Mast-brouck, ondt xix jaern, gaende ind de crame, droochscheerder van zyn an bochte, heeft een huysvrouwen genaempt Aeff Peters dr. in Holant geboern voyt een dorpe tusschen Roem ende deser stede, welcken dorpe hy nyet en wiste te noomen, ende heeft hier getrout binnen deser stede ten huyse van Jan Janssz in de platte huysen in den ramen geleden omtrent anderhalf jaern, ende onlanen daer voern es hy die spreect in den bondt ontfangen ende haerdoept by Pieter Houtsager in den huyse voorst. Seyt dat lange voor zyn verdoopinge wet acht oft x jaern ny nyet ter kercke en heft gegnen, want ... to wesen, ende zoelen selfs heeft geleert vraytter bybeie.

- Seyt mit Bartolomeus Boeckebinder binnen Speeck in voortyden goorte conversatie gehadt te hebben, aldeer hy zyn ambocht heeft geleert mit eenen Jan droochsceerder
- Seyt dat ten zelven tyde als hy naerdoopt wordde, hem tampt van te doopen opgelayt es geweest by Pieter Houtsager, ande dien naevolgende hier ter stede heeft hoerdoopt diversche personen int voorsz platte huys ende voorla buyten Jan Roeden poort.
- Heaft ouck gedoopt in Jan van Wy zynen eyghen huyse.
- Heeft oick gedoopt ten huyse van Jan van Wy een Cornelis, een huysmans zoone buyten Jan Roeden poert, ende oick Cornelis de bucker wonende neffens Jan van Wy
- Seyt bem Jacob de barneschmatcker gedoopt te bebben ten buyse van Jan Paeuw, ende geschieden int leste van den zomer oft in den voorwinter
- Soyt dat hy in den voorwinter ontboeden es geweest in huyse van Peter Govertsz aldaer hy gesproeken helt Oebe van Leeuwaarden, ende es daer nyet langer gebleven dan omtrent twee uren, ende was daer mede present Hans van Leeuwaarden, die mede tampt heft van doopen. Ende hadden quertie van der scriftuer, hy die sproect sustingrende dat de scriftuer stonde up twe claeuwen, te weten dat al tgunt gebuert was int oude testament als beeldinge responderende apt nyeuwe, zoude int nyeuwe testament noch werden volbracht werdden ofte geestelick oft letterlick, ende de voorsz Vriesen sustinerende, dat de scriftuer stonde op een claeuwe, te weten dat de weriftuer eenvoudich was
- Seyt dat nee dat ny in Jon verbout ontfangen geweest, lange ende meesten tyt gelogeert heeft ten hoyse van Jacob Lucas een coopman, ende nee dat zy vernamen wie hy was, en wilden hem nyet langer logeeren, ende zedert de tyt heeft daer wel een oft twee mael vuyt oft in gegaen, omme zyn goedt te haelen, welck goet meest al waern bonetten staende in een sack op zyn cameren, ende dit en geschiet by weeten van de dienstmeyt . Jutle, sonder weten van der waerdinge ofte waerdt.
- Seyt daernae, als by vyt voorsz herbergte schyde (?) gegaen es sapen ten buyse van Steven van Oudewater in den houttbuyn van Jacob Lucas voorsz daer by bleef tot omkent twe ofte drie dagen voer de naictloopers inde w wairn, tot waltken tyde by gelogeert was ten huyse van Hillegont by sint Jacobs capelle.
- Eade was mede ontboeden by den naictloopers te commen, maer zoe hem tgeselscap nyet au eu stonde, eu es daer by nyet gecommen.
- Seyt dat als de neecte leepen, shep by hem Cornelis ruyten Briel ten huyse voern, ende hoerends tgeluyt, wordde zeer vervaert, sonder te weten hoe hem de vervaernisse senquain.
- Ende communiceerden de voorez Cornelis ende hy die spreect, die teamen van eener opinie waeren angaende de voorez claeuwen, van Jer scriftner, ende van tgunt lot 'Leyden, dair Cornelis voorez entcommen was, geschiet was.
- Sayt dat Jan van Geels voor Jaersdach lestieden van Munster hier by hom gecommen Abh d. III Cl. d. k. As. d. Wies. XI. Bd. II Abib. 13

tot Munster was, dat een ygelyck van den bonde wapen zoude coopen, omme 1722 byf te verweern indien men bemlieden wilde vangen. Daerinne by die apreset consenterende ende Cornelia van den Brief tzelve mede riede, mit conditie dat zy ben alleen zouden defenderen, sonder voor dem yemant te misdoen, ten waer of God bem mit merekelieke teyeken voorgbinge, als ghelyck tot Munster geburt hadde geweest, als die stadt innegenomen wordde, tot welcker tyt tvolck es geloopen vnytter stadt, sonder dat zy van yemandde vervolcht wordden, ende lu den bemele tsycken geschieden

Heeft gehoort, angaende de teycken tot Munster gescart, dat een van den burger van Munster, aleer tvo.rus volch voytter stadt hep, ghinck souder wapen onder aynem vlanden, sonder dat hy gewont wordde dwelck hy alvoeren alzoe hadde gepropheteret, ende datter drie sonnen tot Munster syn gesien, dwelck. Gheryt ran Campen albier geesecutiert zynde alzoe zeyde geslen to bebben, mit meer teycken, te weten van een man in de lucht gekangen bebbende mit zyn handen vol bloets, ende diergelycke teycken.

Seyt dat by in recription heft gehent Jan Boekelez, an conneck tot Munster, ten tyde als Jan voorsz waerde ') en rethoryeker was tot Leyden.

Soyt dat by anders gheen tydings myt Munster heeft ontfangen dan de gemonen broeders, sonder dat by nat particulier enich briefven ofte botscappen georegen heeft omme elders te schicken an den broeders, maer beeft hem alleen onderwonden mitten scriften omme die roorts te leern, sonder dat hy de werekelicke handelingen van wapen te coopen, die broeders daer toe te vermanen oft gelt daer toe tadministeurn, yet onderwonden beeft, oft in glycken sacchen yet gedaen heeft, dan hy daer toe stille heeft gestaen.

Boyt dat voor den optreck, als Willers de carper ende Pieter boeckebinder, die int Brabant, te Munster en alders alomme gepreect boeden, woder hier ter stede gecomen where, or by vyt Jeser steds geroyst has Aslemeer, dast by bleef omirent two dagen ande ij nachten ten huyes van Jam Durkt, ende in presentie van den zelvenonda estrea andera Jan Direza mitende zyn van der scrifte vermaende ende leerde, ende van daer es hy gereyst nas Remdest omnie zyn goedt te haelen, reyconde duor Vrieslant, ende comonde in Groeningen beeft daer gebieven twee dagen ende een nacht, daer hy spraeck Jacob Pouwels ende noch twe ofte drie-Greeningers, cade zee hy hoorde syn goet to wesen tot Amsterdam, on by wederoms hierwerts gereyst tot Campen too, aldeer by seker tot tot voer printern too bleef by ayo vrunden, ende was ayo goedt alhier ontlangen by diin den gulden . doer syn scryven alzoe hy haer sculdich was ende heeft in betalings van haer sobulden gebouden, gelyck by en zy, nae dat hy weder heer gecommen was, dat te samen scatten ende wardendes. Quam in tyde van

<sup>1)</sup> ofter wasteds.

den uptocht van Groningen ends — tot Genemuelen, quam daer een brief van Campen, dat de scepen daer zonden oomnurn, ende heeft aldeer gewacht die compete von den voorsa scepen, alzoe Direk Tasch hem daer of tot Leeuwaerden gendverteert hadde, ende zonde mene opgetoegen hebben, dan wurdde gevangen ende by zyn vrunden verborcht. Ende stonde hem de voorsa tocht nyet aen, ende quam die optreck duer berel van die von Munater, die alleen gescroven hadden van den gheeren, diet allner nyet en mochten houden, maer was qualycken versteen ende gezeyt, dat se alleghader uptrecken zonden, soe hem me der hant geweyt is, sonder dat hy dat seckerlycken weet.

Soyt dat by tot Campon gebleven es by zynen broederen, die daer binnen enda daer smirent woonen noch in levenden lyfve tot vyf int getaele

Ende her ter stede omtrent penxteren over mer gecomen wesende hoeft zedort meesten tyt hem alhier in der stede gehouden gaande openhaer by den stracten ande in herbergen, ter tyt toe dat hy gecommen es ten huyse van Steven voorsa

Zoyt dat hy zedert gewecht en tot Leyden den tyt van drie weken ten huyee van Janes geerschieert zynde, ende doopte die zelven avont unt zyn vrouwe ende een ander vrouwe genant Nadeigen overgeleden zynde ende wan tot Leyden gecomen omme te beinen tgust hy schuldich was oenen messemansker woonende by der haichpoort by der gulden wagen, wyens naem by nyet en weet, ende omme te manen zyn schulden die by tasschen wegen hadde in den veenen, ende reysde tot vooraz tyde van Leyden duer Delf nas Rotterdam, sonekende Cornelis Petersz voytten Brief, omme mit nem te spreken van den elaeuwen der scriftneren boven geroezt, maer en heeft hem nyet gevonden, soe dat hy wederonime gereyst en nas Leyden

Sayt dat by tot Woorden, in Benecop oft in energen anderen plactzen nyet gedoopt heeft, dan hier binnen ende buyten Jan Rooden poort, drie tot LeyJen ende een jange tot Aelanier, sonder dat by opt in Benecop Haserswou Monakedam Westzanen oft anderen placteen int Noorderlant oft Waterlant geweest es.

Sort dat by buyten Jan Rooden poort int beginsel van zyn ampt veel vreemden personen gedoopt heeft, die hy nyet en kendt, ten gelaele van iz oft izz nas zyn raeminge, ende zedezt pynzteren beeft nyemant gedoopt dan Jan van Wy, Jacob die Harmamaicher ende Cornelis Hacker noch twe ofte drie vrouwen, die hy nyet en kendt

Seyt dat Jan van Geel, zedert hy hem de hootscappen gebrocht beeft van den wapen, nyet by hem es geweest, noch een weet nyet oft de zelve Jan van Geel zedert tot Manster es geweest, Jan heeft wel hoeren zeggen, dat de zelve Jan briefven heeft ontfanger vyt Munster, omme en ge van den broeders ofte knechten daer been te schicken maer hy die apreect en beeft noyt vyt Munster brief ofte bootscap ontfangen, nute hy de wapenen nyet zoer en promoveerde

Soft nost gesprocken oft genen to hobben mr l'eter van Montfort, ende en weet van zyn handelinge beroerende Manuter nyet to spreken, dan heeft Jan Mathysa hem gelenden veer of v weken genereren, oft by enige van den broeders wiste, die men

13\*

- zeynden zoude moegen tot Munster, omme een bootscap getrouwslick ende wal te doen, datter tprofyt van den boutgenoten zoude wesen, ende dat hy die spreect daer op hy Fys Daven ontboede, dat hy mitter saecke gieen doen en wilde bebben.
- Seyt dat de voorsz Fye des avonts te voren, als des anderen. snachts den oploop athier gebuerde, hem die spreect gebrocht heeft een brev van Jan van Geel, is-boudende dat hy hem wat hasteliez te spreken hadde, ende hy by hem oummen zoude, doer op hy die spreect weder by de voorsz Fye ontboede, dat hy nyet comen en mochte, ende verstonde wel van der voorsz Fye, datter wat voorbanden was, dan en wiste nyet wat.
- Beyt dat alleer die naecte luyden hepen, hy eens gebrocht en ten huyse van Hillegoot by Margriete vuyt Hillaut, ende dese tweede reyse en daer gebrocht hy Fye Daven, ande heeft hem daer gehouden tot de leste drie ofte vier verleden dagen toe, dat hy geboort hebbende van Claes den zoen van den huyse, dat Hillegoot gevangen was, en van daer gegnen in den avout nae negen vuren metten vooras Claes ten buyse van Claest bestemoedere, aldeer by in den turf gemaiet hadde een soot (?) daer hy geslapen beeft, welcke Claes hem daer toe gebulpen beeft sonder weten van der vrouwe ofte man ofte yemant van den huyse.
- Seyt dat de voorsz Class ende zyn moeder wel wisten, dat by die spreect gedoopt was, want by dat buer geseyt hadde.
- Seyt dat de voorsz Hillegont hem wel te kennen heeft gegeven van trerbot dezer stede van Jacob van Campen te voortschyn te breugen, ende vraechde hem of by Jacob van Campen was, daer op hy seyde dat syn naem was Jacob van Woorden, maer of sy bet geweeten heeft, en weet hy nyet.
- Seyt dat binnen (?) drie weken geleden hy ontfangen beeft en brief an hem gescreven by Adriaen de prophect vuyt Benecoop, inhoudende dat by een openbaringe hadde gehadt, gelyck mitter openharinge gesciet Rieronimus vyt Brahant, angaende het visitern van der kereke, de welcke Jheronimus vyt zyn prophetie vercundicht hadde, dat men weder ter kereken zoude guen ende alzoe hem deerste prophetie nyet an en stonde, zoe en heeft by daer nyet op geacht, ende zedert heeft hy van der voorst Fye wel gehoort, datter wat op handen was . vermeede dat, gelyc hy te voeren hadde hoeren zeggen, de broders optrochen zouden nas Munster, dwalch hem oork nyet aen slonde, zorgende dat de broders tusschen wegen gemoort zouden werdden.
- Seyt dat hy albier tot Amsterdam tot noch toe es gebleven, wel wetende dat men hem zochte ende op hem gelt was geset, al gelyc de voorsz Fye hem dat te kennen beeft gegeven, ende dit naevolgende tgebot, dat Hartholomens hem hadde gegeven, die macht hadde vurtten woert Goets te bladen ende te ontbinden.
- Fye voorsa heeft hem dagelyex eeten gebrocht ende zelve gekoft omme tgelt dat zy vayt ende ook van hem die spreect ontfangen heeft.

es gescreven by der handt van Jan Mathysz, ende by weet nyet, waer de zelve Jan Mathysz es, ende en heeft hem nyet gescreven zedert thatste van den winter Ende noo zyn beduncken en zyn tegenwordelicken pyet veel broeders in Amsterdam

Seyt dat trorbout van der verdoopinge hem dunct als accorderende mitter scriftnere, duechdehk ende godlyck to wesen, ende zoude daer of met geerne scheyden, dan staet wel tot onderwyssen mitter scriftner

#### Zweites Verhör. Mai 18

Jacob van Campen op nyeus gehoort zynde zoyt dat hy de name van zyn huysvrouwen to rechte heeft te kennen gegewen, want zy Velepeters dr genoempt es, ende dat hy een degen heeft, ende tslachmess ten huyse gevonden hem nyet toecompt.

Soyt dat zyn huysvrouw gelogert es gewerst ten huyse van Tryn achter ten zwarten hondt, aldeer zy een camer ofte stede gehuyrt hadde, sonder dat de voorsz Tryn henluyden kende.

Seyt dat zyn buysvrouw mit vrucht es ende in gbeen stede en boudt oft en woont . . ende en begeert hair nyet te vermelden

Soyt haer gedoopt goweest to nebben al voer by die spreect gedoopt was.

Seyt dat ny gewacht heeft, leggende dese naste wyle in zyn hoole, up een scip tot Committergen, ende indien hy tzelve hadde kunnen vernemen, zoude by ende zyn huysvrouw tsamen van hier geruympt ende daerwarts geseylt beblen, want hy bevoelde, datter hier pyet lange dueren en mochte.

#### Drittes Verbor. Mai 19

Jacob van Campen derdemael gehoort zeyt, dat by hier gebleven as duer bevel van Bartolomeus Boekebinder ende Pieter Houtsager, ende nyet duer bevel vuyt Munster gecomen oft van yemant unders dan den personen voorez.

Seyt vayt Musster noyt brief of bevel heeft ontfangen, omme ouich wapen victualle oft anders deer to bestellen oft enigen broeders to reguden.

Seyd dat by noyt tyoinge vuyl Munster heeft gehadt, dan by flaven van zur Gheryt van Cumpen, die gecomen zynde vuyt Munster geleden over jaer hem zeyde, hoe datiet tot Munster stonde, tot welcker ') by ende de voorsz zur Gheryt noch

<sup>1)</sup> on orginism: tyt.

apenbaerlycken by den straten ghingen. Zedert int beginnsel van winter voerleden es by hem goweest een Hollander, die vyt Munster quam mitten beicken van der leeringe ende leven binnen Munster welcken boecken hy gesien heeft, maer en kunde die nyet lesen, ende sprack den zelven Hollander opter strat angaende de scrifte, als de zelve Hollander die alemme gesonden was, tot Utrecht roysde, sonder dat de zelve Hollander bevel badde vuyt Munster, omme mit bem uffirmant particulariter t. spreken

Soyt dat hier nae omtrent javrsdach lestleden hem gesproken heeft Jan van Geel bernerende da wapenen, gelyck hy affirmant voeren heeft geconfessert, sonder dat hy die spreect oyt enich letter oft ander bootscap van Munster heeft ontfangen.

Seyt dat mr Wouler ende mr Pieter van Montfort noyt hem gesproken hebben, noch en kent mr Peter nyet, noch en beeft nyemant mit verbonden oegen by hem geweest

Seyt dat by mit gheen man voick gesprocken heeft nedert jaersdach, den mit Cornelis vayten Brief, ten tyde de nacktloopers Lepen, ende de luden van huyse.

Seyt gheen regeringe van haerdoopten gehouden te hebben, ende dat hem int eerste van zyn ampt gescyt was by Poter Houtsager, dat hy zoude scryven, ende nae dat hy v oft vij personen gescreven hadde es hen gebootscapt, dat hy hen-inden nyet meer en zoude scryven, ende heeft alsalex de cedele van den namen by hem gescreven geschnert.

Seyt van gheen namen van den personen by hem gedoopt te weten, dan die by genoompt heeft.

Viertes Verhör Juni G Den vj in Junio.

Jacob van Campen zeyt dat hy omtrent ij weken voor den oproer ontfangen heeft ten hujse van Hillegont een brief, die an hem gescreven was by Mathys alias Thys in den Hage gewoent hebbende, inhoudende als dat hy tot Sparendamme commen soude by den selven Thys, aidner broederen waren die nae Munster trecken souden, oft hy ennige broederen wiste dat die daertoe verweeken wilde daerop hy ontbode, dat hy nit boerluyder opset nyet te doen en wilde hebben.

Omtrent ij oft ii, dagen daer nae is hy by Fye Daven onthoden geweest to common in Spanguen, endo dat upten name van mr Peter Monifoort, aldaer medo waren Jan Mathysz, dwelck i y wel wist, ende mr Wonter zoe hy hoorde, ende de voorn. Mathys ayten Hage, zonder dat hy wist wat zy mit hem wilden, dan vermoede wel, dattet Murster soude angaen, waerom hy wederom ontboden by Fye Daven, dat hy aldaer nyet commen en wilde

Seyt dat de voorsz Mathys geguen heeft tusschen mr Peter Montfoort onde mr Wouter angaende de saicke van Munster Seyt dat by, sleer by in Spangnen ontboden worden, gescreven heeft an den broeders in Bentachip een brieve, hinnen deser steds een brief an Peter Galen ends tot Harrism een brief an Cornelis de Backer voorn, vermanende daarby den broeders, dat zy hem nyet en souden vougen te commen by Mathys oft anderen, die vergaderen wilden om tot Munater te varen, waat zy op den vleyschbanck zouden gebrocht werden

#### Urtheil. Juli 10.

Alzoe Jacob Janez, geboern van Tselmuden oader Mastbrouck, anders Jacob van Campen genant, here vervordert beeft zen te nemen tverbont van den anabaptisten, latende hem wedergoopen by Pieter Houteager, qualicken gevoelende van den sacramenten der hayliger kercke, contrarie den heyligen karsten gelove ende ordonnancien der selver kercke, den bescreven rechten ende placaten van de K Mt one genadishen heeren. ende, dat arger es, tofficie oft tampt van to prediken leeren verleyden ende vordoopen underen mensschen hem by den voorsz Pieter Houtsuger opgeleyt, ungetaert ende alzulen priocipalieken hier ter stede als een hiscop der zelver onde piek tot Leyden ende Aelsmeer diversche personen van der warachtlicheyt des beyligen. karsten geloofs gebrocht in de dwaingen ende kettenen der anabaptisten verleyt ende wedergedoopt heeft die oick eensdeels in zulcken dwalingen gebleren. Got betert, endo gesturven zyn in verstooringe van den heyligen karaten gelove ende verdervinge der simpeler mensachen by den voorsz verloydere bedroogen, dwelck al saicken aya eysachende exemplare puntue: soo ist dut inynen heeren de scepenen, gehoort den eyech van mynen heer de schout van wegen K. Mt tegens den vorst delinquant gedaen, mit zyner artwoort ende confesaie, ende op de gelegentheyt deser saicke ripelicken gel bebbende, den voorsk delinquant mit ronnisse condempneren, te Fillen in en stoele mit een myter op zyn hooft sitten ten aansien van yegelycken op den scavotte van deser stede huys opgericht den tyt van een vurs oft langer tot goetduncken van den schout, ende aldaer geseten hebbende zyn tonge, daer mede by zyn valesche leringe heeft verspreyt, by den scarprichter of gesneden, zyn rechter handt, dair mede hy haerdoopt heeft, ende daernie zyn booft van synlichaem afgahouwen, zya lichaem te vare verbrant, en thooft mitten mittere ende de handt daer by op een stacke boren der Haerlemer poort deser stede gestelt zal werden, anderen ten exemple, vereinerende voorts zyne goeden geconflaqueert tot profyte K Mt. als grave van Hollant. Actum den z in Julio anno zvizzav presentibus den schont, Recalf ende Heyman burgerors, etc.

#### Urthell des Hofs von Holland über Jan van Brellingwonde und Jacob Clares.

1535 Oct. 15. Reichearchiv im Hang.

In der micken hangende voor den Heve van Hellant, tnamben die procurent genomel van denselven Hove Impotrant in ann d'een syde, mide Jan van Scelhacwoode ende Jacob Classe harmannancker, poorters van Amsterdam, verweerers ende gevangens, neu d'andere, allegerende d'impetrant, dat die soirez gevangens gereputeert ende vermaart waeren bestoet te wezen van de Lathersche ande andere verdoemde section, ruly en quarties by met ter hereken omme misse te hooren te bischten ende ten sacramente te guen une der ordonnancie van der besliger kercke, raner converseerden dagelies ende bielden beur vergaderingen metten geenen die bemiet ende sustinerende warren dwalingen tegens die aucramenten fan der beyliger kercken, houdends boer dooren geslooten wanner 't waerdige necrament dale voor by ghinck sonder lative to does reversalie, was suck water dut tot Amsterdam genetict was see statuyt dat aternant op verbuermase van lyf ende goet soude binnen syn havee puderhouden centre doctors, toelte met jegenstaande hadde ten huyes van den voicez Jacop continueclick gewoont een maecht van Benecoop die verdoopt zynde mottan Melchioriton meda t'aceps geweest code anemacle to don cause guezera toett was, hadde ouch dezelve Jacop denselves Melchiorsten veroucht spiesen heliehaarden ende ander gewoer omnje daarmede buyten lande te vertreckun contrarte het verbot van de K. M. rade beacreven rechten, hier ende boven in Octobri 10 4 blance Amsterdam gerangen gemaict synds twee poortens by ordennantie van den heers van Hoschstracten, ende dat de fame groch dat mer noch meer in meestinge was to vargen, hadde de vourz Jan van Scellingwoude met eenen Jan van Wyde naturaria persocuteurs, geinstageert de gemeente ende scuttere une Ameterdam. dat 17 rouden verguderen mele niet geloogen houre poortees alsoe gevangen ende wech gevoort te worden, ende hadden beyde die voorsz gevangens hem des avootsop te plante onde andere plantera tot Ameterdam genouden met bouren gewenren emme wederstant to dom den geenen die nouden waben vervoeren oft apprehenderen de poortere, waar van de burgermeesters der vousa stede gendverteert zynde beduchtende sedans hadden gesonden son de vorrat gevangens werende op te vorrat plattee ten eyade sy souden sociden mile dat hen gelooft worde dat dair niemant gevangen en monde worden van dies nacht, maar it zelve niet willende gelooven waeren gebleven in house verguderings tot 11 of 12 oursel in don mucht greade by der structen met bedecte aenarbten warekende zoo 't Jogya daer de vierze heere van Hondstracten gelogeert was onde van den vorraa Impetrant, sude des anderen daegs voir den middach, abou de twee gevangens myter stede gevoert worden nae den Hange, hadden die vetrat verweerers hen weder gevonden aen die plants neggende tot die gemeente un de plaites wesende, ende tottes burgermeister, dat men it salve niet en behoerde to lyden, met vani quade woirsien al tenderende tot commotio, hadde 't zelve die voirez Jan van Seellingwoode ole geclaicht den overluyden van de scutterie, ende datter 200 hy varstnen hadde noch meer unders dien nacht gavangen souden worden, begerande dat zy it zelre niet en wilden gehengen, immers dede zoo veel dat andermaele des avonts ende des nachts vergaderinge met berolayden gescieda van vool poorters met geweer omme te registeren voir der vangenmes ande het kernten block zoe zy seyden to bewairen, met veel meer anders woerden, ter canno van desen wairen die vojesa Jan van Soellingwoude ende Jan van Wyde als de principaelste van deselve vergaderinge op 't stadhuys binnen Arosterdam by den regierders aldast onthoden geweest, deweiche comparerende genesocieert metten toiraz harrasmaicher ende groote vergaderinge van hearen complicen tot heare naustenko hadde de vorret Scellingwoode verglaart, dat de suicke van heure verguderinge was, dat zy mist 🗪 wilden gevangen ende uyler stode gefoert wesen, met ineer gelycke woorden, ende dat zy wel 1,00 sterk waren die dat zouden willen beletten, zoe dat de vorracregierders dagt deur beducht zynde voor meerder inconven est hadden denselven Scellandwoode laster guen begie rourts dut hier bus gerangen synde touen Jan van Roben ter cause van sedició waeren, de voirsi verweerers met voel poorters tan huere secte weder vergudert geweest seggende tot meester Fieler Colyn ende Goessen Recalf, die bemluyden poochden te sceyden, dat men bemluyden veel scoone woorden gaf dair met ane en volgde, noe dat die regierders van Amsterdam beure scutters habien mosten doen vergaueren tot heure aanstentie, onde ten zelven tydu warren oic ontboden geweest die toirst terweerers met Jan van Wyde als de principaelste aucteurs, deweicke comparerende stytgesondert de voiren Sceliniewende wairen gerangen gemalet. Jan van Wyde metten zwaerde geerecuteert, de harnaamateker met kennisse van saicken gebannen voir zakare jaaren, en die voirus Scellingwonde die bem muiele fugitif gecontumiceert ende uyt machte van dien gelannen ten écowigen daegen op zyn lyf. weicken ban niet jegenstaende, was de voinst harmasmaichet. weder binnen der stede geweest, ende de voirsz Scellingwoude hadde nem bryten de poorten der selver stede onthouden daar dageliez veel volex van der necte by hem quamen lesende auspaterende ende exponerende genige capitulent, aude onder anderen hadden gelesen op sto Stavens dach lestleden in een quaterne van een boock inhondende de Iwalingen ende 't leven van die van Munster, ten welcken tyde av ork hadden veel disputation van huore wet melten aencleven van dien, solcks dat de voirst verweerers uit sticken van dien ende meer anders dwalingen gevangen. zyn gaweest ende in 't vangen worden bevonden op te tafel een libel daer inne vel simutro alegacien ayten scrifto in goscrifte gostett wairen dienende t hieren proposite, mitugadera de voiraz quaterne mitu alia il welcke die voiraz verweerera vervallan syn gewoost in 'n keywers placaten, ende alsoe diesekte verweeren verelaert hadden ben niet te willen behelpen mit bet gewonde van die van Amsterdam, maer tiedre gereaunchmert ende to buyten gegaen waeren, waeren sylnyden eerste by den Horegeboort zynde te rechte genteilt, ende accumulerende alle huere vorgaande delecteu. Abb & HT CL & R. AR & Wisse, XI Bd. H. Abab.

concluderede dus volvez Impetrant, dat by sententie van dezen Hove die volgezterweerers gevangens gecondemposent souden worden geleyt is worden up 't scavot albier in den Haige ende aldner metten zwaerde geezecuteert ende hwere goeden verclaert geconflequeert tot prouffyte van de K. M., oft anders gecorrigeert mas ezigentie von beure delicten, begerande recht gedaen te worden ordinarie vel extraordinario ala 't Hof berinden zonde in rasterie van oproer oft ketterye behoorde te gescieden. Walr jegeos die voirst gevangen deden antwoorden ende seggen, dat zywairen mannen van eer ende van goede name ende fame sonder oit van eenigedelicion erroeren oft mesusen achterhaelt oit gerspateert ende vermuit te wesen, beemet te ayne ran de Luthersche ofte andere verdoemde sectes, zoser ter contrare. worden gebouden voir goede oubefaerede layden, gaende alle jaers te biechten terkarekan anda ten heyligen moramenta, 't zelve osch eer ende raverantie bewramde golyk anders cristen measchen, sonder geconverseert oft vergaderingen gehouden to hebben met eenige maspecte persoonen, oft dat die rouss Jacob die haruasmatcher contrarie 't roires statut binnen zyn huyse underhouden hande een jonge maacht berdoopt bynde, alsoo men met bevinden en roude denzelven harnasmacker 't zelvegeweien to hebben, oft sick dat hy conge spiceson beliebuirden oft ander gewoor voir oft mae 't verbot vercocht hadde den Melchioriten verdoopt avade, omme daer mode nyten kinde de vairen, maer was waer dat omtreut oneer hever vrouwen annuciatie auto 34 de huyavrouw van Jan Jeroensz gecomen was tot zynen huyan, coopende degens ende hellebaurden ter nomme toe van vyf en vyftig guldens, die zyzeyde te willen zonden naer Kemden, waer inne men met mag seggen hem gedelinqueert te hebben, to mun alsou ten selven tyde noch geen interdictie gedaen en was, maer was de schult in de geene die 't zelve geweer cocht, zoe verre zy wiste wair ton t zelve gedestineert was Untkende yoirts die volrez Jan Scellingwoude, met oenen Jan van Wyo die gemeente ende scutters van Amsterdam gematigeert. te hebben, omme met to gehengen dat men meer persoonen soude rangen, maar omine te vervlaren it greue messer gasciet, was neugaende nyns persoens, 200 was waar dat rumper ende stoeringe onder de vooren gemeente goomen synde dat men in mouninge was meer anuere persoenen te vangen hoven di geene uie gevangen waren, in metten volter Jan van Wye die zyn naeste bugyman was op eesten vrydach. omtrent den middach gegaen ten huyse van Claes Joroens, hem vrogende oft hyoverman was van de scutterye, mita hy Scellinewoode mede gesworen scutter was, ende alzoe dezelve Class antwoorde uceu, waeren van daer gegaen na de doelen toe, sonder met hem merr worden te hebben, it wolck alteenlick geschiede omme van denuelven Claes oft van den hooftmans in de dogien wewende ond rrecht to weten nyt wat oursaecke de vangenme van de andere burgers dauromme 's daege te voiren zekere vergaderinge gewoest gesciet was, want dezelve Scellinewoude was beduchtende undien dezelve gesciet was unt zaieke zekere informatie onlanca dait te voiren gedaen. by een accretaris van duien Hove, duer inne by beduchte overlagen te wesen, dat zoen bem oje soude hebben mogen apprehenderen, in meenings omme in dien

geralle ende daer of gendverteurt synde hem to voorsien on heymelick to houden, ende in den doelen verbourt hebbende dat de burgemeesters vercisert hadden datmen geen poorters meer vangen en zoude, was daer inne wel getroest gynde sonder eenige worden aldaer te gebruyken naar huys gaguen, zouder sedert die tyt metten toorst Jan van Wys senige gemeensambeit dies aengaande meer gehad te bebben. sonder oik dat sy gevangens ancteurs van eenige vergaderingen geweest oft jemant tan des geenen die vergadert geweest waren tot eenige commobie oft bemerte geinelteert oft verwacht bebben gehat, met woirden wercken oft eeniger hande manieren, mass indien zy daer geweest mogten hebben, waeren daer alleulick gecomen geweest. moder senig geweer om to hooren vernemen ende sien gelye anders soutters endegegneene burgeren, ende ontkennende voorts in vergaderinge gewoest gelesen gedieputeert oft rerkeert te hebben met suspects persoonen buyten de poerte ran Amsterdam, ende voirts alle de andere feyten by den voirez Impetrant geposecet unde gearticuleert bemlayden prejudicteerende, concludeerden ten fyne van niet ontfanckelick. ende by ordine tot absolutie van den eyech ende conclusie by den Impetraut op bemluyden gedaen ende genommen. Tegem welcke antworde is by den Impetrant. gereplicourt geweest ends by dep gerangens gedupliceert mot meer redenen enmiddelen by elex van des voirsz parthyen geallegeert, wast van zy geappoincisort. zyn gewoest acten to maicken by articulen, ende up 't fort of forten daer innobegrepen productie te doen; in welcke saicke hebben partyen hine inde enqueste. gedaen, geproduccert diversche manimenten, gerenanchieurt van meer te produceren, de gerangens hebben gedient van reprochen en geemployeert miracien van rechten 🧸 en d'Impetrant heeft geemployeert reprochen van recht ende gebent van aalvacien, daer inne denreiten gevangens obicerende, dat zylnyden hangende deze processe ende gerangen leggende geconspireert en gepoogt hadden de vangemisse te broeken. ende mits dien waren pumabel corporaliter, waer op de vorrez gevangene by dea-Hore gehoort zynde, is heure confessie on d'informacie daar op genomen gevoegt by den processe, bebben voirts partyen hine inde geconcludeert in recht ende recht begeerk

't voirst Hof met type deliberatie van raide deurgerieu ende overgewegen hebbende alle 't gunt dat ter materie dienende is, in den name ende van wegen des keysers van den Romeynen commek van Germanien van Castillien ete grave van Hollant Zeelant ende Vriedlant heeft die voorst verweerers ande gevangens tar enne voorst gebannen en bandt mits deze uyt der stede van Amsterdam en vrybeit van dien, te westen den voorst Jan van Scellinewonde ten tyt van vyf jaeren, en den voorst Jacop die harnaschmancker den tyt van twee jaeren, ende daer mie niet te commen binnen den voorst tyt op de verbaerte, te westen Jan van Scellinewonde van zyn lyf, ende die voorst Jacop op zyn rechter hant. Gedaen in den Hage by Amendelft, Warmout, Colster, Sasbout, Znyderbuysen, Pyusen, Zuys, unde gepromanschiert den 1. T. Octobris 1935.

#### Aus dem Bekenntniss des Jan van Batenborch.

o. D. Bibnothek des Heren van Vooret su Amsterdam.

Declaration des noms et surnoms de contx que Jehan de Batemborch prisonner un clusteau de Vilvoerde a par sa confession chargie. 1)

Namen geertraheert van die confessie van Jan van Batenborch gevangen tot Vilvoerden.

Principale doopers ande loopers in verscheyden landen hen onthoudende.

David Jorgan van Delft thooft,

Henrich Crechtinek cancelle, van den commek van Muusker, bevelsman van David voirsz-Obbe een priestersz geboren vuyt Westwierlant.

Diamo nyn broeder

Lyppe, die mit Obbe verkeert, ende was een van den principaelsten van den oproer in teleoster tOude clooster

Lange Stoffel, die te Neerden heeft gewoent.

Hans Seerer voyten lande van Gulick

Heoric van Zutphen.

Cristoffel Guldemont.

Laurens Droechscerer.

Cornelia Chot van Antwerpen.

Claes nijt eenen arni van Enchuysen

Goris lantermenutacker

Peter van Coeian.

Alexander Oeverlander (?).

Steffen, een moniek gewoest zynde, ende plach te Neorden te wonen ende heeft gedoopt. Noch een groot zwert menssch van Groeningen

Jan pompernaker, die tunderen tywen t'Amsterdam gewoent heeft.

Jan Mothysez, vuyt Hollant geboren wesende in Engelant

Dese vier zyn voyt Munster ontcomen ende hebben hen eenen fyt lanck onthouden ontrent Oldenborch

Dooper Bernardus ande es een groot man.

Geryt Ryenvuck.

Herman van den Slootel.

Herman Pelser

Dooper van Ludick, sen middelbaer man mit eenen zwerten baerde.

Clais van Hamborch, coopman, een schoon jonek man

a) Die Anfechrifs ist von underer Hand nie das Verzeichniss, aber beide der Zeit des Bakenntniese angehang

#### In Westyricelant.

Maes schoonmaker

Tynart mit roode leepe oogen.

Wybrant valckenvanger.

dooper Zievert ?) clero.

Olffser moelensur

Laurens de bontwercker

Pybe mit noch drie andere, daer die twee af zyn bouloyde ende die derde een bekelmaker, die int olde clooster waren ende daer ontcomen zyn, daeraf die namen hem onbekant zyn.

noch een wonende op Bilt, diens naem bem onbekant es.

Januaken to Boncon ., een hooper ende dooper

#### Te Groeningen.

Henric Paters, wonende aen de groote merct . coopman van coren

Jan Knypping, cramer mit zyn huyevr

Andries droechscerer, alias doctor Muytken (%).

Moyke Steyntke coopman mit zyn twee stiefzeens

een gondtamit, plach by de wage te wonen.

Jan Speckert ende zynen broeder Cyse

Harder gostsmit.

Jan, ende es van Oldenb. geboren

Class scoonmaker ends meer andere, wiens namen hem vergeten zyn

#### Groeningerlant.

Herman, een ryck man, woent met verre van den Dam mit zynen zoon oft dochterran.

Die moeder mitte drie zoonen ande twee dochters in een huys dat es gen key Jughorna.

Lambort, cuper in den Dam.

Take mit tween zoonen.

Tanne ruyper omtrent dat Zant.

Tanna Aelberta.

Jacob Vasscher

Ydse scoenmaker

Jan Peters, een peerde cooper

noch een mesmaker, zynan naem en weet hy mel.

Eppe Peters, een ryck man-

Alert scapper

Een schout (?) to Znythorn ?)

Jun scipper

Michael eremer

Bancke muslenner boyten die poerte van Groeningen, daer maen naer Drenthe vaert.

Claes scoenmaker wonende een groote myle van Groeningen.

Jan Janesz mit cortte ends vette voeten, wonende omtrent Znythourn.

Twee gebroeders, duer de jongste af és genant Class, wonande up éen cylandeken genant.

Camp, liggende te Groningerlant.

Frans de Kistemaker, wonende omtrent Zuythoure.

Noch een snyder daar omtreut woneads.

Honric Janus alias Brouwer.

Een cremer 14 den Dam, jonek geselle, ende es een scoenmakers zoen.

Op ghene zyde van tZant by den Vuyter dyck een wednwe mit drie zoons, die olste heyt Peter, die ander name en weet hy met.

Reen wower daer omtrent wonende.

Tusschen tZant ende den Dam woent ofe een, ende beeft corts een nyeuwe huys getimmert, zynen naem es ben vergeten.

Die dochter van eenen olden man ende olde vrouwe in den Dam wonende sen de merckt in een groot huys mit hieren man.

Noch woest er zeer voele int lant, die hy wel kent, daer hy die namen niet af en weet.

Die gevangen init Geese zijn boelscap zijn gelogieert geweest drie oft vier maenden in een dorp gesitueert omtrent een myte van den Dam, sonder techte te weten te noemen, ter plaetsen deer die man van den knyze genant was Jan ende die vrouwe Greete.

Die van Greiholte zyn beruft dar ein dat se voer den drost van Vollenhoo geweest zyn, en weet met hoet daer mede es, dan heeft wel gehoirt dat beere Bartel ende beere Ucryt Boelof ende Jan Scheel beruft zyn, maer of zy heerdoopt zyn ea weet sy met.

Dieric verwer wonende in den olde marcht, ende een ketellapper, van de andere en weet hy sanderlinge gheen wacheyt, dan dat se een deel beruft zyn, als heere Meynaert ende Herman Hoyers kuntern, ende kent Symon Hoymansz ende Goyke zynen broeder ende Geertruydt zyn sustere, die beruft zyn van luterye, maer en weet met dat se herdoopt zyn

in Steenwyck esser cen deel beruft, dan en weet gheen sunderinge beschoet te seggen anders, dan kent cen dooper genant Steven, maer en weet niet of by twee vrouwer in echte heeft

Jan Tude, beeft to Campon gewoent.

Een glassmaker wonende te Wye tusschen Beventer ende Zworle

Aert van Zutphen

Delft

Lenaert steenmetselaer

#### Haerlem.

Joris zydelukencooper.

De gevangen es gelogieert geweest te Harlem by een lange brugge aen twatere daer bancke ende olfsert muelensers hen te voeren onthouden hadden, int beymelie ten huyse van een vrouwe, die een jonek kint heeft van eenen jare, wiens naem by niet te noemen en weet.

#### Leyden.

Een vrouwe, die gebannen oft verdreven was, om dat se anaboptieten gelogieert hadde, beeft geconverseert te Camp buyten Groeningen ten huyse van twee gebroeders

#### Amsterdamme.

Aelbrecht leydecker van Amsterdam

Jan Jacobssz vayt Hollant, heeft geconverseert te Camp ten buyse als voeren

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |

# Folgen der Theilungen Baierns

Ω÷

# seine Landesgesetzgebung im Mittelalter.

Von

Dr. Ludwig Rockinger.

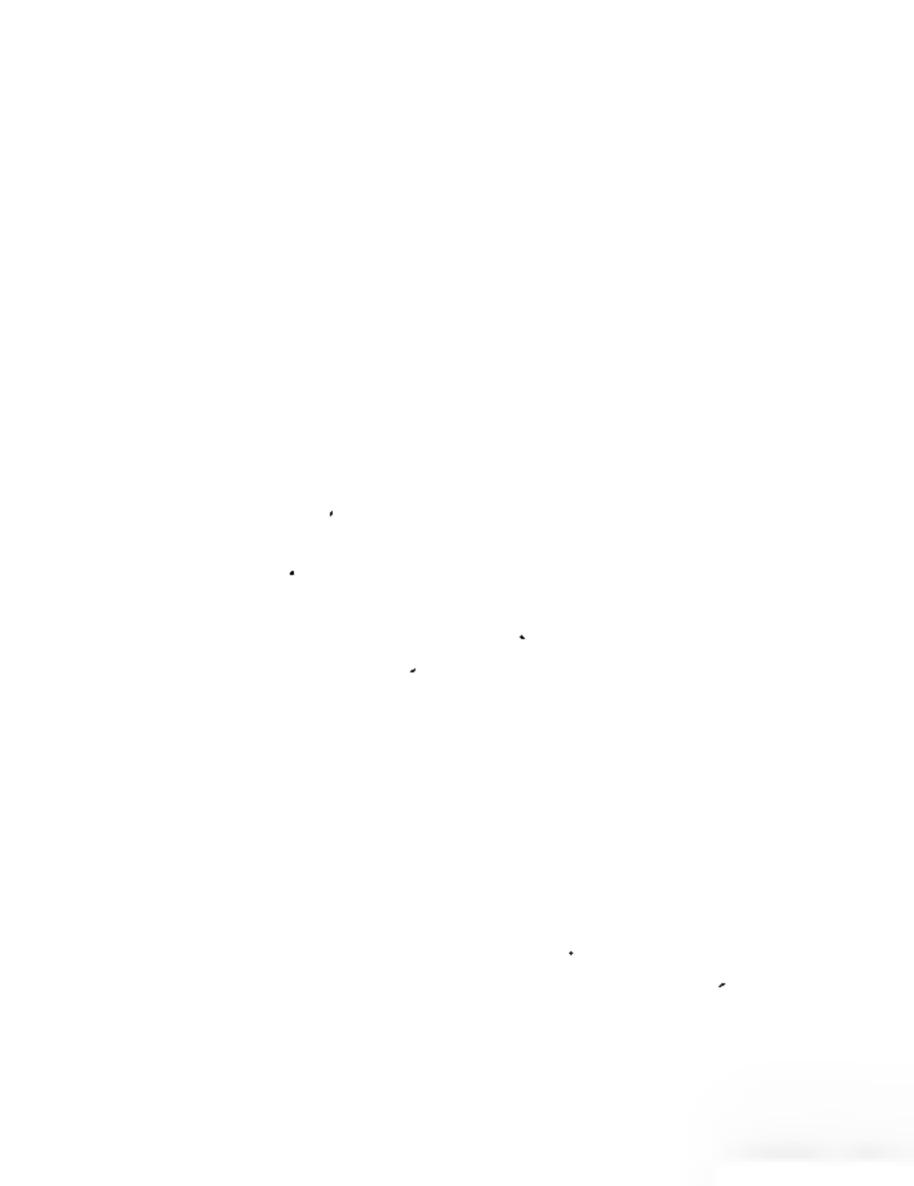

# Die Folgen der Theilungen Baierns

far

# seine Landesgesetzgebung im Mittelalter.

Von

Dr. Ludwig Rockinger.

Wer je in den Blättern baierischer Geschichte des Mittelalters herungeschlagen, weiss zur Genüge, welchen Einfluss in politischer Beziehung die von der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts an his in die erste Hälfte des fünfzehnten oder wenn man will bie in den Anfang des sechzehnten vorgefallenen Theilungen des Landes äusserten, in politischer Beziehung sowohl dem Reiche gegenüber als auch für das Land selbst. Es ist wohl keine Frage, dass es ohne alle und jede Ausnahme nur ein nachtheiliger gewosen.

Weniger scharf als in der bemerkten politiechen Beziehung hat man die Folgen jener traurigen Erscheinung der beierischen Geschichte auf dem Gebiete des Rechtes und der Verwaltung ins Auge gefasst. Und doch hat sie gerade hier in einer Weise eingegriffen welche für die richtige Beantwortung so mancher dahin einschlagenden Fragen nicht leichthin zu unterschätzen ist. Nur ein Beispiel das gewiss nahe liegt möge klar machen, was wir meinen. Es wird Niemanden befremden der von hier aus seine Schritte über Baierns östliche Gränze nach Salzburg lenkt, wenn man da auf audere Rechteverhältniese gestossen ist und stösst als etwa in Reichenhall oder in Berchtesgaden. Man hat es eben mit Orten beziehungsweise Gebieten zu thun, welche in früherer

vielleicht in anderer Beziehung geschehen, in Hinzicht auf das Recht und die Verwaltung und insbesondere in Hinzicht auf die Landesgesetzgebung, worum es uns zu thun ist, war der Zeitpunkt noch nicht gekommen, dass sich bemerkbare Unterschiede zwischen den beiden Landestheilen zeigen konnten. Das in Oberbaiern wie in Niederbaiern in Geltung stehende Gewohnheitsrecht, ungeschrieben noch mehr oder weniger 1) auf dem alten baierischen Volksrechte fussend, hatte noch keine geschriebene Gesetzgebung neben sich, ausgenommen die zwar hüchst wichtigen aber von einem umfassenden Gesetzbuche noch himmelweit entfernten Landfriedenssatzungen, welche selbst wieder nur Verhältnisse zu regeln bestimmt waren die in Oberbaiern wie in Niederhaiern so ziemlich die gleichen gewesen.

Mag eine Art Anstoss zu allmähgem Auseinandergeben wenn auch noch nicht in Bezug auf die Landesgesetzgebung so doch wenigstens was die im Mittelalter tief in das Recht eingreifenden Verhältnisse der Gerichtebackeit anlangt durch den im Jahre 1311 in Niederbaiern erfolgten grossen Gerichtsverkauf erfolgt sein, entscheidend fiel in die Wagschale erst das grosse Gesetzgebungswerk womit Kaiser Ludwig wohl im Jahre 1936 und dann wieder am Sametage nach dem Dreikönigsfeste des Jahres 1346 Oberbaiern beschenkte. Jetat nämlich konnte eine verschiedene Entwicklung des Rechtes hier und in Niederbaiern eintreten. Wenn man diesen Umstand nicht immer mit der Schärfe welche uns geboten scheint ins Auge gefasst hat, liegt der Grund wohl nicht allzufern. Die dem gewissenhaften Forscher auf dem Gebiete der baierischen Rechtsgeschichte alch aufdrängende Auschauung der Sache hat nicht immer in der Darstellung insbesondere der Geschichtschreiber eine klare Abspiegelung gefunden. Bemorkt doch selbst um nur ein gewiss nicht zu verachtendes Zeugniss aus früherer jenen Verhältnissen noch nahe stehenden Zeit hiefür beizubringen — Aventin bei Gelegenheit seiner Schilderung des grossen Kaisers ganz allgemein, dass er veteres Bojorum leges correxit, novas tulit: instituta gentis in libellos retulit quibus adhuc Boji uti solent, et secundum eas - codice pro-

<sup>3)</sup> Vgl. unsere Abhandlung "sur humeren Geschichte der übteren beierischen Landfrieden" in den Abhandlungen der hietorischen Clause X S. 417—428.

posito -- jus dicunt. Von keiner Scheidung zwiechen Oberhaiern und Niederbaiern ist hier irgendwie die Rede. Es war eben das stolze Gefühl das sich an den Besitz der doppelten Gesetzgebung knüpfte welche Kaser Ludwig nicht bles für das Land sondern auch für die Stadte und Markte seiner engeren Heimat erhess, dass man nicht jeden Augenblick sich vergegenwärtigte, welches denn ihr bestimmt begränztee Gebiet gewesen. Begegnet auch häufig genug in den von Niederbaierns Herzogen anegestellten Freiheitsbestätigungen 1) wie in anderen ihrer Urkunden und Gosetze 1) ausdrücklich die Bestimmung dass da wo Keiser 🥕 Ludwigs Landrecht oder kurzweg das Buch gesetzliche Geltung hat hienach geurtheilt werden solle, während sonst nach dem landesüblichen Gewohnheite- oder nach dem je hiefür bestehenden gesetzlichen Rechte an entscheiden, wodurch gewies die Verschiedenheit der Landesgesetzgebung officiell dentlich genug gekennzeichnet ist, kann auch beispieleweise der Verfasser der lauchen Anzeigung von seinem Standpunkte als Jurist aus ganz richtig gewissermassen eine Art Schmerz nicht unterdrücken

<sup>1,</sup> Gleich in der nehnten der volgären Sammlung, der areten walche Herzog Stefan nach dem Anfalls von Oberbaiern am 26 Februar 1863 desem Laudenheite ausstellte erklärt er, ar wolle das land, all grafen freyen dyenetlatt ritter und obsecht, etzt und märgt, guistleich und waltleich, obrieten und juden, arm und reich, bey iron rechten, bey güter gewonkeit, und bey dem racht pitch lazzen beleiben an allez ubergreißen

In der 41sten liest eich Hermog Ludwig der Beiche im Jahre 1460 vernehmen. Wir bestetten in auch in unserm oberland und in dem geping das rechtpach das in von ansern vorderen geben ist.

Auch nach der Wiedervereinigung der Landentheile Oberbatern und Niederbatern zu Aufang des sechzehnten Jahrhanderts begegnet uns die seilbe Ausdruckeweise noch in den Freiheitsbestätigungen der Herenge Wolfgung und Albrecht aus dem Jahre 1808 und — natürheb unter Bünksichtnahme auf die Reformation des in Frage etsbenden Landeschtes vom Jahre 1818—wieder 1850, welch ietzters ihrem ganzen Wortlaute nach auch den Confirmationen der Kaner Karl V von 1865, Ferdmand von 1859. Maximilian von 1865 einverteibt worden ist

<sup>2)</sup> Im Schausstrate) der Landesordnung der Herzoge Ludwige des Reichen von 1474 und George von 150; heust im dere Bestimmungen der gemeinen "andschaft, gestächen und weltlichen, edlen und viroffen, etettagn und märgkten, an en frejheitten brieffen gerechtigkniten, dem plach, und altem berkhomen ammenatischen und sonderlichen unsargriffen unumpfennt unbentgollten und an allen schaden sein" soilen.

Wirft man einen Blick in die Landerfreiheiterklärungen, wie oft stost man auf die Verfügung doch wo das busch ligt, soll se nich vertinung desselben gehalten werden, oder wo auch das busch ligt, soll es in danm fall matt dewelben gehallten werden, oder wo aber das landpusch ligt, daselbe soll es in abgemellten fallen nach busche soge gehallten werden!

dass das mehrgenannte Landrechtsbuch im Niederlande von Baiern nicht für bündig — als dazu geschworen — bei den Gerichten liege; so darf eben doch auf der andern Seite immerhin nicht überseben werden dass man auch da wo jene Quelle nicht in gesetzlicher Kraft stand wegen threr Vortrefflichkeit sich in sehr vielen Fällen an sie gehalten haben wird. was einmal schon daraus hervorgeht dass wir in Niederbaiern einer grossen Menge von Handschriften derselben 1) begegnen, welche gewiss nicht etwa aus blos wissenschaftlicher Liebhaberei gefertigt worden sind, wie 🕆 inabecondere auch daraus dass beispielsweise einer solchen 🖰 — in Shuhcher Weise wie so oft den in Oberbaiern in Gebrauch gestandenen gewissermassen als erganzender Bestandtheil das oberbaierische Stadtrecht oder ein Auszug aus demselben angehängt ist - dort auch numittelbar niederbaierische Stadtrechtssätze, nämlich von Landshut, sich von der gleichen Hand beigeschrieben finden. Mit einem Worte, man hatte sich mit Ausnahme der Juristen mehr oder minder daran gewöhnt, dem berührten Gesetzgebungswerke eine über seinen eigentlichen Geltungskreis hinausgehende Bedeutung beizulegen, und war sich auf solche Weise schon früher wie auch später und ist sich theilweise selbst noch jetzt nicht in allen Schichten jeden Augenblick über die etreng genommen bestehende Sonderung klar welche in Bezug auf die Landesgesetzgebung im Mittelalter zwischen Oberbaiern und Niederbaiern herrscht.

Kommt ja noch hiebei wesentlich in Betracht dass auch im übrigen trotz aller noch so eigenthümlich gestalteten Verhältnisse die innere Entwicklung der beiden Landestheile keine so ausserordentlich von einander abliegende Unterschiede zeigt, insbesondere seitdem durch das Erstehen und die allmälige feste Gestaltung der baierischen Landschaft ein Flement ins staatliche Leben getreten war welches eine gewisse allgemeine Gleichförmigheit der Entwicklung in Oberbaiern wie in Niederbaiern fort und fort ermöglichte, wenn auch vorzugsweise in Hinsicht auf die Verfassungssustände, so doch auch in nicht geringem Grade in Bezug auf die Ausbildung des Rechtes und der Verwaltung

Vgl. hierüber unsura "Vorarbeiten zur Tentemusgabe von Kaster Lüdwigs oberhatenschen Lendrschten" in den Abhandlungen unserer Klasse XI S. 16—49.

<sup>2)</sup> Es ust die ebondort 8. 40 unter Nommer 48 bemerkte son dem Kloster Altenbahenan stammende des bescrischen Reschenrehives.

Gelang es doch endlich auch gerade bauptsächlich 1) den kraftund zugleich massvollen Bemültungen der baiertschen Landschaft, kurznach dem Beginne des sechzehnten Jahrhauderts die baierischen Landestherle aus threm zermssenen Zustande herauszuwinden und ihre Wiedervereinigung zu Stande zu bringen. Hatte auch dieses für die gedeibliche Entwicklung der Folgezeit unberechenbar wichtige Ereigniss noch keineswege die Folge dass die Ansdehnung der Verbindlichkeit von Kaiser-Ludwigs Landrecht nun auch sogleich auf des Gesammtland Baiern stattfand, so wurden doch abgesehen hievon die fortan zwischen Fürst und Landschaft vereinbarten grösseren Gesetzgebungen der Hersoge-Ludwig und Wilnelm in der ersten liälfte wie Albrechte V im dritten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts, Maximilians I. im ersten Viertel des meb zehnten, wie jene Maximilians III. Josef am Beginne der zweiten Hälfte des achtzehnten für das Gesampitland erlassen Kann es da Wunder nehmen, wenn man angesichts dieser Verhältnisse die Zustände welche in den Zeiten des Mittelalters bestanden hatten nicht immer in threm richtigen Lichte besah- und theilweise noch besieht, sondern me nur all zu leicht nach dem Masstabe welchen die späteren Jahrhunderte an die Hand geben bemessen hat und noch bemisst?

Diese Gründe mögen es mehr oder weniger entschuldigen, wenn man bei der Darsteilung der baierischen Landesgesetzgebung des Mittelalters nicht immer zwischen Oberbaiern und Niederbaiern so genau geschieden hat und scheidet als nach unserer Ansicht der Fall sein soll. Mögen sie aber auch mehr oder weniger zu einer Entschuldigung dienen, rechtfertigen können sie ein derartiges Verfahren nicht.

Wenn wir nun eine solche tiefer gehende banderung der bezeichneten beiden Landestheile in Rineicht auf die Landesgesetzgebung nach den zahllosen urkundlichen Belegen 2) welche

Vgl. unsere Einfertsug as den durch Gustav Freiberen v. L. er o.h.e. a.f.e.i.d. harausgegebenen.
 altbeierischen landständuchen Freibritsen mit den Landesfreibeitzerklärungen S. CCCVI.—CCCXXI.

Abgesehen von dem was wir oben S. 119 in den Koten bemerkt haben, mögen bier noreinige Heirplete aus anderen Urkunden einen Platz finden.

Nach einer vom Samitage vor Herren Vanchanck des Jahren 1856 will der münchner Bürger Friedrich der Gloggner für einen an den münchner Bürger Johann den Schiet verkauften Hof sammt einer Hube im Dorfe au Fraymann des Käufers "recht gewer sein fast all ausprach als sygnes vod des landes recht so obern Bayrin und der graffichest recht ist dar inn die obgesenten gest inn gelegen mit."

jeden Zweifel über diese Ansicht beseitigen annehmen müssen, und wenn wir auf der anderen Seite selbe wenn auch em hade nicht ganz

In einem Briefe vom Directuge nach Erzettine des Jahren 1874 über den Verkauf eines Gütjeine da Talenhausen im Gerichte Arbiteg verzichtet die Ebefran des Verkäufers auf die Morgongube welche sie darum gehabt als sieh ein ppleich fram ihre morgongub durch recht verzeilben sol als das landes necht und gewondnicht int in aberm Bayern."

In over Urknose von Dienstege use Mitterfacten der Johne 1377 erhärt Hann der Kirchaumer von Kirchaus mit somer Ehrfren Anna beräglich mass ihnen vom Dome zu Frensing verlichenen Leibgedingen zu Kannhaym und Hausen am Gerichte Schwaben. Vod war mein berren nder ir amptlant mit von der wher chriègen oder verhien massien guf gnistlichem oder auf werheitschen rechten in dem ohern lant oder in dem gröbern lant, des habeut malien beinhit, und mir verleeren.

Ein Beispiel vom Sametage vor Sittee und Judia der Jahren 1442 haben wir oben 6. 116 in der Note mitgetbeilt.

in einem litteln des Warnhart Ott zu dem Perg im Landgerichte Malfenhofen über die Amstattung einer Ebefon vom Bunnreitage von Georg des Juhres 1464 lesse wer: Auch ist en merchhen, des dy heptrochiept. Dit nemen Thomas Schuffer. Hause Westermeir, Hause Kowannele. Vireich Kolb zw Obermempffenharh. Imbest des heptrot gemecht nach lungs encht als dan recht ist in überem Barren.

In other University on the Case of the Cas

Herrog Christoph besthi gt am Mittwoche sur Martini des Jahren 1885 dem Kloster Polling einem Freiheitsbesel der Mersoge Brust und Wilhelm "und darten die hofmarch janorihalle des eiters die das gemeilt getabese brobst commet und all je narbhumen geta und füre noch auszagung des gemeilten brieffe mit ainem richter besetzen und nach hofmarche ju unwerem obern lannen des Baten recht damit zu benedien".

In masse Briefe von Prochonigstage des Jahres 1469 mill Paule Ziemler zu Altenta für um an das labeter Haitenbuch verhauften Gut zu Altenau im Gericht Ammergen "geberschaft than nach lande recht von nigen "n oberen Bayren und nach da püsche sag"

In der Urkunde vom Sametage var Burtekanten der Jahren 1436 in den Mon hore. VII \$ 207-310, verknaft Burbarn Hechenkurcherin Richte an dem Fischwesser der am dem Staffinsternammen Ach henonder nach den Landprorektan in ohnen Langern und des puchs nag" in der Klouter hitzt, und übernummt die Vertretung hieffer "nie gewihrschaft in ohnen Bujern und des gewihrschaft in ohnen Bujern und des gewihrschaft un ohnen

In viriote Heisentebriefe vom Erkartetage des Jahren 1509, in den Mon. heite X & 242-214, wird für die vom Heisengut gegebieben frager im Genichte Weilbeite die Verneiwertung unte geworschaft vom gegeben bestätigest in abere Barren und den geriahte Waylbeite recht ich."

In oner I rhande som Sonnlage noch Blance der Jahren 1900 gibt Hanna Rusta von Obertumergen dem Blance Sayenn dansbet som Hans mennt Zugebod "wie handle Rucht int in aber Bayenn und des Busche aug" auf und und des Kaufet sein "geleswer geworne untiger vod vertretter zum un die hanneng stadel stallung garten mit allem zu gehoesen uns gesprochent wurd er und sich die generschofft ergieng nach dem ab hennelten lande nechtann"

In rinom Briefe vom Mostage nach Philipp and Jakob des Jahres 1840 will Hanne bleungler von Obernamorgun für but das er an des Kluster Ettal verkauft dessen "treu gwer furstannet

und gar ausschlieselich so doch jedenfalls hauptsächlich den unglücklichen Theilungen des Landes zuschreiben, wird es, wenn wir den Einfluss richtig beurtheilen wollen welchen diese darauf geäussert haben, zunächst unsere Aufgabe sein, die Theilungen welche hier in Betracht kommen emmal je für sich, sodann aber auch in ihrem Verhältnisse zu einander, wie in ihren Folgen für die besondere Gestaltung und namentlich die Entwicklung der landständischen Verfassung der einzelnen aus ihnen bervorgegangenen Gebiete zi betrachten, worauf wir andererseite den Gang der Landesgesetzgebung da wie dort näher werden ins Auge zu fassen haben daraus müssen sich dann ungezwungen von selbst die Schlüsse ergeben, welcher Gang ohne die Dazwischenkunft der Landestheilungen hatte eintreten konnen oder eintreten müssen, beziehungsweise welches im entgegengesetzten Falle die Folgen derselben für die Entwicklung oder Nichtentwicklung der Landesgesetzgebung da und dort gewesen sind.

Werfen wir zunächst den blick auf die Landestheilungen seibst, so müssen wir natürlich von jener ausgeben welche im Jahre

vad verannitwurter is in we as amprochig worde gegen manighlich mit dem rechten vond sonnst wie vind gworschafft in Obern Bayen do vad des gericht American focht ist."

Her einem Verrichts auf ein Bentzthum zu Bichenliche gegen das Klouter Ettal vom Sonataga nach Margareth des Jahres 1846 will Hanns Gensman zu Oschunluch dessen "trow gewer furstanndt vad sersprechte som mit dem Rochte vod sonnet wie vind gewerschafft in übern Bairn etw. inhols der gefreitte Roformseien vind des Landgesicht Murnau secht ist"

Bei einem Tausche von Gütern zwischen den Klöstern Steingsum und Ettal vom Montage nach Apostel Jakob des Jahres 1547 wird die Gewährleistung "so lang und zit ausner unnd junger saunden dess fürstanthumben obern Balen etc. nach puech sage gewerschaft vergangen sit" übernommen.

In ener Urknode liber sine von Wolfgang Randardt zu Oberammergan an den Michael Strobell deselbst verkaufte Besitzung vom Monlage nach Jakobus major den Jahres 1553 übernimmt ersterer die Leutung der Gewährschaft "wie dann vmb khauffe jm obern Bayronn etc. unsd. "gericht Amergaw nach vermog nayer ansganogner Landsorneung vmb eigene vand lechem recht ist"

Bet einem Tausche von Gütern zwischen der Nicolauskerche zu Unterammergan und dem Kloster Raftenbuch vom 9 des Herbstmenats des Jahres 1690 wird die Gewährleistung "wie zumbgawerschafft in obern Rayen etc. lanndloffig und recht ist" übernommen.

In emem Kaufbriefe vom 30. Mei 1879 über Güter zu Eschenloch will der Verkäufer des Kaüfers "threuer gewerer furstandt und veraprecher sein mit dem rechtten und sonet wie und gewerschafft in obern Bayrn etc. vermög der gefreitten reformation und dess gerichte Marnau geprechieb und recht jet"

1255 zum eratenmale in Deutschland das Beispiel eines Vorganges gab. welcher im schroffsten Wiedersprücke mit dem Reichsstaatsrechte eingetreten ist welches uns im segenannten Schwabenspiegel, dem dieser Zeit entwachsenen auddeutschen Rechtsbuche, begegnet, eines Vorganges welcher freilich ohne urgend welche Ahndung eines Reichsoberhauptes Welche Rolle alterdings spielt oin solches in jener bekingenewerthen Zeit? muss man fragen. Wen mag - horen wir im sogenaunten Schwabenspiegel Kap. 121 b der Ausgabe des Freiheren v Lassberg dehem fursten ampt mit rehte zwein mannen nivt geligen. Geschift abor ez, ir dowedere mag unt rahte nivt ua von ein furste gesin noch ein furete geheizzen. Als mag man marcgraveschaft noch phailentzgraveschaft noch graueschaft. Swer div teilent, so hant si ir namen verloren. Mag diese Anachausag, welche nichts als eine nothwendige. Folge des aiten Amtsvechältnisses 1) ist, dass die Landeshoheit über Ein Fürstenthum oder Eine Grafschaft anfanglich unthei,bar war, weil him Amt, such nachdein es erbiich geworden, doch unthenhar blieb, in der Theorie ihre volle Richtigkeit gehabt haben oder haben, die Praxis in Baiero buldigte bereits diesem Grundsatze nicht mehr. Dass die Urkunde über die Theilung vom Jaure 1255 nicht mehr erhalten ist, muss aus mehrfachen Gründen beklagt werden, denn wir würden aus ihr wohl etwas über die Gründe verneumen welche die Herzoge Ludwig und Heinrich zu diesem Schritte veranlassten, wir würden genaueres über den eigentlichen Bestand der beiden aurch megebitdeten Theile Oberbaiern und Niederbaiern erfahren als aus der nur ganz al gemein gehaltenen Aufzeigunung des Abtes Hermann von Niederaitsch, wir würden endlich zweifelschne auch sonst noch wichtige Aufschlüsse über mauche recutiiche Verhältnisse erhalten welche daber in Betracht kommen. So aber wissen wir mit Bestimmtheit nur dass die boiden genannten Bestandthoile in dem eben aus der Nachricht des Abtes Hermann von Niedermtach bekannten Umfange entstanden.

Was zunächst Oberbaiern anlangt, beziehen sich hierauf sogleich die beiden nächsten Theilungen. Davon hatte die welche im Jahre 1310 Herzog kudolf und sein Bruder Ludwig der Baier vornahmen nur eine vorübergehende Bedeutung. Entscheidend aber für die künftige

<sup>1)</sup> Kichhorn's deutsche Steate und Rochtegeschichte II 6 801 S. 426.

Gestaltung wurde diejemge zu welcher der Hausvertrag von Pavia im Jahre 1329 die Veranlassung gegeben, indem ein Theil von Oberbaiern, forthin unter dem Namen der oberen Pfalz bekannt, für viele Jahrhunderte devon losgetrennt wurde.

Aber auch Niederbaiern sollte von dergleichen Zuständen nicht unberührt bleiben. Im Jahre 1331 schieden nämlich seine drei Herrecher ihr Gebiet aus ohne dass indessen sich bemerkenswertlie Loigen bierau knüpfen konnten, indem bereits im Jahre 1340 das niederbaierische Fürstenkaus erlosch, und nunmehr das ganze Gebiet an den Beherrscher von Oberbaiern fiel, Ludwig den Baier.

Sollte man nicht meinen, os ware der Zerreissungene genug gewesen, und man hätte, from über die enchehe Wiedervereinigung der fast ein Jahrhandert von einander getrennten Landestheile Über- und Niederbatern, sich fortan ruhig dieses Besitzes gefreit? Nein, das schunnmere war erst im Angage. Ludwig des Baiers weiser binn allerdings wollte so viel an ihm lag der Wiederkehr jener üblen Zustände vorbeugen. Bereite am 11 Jänner 1841 traf er die gewiss wihl überlegte Bestimmung. Wir gehatzen och dem nidern vnd dem obein lande ze Beyrn, tlaz as furbas ein land haizzen sol, viid sol vogetadt ewichen beleiben Mont aber dez selben an generde mht geschehen, so sol es doch nab vaserm Tod zwamzig mr von vasern erben vegetallt beleiben. Sweiher aber vasrer sûn daz niht staet wost haben, der sol dhomen erbtail an dem lande baben. Trotzdem müssen wir bald nach seinem Ableven, bereits am 13. September 1349, das fast ungaubliche erfahren, dass - abgesehen von den ausserbaiemschen Besitzungen, welche uns hier nicht berühren -- drei seiner Söhne Oberbaiern wie es aus dem Vertrage von Pavia hervorgegangen, beziellungswase wie er es besessen batte, als thren Their erkoren, welcher indessen glücklicher Weise am 24 Dezember 1351 durch Tausch ganz in die Hände des älteren Ludwig mit dem Beinnipen des Brandenburgers gelangte, dessen Haus schonnach zwölf Jahren ausstarb, die übrigen drei dagogen Niederbavern Le stand nicht lange an, so wurde dieses wieder getheilt, ramlich ain -3. Juni 1353, in der Weise dass Wilhelm und Albrecht den einen Theil mit der Hauptstadt Straubung erhichten, der andere mit der Hauptstadt Landshut an Stephan kam, welcher nach dem eben erwähnten

Erlöschen des oberbaierischen Herrscherhauses im Jahre 1363 nun auch Erbe von Oberbaiere wurde. Noch einmal also war mit Ausnahme des straubingischen Theiles von Niederbaiern wieder Ober- und Niederbaiern unter einem Fürsten vereinigt.

Aber wie lange? Bereits im Jahre 1392 wurde von Stephans Söhnen abermals eine Sonderung vorgenommen, in Folge deren aus Oberbaiern die zwei Theile München unter Johann und Ingolstadt unter Stephan hervorgingen, welche bald wieder his zum 6 Dezember 1402 zusammengelangten, an welchem Tage man den Stand der eben bemerkten Tueilung neuerdings ins Leben nief, während bei dieser Zerstücksung Niederbaiern unter Friedrich unberührt blieb.

Auch das früher hieven lasgerissene straubunger Land sollte gegen den Schluss des ersten Viertels des fünfzehnten Jahrhunderts heimfällig werden. Aber nicht an die drei aus der Theilung des Jahres 1392 beziehungsweise 1402 erwachsenen Bestandtheile oder an einen derselben gelangte es nicht nach Stämmen, sondern nach Köpfen — in Baiern-München nämlich herrschten Herzog Johanns Söhne Ernet und Wilhelm — sollte nach dem andlich zu Prosburg am 26. April 1429 erfolgten Spruche des kaiserlichen Hofgerichts getholt werden. Das geschah denn auch am 29. Juni dieses Jahres, und hiemat wurde einer in staatlicher Beziehung gewiss nur mit ausscrordentlicher Mülie besser zu ersinnenden Verwirrung vollends Thür und Thor geoffnet. Bisher war doch weingstens immer nur Oberbaiern oder nur Niederbaiern in diese und jene Trümmer zersplättert worden jetzt hat man einen von dem ursprünglichen Niederbaiern losgetrennten Theil in vier Loose zerschnitten, wovon drei an ober baierische Fürsten und eines an Nieder baiern kam,

Berühren wir an dieser Stelle auch das eigenthümliche Verhältniss von Boiern-Ingolstadt nicht, welcher Landestheil ohnehin bald, nämlich im Jahre 1448, in der Weise an Saiorn-Landshut gelangte, diese nur die Herrschaften Schwaben Lichtenberg und Baierbrunn nach zwei Jahren an Baiern München kamen, so sind wir trotzdem noch nicht am Ende der Zersplitterungen unseres Vaterlandes.

Die unheilvolle Zwietracht seiner Herrscher welche bisher schon soviel Unglück über des Land gebracht, sie führte nach dem unbeerbten Absterben des Herzogs Georg von Baiern-Landshut zu den bekannten Ereignissen welche durch den kölner Spruch vom 30. Juli 1505 und die sich daran knüpfenden Erläuterungen dieses und des Anfanges des folgendes Jahres ihren Abschluss dahm gefunden, dass — abgesehen von dem bekannten durch den sogenannten letzten Ritter sich bestimmten "kalserlichen Interesse" und den an Wirtemberg wie an die Reichsstadt Nürnberg verlorenen Entschädigungen — die sogenannte junge Pfalz vom Mutterlande losgerissen wurde, zweinicht unbeträchtliche Theile des alten baierischen Oberlandes an der oberen Donau und auf dem Nordgaue, welch letzterer zu Baiern-München, ersterer ehedem zu Baiern-Ingelstadt und mit dessen Uebergang an Baiern-Landshut zu diesem gehört hatte.

Im grossen Ganzen ergibt sich uns folgonde gedrängte Uebersicht von der allgemeinen Gestaltung der Trennungen und Wiedervereinigungen der aus der aufänglichen Theilung des Jahres 1255 hervorgegangenen zwei Gebiete

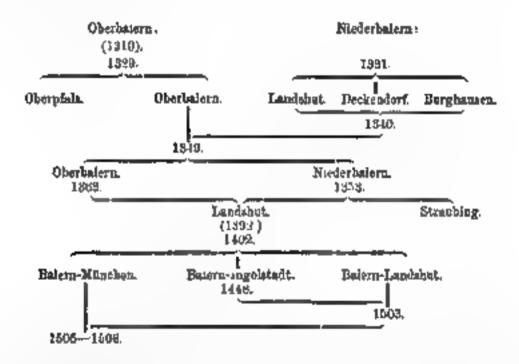

Bezüglich der in dieser Tabelle nicht gut darstellbaren Zerreissung von Niederbalern-Straubing mag einfach an das erinnert eem woven oben S. 126 die Rede gewesen.

So viel von den Landestheilungen welche uns angehen je für sich. Auf näheres hierüber une einzulassen haben wir kein Bedürfniss, können aber in dieser Beziehung auf die Darstellung verweisen welche wir in § 14 und den §§ 19—31 einschlieselich unserer Einleitung zu den durch Freiherrn v. Lerchenfeld berausgegebenen "altbaserischen landständischen Freibriefen mit den Landesfreibeitserklärungen" aus den betreffenden Quellen und unter Angabe der dabei baupt-ächlich in Betracht kommenden Literatur veröffentlicht haben.

Schon aus dem bisherigen ergibt sich, dass — wenn wir diese Landestheilungen in ihrem Verhältnisse zu einander mis Auge fassen — uns merkliche Unterschiede bei denselben entgegentreten.

Die ersten wurden von den betreffenden Fürsten ohne Beiziehung dritter Personen vorgenommen, oder man weiss wenigstens nichts von einer amthehen Mitwirkung von solchen, und eie können maoferne als rein aus threr Herrschergewalt Lervorgogangen angesehen werden. Schon bei jener vota Jaure 1392, welche zwar soweit es Oberbaiern augeht am 15 November 1395 wieder aufgehoben und erst im Dezember 1402 negerdings vollends in Wirksanskeit gesetzt wurde, begegnet uns em Ausschuss von 24 Gliedern aus dem Stande des Adels und 16 Abgeordneten der Städte zugezogen. Nicht minder nahm eine landschaftliche Commission von 25 Mitghedern unter Beiziehung von droi Herren aus den drei Theilen Baiern München, Baiern-Ingelstadt, Bayern-Landshut die vorhin bemerkte in Folge des Ausspruches des kaisernichen Hofgerichtes zu Presburg vom 26. April 1439 nicht nach Stämmen sondern nach Köpfen beliebte Scheidung des straubingischen Theiles von Niederbaiern vor. Bei den späteren Landestheilungen also kommt nicht mehr allein das Beheben der Landesherren in Betracht, sondern es eind auch die Stände des Landes dabei in irgend welcher Weise betherligt, em gewiss nicht au übersehender Unterschied gegen früher. and insbesonders in Bezug auf das Verfassungsrecht nicht ohne Bedeutung,

Als ein anderer Unterschied trut uns entgegen, dass bei der Mehrzahl der Theilungen wuson die Rede gewesen nur ein Gebiet, sei es Oberbaiern sei es Niederbaiern, Unterabtheilungen zu erfahren hette, so dass hiebei in der Regel keine territorialen Veränderungen von einem dieser Länder in das andere hinüber stattfanden, während wir bei der mehr berührten Theilung des straubingischen Landes haben sehen müssen, dass von den vier daraus gebildeten

Abschnitten drei an die oberbaierischen Fürsten beziehungsweise an die zwei Theile von Oberbaiern gelangten, das übrige an Niederbaiern kam, also eine Aenderung der territorialen Verhältnisse der bisherigen Gebiete auseinander und ineinander eintrat.

Dergleichen Unterschiede wie wir sie bemerkbar gemacht haben und nun theilweise durch die Verfassung veranlasst welche sich in dem betreffenden Zeitraums in Baiern ansbildete, theils auch konnton sie nicht ohne Einfluss auf diese selbst und insbesondere auf die Landesgesetzgebung bleiben.

Es set weder unsere Aufgabe noch unsere Absicht, hier näher auf die Verfassung Baieins im Mittelalter einzugehen. Doch können wur einen Punkt, und zwar den wichtigsten, nicht vollkommen umgehen, sondern müssen wenigstens in Kürze desselben gedenken, insoferne er für die gesammte Gestaltung der Entwicklung Baierns vorzugsweise von Kaiser Lidwig's Tod bis zur Wiedervereinigung der baierischen Landestheile zu Anfang des 16. Jahrhunderts den Haupteinfluss übte. Wir meinen die aus der Stellung der baierischen Landstände oder der baierischen Landschaft und ihrer im grossen Ganzen durch die Landestheilungen so eigenthümlich gestalteten Einzeigliederung hervorgehenden Verhältnisse. Gipfelt ja doch gerade darin das eigentliche Leben Baierns und die Entwicklung seines Rechtes in dem bemerkten Zeitraume.

Vergegenwärtigt man eich nun die Thätigkeit der einzelnen drei Stände wie des aus ihrer Vereinigung hervorgegangenen landschaftlichen Körpers in den verschiedenen Gebieten Baierns wovon die Rede gewesen in Beziehung auf die Mitwirkung an der Regierung des Landes und das Eingreifen in die Verwaltung desselben im Frieden wie im Kriege, in Bezug auf ihr gewichtiges Wort linisichtlich der Besteuerungsfragen, in Bezug auf ihre Theilnahme an der Gesetzgebung, in Bezug auf die Ausübung ihres über alle Zweige des etaatlichen Lebens sich erstreckenden Beschwerderechtes, und fasst man dabei ins Auge, dass diese landständische Körperschaft neben der Regierung ja theilweise über der Regierung den Haupteinfluss äusserte, so ist gewiss die Frage nach Abb. 4.18. C. 6. k. Ab. d. Wie XI Bd. 11 Abth.

der territorialen Gestaltung nicht gleichgiltig in welcher sie wirkte, denn mehr oder minder müssen Aenderungen welche da vorgingen ihre Wirkung immer geäussert haben.

Dass aber gerade die Landestheilungen in dieser Beziehung ausserordentlichen freilich theilweise nur schlimmen - weil zu sehr zer-Emfluss üben mussten, das wird von vorneherein Niemand in Zweifel ziehen wollen. Wie hatten sei es die drei Stände sei es die Landschaft selbst einheitlich wirken können, wenn - ganz abgesehen von dem Gesammtlande Baiern wie es vor dem Jahre 1255 gewesen - beispielsweise nur die bei Kaiser Ludwigs des Baiers Tod bestaudenen Theile Oberbaiern und Niederbaiern fortan als Ganzes geblieben waren! Wie aber kounte sich denn bei der theilweisen Anflickung des einen darans an einen anderen womit er bisher in keinem näheren. Zusammenhange gestanden, wie wir bei der Theilung des stranbinger Landes gesehen haben, ein embeitliches Wirken sei es der drei Stände ser es der Landschaft selbst sutfalten? War es auch gewissermassen ein Glück dass die Bedürfnisse da wie dort ziemlich die gleichen gewesen, war auch der Entwicklungsgang der einzelnen Landschaften so zu sagen naturgemäss ein nicht weit von einander abweichender, welcher überflüssige Aufwand an Zeit und an Geld und an allen anderen Kräften ergab sich aus diesen fortdauernden Zerstückelungen!

Fassen wir daher in Kürze das Ergebniss der früher bemerkten Landestheilungen in Bezug auf den Mittelpunkt der baierischen Geschichte seit Kaiser Ludwige Ableben bis zum Beginne des 16 Jahrhunderts, die baierische Landschaft, im Auge.

Bis zur Theilung des Jahres 1992 hatten sich je in Oberbaiern und in den beiden Theilen von Niederbaiern die drei Stände zu einem besonderen Körper zusammengethan, so dass demnach bis dahin drei solche Landschaften bestanden, die oberbaierische, jene von Niederbaiern-Landshut, endlich die von Niederbaiern-Straubing.

Wie aber ist die Sachlage durch die Theilung des Jahres 1392 oder eigentlich — insoferne die Herzoge Johann von Oberbaiern-München und Stephan von Oberbaiern-Ingelstadt schon im Herbste 1395 diese Theilung für ihre Länder wieder aufhoben um erst später wieder darauf zurück-

sukommen — des Jahres 1402 geworden? Da schieden sich mit der Bildung der oberbaserischen Gebiete München und Ingolstadt auch die zu jedem gekörigen Glieder der Landschaft zu einem besonderen Ganzen aus, so dass also bereits vier dergleichen vorhanden.

Es stand nicht lange an, so trat eine wesentliche Aenderung durch den Apfail des straubingischen Theiles von Niederbaiern ein. Ein Theil der Glieder von dessen Landschaft wurde nämlich in Folge des mehr berührten presburger Spruches vom Jahre 1429 zu dem anderen niederbaierischen Gebiete Landshut geschlagen. Die übrigen aber kamen theilweise an Oberbaiern-München und theilweise an Oberbaiern-Ingoistadt. Allein nach der ganzen Gestaltung der baierischen Landschaft, welche ja von Anfang an in Oberbaiern nicht völlig die gleiche Entwicklung genommen wie in Niederbaiern, gingen die bemerkten einzelnen Gruppen hiedurch keineswags in einander auf, sondern bestanden ganz und gar neben einander fort, wenn sie auch je nach der Lage der Verhältnisse oft genug auf gemeinschaftlichen Landtagen zusammentraten. Wir stehen daher vor dem am Ende allerdings gewise nicht erfreuhrben Bilde, dass wir beispielsweise in Balern-München wie in Baiern-Ingelstadt neben den ursprünglichen oberbaierischen Ständen oder der Landschaft des Oberlandes nunmehr auch jene des fortan aus dem chemaligen straubingischen Antheile von Niederbaiern dazu geschlegenen Niederlandes besonders zu berückeichtigen haben. Es treten uns delnnach jetzt bereits secha aelustatändiga landatändische Körper entgegen.

Noch nicht genug. Was müssen wir bei Barern-Ingolatadt erleben? Schon der ältere v Krenner hat in seiner verdienstvollen "Anleitung zu dem näheren Kenntnisse der baierischen Landtage des Mittelalters" was hier in Betracht kommt einlässlich gewürdigt. Ueber dieses — benierkt er S. 43 bis 46 — führte das ganz eigene und widerlich geographische Verhältniss der ingolstädter Landesportion!) zu gleicher

<sup>1)</sup> Sie war nämlich aufolge der Theilung vom Jahre 1892 (beziehungsweise 1402) von dem mänchnerischen Oberbaiern mittelst der Landgerichte Landsberg, Weilbeim, Ausrbarg, Töls, Wolfertebauten, und Aibing vollkommen derobschnitten, und bestand in den Gegenden an der Donau und am Luchatrome aus den Landgerichten Röchstätt. Laungen, Gaudelängen, Schwäbisch-Wörth Maretetten, Weissenhorn, Friedberg Aichach, Schrobenhausen. Bain, Neutung an der Donau, Ingeleitett, Röschung, Gaimersham, und Graisbech, am Innetrome vor und inner Gubürge aber aus den Landgerichten Battenberg, Kufstein, Wildeswart, Hadmarsberg, Wamerbarg, und Schwaben.

Zeit die ganz begreißiche Folge herbei dass sich die im Allgemeinen. hiezu gehörigen Stände gar in zwo verschiedene eigene Corporationen. oder Landschaften unterabtheilten. Die an der Donau und an dem Lechstrome entlegene Stände nannten sich "Herzog Ludwigs (des Altern) Landschaft an der Donau und an dem Lechrain," auch "Herzog Ludwigs obere Landschaft," and highen öftere ihre sonderbeitliche Convente, gewöhnlich zu Ingolstadt oder Neuburg. Entgagen nannten sich Herzog Ladwigs an dem Innetrome und in der Gegend von Wasserburg vorzüglich in den Aemtern Kufstein Kitzbichl und Rattenberg entlegen gewesene Stände "die Landschaft am Inn. dann innerand anseer Geburgs" oder "Herzog Ludwige Landschaft au Wasserburg," an welchem letzteren Orte gewöhnlich ihre Partikular-Convente gehalten wurden!). Obschon doch immer die Fälle häufiger gewesen zu sein scheinen, wo sich diese beide unturabgetheilte Corporationen auf gemeinsamen Butern-ingolstädtischen Landtägen vereinigten. -50 v Krenner, let dieses Verhältmes gewiss eigenthümlich, so begegnet uns gerade bei Baiern-Ingolstadt noch weiter etwas worauf schwerlich urgend jemand auf den ersten Blick verfallen möchte. Hören wir wieder v Krenner. Nach Herzog Ludwigs des jüngern Tode, somit noch in den letzten Lebensjahren Herzog Ludwige des altern, zwiechen 1445 bis 1448, erhielt hiernächst die ingelstädtische obere Landschaft noch einen ganz eigenen und wieder sonderheitlichen Ausbruch, da sich namlich die Aemter Schrobenhausen, Aichach, Friedberg, Rain, Graisbach, Höchstätt, Kösching, Gaimersham und Gerlfing, welche der hinterlassenen Wittwe Herzog Ludwigs des jüngeren, der Prinzessin Margareth von Brandenburg, zum Wittums-Unterhalte angewiesen worden waren, von dem übrigen ingelstadtischen Oberlande lostrennen und einen wieder eigenen Landschafts-kurper bilden mussten. Diese Landschaft nannte sich "Landschaft des herzoglichen Wittums-Landes" wohl anch "Herzog Ludwigs des jüngern Landschaft", ob sich gleich

i) Ueber dieses wird noch in einem Gebotzbriefe des römmehen Königs Albrecht an beide diese angeleitätter Landschaften dd. Ofen an senet Peters- und Paulstag 1450 die erstere "die Landschaft junkalb der Iser up der Donau," die letztere "die Landschaft hie dieserhalb der Iser" genannt.

disselbe erst nach seinem Tode losgetrennt und zu einer eigenen Landschaft hat gestalten müssen.

Glücklicher Weise danerte ein solch unnatürliches Verhältniss nicht all an lange. Als nämlich im Jahre 1448 Beiern-Ingolatedt — mit der schon früher berührten Ausnahme von Schwaben, Lichtenberg, Baierbrunn — an Baiern-Landshut gefallen war, konnte die bis dahm so grausnhaft gespaltene baiern ingolatädtische Landschaft fortan wieder nur ein Ganzes bilden, und es besteht sonsch, wie wir bereits vorhin bei Baiern-München und bei Baiern-Ingolatedt eine aus der shemsligen atraubingischen Landschaft gebildete niederbaierische Gruppe kenntlich gemacht haben, jetzt auch bei Baiern-Landshut ein aus dem ingolatädtischen Aufelle hervorgegungener oberbaierischer Ständekörper oder die zu Baiern-Landshut gehörige Landschaft des Oberlandes.

Der Anfang des folgenden Jahrhunderte endlich führte - wie oben S. 126 and 127 bemerkt — sur Wiedervereinigung all der bie dahin getrennten und nicht zu Verlost gegangenen Landestheile, und hiemit auch dezu dass die Landschaften der einzelnen nutmehr zur "gemeinen Landachaft des Hauses und Herzogthums Baiern" wenigstens äusserlich zusammenwachsen konnten. Nur mehr vorübergebend finden denn fortan noch besondere Landtage jener des in der sogenannten Primogeniturespection vom Jahre 1506 für Herzog Wolfgange Lebenszeit amageschiedenen Theiles statt. Auch der Versuch welcher von Ludwig, dem Bruder des nach Herzog Albrechte Testament allein auf Regierung berufenen erstgebornen Herzoge Wilhelm, zur Wiedergeburt all der bisher behandelten Wirren gemucht wurde, eine neue Theilung des Landes gegen den väterlichen letzten Willen durchzusetzen, wurde glücklich auf dem Landtage des Jahres 1514 zu München dadurch zu Nichte gemacht, dass man den Ausweg der Mitregierung betrat, indem solche in Baiern herköminlich und im Rechte nicht verboten, dabei aber das Land ungetreput zu erhalten, und durch Aufrichtung einer guten Ordnung allen Missetänden zuvorzukommen sei.

Wenden wir nun unseren Blick der Landesgesetzgebung Baierns zu, welche Bahn eröffnet sich uns da? Hauptsächlich nach zwei Richtungen bewegte sich die hierauf gerichtete Thätigkeit. Emmal entwickelte sich unaufhaltsam das Verfassungsrecht, wie wir uns in Kürze ausdrücken wollen

Was auf der anderen Seite die übrige Rechtsbildung anlangt, begegnen uns sowohl in Oberbaiern als auch in Niederbaiern größere
Gesetzgebungsarbeiten, die Gebote in Hinsicht auf die Erhaltung
des Landfriedens, sodann auch kleinere Erlasse in Beziehung auf
die Landespolizei im weitesten Umfange, das Strafrecht,
die Rechtspflege.

Lassen wir vor der Hand die Entwicklung des Verfassingsrechts ausser Augen, und wenden wir uns dem anderen Kreise zu, so tritt uns zunächst in Oberbaiern das bekannte Landrecht Kaiser Ludwigs entgegen, das ältere wohl vom Jahre 1836<sup>1</sup>), das neuere vom 7. Jänner 1346<sup>2</sup>).

Zwischen sie fällt die Verordnung welche derselbe Fürst als Vormund des Herzogs Johann an die Viztume und Richter von Niederbaiern<sup>8</sup>) sm 6 April 1340 erliese.

Hienach sind die nächsten wichtigen Erscheinungen sowohl in Oberale auch in Niederbaiern die Bestrebungen welche schon im vorhergehenden Jahrhunderte die Hauptthätigkeit der Landesgesetzgebung in Anspruch nahmen, die Bestrebungen zur Aufrechthaltung des Landspruch nahmen, die Bestrebungen zur Aufrechthaltung des Landfriedens. Hatten sich auch die Verhältnisse im Reiche wie im engeren Vaterlande mannigflich geändert, die eine oder undere der Veranlassungen welche damals dahin gedrängt hatten war leider noch immer vorhanden. Wir haben über ein einem Vortrage welcher jenen Zeiten gewidmet ist<sup>6</sup>) gesprochen.

Einen tüchtigen Schritt vorwärte hatte inzwischen die Landeshoheit in ihrer Entwicklung gemacht.

Den letzten Sprossen der meisten der Geschlechter mächtiger weltlicher Dynasten, deren Kraft sich in grauenhaften Kämpfen unter

Vgl. unsere Abhandlung bierüber im oberbaierischen Archive für vaterländische Geschichte.
 XXIII 8. 215 ff.

Vgl unsere Arbeit hierüber in den Abhandiungen der historischen Classe unserer Akademie XI S. 3. 68.

Abgedrackt in den Quellen zur beierischen und dentschen Geschichte VI S. 368-861.

<sup>4)</sup> In den Abhandlungen der historischen Classe anzerer Akademie X S. 400 -473.

sich wie gegen die mehr oder minder begüterten geistlichen Herren mit einem gewissen Wohlgefallen ununterbrochen erprobte, und es auch keineswegs verschmähte bei jeder Gelegenheit selbet mit den Herzogen in Fehden sich einzulassen, war Helm und Schild ins Grab gesonkt worden. Mit ihrer Kraft eind auch zum grossen Theile ihre mitunter ausserordenthoben Besitzungen theils durch Erbschaft theils durch Lebenheimfall theils durch Kauf theile auch noch auf underem Wege dem Herrscherhanse oder dem Herzogthume zugewachsen.

Von der rastles nach Besitz und immer neuen Vorrechten ringenden Geistlichkeit war es insbesondere den noch im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts unter den baierischen Herzogsbann gehöngen Bischöfen von Augeburg, Bamberg, Brixen, Eichstätt, Freising, Passau, Regensburg, wie dem Erzbischofe von Salzburg, deren ununterbrochenes Streben dahin zielte sich vollständig daraus loszureissen, wirklich mehr oder weniger gelungen diesen Zweck zu erreichen Mehrere der mächtigeren Stifter waren reichsunmittelbar geworden. Die minder bedeutenden standen unter dem Herzogthume.

So boten die weltlichen und geistlichen Elemente welche sich früher der raschen Entwicklung der herzoglichen Macht feindlich entgegen gestemmt hatten keine übergrosse Gefahr mehr. Ihr kraftvolles einheitliches Fortschreiten aber hatte trotzdem in der geringen Einigkeit welche in der Regel unter den Gliedern des herrschenden Hauses selbst waltete einen sehr üblen Hemmschuh Besonders seit der bekannten Theilung des Landes vom Jahre 1255, welche leider nur das erste Samenkorn auf dem weiten Felde einer unseligen Saat sein sollte, zieht sich dieser gewaltige Krebsschaden Jahrh inderte hindurch fort.

Zwar hatte es den Anschein, als ob manches ginerliche Ereignus wenigstens zeitweilig unglückliche Vorkommusse aufwiegen sollte. Das Verhält niss zu Kaiser und Reich hatte gegen Ende des vorigen Jahrhunderts eine wesentliche Annlerung dahm erlitten, dass, während im Jahre 1275 noch die vierte weltliche Kurstimme Baiern als ratione ducatus sustehend betrachtet wurde, derselbe deutsche König welcher in besonderer Urkunde diesen Ausspruch that aus Gründen deren Erörterung wenig passend ist nach nur 10 Jahren abermals in besonderer Urkunde jene Kurstimme seinem Schwiegerschne dem Könige von Höhmen zu-

Bald indessen sollte nicht allem neuer Gianz sondern auch neue Macht das in solcher Weise gegenüber der Krone Böhmen benachtheiligte laterische Herrscherbaus umgeben. Das Haupt eines seiner edelaten Sprossen merte die Kaiserkrone, welche er auch durch das in Rense zu Stand gebrachte Reichsgrundgesetz wenigstens soweit es um den Standpunkt des Rechtes sich handeln konnte den unbefugten Einflüssen des Pabstthums zu entziehen die Kraft zeigte. Auf der anderen Seite verstand er es eine schöne Hausmacht zu bilden, wober namentlich der Besitz der Mark Brandenburg insoferne nicht unterschätzt werden darf als für die dem wittelsbachischen Hause in Baiern verlorene Kurstimme nun durch die an der erwähnten Markgrafschaft haftende ein Ersatz eingetreten war, und diese Seite des Einflusses auf die wichtigsten Reichsangelegenheiten um so mehr von Bedeutung werden konnte als ja die pfälzische Linie des Geschlechtes eben durch die in dieser Beziehung stark bevorzugte Pfalzgrafschaft am Rheine von vorne herein grosses Gewicht in die Wagschale der Reichsangelegenheiten zu legen hatte.

Leider hatte es trotz all dem nur den Anschein als obsolche glückliche Ereignisse für das Herrscherhaus oder insbesondere für das baierische Land eine nachhaltige Wirkung ausüben sollten. Man möchte fast meinen, es habe den Kaiser, bei weichem die uralten Dichterworte auf den Fürsten, den

πολύτροπον, ος μάλα πολλά

πλάγχθη,

unwillkührlich in den Sinn fahren, es habe den Kaiser, welcher auch πολλών ἀνθρώπων ἔδεν απτεα καὶ νόον ἔγνω,

schon ein düsteres Vorgefühl beschlichen, dass sein eigenes Geschlecht in nächster Nähe über das theure Vaterland die schlimmen Folgen der Theilung wieder heraufbeschwören könnte, wogogen er soweit es in seinen Krüften stand noch einen Damm in der weisen Bestimmung vom 11. Jänner 1341, deren wir oben S. 125 gedacht baben, aufzuwerfen suchte Leider täuschte sie ihn nicht, die trübe Ahnung, weiche er wie es hienach ziemlich ausser Zweifel steht nicht mehr zu beschwichtigen vermochte. Ein weniges über acht Jahre nach dieser Bestimmung, ein weniges über zwei Jahre nach dieser Bestimmung, ein weniges über zwei Jahre nach dieser Bestimmung, ein

ber 1349 schon sehen wir trotz der klaren Satzung und trotz der klaren Strafandrohung gegen die Zuwiderhandler die Theilungen beginnen, und dadurch fortwährend den Keim der Zwietracht unter den Gliedern der Herrscherfamilie genährt, wie ihre und ihrer Länder Macht zereplittert und nach und nach gebrochen, die ausserbaierischen Besitzungen bald gant und gar verloren.

Die Waren welche die zweite Hälfte des 14. und das 15. Jahrhundert fällen, die Wirren welche auch die in diesem Zeitpunkte kräftig emporkeimende baierische Landschaft trotz all ihrer Bemühungen nicht zu heben im Stande gewesen, eine eind zu bekannt und zugleich auch zu eckelerregend als dass es nöthig oder anziehend wäre, mehr zu bemerken als bisher schon angedeutet worden, oder etwa hier auszugsweise zu verzeichnen was jedes Handbuch der baierischen Geschichte auf den Blättern die diese Zeit behandeln nachweist.

Weiche Unordnung bald da bald dort zu bewähtigen war, das zeigen deutlicher als alles andere die Bestrebungen zur Sicherung des Landfriedens wovon die Rede gewesen. Fassen wir sogleich die einzelnen welche in Betracht kommen ins Auge, so begegnet uns — wenn wir von jenem absehen welchen Kaiser Ludwig am 4 Oktober 1330 in Oberbaiern und Schwaben<sup>1</sup>), wie von jenem welchen er im Juli 1340 in Oberbaiern in Verbindung mit auswärtigen Gliedern<sup>2</sup>) errichtete, der dann am 11 Jänner 1341 ausdrücklich<sup>3</sup>) bestätigt wurde — der erste am 19 November 1352<sup>4</sup>) in Niederbaiern, der zweite nach zehn Jahren<sup>5</sup>) in Oberbaiern, ein anderer wieder nach drei Jahren<sup>6</sup>) in Ober- wie in Niederbaiern, ein dergleichen — unter der Bezeichnung des grossen Brandbriefes<sup>7</sup>) allgemein bekannt — am 25. November

<sup>1)</sup> Abgedruckt in den Quellen zur baierischen und deutschen Geenbickte VI S. 818-818-

<sup>2] &</sup>quot; ebendert VI 8. 383-871.

<sup>3)</sup> Ygl. abendsseibet VI S 377

<sup>4)</sup> Abgedrockt in den Quellen zur bigeriichen und deutschen Geschiehte VI B. 420-425.

<sup>5)</sup> Vgl. v Frayberg's Geschichte der beierischen Landstände I S. 251--258.

Ebandort 1 S. 263 and 264, 310-312.

<sup>7)</sup> Abgedrackt in den Quellen zur beierischen und deutschen Geschiebte VI S. 017-621 Abb. d. HLCLd. k Ak. d. Wise, Kl. Bd. H. Abtb. 38

1374; mi folgenden Jahrhunderte einer am 27. Juli 14291), einer am 16. Mai 14372), einer am 3. August 14448, einer am 1 Mai 14484).

War das Ziel dieser Landfrieden dahin gerichtet, im grossen Ganzen Ordnung zu schaffen, so erheischte die Regelung einer Menge von Verhältnissen geringerer Bedeutung besondere Erlasse. Das Recht der Beschwerde woven die baierischen Stände auf den verschiedensten Landtagen ausgiebigen Gebrauch nachten fährte zur Abhilfe Jer auf diesem Wege zur Sprache gekommenen Uebelstände durch die mannigfachen zwischen der Regirung und ihnen vereinbarten Landgebete. Sio erstreckten sich, wie schon oben 5. 134 beinerkt worden, auf die Landessicherheit (sowoh, nach Aussen als auch) namentlich im Innern, wie wir ganz vorzugsweise aus den Genoten erschen welche sich zunächst an die Landfrieden anschliessen, nämlich gegen die Friedensstorer Landstreicher Bettler und über die Einebung des Landgeschreiesb), also schon einen Theil des Landespolize, wesens im weitesten Umfange, welches sich ausserdem noch nat der Ordnung und Geberwach ing der Verkehrs- und Geldverhältnisse u. s. w. beschäftigte, wie sich ans den Landgeboten ergibt welche bezüglich der Aufrechthaltung der gewöhnlichen offenen Märkte wie hinsichtlich der Vorkäufe wie hinsichtlich des Getreide- und Viehhandels wie der Getreide- und Viehausführ<sup>6</sup>),

<sup>1)</sup> Abgedruckt in den baieriechen Landingebandlungen v Kronner's II S. 25-34.

a) eboudort II 8, 55, 467

g If S. 108—116. Vgl. noch S. 117 119.

VgL ebendort II S. 120- 122.

<sup>5)</sup> Wir bemerken in dieser Beriehung eines vom 4 November 1442 n Franz v Krenner's bezerhehen Landtagsbandlungen III S. 79-78, eines vom 4 Mas 1461 ebendort VII S. 105-108, eines vom 19 November 1470 ebendort VIII S. 3-7, eines vom 17 März 483 abendort VIII S. 802-894 eines vom 28 Jähner 1486 ebendort VIII S. 500-502 und XII S. 56, eines vom 24 Jähner 1488 ebendort VIII S. 517-527 eines vom 18 April 1489 ebendort IX S. 7-9 eines vom 30 März 1490 ebendort IX S. 41-18, eines vom 7 Dezember 1498 ebendort XII S. 65-72,

<sup>6.</sup> Es mage hier eines vom 28 August 1487 ebendert IV 8. 92-96 erwährt sein, mass vom 25 Februar 1442 ebendert I S. 145 und 144 mics vom 5. November 1460 V S 70-75, eines vom 21 Mai 466 ebendert V S 198-205, eines vom 23 Jul. 1467 ebendert V S 213-217, wozu noch S. 216 und 21, eines vom 4 April 1474 ebendert V II S 15 155 eines vom 13 Oktober und eines vom 20 November 1462 ebendert V III S 380-391, eines vom 5 September 1489 ebendert IV S 9 und 10, eines vom 21 Februar und eines vom 24 Juni 1491 ebendert IX S 23-37 eines vom 4. Oktober 1501 ebendert XIII S 832-387

besüglich der Münze<sup>1</sup>), bezüglich der Aufsicht über die Fischerei<sup>2</sup>) und das herstwesen<sup>3</sup>), bezüglich des Ausnehmens der Vogelnester<sup>4</sup>, bezüglich der Unterdrückung übermassigen Aufwandes an Kleidern<sup>5</sup>) und sonst<sup>8</sup>) nach und nach erlassen wurden. Weniger war das Privatrecht Gegenstand der Landgebote, wiewoh, auch da beispielsweise eines über die Art des Beweises ler Morgengabe<sup>7</sup>) angeführt werden kilnnte, Nicht minder liesse sich eines gegen das Vermunden oder Vervogten der Pauersleute<sup>8</sup>) anführen. Weiter könnte man eines über das Kinchennechnungswesen<sup>8</sup>) bemerkbar machen. Endlich aber ist die Rücksichtischne auf die Pflege des Rechtes und das gerichtliche Vorfahren in Bezug auf ans Civil- und Strafrecht nicht zu verkennen. Die Beschwerden welche in diesem Betreffe auf den verschiedenen Landtagen<sup>16</sup>) geltend gemacht warden lassen einen

1 Wir sehen bier von den massenhaften Kelegen ab welche v. Lora im sraten Bande seiner Samusang des baserischen Münzrechten bieten.

Nor energe mogen hier verzeichnet werden weiche v. Kronner im die beierischen Landtagshandlungen aufgenommer hat eines vom 5 November 1460 V.S. 71 eines vom 4 Mai 1461 VII S. 100 und 100 omes vom 12 Jun. 1473 VIII S. 814 und 815, rines vom 16 Dozember 1487 VIII S. 510-412, wozh noch S. 512 · 516, eines vom 12 Junner 1433 IX S. 186 und 161, rines vom 10. Marz 1497 X.I. S. 51-61, eines vom 20 Jünner 1600 IX S. 439 und 440 eines vom 25 Jul. 1500 Xv. S. 400-408

- 2 Berspielawerse vom 2) Mai 1466 ebendort V 5 202 und 203 vom 25 Mai 1483 ebendort VIII S 6:4, vom 13 Mai z+5 obendort VIII S 305-401, vom 2 Jan 1500 obendort VIII S 140-144
  - Deseptelsweise vom 8 Mar 14 0 and 30 Fearmar 1481 abendort VIII S. 236—239.
  - 4) Vom 12 Ma 1484 e scadort V H S. 3%s.
  - b) Berepielsweise vom 2º Januar 1500 abandort IX S 442 444.
- 6) Vije etwa Lezüg ien der Mahle bei kiochzeiten n.a.w. eines vom 11 Juni 1479 obendort XIII S 315 -317, eines vom 21 Junier 1500 obendort IX S 444 eines vom 15 August 1500 obendort XII. n. 444 -440.
  - 7, V on 26 November 14 % absolute VII. S. 7 and S.
  - 8) Vom 14 June 1 01 evendort XI S. 534 and 535.
  - Vom 24 Februar 1488 shendort 111 S. 529 538.
- 10° Beispielsweise auf dem zu Straubing am Alterseckeitage und Jahres 1437 und an Jahre 1438 ebendert af S. 75-77 mm. 89-20 Landaust a den Jahren 1460 und 1461 ebendert VII S. 60 ff. and 170—104. a Milholien im Jahre 1468 ebendert V.S. 326-552 zu Landahm im Jahre 1471 ebendert VII S. 365 ff. besonders interessant weil sich hiebei der hang der Verhandlungen zwischen for Region og und son Ständen so deut ett erkennien lanst velcher af malig zur Landes-ordning Ludwigs des keichen vom Jahre 1474 führte zu Müschler in Jahre 1473 ebendert IX. S. 226 ff. obsocidere auf dem Ricteriage zu Landahut im Jahre 1471 wie auf dem Landahut im Jahre 1471 ebendert XIII S. 74 XII S. 740, auf dem Absschusstage zu Landahut im Jahre 1501 ehrodert XIII S. 156 ff. besondere derum wichtig weil auf vrund der Beschwerden vom 1497 an die Landespranung George aus Reichen vom Jahre 1501 erging.

- Holltz vud strofürnhalb gein nof.
- 38) Emsatz.
- 39) Besetzung der pfleg vnd geneht.
- 40) Possess der preleten kirchlehen.
- 41) Geistachen güter.
- 42) Besigling.
- 43) Hofgericht zuhalten

- 44) Redner am hofgericht.
- 45) Redner solld,
- 46, Appellirn
- 47) Vngeferttigt geding.
- 18) Preybrif für schulldt.
- 49) LannJtwer zemachen
- 50) Wildbret.

Nar zu bald stellte sich heraus dass diese Landesordnung nicht für alle Bedürfnisse ausreichte. Desshalb folgte inter Herzog Georg dem Reichen am 18 Februar 1491) eine kleinere, und insbesondere — in Folge reiflicher Erwägung der Beschwerden welche auf dem Bitertage zu Landshat im Jahre 1497 und auf dem Landtage daseibst im Jahre 1499 wie auf dem Ausschisstage gleichfalls dort im Jahre 1401<sup>2</sup>) einehen wurden — am 15 August 150.<sup>3</sup>) eine umfassen dere Ergänzung des Werkes seines Vaters, welch letztere nachstehende Gegenstände behandelt:

- 1) Gotslestr inghalben.
- 2) Tranckennhaitaalben
- 3) Zatrinck enshalben
- 4) Betterhalben
- 5) Rumorhalbean
- Spillialbean.
- 7) Besetzing hoffgerichts.
- 8) Recatpuech im obertaund
- 9) (lag der nimen vher dy ambtlentt
- 10) Taxhalb der canntzley
- 11) Hoffeichtershalbenn
- 12, Müntz
- 13) Lechenraichha,benn

- 14) Vormundtschaftnalben.
- 15) Wear ausschenushen betreffend
- Besiglang.
- 5caerges
- Rentmeister vnd landtschreiber zerung "mm vmbreitten
- Pfundtang vmL gulltvndschuldt betreffend.
- 20) V.no sprüch zu amm herrschaft bauen.
- 21) Dhemen za clag zanötten.
- Karchengüter vnd rechnunghalben
- 23) Der wirdt pfandtunghalben

liv kranner a. a. O XII S. 337 -354.

<sup>2;</sup> Ngl. oben S. 139 No e 10 gegen den Schlass.

<sup>5)</sup> v Acenner a a O XIII S. 201 318,

- Gefengklinuss vad peinlich frag betreffend.
- 25) Kamen edlman augunemen dann etc.
- 26) Gestellen gutshalb.
- 27) Wildbret.
- 28) Cortasăn
- 29) Seelgerät.
- 30) Furkauf
- 31) New schennkustet.
- 32) Den edlinten ambtluten etc. mitner kawfmanschaft zugestatten.
- Preläten nitmer d.o pfarrhöf vnd wirt mit wein zunerlegen
- 34) Pfarrer vnd bawrn wemkauf betreffend.
- 35) Der casstner weinschennkhen,
- 36) Furkauf getraids.
- Newhaws anstechenshalb der osterwein,
- 38) Aufslaghalb zu Englbartszell,

- 39) Possess der gotzgaben
- 40; Schafferey
- Yon khindschennokh vand hochzeitt wegenn
- 42) Der austretterhalbenn.
- 43) Gegenworhalbenn,
- 44) Malberchanalbenn
- 45) Der ebehaltennhalbenn.
- 46) Innhaben a.ner güllt ausser brif vnd e.gl
- 47) Swartz vna hochwâlld un gebirg.
- 48) Vnuerständigen richterhalben
- 49) Jüger vnd valkhner.
- 50) Versprechung der ee.
- 51) Zerung vber landt.
- 52) Mawtt recht,
- 53) Vstzdombhänndl.
- 54) Vordrung wein
- 55) Eebruch.
- 56) Hinbrechen des wassers,
- 57) Waundl zewgklin isshalb.

Diese sogenannte Landesordnung Herzog George ist es denn welche die Gesetzgebung Niederbaterne wie überhaupt eigentlich die Landesgesetzgebung in Balern von der Wiedervereinigung des Gesammtlandes im Beginne des 16 Jahrnunderte abschlieset.

Müssen wir nunmehr noch kurz einen Blick auf das Verfassungsrecht werfen, weiches wir früher bei Seite gelassen haben, so findet
eich selbes in den Freiheits- oder Freibriefen der baierischen
Landstände, das ist den Privilegien welche diese vom Anfange des
14 Jahrhunderts an erhielten, und insbesondere in den nach mannigfachen
Geburtswehen welche noch in das 15 Jahrhundert fallen almälig nach
der Vereinigung der bis dahm getrennten Gebiete vom ersten Jahrzehnte des 16 Jahrhunderts an zu Stande gekommenen Landesfreiheitserklärungen.

Dieses der Gang der Gesetzgebung in Oberbaiern wie in Niederbaiern. Wie sehr auch die Verhältnisse in Beziehung auf das Recht und die Verwaltung da wie dort ähnlich gewesen, ein einheitlicher Weg welchen die Gesetzgebung der beiden Landestheile eingeschlagen hätte ist nicht zu finden, weder im kleinen noch im größen.

Verweilen wir nur einen Augenblick bei den bedeutenderen Erscheinungen. Kaiser Ludwigs Landrecht stand in Oberbaiern seit dem zweiten Viertel des 14 Jahrhunderts in Geltung, das Landrecht dessen Bedeutung zunächst schon der Umstand beweist dass wir nach etwa einem Jahrzehent dasselbe vom Bischofe Albrecht von Hohenberg zur Grundlage für das Gesetzbuch seines Fürstenthums Freising!) auserkoren finden, abgesehen davon aber für das Mutterland selbst die besondere ausdrückliche Erwähnung der praktischen Benützung desselben bei der Rechtspflege nicht allein in den Untergerichten?) sondern auch im Hofgerichte3) durch das 14 und 15 bis in das 16 Jahrhundert, seine Berücksichtigung in landesfürstlichen Sprüchbriefen und Erlassen4) der betreffenden Zeit, die zahlreichen Handschriften5) welche allentnalben von ihm vorhanden, die Eifersucht mit welcher fort und fort die oberbaierische Landschaft seine besondere Bestätigung in ihren Freiheits-

<sup>1)</sup> Abgedruckt in des Freiheren von Frayberg Sammlung historischer Schriften und Urkunden V S. 163-258.

Seine Vergleichung mit den einschlägigen oberbalerischen Quallen armöglicht die Zasammenetallung weiche wir im oberbalerischen Archive für vaterländische Geschichte XXIII 8. 271—283 mitgetheilt baben.

<sup>2)</sup> Belege hieffir eind in ungemeiner Menge aufmbringen. Einmal sehen die gewöhnliche Intereme darun, sodann aber auch für das 15 Jehrhundert und nementlich dessen zweite Hälfte die hier eintratende Rücksichtnahme auf die mehr oder weniger hereuspielende bekannte Frage nach dem früheren oder epäteren Eindzingen des römischen Rechtes natürlich nur in Oberbeiern rechtfertigt wohl eine grossere Ausfährlichkeit in der Angabe daher einschlagender zweifelles sprechender arkundlicher Beiege. So haben wir denn etwas über hundert dergieschen Nachweise aus den verschiedenen Gerichten Oberbaierns im Anhange am vorbemerkten Orte XXIII 3. 287—3.8 gehiefert.

B) Wir heben zwei dabin einschlagende Bespiele ebendort S. 266 in Note 40 mitgetbeilt.

<sup>4)</sup> Gleichfalls , , , , finden meh ebendase, bet 8. 268 in Note 41 mitgetheilt.

<sup>5;</sup> Vgl. hierüber untere Vorarbeiten zur Textemungahe von Kaiter Ludwigs oberhuterischen Landrechten in den Abhandlungen der kietorischen Cieme der Akademie der Wissenschaften XI S. 18--50.

briefen 1) überwachte, ferner der Versuch, welcher nach 1480 au einer auch für Niederbeiern mit Gesetesekrafteinsuführenden Umarbeitung 2) gemacht wurde, weiter sein dreimaliger Abdruck 3) in den Jahren 1484 bis 1516, endlich gerade noch die nicht als neue Schöpfung erscheinende sondern lediglich als Ernengung Erlaüterung Erklärung und Erweiterung von Kaiser Ludwige Landrecht 1) am Georgetage des Jahres 1518 von den Herzogen

21 Gleich im sehnten vom Jahre 1965 — in der durch Freihern von Lerchenfeit bewergten. Ausgabe 3. 24 — will Hernog Stephen das Land bei minen Rechten, bei guter Gewohnheit, und bei dem Buchtsbucke bleiben lessen.

Weiters handenherrierbe Berthtigunges neeres Landrochtes enthalten die Freiheitsbrieße 18, 16, 20, 21, 41, 42, 47, 48, aus den Jahren 1892, 1893, 1896, 1896, 1896, 1456, 1456, 1806, 1806, aus verhin erwihnten Orto S. 21. 26, 44, 48, 102. 104, 120, 124, 126, darmiter der 2000 und 4300 mit dem Wortlaute mit Namen des Rechtpunch, und wie dieselben Brief und des Rochtpunch von Wort zu Wort mit allen Arligkin lautent.

Auch für mine um 24 April 1518 urfolgte Unterbeitung zur Reformation der beserischen Landruchte wurde in derseiben Weite vom Herzoge Albrucht V im Jahre 1550 verfahren: Wie besteiten ihnen auch in summen Oberhand und vor dem Gebürg des Rechtbuch des ihne vom unsern Vorfaru geben ut, wie dann millichen ihre Brieff derüber ausgangen inhalten. Und nachdem des - verschinen Jar durch unsere freundliche bebe Herren Votter und Vetter Hertnog Wilhelmen und Hertnog Ludwigen milige mit Rath der Landschaft gebenunt werden, whilem wie ihnen danselb Bunk wie das gebausert sat blemit nuch haptett haben.

Garado desse Urbanda ist auch in ihrum ganntu Wortlante in die dem Bestätigungsbriefe der Kniuer Karl V, Fordanand, Manitarlian um den Jahren 1886, 1868, 1868 aufgenommen worden, weiche den 50<sup>-100</sup>, 50<sup>-100</sup>, 40<sup>-100</sup> landetändischen Freiheitsbeief bilden, a. a. Q. 2. 180, 160, 178.

Welches Gewicht nuch die Landschaft auf diese violentugen Bestätigungen des oberbnierischen Landschaft legte, geht schlieselich derses berver, dam ein ihnen einem eigen en Freiautign), nämlich des fürfschaten a. a. O. B. 195, widmete.

- 2) Vgl. v. Kronmor's baierische Landingehandlungen XII S. 57-184.
- 8) Vgl. v Freyburg a. a. O. S. 498--600. Gengler a. a. O. S. 4 Note 69 S. 38.
- 4) Wann aber wir lausen sich die Hertoge in der Vorrede miliet vernehmen von gemann vanner Laundtschafft aller Steunde der Preisten Adie und Burgerschaft in denselben geschriben Laundtscheiten etword und merchisch Gebrechen Menug! und Missonerstaundt gefunden, demaach beben wir beed als regirend Laundseftreten mit Ente vonner Laundtlebt in Obernbeiru zu Pferdrung des Bechtenne und date gemainen Volcht, so der Recht nit verstenndig eind et annadern. Nötz uns d. Korterfft vorberfiert allt Laundtpesch nach sonnder viereiger Brungung vand Vorbetrachtung vermewen erletttern analiseen und mit ettlichen Zuunktaun in passen Ord nung brungen Lausen, in man vand Form bernach von Wort zu Wort in Wort in Brach gescheiben und vergriffen stast.

Gepieten eetsen ordnen vand willen deranf, das vaneer Hofrichter Vitationeb Statzbeltter Bits Pfleger Beautmayster Richter und Ambeleit in Obern Beyren an von vane Gerichtresewalltung haben, auch vaneer Preliten Graven Proyen Ritter Edifesscht und Verwonnten, auch vaneer Bergerschaft in vansern Statten und Mirothtan die Gerichtsesung haben einel jaan in jen Gerichten nos richten gespietet und bej denen das Lanadtpooch von Allter gelegen und derangt.

Wilhelm und Ludwig — und zwar auch wieder für den Geltungskreis des alten Landrechtes!) allein — aufgerichtete "Reformacion der bayrischen Lanndrecht." Was hatte dagegen Niederbaiern aufzuweisen? Erst am äussereten Schlusse des dritten Viertels des 15 Jahrhunderts kann von einer grösseren Gesetzgebungsarbeit in Herzog Ludwigs des Reichen Landesordnung die Rede sein, welche in Herzog Georgs Erlassen vom 28 Februar 1491 und 15 August 1501 eine kleinere und eine grössere Ergänzung erhielt. Und wie dürftig erscheinen diese Erzeuguisse von je ungefähr einem halben Hundert Artikein dem Inhalte wie der Form nach gegenüber Kaiser Ludwigs Schöpfung von 26 Titeln mit 350 Artikeln<sup>2</sup>) in ihrer regelmüssigen Gestalt!

Also bis zur Wiedervereinigung der baierischen Landestheile keine Einheit in der Gesetzgebung! Ja sogar nachher noch keineswegs gleich in allen Beziehungen!

Wer trägt die Schuld an dieser auf den ersten Anschein gewiss eigenthümlichen Erscheinung? Wir meinen, es möchte nach der bisherigen Ausführung kaum einem Zweifel unterliegen, die unglückseligen Theilungen des Landes. Sie zereplitterten dasselbe von der zweiten Hälfte des 13 Jahrhunderts an das 14 und 15 Jahrhundert hindurch in so und so viele von einander unabhängige oder wenigetens in keinem innigen Zusammenhange stehende Gebiete, deren Fürsten und deren Stände natürlich zunächst nur ihre eigenen und eigensten Bedürfnisse

bisebere gericht vand gehanndelt ist oder denen das künfligklich suogelegt wirdet nunfürsa nach diest nachschliebunden vanser Verneuwerung Erleütterung Ercikrung Ordnung und gepasserten Zuosätzen hanndeln richten und rechtsprechen.

<sup>1)</sup> Ygl. die beiden Absätze der vorigen Note.

Unner genedig Beger tod Ersnechen — bemerken übrigens die genannten Fürsten nach der Vorrede noch besonders - ist auch an die anndern vinner Lanndtabenen soo Bayren bey denen das Landprech bischere nit gelegen ist, die für sich selbe Genicht haben, sy wöllen juen auch vonsern und jen Gerichtsletten und Unnderthanen aus Nüle Guotem und Fürdrung dies Lanndtpuech soull juen in jen Gerichten daraus zus richten gepüret auch annemen und darnach hanndlen und rechtsprechen.

Doch sol sölhe auxenemen suo jrem Willen steen, vad die das thuan erzugen vas daran sonnder annemige Wolgsonlien in Genaden zuo erkennen.

<sup>2)</sup> Vgl. beispielsweise nur unsere auf S. 144 Note 5 bemerkten Vorarbeiten S. 8 and 8, 58-56,

je nach Messgabe der betreffenden Verhältnisse so gut als immer möglich an befriedigen trachten mussten, bei der eigenthümlichen Gestaltung der ganzen Sachlage aber auf das Zustandekommen einer einheitlichen grösseren Landesgesetzgebung für das ganze Baiern mit nachhaltigem Erfolge nicht einwirken konnten

Ersieht man das ja doch deutlich genug aus den Versuchen welche gemacht worden sind, das in seinen Vorzügen auch in Niederbeiern vollkommen gewürdigte oberbaierische Landrecht Ludwigs des Baiers auch in jenem Landestheile zur Geltung zu bringen, dessen erste Landesordnung vom 6 November 1474, wie wir gesehen haben, keineswege den Bedürfnissen genügte.

Wohl um oder nach der Mitte der achziger Jahre dieses Jahrhunderts traten zu dem Behufe Räthe der beiden noch gesondert bestehenden baierischen Herzogthümer München und Landahut zu Erding zusammen, und des Herzogs Georg Kanzler Wilhelm Kolberger sendete das über diese Berathung abgefasste umfangreiche Protokoll<sup>1</sup>) am 26 Juli des Jahres 1487 an des Herzogs Albrecht von München Secretär Hanns Rieshaimer mit dem Ersuchen den Fürsten zur Genehmigung des Entwurfes dieser "Landesordnung" zu veranlassen, was auch er bei seinem Herrn thun wolle: wann, dieweil so viel Costung darauf gelegt ist, wäre nicht gut dass die nun erläge.

Warum die Sache nicht zu Stande gekommen, darüber sind wir nicht unterrichtet. Dass aber wenigstens der Gedanke auch später nicht aufgegeben worden, das entnehmen wir unzweifelhaft dem Artikel 8 in Herzog Georgs Landesordnung für Niederbaiern vom 19 August 1501. Wir wellenn auch — heisst es daselbst — das rechtpuech in vinserm oberland auffs furderlichset an den einden vind in den artigkblen da es dy notdurfft erwordert reformiren, vond dartzu der rechtwertigunghalben ettlich mer notdurfftig statut vind gesatz dann in bemeltem puech begriffenn sein etlicher hänndt vind eachenhalb dy am maysten in vinsern fürsateunthumb gebrewchig sind machen lassenn, vind so dy begriffen sind aledann ainen ausschus aus vinser lanndschafft hören,

v. Krenner's baserische Landtagsbandlungen KII S. 60--184.

habem werden darasch weitter voneer lanutschafft aller stännd für halten lassenn, irs ratz darauff auch zupflegenn vond so wir vond sy also miteinander solicher reformacion vond gemachten statut vond gesatz vertragenn sind, alsdann dasselb puech von gemacht gesatz durch voneern herrenn den römischen könig bestätten, darasch in alle vonsere gerichte ober- vond niderlands ausschreibenn oder dauen gleichlautennde büch gebenn, vond gebiettenn lassenn nach denselbenn gesatztenn fürtter in den fällen darinn begriffenn zurichten vond zehanndlen. Mitler zeit was loblich vond herbracht vonunderbrüchlich gewonnhaut vond gebreüch wärn dy in recht vor vonsern gerichten fürgewenndet vond bewissenn wurden, darasch mag an vonsern hoffgerichten vond anndern vonsern gerichten auch geurtailit vond recht gesprochen werdenn als vogezweiffellt dy rechtsprecher nach der partheyen fürtrag wol authun wissenn.

Zunächst kam es wieder zu keinem Ergebnisse. Herzog Georg selbst starb bald durauf. Erst nach der Wiedervereinigung der bis dahin dritthalb Jahrhanderte getrenut gowesenen baierischen Landestheile sollte mit einem wenigstens theilweise besseren Erfolge Hand an das Werk gelegt werden. Die "Reformacion der bayrischen Lanndrecht" kam allerdings am Georgstage des Jahres 1518 wirklich zu Stande, aber so wirkten die Verhältnisse der früheren Zeit noch nach. doss eine Ausdehnung dieser lediglich als Erneuerung Erlaüterung Erklärung und Erweiterung von Kaiser Ludwigs oberbaierischem Landrechte geltenden Schöpfung auch auf Niederbaiern noch keineswege erfolgte. Unnser genädig Beger vnd Ersuechen bemerken übrigens die Herzoge Wilhelm und Ludwig nach der Vorrede noch besonders -- ist auch an die anndern vanser Laundtsässen zue Bayren bey denen das Landphech biszbere nit gelegen ist, die für sich selbs Gericht haben, sy wöllen juen auch vnosern vad jren Gerichtsleuten und Vanderthanen zuo Nütz Guotem und Fürdrung diez Laundtphech soull men in tren Gerichten daraus zuo richten gepüret auch annemen und darnach hanndlen unnd rechtsprechen.

Wie eben auch die Wiedervereinigung der baierischen Lande die alten Vorrechte oder Rechte nicht ohne weiteres gebrochen, ersehen wir

deutlich genug -- abgesehen von der früher!) berührten Rücksichtnahme der Freiheitsbriefe und der Landesfreiheitserklärungen?) auf Oberhaiern - beispielsweise aus der für das Gesammtland erlassenen Gerichtsordnung vom Jahre 1520. Sie scheidet in Titel I Artikel 2 besüglich des Eides der Richter ganz scharf zwischen dem "Richter der nit Beysitzer Rechtsprecher oder Vrtailler bey im hat, vind allam vrttl spricht, wie dann in Obern Bayrnlaundt an vil ortten der geprauch ist\* and dem andern Falle dass bei einem "Gericht aber Beyantzer Rechtsprecher vnd vrtailer sein, vnd der richter allain der vrtail anfragt." Und weiter wird im Artikel 12 den Hofmarks- und Gerichteherren welche nicht die regelmässige Besetzung ihrer Gerichte vornehmen können gestattet, dass sie "jrn Erbern knechten die Syglmässig sind jre Gericht beuelhen, vad wo sy Recht hallten wöllen allszdann aus den Fürstlichen oder anndern gemehten Gerichtschreiber vand Vorsprechen gepraüchen die zů diser gerichtzordnung, vand wo man nach dem Lanadpäch in Obern Bayrn recht (aum Lanndpüech) geschworn sein."

Wie insbesondere die blosse Vereinigung eines früher zu Niederbeiern gehörigen Gerichtes oder Ortes mit dem nunmehrigen Oberbeiern keineswegs von seibst schon die Annahme des oberbeierischen Landrechtes beziehungsweise dessen Reformation vom Jahre 1518 in sich geschlossen, beweist wohl am klarsten der praktische Fall hei Rosenheim, welches bis in den Beginn des 16 Jahrhunderts zu Niederbeiern geschlagen wurde. Trotzdem erfolgte die Annahme des eben bemerkten Rechtes erst im Jahre 1525, und zwar unter der Bedingung, dass entgegen das Recht der Pfändung um liquide Geldschulden, welches die Bürger dieses Ortes ausser dem Gerichte Rosenheim auch in den Gerichten Kling und Wildenwart.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 119 Note 1 sm Abestse S and S. 146 Note 1.

<sup>2)</sup> Gleich in den ersten aus den Jahren 1808, 1814, 1816 helest es gunz unnuwunden, dass selbe den drei Ständen "einem yeden an seinem sonndern vor gehabten freyhalten geriehten gerechtigkasten wildpannen pfanndungen oder princhen, en ser des einziden die das puleh ligt oder "in niderlanned die das puleh nit ist, nemlich vorm gepirg an dem ischrafa an dem hunsruckh herdischalb und jhensbalb der Thanaw vorm Wald aufm Norhaw, und senst allennthalben" in Raiern unschädlich sein sollen.

<sup>5)</sup> Nach einem Privilegium des Hersogs Heinrich vom 18 Dezember 1444, in den Halkemmerakten über die Privilegien, Bergfrieden, Jariedictionsrecompens von Resenheim IV fal. 22'-16: Wür haben in auch darung die besonder genede und fürderung gethann, auch him auf

hatten, nun noch auf die Gerichte Arbling und Schwaben ausgedehnt wurde. Lassen wir die betreffenden Akteustücke selbst aprechen.

In der Freiheitsbestätigung vom 28 August 1525<sup>1</sup>) erklären die Herzoge Wilhelm und Ludwig nach der Aufzählung der einzelnen Urkunden<sup>2</sup>) nach besonders<sup>3</sup>) folgendes:

Vnd wann aber<sup>4</sup>) in vorgemeltem vanserm markt zu Rosenbeym, der dann on mittel in vanserm oberland ze Bayra vorm gepirg ligt, bisher in recht nach der vinbfrag geurteilt worden, daraus dann<sup>5</sup>) den parteien<sup>5</sup>) vil lenngerung erfolgt, auch<sup>7</sup>) vansern burgern zu Rosenbeym als vrteilsprechern des orts in vil wege beswerlich gewest, vnd sonnat

unter widerroeffen, dass sye vad jar yeder unb jar geltechuldt in unseren zwejen berrechaften. Cling und Wildenwarth mit ihren pfendte[r]n ze pfendten haben, jamaisen sye das haben in der benandten under herrschafft Rosenhaim. Und wer eich solcher pfandtung setzet und wider wär, der oder dieselben eis offt sye das thällen, wiren dem benanten marchat umb am pfundt, and ihrem ambiman und pfendtuer umb acht pfening alles landte webrung, und der herrschafft darin sye gwessen soyn den frärel darin schuldig absolvagen.

 Einer zu ihrem Behafe in der berroglichen Kanzlen gemachten Aufzeichnung über die betreffenden Privilegien, welche nich in den bemarkten Hofkammerakten I fal. 58 und 59 findet, entnehmen wir.

Zum militen, dieweil juen vanser gubdig herren dy forsten das rechtpusch in obern Bairn suegelegt, das sy dann augenomen haben, vad nun hinforen ja recht zu Rosenheym darmeh procedirt werden sol, das jue solhe au jen vorangezeigten freiheiten vansegriffenlich sein sol. Butten juen auch anzeigung sethun wie sy sich des prauchen sulen.

Au den Rend ist biese pooh beigemerkt-

Janu daraul ain besigelt rechtpusch segeben, vad das der richter und gerichtschreiber zum pusch schwere.

Dann forgt un Texte weiter

Zum zwelften bitten dy von Rosenbeym, disweil sy neben sondern steten vad markten jm oberland das rechtpuch angenomen haben, das yne vergonnt werd, nit slietn laut jree vorberarten freiheit zu Cling und Wisdenwert sonnder [hier stand preprünglich wie aunder etet und markt im oberland, was aber mit der gleichen Tinté durchetrichen zet] sich der plantung sugebrauchen ju den gerichten Aibling und Swaben.

2) Vgl. die bemerkten Hofkummerakten I (das Concept der en Rosenbeim organgenen Ausfertigung) fol. 60-65 und IV (eine von dem Noter Johann Mayr im orsten Jahrschale des 17 Jahrhunderts beglanbigte Abschrift der wirklichen Originale, welche im Auftrage des Georg Beheichenstnel zu obern und nidern Rhein, Bürgers und Mitgliedes des innern Rathes zu Rosenheim, veranstelltet wurde) fol. 66'-74.

- Ebendort [ fol. 62' and 63, IV fol. 70'—72.
- 4) Ursprünglich stand noch in I fol. 62° wher solla alles zwischen.
- b) .. blass es das dann
- 6) Himseh stand andinglich noch: a sob veterlisprechern
- 7) 🔐 a 🦼 iden vetailsproobern.

allenthalben in den anstossenden vansern gerichten in steten märckten vad auffm lande nach junhalt vansers landrechtpuschs in obern Bairen durch die richter viteil gesprochen wirdet, vad wir dann in kurtzuerschinen jaren<sup>1</sup>) söllich rechtpusch<sup>2</sup>) mit rate vanser landschaft reformirt vad verneut, daraus dann das recht vad billicheit auch gemeiner nutz dest statlicher gefordert werden mag, demnach haben wir<sup>3</sup>) den burgermeister rate vad gemein zu Rosenheym aus angezeigten vad aundern mer tredichen anschlichen vreschen dahin bewegt das ay bewilligt haben das nun fürzu bei jue nach dem reformirten landrechtpusch in obern Bayrn gerecht, vad durch vanser gesworn richter die wir jue gebn vad dahin ordnen viteil gesprochen werden sol.

Wir haben auch weiter den von Rosenbeym auf jr vantertenig ersuchen aus genaden diweil wir das nit widerruffen<sup>4</sup>) zugelassen vad thun das mit disem brief, das sy nun furan mit allam in clinger vad wildenwartter herrschaften wie upretet sonnder auch in vansern gerichten Aibling vad Schwaben vinb jr wissenlich valaugenper geltschulden ze pfenadta macht haben sulla.

In dem in Folge hieven an den Pfleger zu Rosenheim ergangenen Erlasse<sup>5</sup>), ohne Zweifel von demselben Tage, aussern die genannten Fürsten.

Nachdem wir dem rate burgera vnd gemain vnnsers marckts zu Rosenheym das landrechtpuech in obern Bairn zuegelegt, vnd sy das auf vnnser genedig gesynnen angenomen<sup>6</sup>) haben, also das nün furan nit mer nach der vmbfrag durch die rechtsprecher sonnder durch ainen yeden richter daselha<sup>7</sup>) vrteil gesprochen werden sol, darauf sich in vermug desselben rechtpuechs<sup>8</sup>) geburt das vnnser<sup>8</sup>) richter vnd gericht-

<sup>1)</sup> Ursprünglich stand, in disen jaren.

<sup>2) &</sup>quot; " sölligh vnnaer techtpunch.

<sup>8) &</sup>quot; ": wir mit rate.

<sup>4)</sup> Die Worte "dieweil wir es nit widerraffen" eind eret an den Rand bemerkt, aber von der gleieben Hand.

Ebendort I fol. 64."

<sup>6)</sup> Die Worte "vad sy das auf vanser genedig gesynnen angenomen" sind von der gleichen Hand erst an den Raud bergemerkt.

<sup>7)</sup> Desprünglich stand durch den richter zu Rosenbeym.

<sup>6) ,</sup> land rechtpuschs.

<sup>5) &</sup>quot; hiene es. dor.

wor vansers reten thuen, vad nach janhalt desselben ja recht verfaren vad handlen<sup>2</sup>), demnach ist vanser beuelch vad meynung das du den itzigen<sup>5</sup>) richter vad gerichtschreiber sestundan alber für vanser landhofmeister vad rete verordnest: die werden jaen darauf vorberurt<sup>5</sup>) pflicht wie sich geburt geben. Du sollt auch nun füran für dich selbs ja allen sachen ja solhem rechtpuech<sup>5</sup>) begriffen auch handlen.

Wester endlich erfolgte, gleichfalls am Augustinetage des Jahres 1525, nachstehendes herzogliches Gebot <sup>6</sup>)

Embieten vansern pflegern richtern chasstnern vad allen vansern ambtleuten landsessen burgern gerichzleuten vad vanterthauen<sup>1</sup>) vanserer herrschaften Rosenheym Swaben Aibling Cling vad Wildenwart vansern gras vad genad zuwor, heben vad getruen, vad thun uch zu wissen, das wir vansern heben getruen burgermateter rate vad gemain vansers marchts Rosenheym das rechtpuech in obern Bairen zuegelegt haben, also das nun furan ja vermug sollas rechtpuechs ber jaen ja recht gehanndelt vad verfarn, vad nit mer nach der vanbfreg<sup>6</sup>) sonnder durch vansern richter daselbs vrieit gesprochen werden sol.

t) Anfanglich stand. dasolbs.

<sup>2)</sup> Die Worte "nach janbalt desselben in secht verfaren und legendien" wird von der pleichen Hand seut an den Rand bengesetzt.

<sup>3)</sup> Grepringhah stand da diesesiben.

<sup>4) ,</sup> solich jrs.

<sup>5)</sup> Animge hass co seibs jonahelt tolks roobtpunche ja allen sachen darina.

<sup>6)</sup> Ebendort I fol. 65., IV for 65--66, hier mit dem Abschreibfehier 1520 anstatt 1525.

<sup>7)</sup> Die Worte "landsessen burgern gerichsleuten und vonterthanen" und von derselben Hend erst an den Rand beigemerkt, indem unfänglich usch dem folgenden "Wildenwert" gestunden gewesen auch den burgern unserer märekt daselbe zu Bwaben und Aib, was dann ansgestrichen worden.

<sup>8)</sup> Zur unbeschwerlichen Vergleichung mit oberhalerischen Gerichtsbriefen, wie solche oben S. 116 in der Note und in grosser Menge im Anhange zu unserer vorhin S. 184 Note 1 bemarkten Abhandlung S. 267--316 angeführt eind, möge bier anstatt vieler nur einer nut dem Gerichte Rosenheim, und zwar vom 14 Juni gerade des Jahres 1520, in welchem am 84 April die neme Gerichtsordnung woven die Rede gewesen erlassen worden ist, ninen Plats finden

Ich Hanne Sonthaimer, der zeit der dorchleuchtigen bechgeboreen fürsten und herren berren Wilhelmen und Ludwigen gebruedern pfaltzgrauen bei Rhein hertzogen in obern und nidern Bairn meiner genedigen herren merchht und lanndtrichter zu Rosennhaim, bekenn un gerichte wegen und these kandt allermenigklich als jeh an bewit date jin bewins üns nachvolgenden processangesangt gewöndlich lanndrecht beseteen hab, das vor mit und den verordanten erlaubprechem des landtgerichts zu Rosennhaim die nachvolgenden personen wie recht ist in recht angedingt

Wie haben much depealben von Rosenboyen aus genaden augelassen, das sy net allein in rosenboyener alague vad wildenwartter geranten,

medican stell, wit species Lauritait Wagner van Sopping, Jing Kitsig van Jindyseg, Thomas Benet von Orterkein, Hirbet finte um Gelingent, Viriali Lapituge von Orterkein, Larencia von Wysokulasney Mariera Gener was Gener Jing Dougal von Panjari. Henry Polic von Heitsbalen, all the reportest and passed backtiest, Schopman Repulsander was Pranticus. Havin Augustus. can byong, Staffen Library where he Robbled. Marca Propositiogete from Propositionary - Onlineal Report on Brianna, Peter on due tal sel due Brutotapous. Wellyang Little on Judgays, voj Walipanag Pandur van Bigharting all von der generaan gemaan des ambie van gegorie aus Bygheltspay remediator guides ja koruntguidetkai unkai ravetkai seutid. vai tabija gifts produced on princeson grains and Elektronyon bosons who by correction and engagested, and mand Burthalouse tag der wangere sal jes ophaneskanning per met objeker privitel der bandegrimmy and completive our rationities organ dis bisants rate and emendes placement immedi. tief dietalle des eligenatus per generages berrer tell beschrichten en kaleting self fürgebriggin. do y Bretheben granden unt firestleben greibtigett gement bebertugt, end jest grandig gardiff as des elle restre Jörges Rammay walrut player alles as Ramadaus andyright. <u>Šarkas, pad mayering danceri je floretinih granadan bay deresilian jeur elapy in një beljapdya din</u> tera das vermellos gertalativoses de laundrordunas in duom full au hallian bundro-trinà est. on cally your distribute there have been present period worken day on his plantereds in your grandes haved so Deare ador the professoft Total restanding intigen at voters, written Restlants. grechtlich entente das fürfrendeten experiention nach direct bei der gerantinskerhalt bijen, von digment dance up the objectanities backtime and reportments account in annuality and apply suggests. graphics general stills fibritables peopletts as paperauthes autilipiting ministra murdus, so and discrept is left ted begin pro words officiently forestative gardegle make year figuresishing dispublicates explication glander-ring reduces require personal popular an automate original. the states will pr began the restanting and prints or resta-

And with the obtained instruction involved and accorded began has all adaptator employ profiled firm gapmans and toward dropment offeredate when the arterpasses because the profile the profile instruction and profiles benefits and appellates improve therefore after just providing develope as region werkaless more than the exist as really appropriate and experience as really for supplementation as really benefits therefore an arterior and appropriate and experience and experience and appears after a realization and arterior and appears and appears and appears that are arterior and appears 
Und was abor out how datum deraites here, beyonding appeared ver our is growth excitation at, so behind objects reduce with myspecial flavoired growth most day mytention to buy days personal other two observations been for more generate, and day and day flavoired growth variations between the growth day flavoired produce and underson growth about the test which will be to a growth about all produces the real product and growth about the product of the second transmit the product and appeared about the product that the product and growth about the product that the product and growth about the product that the pr

Den anntenation

Darddoodinges bestgebereat flatten, georigen betom!

Every Parabolics proudes but our reserve astering provinginglying appropriate

But sequences and broaden involved rong waters are gots prioritable often just glighty soul we recommen and our hardest volunting them.

Abo. & ITE CL & N. Ab. & Wiss, 3 L Mr. 32, Abob.

wie jr alt freiheiten von vanseren vorfaren fursten von Bayren seligelich angedencken ausweisen, sonnder auch in vanseren landgerichten und

Alain ethick artight over was clean betweetick subsition, nemlick with and amoless jugenelium offen marchite was wir susceinalism willens min gene Recombain subsingen and
aloits bey den between noch and apadern'teatrickten mountantien, welches von nachteitig ved
mitten gente vegelen ist, dann wir eitnen vil auf amolden ju den gepürgen, und dem marchite
gente mit gelegen, jet bey vil fürsten der massen herkömen, das wir was wir von vich olek
eder anadern neuwkantien bey vonsern bedeern hingeben oder der gelegenheit nach weiter
in das gepirg verkantit und verfürt haben vogsjirtt allernsenigkliche, und sollten wir jitmales
su gemainem marchite gein Rosennbaim gedrungen wurden, raschet tus zu abprach vonser
narung, und dieweit dann ewit fürstlichen gemaden von allem vannerm kantien und verhauten
der sol als nich gepärt tevelsch gereicht wirdet, und wir eurn fürstlichen gemaden ann gerichteved vogtleut sein. Und anndere piet dem marcht vil gelegene eitnes dann wir, jet an ever
fürstlichen gemaden vonser vanderlenig bit, sy wellen von genodighlich bei altem harhömen
beleiben lasten am gemaden in dem obsermelten artiekt.

Vad dieweil wir jetz van den gesetzten im denn schuttern vermer treidlen ab dem feld nit einsepringen wysem schudens darun sugswarten haben, mässigung fürsensumen das van armen so kainer straff noch zu merchhlichen abproch vonser narung als erscheint erraich, das begar wir van ewer fürstlichen geraden ja aller vanderthenigknit suuerdiennen.

Die vandergeschrift also gestelt.

Ewern fürrtlichen genaden vanderthemge arme ganntes gewaln ju des Lienzharten ambtmens gepiete resembatmer geriebte.

Das füretlich bafgenablit.

Von gottes ganaden Wilhelm und Ludwig gebrunder bertrogen in ober und nidern. Bayrn ein.

Vanterm pflager zu Rossankhaim vod beben getrewen, Jörgen Rammung, vantern gruie sunor-

Lieber getreuer, van ist von runsern gerichtslanten deiner ambteverwaltung so famhelb Jasligen in dieen tegen von verkauffens wagen des klainen viehe und steemeden pfenwert his janligenade sett fürgetragen.

Vad dreweit our bej vannera retten in ret finden, das jape die laundeerdaning ju dieser fell exhaliten uns den vranchen durch sy augeszigt tut wenig beswärlich, so ist hierent vanner maynung, joen deshalben freye hanndlung wiester augestation das sy jie pfenwert mech jeur gelagsuhent in vanner lannd oder die grafschafft Tirol verkauffen magen.

Aber vaneer genichteleut so herdichelb Jus vad herein in vanser lanes tigen, die sujfen der kandeordneug in deem fall wie annder geleben.

Wolten wir dir nit verhalten.

Daton Manchen, an metichen nach Bartholmey, anno etc. decime septime.

Bierumb su erkundt hab ich obgenanter richter dies ridimass mit meinem sigen anbetgenden juneig) mit gefallner erlaif befestigt, doch mit meinen erben und janeigt en erbeden.

Die vrindspracher es an dem rechten gesessen sind die erbern Erhart Beckher von Abstvierf, Jürg König von Parmsperg, Virich Prockmaister von Tüning, Henne Gebl von Weschsering, Oristan Hueber von Gebering, Wolfgung Lüdt von Judperg, Lienadt Wegner von Geygings Sebestian Reislannder, Lienadt Gistmair von Pfuntzen, Peter Marti von Pynnswamig, Wolfganng Ausbmeir von Pfuntzen, Sygmandt Wagner deseibe, Hanne Ennglundr von Frieding, Besti Smid herrschaften Swaben vnd Aibling vmb jr wissenlich vnd vnlaugenper geltschulden wie annder vunser etet vnd märckt jre glaubiger vnd schuldner sepfennden macht haben sullen dieweil wir es nit widerruffen. Das haben wir üch allen vnd yeden denen dises vinser offen schreiben furgebracht wirdet nit wellen verhalten, damit jr juen sollicher pfanndtung vorberurter massen gestattet, vnd sy an¹) vinser obuerschriben vnd angezeigten begnadung vingejirt vnd vinuerhynndert lasset.

So viel über den Zustand der Landesgesetzgebung Baierns im Mittelalter an der Hand der Quellen.

Wie anders hätte sich nun ohne die Dazwischenkunft der Landestheilungen und ihres wohl zur Genüge gekennzeichneten Einflusses auf die Bildung der Gebiete von Baiern und die Entwicklung der Landschaft in denselben die Sache gestalten können, gestalten müssen!

Was ware die Folge für die Landesgesetzgebung Baierns im Mittelalter gewesen, wenn das Land von der ereten Theilung im Jahre 1255 verschout geblieben wäre?

Zunächst würden, wie es beim ereten grösseren baierischen Landfrieden aus dem Jahre 1244 noch der Fall gewesen, auch die übrigen Glieder der beiden Gruppen der ältern baierischen Landfrieden bis zum Jahre 1300, wovon wir seinerzeit gehandelt haben, nicht je für den einen oder andern Landestheil — wie gleich jener vom Jahre 1256 nur für Niederbaiern — erlassen oder erst durch einen besonderen Mittelweg auf das Gesammtland ausgedehnt worden sein, sondern sie hätten naturgemäss ohne des Bedürfniss irgend welcher weiteren Vereinbarung für das Gesammtland Geltung erlangt.

Weiter wäre der baierischen Geschichte und dem baierischen Gerichtswesen etwas erspart worden was gewiss eigenthämlich in deren



van Teuffental, Wolfganng Mair von Wernnhartsporg Paril Dachs abm Aigen, Jörg Rasp von Hochstet, vod Cristan Tanner von Naudorf, all resemphasmer gerichts verurdent vrimlsprecher

Das recht hat sich erganigen an pfinizieg enned Veite abend, ale man zelet nach Cristj.

Die ersprüngliche Fassung lautete hier datut je sy au solicher vonser begradeng vnuerhynndert und vngejert lasset, und der pfanndtung verberurter massen gestattet, und sy daran-20°

Annalen steht, oder es ware in dem Falle dass die Sache wirklich nicht abzuwenden gewesen ware, was wir aber keineswegs zugeben, da in Oberbaiern uns nichts dergieichen begegnet, ohne das Landestheilungsereignies das in Frage kommende Verhältniss gleichmässig für das ganze Land und nicht blos dassen eine Hälfte eingetreten, so dass wenigetene die einheitliche Entwicklung nach dieser Seite keine Störung erlitten hätte. Wir meinen den im Jahre 1311 in Niederbaiern durch die bekannte sogenannte ottonische Handfeste ins Leben gerufenen grossen Gerichts[ver]kauf, wedurch das Verhältniss der Gerichtsbarkeit mit einem Schlage ein ganz anderes geworden als in Oberhaiern. Es musste wirklich weit gekommen sein, wenn ein Herrscher auf keine andere Weise mehr sich Geld zu verschaffen im Stande war als dadurch dass er auf die unverantwortlichste Art das schönste Recht und die edelste Pflicht seines Fürstenamtes, die Debung der Rechtspflege, zu einem nicht geringen Theile nicht etwaals am besonderes Vorrecht in gewissen Fällen an einzelne Personen vergabte, sondern so zu angen auf offenem Markte gegen Erlag von so und so viel Baargeld allgemein sum Kaufe feil bot. Die Berechnung bei diesem Geschäfte war für den Augenblick nicht schlecht. Die Waare, die gegen Bezahlung einer gewissen in der bemerkten Handfeste bezeichneten Steuer von den mederbeierischen weltlichen wie genstlichen Grundherren zu erkaufende Nieder- oder Hofmarkagerichtsbarkeit, fand Abnehmer. Liessen uch ja auch später noch die pfalsneuburgrachen Stände dieses Privilegium bestätigen, und versuchten wenigstens solches die oberpfälzischen Ritter, welche doch beide rechtlich nie einen Auspruch darauf begründen konnten. Was auf der anderen Seite die Folgen dieses eigenthümlichen Verkaufes anlangt, war das Geld welches von den betreffenden Kaufern fällig geworden nur all zu bald verbraucht, dagegen blieb die Entfremdung eines hübschen Theiles der bisher landesherrlichen Gerichtsbarkeit und die Bildung einer hieraus entspringenden Privatgerichtsbarkeit in grossem Umfange ein Schritt von unberechenbarem Emflusse schon für die damalige Zeit wie insbesondere von Bedentung wegen der Entwicklung für die epäteren Jahrsehnts und Jahrhunderte.

Doch das war noch nicht das schlimmste. Der Hauptschlag gegen

die einheitliche Gestaltung der beierrschen Landesgesetzgebung ist der gewesen, dass zur Zeit als Kaiser Ludwig sem Oberbaiern mit seinem Alteren Landrechte beschenkte, wohl im Jahre 1336, diese Gesetzgebung eben nur für Oberbaiern Geltung erlangte, indem Niederbaiern noch, wenn auch nur bis zum Jahre 1340, ein eigenes Herrscherhaus hatte, das wie es den Anschein hat keinen Sinn für ein dargleichen Werk besses.

Wie anders, wenn das Aussterben der mederhaierischen Herzogshnie am etwa fant Jahre früher erfolgt ware? Das gesammte Baiern hatte sich, mit Ausnahme der durch den Vertrag von Pavia davon abgelösten Oberpfalz, dieser Gesetzgebung zu erfreuen gehabt. Auch würde gewiss die Verordnung welche der genannte Herrscher als Vormand des noch unmändigen Fürsten Johann von Niederbaiern an die Viztume und Richter in diesem Landestheile am 6, April 1340 erhoes night in cheser Form ergangen sein, sondern ein wurde entweder in einer für das ganze Land bestimmten Fassung veröffentlicht worden, oder auch wohl am Ende ganz und gar unterblishen sein. Wir gehen noch einen Schritt weiter, und glauben. nachdem bis jetzt eigentlich nur die Theilung des Jahres 1255 wie bestiglich der Oberpfalz jene durch den Vertrag von Pavia im Jahre 1329 veraulasste massgebend gewesen, selbst wenn die fortan folgenden noch wie wirklich geschehen vorgenommen worden wären, hätten alle Gebiete Baterne dieses Palladium seines Rechtes gehabt, and wurden sich selbes wohl eben so wenig haben entreissen lassen. als as Oberbaiern schon damals wie für die Folgezeit bei jeder Gelegenheit seine weitere im nächsten Jahrzehnte zu Stande gekommene Auflage hoch gehalten hat, indem ee eich je diese gleich nach dem Anfalle an Niederbaiern-Landshut im Jahre 1363 von dessen Herzog Stephan feierlich bestätigen liese, und so zu einem Bestandtheile der Verfassung machte, zu dem -- dürfen wir wohl nicht mit Unrecht nicht unwesentlichsten Bestandtheile derselben.

Wie schön hatte sich in diesem Falle die Gestaltung der Landesgesetzgebung in Baiern gemacht! Zwei Fragen müssen wir wohl da scheiden, jene der Benützung der subsidiaren Rechtsquellen, und die wirkliche Landesgesetzgebung. Was



die ersteren betrifft, kommen sunschst die Reichsgesetze und dann der sogenannte Schwabenspiegel wie das kleine Kaiserrecht in Betracht. Hieben ist die Frage, ob Baiern in mehrere Theile getrennt war oder nicht, insoferne im grossen Genzen nur von untergeordneter Bedeutung, als die Beichsgesetze soweit eie auf die Landesgesetzgebung einen Einfluse geübt ohnehin wie für das Gesammtland so auch für Oberbaiern und für Niederbaiern Geltung hatten, die genannten Beichtsbücher aber auch wie im einheitlichen so im getrennten Baiern sur Benützung vorlagen. Anders verhält sieh die Sache bezüglich der eigentlichen Landesgesetzgebung.

Verweilen wir - abgesehen von den Reinhagenetzen - einen Augenblick bei den übrigen der bemerkten aubsidiären Rechtsquellen.

Dass der sogenannte Schwabenspiegel in seinen mannigfachen Gestalten, darunter auch in der dem Fürsprecher Buprecht von Freising beigelegten, in Oberbaiern wie in Niederbaiern in Ansehen gestanden, hat man im Allgemeinen nie geläugnet. Aber es lassen sich auch ganz besondere bestimmte Gründe hiefür geltend machen. Einmalliefern so und so viele Kapital des alten wie neuen oberbaierischen Landrechts Kaiser Ludwigs den sprechenden Beweis, indem sie theils so zu sagen wortwortlich theils ihrem Inhalte nach aus dem bezeichneten Rechtsbuche gezogen sind. Abgesehen hievon aber, welche grosse Menge von Handschriften desselben war über Oberbaiern wie Niederbaiern verbreitet! So wenig aber als jene des oberbaierischen Landrachts Kaiser Ludwigs, wie wir oben 8. 120 bemerkt haben, in Niederbaiern etwa ans blos wissenschaftlicher Liebhaberen gefertigt worden and, 1st gewiss dieses in unserem Falle anzunehmen. Die Staatsbibliothek zu München allein bewahrt von Handschriften des sogenannten Schwabenspiegels über zwei Duzende 1), welche wenn auch nicht sämmtlich so doch zum grössten Theile aus Oberbaiern wie Niederbaiern stammen. Auf der hiesigen Universitätsbibliothek finden sich deren drei. Das Reschsarchiv besitzt eine aus dem Kloster Herrenchiemsee 1). Wie-

t) Man vergleiche z. B. die Zusammenstellung welche unser Schmeller in den gelehrten. Anseigen des Jahres 1687 Num. 30 Sp. 249. 251 gegeben hat.

Wir haben von ihr in einem Vortrage in der Sitzung unterer Klasse vom 26. Jänner 1867 gehandelt, in den Sitzungsberichten Gimes Jahres 1 S. 195-232.

viel andere mögen noch da und dort in den Archiven der Gemeinden vorhanden sein! Hat doch von einer im münchner Stadtarchive seinerzeit unser Westenrieder 1) Nachricht gegeben. Ist der Abdruck des Landrechtes des sogenannten Schwabenspiegels welchen Schannat<sup>2</sup>) geliefert nach einer Handschrift von Ingolstadt besorgt. Lesen wir weiter in Klemm's Versuch einer Geschichte der beierischen Gesetsgebung 8. 34 die Stadt Schongau soll in ihrer Registratur noch fünf bis sechs solche Kodices vorräthig haben; und der gelehrte Herr v. Krenner\*) glaubt, es werden nur wenige Erbhotheken oder in etwas conservirte Stadtarchive sem worm sich nicht solche alte Abschriften des sogenannten Schwabenspiegels fänden. Und in welcher Gestalt begegnen uns diese Handschriften? Sie enthalten theilweise blos das Land- und Lebenrecht unseres Rechtsbuches. Sodenn aber finden wir selbes auch in Verbindung mit dem oberbaierischen Land- (und theilweise Stadt-) Rechte<sup>4</sup>), und zwar in doppelter Weise. Einmal so dass diese Werke nur zusammengebunden sind, wie beispielsweise bei dem aus dem niederbaserischen Kloster Asbach stammenden Cod. germ, mon. 557 6) der Fall, oder so dase sie von einer und derselben Hand an einander gereiht eind, wie bei den Codd. germ. mon 216 und 223 der Fall, deren letzterer von Hanns Mellinger aus Wasserburg () geschrieben ist, während der erstere seine Entstehung dem Christoph Hueber 7) verdankt, der Deutschenschulmeister zu Dingolfing Eggenfelden und Landshut gewesen. Auf der andern Seite aber auch so dass die Zusammengehörigkeit des ganzen in der betreffenden Handschrift behandelten Rechtsschatzes aus-

In seiner akademischen Rede über "das Hochtbuch des Roperts von Freiefing" im Jahre 1802 S. 10, 81 und 32, 57—44

<sup>3)</sup> in serper Sammlung alter historischer Schriftler, und Documenten I 185-822.

Ueber den kurpfälsischen Vukarintespesagel S. 38.

<sup>4)</sup> Von auswärtigen Handschriften der Art bemerken wir zur die beiden zu Giesen welche Homayer in seinen deutschen Rechtebüchern des Mittelaltere und ihren Handschriften nuter den Num. 244 nad 245 aufführt und die beiden zu Wien welche ebendort unter den Num. 680 und 684 bemerkt eind.

<sup>5)</sup> Vgl. den hierüber in unserer Klasse am 4. Mai 1887 gehaltenen Vortreg, in den Eitrungsberichten dieses Jahres 1 S. 519---569, und unsere Verarbeiten son Textessungabe von Enter Ludwigs oberbaierischen Landrochten in den Abhandlungen unserer Klasse XI S. 45 Num. 67

<sup>5)</sup> Vgl. am xalejst erwähnten Orte B. 56 and 57 Nem. 40.

<sup>7)</sup> Ebendozt S, 39 und 40 Mun. 46.

drücklich mit dürren Worten bemerkt wird, wie beim Cod. bav. mon, 2149 1) der Fall, welcher die vier vorhin beseichneten Bertandtheile von der gleichen Hand geschrieben enthält, und gleich als Eingang folgendes sussert: In dem gegnbürtigen volumen oder puech sindt geschriben vier hauppt puecher von den rechten, vad mit nam. von erst des lanndtrecht puech dar jane die gemain lanndtrecht begriffen sind als die aus den kaiserlichen rechtn vnd annderer geschrift getrogn sindt; das annder puech ist das leben puech; das dritt ist das lanndrecht puech als es in der herren von Münichn oberlanndt gehalltn wirdt; das vierd sindt dy statrechten zu München. Ja wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir kennen auch eine Handschrift unseres Rechtsbuches welche einer der systematisch geordneten Formen desselben angehört, in welcher aich an der betreffenden Stelle die drei Kapitel des oberbaierischen Landrechtes Kaiser Ludwigs 56, 58, 59 über Nothzucht unmittelbar in den Text des sogenannten Schwabensplegels sufgenommen finden. Wir begnügen uns mit diesen Angaben, und glauben, es werde nach allem dem das Ansehen in welchem dieses Rechtsbuch in Oberbaiern wie in Niederbaiern gestanden nicht zu beaweifeln sein

Ob das kleine Kaiserrecht daselbet gekannt war, hierüber finden wir keine verlässige Aeusserung der Forscher auf dem Gebiete der baterischen Rechtegeschichte. Wir glauben in der Lage zu zein, einen bestimmten Nachweis hiefür zu bieten. Auf eine grössere Zahl von etwa in Baiern vorhanden gewesenen Handschriften desselben können wir uns hiebei freilich nicht berufen, da wir zur Zeit nur von jener wissen welche — nunmehr Cod. germ. 26 der Staatsbibliothek zu München — seinerzeit im Besitze des Dionys von Präckendorf zu Regeneburg gewesen und erst am 28. April 1606 von dessen Wittwe für die genannte Reichsstadt erworben wurde?). Dagegen verwahrt das allgemeine Reichsstadt erworben wurde?). Dagegen verwahrt das allgemeine Reichsarchiv ein umfassendes zu Ingolstadt von Johann Gentzinger aus Neuburg am 11. November 1446 aus den Aktenstücken

<sup>1!</sup> Ebendort 5, 43 and 44 Num 54

<sup>2)</sup> Vgl. unsere Aufzeichnungen über die oberpfälzische Familie von Präckendorf in den Sitzungeberichten der Akademie der Wissenschaften 1868 i 3. 55—197

der herzoglichen und städtischen Kanzlei in einer gewissen systemattechen Weise<sup>1</sup>) angelegtes Kanzleimnsterbuch<sup>2</sup>) oder wie er selbst es bezeichnet den "form von etlichen omefen und gechrifften nach der herrn von Bayrn gewonhaitt" vom zweiten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts bis in das oben schon bemerkte Jahr, abgesehen von einigen weiteren Eintragen aus den Jahren 1447 und 1448 wie noch anderen

Von den hestolbriefen vod den quittanxbriofen.

Fridbrief, eurouphrief, vifectibrief, and betägbrief.

Laborated.

Gewaitzbrief (vnd anlasz).

Schultbrief

Zeilgraussbrief,

Hafgarichtzurtef.

Statt recht (vnd ander brief nach des paeche sag).

Gerichtzbrief und ander brief nach der stat Jugolstat gewonhaitt.

Klagrettel voil ander zetel darjun amer sein notdorfft for ain berren pringt.

Westnälisch gerichtsbrieß,

Offen klagbrief for die forsten vad manigelich aus gesantt.

Phergeschrift und underschrifft auch aufang der brief als ain herr von Bayrn schreibt. Absagung, ve.ndtsbrief.

2) Desselben gedenkt auch v. Kranner in seiner Anleitung zu dem näheren Kennntnisse der baierischen Landtage des M Belaltere S. 202-211 in der Note.

Am eigen-lichen ursprünglichen Schlasse des Werkes selbst, auf dem Aleren Fol. 198, hat der Verfassor sich noch durch folgende Verse verewigt

Han seh dier puech nicht wol geschriben, so han ich doch damit die zeit vertriben.

Vad wer bler inn schot trre get,

der succh in ainsm puech da es geschribon atat Danakt yemand reb soult som mer habon gemachett.

der schreib sonil durch sein him, und hab es so ist klaine arbeit zu etwon gust, wol geschaffett.

Ynd wer som sachen weislich nach get, dem etwass guts sustet. Wem dann glock at beichert, der jet dabaim wo er feel. Wer dann zu vorzeld ist gepora, der hat alle spil verlore.

Wer much etwars stollt.

das um doch sine tealr genelt,

also sind main gedaanck albeg gewesen

da uon nicht platern an den hendon worn. Wann auf das veld musez der pawr, eo beleibt der sohreiber in der mawr, vod gewintt sem ge it mit sitten, so der pawr offt vmb die navung muesz switzen. Doch wie tob mein dingen thee,

nach schreiben und nach Isten

vnd han es doch also bedscht

Hett ich aber vil wellen feyrn,

Vnd darumb wer stwee tust,

so han ich psy meinem sohreiben dannoch voruse, Damit am eandt.

damit ich vil puechar in mein gewallt ban pracht.

ee het ich yetze kamm alu poese leyen.

and night pesser dann schreiben ans iern,

gott vaser arrang soem possion woundt.

Abb. d. H1 Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XI. Bd. II. Abth.

21

<sup>1)</sup> So Mart berapielaweise das dem Werke selbst vorgesetzte inhaltsverzeichniss oder "die talet von briefen vod geschriften nach bayrischer gewonhaut!" fo gende Hauptgroppen auf:

späteren Einschaltungen. Demselben sind 9 gleichfalls von Johann Gentzinger geschriebene je oben in der Mitte der ersten Seite eines Blattes von alter Hand arabisch folitite Blätter vorgebunden, deren erste seche und letzte drei je eine Lage bilden, von deren zweiten das Schlussblatt nunmehr ausgeschnitten. Sie nun enthalten eine wohl im Jahre 1439 gemachte Aufzeichnung einer Reihe von Kapiteln oder Artikeln über rechtliche Gegenstände<sup>1</sup>) aus den Reichsgesetzen Kaiser Friedrichs und Albrechts beziehungsweise dem bekannten mainzer Landfrieden vom 15. August 1235, aus dem Sachsenspiegel, dem sogenannten Schwabenspiegel, und anderem. Besieht man sich diejenigen genauer welche als aus dem "Sachsenspiegel" gezogen bemerkt werden, so eind es die Kapitel 10 and 11 wie 15 bis 17 einschliesslich des zweiten Buches des kleinen Kaiserrechtes. Es ist demusch hiedurch die Annahme urkundlich bestätigt, dass dieses auch in Baiern wenigstens in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts gekannt gewesen.

Insoferne gerade auch der Sachsenspiegel genannt worden, dürfen wir vielleicht bei der Gelegenheit in Kürze die Frage nach der

Auch en einer enderen Steile, auf Fol. 131 findet sich nach einer Formel "da ainer vher einen offen brief an alsoht dem vormals sein er mit recht abgesprochen "it" ohne Zwelfel aus Veranlassung einer persön schen Feindschaft gegen einen in derselben erwähnten Konrat N nachstehender diehterischer Erguse unseres Johann Genteinger.

Darumb das ich sonil schreibens von amem Chaurad mach, Das ian vmb mich sthoh vreach dann hett er am mom freund in vancknitse nicht so bertt gehallten. jeh hesz villeicht solich schreiben auss tail got wallten. Doch, als man gicht, waisz memand wo amam schok schreiben not geschichtt mex brorab es du nuab das ainer aus soloben geschriffen auch weitzbait nam, das amer ja ja sella nicht alles erdächt. damit ar sin priof su amor rechten form pracht, derumb to siner you dergleich in seiner gewellt hat das man von dem selbon offt nimpt rat. des man sonet alles apple wann das er in solchem nicht liftfig wür, also kempt amer mit seiner kunst zu den ern offt hinfür so er sunst stånd hinder der türule um ander toroter man der nicht der werlt muff kan.

<sup>1)</sup> Wir theiles jene der ersten sechs Biëtter threm genzen Inhalte nach S.174-178 im Anhange mit-

Beachtung desselben in Baiern nicht ganz bei Seite liegen lassen. Der Verfasser der laischen Anzeigung, deren schon oben 5.119 und 120 Erwähnung geschehen, bemerkt mit dürren Worten. Solte auch das [ober]bayrisch Landrechtbuch im Niderland nit für bündig (als darzu geschworn) bei den Gerichten liegen, so möcht doch gut sein — nachdem das den mehrern Thail nach den kayserlichen geschriben Rechten gesenzt die Richter hettens auch bey der Hand, es gabe ihnen doch zum wenigsten als vil Anweisung als dess Tenglers Layenspiegel, der sächsmech Spiegel, vand ander dergleichen teutsche Rechtbücher Nach dieser Stelle hat man geglaubt, zu der Annahme berechtigt zu sein, der Sacheenspiegel habe, sei es in Baiern überhaupt, 1) sei es wenigstens in Niederbalern, sich einer guwissen Verbreitung zu erfreuen gehabt. So sagt beispielsweise Rudhart in seinem Abrisse der Geschichte der baierischen Gesetzgebung<sup>2</sup>) S 42 Note 61, dass er "in Niederbaiern noch im 16 Jahrhundert gebraucht" wurde, nimmt aleu seine Redeutung hiefür naturgemäss bezüglich der früheren Zeit unumwunden an. Gengler spricht sich in seinem Werke über die Quellengeschichte und das bystem des in Baiern geltenden Privatrechts 1 S 21 bezüglich der niederbaierischen Prams dahm aus: es scheint sogar bei derselben der Sachsenspiegel grösseres Ansehen genoesen zu haben als dies bezüglich des schwäbischen Rechtebuches der Fall war. Dürfen wir unsere Ansicht über diesen Punkt mittheilen, so ist sie folgende. Wir haben oben echon nachgewiesen, dass die Handschriften des sogenannten Schwabenspiegels gleichmäseig wie über Oberbaiern so über Niederhaiern verbrestet gewesen. Gegen deren ausserordentlich grosse Anzahl verschwinden die des Sachsenspiegels, denn die Staatsbibnothek zu München besitzt deren nur zwei, woven die eine aus der Samnlung des berühmten nürnborger Dr. Schedel stammt, während über die Herkunft der anderen verlässige Anhaltspunkte mangeln, wie auch bei derjenigen auf der hiesigen Universitätsbibliothek der Fall ist. Uebrigens ganz abgesehen davon, wozu sollte man, nachdem man den sogenannten Schwabenspiegel

Vgl v. Maurer des Stadt- und des Landrechtsbuch Reprechts von Freising in der Einleitung S. XCl mit der Note \*\*).

<sup>2)</sup> Gelesen in der Festsatzung der Akademie der Wissenschaften am Maximilianstage 1820.

in Oberbaiern wie Niederbaiern allgemein hatte, auch gerade noch des Sachsenspiegels bedurft haben, oder warum eben in Niederbaiern desselben mehr benöthigt gewesen sein? Keine Spur deutet darauf hin. Schon die Sprache, indem er in der weit überwiegenden Zahl der Handschriften mittel- oder mederdeutsch erscheint, auf der anderen Seite aber auch eine Verbreitung seines lateinischen Textes in Baiern nicht nachzaweisen ist, müchte viel eher die Entscheidung hiegegen ausfallen Der Name allerdings war bekannt, wie wir ja aus dem vorhin bemerkten Werke des Johann Gentzinger entnehmen, aber in welchem Sinne? Night für die Arbeit welche man jetzt darunter zu verstehen pflegt, sondern im bemerkten Falle für des kleine Kaiserrecht. Dieses möchte der Stand der Sacho bis gegen das Ende des 15. Jahrhunderts gewesen sein. Von da an wird allerdings eine andere Auffassung mögheh, wofür wir denn auch die Bestätigung in der oben angezogenen Stelle aus der laischen Anzeigung finden Durch die Drucke jener Zeit nämlich wurde eine allgemeinere Bekanntschaft mit dem in Frage stehenden Rechtspuche in der Gestalt welche diese auch in Säddeutschland besorgten Drucke liefern möglich, und auf solche Weise wird die Annahmeauf kein wesentliches Bedenken stossen, dass selbes von da an auch in Baiera in weiteren Kreisen bekannt sein konnte oder auch bekannt war. Ein schlagendes Beispiet aus dem Aufange des siebenzehnten Jahrhunderts können wir einer aus Regensburg stammenden nunmehr unserem verehrten Collegen Föringer gehörigen Handschrift des sogenannten Schwabenspiegels entnehmen, deren orsten 20 Artikeln am Lande Verweisungen. auf das sächsische Landrecht nach einer der bis dahin erschienenen Ausgaben Zobel's1) beigeschrieben eind. Weniger wehl wird man es in Oberbaiern berückeichtigt haben. Mehr vielleicht in Niederbaiern. Insoweit kann die Stelle aus der laischen Anzeigung in Betracht kommen. Weitere Folgerungen2) aber werden an sie nicht geknüpft werden dürfen,

Vgl. untere Erörterungen "zur niberen Bestimmung der Zeit der Abfamung des sogenannten Schwabenspiegelt" in den Sitzungsbarichten der Akademie der Wissonschaften 1867 II S. 411—415 in der Note.

In Rücksscht gerade hierauf at die Frage von welcher wir handeln nicht gans und gar

wie man etwa meinen möchte — als eine m\u00e4niege au betrachten.

und jedenfalls für die frühere Zeit wird man gut thun, eich das Urtheil nur nach den vorhin gemachten Bemerkungen zu bilden.

Kehren wir nach dieser Abschweifung, wenn wir so sprechen wollen, wieder zu unserem Gegenstande selbst zurück, so konnten demnach die subsidiären Rechtsquellen wovon die Rede gewesen von der Zeit der Legislation Ludwigs des Baiers an troffliche Dienste neben der eigent-lichen Landesgesetzgebung leisten.

Diese selbst aber konnte, trat der Hemmschuh der Landestheilungen in Baiern nicht dazwischen, den Weg beschreiten welcher in Oberbaiern wirklich betreten wurde, den man auch in Niederbaiern freiligh erfolgles - versuchts: eine Revision oder Reformation oder wie man ee gegnen will des Landrechtes, woran man in den achziger Jahren des 15. Jahrhunderts die Hand legte, und wie sie denn im Jahre 1518 wirklich zu Stande kam, war der natürliche Weg. Die Landfriedenabestimmungen und die verschiedenen Landgebote, ohnehm in Oberbaiern wie in Niederbaiern ziemlich der gleichen Art, waren je für das gauze Land erlassen worden. Die Landesordnungen für Niederbaiern von 1474, (1491), 1501, ohnehm ja eigentlich nur Zusammenstellungen aus den schon vorhandenen Landgeboten, waren dann vollständig zu ersparen. Möglicher Weise aber würde man auf diesem Wege schon früher als nasserdem der Fall gewesen zu einer systematischen Ausscheidung der einzelnen Rechtsgebiete in je besonderen Gesetzbüchern gesangt sein. Dass man sich bei dem Versuche der Reformation des oberbaierischen Landrechts Kaiser Ludwigs in den achziger Jahren des 15 Jahrhunderts schon eine entschiedene Mühe gab, die gleichartigen Gegenstände nicht da und dort gerstreut, sondern in einem bestimmten wohl bemessenen Zusammenhange darzustehen, ersieht man aus dem bekannten Eutwarfe<sup>1</sup>) welcher hieven noch verhanden ist. Dass die Gesetzgebungsarbeiten des ersten Viertels des 16 Jahrhunderts die schärfere Sonderung in die Landesfreiheitserklärungen, die Landesordnung, die - allerdings nur zunächst wieder für Oberbaiern zu gesetzlicher Geltung gelangte -- Reformation

<sup>1)</sup> v. Krenner's baserische Landtagshandlungen XII S. 60 -184.

des Landrechte Ludwigs des Baiers, die Gerichtsordnung aufweisen, ist unwiderlegbare Thatsache. Waram sollte man, wenn eben eine Landesgesetzgebung in grösserem Umfange gerade noch in dem Zeitraume von den achziger Jahren des 15. Jahrhunderts bis 24 dem beinerkten Zeitpunkte möglich gewesen wäre, nicht auch schon bestrebt gewesen sein können, mehen strenger systematisch ausscheidend zu Werke zu gehen? Und welch bedeutender Vorsprung ware das für die Landesgesetzgebung des 16. Jahrhunderts selbst gewesen\*

So haben wir an der Hand der Quellen den Gang der Landesgesetzgebung Baierns im Mittelalter verfolgt. Auf der anderen Seite
aber haben wir auch, däucht uns, zur Genüge nachgewiesen, welches
ohne die Dazwischenkunft der Landestheilungen der Gang der Rechtsentwicklung in unserem Vaterlande gewesen ware. Hiemit ist wohl von
selbst Jer hinfluss dargethan welchen die Theilungen Baierns auf seine
Landesgesetzgebung im Mittelalter geäussert.

Nachdem aber einmal dieser Stand der Sache vorhanden, darf man sich ihm die Augen nicht verschliessen, ohne aus seiner Mieskennung in die Bourtheilung der baierischen Rechtsverhältnisse des Mittelalters Verwirrung zu bringen. Leider ist dieses sehon früher der fall gewesen, und ist es theriweise noch der fall

Was das erstere anlangt, wollen wir nur drei Fälle namhaft machen, von denen wir zwei im Vorübergehen schon oben S. 156 angedeutet haben.

Wir konnten hier zunächst von der Bestätigung der Freiheiten absehen welche Kaiser Siegmund zu Kasel an Mathiastage des Jahres 1434 dem Adel von Oberbeiern ertheilte, welche als die 39. Urkunde in die vulgüre Sammlung der landständischen Freiheitsbriefe<sup>1</sup>) aufgenommen worden ist, in welcher sich ohne eine besondere Ausscheidung ganz allgemein auch die bekannte doch nur auf die niederbaierischen Stände

<sup>1)</sup> In des Freiherrn v Lordhonfold Ausgabe S. 96-98.

Bezug habende sogenannte ottomsche Hundfeste über den grossen Gerichts[ver]kauf gans vorzugsweise benannt und aufgeführt findet.

Wester ist auffallend, wie bei der Ausscheidung der sogenannten jungen Pfalz un ersten Jahrzehnt des folgenden Jahrhunderts der Pfalzgraf Friedrich im Namen seiner Mündel Otto-Heinrich und Philipp am Sonntage nach Pauli Bekehrung des Jahros 1508 zu Neuburg der Landschaft dieses Gebietes, welches nicht auch nur einen einzigen Landhof unter sich begriff der nicht von Anbeginn an seit es ein Oberbaiern gibt zu eben diesem gehört hätte, die breiheitsbriefe!) auch der niederhaterischen Stände, darunter namentlich die ottopische Haudfeste, bestätigen konnte. Schon der ältere v. Krenner<sup>2</sup>) bemerkt hierüber, es lasse sich das nur allein in der Voraussetzung erklären, wenn etwaeiner der drei baiern-landshutischen Regenten Heinrich Ludwig oder Georg die segenannte obere nenburgische Landschaft - denn dass die Stände auf dem Nordgan mit den niederbaierischen Verhältnissen niemalen etwas zu than hatten, noch zu thun haben wollten, darf als ausgemacht<sup>3</sup>) angenommen werden — zwischen den Jahren 1448 und 1504 mit seiner niederbaiern-landshatischen Corporation in der Verfassung amaigament, und dann ihr hiernächet auch noch die Privilegien eines ganz fremden und souderheitlichen, nämlich des mederbaiern-straubingischen Ständskörpers, zugewendet hätte. Wollten wir aber selbst diese Voranesetzung annehmen, so ist die Fassung der in Frage atchenden.

<sup>1)</sup> Nach dem im allgemeinen Rocchsarchive hinterliegenden Originale vom bemerkten 30. Jänner 1508 hat er "die handstoeset vrkund vod brief mit guter gewissen alles vinners rates khuntisch verhört die vinner vod vanser neben vettern verfordern und vettern könig Ott, hartzog Steffan sein bruder vod Hainrich Ott vod Hainrich bertregen in Beyrn vod vinner lieber herr Kaiser Ludwig und marggraf Lodwig von Brannstenburg Steffan und Ludwig die Römer, und vinner neb vettern hertzog Albrecht der junger und bertreg Johanns von Holfant, hertzog Kinnet und hertzog Albrecht vergenannt, und hertzog Wilhelm aller seliger gedechtinise, und unner nieber vetter hertzog Albrecht vergenannt, und bestett haben bischnuen prelaten und aller annder pfaffheit gesitlichen und welltlichen, darzu grauen freyen diennstmanen rittern knechten, stetten merekten burgern armen und reichen, und gemanklich allem sannd gegaben und verschriben haben, es seh und aigen lehen gellt gullt oder pfanndschafft und umb den hanf der gericht und annder ihr eren rechten freybauten und guten gewonhauten," und kräftigte bestätigte und erneuerte selbe den drei Ständen.

<sup>2)</sup> In semer Anisatung zu dem nüberen Kanntnuss der beierischen Landtage des Mittelalters 5 XIV Note a S. 61 und 62.

<sup>2)</sup> Ebendort & IV Note b and & IX Note a.

Urkunde immerhin nicht richtig, denn auf der einen Seite könnte die Bestätigung um welche es sich handelt als Bestätigung nur für den betreffenden Theil gelten, und auf der anderen Seite hätten wir es aber mit keiner Bestätigung sondern mit einer neuen Freiheitsertheilung zu thun

Eigenthümlich ist ausserdem ein Vorgang welcher uns bezüglich der Frage nach der Geltung der oft genannten ottonischen Handfeste in der Oberpfalz im zweiten und dritten Viortel des 16. Jahrhunderts begegnet. Er lässt ganz deutlich erkennen, wie wenig einerseite der Adel dieses Landestheiles sich hieber auf dem Rechteboden bewegte, and wie wonig auf der anderen Seite die Regierung einen geschichtlich richtigen Standpunkt eingenommen. Wir können der Kürze wegen auf die Darstellung verweisen welche v. Krenner in seiner Anleitung zu dem näheren Kenntmese der baierischen Landtage des Mitteielters S XIV Note a S 63-68 gibt, wie auf die Aktenstücke welche er in der Beilage XIX S. 161-184 mittheilt. Nur des kritische Ergebniss möge hier eine Stelle finden zu welchem er bezüglich des Punktes dass trotz der langjährigen Verhandlungen über den in Frage stehenden Gegenstand doch immer beide Theile mehr oder weniger Unrecht hatten S 66-68 gelangt. Der Adel hatte Unrecht darm dass er die ottomische Handfeste auf die ganze damalige obere Pfalz anwenden, und derselben noch überdiese als ob damit allgemein durch denselben die Gerichtebarkeit über seine Holden verliehen worden wäre die Deutung geben wollte. Die Hofrathe aber, weil sie sich nicht mehr ermnerten dass su König Otto's von Ungarn Zeiten nicht nur die Grafschaft Chain sondern auch die nachhin pfandweise zur oberen Pfalz gekommenen Aemter Pfreimbd, Rötz, Schwarzburg, Neunburg vorm Wald, Murach und Waldmünchen entschiedene Theile des damaligen Niederbaiern gebildet haben, worauf denn auch die ottopische Handfeste, insoweit sie wirksam geworden ist, allerdings thre Anwending finden mochte. Eben so wenig hatten sie auch mit der Probe hinausgelangt dass die alte und eigentliche obere Pfalz allschon zur Zeit der bestrittenen Handfeste von den oberbaierischen Landen gesondert gewesen sei und ein eigenes Fürstenthum gebildet hätte. Wie denn auch endlich ihre Angabe dass König-Otto selbst noch seine Handfeste wiederrufen, und dieselbe -- wenigetene als Gerichtsverkauf betrachtet — schlechterdunge gar keine Folge gehabt haben sollte, urkundlich<sup>1</sup>) sattsam wiederlegt ist.

Geben wir von diesen drei Fällen aus früherer Zeit nunmehr weiter, und fragen, wie steht die Sache später und theilweise noch jetzt? In dem Mangel der Scheidung welche wir von Anfang an strenge festgehalten haben liegen die Fenigriffe welche vorkommen und welche eben darin sich äussern dass man was nur für Oberbaiern Geltung haben kann auch auf Niederbaiern ausdehnt, auf der anderen Seite was nur für Niederbaiern in Betracht kommen darf dennoch auf das Gesammtland bezieht.

Hier können wir gleich an die Verordnung erinnern welche Kaiser Ludwig der Baier am 6. April 1340 als Vormund des Herzogs Johann von Niederbaiern en dessen Viztume und Richter erliess, welche wir oben S. 134 und 157 berührt baben. Freiherr v. Kreittmayr zwar hat hier wie so oft anderswo die richt ge Ansicht, und bemerkt in seinen Anmerkungen über den Codex mitximilianens bavarious civilis Theit I Kap. 2 § 13 Ziff 7 Lit. d ausdrücklich, sie gehe nur auf das Unterland Baiern. Dagegen sagt beispielsweise Klemin in seinem Versuchs einer Geschichte der baierischen Gesetzgebung S. 37, sie sei für des Kaisers sowohl als seines Pflegbefohlenen Länder ergangen. Auch was Mussinan in seinem Werke über Baierns Gesetzgebung S. 22 bemerkt, vermögen wir in keinem anderen Sinne zu fassen.

Was sodann die beiden grösseren niederbaierischen Landesordnungen der Herzoge Ludwig und Georg von 1474 und 1501 anlangt, hat in jüngster Zeit unser gechrier College Paul Roth in seiner Abhandlung zur Geschichte des baierischen Volksrechtes 5 20 bei der Behandlung von Fragen der baierischen Gerichtsverfassung des Mittelalters unter namentlicher Auführung von zwei Stellen aus ihnen den betreffenden Geltungskreis in einer Weise erweitert und für ganz Baiern verallgemeinert, dass wir bezüglich der Unstatthaftigkeit hievon beispielsweise

<sup>1</sup> Vgl. s. B. v Krenner's Abbandlung über die beierseben Land-Hofmarke und Dorfgerichte S XXXVIII Note b. seine vorbin genannte Americang in Beilage XX, oder in Kürze unsere Finlertung zu Freihertn. v Lerichen (e) d. s. sitbaierischen undständischen Freibriefen Note 867

nur auf das verweisen zu dürfen glauben was wir oben S. 147 — 152bemerkt haben.

Aber in noch viel eingreifenderer Art giengen bis in die neuere Zeit die Anschauungen hinsichtlich des wichtigsten Bestandtheiles der baierischen Gesetzgebung des Mittelalters, hinsichtlich des oberbaierischen Landrechtes Kanser Ludwigs, auseinander Wir haben früher S. 163 eine Stelle aus der laischen Anzeigung vom Jahre 1531 angeführt, woraussich klar ergibt dass ihr Verfasser ihm keine amtliche Geltung in Niederbaiern zugesteht. Lediglich für deseen straubingischen Theil wollte-Professor Heumann im Jahre 1747 in seinen Opuscolo quibus varia juris germanici itemque historica et philologica argumenta explicantur es ausgeechlossen wissen, indem er S 39 sagt dass das in Frage stehende Landrechtsbuch Kaiser Ludwigs dessen film quatuor condiderunt. Albertus filius quintus, qui Bavariae inferioria parte straubingana potitus est, eum non recepit. Dagegen äussert Freiherr v Kreittmayr wieder ganz richtig in seinen vorhin beinerkten Anmerkungen Theil I Kap. 2 § 13 Ziff. 7 Lit. d im Jahre 1758 ausdrücklich, es sei nur für das Oberland verfertigt worden, und knüpft daran weiter die Bemerkung: im Jahre 1518 ist zwar das alte Rechtbuch unter der Regierung Herzoge Wilhelm und Ludwig in die Keform gefallen; wie sich aber obverstandenermassen weder eines noch anders auf Niederbaiern gratreckt hat, eo kam es hundert Jahre hernach unter dem Herzog Maximilian, nachmaligen Churfüreten von Baiern, zur weiteren Revision, aud wurde sowohl dus Unterale Oberland mittelet des Statutenbuchs von Apno 1616 in eine Gleichförmigkeit gesetzt. Wir konnten noch in der Aufzählung der Ansichten fortfahren, welche bis zu Auer's gründlicher Forschung zu Tage getreten sind. Doch sehen wir davon ab, und halten uns zunächst an diese. Er bemerkt in der Einleitung zu seinem Stadtrechte von München S. X and XI, die wirkliche Einfährung des älteren oberhalerischen Landrechtes Kaiser Ludwigs lasse sich urkundlich für die Gerichte Alchach, Dachau, Ingolstadt, Kitzbüchel, Kufstein, Landsberg, Schwaben nachweisen, welchen wir seinerzeit!) noch Maissch, München, Pal und an-

<sup>1)</sup> Im oberbajerischen Archive für waterländische Geschichte XXIII S. 256-260 mit Note 20.

dere angereiht haben. Dabei fügt er aber ganz richtig uoch folgende zwei Sätze an. Allein es lässt sich nicht mit Grund bezweifeln, dass es auch in den übrigen Gerichten Oberbaierns gegolten nabe. Auf Niederbaiern konnte sich seine Wirksamkeit schon darum nicht erstrecken, weil dasselbe zur Zeit der Einführung noch von Oberbaiern getreint war, und bis zum Jahre 1340 von eigenen Herzogen regirt wurde. Was sodann das neue oberbaierische Landrecht anlangt, äussert er S. XIII wörtlich folgendes

Auch dieses zweite verbesserte Rechtbuch von 1346 war gewiss nur für die Gerichte Oberbalerns bestimmt, denn eine kinführung desselben in Niederbaiern wäre bei der bedingungsweisen Unterwerfung der niederbalerischen Stände beinabe unmögach gewesen, so gerne es auch Kaiser Ludwig vielleicht gesehen hätte; ja selbst noch im Jahre 1487, als die Rathe des Herzoge Georg mit jenen Herzog Albrechte in Erding zusammentraton um dasselbe zu reformiren, galt es nur für Oberbaiern-Ingoletadt und Oberbaiern-München. Zwar glaubt Heumann, das Landrechtbuch sor blos im Straubingerlandestheite ausgeschlossen gewesen, und beraft sich hieber auf den Umstand, dass Albert, der fünfte Sohn Kaiser Ludwigs, welchem der Straubingerantheil zugefalten war, in der Vorrede bei den übrigen Sohnen Kaiser Ludwigs night genannt sei, und dasselbe also in seinem Lande nicht recipirt habe. Allein diese Meinung beruht auf einem historischen Irrthume, denn nach ihr wäre die Theilung Niederbaierns achon im Jahre 1346 vor sich gegangen, während sie doch bekanntlich erst in das Jahr 1353 fällt. Zudem fiel der Straubingeranthed an Wilhelm und Albert gemeinschaftlich, und es bliebe unerklärlich, warum doch Wilhelm als an der Gesetzsammlang Theil nehmend orwähnt ist. Der Grund warum Kaiser Ludwig nur vier seiner Sonne zu jenein Geschäfte beigezogen bat ist einfach der, dass sie die mündigen waren, während Albert, um das Jahr 1336 geboren, erst etwa das zehnte Jahr erreicht hatte.

Dass gegen die Richtigkeit dieser Annahme sich das Bedenken erheben lässt, dass ja nach Wilhelm, welcher doch im Publications-

patente aufgeführt ist, am 7. Jänner 1346 noch minderjährig gewesen, indem er um 1833 zur Welt kam, haben wir seinerzeit¹) geltend gemacht, auf der anderen Seite aber auch zugleich, gestützt auf die zur Zeit von Auer's Forschung noch nicht wieder entdeckte Fassung des älteren oberbaierischen Landrechtes, einen ganz und gar einfachen Erklärungsgrund für die in Rede stehenden Verhältnisse angegeben, wodurch sich nunmehr anseres Erachtens auch die Frage nach dem Geltungskreise des älteren wie neueren oberbaierischen Landrechtes Kaiser Ludwigs für alle Zukunft löst.

Wollen wir endlich noch einen Blick auf die Reformation desselben vom Jahre 1518 werfen, so begegnet uns gleichfalls nicht immer die aachgemässe Auffassung. So richtig in dieser Beziehung schon wieder Freiherr v. Kreitmayr geblickt hat, wie wir vorhin angeführt haben, sagt doch beispielsweise Rudhart?) mit dürren Worten, sie sei "als allgemeines Landrecht bekannt gemacht" worden. Wie wenig begründet dieses ist, darüber dürfen wir wohl auf das verweisen was wir oben S. 145 mit Note 4 und S. 146 mit Note 1 bemerkt haben.

Nach all diesem glaaben wir nicht, einen Vorwurf derüber gewärtigen zu müssen dass wir zum liebufe der richtigen Beurtheilung der tiefer genenden Sonderung in der Landesgesetzgebung zwischen Oberbaiern und Niederbaiern den Einfluss welchen ganz vorzugsweise die Theilungen von Baiern hierauf geäussert einer näheren Erörterung als bisher geschehen unterzogen haben. Mögen die Ergebnisse wozu dieselbe geführt hat allgemeine Beachtung finden! Mögen hienach aber auch die irrthümlichen Anschauungen welche in dieser Beziehung da und dort in den Weiken über baierische Geschichte beziehungsweise baierische Rechtsgeschichte begegnen für die Zakunft schwinden!

<sup>1)</sup> Im oborbererischen Archive für vaterländische Geschichte XXIII S. 264 und 266 in Note 83, und in den oben S. 120 in Note 1 bemerkten "Vorarbeiten zur Textesausgabe von Kniser-Ludwigs oberbaierischen Laudrechten" S. 12-44 in Note 2.

<sup>2)</sup> In der oben S. 163 angeführten Abbandlung S. 21

### Anhang Zu Seite 162 Note 1

You Kaiser Fridrichen dem andern, desz gleichs von kunig Albrechten, ob ain son mit seinem vater krieget.

Wir seczen vnd gebieten bey des reichs hulden vnd von vuserm kaustrischen gewalt vnd mit der farsten rat vnd ander des reichs bulden vnd getrewen

Welich sun sein vater von sein purgen oder von auderm seinem guet verstossett, oder ju prentt oder raubt, oder zu seins vatter venden sich machett mit aiden oder mit trewen das es auf seins vatter ero get oder auf sein verderbnusz, becaugt jn des sein vatter zu den beiligen vor seinem richtter mit zwain samppern mannen die niemand mit recht verweisen mag, der sun sol sein vertailt aigens von lebens von varudes guezz ewielleh das er von vatter und von mueter erben sollt, also das jm der richtter noch vatter nymer wider gehelften mag das er kain recht zu dem gut jmer gewinnen mag

Swelich son an seins vatter leib rattet oder verlanglich angreiffett mit vintrewen oder mit vanckniesz, oder in kam paudt legt das vanckniesz haissett, wirt er des vor seinem richter bezugt als hienor geschriben etct, der selb son soy erlos vind rochtlosz ewiclich, also das er nymer mag zu sein rechten komen mit dhamen dingen.

Alle die auch der vatter zu geezig numpt vor dem richtter voer alle die sach die hienor geschriben sind, die sullen des nicht voer werden mit sipp noch durch dhainerlay geslachtt sach, sy gesleen dem vatter der warbaitt. Der Jes nicht tuen wil, den sol der nichtter darenie zwingen, es ensey dann das er vor dem richtter swere zo den halligen das er darumb jeht wisse.

### Sachssenspiegel.

Who sin valter sein sun sein tail guets meg verezeihen.
Das vinj capittel.

Der kaiser hat dem vatter erlaubt, das er den son nicht soll enterben, er sol es aber tuen mitt des kaisers handt.

Ist geschriben. alle die ding die voredlichen sind den sol man wider steen mit des kaisers gebot. Das ist also zu wissen.

We am kindt ist das sein vutter ser erezurnt, und nuiget sich zu posen dingen, das der vatter sicht das sein gust sol poslich verloren werden so es kumpt in des suns handt, da hat der kaiser dem vatter erlaubt, das er das guet mag geben mit wissenit des kuisers an um beschaiden stat alda den andern kindern, ob er sy hat, ob sich der sun nit zu in wennden wil zu des kaisers beschaidenhaltt. Stet in des reichs recht geschriben, wer des vatter erb poslichen wil vertuen, dem sol mans nemen, und sol es den undern kinden geben. Auch stet anderszwo geschriben: wer sich naiget zu posem tuen, und oh er sich icht pessern wil, den sol man ernider slahen.

# Wie kinder jen vatter sullen halden an spelsz. Das x capittel.

Der kauser hat den beschalden leuten und auch den kinden orlaubt, das symit jen hannlen nugent wern dem vatter oh er das gut boszlich mil vertuen.

Stet geschriben: alle varocht dag hat der kasser erlaubt zu wern. Anderszwostet geschriben der kasser hat dem vatter verpolen das er die kinder nicht erblosz mach Das ist also zuuersteen

An man der kinder hat vod er sein erb wil verezern nach vogerechter lust seine leibs, damit die kinder furbasz komen sollen, das guet mugent die kinder nemen vod jr fruode, vod mugent dem vatter sein notdurfft gebon, vod nach des kaisers recht nichtt mer. Vod darczu ist geschriben: die kinder sullent das verbarn das der votter icht verwarlest werde.

# Das sin man seine kinder nit misshandlen sol. Das zillj enpplitel.

Ein yeglich man sol wissen der kinder bat die zu jen lagen komen sund, dem hat der kutser verpoten, das er sein hendt nicht fraueuch an leg an seine kinder. Wann tat er das, und darüber schaden kasm, das mitesz er dem kaiser puessen.

Vnd darumb ist in des reiche recht geschriben. Ir vaelter, hallt die pat als ay euch der kaiser gepoten hat.

### Von den jarn der kinder. Das av capplitel

Ein yeglich son sol wissen der zu seinen jarn komen ist, der sol wissen das der kaiser hat bestaettigt in des reichs recht, wen man an disen stocken findet, das der seins vatter erb hat verlorn und hat verwarekt all sein salichantt.

Zum ersten, ob er sein hendt frauelich legt an vatter vod an mueter.

Das ander, on or pey seens vatter word ligt soutlich.

Das dritt, ob er aus dem glauben tritt der hayligen christenhatt. Den sol man worffen aus dem resch.

Auch wer zu dem tod gevrtagt wirdett, wer an das gericht vod an das reich redet, der sol kuns meuschen recht haben.

### Von den jarn der vernuft. Das zvj capplitel

Am yeglicher sol wasen, das der kaiser zu dem ersten hat geben zu den jarn der beschaldenhaltt seiner tag zwelf jar. Vud das hat der kniser bestättigt in dem geintlichen rechten, wann was sy tuend under den jarn, des under wuder wuder wurden von sy mugene wider komen.

So stet geschriben wann sy koment voer die jar der beschaidenhautt, wes sy sich dann verpinden, des sind sy schuldig zu hallten.

Nu hat der kaiser gegeben zwelft jar zu den zwelft jare. Das sind zusamen xzinj jar Dorjon beilt man nu nicht mer wann zv jar Vud die hallt man auch in geistlichem rechtten. Vnd darumb stet geschriben: alle die werlt pfliget nich beschäfdenbeitt: der sol auch yederman volgen.

#### Ander kaiserlich recht.

Es ist zu wissen, das nicht allam die nachst gepern kind, son und tochter, sunder auch enickel vrenickell aberenickel bis an enodt in des obrer und grosz vatter gewalt seindt.

Ynd werdent sy dann darausz gelassen oder erledigt in disen nachgeschriben stucken. Zu den ersten so erledigt amen yedlichen seins vater tod.

Wann am vatter durch verworchte poszbast mit vrtail gesprochen und erkentt wirt in ewigs ellendt, und im das landt verpoten wirt.

Item wann am vatter durch verworchte poszhaitt mit vitail vad recht aus ainer stat oder lant it dadurch er desselben lannds vad der stat freybaitt ere vad gewon-hait verlust [verellendt wird].

Item waer über sach das am vatter mit aufsaczung am zeit aus dem lannd oder stat verpantt wurde, der verlust darumb nicht die aigenschafft seiner kind vind erben.

Desz, leichs widerumb wurd am sun zuf am zeit verschickt und verpannt aus dem lannd oder auch ewiclich, darumb verlust der vatter gen dem selben seinem sun kam vatterlich gewaltsam.

Vnd wonn am vatter durch poszhatt vnd vntat verellendt wirdet in swar dinstperchant gemains nucz, als in metallum, das ist zu teusch ewichichen zue arbeitten in arczt grueben, oder aber amer stat oder gemain ewichen des viehs zuebehoetten, wann solich obgeschriben dinstperkantt der algenschafft wirt durch recht geleicht.

Item dhain hoyrat noch ritterschafft erlost die natterlichen erben noch sunst dhain allter aus re vatters gewaltsam.

Item so verlust am valler gewaltsam seins suns, wann er verguntt damit in ain ander ane seinem adoptine und erben bedingt und auf numpt. Ob aber der vatter anders

das sicht waisz und dabey ist damit sein aun oder enickel von ginem froeinden zu erben in dem rechtten gefordert wirt und aufgenomen, und solichs nicht wider rett noch wider spricht, und der sin oder enickel doch das williget, so verleuset der vatter sein algenschafft, und vollt und kumpt der selbig sin oder enickel in des gewaltsam der in adoptirt hat und erkosen zu seinem erben.

Item es mag kam sun seinen vatter noetten damit er in verlass aus vatterhohem gewalt etc als das geschriben stat justituta quibus modis jus patric potestatas soluitur per totum, zu teutsch durch was sach vatterlicher gewalt verlassen wirtt.

#### Geistlich und kaisertich rechtt.

Ynd ob nu der vatter den som ledig lassen hot, oder durch der sach ame ledig worden waer als dann die rocht innhallten, vod der som tast darnach dem vatter schalcklich und smaechlich land gung, so fellt er wider in seruttude vod in des vatter gewaltsam, als das stet codice de ingrates liberes l. vna.

Zum ersten mit wortten oder wereken, da er sein vater verenglimpfit gen andern leuten.

Da a.n sun sein votter smaecht dardurch er gesmaecht wirdett.

Zom dratten, ob nin son mit schalcklichen wortten seinen vatter bewegt das er in oder ander anszhandlett, oder was er ar der mit sein wortten beweget auf des vatter schaden an er leib oder guot sunder gen seinen fruenden diensen aigenleuten oder sudertanen

Oder das ein sun sein vatter mesznandlett, vod in beschuldiget vheltatt, als keczerei, oder das er vhel an seinem herrn tuen hab oder an seinem land oder an amigen person oder an im selber

Vad darumb such vad toechter die in it vaetter oder ander fruenfschafft die do begreiffentt das wortt patrocidi, vad das verwurcken hamischen oder offenlichen, die selben poszhatt patrocidiam weder durch swert noch durch fewer noch durch dhamerlay ander pein sol gestrafft werden, sunder vernaect in am sack mit amein hundt vad hanen vad amein cappawn mit am affen vad nattern, vad so, also zwischen den wilden tiern geworffen werden, vad naemlich an am stat to die unttern ir wonung haben, vad besunder bey das mere geworffen werden. Vad waer es am laund do nichtz mer waar, da sol man wertfen in am aw, dam tier von a lerlay her aller elamenten verezert werde his das im das leben entgee

Codice de alcarya vindet man wie amer den tod verdien

Nu spricht got selber durch Moysen am anj cappattel. Du sollt ern vatter und muster als dar gepoten hat der herr dem got, das du lang zeit lebst und das dar wollsey in dem ertrich das dar der herr dem got genen wart. Macheus in ewangelio am al cappatel ere lem vatter und der muster, und der do ubel spricht vatter oder muster, mit dem tod soller storben. Marcj in ewangelio am un, cappattel ere dem vatter und den muster, was der do ubel spricht vatter oder muster, der soll des todes eterben.

Note. Vad darumh wirt gentieg geanttwurtt auf das einig cappittel codice de ingratie liberts, das spricht zu tentsch von den undenokpern einem vod toechtern. Do spricht der kalser einen oder toechter die do wider warttig sein im elltern, durch laster oder ander schaleklich laidigung sy betruebt haben, die werden dadurch beraubt und enteeck irer fregung, ob sy aus irm vatterlichen gewalt gehassen sein, und vallen durch recht nitt der tat widerumb in ir vasiterlich gewalt dinstperchautt und gehorsen.

Es spricht auch die glos voer das wort smachlich laidigung, das er in voer solich vastterlich einfallen vod gewalt seins erbs enterben mug. Vudauchnamchaitt dar son oder tochter, so sy sich smaechlich erezeigen vod beweisen durch laster der wort, mit wider einfallen in vatterlich gewalt, oder aber darezu mit enterben, wann sy die vatter durch smachlich laidigung betrucht haben. Sprechen under doctor auf das selb wort smachlich hidigung, das man nenntt atrox inimia, als wenn am son sein vatter frankeh slueg oder veringlimpfit an seln ern, wann da grosser geschaest und geacht wirdett verlust der ern dann verlust der guetter oder hab

So am een oder tochter stellt nach seins vatter imb, oder vmb vanchnusz, oder vmb sem leben, der sol smachhichen tod leiden, als das innhellt das amig cappitel codice de his qui parentes vel liberos occiderunt, das ist von den die ir vatter oder kind erteetten apricht die glos auf das wort preparaucrit nicht allam der das gatan simder der sich soliche tods zutuen vinderstet, sol für genomen werden mit dem tod zuestraffen nach rinballt desselben kalserlichen rechten, also das man in sol ein nacen in ein lidrein haut mit vil andern posen tiern.

Durch vancknusz hat ain sun gen seinem vatter den tod auch pillich verborcht nicht in obgeschribner masz sunder durch das enendeut eisen

Ob sich ain sun zu seins vatter veinden verpunkt nicht dardurch zulaidigen sein vatter sunder sich selbs in wesenlichen ern zuebehalden oder aber sunst froemde must-willen zu widersteen glaub ich das solich puntnusz am klaine etraff hett. Waer aber such das er dardurch sein vatter mustwillen vod krencken wollt an seinem leib oder guet, das hat nu sein voderschuld gennegsam genomen durch die obgeschriben vod vorgemelte recht und artickell.

Zu menden ob am vatter schuldig sey seinem sun zuegeben. Nach verauft vod beygestendichart des rechtlen hat am herr vod vatter genuegsam zueuersehen von algen guetern die nicht von dem reich zu leben ruerentt. War aber sach das am herr vod vatter nichez augens bet sunder nur leben, so sol er vod ist schuldig noch dann seinen sun genuegsam zuuersehen als mit nuczung das man neutt vsum fructum, als das innhellt codice de vsu fructubus per totum.

Also zugereiten, promerueris hast du das vmb den votter verdient, pist du sher vodanceper und hast dem vatter infamirit vod mit unghunpfägen wortten vertragen, als das innhallten kaiserlich recht digestis in dem rechten si quis etc.

Am lection was ain valler schuldig ist seinem son der aigen weib und rauch hat. Nach vernuft und beygestendichnitz des rechten so sol ain vatter seinem son. Abb. d. III. Cl. d. k. Ab d. Wim. XI. Bd. II Abtb.

gentiegenn verschen nach vermingen der hab und volderschald seins wesens. Vad ob ein vatter in solchem redlichen verschen hertt streng und widersassig war, so sol der richter solich genuegsam verschen geben und tun in ob geschribner mass, dan ist nach vermugen der hab und underschald der person und wesenlichen ern, als das auch geschriben stet in dem rechten si patrem, codice de alendis liberis, et digestis sodem si quis.

Finitum in anno axxviñjes

## Zwei

# pfälzische Gesandtschaftsberichte

abor den

# französischen Hof und die Hugenotten

1567 und 1574.

Van

A. Kluckhohn,

23\*

### Zwei pfälzische Gesandtschaftsberichte

über den

## französichen Hof und die Hugenotten 1567 und 1574.

Yez August Kluckhohn.

Die nachfolgenden Schriftstücke, Relationen zweier pfälzischer Gesandten über ihre Verrichtungen in Frankreich in den Jahren 1567 und 1574, sind der Correspondenz des Kurfürsten Friedrich III. entnommen. Da dieseiben ihres ansehnlichen Umfangs wegen in den "Briefen Friedrich des Frommen" nicht wohl eine Stelle finden konnten, ao achien es in Rücksicht auf den hohen geschichtlichen Werth, der ihnen zuerkannt werden muss, gerechtfertigt, sie besonders zum Abdruck zu bringen.") Die Berichte bereichern nicht allein unsere Kenntniss von den Beziehungen des Kurfürsten zu dem französischen Hof und den Hugenotten, sondern gewähren auch einen tieferen Einblick in die Ursachen der Religionskämpfe, in die Stellung der Krone zu der reformirten Partei, in die Gesinnungen der massgebenden Persönlichkeiten auf der einen wie der anderen Seite.

<sup>1)</sup> Nor ein vorläufiger körzerer Bericht, den Wenzel Zuloger über seine Mission sei 20. Dec. 1557 aus Condé's Lager (in Ay in der Champagne) an Joh. Casimir sandte, ist in den Briefen Friedrich des Frommen II. p. 158 mitgetheilt worden. Ueber die Gesandschaft des Dr. Dietrich Weyer (1674) war hisher nichts bekannt, während Zoleger's Sendung in gleichteitigen Quellen rielfach erwähnt und gewördigt ist. In dieser Besiehung mag neben La Popaliniéro's Hist. de France Lay XIII f. 856 (Ansg. von 1681), Langueta Epist. I, 86,

in beiden Fällen 1567 wie 1574, macht Eriedrich III., der sich zum Anwalt der reformiten Sacho berufen fühlt, den Versuch, den Frieden zwischen dem Könige und den in Waffen stehenden Hugenotten dadurch herzustellen und für die Zukunft zu sichern, dass er für seine Glaubensgenossen vollständige Religionsfreiheit erwirke. Der Vesuch misslingt zu beiden Malen, und der praktische Erfolg der einen wie der andern Legation besteht darin, dass die Verhandlungen ball abgebrochen werden und des Kurfürsten waffenboreiter Sohn den Hugenotten zu Hilfe eilt. Die Feidzüge Johann Casimir's in Frankreich 1568 und 1576 stehen in eingem Zusammenbang mit den Gesandtschaften, über die uns jetzt ausführliche Berichte vorliegen.

Ĭ.

Was zunächst die Gesandtschaft des Jahres 1567 betrifft, so können wir, um die Sachlage, die zu derselben Veranlassung gab, kurz darzulegen, an die Abhandlang anknüpfen, die in der L. Atheilung des
XI Bandes der Denkschriften abgedruckt ist.

Dort ist (p. 169) erzählt, wie im Herbet d. J. 1567 nach andern französischen Gesandten der jüngere Herr von Lausac in Heidelberg erschien, um die Klagen der Hugenotten über widerrechtliche Bedrückungen und Verfolgungen als unwahr zu bezeichnen und die Führer Jener, den Prinzen Ludwig von Condé voran, als von eigennützigen Interessen geleitete Aufrührer binzustellen, während die gleichzeitig in Heidelberg anwesende Gesandtschaft des Prinzen, von der die jener Abhandlung beigefügte Denkschrift über die Ursachen des zweiten Religionskriegs in Frankreich ausging, die geen erfolgende Waffenerhebung der Huge-

<sup>86, 47</sup> Castelnao's Mémoureres VI, B, auf die Soldan, Gesch, des Protestantissus in Frankreich II, 281 hinweist, de Thou's Hist, eo. temporis L. XLII cap. 10 (Landon 1733 T. H.
p. 607) hervorgehouen werden we die für Joh. Casimir's Hädeung geradeze entscheidende
Bedeutung von Zuinger's Bericht nachdelicklich hetont ist, indem der Geschichtschreiber bemerkt, der Kurfürst Friedrich habe, derch (resandte des französischen Hofs
Angetlich gemacht (wegen der Rechtmanigkeit der Waffenerhobung der Hagenotten), seinen
schon zum Feliusug gerösteten Sohn so unge zurückgeholten, bis er durch Zuleger sichern
Außehlers erhalten. Bed, cum is (nämlich um Gesandus) in anla et postea in reditu in
foederstorum castris longe alsa quasi quae a regils oratoribus jactabantur, didicisset, ad
Palatinum redvit, enque re, ut. habebat, exposita auctor fuit, ut promises saxilia non
amplius moraretor etc.

notten als einen Akt der Nothwehr rechtfertigte. Die Aussagen Lansac's und des Vertreters von Coodé standon sich schroff gegenüber, und wenn man auch in Heidelberg, wo durch Johann Casimir schon die Vorbereitungen zu einer militärischen Unterstützung der Hugenotten getroffen waren, von der Gerechtigkeit der Sache der Letzteren längstüberzeugt war, so schien doch eine nochmalige Gesandtschaft an den französischen Hof im so mehr geboten, als Lausac bezüglich der Friedensliebe und Versöhulichkeit der Krone die bestimmtesten Versicherungen gab. Erklärte doch der französische Gesandte ausdrücklich, dass der König bereit sei, den Reformirten, wenn sie die Waffen niederlegten, freie Religionsübung an gestatten, und durch die zu versammelnden Stände gewührleisten zu lasson. Auch bat Lansac selbst dringend, der Kurfürst möge, um genauere Erkundigungen einsuziehen, einen vertrauten Rath mit ihm an den Hof gehen lasson.

So geschah es, dass gegen Ende November der Licentiat Wenzel Zuleger, ein in den auswärtigen wie inneren Angelegenheiten der Pfalz vielfach thätiger und einflussreicher Mann, 1) an den König Karl IX. und

Wenzeskus Zuleger, gebürtig ans Böhmen, geb. 1630. kam früh in pfilizische Dienste und. wurde schop mit 29 Jahren Vorstand des Kirchenraths. Als begesaterter Schöler Calvins vertrat ar mit Entech edenheit den reformirten Standpankt. in genauem Kinvernehmen mit dam ausgeseichneten Thoulogen Olevian, der durch ihn und den Kansier Dr Ehem welcher als die rechte fland des hurfügsten namentlich in allen politischen Fragen erscheint, sinen mit den Jahren immer mohr annehmenden Einflum auf Friedrich mudble. "M.t. Olevian and Ebem", schreibt Ursin 1576 einem vertrauten Freunde, "verhält es sich wie du schraibst. Der Grund liegt durin , dass Otevita den Zuleger, dieser den Ehem, der Luiziere aber den Jones (so namnte man den Kuffürsten in forfranjem Kreue) regiert." Dieser Einflum beschränkte sich keinerwege auf kirchliche Verhältnisse, sondern machte sich, je mehr die pfilleische Positik von religiören Interessen bestimmt warde auch in politurchen Dingen, namentuch in den Beruchungen zu Frankreich und den Nederlanden geltend. Gerade in den französsechen und niederländischen Angelegenheiten entwickelte Zuleger neben Ebem eine ausserurdentliche Thätigkeit. Wührend aber der leitende Ministerim diplomatischen Verkehr gefällige Forman beobuchtets, ungte Zuleger bei aller Gewandtheit in staatsmännischen Geschäften immer die Schroffheit eines scharf ausgeprägten, man möchte sagen, alttestamentuchen Charakters. Unter den pfälzischen Staalsmänners, die zu Forsten und Gemindten in strafendem Bibe tone en reden meh nicht scheuten stand er in vorderster Beiho. Insbesondere erregte die Verlogenheit des franzüssichen Hofe und samer Diener und Agenten Zuleger's tief sittlichen Unwilsen, und er stand nicht an. seinem Urthail nogeschminkten Ausdruck zu geben. Wie sich über ibn die franzbeischen Gesandten beklagten (vergl. Schunberg en Ketherina, 20 fen. 1573, bei Groen vom Prinsterer Archives IV p. 297 für seine (harakteristik ist auch Zuleger's Brief ibid. p. 30 bemarkenswerth), so ver-

die Königin-Mutter Katharina mit dem Auftrag abgeordnet wurde, schriftlich wie mündlich die Gründe darzulegen, die das Verhalten des Kurfürsten und des Herzogs Johann Casimir gegenüber Frankreich bisher bestimmt hätten, und zugleich zu erklären, dass, wenn der König das in seinem Namen von Lausne gegebene Versprechen, freie Religionsäbung gewähren zu wollen, ausfüllen und dafür sorgen werde, dass die Reformirten jetzt und künftig, ohne allen Unterschied, unbehelligt ihre Religion bekennen und Kirchen und Schulen halten dürften, — dass dann der Prinz von Conds und die Seinen, statt Unterstützung von der Pfalz zu empfangen, zu schuldigem Gehorsam gegen den König angehalten werden sollen 1) Vom Hofe sollte sich der pfälzische Gesandte in das Lager des Prinzen begeben, und deinselben die Eröffnungen des Königs und die Javon bedingten Entschliessungen des Kurfürsten und seines Sohnes mittheilen.

Zuleger kam in Gesellschaft Lansac's glücklich nach Paris und entledigte sich, von dem König und der Königin-Mutter empfangen, der Aufträge, die ihm geworden. Schon am forgenden Tage empfang er in feierlicher Audienz seinen Beschafe. Der Kanzler L'Hospital fangirte als Sprecher, über auch persönlich liessen sich Karl IX und Katharina vernehmen, und es kam zu Erörterungen, die nicht ohne Interesse sind.

Obwohl die Einmischung des Kurfürsten in die französischen Angelegenheiten in keineswegs verbindlicher Weise als unberechtigt zurückgewiesen wurde, so wollte man sich doch herbeilassen, dem Gesandten

gest puch die Königin-Mutter die echerfen Worte wieht, die sie aus dem Munde Zuleger's vernommen. Nur III Junius, den wir ofter im Auftrag Eriedrich's am franzosischen Hofe finden, blieb bei ihr in ohrn so schi mmem Auderken. Mit diesen beiden vergüchen fand sie im Apr. 1.60 den Zweibrückischen Gesandten Wolff recht anig, nieht wie die beiden vergenannten Kurpfwier und gekommen seien um ihr und ihrem könig. Sohn; tausend Injurien zu sagen. Is num bit upp 10s minteurs, imposieters, causeurs, diesers die mensonges eie? Seh ichtegreit, Herzog Wolfgang p 76). Seichs Juhre später würde die hänigin en viel inne num dem Bericht des Dr. Weyer entsichmen kann, berecht zu geweien sein ihre Kingen über die Oranheit pfützischer Diplomaton auch auf diesen agszuseinen.

<sup>1)</sup> Vergl dan dem Wenzel Zuleger in tergebe is Schredien des Kurfüreten an den könig vom 27 Nov in den Breefen Friedrich d. I. H. 146. – Ein zwe er nicht genannter Gesandter, den Friedrich dem Lie. Zuleger beigeb tritt bei der Legation an keiner Stelle hervor. Vergl. ibid. p. 148.

die Verhältnisse derzolegen, unter denen der Prinz von Condé und seine Anhänger zu den Waffen gegriffen. Dass es eich dabei um die Religion handle, wurde in dem Vortrag des Kanzlers entschieden in Abrede gestellt, der König habe es an nichts fehlen lassen, um das nach dem 1. Religionskrieg gegebene Pacificationsedict aufrecht zu erhalten, und wenn demselben zuwider gehandelt worden sein sollte, so sei es jedenfalls gegen den Willen des Königs geschehen. Zum Beweis, dass bei der Waffenerhebung ganz andere Dinge in Betracht gekommen, wurde die Bittschrift, welche die Hugenotten zu Anfang October 1567 an den König gerichtet, worin allerdings die Religionsfrage gegen Beschwerden andrer Art in den Hintergrund tritt (a. unten p. 191), angezogen, die Bereitwilligkeit des Königs aber, den Hugenotten jede billige Religionstübung zuzugestehen, aus den öffentlichen Erbietungen desselben deducirt.

Diese Frage, wie weit nämlich die Regierung entschlossen war, den Reformiten für die Zukunft Religionsfreihalt thatsächlich zuzugeeteben, und welche Bürgschaften eie dafür bieten wollte, musste von entscheidender Bedeutung für den Ausgang der Mission Zuleger's sein. Allerdings wurde dem Gesandten von einer Erklärung des Könige gesagt, wonach derselbe der Partei des Prinzen unter Widerruf aller vorausgegangenen Restrictionen, Modificationen, Declarationen und Interpretationen den Genuss des Pacificationsedicts (Friede von Amboise, 1563) mit seinem königlichen Wort unter der Bedingung vorbürgte, dass nach Verkündigung dieser Resolution die Waffen niedergelegt und die von den Hugenotten besetzten Plätze übergeben würden; aber abgesehen davon, dass von der Gewährung vollständiger Religionsfreiheit, wofür einstehen zu können Lanene in Heidelberg erklärt hatte, keine Rede war, indem Karl IX. selbst offen sagte, er wolle keine andere Religion als die seinige befordern, fehlte jenem Versprechen, dass das Pacificationsedict ungehindert Geltung haben solle, jede Bürgschaft der Dauer, Wenn J Mt., bemerkte der Gesandte, solches heute bewilligte und es morgen oder über ein Jahr bereute, so werde er das Edict wieder vernichten oder abthon, worauf Katharina unter Zustimmung ihres Sohnes unamwanden erklärte, die Könige von Frankreich hätten das Privilegiam, dass sie kein ewiges Edict, das nicht widerrufen werden möchte, erhessen. Der Prinz von Condé hatte also guten Grund gehabt, wenn er Abh. d. III Cl. d. k. Ak. d. Wim, XI. Bd. II. Abth.

in den von ihm formulirten Bedingungen des Friedens die Worte aufgenommen hatte, dass das Edict ewig beständig sollte bleiben.

Bemerkenswerth, wenn auch nicht neu, ist die Art und Weise, wie Zuleger die Einmischung des Kurfürsten und des Prinzen Joh. Casimir in die französischen Angelegenheiten vertheidigt. Wenn Friedrich seinem Sohne erlaube, den Reformirten in einer Sache, welche die Handhabung der wahren christlichen Religion und die Verhütung von Blutvergiessen anlange, beizustehen, so sei das nicht ungewöhnlich und in diesem Fall um so mehr im Interesse der gemeinen Sache geboten, als nach Ausrottung der reformirten Religion in Frankreich und den Niederlanden die Reihe an Deutschland kommen werde. Haben aber die Spanier das Recht, zur Unterdrückung der wahren Religion in Frankreich Hilfe zu leisten, so dürfen auch die Glaubensgenossen einander die rettende Hand bieten.

Es war kom glücklicher Emfall der Königin-Mutter, zum Beweis der Undankbarkeit der deutschen Fürsten an die Verdienste zu erinnern. die sich ihr verewigter Gemahl, König Heinrich II., um jene erworben, indem er, wie sie meinte, ihnen zum Interim verholfen hätte. Sie masste sich darauf von dem Gesandten die Belehrung gefallen lassen, dass König Heinrich im Gegentheil die Deutschen von dem Interim, das nicht besser als das Papstthum gewesen, habe befreien helfen wann aber damale. führ Zuleger fort, der König von Frankreich das Recht gehabt habe. Deutschland zu Hilfe zu kommen, als dieses von der höchsten Obrigkeit mit dem Papatthum bedrängt wurde, so haben jetzt auch deutsche Fürsten das Recht, Unterthanen Frankreichs zur Rehgionsfreiheit zu Katharina nahm freilich hierauf einen Bischof zu Hilfe, um dem Gesandten deutlich zu machen, dass König Heinrich unmöglich die Förderung einer Religion hätte beabsichtigen können, zu der er sich selbst nicht bekannte, wusste aber nichts zu erwiedern, als Zuleger auf das öffentliche Ausschreiben des Konigs und die damals in Deutschland bestehenden Verhältnisse sich berief, um darzuthun, dass man allerdings der französischen Hilfe die nenerrungene Roligionsfreiheit verdanke,

Nachdem der Gesandte sich hinlänglich überzeugt hatte, dass trotz aller Vorstellungen und Bitten der Hof nicht zu bewegen war, den Hagenotten freie Debung der Religion zuzugestehen, richtete er an den König noch die Frage, worin die Rebeilion bestehe, der man den Prinzen anklage: ob er etwa (wie in Deutschland vielfach ausgesprengt war) den König verdrängen wolle, indem er sich den könig! Titel beilege oder unter eigenem Namen mänzen lasse? Katharina besennte offen die Grundlosigkeit derartiger Vorwürfe, und der König eelbst gestand, dass er den eigentlichen Grund und Zweck der "Rabellion" nicht kenne, während die Königin-Mutter meinte, der "Unwille" des Prinzen von Condé rühre daher, dass nicht ihm, sondern dem Herzog von Anjou das Connetable-Amt verliehen worden sei.

So schr Zuleger auch betheuerte, dass, wenn Freiheit der Religion gewährt werde, kein pfälzischer Reiter in's Land kommen solle, und so nachdrücklich er auch zu wiederholten Malen dem Könige die Gewährung jener Bitte an's Herz legte, so glaubte die Königen-Mutter doch, es gabe noch ein anderes Mittel, um das drohende Schwert Joh Casimirs in der Scheide zu halten. Sie anchte den harten pfälzischen Rath durch glänzende Versprechungen zu erweichen, wodurch Zuleger noch einmal Gelegenheit erhielt zu zeigen, dass er kein anderes Interesse als das der Religion kannte.

Nach dem Gang der Verhandlungen und der Stimmung des Hofs, wie der Gesandte sie kennen gelernt, konnte es nicht überraschen, dass man ihm nicht bewilligte, in das Lager des Prinzen von Conde zu gehen, auch nicht, mit einßussreichen, aber friedliebenden Männern, wie L'Hospital, oder mit dem Hof verdächtigen Personen privatim zu sprechen. Man wies ihn vielmehr an, auf dem nächsten Wege nach der Grenze zurückzukehren und gab ihm als Wächter wieder den Lansac mit. An irgend einen Erfolg der Unterhandlungen, die Dieser zum Schein weiter führen sollte, war nicht zu denken. Auch war die eigentliche Aufgabe des französischen Agenten eine andere.

Zufällig aber kainen Lansac und Zuleger auf dem Wege durch die Champagne einem Trupp Condé'scher Reiter so nahe, dass der pfälzische Gesandte sie anrufen und sich ihnen zu erkennen geben konnte. Diesem Umstande verdankte es Zuleger, dass er das Lager des Prinzen erreichte und Zeuge der kläglichen Rolle sein konnte, die sein gefangener französischer Begleiter, wegen seiner Umtriebe zu Rede gestellt, hier spielte. Wichtiger noch war, dass der pfälzische Rath

Gelegenheit erhielt, von dem Prinzen und seiner Umgebung über Vieles Aufschluss zu erlangen, was für seine Mussion von Wichtigkeit war. Wie Conde die Ursachen des zweiten Religionskriege darlegt, die Bedrückungen der Reformirten, die systematische Verkürzung der ihnen feierlich zugestandenen Freiheiten, die Einwirkung Spaniens, die über ihn, den Prinzen, verbreiteten Verläumdungen bezüglich des Connetable-Amts, die Anwerbung der Schweizer, die Bewaffnung der Pariser, das gerichtliche und doch widerrechtliche Vorgehen gegen die Hugenotten, die Umtriebe der Guisen, die Einladungen der Prälaten zu der in Paris beabeichtigten Execution das alles, so wie die Erzählung von dem Ausbruch des Krieges selbst und die wiederholte Erörterung, dass es sich daber so wie bei den bald wieder angeknüpften Friedensverhandlungen in erster Linie durchaus um die Religion gehandelt habe, findet man in dem Bericht lehrreich genug zusammengestellt. Der Verfasser desselben aber wurde in seinem dem Prinzen günstigen Urtheil durch die einstimmigen Erklärungen der vornehmsten Anhänger desselben und durch eigene Beobachtung nur noch bestärkt. - Er schliesst mit Bemerkungen über die Hilfe, welche der Papet der französischen Kroneleistet, über die Missatimmung selbst des katholischen Adels, über die Streitkräfte der beiden kriegführenden Parteien. Dass es ihm überall um die Wahrheit zu thun war, würden wir auch ohne die feierliche Versicherung, die der Relation angehängt ist, gern glauben, denn abgesehen von der Persönlichkeit Zuleger's, dem man bei aller Strenge and Schroffheit ein offnes Auge und einen graden Sinn micht absprechen wird, bürgt auch die Lebendigkeit der Darstellung, namentlich da, wo-Personen redend eingeführt werden, für die Zuverlässigkeit des vorliegenden Berichts.

## Relation Licentiat Wenzel Zulegers, was er in Frankreich verrichtet.

Gnedigster churfurst und herr K. churf. G gnedigsten bevelch an die kön. W. zu Frankreich und derselben fram mutter hab ich underthemget verrichtet, wölcher in diesn dreien furnemen punkten stehet

Casimira etc. angezeigt, das die kriegsrustung, darin E churf G son sich begeben, nit zu dem ende gerichtet. J Mt. der eron Frankreich belleu zu entsetzen und dero underthonen wider sie in einiger rebellion zu sterken, sonder allein etliche fürneme des koniglichen gebluts fürsten, vom adel und andere fromme christen, so sich zur reformirten religion bekenten, helfen bey der freiheit und übung der wahren christlichen religion, so ihnen J Mt. zugolassen, aber hernach aus bösem rath etlicher des bapets crestium under dem schein etlicher declaration, interpretation, restriction und modification haben wöllen entzogen werden, gleich wie zuvor auch von etlichen chur- und fürsten, ir kön. W. zum besten bescheben, helfen handhaben, da auch des prinzen von Conde und seiner mitrerwandten gemust solte auderst befunden werden, das herzog Hans Casimir alsdan meine sterke wider zie und die kön W bey dere eron holfen bandzuhaben verwenden wölle.

Zum andern dieweil die gesandten, so in ir kön. W namen in Teutschland abgelertigtet, sunderlich der beschof zu Rennes und jung Lansac, 1) E. churf. G. ein anders, nemblich das der prinz nach der eron von Frankreich trachtet und das es ein rebellion und kein religionsich seit fürgeben und Lansac begert, das zu erhundigung der warheit E. churf. G. gemand solten in Frankreich absertigen, wahrbaften bericht einzunemen, — das derwegen E. churf. G. mich abgefertigt betten, solche ruthun

Zum dritten: zu bestettigung dess, das der bischoff zu Rennes und der junge Lansan furgeben nemblich das es ein rebellion und nit ein religion each eese, habe der jung Lansac E. churf G. ein underschriben schrift hinderlassen, durin er verspricht, das der könig und königin allen iren underthanen und an allen orten die übung der religion frey hanen und nit mehr privilegien einer religion els der andern zulaisen, auch solches durch versammlung der reichistende bestettigen wölle, — so haben uff gemelts jungen Lansach

Ueber die Gesandtschaft des Birchofs von Rennes (Bochstell) vergt. Briefe Friedrich d. F. H. p. 121, 124 ff., über Lausse fold. p. 146---48.

begern E. churf, G. mich such zu ir hön. W. abgefertigt zuvernemen, ob J. Mt. solche des Laussen verspruchung wölle guthermen und beereftigen oder nit.

Habe daruff J kön Mt. zum vleissigsten zum friden durch alle untzliche argamenta und iren underthanen die religion freyzulassen ermanet. Des solcher werbung ist allem der könig, königin, des königs jungster bruder, der cardinal von Bourben und der enusier gewesen.

Volgenden taga ust mir in beysein jetz bemelter personen und dan noch fernere sichs bischoven, des ersten presidenten zu Paria und des altes und jungen Lansucs durch den canaier und könig und königin seibst volgende antwert worden, derauf ich anch wie bernach verzeichnet genntwort.

Erstlich hat der borr canzier erzehlet die alte verwandtniss mit den Toutschen, auch die wolthaten, eo die eron Frankreich, sonderlich könig Heinrich den Teutschen chezund fursten gethan, und bett nich derwegen J. Mt. keins wegn vorseben, das in dem. vorigen krieg E. churf. G. meh sampt atheben andern Teutschen (arsten und herrn wider J. kön Mt. sollen in kriegerestung begeben und iten underthauen hilf und beistund getban baben, wölchs auch J kön Mt. in jetziger kriegurustung desto beschwerlicher, das E. churf G. und dero son sieh in dies such muchen, und dieweil E. churf. G. J. Mt. entpreten lassen, was gut und trewlich es E charf. G mit J. Mt. und dem königreich meinen, so begerten J. kön. Mt. solchs im werk sa leisten, wolten derhalb-J. Mt. mit mir reden lamon, als wan dieselb mit E churk G selbst redeten, und liesnen. fragen, warumb E. churf G such to diese such muchen, so dock E. churf G nit beruffen weren, so hetten auch E churf G nit gewalt noch oberheit in Prankreich. So dan not bulish sich, ausserthalb eine compromus ohne wallen, in frambde sachen zu mischen, soul teste mehr were es E charf G und dere son verweisslich sich mit geworter hand diser suchen augunemen. Das were eben sovil als wolten E. churf. G in. Frankreich J Mt. gesetz und ordnung mit gewalt furschreiben. Und dieweit E charf G in it schrift, dem bischoff zu Rennes gegeben, sich vernemen lassen, das sie den brunch nst betten jemanda unverhört zu verdammen, so solten E. churf G. auch ungehört J. Mt. granudien iren een sich in dies kriegernstung zu begeben nit gestattet baben, were alasebensovil, als wan E. churf. G men in muer hand das brod, in der anders aber einen gtein böten.

Aber wie dem, waswold J kön. Mt. nimand trer handlung rachenschaft zu gebou schuldig dan Gott allein, so wöllen ein doch die geschicht dier handlung nicht aus püicht, sonder aus gutem vertrawen, den Teatschen fürsten communiciren. Und erstlich, so begern J kön. Mt. iche underthanen heil und wolfarth, dann J kön. Mt. haben dessen ursich ires nutzen und eigenen wolfabrt halben. So wiesen me auch, das sie dessen kein ehr haben, so me im underthanen umbrechten, wie dann auch die Römer keinem keinen traumph erkenten in einem bargerlichen krieg. Damit aber erscheine, das dies jetzige kriegarustung mit ein rengionsbandlung were, so erheit sich die sach also.

Das nach jungsterschiesem krieg J. Mt. att contractawesse, au wölchem J. Mt. als mit iron undertheuen unt verbunden, sonder edictawesse, jedoch all vergebende bewälligung

einer und der andern partey, ein pacificationssellet hetten publiciren lassen, wölches J. Mt. zu erhalten en muhe und arbeit uit belten erwinden lamen, und demen zu mehrerer becreftigung haben sin dasselb an allen parlamenten zubalten berebien lassen, no aber demoulben auwider gehandlt worden sey, so sein es wider J Mt. willen geschehen. Athie fiele die königin dem canzler in die red und sigt, es were doch dem edlet mit zuwider gehandlet. Der canzler aber sagt grechgete königin, obgleich demnelben auwider gehandlt seie, dan es uit das königrosch weit, so wissen E. Mt. nit alzeit, was an andern orten gehandlet wurd, so seie es doch ohne der kön. Mt. willen geschehen. Nun habe aber der prinz von Conde und sein anhang sich in kriegerustung begeben und J kon. Mt. angreffen, die ursach aber seie nit die religion, dann das edict sey durch des königs offen brief alzeit in seinen wirden bliben, nod zu beweisung bracht der herr cantiler des prinzen von Conde und seines anhangs erste supplication für, 1) darin sie rechts begerten wider ire feinde, die von Guisa, und wider ire ausgegosine calumnien wider me, und dann fernere, so hetten sie nuch etliche suchen, so des königreichs stand. and regiment belangen, forbracht, and letzlich, betten sie auch etwas von der religion. geredet: derwegen were nit die religion ursach diss kriegs, sonder ire particularleyndachaft and handel, so sie mit denen von Gussa betten. Das aber durch den prinzen. fargeben werde, das die Schweizer seien in Frankreich beruffen worden, das sey geschehen durch des prinzen und anderer herrn, so jetz bei im jein, rath und gutuchten, zu beschutzung der eron Frankreich grenitz, dieweil darumal das Spanisch kriegerolk ins Nidesland zogen.") So were des von Andelote fuesavolk dazumal behalten, umb verdacht zu vermeiden, und anders, wo biputische hauptleut gewesen, cassift worden. Diso sach were allen beren gemein, wolche underthanen haben, und begerten J Mt., E churf O wollen wich an ir statt stellen und bedeuken, wie es derseiben gefallen wurde, so E. aburf G. underthanen ir theten, was des königs underthanen J Mt. thun, und da inen ein auderer hilf leastet. Und damit ja kein swearel were, das es nat umb die religion en thuu, so hetten J Mt. eine offene declaration lassen ausgeba, das jedermans frey nach dem pacificationsedict leben soil, lant der translation mit Nro 1 bezeichnet.\*) So erbotten

<sup>1)</sup> Die in Form einer Rette dem König en Anfrog Obtober vorgelegten Beschwurden bei LaPopeliniere, Histoire de France Liv. XII f 216. Hier wurde neben Gawährung der Religionsfreiheit nicht allein Sicherstel ung der Personen und Genugthwung für die Verleumdungen
und Beleidigungen der Guisen gefordert, sondern auch über schlechte Finanzwirtbschaft
und Steuerdrock geklagt und zum Zweck der Abstellung dieser Gebeleitande die Berufung
der Beichsetlunde beautragt. Wie die Regenottenhäupter dass kommen mochten, da, wo en
sich um Nothwehr und Reisgionegefahr handrite, politische Motive in den Vordergrund en
stellen, erörlert Solden, Gesch. d. Protestantismus in Frankreich II, 263.

<sup>2)</sup> Vergl. des Condé'schen Gesandten Bericht p 186 in Abth. I dieses Bandes nebet den anten folgenden Gegenbamerkungen des Prinzen, annerdem Soldan II, 250.

<sup>4)</sup> His könig! Ediat vom 4. Dec. 1567 erkihrt, dans der König, übermogt, die Aublager Condé's seien durch feleche Berichte getheseht, allen Unterthanen, die in des Prinzen Legyresten, gestatten welle, zu Hause nach dem Phosfeetienssedict in Freiheit ihres Gewinsens.

nick J. Mt. das edict pacificationis from underthosen on bowilligen and alle medification und interpretation shouthen, wie dan J. Mt. in meaning beyond die action), on J. Mt. demelben tags dem prinzen von Condé anguechickt hatten, underschriben und mir zustellten mit Nro ? bezochnet.") welchen der harr von Hanltoy, so seben mir stande, und die zu lesen begert, von mit name, als er eie aber leen, hat im der jung Laubeapine dressiben any der hand gerinsen, and seind mir die, wiewel ich vielfultig darumb angebalten, mit wider zugestellt worden, sonder angt zur der jung Lazzac, es were nit phas urach geschehen, and man wards mit die nit restellen, hab see aber volgente wen berrn prinzen von Coude bekomen. Die nrmch aber, warumb sie mir wider genomen, vormennen alle, mit denou sch darson geredet, dies sein, das die bischoff solche tractation ait werden für gut angeschen haben; dieweil ich E. churf. G. person reprecontirte, so were es sovil decte em grôssere obligation uff des königs seiten gewesen, die herpachmals au halten. Es wurde auch ein schrift verlesen, darin die huteria vermeidet. ware, was der könig beum cardinal von Lottringen zu Merchais (?) were gewesen keiner andern wreach halben dan sich zu erlustigen, da such nichts anders tractirt worden, dan das der cardinal von Lettringen sich beclagt, das er dem prinzen von Condéand semen anhang verdechtig were gemacht, ale wan at das königreich Frankreich hemarabigte, whiche ar dock art zuthus bedacht, und she er dasselb than welle, she welt or you J. Mt. unterthempyt erland begart habon and sich gan Bost tan. Also were J. Mt. volgents gen Monceaux all die jagt gezogen, h da J. Mt. bericht worden, das

and Sicherheit three Labone und Gutes zu ichen, falle die innerhalb 26 Standen das Lagur verlanden. — Einen offenn Brief Abrileben Inhalts batte der König seben am 28 September, am Tage der Flucht von Nesux roch Paris erlassen. Solden II, 200.

<sup>1)</sup> Das Ahrenstück lautet in der buiberenden Unbersetzung

<sup>&</sup>quot;Die ietate der le Mt. resolution uff die artikel, so die fraw Margrevin von Rothelin vom princen pracht.

Der känig heit dem herm prinzen von Conde und allen denen, zu mich der refermirten religion neuten, bewilfigt den sie des pacificationechnis un Orleans uffgericht nieuem mögen, schliecht und einfettig bebe auf und then ab alle restrictionen, modificationen, deslagutionen und interpretationen, welche vom 7 Mortis an his all diese lage gemacht sein, und sorili die rom ades beinnigt, die also geschaffen sein, das nie in men kennern mögen prodigen lassen, in nieubing, das J. Mt. sich vermicht, das nie in tren heusern nichte werdem fürnemen under dem schain der prodigten, in J. Mt. michte nichtbeilig sein, ist sufriden inen alse restriction abzeitinn. Und selliches nils wie obgescheiben zu bekreitigen, will der bönig inen sein königlich wort geben, neme offene brif under seinem niget, und allen verkunden leisten an seinen parlamenten, welches alle verneherungen seine, en ein hönig neinen underthannen kan geben, und welches ein anderhöhn kunn begeren und gewarten soll von seinem berrn." End wenn des gescheben und verkündigt set, an seilt der Prinz in 24 binnehen die Welfen ablegen und beitetziehen und die Städte, dies er jetzt anne hat, dem König übergeben, —

Nuch Annualisme der Obgeschriebenen Bedingungen soll nuch das fremde Kriegsreik nefort abgrechnift werden. — Das ist der endhabe und letzte Wille J. Mt. nellte man damit nicht sefrieden sein, "so soll man mir nichte mehr vom friden reden." (len. De Lanberpage. 2) Ein unsetweit Landhaus in der Rübe von Mann.

der prinz von Coode mit ettlichen reitern sich hab seben lessen J. Mit zu fangen, wölchem sie aber nit wöllen glauben zustellen, sondern deme, so die bettechaft brucht, zu benken getröet betten, biss endlich sie erfahre, das dem also gewesen. Die betten sich J. Mit, gen Mennix in die statt vier meil von Moncesulx begeben und den herrn connestabl und ander hofgesind von l'aris gen Mennix zu sich beschriben. So weren auch die Schweizer ankomen, mit wölchen J. Mit, sich auf Paris zu begeben, da der prinz und die sennen underwegen sich die Schweizer anzugerifen understanden und ein rom aff 30 schritt von J. Mit, erschotzen betten, mit anderer weitlenfiger ausfürung der geschicht, wie berunch der prinz den könig zu l'aris belegert und was daselnst verhandlet sies, wölches scriptum J. Mit, mir anch mitzugeben sich erbotten, aber ist darrach nit gesehnben, sonder hat Jurch den Lausac sollen & churf. If und andern fürsten zubricht werden. Dieweil er aber gefangen und das felles, darin solches scriptum gewesen, wider ins königs läger kommon, wie des königs schreiben solbst vermag, ist wunder, das solches nit durch jemänds anders überschickt wird.

Dies ist in summe, gwedigster berr, das der könig mir hat furbalten lasses, durauff ich volgende antwort geben, und ist vom könig, königen und andern berra wider hietwischen darin geredet, wie volgt

herstlich zeigte ich au, das E. churf G sieh wol wissen zuerinnern dem gutthaten, die Teutschland von der eron Frankreich und huwider dienelbe eron von Teutschen einpfangen hetten protestiete auch vor Gott, das ich von E. churf. G gehöret, das, wan sie die eron Frankreich in iren händen hetten, das sie die niemend dan J k. Mt., als deren me von Got und rechtewegen gehört, wolten aufsetzen und sie ires vermögens dabey beifen handlichen, was auch in vorigen krieg von E. churf. G. und andern fursten bescheben, were zu erhaltung der wahren religion und J Mt. eron gescheben, wie is der sangang bewissen.

Was aber jetzig kriegsgewerb belangte in Frankreich, das were E churf. G. berzlich leid, möchten leiden, das die normgen freihenigen leid. Mit, mit also in ein spiel eingefurt betten. Aber das sie fragen, warumb sie sich einmischten in dies handlung, so sie doch mit darzu beruffen noch einschen gewalt über das königreich Frankreich betten, daruff were in der schriftlichen antwort von E. churf und f. G., dem vattern und son, dem bischoff zu Rennes übergeben!, geuntwort bemblich, das E. churf. G. sich angerst noch ferners in dies mich mit mischen, dan das sie irem sohn berzog Hans Casimiru als eim jungen berrn gewissens halben mit weren können noch wöllen, seine zusage, dem berrn prinzen und des seinen gethan, in einer solchen siebe, so die handhabung der waren christlichen religion und die verhuotung vergiesung viel unschaldige christliche blate belangte, zu halten und eben das zuthun, das anno 62 von E. churf. G. und andern fürsten der eren Frankreich zum besten auch gescheben. Es were auch mit ungewehnlich solche hilf zuleisten, sonderlich en einer gemeinen sichen. Das so belid die

Briefe Friedrich d. F. H. p. 121 ff.
 Abh d III Cl. é. k. Ak. J. Wies, XI. Bd. H. Abth.

religiou in Frankreich emigerottet, so sess es darnach am Tentachhad, das gebe die handlung un Niderland fein zuverstehen, dan da daselbet die Spanier iren willen gepokalit, belien als J. Mt. bisen rathen, die J. Mt. also unwissent bereden, jetza auch die christen in Frankreich undertrucken, derhalben mit unbillieb, das die christen auch einander hilt beweisen. Daruff nagt die königte, das man im gemahels könig Heinrichs. erben hösen dank erzeigte der empfangenen wolthat, das J. Mt. dem Teutschland suns interim geholfen hetten. Duruff ich autwortet. Gnedigute königin, E. Mt. saind übelberichtet, könig Heinrich hat une nit zum interim geholfen, sonder von Jemselben, wölche oben so blue ware als das bapstumb, erledigen helfen, und wie J. Mt. mucht gehabt, dom Teutschland rubolfen und damelb zuerretten, wolchs zur selben zeit eben mat dem last des bapstumbs von der höchsten oberheit beladen ware, wie heut zu tag Frankreich, also habon jetzo auch chur und fursten Tentschlands macht J. Mt. underthauen in dem full, da es die freiheit des gewassens und die ubung der rolligion betrifft, buzstand zuthun, dan der herr im himel ist auch könig auf erden, und J. Mt. haben beinen gewalt dan von im und sesen som hentenant in Frankreich; daher volge, das J. Mt. nit macht haben iren underthanen zuweren und zuverbieten, was inen Gott der oberet könig gebeut, and was J. Mt. men etwas wider descen observiers königs gebott verbieten, so volgt, dan die underthanen mit E kön. Mt., sonder (lott mehr engehorstmen schuldig esin, und dagas meh in volchem, was Gottes ohr betrifft, E. Mt. widersetzen, können inen nuch Toutache. fürsten wol hulf thun

Albie bereich die königen dem bischoff von Baiona, Morvillier genant, mich zuberichten, wilcher mich furch ein lange rede bereien wolte, könig Heinrich bette die religion durch seinen krieg im Tentachland mit fortsetzen wöllen, dieweil er derselben nit gewesen. Daruff ich im antwort, das mich mit engleng, was J. kön. Mt. im bersen gehabt, wir Tentachen urtheiln nach den worten und J. Mt. officem annichreiben, so Libertas Germanise intitalirt, do fast der eint articul ist, das die Tentechen ehne und fürsten under dem schein der religion werden undergetruckt.

Non sey die gröete servitut in Teutschland geweien das uns die religion ist genomen geweise. Dieweil dan J. Mt. uns zur libertet zubelfen prätendart, so beweist J. Mt. ansgebreiben, ja auch der confoederirten eber und fursten ausschreiben und der darauf gevolgte l'essawische vertrag, das der erst articul ist geweisen die religion, an der uns J. kön. Mt. wider gebolfen. Haben nun J. Mt. recht gehabt uns zur religion wider zubelfen, so hab auch E. churf G sehn nit unrecht, J. Mt underthanen bey der von J. Mt. einmal zugelamben religion auerhalten belfen, die J. Mt. inen eben so wenig zasenien macht hat, als ure noderthanen J. Mt. in enmerlieben weltlichen ehrlichen und billichen dingen den gebornam abschlagen können.

Aus disem erscheine, das, was bischer E. churf. G trem son erlaubt und E. f. G. gethou, das were mit geschehm, das sie zich in frombde anchen gern eintringen, sonder werden gewissens halben zu solchern verursicht und von der kön Mt. underthonen darzu erfordert, oben wie hiebevor die chur und fürsten hönig Henricum zum beistend erfordert hetten. Das das J. kön. Mt. betten lassen furgeben, E. churf. G solten zurer der

kön Mt. legaton gehört haben obe sie irem son nich in die worbung nintulassen erfanht hetten, daranf gabe ich dies autwort, das E churf G. von langer zeit bere ill gin religionsverwandler charlerst auf due each gut schi gehabt und was jederzeit in Frankreich und anderstwo in religionnunchen gehandelt, erhundigung gebraucht als in einer guaranea mehan, darbey me genthehen verloot and gewin bahen, das auch E charf G. die edicta, declarationes, anterpraetationes, modificationes, restrictiones sub privilegie J. his. Mi weren ruhomen, auch so betten me nus der ver eim jar geschickten legation and dan aus dem consens des Niderlants und Frankreich sovil verstandes das die undertructung der religion in Frankreich durch viel kunst und beimliche weg geencht words, derwegen E charf. G genzhek persondurt, das es eus religion nach seie. Zu dom so weren J kon Mt. legaten E churf G mit ungleichen bericht under augun gangen, bette auch der bischoff von Bennes gelauguet, das das edictum pacificationis durch declarationes, modificationes and restrictiones were grachwacht worden, better also R. churf. G. nit können gang than. Darnit abor E. churf. G. möchten gewiss erfara, sh me off rechtem oder timeschten wohn som haben me dem bischoff zu Rennes dies exitiel fürgeschlagen da die hen. Mt wolten die ubung der religion frey lasson und versiehern, das aladan er son herzog Hans Cadmir mit einen reiter in Frankreich fürn polit, welche auch h. Hans Camrair den bischoff vertrört. Dieweil aber der beschoff dies such J. Mt. wit vor bracht, souder herzog Hans Casamum seen beargelt autwork widergeschicht, ist leicht daraus zusehen gewesen, das sein werbung den grunt hat, das er pay das Toutsche velk in Frankruch zu kommen verbindere, auf das die religion möcht undergetruckt werden. Dan wan die each im erust gewesen, sall er, wie einb legates ampt erfordert, solche autwort E. Mt bracht und derselben gemest erkbadigt. und also wider gewisen bescheid erlangt haben. Dieweil aber der ander gewandt, der ves Lancer, such besser gehalten und das erbieten angenomen, auch darauf ein underschriben obligation h. churf. O hinderlamen, dessen copey ich J Mt unstelte, nuch buy E. churf. G. sovil orhalton, das dieselbon much mit im zu J. Mt. abgefertigt, meerkennen und zurernemen, ob J. Mt. damelb wurden gut besonen und confirmira so were bieruff mein underthen,gute bett, das J Mt Gottes bereich und ehr wolten anzubag and ir reputation and wolfart land and leut bedonken and sich rand erclaren, das sie esichen des Lamence underschriben verspruch wolle gulbeimen und naderschriben, auch wie gich gehürt vormobern. So bette ich bernich J kön. Mt. zuversichern, das nit ein renter von dem gewerbenen volk nelte in Frankreich komen, ja do auch der print von Condo etwas anders suchts, das herzog Hans Cassmir selt disem kriegsvolk ine zum gehorsamb, so as J. Mt. begerten, welten belfen halten und zwingen. Hierauf ware der guttal vom jungen Lautac geleson, so hiebenoben mit Nr 3º bezeichnet zo finden. Aber die königin autwortet, man musete nit mehr von diesen ding reden, dann die serben

If Das bahriftstück lautet. "Gnedigster obgeforet und beer. Ich habe nit underlauen unlien nach E. eburf. G. bevolch dem, deffer ich gut eine will, ist ochreten zu verforen, den vom

sind jetzo in einem anders tractat. Darsaf fragte sch. Wöllen dan E. Mt. disco ire genandten zeitet nit gut beiseeu? Daranff gab die königin untwort, der prinz von Condobegerte doch selbst nit sovil. Ich antwort, mir were nit bewuset, was der prinz von Conde begert hette, dieweil ich dieselben articul nit geseben, nuch mir mit des prieses. schwiger, die fraw marggrevin von Hottella, so die articul vom prinzen bracht zu reden att varguat bette wollen werden!), aber was J Mt. gesandter sich hat vernemen lassen, darant begere ich bescheid, ob J. Mt. das wolten approbire und die freyheit der gewissen. gulagsen. Hierauf antwort der könig selbat, das er die fregbeit der gewissen zulassen walt. Daranf antwort sch wir verstunden solchs im Tentschland gut grob und rund, nomblich das pennetes wir freiheit der gewissen, da allen menschen zugelausen, die der religion sein wöllen, dieselbe zu üben, predigten zuhören, ankramente zugebrauchen, schulen. exhalten and besurben, synodos, begrebause, the, evaluating (mc') and anders our religion. gehörig zugebrauchen, ob es dan disen verstand bette? Daruff autwort der könig, er verstande es nit also, or wolte kens anders religion befürdern, dan die seine. Daranf ich antwortet. Durhalben E. Mt. des Lansace verspruch nit gut beimen? Die königin antwortet, der könig bese es darbey bleiben das er underschriben bette, das ist dies, so wie obgemelt mit No. 2 bezeichnet, do das pacification edict zugelamm, die rpodificationss und declarationes abgethon und den edelleuten vergunnet wurdet, auch andere en iren predigten zu aufansen. Hieruff fragte seh. Wun aber J. Mt. solchen beut bewallagte und es diese mongen oder über ein jar gezuwte, so möchten sie solch edict wider vernichten und abthun. Darunf augte die königin- die könige in Frankreich betten dim privilegium, das sie kein swigs odiet, das nit widerruffen möcht werden, machten. Der könig sagt, warmmb das nit! aber er wurde neine underthanen selbst bedenken. Darauf mgt ich, das were hoch beschwerisch das sie nummermehr der religion solten. versichert sein und das ediet per rupdum provisiones act tempus, so lang es E. Mt. gefiele, solte gestelt som, das wurden sie mit eingehen. Hieruff, dieweil ich geschen, das die ubung der religion nit hat wöllen bewilligt, wie recht, hab ich gefragt, diewell-J Mt haben antergen lamen, das es kein religion sach sey, und J Mt. gemadten den

hong and hongin, terms frame matter, solt gut hosen and bestettiget werden, was volgt nombels, des J.Mt. (dock de durch due setted der fraden in section knaigerich men könne) allen tren undertheuen anlessen worden, noch der freiheit mer gewinne zu leben, und werden mit mehr autorität oder privilegien der übung der ninen religion geben als sie der undern werden geben. I ber das so werden J.Mt. tre stend versamblen innen, dem abgeschrieben bestettigen, dergleichen auch zu verbeutern und in gute ordning zu bringen, so man für natunnlig ernehten wurd. Geschehen zu Haidetberg d. 20 October 1567. Also underschrieben Bür de St. Belays, genont Lanace

<sup>1)</sup> Die Marquise von Rothetin, Daquetim v Rohant. Mutter der 2. Gemahim Françoise d'Orléane Longuetifie. Ledwigs von Bourbon, gerieth mit a Kindern des Princen am 11. Nov-1567 in Gefingesechaft (Memoires de Conde I p. 184, Hanger Ausgabe von 1748). Die durch me vermittelten Friedmannerhandlungen zwischen dem Könige und den Ragenotten, deren auch weiter unten noch gedacht wird, und nicht genauer bekannt.

prinzen der rebellion alzeit beschuldigt, in was sachen dan er J. Mit rebelliche, oh sich der prinz von Conde wölle zum könig in Frankreich machen und oh er den königlichen tital gebrauche, wie eitliche von ime geschriben? Daruff hat die königin gesatwort und gesagt, nein es soy narrenwerk, das er solchs thun wolte. Hab ich wider gefragt: oh der prinz mönzen hab lassen als ein könig in Frankreich. Antwortet die königin: er hab im vorigen krieg und vielleicht auch jetzt mönzen lassen, über under des königs, ires sons, namen und überschrift. Hab ich gufragt, was Jan die ursich seig der rebellion, das er muches je ein gewine ursach der rebellion sein? Daruff der könig selbst genatwortet, es miesse je etwis sein, das er such, das inöge er wissen. Die königin gesatwortet, sie glaube, dieweil man un des connestable ampt abgeschlager und zwischen trem son dem herzogen von Angon ir son, gewalt das er bilbeli lie tenant general sey, so der connestable sollt mit tod abgehen das raögen die zum nawillen bewegt haben. Darum hab ich volgente vom prinzen auch bericht eingenomen, wie herzieh volgen soll.

Als non help ferner ursach der rebelhon vom könig angesagt wurde und ich befinde, das man die hauptursach, die religion, gern gedecht hette, protestirte sch obermals vor Gott und J kön. Mt., do zus wurde die nbung der religion frey lassen, das
tenn relier solte in's land kommen, und das auch das kriegavolk mit Jarumb geworben,
J Mt. aus dem konigreich zuvertreiben, sonder allem die ehrstlich religion under J.
Mt. gehormub zuerhalten. Bate auch J Mt. undertbereget, sie wolt ir arm land und
leut und fre juegent bedenken und was sie für ein gunst bey iren underthonen und für
ansehens bey Teutschen chur und farsten wurden erlangen, wo aus also freywillig iren
underthonen die religion zuliemen, hergegen wie Gott pflegt mit denen potentaten zu
handlen, die Gottes wort nach irem gutbellanken wöllen inam und ordnung geben. Denen
solten J Mt. im Teutschland ein spiegel nemen, dan wo me sich Gott wurde widersetzen,
so were Gott stark geging me nach heimzungschen.

Da die königen une vernare, das mit nit genüg geschehen ware durch die furbruchten urnechen, nam die und der könig mich uff ein ort, handelten mit mit gnediget: Ich solte in diese sachen das beste them J. Mt. woltens also gegen mit erkennen, das ich mich demen zum höchsten zu bedanken und zuerfreien solt urnech haben. Daruff scholt ich zum theil oberzelte urnechen und vermanungen und zeigte J. Mt. an, das nie ir selbst zum besten helfen kunten wan sie die religion fray lieusen und alle die recompens und verehrung, so ich von J. Mt. begerte, were die freylassung der religion, das were mit lieber als aller welt gut. Dabey bliebe es dissimals. Ich warde aber nach mittag zur fraw marggretin von Rottelin, so des prinzen kinder bey sich hat, die nit ir gefangen worden, durch den altes Lansac und den Morvillier gefürt und wurden ir des könige bewilligte articul furgeleien und angezeigt, das sie denen nit fast angleich weren, so sie von prinzen bracht. Die gat fraw fragte, wo dan das wort bliebe, das das ediet sweg bestendig solt bleiben, und we men ernst zum vertrag were, so were jetzt gute urnach verhanden den zu mischen, dieweil E. charf. G. mich geschickt beiten, warund man mich des prinzen articul nit auch seben liesen? Do angten des königs dieuer, en bette

urench. Dabey bliebe ee und wolten une mit ferner privatum colloquum gestatten. Aber ich fragte den jungen Lanenc hernsch, waromb der könig sein sugeragt hinderlassen schreiben der freistellung der religion mit wolte gut beissen. Der antwortet und schwure mir, er bette solches vom könig und königin, ehe er abgefertigt, oft gehört, aber die sachen betten sich verendert. Ich antwort, es würde bey R. churf G ein seltzam ansehen haben, das er etwas zusage, das der könig mit wölle gutheissen. Daruff sagt er, es were sub conditions geschriben nemblich wan der frid hierdurch in Frankreich könne gemacht werden, dieweil aber der könig und königin nit wollen daren bewilligen, so könne der fride mit gemacht werden. Daruff antwort ich " dies aubtilitet verstehen wir in Teutechland mit.

Und dieweil vil ding vom könig angezogen waren, die in facto berühen, da auch der ander theil, der prinz, muste gehört sein und hierüber bericht eingenomen werden, bate ich J Mt. sebriftlich, das J Mt. mich nach der zusag, so J Mt. gesandter E. churf. O alhie gethon, sie wolten trich in's prinzen läger geleiten und fueren lassen.

Dannt auch mein protestation deste besser eingebildet wurde der freystellung halben, so henkte ich die auch an solche schrift, wie E. churf G hieneben miehen mit No. 4 bezeichnet?. Aber des volgenden tage!) warde ich abgefertigt und mir von könig selbst abgeschlagen ins prinzen läger zuziehen unsicherheit halben und das man nit eigentlich wieste, wo er were, sonder gaben J Mt. den jungen Lansso mir wider zu, wölcher E. churf G solte die im rath verlesene schriften bringen und weiters handlen, wie hernuch volgen wurd. Und als mir das edict, das die officiarit allem der römischen religion sein sollen flant des transferirten abtrucks mit H gemerkt<sup>2</sup>) durch vertraute lent zu Paris comennicirt ware, hielte ich J Mt für, die es auch für ihr edict erkenten und ingtan, sie möchten leut zu iren emptern bestellen, die inen gefielen. Ich hielte auch oft durch dan Lansso an mit dem herrn canzler privation zureden, aber is worde mir abgeschlagen. Dergleichen begerte ich mit dem herrn marechal von Montanoranoy und Auville, des connestabels sohnen, zureden, wurde mir aber auch abgeschlagen. De zagt Lansso, sie weren verdechtag, betten sieh aus des königs läger heim zu haus gethon, also das ich abnemen musste, das man zum bestendigen friden nit lust, dieweil man mit denes leuten mir zu-

<sup>1)</sup> In descen Astenethek berangt Zuleger, dam er seinen Herran alles der Wahrheit gemänn berichten will besondere das, uns er vom König seibet gehort. Ferner bettet er, das Verseprechen das seben Lanese in Hostelberg gegeben, nömlich ihn auch in des Prinzen Lager fihren zu lauen, halten zu wollen. Endlich bittet er für die Reformitten um Beisplonafreiheit, die Bedingung des Friedens und der Ruhe, obne die nuch Deutschland keinen Frieden haben würde. Werde vom König fruse Religionsübung zugeständen, in wurde der Prinz von Condé die Waffen mederingen, keinenfalls aber, wie versichert werde, von Hern. Joh. Canimir Hölfe erhalten.

<sup>2)</sup> Es war nach dem Juaraal da Braslatt (Matt. de Condé I. p. 188) der 10. Dec. 1847.

<sup>2,</sup> Der Abdruck begit nicht bes des Auten, es wird aber des Edist vom 24. November 1567 sein, des man aus dem Journal de Braslart (Minn. de Conde I p. 185, heunt. Selden II, 260.

reden abschlüge, die billich zum friden beties können oder sollen reden, und eitel pfaffen im rath weren.

Also bin ich mit dem Lansac wider von Paris abgezogen; ime gevolgt, webin er mich gelaitet. Underwegen haben wir vernomen, das der prinz zu Eperne "Epernay) aber die Marne gezogen, derwegen Lansac nit all des prinzen leger zuziehen wöllen, sagt, der könig bette im verbotten, sonder zoge von Chasteau Tyri "Château-Thierry) auf Mommiral (Montmiral) aus dem rechten weg, do er kundschaft sinname, das der prinz über das wasser were und das wir des volgenden tags wurden zu der kuniglichen Mt. haufen etosien. Also volgete ich ime, wohin er raich fürete, aber des morgens traffen wir ein fahnen des prinzen reiter en alle geverde in, wölche bei 6 meil wegs hinder sich gestreift, zusiben was ir feint macht, wölchen ich rusch durch mein trompeter zu erkennen gabe; die namen uns alle an uns zum prinzen zusibren

De bekente Lansac alsbalt auf des hauptmans frag, was er in herzog Hana Casmirs läger hab thun wöllen, das er die reiter hab sollen bestechen und wendig machen. Zum andern bekente er mir, das er mit der schrift, die in's königs rath in meinem beisein varlesen, alle chur und fürsten ersuchen sol und protestirn, das es an dem könig uit mangle, wo die alte verwandtnuss und freundschaft zwischen dieen beiden nationen anfgehebt sein, dieweil sie berzog Hana Casimira zug nit verhinderten. Zum dritten so hat er auch ein memorial zeitel gehabt, Ausm Waisen dienstgalt und seine reiter zu casarn, dieweil er dem prinzen auch ein fanen reiter zugeschickt, und die reiter, so geworben oder noch zuwerben, zum fortzug zu befürdern und solches alles ander dem schein dieer legation. Das auch Lansac dieen bevelch gehabt, das haben mir gute feut zu Paris, abe ich mit im hinweck gezogen, angezeigt.

Nach meiner verrichten werbung beim prinzen aprach ire f. G. den Lanuae also an Lanste, wie durft ir so naverschamt sein und mich, andere hurrn und vom adel, so bet mir sein und die wir jederzeit als trewe diener unsern königs seind erfunden worden, bey frembden nationen und fursten zuverleimbden und beliegen, das wir unserm könig nach der eron trachten, das wir nit umb der religion willen jetzt die wallen genomen, souder and mutwillen and unserm könig zu rebelliern, so doch ir als einer, so ederzeit am hoff ist, das widerspiel wisset und das wir nie nichtz anders von unserm köuig begert. dan freybeit Gott nach seinem wort und in freybeit unsers gewissens audienen, wölches war higher aus mangel guter rath von unserm könig mit erlangen können. Ins daruff gefragt, ob er je gehört oder vernomen, das sie etwas anderst an könig begurt dan freyheit tres gewissens. Hat Lansac geantwort, er hab nie auderst gehört. Daruff der prinz groupt, wie er eo keck hab sein durfen ine und die ehrliche geselechaft also aus zuschreien. und zubeliegen. Lantac antwortet, der könig und königen hetten ime so hart eingebunden, solches also für E. churf. G. zureden, hette auch seine werbung, die E. ch. G. schriftlich von ime begert, darumb des er's anderst gewinet, mit underschreiben wöllen, gestunde abor, dan er dieselbe werbung selbst geschriben, welche hieneben mit No. 5 transferirt

anfinden!). Der print mgt, ob es nit mehr als meel, das er's geschriben, ob er e gleich nit undermitriben, und er glaube aut, das es into der könig oder königen beschien, sonder anne und der ammen fernde. Wie er als ein edelman sich dörfe datzu gebrachte lauten, eine offentliche wasentliche lögen andere und von unschuldigen leuten zuberngen? Daruff er dem pranzen mit watenden augen zu fesessen gefallen und ime die hand könen nöllen, wellichen mie der pranz verweigert und gemigt, er soy all wert, das er ime und audern von diese abritchen gemellschaft, das er also verlogen und verleumbiet, das hand könen, und er und sein ratter nemer dienstgelt vom könig aus Haspania und sein das der ursachen einen darumb er jetzt die waffen genommen, dies königreich aus des königs zu Haspania henden zuerretten, darzu sein vatter und er dem Spanier helfen. Im vorgen krieg hab er dien königreich aus der Gutanaser henden infasen erretten, itze aus der Spanier

Hornach borichtet mich der herr prinz, wie der krieg nich alabahl nach dem paci-Ekation odiet angropannon, da jodorzeit urszeh geoneht under dem nehem der rechten inen bestahomen, er walte grachweigen die gramme tvennnes und wurden, as sen pervatpursones his and wider surflow sich anegetragen, da doch der könig and königen tembfunticus auguraffon seus worden, auch etwou bevelch darauf ausgangen, aber die richterhaben well gowanst, woran are rucht thun, sey kern execution arrelgt, after das yet day banchwerfachet gewonen, das die restrictiones, modificationes, interpretationes, declarationes, des parification relatio also saind gestalt und gericht gewosen, das ir hauser, so der reforgrirlen religion, so mit nebeti mali reus grittennis lateiar mistestatio nev worden. Dan poall siner turn anders homen in andern grechefien and angeferil produces bey time gehiert, up oft hat more and der under leeb und gut verfallen. Item is kinder hetten musseen. athouston werdon oder ein haben mouseen criminis fannse meanstatie een sein, dieweil men die achulen verbotten gewesen, wie auch die synodt und anders zur religion gehörig. In amphern seven die ort der predigt verandert worden und nagelogene ort an der golegenen. statt verordaet, alles des religion dardurch unkindern. Wan einem arpige men, so der pplignes zagethou, eta kind geborn, hat es ult durfes beim pochetes odelman oder in stign have taufon leases, nonder hat wher 6, 8, 10 oder 15 une mer men trages mustem, anchdem der ert der produgt deputirt welt entlegen gewoons. Des prinzen von Sulerns (F) hah man den edicte halben zu. Paris noch drumb her im bezeit mit wölles begraben latten. Zu Loon hat Gottes wort dem könig minteen wurchen von wegen der modification. hemolds edicts. - Due alto frethest dorn vom adel, das man sie in iru beunsers nit sellinquirira odor orrachen, ast auch durch die restrictiones aufgehobt.

Dimen und anders hitt meh er, der prinz, und die seinem vielmele bey der hänglis und könig beelagt, aber so sey je lenger je bitter worden, da die königin gelo Hassan kommen und Duc de Alba auch von des hönigs von Hispania macht augebetten und ir den rath gegeben, wie me ene krieg und sondern gewalt ein hangt mach dem andern graffen seil und diese suchen ein and machen, und danset man darm komen möge, seil

to Lough which your

mon die, so man Hugonoton neunet, lest timplet und beveich in landschaften und station quipetem und andere an ere eintt ordnen, welche auch mit allem vieren geschehen.

(barned sey die handlung in Niderland gevolgt, from könig ein gleiche exempel tagebon. Gelt set auch and Hupania from binig angebotion and word ice hierzu geliben. Indens hat such sugetragen, das der curdusal con Bourbon ohne sweetel non anstifting does, so den connectable und princes gern in einander gehetzt, dem primme tiff ein abond, da der print jue 30 Paris in sein gemach vinititi, georgt, dieweil der connestable alt, so hellte er, das mas une baux könig das requestablempt nach geint ted grlanges bints, and or wolle been hour and konigin das best helfes than. Dur print hab sich des anbietens verwoodert und sich gegen ime bedankt und sich im berehlen, doch soy wester nichts duren gehandlet, bab meh mete mee daran gedacht, noch mit Joseph guredet, wie en aber nuckornen, whie et nit. Das geocheey buy dem connectable forbornen, als sell der print im nach sessers ted nach sessers ampt steben, wilches den connectable 22 2079 hewart, diewed or lieber name above and orbits dan andere as fardays. understunde, und bette bernach in, den prinsen, denewogen moer angusban aber er, det pring, hab sich des verdachts gegen dem könig entschöttet und dem könig zuverstehn gebon, was die nich som cardinal von Bourbon, som dens primem bruder, au ine gelanget, Do hab des hönigs bruder sich verneunes lassen, das ims der könig das lieutenant-genomisampt regroungs und durfte rates kenses connectable, dessen der prinz web) rufrieden geweers, dahoy er nuch bliben. Historischen hab man den rath gehalten mit dem cardinal 32 Lottringen and ham Guma, me, prinner, Admiral and Andelot bey dan below ganomes!) So sees auch boy 700 year adel you wegen day declaration and interpretation des aedicte personlich gen bot citert worden. Die Schweiser, so gleichwei zur mit, als des Spanier beraus gerogen, auf sein, des prinzen, und naderer rath augmomen haben police worden abor betrach crot angusomen warden and so dazumal on Vitry governa, ested you hof erfordert worden, wâlches ein negewohnlich ding in Frankreich, ein fremhd kriege volk un fradestand geta hof merfordern, whichs die kon. Mt. also bessen verentmorten, diereil der Schweizer erforderung in obgemolter meiner bandlung mit er Mt. gedacht wurde, das man me darumb erfordert, das men me bette musters, sales und Innien laseen willien. Aber der prinz engt, das solchs nit breuchlich. Se hab ich nuch zu Paris an der Lassocz tafel von einem, den ich zunennen weite und Lansocken augethen, gehört, das der könig gross unrecht gethau, das er die Schweizer an haf erfordert, and day vey die breach geneues, day sich der prins und die seinen geräntet. Fernere naigt der prina an, das die Schwesser selbst und etliche fürname hauptleut mit iron underschribenen brieven inen, den prinnen, gewarnet, das sie wider die Hagenoten nichtes sollen. Hete das volk zu Paris sey zur selben zeit auch vom könig armirt worden, welches um friestand aut breuchlich. So sum 22 compagnes oder hanfen paputen gem Paris cur musterung bescheides gewesen, abso zu einer zeit aff dem ing zu Poutere

Vergt. 84, XI, Abth. 1 S. 196.
 Abh. 2 H Cl. 2 L Ak A Wess, XL 84 H Abth.

[Puitiers], de man die justicie hat sollen vinitien, le grand Jour genant, habe man allein wider die evangelischen inquiriri, wölches uider die decharationes gehandlet, und inencitationem personalem geben. Die von Gussa alle seien beim könig zu Manconaly gewesen. and wider so practicized and solicitist. Die bischoff im königreich und prelaten haben abunder sugeschriben und emander gein Paris vertaget, daselb das spectacul der execution gappashen. So habe der connectable den könig solliciturt, die offinen predigten in den omptern abruschaffen. Als sie solche offentliche gefahr leibe und lebens und der religion geschon, haben ein sich resolvirt ehrlich zusterben oder sich solcher offentlichen gefahrin since solchen suchan durch geburliche wege zuentschütten, und haben gemeint, dieweil die von Guisa zu Monceault benz konze. J. Mt. durch ein supplication zubewegen, das 2 Mt. sie bekenne und die soch grundlich erkundige, und sich urab sicherheit irer lieb and lebens and 400 pford stark mit tree harmuch und buchnen allein nich zu beschotzen. gegon Mouconula gethon, do men der könig entgegen geschickt und aus erfaren, das der cardinal sampt anders des haus Gassa howeck wares. De sey bernach ein handlung nd die ander ervolget, wie der discours, den J f G in trock ansgehn kannen, den ich auch E churf. G hiemit sub No. 61) vertirt mitelle, augweiset. Hab der könnig sich zu Paris, dergleichen sie zu St. Denis sich nuch gesterht, aber allezeit nichts anders dan die religion gemeht, und dieweil durch die, so vom könig von Hispania dienstgelt, haben, ubel gehannet und das konigresch beschwert werde, auf das sie sich berrichten müchten, haben sie im seihen auch ordnung anzusteilen den hüng erzucht, doch solchen m J. Mt. willen gestellt, wie der discours ferner answeist,

So hat mer der prinz die fridshandlung, die selt der zelt er von St. Denie abgetegen, auch mit geben, die E. churf G biebei sub No 7 8. 9 10°), und dan sub No 2, wölche letzste resolution der kön. Mt. auch hieber gubört, zuempfahen, darum und der ganzen handlung erscheinet, das von auftag nadere nichts dan die religion fürnemblich gesocht und darüber auch affein capitalist ist worden

Ich hab auch ust underlatern, ratch bey den furnembaten herrn und vom adel, so bey dem printen seind, privation auerfragen, ob dock ein ander privat affect oder urmeh den kriege möchte mit noderlaufen und die religion aum deckmantel gebraucht werden, bey denen allen und jeden habe ich die autwort funden, das weder der print noch kein meisech auf erden were, dem sie also obbe besoldung, ja noch mit darstreckung leibn und gutz au underhaltung frembte kriegsvolks wolten dienen umb seiner privat affecten oder michen willen, und moderlich das me iern naturischen herrn solten verlaugnen und welten einen undern undern noemen, aber von der religien und freyheit her gewinen wegen, von wilcher wegen sie nich in dies briegsrootneg begeben, willen nie den tod leiden und alles kassen, was ein uff der welt haben

<sup>1.</sup> Fuedet sich nicht bei uneren Auten

<sup>21</sup> Auch dere Nummern febleu in unsern Arten Laber des Friedensverbandlungen findet sich erugen bes La Popolissien. Vergl. Felden n. n. O. S. 261

Es hat auch herzog Hans Casumir den prinzen und andere herrn und vom adel, als er zu inen gestossen',, sie umb die urrach des kriege ernstlich besprochen und in bestendigen bericht bey in allen funden wan inen die religion freygelassen werde, so werde nit einer mehr im feld gefunden werden

Und zu mehrer versicherung, so haben J. f G des königs schreiben, so J f. G. umb Pontamouson [Pont-à-Mousson] zu komen, darin J. Mt. ine noch understanden uffzuhalten, dem prinzen umb sein gutbedunken geschickt, wölcher J f. G. garhaten, wie das original, so ich hieneben mitbracht und die copei vertirt mit No. 11th answelst. darm der prinz herzog Casmarri diesen rhat gibt, dem könig wider zu schreiben, do J. Mt. werden die reagion frey lassen und versichern und der prinz sich nit ersettigen. wolte lassen, das sich alsdan herzog Hans Casimir des prinzen sache nicht wolle annemen. wie dan herzog Hans Casumir dem könig daruff geschriben, wie die copei mit No. 124). answeist, das off denselben fal, de der religion ubung frei geluseen und sich der prinz nicht ersettigen lassen wolte, nicht allein sich J f G des prinzen handlung nicht annemmen, sonder ihre waffen wider den prinzen verwenden wolle. Dar könig bekompt vom bapst hilf, die fure im der nerzog von Nevers zu, wie das schreiben vons königs bruder an den von Vielle Ville geschriben und vom Condo nidergeworfen ist und ich mitbringe, mit No 13 bezeichnet, beweiset\*). So beweiset auch bemelt achreiben, wie der yon Vielle-Ville vons königs bruder bevelch hat gehabt, herzog Haus Casimirs reuter abwendig zumachen, darzu sich der von Mandessloe, so in Meta ligt, weidlich hat gebrauchen lassen. So hat mir Lansac selbst gesagt, das Mandasslos mit im ist biss m Nanstal .sic!, gewesen off 30 pford stark baben 8 knecht kleine secklin gefurt mit gult und ist gewiss das gelt gewesen, so herzog Hans Wilhelm an Sachsen empfangen, und wiewe, der könig begert hat, herzog Hans Casimir sell Mandessloe hören, so habens J. f. G nit than, noch im glaid zuschicken wöllen, und mag man sich wol fursehen, dan aus den fürschlägen, die er particulatim denen vom adel in herzog Hans Canimurs läger gethou, sicht man wol, das er noch lust hat ein lermen im reich anzurichten

Der prinz hat uffrichtig mit mir gehandlet, mich alle werbungen vom könig und relationes dem, so er am hof und ins könige leger gehabt, auch die berhatschlagung, so

<sup>1)</sup> Die Vermingung erfolgte zu Aufeng des Jahres 1968 zu Pout-a-Mousson, oberheib Mein

<sup>2)</sup> Vergl. Briefe Friedrich d. F. 21, 16)

B) Gedrockt in den Eriefen Friedrich d. F. n. n. C.

<sup>4)</sup> Dieser wichtige Brief I egt nos teider maht vor. Dagegen ist aus der Schrift. Lettres de Saint Pie V sur les affaires de son temps en France etc. Traduites du Latin par l'e Potter (Paris 1826) f. 1. 10 (Saidna II 278) em Brief des Papetes au der Herzog Gonzaga Nevers vom 16 October 1567 bekannt, worth Pius schreibt, er werde die erbeienen Geldunterstätzungen gewähren sobeld es in Frankreich sich ernstlich um die Religion handle.

b) Der Thätigkeit des Grafen Ernst von Mandelsloh im Dieust des französischen Hofs gedankt auch Languet epistol. 1, 39. Vielleville wird als Stattbalter in Metz viel genannt.

die 11 tag ich in neuts läger von Ay") uns bies gein Pontamousen [Pont-à-Mousson] gewesen, anhören hausen, darum seh nichte dan aufrichtigkeit kun spüren. Under anderen pulerirt ein adalman so inn könign leger und am boff gewesen, das die adellegt uffaköuigs seiten des kriegs müed sess, wo einer ein wenig ursach schwacheit halben, so niebe er beim, kom nit wider, seind anwillig über die königin; dan sie seben, das es allein ap ir stebet, das der frid nit gemacht werde. So hab scha anch selbst zu Paris gebort, das ses unwiller, das vettern, freund, bruder, son und vatter also wider emander stresten sollen und allem umb freiheit der gewissen willen. Das hat dernelb gemadte der königen woll eingerieben und den unwillen des adels ir ercleret. Darauf sie unch angefangen bessere wort dem prinzen zu zuentbieten. Aber wie mich der gang handelansicht, so will die hönigen allem regiern, dan sie brancht uur tre leut, die aus uiderm stand sie boch nufbringet, gibt die böchsten Ampter tren kindern, den sie zugebieten, undertruckt die andere, die sie vermeint, das sie ir widerstand then können, sie aberhealt mit alnander vom bapet und könig von Hiepania, die schicken gelt und leut zum krieg, auf das der krieg in Frankreich bleib und Frankreich sich selbst schwech und regleich die religion gedempft werde, auf das auch Tentschland sich uff notfal Frankreich dasto wenuger angetrösten. Der prinz hat mil 6000 vom adel bey sich, wolgerust, die alle auf iren secket ziehen und contribuirn zu underhaltung des frembden volks. So hat er bise in 2500 au fuese bey sich, darauch das Teutsch volk zu ross und fuese Er hag Orliens taken und fast ganz Langedoc und das Delphinat, item Picardiam. Ir weiber haben sie in Orliens gefiehet. Alle kirchen in Frankreich seind zerstreuet (zerstöret (?)), zu Menu.x haben die Schweizer die evangelische kirch ingerissen. Jets lasst der könig die stattmaur daselbet nielerwerfen, dieweil viel erangelische darienen und der priez die pladt ein zeitlang innen gehabt. Der könig augt mir selbat, das er aber 6000 pford habe und uber 30000 man zu fuers, darunder seind 1000 Niderliche (Niederländische) garnisoner and him 2 oder 5000 Spanische hackenechutzen aff leichten pferden, daruber der von Arnberg obrister\*), und uff 3000 [taliener, so im der bapet zugeschicht. Sohaben die Guissaner auch in die 6 oder 7000 in rom und fasse in Verdan bewarnen,

Diss alles ist, guedigater berr, so ich also uff dise raise erkundigat und sovit die handlung, so ich selbet, wie obgemelt, gebört und eingenomen, benn fide wie sichs im grund der warheit halt, referirt, und ibne mich derselben gebormanblich berehlen. — Actum Heidelberg den 14 Januarij A\* etc. 68

Zu mohrer acherheit der wachen embede sch mich, guedigster charfarst und herr, em fall der poth die relation des gesprechs mit der kön. M. französisch zu machen, damit en die\*) dem Herrn von Hankoy, so akteit dabey gewesen, auch dem jungen Lamac zu

<sup>1)</sup> As, alter Städtchen im Departement der Maran (Ober-Champagne) 1941, von Reime

Yack Soldan n. n. O. S. 277 brachte der Grof von Aretaberg bleu 1000 mederländssche Rerter und 100 bereitens Arquebasiere der Alba'seben Garde.

<sup>3)</sup> Nomben E. eburf @

recognosciro, auch in fall der noth der kön. Mt. zu Frankreich selbst inschicken, bin gewiss, Jr Mt. werden, das solche handlung also ergangen, erkennen. Urkund mit meiner hand underschriben. Actum ut supra. Wentzel Zuleger

Zumerken: als ich mein abschied vom könig und königin genomen, thet ich ein intercession für ein armen acclitzig jehrigen königt. Mt. secretarium so zu anfang dieses kriegs gefangen, umb 3000 cronen geschetzt und doch itzt dem leutenant-criminal zu Paris überantwort worden ist, wie hieneben ligender bericht vermage, welcher, wie seiner hausfrawen mir übergebener bericht mage, mit dem krieg im weingsten weder mit rhat noch mit der that zuschaffen gehabt, aber doch die religion frey bekene, darauf mir die könnigin antwort, diese sachen giengen meine werbung nicht ane, sie wollte der auchen recht than.

Die vom adel im könnigreich sitzen, auch was sonsten ansehentliche leut und der religion seind, die werden in ihren heusern geholt und gefangen, derwegen eie sich entweder ins leger zum prinzen thun oder in die stätte, die der prinz innen hat.

Nach einer Abschrift im ebemaligen Regierungsarchis zu Kassel-(Franz. Sachen 1567\* (\* 1. 14). Die zweite Gesandtschaft, über die berichtet wird, hatte folgende Veranlassung.

Nach den Gräueln der Bertholomäusnacht (1572), als der Untergang der Reformirten unabwendbar schien, retteten La Rochelle, Nismes, Montauban und mehrere kleinere Städte des Südens, welche Kampf und Tod der Unterwerfung unter die grausamen Bedränger vorzogen, die Zukunft des Protestantismus in Frankreich. Der Hof sich sich, um den sog, vierten Religionskrieg zu beendigen, veranlasst, den genannten drei Städten ausser völliger Amnestie Religionsfreibeit und den Inhabern der höhern Gerichtsbarkeit Hausgottesdienst zu bewilligen

Aber das Edict von Boulogne (1573), das diese angenügenden Zugeständnisse gewährte, führte keineswegs einen allgemeinen und danernden Frieden berbei, vielinehr einigten und organisirten sich die Reformirten der südlichen Provinzen für den Fall, dass ihre weiter gehenden Forderungen kein Gehör finden würden, zum Widerstande, und zugleich bot sich ihnen eine vielversprechende Stütze an den über Katharina und die Hofpartei missvergnügten Katholiken (Politikor) dar.

Zu den letztern gehörten der Marschall von Cossé und die hochangesehenen Montmorency, die Söhne des verstorbenen Connetable,
nämlich Franz Marschall und Herzog von Montmorency, Heinrich Herr
von Danville, Wilhelm Herr von Thoré und Karl Herr von Mern nebst
dem jugendlichen Heinrich von La Tour, Vicomte von Turenne, dem
Sohn einer Schwester der Montimorency. Auch der König Heinrich von
Navarra und selbst der jüngste Bruder des Königs, der ehrgeizige Franz
von Alençon, nüherten sich den Unzufriedenen. Es wurde verabredet,
dass Alençon und Heinrich von Navarra am Fastmichtstage 1574 den
Hof plötzlich verlassen und damit des Signul zu einer allgemeinen Waffenerhebung geben sollten.

Wie jedoch bekannt ist, wurde durch Alençons Unschlüssigkeit und Verrath der Plan vereitelt, die Marschälle von Gossé und Montmorency mussten in die Bastille wandern, während die beiden jüngern Montmorency, die Herrn von Thoró und Meru nebst Turenne nach Deutschland entflohen. Eben dahm nahm auch der Prinz von Gonde seinen Weg Gegen die Reformirten, welche unter den Waffen standen, rückten neue Truppen in das Feld.

Die drohende Haltung, welche die Regierung jetzt annahm, atsad allerdings in entschiedenem Gegeneatz zu den Versicherungen, die Dr Weyer, welcher wenige Tage vor dem Osterfest im Auftrage des Kurfürsten Friedrich am französischen Hofe sich befand, von dem König selbst empfangen hatte!). Karl IX hatte nämlich, dem pfälzischen Gesandten gegenüber, den festen Entschluss ausgesprochen, nicht allem den Frieden in seinem Reich aufrecht halten und die missvergnügten Grossen berühigen zu wollen (zu welchem Zweck er angeblich auch den Marschall Montmorency an den Hof gezogen), sondern auch den in den Niederlanden für die Reformirten kämpfenden jüngsten Sohn Friedrichs, den Pfalzgrafen Christof, mit einer bestimmten Geldaumme unterstützen zu wollen.

Nachdem aber die Gefangennahme der oben genannten Herrn und

<sup>1)</sup> Diese und andere bemerkenswerthe Thateschen erfahren wir zum eisten Male aus der unten als Bedage mitgetheilten schriftlichen Werbung Weyers, wordt derselbe auf seine frühere Masien zurückkeinmt. Nach einem Briefe Zulegers an den Grafen Ludwig von Nassau am 22. Januar 1574 (Groen van Prinsterer IV, 828 war Weyer auch schop zu Anfang des Jahres im Frankreich gewesen, und zwar in Angelegenheiten, welche die Oranier nabe berührten. Es handelte sich wahrscheinsich um eine Frientlätzung der Miederländer. Im Interesse der Letztern sowie der französischen Rofermitten war De Weyer überhaupt vorzugsweise thätig. Bezeichnend für den Eifer, mit dem er sich der niederländischen Sachowidmete, sind die beiden Briefe an Johann und Ludwig von Nassau bei Groen van Prinsterer IV 139 n. 148.

Aus den zeletzt erwähnten Schriftstücken erfahren wir auch einiges über die personlichen Verhältunge Wegers. Darnach hielt er sich im Mai 1573 in Wesel auf, wo som Valer und andere inde Angebörige als miederländische Flüchtlinge lebten. Auch der hater wur im loteresse der Orinner thätig. Wann der junge Dietrich Weger in pfälzieche Dienste getreten, wissen wir nicht genauer. Im J. 1575 war er Gouverneur von Kaiserslautern (Groen van Prinsterer V. 318). Wie der nus vorliegende Gesandtschaftsbericht zeigt, war er ein Stantamann von dem Sching des Wenzel Zuleger von Feuer für die reformirte Soche, offen und ohne Menschenfurcht.

die alter Orten betriebenen Vorbereitungen zum Kriege keinen Zweifel mehr durüber bestehen liessen, dass es auf die völlige Vernichtung der Protestanten abgesehen war, schloss Job. Casimir, durch die Vorspiegelungen königlicher Agenten nicht beitrt<sup>1</sup>), mit dem Prinzen von Condé und andern Führern der Hugenotten einen Hilfsvertrag ab, und liess eich in den Vorbereitungen zu einem Feldzug in Frankreich auch durch die Nachricht von dem am 30. Mai 1574 erfolgten Tode Karls nicht heimmen, wenigstens so lange nicht, als es zweifelhaft blieb, ob der zur Nachfolge berufene Heinrich von Anjou, seit Ende des vorigen Jahres König von Polen, glücklich von dort entkommen und rechtzeitig die französische Heimeth erreichen werde.

Dass Heinrich, wenn er zur Herrschaft in Frankreich gelangte, doch schwerlich den Frieden des Reichs auf der Grundlage allgemeiner Religionsfreiheit erstreben würde, konnten tiefer Blickende sich nicht verbehlen. Denn wenn auch der Herzog von Anjou unmittelbar vor seiner Erhebung auf den polnischen Thron und vor seinem Weggange aus Frankreich sich kluger Weise den Reformirten günstig gezeigt und auf der Durchreise in Deutschland gegen die protestantischen Fürsten, wie Pfalz und Hessen, seine Duldsamkeit sowie den lebhaften Wunsch, Frankreich und die deutschen Protestanten eng verbunden zu seben, wiederholt betheuert hatte: so lag doch die Befürchtung alzu nahe, dass der Lieblingssohn der Kutharina von Medici als Herrscher von Frankreich gegen die Hugenotten die Wege seiner Vorgänger einschlagen werde

Aber die ausdrückliche Bitte, die der König selbst bei seiner Abreise aus Polen sowohl schriftlich als mündlich in Heidelberg vortragen liess, dass nämlich der Kurfürst alle Mittel aufbieten möge, den Frieden in Frankreich herzustellen, liess wonigstens die Hoffnung aufkommen, dass Heinrich beim Antritt der Regierung versöhnlichen Vorschlägen zugünglich sein möchte, und jedenfalls fühlte Friedrich sich verpflichtet, den Versuch einer Friedensvermittlung zu unternehmen

Unter diesen Umständen wurde Dr. Dietrich Weyer am 22. Juli 1574 von Heidelberg abgeordnet, während der König, nachdem er sich wie

<sup>1)</sup> Darüber Nüberes in den Briefen Friedrich des Frammen

ein aus seinem Reich Fliebender von Krakau fortgemacht hatte, seinen Weg über Wien. Venedig und Turm nach dem Südesten Frankreichs nahm. Der pfälzische Rath begab sich über Metz zunächst nach Paris, um die Königm-Mutter, die bis zur Ankunft des Königs als Regentin bestellt war, für die Anträge Friedricht und Johann Casimirs zu gewinnen. Katharina jedoch, von der man glaubte, dass sie Krieg und Frieden in ihrer Hand habe, wich einer bestimmten Antwort aus und wies den Gesandten, dem sie die Hoffnung auf das Gelingen seiner Mission ness, au den königlichen Sohn.

Deber Lyon zog Dr Weyer dem neuen Monarchen nach der itahenischen Grenze entgegen, ohne jedoch aus den Wahrnehmungen, die er unterwege machte, Vertrauen auf einen baldigen und dauernden Frieden schöpfen zu können. Auch erführ er, dass es die bisherigen Rathgeber des Hofs nicht an Beinühungen fehlen liessen, den König noch vor seinem Eintritt in Frankreich mit Gedanken der Strenge und des Zwangs gegen die Reformirten zu erfüllen.

Nicht in Thrin, wie der Gesandte gewünscht hätte, aber noch auf savoyischem Boden wurde er von Heinrich III. empfangen. Es ist von hohem Interesse, sowohl den Vortrag Weyers als die Antwort, welche Heinrich III. gab, kennen zu lernen.

Voran gehen die Grückwünsche Friedrichs und Johann Casimirs zu dem Regierungsantzitt des Könige, sie sind in die verbindlichste Form gekleidet.

Auch des zweiten Auftrage, die nunmehr eingestellten Kriegsvorbereitungen des jungen Pfalzgrafen, die abzuleugnen am wenigsten in der Art des Kurfürsten lag, mit den Versicherungen freundschaftlicher Gesinnungen gegen den König in Einklang zu bringen, entledigte sich der Gesandte mit vielem Geschick, wenn es ihm auch nicht gelungen sein mag, Heinrich ill. zu überzeitigen, dass Joh. Casimir bei seinen Rüstungen gunz besonders von Gefühlen persönlicher Verpflichtungen gegen den Thronerben geleitet war und mit dem Prinzen von Condé die höchste Freude über die Nachricht empfand, dass Heinrich glücklich die Reise nach Frankreich angetreten.

Schwieriger war der dritte und Hauptauftrag des Dr. Weyer, den König nämlich für die Friedensvorschläge zu gewinnen, die er demselben Abi. d. III Cl. 4 k. Ak d. Nije. XI. Ed. II. Abih. 27

in kurfürstlichem Auftrage zu machen hatte. Er unterliess nicht, ausführlich und beredt darzuthun, wie sehr die Bernhigung des Landes im Interesse auch des Fürsten läge, wie verderblich die Fortsetzung des innern Kriege wirken würde, der nur denjenigen Gewinn bringe, welche Frankreiche Schwäche wünschen. Der Gesandte bot dem König, wenn er auf Grund der Religionefreiheit den Frieden beretellen wollte, die Hülfe der Pfalz gegen Jedermann, ohne alle Ansnahme, an und stellte eine Alliance auch mit den andern protestantischen Försten in Aussicht, während Joh. Casmur bereit ware, personlich in die Dienete des königs Dagegen verlangte man pfalzischer Seits im Namen der Glaubensgenossen als Emleitung des Friedenswerks die Freilassung der gefangenen Herrn und einen allgemeinen Waffenstillstand mit sicherm Geleit zu Gunsten der Berathungen. Als Friedensbedingungen aber bezeichnete man im Wesenflichen alle jene weitgehenden Forderungen, weiche ein Jahr zuvor die Vertreter der Reformirten aus dem südlichen Frankreich dem Könige vorgetragen natten und die damala Katharina an dem Ausruf veranlassten. "Wenn der Prinz von Condé noch lebte, wenn er an der Spitze von zwanzigtausend Reitern und fünfzigtausend Fussgängern mitten im Lande stünde, wahrlich, er würde nicht die Halfte von demjenigen fordern, was man da von una begehrt"1).

Der pfälzische Gesandte setzte zwar mildernd zu jenen Forderungen hinzu, dass, wenn sich in dem einen oder andern Artikel eine Schwierigkeit erheben sollte, diese durch Unterhandlung beseitigt werden könnte, und entschuldigte das äusserste Misetrauen der Hugenotten in blosse Versprechungen damit, dass sie so oft granesm getäuscht und betrogen worden seien, und dass bis heute nicht allein die Rathgeber des Hofs dieselben geblieben, sondern auch in allen Plätzen, wohin sich die Reformirten zurückziehen könnten, noch dieselben feindseligen Gouverneure, Richter und Beamten sich fänden. Je gewaltiger und durchgreifender aber der Systemwechsel erschien, den man dem Könige aumuthete, um so bedenklicher musste er diesem eich derstellen, und der völlige Bruch mit der überlieferten Politik konnte einem Manne wie

<sup>1)</sup> Soldan II, 647

Heinrich III auch nicht durch die eindringlichen Ermahnungen erleichtert werden, die Weger in strengem Bibelton hinzufügte.

Die vorläufige Antwort, welche der König gab, zeigt, dass er schon jetzt, noch ehe er mit Katharina verhandelt hatte, keineswegs geneigt war, auf die pfalzischen Intentionen einzugehen!). Mit der an den Kurfürsten gerichteten Bitte, für den finisien zu wirken, hat er nicht eine Friedensvermittlung dieser Art, sondern nur eine Aufforderung an Conde, dem Konig gehorsam zu sein, erzielen wollen. Wo sber Güte nicht hilft, da will er Schärfe gebrauchen

Zugleich beweist die Antwort, wie klug und gewandt der König bei mündlichen Verhandlungen sich auszudrücken verstand. Er hat verbindliche Worte des Danks für die guten Gesinnungen, die ihm pfälzischer Seits bezeigt werden, aber statt in der Sache irgend ein Zugeständniss zu machen, läset er deutlich erkennen, dass er sich als König fühlt. In Lyon soll der Gesandte endgültigen Bescheid einpfangen.

Vorgebens nimmt inzwischen Dr. Weyer die Fürsprache des bei dem König vielvermogenden Herzogs von Savoyen in Anspruch, und das Gespräch, das er einige Tage nach der Ankanft in Lyon mit dem vornehmsten Mitghed des koniglichen Conseils natte, raubt ihm vollends jede Hoffnung, dass Religionsfreiheit gewährt werden möchte. Auch das gehörte zu den schmerzhenen Erfahrungen, die der wackers Mann machte, dass die Feinde der Reformation aus der von Korfürst August in Sachsen über die Kryf totalvinisten verhängten Verfotgung mit schalenfrohem Erfer Capital schlugen

Als dann der Gesandte am 22 September zu Lyon bei der konigmMutter Audienz erlangte, vernieht diese nur zu deutlich, dass sie des
Königs durchaus sicher war. Die geforderte freie Uebung der Religion
bezeichnete sie kurzweg als die Ursache alles Uebels und achnitt die
Gegenreden des ehrlichen Pfalzers mit der Bemerkung ab, dass sie in
die Messe zu genen habe. Ueber das Verlangen aber, dass man die
Gefangenen freigeben und einen Waffenstillstand bewilligen solle, lächelte
sie under König wolle nicht betrogen sein . Und als der Gesandte sie

<sup>1)</sup> he set auch sehr frag ach ou Heinrich auf der deise je versohn iche Codanken gelegt hat
±2.7°

daran erannerte, dass sie selbst die Vermittlung der deutschen Fürsten gewünscht habe, während sie doch nur den Krieg wolle, erwiderte sie triumphirend, Frankreich sei schun fast ganz zurecht gebracht und katholisch geworden

Dem entsprechend erklärte sich auch, wenn gleich mit einigen Umschweifen, der König in der feierlichen Abschiedsaudienz, die er dem Gesandten am folgenden Tage bewilligte. Als Dr. Weyer mit unbestimmten, und doch verständlichen Reden und Versicherungen sich nicht zufrieden geben wollte und klaren Bescheid auf seine Vorschläge begehrte, gab Heinrich III in einem lebhaften Gespräch, das der Berichterstatter in spannender Weise zu reproduciren verstanden, offen zu, dass er die Uebung einer andern als der katholischen Religion nicht dulden werde, Zwar setzte er hinzu, dass er nicht der Henker seiner reformirten Unterthanen sein wolle, und die Versicherung, sie in ihrem Gewissen nicht zu vergewaltigen, treulich halten werder aber wie konnte der könig nach allem, was vorausgegungen war, erwarten, dass auf ein solches Versprechen hin die oft betrogenen Hugenotten die Waffen niederlegen und die Platze, die sie inne hatten, herausgeben würden? Es bedurfte kaum der Beredsamkeit des Dr. Weyer, um darzuthan, dass die Reformirten ohne Uebung der Religion unmöglich zu bestehen vermöchten, und dass sie, so lange die Rathe und Beamten des Königs dieselben waren, auch kein Vertrauen in blosse Worte setzen könnten, da der König, auch wenn er wollte, sie nicht vor Vergeweltigung zu schützen vermüchte. Heinrich baeb dabei, dass er sich stark genug fühle, durch Strenge gegen seine Beamten die Reformirten vor Unrecht zu eichern, und ebenso hielt er an der Forderung fest, dass dieselben, ohne Gewähr der Religionsübung, die eingenommenen Städte ihm wieder geben sollten. Dazu möchten Kurfürst Friedrich und Johann Casimir, die er zugleich an die ihnen von Frankreich zu Theil gewordenen Wohlthaten erinnerte, seine Unterthanen ermahnen, ihn, den König, aber im Uebrigen gewähren lassen. Den wiederholten Einwand, dass doch ohne Uehung keine Religson sem könne, schnitt Hemrich endlich damit ab, dass er dem Geeandten die Hand zum Abschied reichte, so dass Dr. Weyer kaum noch Zeit hatte, für den Marschall von Montinorency Fürbitte einzulegen. Sie blieb ebenso erfolglos wie alle die eindringlichen Vorstellungen, Ermahnungen und Warnungen, die der König aus Weyers Munde zu nören bekommen hatte. Wenn aber Heinrich III dessen angeachtet vier Wochen
apäter einen besondern Gesondten nach der Pfalz schickte, um seinen
Dank für die ihm durch Weyer noerbrachten Glückwönsche auszusprechen
und zugleich der hewartung Ausdruck zu geben, dass man die den Reformirten gewährten Versicherungen genügend finden und Jene zum
Gehorsam gegen den König unhalten worde: so verdiente er eine so
schneidige Antwort, wie sie durch den Kurfürsten Friedrich ihm zu
Theil wurde<sup>1</sup>).

Das Schreiben Heinrichs vom 26. Getober und die Antwort des Kurfürsten vom 27. November werden in den Briefen Friedrichs mit zugehörigen Aktenitöcken zum Abdruck kommen.

## Dector District Weyern relation seiner werbung und verrichtung in Frankreich.

Nachdem die alte kunight als regentin in Frankreich meinem guedigsteu churfursten und herzogen Johanna Cammum pfalzgraven etc. den 29. Juny aus l'aris von allerley warnung, die ihr von hochgemeits herzog kriegswerbung teglich ankomen, von J. churf und furstl. G. den grund und wahrheit nigentlich zu wissen geschrieben, und dann daruff zu Alzey den 17 Julij der Her von Herbault des kunigs zu l'oln hoffmeister uicht allein gemeites kunigs den 17 Junij zu Cracaw an hochstgedachten churfursten gethone achreiben mit gebracht, damit er in hogsten vertrowen ganz freundlich begeret, das ihre churfurstliche gnaden sich umb alle mittel, die in Frankreich ereugte empörungen mit einem frieden zu stielen, umbsehen und bemühen wolle, sondern auch selbet von seines kuniga wegen umb ein solchs J. oburf. G. zum fleuengsten mundlich ersucht, als haben ihre churf, und fürstl guaden mich den 22 gedachten monatz mit eredenz am kunig und au der allen kunigin und bevelch, wie nummariter volgt, guedigst und genedig zuchar Frankreich abgefertigt.

Nemblich und zum ersten neben gewohnlicher leidelage von wegen des abgestorbenen kunige ihme, dem kunig, zu congratulieren und glack zu wünschen in seinem zuw angeerhten kunigreich.

Zum underen von wegen hochgedachten herzog die ursachen gedachtes briegswerbung rund und frey zu melden, nach warnfi die eingestellet sey und noch berühe, nemblich daraff, das man vermeint, der könig werde alles obne gewalt zu recht und frieden briegen

Fure dritt vermog dere von den kirchen in Frankreich für ein jahr under dieses kannge gleit übergebeuer supplication alle christliche sichere bestendige und mugliche mittel des friedes und zum eingang desselben erstlich einem anstand, damit alle weitere verbitterung verhindert wurde und man allerseitz freie conferenz haben mugte, zum andern der gelängenen berren, die den frieden zum besten machen kunnen, erledigung und bergegen zum dritten, im fall eines solches friedes, ihrer churfursten und fürstlichen gnaden erpieten, wie bernach in meiner gelhoner proposition volgt, fürzuschangen und zu befürderen

Als ich nun gen Metz kommen, ob woll Tevalle') und der prendent mit augezeiget, das der kunig gen Lion uff die poste keine und der marschait von Retz') ihme augegen

<sup>1)</sup> Theyalle, Gouverneur vin Mete.

<sup>2)</sup> Der Graf von Retz. Matschaft von Frankreie i, einer der vertraufeiten fothe Karlo if und der Konigin Motter etscheint Wiederholt um Unterbündier un den den sehen Hofen

gezogen were, dweil ich dennoch vom hern von Piennes') verstanden, das die alte kunigin noch nicht von Paris verruckt, so bin ich uff Paris postirt, insonderheit darumb, das der kunig ihr durchaus in alles gehorchet und folget, wie ich dan ein solches der kunigin zelbet ultimo Julij zu Paris, da sie mir audienz gegeben, anstrucklich angesigt und daher geschlossen, das sie den frieden und krieg in inrem herz und benden helte, mich derhalben umbeonsten zum kunig remittirten, wie me alsbald und hernach thete.

Ich habe ihr aber die drey obgemelte puncten meiner werbung in genere proponirt, der meinung, sie wurde selbst zu die particularia kommen, dweil ich in gewisser und vertzoweter erfahrung kommen, welcher gestalt sie der zeit, wie hoergedachts hertzog Johans Casimir kriegswerbung in zwang schwang, gewesen, durch dritte personen (etliche woll bekant) unvermerkt hin und wider in Teutschland bestelt, das siel etzliche chur und forsten in der friedshandlung schlagen wollen, durch solcher practica die zeit zu gewinnen biss zu des kungs anknift und den Teutschen mitterweil das blut zu kühlen, biss sie fertig murde.

Demozah sie sich aber gar keiner condition des friedes vernamen liesse und ich von vertrowten leuten vernommen, das man etwa seltzam mit den gefangenen marschaft umbgehen wärde alsbald sie von Paris verruckete, so habe ich der erst die zwei erste mittel des friedens, dardurch man den anfang eines gutten vertrowens muchen kunte, nemblich den anstand und die erledigung der gefangenen herren, propolitien und treiben mussen

Welcher gestalt ich nun solche den 5. 6, und 7 Augustl ernstlich urgirt und was mit daruff auch von des berzogen von Alenzon und kunige zu Navarra verstrickung zur antwort wurden, was ich mit dem von Retz, dem eanzler<sup>2</sup>), Morvilhers<sup>3</sup>). Schonberg<sup>4</sup>, Limoges<sup>5</sup>) und Fregoso<sup>6</sup>) und sie hinweder mit mit discourrirt haben und das die alte kunigin sich allerdings uffin kunig beruffen und (dweil ich gesagt, so lang man keinen frieden sehen würde, halte man sie in und ausserhalben Frankreich für die ursich des krieges) sich entschuldigen thete, das sie den frieden und krieg nicht in ihrem gewalt hette, damit sie mich entlich zum kunig abgefertigt, und was mit sonsten biss anhero begegnet ist, solche alles habe ich den 5 Augusti J churf. G und den 8 Augusti hochgedachten herzogen Johans Casimirn neben übersendung des schreibens vom Euglischen gesandten an J churf. Q underthenigst und underthenig ausfürlichen zugeschrieben und

Charles Halmo de Piennes sog sick nach der Urbergabe Bavre's en England mit Morrilliers von dem Prinzen von Conde zurück (1862).

<sup>2)</sup> René ne Birague mit Nemen

<sup>3)</sup> Marci hers. Buchof von Orleans, S. 194 von Zuleger uring Buchof von Rayanna genannt.

<sup>4</sup> Corpur von Schonberg, im Dienste des französischen Hofs vielfach in Beutschland abling, um die protestantischen Försten an Frankreich zu knüpfen.

b) De L'Auberpine, Dirchof von Limogen.

<sup>6:</sup> Gabazzo Fregoso, ein edler Gennezer im Dienzie des französischen Rofs, wiederholt als I nierhändler in Deutschlund thätig-

die sum meines achreibene von den sweien gemelten mittelen zum eingung der friedehandlung in Engeliand geschickt !).

Ingleichen habe J churf, und fürstl. G. ich des 18 Augusti von Nevers und den 21 Augusti von Lion aus allen, was mir begegnet und wie sich die sechen und anschlage allen den hoffworten, darvon ich aus Parus geschrieben, strack zuwider mehr zum brieg dan zum frieden stelleten, umbetendiglich uff Tentach geschrieben.

Joh habe derbalbon auch off visiter guttherugen and etlichen, die J. churf G. ich undertheugst gemeldet habe, warnungen und anhalten nicht zu Leen des kunigs erwacten, pondern strack uff Turin ellen wollen, da dan die berzogie von Saphoi bewa kunig mah bein ander drog mehr und hoher ankalten thete dan nub ninen bestendigen frieden 1.

Horgegun aber sucheten andere allerlei uranchen einer unvarsübnlicher verhittung gegen den religiousverwandten berfar, damit er, der kung, durch solchen aufang in miner geaner regirung som lebenlang erhitzet pleibe. — Und dweil der kung gross mangel an houpler, gelt und anderen mitteln finden würde, so gabe man für, das die Hagenotium allerdings bloss, auch verlassese und nun sennsaln gur himmder kommen weren darumb dan der prinz von Conde gern durch den Toutschen ein anstand vom kung erlangen welle, damit nie sich erholen und den kunig ann der rüstung bringen mugten, jetze aber sog an zeit missense und nicht ingestatten das nie nich erholen und verklagen. — Dardurch wurde man nicht allem mit diesen in Frankreich, nondern auch mit den andern in Teutschland einmaln zu ende und er zu grossern leb kommen dan ju eine vorfahren eiler nich Carolus Magnus. In Poln bette er albereit die carten dermassen vermimet [vermischet], das die Poln nicht wüsten, waran ein eileber grosser hanner eigene wort.

Joh habe den kunng übers Italiennich gubtry in Piersont angetreffen und were gurn tell Turks verigerucht, dweil der marschallt von Auville deselbet uff des bernog von Saphol glauben ankennen."), der kunig aber bet mer nogegen embotten, dweil er von Turks ver-

<sup>1)</sup> Lunder wash day diese Briefe shouse wenny erhalten was die folgenden vom 13 and 21. August,

Margaretha, die Gutebbis des Bernogs Emmanuel Philipart von favoyen, Tante des Königs Henrich III., war der Referentien geneigt. Polona Groch des franz Calvinjapus I, 409, II. 476.

B) Hansich von Montmorency genannt Damville oder mehtiger Danville Goungspane von Languedon, unleher hald mach der Gefingennahme ausen Brudern, des Marschalle Franz von Montmorency als der Thuisahme in der Verschwigung gegen den flof verdichtig, der Statthauterschaft entsetzt werden milte, inhberte sich um so mehr den flogwentten und trug zur vorläufigen Verständigung derselben mit dem kathemischen Auf den Roth und fanch noch Wegern Konige hoffte er vollige Herstellung des Friedern. Auf den Roth und fanch noch Wegern Bericht) unter der Burgschaft des Leizungs von Savoyen ging der Merschaft flor mich III. nach Turm entgegen, und die Acasemungen des konige, die er kier vernahm mochten se nicht unwahrscheinlich machen, dass uin denerader Friede in Stande kontinn werde. Leiten die älteren Grochichtschrieber wir Muthien und Daniel, nach welchen (mehrscheit gefahrdet gewoon were, a. Rauke franz Losoh, I. 843. Vorgl auch Polenz II. 656.

rucket, solle ich zurngk uff Modena") ziehen, da wolte er mir audienz geben, wie danden leisten tag Augusti beschehen

Off der congratulation hat er, der kunig mir geantwort, ihme were ein solcher bruder, der ihme nicht allem ein bruder, sondern auch ein vatter gewesen, wiel heber im leben und bei der eron piteben, bedankte sich aber zum freundlichsten gegen J churf und fürstl. G nicht allem für solcher glackwunschung sonder auch der gutter und hehrlicher tractation, die er zu Hemelberg empfangen hette, dero er nimmer rergessen wolle, und bat sich hoch hergegen erpotten.

Was beeligedachter herzog Johanson Casimira kriegswerbung belangt bette er gleichfals gerne gehort. Jas die sachen alle ihme zu diensten gemeint seien, mit begeren, J farsti. G wollen ihme vertrowen, das er gern ohn gwalt und napen in sein kunigteich kommen und pleiben woll.

Von der friedshandlang, damit man abermahls nicht zu cavillieren, wie zu Parls bescheben, habe ich alles zusamen proponist, erstlich wie er J churf G derhalben schriftlich ersucht. Zum andern habe ich angezogen, wie gefaurlich seiner person und dem ganzen kunigreich ja verderblich und verweistlich, auch unmöglich der krieg, hergegen wie hochnothig dienlich, ruhmlich und muglich der frid sei. Und damit ers albereit einstneits in effecta sehe, auch seiner underthoren suppliciren im sexten puncten picht owne grund erfinge, so habe ich im fall eines christlichen bestendigen friedens ibme presentert wie nachfolgt. I J charf G beistand gegen allen, il e ibm umb solch frieden aufechten wollen. 2 das J charf. G und berzog Johan Casimir bei den andern chut und fursien umb ein gleichen beistand zu erlangen sich beminhen wollen. 3 das daruff eine alliance mit ihme gemacht werden kunte, da ers begerte, 4. das berzog Johan Casmir in diesem fall imme zu dienst gewogen sein wolle, welche er seinem brudern, dem kunig er oftmaln bette abgeschlagen. Zum dritten habe ich zum nottigen eingangkder friedshandlung wie zu Paris, einen anstand und erledigung der gefangenen berrenfurgeschlagen sumpt erheblich reden and ursachen. Zum vierten die conditiones und versicherung belangend, dwei, mit etheh mal vorgeworfen ist, warnmb die Tentschen dem kung etwas abforderen und vorschreiben wolten, als habe ich ihm der evangelischen

<sup>1</sup> Wahrscheinlich Modans, Dorf im obern Arc-Thale, westlich vom Mont-Conis.

<sup>2)</sup> Als Heinrich von Anjon auf der Rass nach Polen unerwartster Weise den hurstlichen zu Heidelberg besuchte, bekam er zwar unter vier Augen manches schoeldende Wort über die Gränel der Bartbolomäusnacht und das eitler ein Treiben des französischen Hofs zu hören (vergt. Friedrichs eigenen Bericht in des Monnes, Piet S. 311–218), wurde aber im Ganzau zehtungsvoller behandelt und glünzender bewirthet, aus man nach de Thou's Brzäb ung, der Hänster, Gesch der thein. Pfatz II, 56 beistemmt glauben möchte. Unber die damals mit Heinrich und dessen lätthen gepflogenen Verbandlungen über eine nähere Verlandung mit Frankreich, welche man pfälmscher Sonta abiehnt, theilt Prinsterer, Archives IV, 316 einem merkwürdigen Bericht Zuleger's au Joh. Casimir mit.

kirchen im vargangnem jahr den 6. Augusti under sein eigen gleid presentirte appplication uberreicht und mündlich die haupteumma in sehen artiselle angezeugt\*).

Entlich begeren ein recht und justiel über den hauptmorderen vermog des kunigs zelbst eigener den 24. Augusti A\* 1572 gelbouer schriftlicher zusagung.

Zum anders sine abolition, uffhabung und abschaffung aller vorgangenes anches, aller brieven, erklerung, process, satuung, urtheil, execution, malatett, gedeuktrichen, achriften, procession<sup>2</sup>), diffamation und achmelicher handlung gegen den thotan und lebendigen religionsverwandten sampt einer gegenercherung und restitution.

Zum dritten die frage ubung der religion, der kurchen disciplin und ordnungen und der begrebnum, ohne einiger restriction der personen, orter und zeit, in gleicher freihelt wie die entholische haben, alle augleichheit, daber dan die unemigkeit und krieg berkommen, dardurch binzunehmen und zu vermeiden

Zum vierten beguren sie reformation der jüstici und das ein jeder wieder in salm stand, ampl, bevelch, ehr und dignitet restituirt und dassu gleicherman wie die anderen zugelassen werden.

Zum fünften, das sie von urtheilen, executionstchen, reisen, handlungen, contracten, uffgebabenen gelt verhehung, bolzfellen, hanten, ranzion, gefangenen, rechnungen und allen vergangenen kriegsbendlen und schaden loss und ledig gezehlet werden?).

Zum aechsten, das der kunig mah mehrer verneherung mit den protestirenden

<sup>1)</sup> Ale die Protestagien des offdwertlichen Frankreich des Edict von Boulogue (1675) naugnebustar funden, erwirkten vie von dem Hernog von Aujun, damele Oberbefehlicheber der höugheben Trappen die Erianbana, sich zur Harprochung über die Harntellung des Friedens su vermanneta and darené data Kontgo thre Vorschilde vorantrages. Zu Mobaud in Rosangaeund dans in Montanhan einigten nich die versammelten Abgrordneten über die Grundunge der Friedenabrdingungen. Die nabern Verabredungen sollten für das eine der beiden Gusvernamente, worm man den Südwesten theilte, etter hald folganden Vernammlung zu Normen, für die andere meen neuen Zusammentritt der Abgeordneten zu Montanban vorbehalten blothen. Die Versteilungen, welche an beiden Orten abgefaust und einer Deputation anden König hart im gegeben wurden, finden nich in den Meineur, de l'Estat nous Charles IX. Vol. II 554 u. 505 ff. und bei Le Popeinnere Lerr XXXVI f 366 ff. Die Pankte, welche Woyst spiter dan koong fletarich vortrag and simmtisch der vom 24. Aug. .bm La Popoliticers 25 Aug | sus Montauban daturten Vorstellung entermisen (die abweichenden Artiket, die Polenz II, 650 mittheilt gahören der zu Niemen nufgemiteten Vorstellung unb. Das Datum den 6. August, das Weyer anführt, erhibtt sich viellescht darsus, dass möglicher-Wasse school an jenest Tage die erste Beruthung en Milhaud sentzfund.

<sup>2)</sup> Prozessionen, die zur Ermerung zu die Bartholeteinsnacht vom Paringe Parlagent augeordnet wuren.

<sup>8)</sup> Demoureront nuovi quittez et descharges lendate de la religion de tous actes d'hostolisté, levem et conduiter de grue de guerre, fonte et prince d'artiflorse et munitione, confections de pondre et enlyestre, demanteuement et drinchmentent de temples et museum, fortificatione et reparations de voies et lieux par cux tours, et generalisment de tout ce que a esté par cux fait et negotié dernat cedite troubies et autres presentans. La l'appainière s. q. Q.

Immiges, funden und volkeren eine bestendige bündamın mache zu gemeiner handhabung eines solchen friedens.

Zum niebenden damit sie for einer Sicalianischer conspiration sicher soyen, das Ihnes ein zeitlang deren stett guardin gelassen werde, die sie innen haben, und noch piner statt in jeder provins darzu!), da nich die hin begeben zugsten, so in ihrn wohnstatten nicht nicher leben mugen, dweil nie noch morder grug daselbet fluden werden.

Zum achten begeren aus eine ordnung ob den besatzungen in den stetten, und das ein nolcher fried von den parlamenten, der alten und jungen kunign, des kunigs brudern, den blutzfursten?) und allen bevelchabern, rethen und dieneren bestettiget werde.

Zum neunten, das alle des kunigs underthonen das jurament fieleitalls wieder exnewren mit anhengendem glubd, das sie weder in gemein noch ein jeder für eich ehn oder aus einiges menschen, wie der auch namen haben mugte, bereich einige merderey jemahl anrichten oder thus selle

Zu letsten, das mehrer und besteudiger freundschaft widerumb zwischen den underthonen zu pflanzen ein solchs jurament alle jahr fünf jahr lang aus und unt des kunigs bavelch gethon und ernewert worde.

Duruff ich dan den beschium angebengt habe, das mel demelben conditiones albereit in den vorigen pacificationshus bewilligt; 2. das die andere nicht abgeschlagen werden kunzen, wo er zu einem bestendigen frieden und nicht zu betrug lust batt. 3. wo aber elugu andere beschwerung darin weren, die wolte ich von 3 churf G und insonderheit berzogen Johansen casimirs wegen gern vernemen, zweifelte nicht, der sichen wurde woll raht sein und er insonderheit wurde aus gutter erfahrung dieselbige wort zu moderiest wissen; dan es siehe ulf seine trew und glauben, daran dan woder seine underthonen, noch fremden, insonderheit die Teutsche chur und fürsten nicht zweivelen werden, wen er gemelts conditionen zulasset, die ihme zu seiner reputation zuhmlich und den underthonen zu ihrer versicherung hochantug sein. Daruff ich ihme von E churf G wegen den grossen und weuen kunigs Sulomon zwey spruchwort, eins von den besen zu straffen, und das ander von eines kunigs sulomon zwey spruchwort, eins von den besen zu straffen, und das ander von eines kunigs rechter hat und gnardin, nemblich sanftmuttigkeit gegen den gutten und warbeit in allen worten und werken zu geruftlin geführet und seinern hungslich ampt accomodirt, alles laut meiner hieben verwatter franzosischer proposition.

Due alies muste groupt werden, dwell man dem abgestorbenen kunig gemelte supplication to frembel und verhast gemecht, das man nichte daevon hat horen wellen

Nachdem such der erst articul die justig gegen des hauptmorders treibt, so hat man daher ein geschrey im rat und zu hoff gemacht, das ich justiel über denen ren Guise forderte, wie gleichfalls übern canaler, darumb das ich zu Paris der kungin austrucklich furgehalten holte, das er sampt anderen furnehmen bey J. Mt. deren von Mont-

Diese Augube ist nicht ganz richtig, denn zu Niemen wurden je zwei, zu Montachen, wehrere Städte in jeder Provins gefordert.

<sup>2)</sup> Gewöhnlich Prinzen von Gebilt groennt.

morancy fethend and partey say. He ist abor su holf als notorium well me beweights, abor su westleaftig his an erzeblen

In Frankreich kommen wolte, und bette derhalben vor sein anziehen aus Pola nicht allein E. ohner G., sondern auch den andern chur und fursten geschrieben, aber E. churf G insonderhelt, dweil er vernommen, das der prinz von Conde zampt andern seinen ausgewichenen underthonen bei Jerselben weren, damit E churf G dieselbige dahin berichten wolle, wie er derselben ganz zugetrowet, das me nich wederumb in frieden und gehornenh zu ihm ins kunigreich begeben, und solche seie die ursich seines gelhonen schreibens. Daruff habe ich strack repliciert und die wort seines schreibens erholet, er habe an E. churf G. begeret de velour rechercher tous moiens d'appaiser les troubles de son royaulme. Er ist aber vortgefahren und sagt uffe ander, das er sich E. churf G. getrewens rahts bedankete, insonderheit des hohen erpieteres, dessen er sich über allen guz, das ihme jets begegnen mugte, erfrewen thete, und waste sich woll zu erinnerma nicht allein, das [er] E. churf G vatter genent hette (wie ich ihme zu versieben gegeben 1), sondern auch, das ihm vor seiner person and sein kunigreich der frid besetz au weder krieg.

Aber bergegen wueten E. charf. G woll bei sich selbst, was die underthonen threm berren schuldig sein, so sein nur zwei weget sanftmultigkeit und scharpfe. Er wolts lieber den ersten geken und will derhalben alle annemen mit offenen genedigen azmen.

Hilft aber das nicht, so muste er den anderen weg, nemblich geparliche gewalt, für die hand nehmen, welche hine seines kunigreichs wegen leid thue, dan seiner person were er allerdings unbeschwert und fragte nach keiner gefahr, dan er wolte jeder zeit die dray ding sich vor allen underen lassen angelegen sein erstlich Gottes dienst, rum andern seine reputation und zum dritten seines kunigreichs rube und wollstand.

Was dan den anstand, erledigung der gefangenen und die andere puncten belanget, soy er nicht in Frankreich gewesen und derhalben der augetragenen fellen unerfahren, wollte sich aber aller sechen bes der kunigin seiner mutter erkundigen, ohn welcher er auch pillich nichtz thun soll, wie er aus dan bissbere jederzeit eine getrewe mutter befunden habe, und sollte ich nich derowegen gen Lion verfuegen, da er mit zu besoer gelagenbeit ferner audienz und bescheid geben wollte.

sch habe daren geredet, das ich zu Paris der kunigin, seiner matter, austrucklich gemat, welche der gesangenen hern feyhend und partey seyen, und daz sich die in Teutschland gesichnes bern und elellent erpoiten, ja J. Mt. gepetien betten und noch pitten, die welle die erkentung der gesangenen und ihrer sachen entwoder im kunigreich

<sup>1)</sup> Woote nas dem Schemben des Könige d. Kreinn 17. Juni 1374.

König Heinrich scheint sich dieser ehrenvollen Antrele gegen den Kurfferien auf ermer Durchtenen in Heidelberg bedannt zu haben.

an underen und unparteyschen und ordentlichen richtern oder aber anzurhalben Frankreichs an unverdechtiges potentaten, fursten und bern nach J. Mt. gefallen stellen.

Die kunigin aber habe mich zu ihm remithrt und sich anstrucklich erclert, das zie ihme alle michen vorbehalten hette und heimstellete. Ich zweivelte auch nicht, die bette ihme albereit meiner werbung wie anderer sachen berichtet und ihr gemuth genügsam daruff zu versteben gegeben. Ich verneme, das man nich allerdings zum krieg stelle, habe auch die wahrzelchen uffewege geseben, inter certera kugela und palver von Meiland uff mel geladen, da es dan die meinung bette, bette ich, das man mich nicht uffhalten wolte.

Der kuntg hatz beim erst gegebenen bescheid pleiben lassen und uff das, was ich von een trew und glauben gezigt, geantwort, das man den kunigen zwar nichtz anders abforderen kunte dan ihre tusagung, ein weren kune privatpersonse und kunten von niemant anderst gemabnet und gezwangen werden dan von Gott allein.

Daruff habe ich gesagt, deste hoher sein J Mt. verpflicht und deste mechtigern und gestrengern richtern hetten J Mt., wie sie selbst auch aus der erfahrung woll besier wusten, dan seine verfahren, und dweil er sonderlich Gotten besondere gnade in sein ausziehen aus l'ola erfahren hette, so seye er ihme auch deste mehr verpflicht.

Er sagte: Ja, ich hin woll darvon kommen und hab so viel hern land und leut gesehen, das mir die erfahrung mit mangeln kan. Zu Laon will ich euch fernern beacheid geben

Vogent tags den 1 Septembris habe ich den herzog von Saphoi angesprochen und ihme gesagt. E. churf. G. und hochgedacht herzog Johans Casimir trowen ihme als ihrem frequellich hebon vettern und einem verstendigen furuten so viel gut zu, das ich nicht habe underlassen sollen ihme die hanptsumma meiner werhung anzuseigen, nemblich das E. churf. G. und furstl. G. uff des kunigs begeren gern alle mugliche und sichere mittel eines bestendigen friedens befurderen wollen. Darzu dan J. churf. G. woll wusten, er nicht weniger genegt sei, dweil er eben sowohl, ju neher an Frankreich gesassen als dieselbige. 2. nachdem er auch dem kunig darch henrath sonderlichen verwant sei. 3. dweilt er von Frankreich durch den frieder, viel wolthaten empfangen und noch mehr zu erwarten helte", ist das seine eigene underthonen sich albereit des kriegs umb mangel salts und andern ungelegentheiten und beschwerungen zum hochsten verklagt; 5 sei auch jetze seine reputation darun gelegen, dan man woll das gross vertrowen wisse, welchs der kunig uff ihme disfals gesetzt habe, wie er ihme von Wien zu empetten, als das er in anfangk der regirnug ohne sein rath nichtz thun wollte; 6. dem allen

<sup>1)</sup> Unter dem Frieden, auf den der Gesandte hinweint, wird der von Chateau-Cambresia (1959) gemeint sein, worin Philibert Piemont und den grömten Theil von Savoyen zurückerhielt. Dass der Herzog mit Hölfe unner Gemahim den königlichen Gast so aben auch für die Abtretung des Resten von Savoyen Pignerol, Savignon, in Perousa) gewonnen hatte, kounte Wayer noch nicht wissen, da die Aneführung des Versprechens erst gegen Ende des Jahren arfelgte. Vergl. Daniel, Histoire de France IV, 647

much wei der kunig zu ihme selbet kommen, nachdem er bei allen anderen potentatent und fursten bin und wider gewesen. 7 ziehe er auch selbet mit dem kunig ins kunig-reich, also das alles gutz oder boses, fried oder krieg, wie en der kunig erstlich anfangen wurdet, ihme von menniglichen in und ausserhalb Frankreich ungezweivelt zugemessen soll werden.

Des herzogen antwort. des er mich gern gesehen und angesprechen hette, dweil ich denen chur und fursten zustunde, die Ihme verwant und vettern sein, mit denen er auch gern alle gutte freundschaft hallen wollte, insonderheit mit herzog Johan Casimira,

Bedackte sich der ehren, das ich ihme meine werbung angezeigt helte und insonderheit, des E. churf. G. and fursil. G. ihme so viel gutz zutroweten, er wolle an sich nichts erwinden lassen und thun, was ihme maglich. Aber E. churf G. wusten auch woll als ein mechtiger furst, das die underthonen dem kunig alle gehornamb schuldig seien, und zweivelte nicht, E. churf. G. wurde des kunigs underthonen darzu ermahnen, win die wollen, das man hinwider mit E. churf. G. underthonen thote.

Daroff angte ich ihme, das er woll winte, wie des kunige underthonen nicht wie underthonen, sondern nicht wie menschen, ja schendlicher dan einige wild und giftig thier tractiert geweien, daher nie dan sich keines wogen ihren leibe, gutz und blutz versichert wusten, wie solche seiner Alteza dan selbet woll bewust ist, ich verstünde solches von mitter Alteze discoursweise, aber er wurde ungezweivelt anders mit dem kunig reden.

Er sagte, man solte an sun gemuth und fieus nicht zwerrelen, bette zeitung son der Schweiz etc.

Den 2 Septembrie habe ich zu Chamberi den landgravischen gesanten Wolffen Wamboldten gefunden 1) und wurde daseibet zeitung ausgegeben vom churfurst von Saxen, das J churf. G ellich culvinisten betten verbrennen und 729 prediger zum widerruff also zwingen lamen, das sie die culvinische lehre kaben verdammen und in ewigkeit

<sup>1)</sup> Wolf Wambold (ein ander Hal Wamold geschrieben) wurde ungefähr gleichzeitig mit Dr. Weyer von dem Landgrafon Wilhelm von Hresen an des neuen König von Frankreich abgarandt, um demielben zu seiner Throabesteigung Olück au wünschen und auch die Dienete des Landgrafen som Zweck der Vermathung des Friedens anzubieten. Zu Anfang August seklärte nämlich Landgraf Wahslm dem Dr. Ehem, er sel, wenn der König amegütliche Haterhandlung einräumen wolle, bereit, dazu mitmwirken "wes nie (eines förnt). C) dang allbereit nicht allein dem König ansfibrlich und erinnerlich geschrieben, sandern such Wambold hinein au three königh M. in Frankreich geschicht". Ehem an Friedrich d. Kassel, S. Aug. 74). Auch Schonberg gadenkt in einem Schreiben an Johnan von Nap-88. d. Verlich, 28. Aug., neben eines pfeinschen Gesandten eines Landgräfischen obne jedoch von der Mission des muco oder andern Näberes zu angen. Wasa aber Groen von Prinsterer IV, 48 Aum. 2) and disser Notes south and giver Rigids to dom Journal de Henry I, 100, we shenfalls and Gosandischaft "de ) Electeur Palatin et autres Seigneure d'Al smagne. reçue par la Roy le 10 sept. et qui venoit lui faire rementrance de la part du Prince de Condè et autres Hagenets", orwähnt wird, den Schluss nicht, als ob es sich mis eine gemeinmus Legation dentscher Påreten handle, so ist das micht richtig-

verschweren mussen?). Dernit hat man dermassen boch trumphirt, das es mu die kunigin zu flourgola durch Fregoro hat anzeigen lassen zu newer zeitung ans Teutschland. — Man fragte une auch hollich, oh ein Saxischer gesanter beld kommen und den dergleichen mehr — Den 7. Septembris ist der kunig gen hien kommen und den 10. habe ich uff melner zu Paris und zu Modena gethoner proposition autwort begert mit meldung: da man mit mir zu conversiren oder zu handlen lust hette, das mich meine schwachelt, nicht darun verhindern wurde. Aber mir ist gesntwort worden, das man noch mit bestallung und verordnung des kunigs bolls und diener zu schaffen helte").

Den 14. Septembris ist der Her von Chenrigni<sup>3</sup>) vom kunig und von der kunigin zu mir geschickt worden, erstlich mich in meiner schwacheit zu visitiren und ihre doktores, gelt und alle notterk anzugeten, aum anderen siel, meines gemülz zu erkundigen, wie wir dan so weit in conferenz kommen, das ich woll vernommen, der kunig sei so gesinnet und des vorhabens, wie 3 fürstl. G. ich den 22. Augusti von Lion geschrieben habe

Dan er at mit seinem pardon herfur kommen, gleich ob der kunig nicht mehr thun und die underthonen nichts hohers begeren mugten, durnus dan die Teutschen fursten des kunige gutt gemut zu spuren, ungezweiselt, sie werden die underthonen zu gehoraamb helfen bereden, ja zwingen, darin dan J churf. U und herzog Johana Casinar und in dero stet jetze ich dem kunig nunderlich wufahren und dienen kunten\*)

Ich habe daruff geantwort, Jas in solchem parden nicht allein keiner freistellung oder abung, sondern auch gar keiner religion überall gedacht wurde.

it)ess, sowie sine spätere Stelle ,S 224) zeigt, wis die von dem Gerücht noch ung übertriebene Verfolgung, welche Kurfüret Angust im Sammer 1874 über die esg. Kryptoculvinisten. Verbängte, von den Funden der Reformisten ausgebentet wurde.

<sup>2)</sup> Et at also up oben 5 222 Anmerk, um dem sournal Heinriche angezogene Nous, wonach der Konig schon um 10. September zu Lyon dem pfälzischen wie dem bemischen Gesandten, empfangen hätte, unrichtig. Die Abschiedwandtens hette, wie sich aus dem Verkaf des Berichts ergibt, am 23. September statt.

<sup>2)</sup> Verschrieben für Chaverny Hurault de Chiverny, mann der vormshmeten Räthe des Königs, Grosssiegalbewahrer oder, wie Weyer einmal sagt, oberster Referendaries. Nach de Thou-Lit. 68 cap. 14 wer es Chiverny vorsehinisch, weicher, von Katharina dem konig natgegangenande, den protestantenfreundischen Fanfillesen entgegen arbeitete.

<sup>4)</sup> Ein Edut Heinriche vom 10. September lautet nach einem die Friedorsliebe des Königs versichersden Kingung Itaque hoe notam eine volu omnibus robiectis mein, qui vol contra fractie mei voluntatem autoritatemque arma hactemos generint, volutammune in regul mei finibus erms gerunt vol qui il.us iniusas excesserant hoe regul et in peregrinal regiones abterint in urbes quas occupant mibi restituerint, arma depositerint abque omnibus balli noutifius discoverint, et in patriam radierint, uti eis domi pacete manendi fac sit, nec superiorum ballerum peccata eia noune fraudive ant, quas a me silia paterne condonari intelligant. Hoe autem rescripto spais seție mayeri meint, ut milio persculo incommodove sur domum repetant. Quod ai meani hanc grațiam abnuerint, norint mibi ratum fixumque eise omace meas vires conferre ad illurum imoiantiam coarcendam. Commentarii du statu religionii et rei pablices in regno Galine Hanrici III regis (Servanis) p. 297 (Leyden 1680).

Zum andern kunte kein redlicher oder ehrlicher daruff zum kunig kommen, dan er wurde damit bekennen, das er ein rebeil oder schelze sei und das gethon habe, was izu parden angezogen ist. Durans well abzunehmen ist, das solch edlet von der reformirter religion feihenden gemacht.

Zum draten sage er, man musse aller vergangenen dingen vergessen und eine loy d'oblivion anzichten, wie dan in allen friedshandlungen ein solches der erst punct ist. Nun geschehe aber mit solchem parden eben das gegenspiel in dem das man dardurch alle die religious erwandten wie ehr und trewlose an ihrem kuntg und sousten beschuldiget.

Zum vierten mass es bei menniglich zum hochsten verdachtig sein, dweil der kunig nicht allein keine assecuration und versicherung gebe oder melde, sondern auch diesals und durchaus in alles weniger thue dan een bruder, daher dan zu schliessen, das er entweedr in Italia vom bapst und andern gur eingenommen oder sonsten selbst der religion zum eussersten ferend sei, kan derhalben uff seine gutte wort, die er geben mugte, nichtz gebowel werden, nach lem das misstrowen grosser ist dan es bez seinem bruder gewesen.

Zura funften bats ein ansehen, das man eben der Spanier process halte, die ein gleiche pardon in Niederland haben ausgehen lassen, welche auch zu Lion herlich gedrückt ist. Wes gutz vertrowen andere frembde potentaten und fursten hieraus schepfen künnen, heite er leichtlich zu ermessen, viel mehr ob sie helfen wurden die underthinnen ufm eins zu fuhren, die Tentsche chur und fursten seien hiebevorn auch diefals genug gewitziget worden

Well aber der kung sich selbst und frerabde fursten versicheren, darzu weilen J churf und furst. G gern beifen, hetten mich darumb dahm geschickt, und ich wurde dasjenig thun, was meine habrade instructiones mithringen, welte gern andere conditiones Vernemen

Er sagte, ich were selbet die beste instruction und hette ohn zweivel das vertrowen bei J churf und fürstl. Gi, das ich nicht durchaus an meiner instruction gehunden set. Item sagte er mir die zeitung, so aus Sachsen kommen und wolle daher politice für dem kunig und der kunigin argumentieren

Die meinung were, wie ich vermerkte, das man pure und ehn verbehalt der religion die bundnuss gern gemacht, auch herzog Johans Casimira in dienet gezogen und also durch J churf und fürst! G den armen christen die gurgel abgestochen hette.

Nachdem ich ihr parden mit dem Spanischen vergliechen, haben sie es ein edict und gemein gleid und nicht anders bennen wollen

Drey tag zuvorn, den 11 September, haben die evangelische abgesanten aus dem Delphinat andienz gehabt, aber man hat gar das widerspiel tree begerene furgegeben, wie auch vom Marscholken von Anville.

Ingleichen hat sich der kunig und die kun gin bedunken lassen gegen dem Englischen gesanten, das der kunigin aus Engelland schreiben, welche er J. Mt. überantwortet, nach ihren willen gegen den Ugenotten gestellet sei, da doch dasselbig austrucklich melden thete, sie, die Englische kunigin, erklerte sich, das sie die alte bundnus nicht continuiren kunte, da sie, wie bisshere beschahen, gegen den religious verwanten procediren wolten!).

Ich habe aber auch noch damals anderst nicht aus Engellant vernommen, dan das Milort Nort von der kunigm abgefertiget were\*)

Den 16. Septembris habe ich wieder umb antwort anhalten lassen, aber zur antwort bekommen, das ich dem kunig meine gethone werbung in schriften anstellen sollte, welche ich (damit ich dardurch und mit meiner schwacheit nicht uffgehalten wurde) gethon und den 18 Septembris dem kunig verschlossen zugeschicht.

Daruff habe ich den 21 Septembris audienz begert, aber den 22 von der kunigin nachfolgenden bescheid bekommen.

Der churfurst pfalzgraff und herzog Johan Casimir solten sich nicht allein ihrer freundschaft versichert wissen, sondern auch des friedens.

We J churf and furstl. G such ihre freundschaft lieb und werth haben, wie sich dieselbige vernehmen lassen, so solte E churf und forstl G nicht frembd vorfallen, was der kung mit seinen underthonen thue, so lang sie ihm nicht erkennen und nicht allein die stet nicht wiedergeben, sondern noch teglich mehr abnehmen. Ich habe darielt geredet Madame, ihr habt mir andere vertrostung zu Paris geben, und ich habe damals ewer wert hinaus geschrieben. Zum andern pitte ich E. Mt., sie wolle mir doch anzeigen, wen sie die stett verlassen, wo hin sie ziehen, zum dritten, waruff eie trowen und sich verlassen sollen.

Dan erstlich hebt ihr noch alle die rathe, die hiebevorn beim kunig und euch gewesen und die evangelische durch nichtbaltung der kuniglich tuesigungen im blutbat gesetzt haben, wie mir dan mein gnedigster herr der churfurst jungst geschrieben, habs ihr vorgelesen. Zum andern issset ihr in ewren rath oder dienet nicht einen, so der religion zugeihon sey. Zum dritten sein alle richter und obrigkeit hin und wier noch dieselbige, die nicht allein hiebevorn schendlich gemerdet, sondern auch noch anders nicht begeren. Wie kunnen die religions verwanten sich dan in ihren morderischen rachen ergeben?

Sie sigto: Der kunig kente seine diener nicht abschaffen, und wen man andere an ihre statt verordnete, das wurde newe lermen geben, wie dan auch die freye ubung der religion jederzeit ein ursach alles ubels, uffrühre und kriege gewesen. Ich habe darein

<sup>1)</sup> Ans Wright, Quoen Einsabeth and her times I, 510 ff. erhellt nicht genaner, was Dr. Valent. Dale (dessen Brief an Walsingham aus Lyon vom 5. September mitgetheilt wird, während andere Berichte febreu! der Kongra-Mutter bezüglich der Stellung Englands zu den Reformirten mitzusbeilen haste. Now further (nachdem des Verhältniss zu Spanien besprochen) J have learned, that the Quane-mother bath a doubt of a seegne to be made between the Princess Protestants, and hath had privy advortisement of D. Wyre's matruotious, but all her hope in in coloritate.

<sup>2)</sup> Lord North wurde tuch Frankreich gesandt, um tur Thronbesteigung des neuen Rönigs au grafeliren.

gerodet: Madame, ihr wisset well besser und gedenket vom anfang der inlendischer kriegen, sonderlich an ewer eigen schreiben, das ihr weiland prinzen von Conde gutkon; wer hat euch damain gezwungen den prinz umb hulf und defenmen zu ersuchen? Eben jenige, die zu Vasses die ubung der religion mit gewalt verbindert und so viel arme christen erwürget haben.

Bie weite nicht mahr davon horen und meta, sie muste zur mess geben, derhalben muste sch meinen angefangenen discours hinterlassen, engte aber: Madame, wen ihr die nburg durchaus freistellet, wurde keine ungleichert und also keine urmich der newen senporungen zwissen ewern underthouen gewesen sein. Zum andern, was man trew und glanben nach den friedshandlungen und edieten gehalten hette, so were nicht allein Frankreich zuwig und in frieden, sondern auch ihr und die kungen, ewer sohne, bei besser reputation und sicherheit leibs und des kungreichs geplieben sein, wo ihr aber leist zum bestendigen frieden haben, so darfe keiner gwalt, darnus man anderst nicht dan mistrowen von des kungs gemath schepfen und haben kan, misonderheit wen man weder anstand zulassen, noch die gefangene herren, die den frieden zum besten kunzen beifen michen, erledigen will, immassen ich dan austrocklich bevelch habe euch anzuzeigen und habe ihr vorgeleisen aus gemelten den 18 Augusti daturtem schreiben.

Da ich von den zweien puncten redete, lechelte me und sagte, der kunig woll nicht betrogen werden, wie hiebevorn die von Langundoc durch ein anstand seinen brudern betrogen betten. Er sei selbst erfabren und wurde woll im einen oder andern weg frieden machen, das der churfurst pfalzgraff ihme nur lasse machen, wie er, der kunig, nich nach seiner regirung nicht undernehme. Er vermane nur des kunigs [underthonen], das sie sich filme als ihrer obrigkeit ergeben.

Ich sagte: Madame, the selbst habe bestalt durch etliche dritte personen und der kung hate begert, das die Tentsche fürslen mich der michen ansehmen wolten und recercher tees motens d'appoisser les troubles. Ich merkte woll, das aus Jtalia nicht vergeblich geschrieben man sollte die Trotschen herumb führen und nur ihrer spotten. Ewer Majostat hets mir en Pens woll sagen mugen, dardurch ist zuseben, mit welchen ihr verstentnuss, und das ihr zum stendigen krieg lust habt, dan uff solicher unsicherheit. Ja gefährlicheit werden die underthonen genottiget sein, sich in gutter gegenwehr und steifer zu halten dan sie je gethon bei den anderen kungen, die ihnen dan inehr vergennet haben dan der jetzig kung und ihr. Wie ihr frieden machen wolt, so thut meinen genedigsten und guedigen hern die ehr an und gebt mir die conditiones mit.

Daruff sagle sie Wan? Frankreich ist bald ganz wederumb zu recht gebracht und entholies worden, das es keiner ubung der anderer religion bedurffe, es mangalt nur hietuiden ein klein ort. Der kunig wurdet ench awern entlich abscheid geben.

Volgentz tage den 23. September lasset mich der konig in der rabtscammer

<sup>1)</sup> Das sue mobt erhalten mt

kommen, de dan der berzog von Alenzon<sup>1</sup>), kunig Henrichs bastart<sup>2</sup>). der cardinal von Lottringen mit allen denen von Guise, der canzler, Bellieure<sup>2</sup>), Chinergni [Chiverny], Morvilhers, Limoges und andere stunden

Der kunig sagte. Her gesanter, ihr sollet meinen zweien vettern, ewern herren, mein freundlichs zuempieten vermelden und jhnen von meinen wegen meine freundschaft und alles, was sie von einigen kunig uff erden verhoffen mugten, present ren

Ich bedanke mich hochlich der tractation und erzeigung alles freundlighen willens, so ich bei ihnen empfangen, insonderheit auch von meinem vettern herzogen Johan Casimirn und derselben hestettigung, die ich von dem von Neuflat, und anderen verstanden und empfangen habe. Was mein aus Cracon an meinem vettern den churfursten gethones schreiben belangt, solt ihr wissen, das ich auch zu den andern Teutschen fürsten geschrieben habe, aber sonderlich gemelten meinem vettern schreiben wollen, dweil mir gleublich angezeigt worden, das der prinz von Conde saurpt anderen niemen underthonen ber ihme zu hoff weren.

Dan ich mir keinen zweivel machte, es [er] wurde sie uff solch mein schreiben zu allem von Gott und recht ihnen auferlegten gehorsamb ermahnen und darzu bekehren ich verhoffe, er wurde noch thun, wie ich fim dramb pitte, kan mir kein grossers gefallen thun und es ist das recht mittel zum frieden zu kommen. Ich habe meinen underthonen allen meine gnad angebotten.

Demnach mich der kning also ohne einigen anderen bescheid gern abgefertiget hette und ich ihm derhalben fragete, ob er meine proposition wider gelesen, er aber ja gauntwort, als habe ich ihm abermus ubgefraget. Was bescheid soll ich dan, gnedigster kunig daruff zu rugk bringen und meonderheit vom frieden

Er antwortet. Ich begers und wunsche nichtz anders in dieser welt dan fried, jedoch dergestalt, das sich meine underthonen in meinem gehorsamb ergeben, was ich ihnen zusage, will ich halten.

Ich sagte. Was wollen E. Mt. ihnen zulassen und versprechen, so woll in der religion als an nottwendig versicherung

Brantwortet. Ich bin ein catholischer christ und wolte, das es mein ganz konngreich auch were, aber darumb will ich die andern religionverwanten nicht ausrotten, noch me an ihren gewissen vergwaltigen, jedoch will ich, das sie mir schuldig gehorsamb leisten und meine stet widergeben.

<sup>1)</sup> Der Herzog von Alençon, bis debin nebst Reinzich von Navarra wegen der Verbindung mit den Hegenotten streng bewacht, wurde zu Lyon von Katharina dem König segeführt und von diesem ansebesoend wieder zu Goaden aufgenommen

<sup>2)</sup> Bekannt set als Sohn Heinrichs II von einer Schottischen Mastresse Heinrich von Augenlöme, Grand Prieur von Frankreich, Admiral des Mittelmeers und Gouvernour der Provence. Daniel VI, 174 Metorny Hist de France VI, 198 Brüssel 1700).

<sup>3)</sup> Pamponne de Beilievre, einer der geheimen Räthe. Wegen der andern s. oben S. 218, 28.

Hr von Neuvi, den Katharina sogleich nach Karle IX. Ahleben an Heinrich nach Polent abgenandt hatte. Daniel VI, 586.

Die ubung der religiou begere') ich ihnen nicht zu gestatten, dweil ich zwelf jahrlang geseisen, das es die arreich aller emptrung ist.

Keine anders versicherung kan ich geben dan mein wert, welche ich gedaufe zu halten und wil ihnen derhalben auch nicht mehr zusagen. Ich habe eie nie betrogen.

Ich sagte. Von dem exercitio der religion sein die suspirang und tumult nicht hehrhommen, sendern die rermentlung der kunnglichen edicten, verbrechung und nicht-haltung trewen und glanbens und entlich die gegen dem exercitie angesteite und geübte thattliche vergwaltungen sein die rechte ursachen alles jamers, welchs ich von dem Vansischen mord?) an bise zu dem letzten erwurgen, ja bise zu dieser stund well darthem kunte. Dan wo man die religiousverwanten gehanthabt und wider ihre feyhend beschutzet bette, wie einer obrigkeit geburt, eo wurde kein mistrewen entetanden sein, deme dan E. Mt. nicht mit dem wege, den die für bette, remediem und kalfin, sendern danschig ebe grosser machen und sein eigen unglöch setheh mehren wurde.

Er myle ich will mener underthonen honker nicht sem.

Ich begerte gebort zu werden und sprach. Wen E. Mt. neinen underthenen seine gund versprochen hette und ihnen glaschwol proviant und alle mittel des lebens abschnitte, kunten sie mich all soliche wort andere dan mastrewliche gedauben von swerm gemath und willen machen? Wen aus S. Mt. ihnen ihrer seelen speins und profiant absonnet, impassen dan durch des exercita uffhabung bescheh i, ist soliche nicht ein viel grosser gwalt dan jeuige? E. Mt. künnen ihnen keine schurpfer gewalt anlegen, dampt ihnen unvernernlich verificiet wurdet, das E. Mt. sie gern mit leib und sool verderben und vertalgen wolle.

Das K. Mit sagen ich lasse ihnen die freiheit der religion im und das zu ehne inquiration leben will aber nicht, das sie gemelte religion aben, solche ut sich durchaus gugunwertig und anderst nichte dan sie gemelte ausrotten. Dan wie solten sie ihre ehnengnung halten? wo nolten sie die kinder teufen? wo magten sie die meramenten gebenechen? wo wurden sie die begrebnuss haben? Sie müsten wie die wilde unvernuftige their leben ohn glauben, wen man aber den glauben nicht übet, so kan auch ju kein gehotramb sein gegen die obrigheit, derhalben dan alle unders vollter so nicht christen sein, viel ebe nigotterey zum ochein der religion erdacht und angenommen haben, damit denen underhonen in ahren bitzen ein glaub und fürcht eines Gottes gemacht wurde, uiff des sie religiotz deste mehr ihre obren under den menschen fürchten und obersten

Wan dan E. Mt. theen die ubung des glaubens abschwen, des iet eben die greete umsch des mistrowens, die E. Mt. ihnen geben künnen

Es som such mohr arrachen da, wie mein guedigster herr mir geschrieben hat, und insonderheit sagen E. Mt. underthouen, won sie schon derselben worten vertrewen wellten for E. Mt. person, so kunten ein doch solche nicht them von wegen dere richten,

<sup>1)</sup> deute ut die franzesisch wert. Annerk, der Berichterstattere.

<sup>2)</sup> Blothad on Yang to Mars 1982.

die noch eben des gemutz sein wie biebevorn, seien ihnen genz uffsetzig und feyend und halten weder trew noch glanben, edicten oder satzungen.

Zum andern, wen die religionsverwanten sich aus den stetten, so sie innen haben, an ihren orten thun wolten so finden sie doch in ihren wohnstetten keine andere gubernatores, richter und amptieut dan aben die selbige, so nicht allein das vorig morden und erwürgen angestelt, exequirt und confirmirt haben, sondern anch noch dem übrigen blut verlangen und dorsten.

Der kunig hielte etwas still hiernif und sagte. Meinestheils mugen sie freilich woll trawen und sollen atch nicht besorgen; aber ein herr ken nicht ohne diener und amptleut sein, sie mugen ihme auch woll zu viel und ohne meines bruders wissen gethon haben, man kan sie aber hinfhure straffen

lch sagte: Ein herr kan und soll ohne solchen knachten sein, dan es sein keine diener, sondern E. Mt. wolstands und ewer armen underthouen gemeiner ruhe feyend. Zum andern sehet man woll, wie sie gestraffet werden. Eben dieselbige bekommen die beste recompens darvon. So haben mit der abgestorboner kung und die kunigin, E. Mt. mutter, mehr dan ommale gesagt, das nicht in ihr macht stehe dieselbige zu straffen. Daraus woll abzunehmen, in welcher gefahr ewer beiden majestat person, stand und regiment stecken in dem, das ein theil ewers kunigreichs sieh albereit so viel über E. Mt. angemasset und erhebet, allem dardurch, das man ihr gegentheit, nemblich die religionsverwanten, gern undertruckt sehen wolte, da man solche von denselben sagen kunte, so muste man je bekennen, das sie rebellen weren

Der kung sagte: Wen ein herr will, so kann er woll durch scharpfer straff machen, das seine bevelch und edicten gehalten werden. Ich sage mainen vettern für gewiss zu, das ichs thun will.

Ich redete darem. Uff ein zukunfligs und angewisses, insonderbeit da so starke vermattung, auch vorbereitung, ja werk und thate zugegen sein, will sich jetze niemant in einer veraugenstehenzer gefahr und angezwewelten thet ergeben

Es ist nicht mehr die zeit wie bei E. Mt. vorfahren, denen man uff ihr wort hat glauben künnen. Die catholischen selbst künnen beim jetzigen regiment nicht trowen, und wie solten E. Mt. anderthonen trowen oder gleuben, dweil E. Mt. sich albereit beschweren einen anstand zu machen umb den frieden zu handlen und die fulse, gefahr und parteilich angebrachte!) und praecipitanter gefangene berra zu erledigen.

<sup>1)</sup> Falschlich, gefähruch und parteilich angeschnidigt. Des se für sich in falsch ist nicht ungewähnlich und an gefähr am dem nachfolgenden parteilich die Endeilbe berüber zu nehmen. Verbindungsstriche, wie wir sie heute in ainem soichen Falio anbringen würden, weren demale nicht üblich. Was die Sache betrifft, so ist Dr. Weyer von der Schuldlosigkeit der Marschälle Montmorency und Cossé überzeugt, und auch etzt kann nicht mit Bestimmtbeit ermitteit werden, oh und wie weit Beide an der damals in Frankreich betriebenen Bewegung betheilt waren. Vergl. Soidan II. 582. Wenn dagegen Polenz II, 672 den Inhalt der Vereinbarung, welche am 18 Juli 1674 zu Milhaud von den Depotirien der franzönsehen

Nicht allein im kunigreich, soudern nuch daraussen kunte man daher anders nicht daan mistrowen schepfen, wie dan mein guedigster herz mit bette angeschrieben. Ich hahe ihme vorgelesen und gepetten, er wolle mit des friedens, dan er zu machen gedechte, conditiones zu J. churf. und fürst!. G. mitgeben.

Der kung sagte: Ich wils euch rund sagen, dan ich wisse, das solche dem churfursten gefalt und er ihme auch anders nicht thus. Ich wil, das sie mit meine stett
wedergeben und kan kein exercitium gestatten. Meine vettern künnen mir kein grossere
gefallens thun, dan das eie meine underthonen darzu ermahnen und sich sonsten nicht
anders darein missen [mischen], inmasses Ich dan thon walte, wen sie in meinem ungluck stockten

Der churfurst hat relbet stattliche land und leut und ohne zweivel genug en regiren. Heine vetter haben nichtz dan alles gutz von Frankreich empfangen, ja sein samtbeil darein etzogen worden. Ich versehe mir insonderheit alles gutz von meinem vettern herzog Johann Casimira und wil ihme beweisen, das er von keinem fursten in der welt mehrer freundschaft gewerig soll sein dan von zur

Was das under alles belangt, damit wollen nie mich doch lassen echaffen. Ich habe so viel land und leut gesehen, das ich erfahrung genug habe seibet zu regiren, wen ich schon nur mit den knechten allein hin und wider geredet hette

Daruff habe ich geantwort. Was mein gnediget und gnediger chur und furst theten, das theten sie rund aus geneugter wollinernung uff sein erforderen und begeren, ihme zum besten und zu ehren und dem kuntgreich zu gutten. Neben dem hette seine mutter, die kungin, under der dritten hand besteht und augen lassen, die Teutsche fursten wurden woll daran thun, das sie einen gutten frieden hielfen treffen.

Demoach sich aber E. Mt. nicht anders resolvert und den religionsverwanten weniger gnaden zu erzeigen gemeint, dan seine zween bruder gethon haben, uff dem fall baben mein gned get und gnediger chur und fürst mit befohlen E. Mt. zu vermelden, wie J. churf und förstl G. solchs verstehen kunten, und was sie besorgen, das E. Mt. darüber begegnen werde.

Ich habe ihm die clausul meiner instruction!) fuglich furgehalten mit dem beschlum,

Kirchen getroffen wurden, dahm angibt, dass der Prins von Condö z. n. eich verpflichten sollten die Freilesung der beiden Merschälle zu erwieken, jedoch nuter Beifügung der loyalen Bedingung. "dass dieselben nicht der vorgeblichen Verschwörung gegen die Person des letztverstorbenen königs überführt würden", so könnte man daraus folgern, dass man in reformirten Kreisen von der Unwahrbeit der Beschaldigung nicht so gant überzeigt war. Allein in Wahrbeit wurde zu Milhaud nur vereinbart, dass die Angeschaldigten vor ein ordentliches unverdächtiges bericht gestellt werden sollten, was vielmehr darauf schliessen. Ihnt dass wan in diesem halle auf ihre Freisprechung rechnete. Lebrigens könnten ein nuch au der Vorbereitungen für eine Erhebung theilgenommen haben, ohne nach der Meinung ahrer Parteigenomen der Verschwörung gegen die Person des Könige eich schaldig gemacht zu haben, da zu das Untersehmen den höheig wie das Beich retten sollte.

1) Die une nicht bekaant ist.

das jetzo wol zu seben, mit welchen er innerliche versteutnuse habe und was man von ihme zu gewarten.

Er antwortet: Sie haben keine ursach dan sich off unser in Teutschland mit einander gemachter freundschaft festlich zu vertrowen, wie ich meine theile kein mangel darin will fallen lassen, so will ich ihnen (den religionsverwanten) die religion freistellen, aber ohne ubung und exercitio, will auch nicht leiden, das man ihnen unrecht thue oder sie anders halte dan die catholischen

ich habe weder replicirt, das under eim volk keine religion ohn ubung sein kan, aber der kung hat mir die hand gepotten und wolle nicht lenger etchen, sondern hat mir wederumb sein zuempiethen au E. churf, und fürstl. G. befolhen, — also, das ich kanm zeit bette entlich zu fragen, ob er uff so vielfaltige fürbit den gefangenen marschalk von Mommorancy nicht erledigen wolte. Daruff sagte er, und ist darch dem von Mortilhers darnach erholet worden er, der marschalk, muste sich vorerst purgiren und justificiren, man wurde ihme kein unzecht thun.

Was ich hieneben in vertrowen erfahren, auch in Coln, Bourbon, der Admiralin und anderen ihr bevolhenen sachen!) und sonsten in der Schweiz zu Bern und Basel verrichtet, habe J churf und fürst. G ich zum Newenschloss den 19. Octobris und folgentz andertheniget und underthenig referirt und überantwort.

Anno 74 in Novembr präsentirk

<sup>1)</sup> Den Erzbischof von Köin, Salentin von frenhurg, der nich zu vermählen wünschte, sochten die protestantischen Fürsten vor allem war der kurpfäleische hanzier Shem in der Sache thätig — vergebens für den Probestantismus au gewinnen, währund ihn der französische Hof wen getans von Oestreich abzuziehen suchte. Siehe die Autenstücke bei Groen van Prinsterer iV 210. 279. 837, 841 ff. Der Erzbischof resigniste 1677. So den II, 585.

Bet Bourbon haben wir an Charlotte von Bourbon, die Tochter des eifrig katholischen Harzoge von Montpensier zu denken, welche als Protestantin 1572 eine Zufincht am Heidelborger Hofe fand. Der Vater, von brankreich unterstützt, forderte die junge Fürstin zurück, während Friedrich ein zu innge achtitem wollte, bis ihr breiheit den Gewissens verburgt wäre. Im J 1576 ward Charlotte von Bourbon die Gemablin des Prinzen Wilhelm von Oranges.

Die zweite Gemahlin. Jacqueline de Moubel. Wittwe des Beron d'Authon, welche Coligna kara vor seiner Ermordung sich angetreut hatte, worde in Savoyen, wohte me sich zurückzog, gefangen gehalten. Vergebene wirkten die protestentischen Fürsten Deutschlande für ihre Befreiung und Wiederherstellung in ihre Güter und Bechte. Vergl. Groen von Prissterer iV, 124 ff.

## Beilage,

## Boctor Weyers französische Proposition').

Sire. Comme cy devant Monseigneur le Conte Palatin du Rhyn, Prince Electeur du St. Empire, et Monsg' le Duc Johan Casimir son fils ont entendus à leur tresgrand regret le deces du fou Roy Charles, que dien absolue, tout ainei puis qu'il ha pleu à Dieu d'en disposer ainsi, n'ont its seeu entendre mellisures nouvelles que celles, qu'ung tel roy serait legitime heretier et successeur en la couronne, qu'ha desia tant ven et experimente le monde et qui leur porte une teile affection, comme vostre Mai monstra passant par 12°, congratulans à V. M. plus cordiallement que ne acauroient emprimer de ce vostre heureux retour en vostre hereditaire royaulme, et prians Dieu de voloir assister à V. M. de la continuation de ses graces non seullement insques à vostre entrée et couronnement mais aussi toute vostre vie et vous donner tout accroisement, prosperité et heureux accomplissement de tout ce que V. M. vou droict seion Dieu et la nocessité de son royaulme, voire de toute la chrestienté, suinctement entreprendre : assequans V. M., que vostre reputation et grandeur leur est et sera tousiours aultant chère et an cheur que la leur propre, et que de cecy V. M. verra tousiours plustost l'effect que la ceremonie des promesses.

Secondement d'aultant que la roine leur la escrit le 29 jui jour du mois de Juin des divers bruicts et advertissemens de qualques levées pour monsg' le prince de Conde, mondiet sergneur electeur selon la rondeur de son naturel et droicteur de ses volontés et actions n'ha volu omettre de faire mocontinent, que son filz mousg' le duc Jehan Ca-

<sup>1)</sup> Es ist der Vortrag, den der Gesandte am 31 August dem König in französischer Spruche hielt und auf Verlangen später schriftlich überreichte. Der Werth des Aktenstücks beruht theils in den geschichtlichen Röckblicken die dasseibe enthält, theils in der genanern Formulirung der Wäusche und Anträge, welche Dr. Weyer an den Konig richtete.

Bet dem Abdrack des Documents, das uns in einer gleichzeitigen von Dr. Weyer zelbst durchgesehenen Abschrift vorhegt, wurde die alterthümliche Schreibwelse beibehalten und samer Aenderungen in der loterpunction nur Accente, nedern sie der Losen und das Veretändens erleichtern, angebrecht. — Was den Stil betrifft, so wird man bemerken, dass der pfälsische Gesendte des Französischen vollständig mitchtig ist.

Nambich su Hasdelberg auf der Durchreise nach Polen im December 1578.

simur, comme siant ces gens de guerre dont on veult parler à sa devotion, face declarer à sa Mail comme tout est passe, et en quels termes est tout ce qu'il en ha faict et est resolu de faire

Monseigneur le des Jehan Casimir deneques m'ha commandé de dire librement et franchement à V M., qu'à la verité il ha traiclé aven quelques gens de guerre et les ha encores à sa devotion, mais que sen intentions et desseings ont estés d'une part causéz des practiques manées et movemens qu'il ha veu quelque temps en ca, principallement depuis pasques, estre dresser en plusieur; endroicis, sans scavoir coutre qui sinon contre les protestans, ainsi que par ung article il proteste expressement en sa capitulation ou retenue.

Car monagi son pare comme estant le premier interessé m'avoit envoié devant pasques au feu roy pour estre esclaire, à la verité, si sa Ma<sup>is</sup> estoit de la partie, comme il en recevoit journellement divers et tresapparents advertissemens.

Or sa Ma" m'asseura alhors non soullement, qu'elle n avoit esté ny esteit d'auleune ligue contre auleun protestant, mais aussi qu'elle vouloit en son royaulme conserver aussi bien centr de la religion que les aultres, que pour appaisser les grands et singulierement asseurer centr de Mommorancy elle avoit faict venir en cour monsg' le mareschal de Mommorancy et finablement puis que sa M estoit asseuré du Duc. Christoffe, qu'elle le vouldroit à l'instant secourir avec somme specifie.

Copendant toutesfois non scullement depnis le departement de V. M. hors de France ont estéz preparéz et drassés tant d'entreprinses coutre ceuls de la religion et aultres anaquelz les massacres et menées passées ne pouvoient ny debroient plaire, qu'ilz ont estés contraiencts de se tenir sur leur gardes et penser à leur conservation, mais aussi incontinent, voirs deux jours après ma depeche, tout un contraire du report que J'avoit faict, fust babandonné leduct duc Christofle son frère, furent en France detenns les deux plus prochains princes du sang, constitués prisonnières ledict inareschal et son compaignon, faictes grandes preparations de gnerre en France et des grosses levées en Suisse et Allemaigne furent descouvertz plusieurs propos pleins de menaces singulièrement contre mondict seigneur electeur et le Passtinat, tenux par aucuns grands en France et aultres peusionaires de ceste couronne dont en ha bonne information.

Survicat monagé le prince de Conde avec les aultres seigneurs et gentilhommes fagitifs desquelz on n'ha jamais mandé ny par ambassadeur ny par lettre, qu'ils estoient attainets d'auleun faiet reprochable, mais semement que par une vaine peur ils s'en estoient retirés, et qu'ils ne pourroient estre en hen d'Allemaigne plus agreable au roy que chez mondiel seigneur electeur

Tellement que mondict seigneur le duc Casimir ne pouvoit sulcunement panser, que teix accidens et mouvemens venoient ou du roy ou de la roine, sa dame et mère, meis de quelque tiers et d'aultres qui voians le roy Charles ou malade ou mort et aiann dessa l'occasion de se desfaire desdicts princes du sang, se pouvoient aussi avoir trop asseurée de l'absence de V. M. laquelle par ces menées estoit en dangier evident de Abb d III. Cl. è h. Ab. d. Wim. XI. Bd. H. Abab.

perdre la couronne qui lui appartient, singullerement estant le bruict par tout constante possible par eulz bien confirmé, que les l'oulonnois ne vouldroient pas lausier sorter V M

Voiant deneques mondiet seignsur Due Johan Casimir d'aultre part ceste necessité de France à la quelle il seait, combien et l'Allemaigne est obligé reciprocquement et luy particulierement, aunt aussi en freche memoire l'houneur et la langage que V. M. Iny ha faiet et tenu passant par Saxe'), n'ha pensé pouvoir faire plusgrand service my à la coronne ny à V. M. ny à la roine vostre mere que de s'emploier pour le secours des princes de vostre sang, pour la conservation de vostre droiet et pour l'establissement d'une ferme et tant necessaire reconciliation et paix en France

Mais lors qu'il traittoit avec une bonne quantité des plus signalés coronnels et unitres gans de guerre et qu'ils se contentoient pour tout paisment de la finemission de mi personne, ne tenant tout qu'à son ony ou non, comme il ne tient encores, voicy les nouvelles de la sortie de V. M. hors de l'ologne. Dont et monseigneur le prince de Conde ha receu tel contentement pour l'assentance qu'il espère de la bonté de V. M., qu'il ha requis de différer et arrester ladicte resolution, et mondiel seigneur le duc Jehan Casimir en ha esté taut resion et aise, que non scullement il sytfaict incontinent halte, mus aussi prins resolution de presenter à V. M. ses services, comme cy dessonbs seru mis, disant à l'instant, qu'il receut lesdictes nouvelles nous avons asteur [à cette beur?] vag roy en France que je cognoi, et lequel remodiera à tout avec doulceur et fidelité sans partialité et sans armes.

Tiercement, d'aultant qu'il ha pleu à V M rechercher monseigneur l'electeur tant par lettres escriptes en Cracorse et Vienne que par le seigneur de Herbanit, qu'il volust rechercher tous motens pour appaiser les troubles de France, il ne veult celer V hil, que cy devant il siy est volontières volu emploier mesmes sur la requeste des peuples estrangiers von voisine et singulierement alors que le seigneur mareschal de Retz retourne de Poloigne"). Mais la restriction de l'exercise de la religion et les accidens cy desmis mentionnés avec aultres considerations I ont tousiones jetté hors toute esperance, tellement qu'estans les affaires en France si troublés, il ne pouvoit ny debvoit men conclure avec ledict seigneur marechal, sans veoir plus clair les fondements d'une bonne sourté.

Car mesmes les aultres princes d'Allemaigne luy firent entendre, qu'ilz p'oseroient entrevenir ny pour la pacification ny pour faire ligne avec le roy, de peur qu'ilz avoient d'exposer plustost ceulx de la religion par cecy aux nouveaux dangiers et massacres,

Ale Heinrich von Anjon auf dem Wegn von Thüringen nuch Polen das utchnische Gebiet berährte, wurde er im Auftrage des Kurfflesten August, der sich mit Unwohlenn untschuldigen liest, von dem gerade in Dreeden anwesenden Schwiegersche Johann Casimir zu. Halle begrünst und über Torgun geseitet.

<sup>3)</sup> Von der Anwesscheit des aus Polen hotzischrenden Marechalle zu Reidelberg im Mai 1574 berichtet ein Brief bei Prinsterer a. c. O. V. p. 17. Näheren über die nur auf Täuschungen berschieben Verhandlungen des frausbeiteben Diplomaten in dem 1. Bda. der Briefe Priedrich d. F.

atans l'exemple freche devant enix, quant on a est servy d'eniz pour assenrer le feu monseigneur Amiral et aultres.

Mais la cognoissance personelle de V M, l'honneur que V. M. luy ha faict l'appellant pere, les honnestes propos et offres lesquels V M. luy ha tenuz non seullement en son faveur mais aussi de ceulz de la religion, et finablement la grande experience de V M le faict asseurer, que c'est a hon escient, que V M le recherche pour s'empioier à la pacification, et que V M avec la route vostre mère voiez treshien asteur, que ceulz qui vous conseillent la continuation des guerres conseillent chose impossible et aultant que calentrare contra simulair. Car V M cognoit assez, que ny batailles ny longues guerres ny la mort des chefs ny les massacres, tant généralles que particulières, tant des principants que des aultres, tant des hommes que des femines, ny toutes aultres practicques aient rien prouffitez pour exterminer la religion reformée, mais plustost causséz le coptraire effect, et qu'entre ces affaires vous y avez perdu deux freres rois.

Ceux la conseillent à V M extreme hazard et dangier de vostre personne, de vostre estat et housenr

Car, soit que V M vienne à la victoire ou non, tousionre perders V M en voetre royaulme voz propres subjects, voz forces et voz deniers

V M vort, à quoy on est venu par la facon de proceder contra centr ansquels la foy et la paix ha esté tant des fors promise et rumpue, ascavoir, que les catholicques mesmes en abhorrissent.

Joinet que plusieurs pais se cautonnéront (sic')') ou ruinéront plustost, s'on no les asseure mieule qu'on ha faiet jusques a maintenant.

Et ce que paise [pése] plus à messeigneurs mes princes ilz ne pauvent veoir comme la personne de V M et de la roue vostre mere ay des princes de vostre sang penvent estre finablement en sourté, puisque par ces guerres massacres faulces delations et emprisonnement on arbaise et afforbist tant une partie de voz subjects que l'autiré avec leurs supposts et intelligences est trop grand fie, voire jusques la hauce, qu'il semble qu'enz donnent plustost la loy à tout que V. M., et qu'il y ha à craindre, qu'ils vous le pourroient à la fin donner aussi et à la rouse vostre mere, si voz Ma<sup>nt</sup>leur vivent trop.

Debors lo royaulme V M en continuant ces guerres perdra la grandeur dema acquise, les occasions de s'aggrandir davantage et les vrais et unciens amis de ceste couronne tout au plaisir pronffit et aggrandissement de ceulz lesquelz ne peuvent avoir avec V M qu'une hereditaire jaloneie et incompatibilité.

Lesquelz nont peur que de vostre grandeur de laquelle ilz voient estre le fondement la conjonction des forces de vestre royauline, et pource d'ung costé vous vouldrout persuader soubs main contre tout sain jugement, que la guerre interieure vault mieula que l'externeure (car ilz la craignent, et d'autre costé vous proposer promesses et menaces raines qui ne leur constent rien.

<sup>1)</sup> Vielleicht verschrieben für eautionneront.

Car quant an pape, que peult il donner à V. M., si non du vostre? Que peult il sur V. M., el non tant que V. M. luy donne d'authorité, luymesme? Pourquey luymesmes à Roma Ancons Avignon et par tous ses pays ne permet scullement la liberté mais aussi l'axercise de la religion des Jusfa, directement contraire à la chrestienté?

Quand aux aultres par les noms desquels on veult espouvanter \ M. que peult \ M. on attendre de leur bon vouloir ou craindre de leur pouvoir; estans culz mesmes assez empechéz et ne deurans de peur qu'ilz ont de vostre grandeur et prospenté, que par le pretexte du sele catholique d'entretenir la division de vez forces et retirer les anlires peuples et princes mogulierement d'Allemangue de la dévotion et affection qu'ila poftent à V. Mt. et à ceste rouronne?

Messeng? mes manifes n'asseurent num, que V. M. prevoist assez, en quel bassed les commilers de la guerre mettent vostre nom et bonneur. Car premierement ils mattent v. M. en ce innerable estat et rang des ross qui n'ont fait guerre qu'avec leur uniquets. Secondement feront perdre V. M. l'esperance et confiance que non seullement vos subjects mans ansse non princes, voire quant tous etrangiers ont conceu de V. M. Tiercement feront ils deriver et dementer sur V. M. l'opprobre des tous les cranques et mails passés.

La ou au contraire erulz qui conseillent à V. M. la paix, no demandant extermination d'aultupe partie de vox subjects, mais la conservation de tous, monatrent asses, qu'ils vous conseillent une chose tres necessaire, lant pour la seurt que pour la grandeur de vostre personne et estat, chose honorable, chose non seullement possible, mais aussi tant facile qu'il semble, que Die ha reservé ce qu'à vou deux freres ha esté impossible, pour V. M., affin que vous puissies monstrer, que ce voitre benefice de paix ne vienne par forces d'armes, mais par voitre propes mouvement et pure relenté.

Car tous vot subjects et serviteurs sont tant us de la guerre, qu'ils se demandent que paix sans aulcune distinction voirs mention de la diversité de religion. Les prisons estrangiers se promettent le mesme de V. M., comme j'en ay aussi asseuré messegueurs mes maistres par mes lettres sur les propes que j'en ay ouy à l'aris et de la roine vestre mere et de éculx qui visionnt de V. M. Tont le monde ha si bonne opinion de vostre expérience, qu'un ne doubte que V. M. permettra, voire donners à ses subjects natureix tait plus benignement par dessus les rois deffancts l'exercice de la religion reformée, que V. M. mesmo l'ha ven entre le salutaire moten de la paix interleure taut en sun royaulme de l'oroigne qu'en Allemangue et allieurs. Par ainsi V. M. non seul-lement clorra la bonche à tout le monde quant aux crusultés passées, mais se rendra la plus content grand et glorieux roy qu'oncques ait esté roy de France, par ce que V. M. non seul-lement acquerra l'amour subjers confiance obsistance et reversion de tous voz subjects, mais aussi attirera, voire obligera les entrangiers et singulièrement les princes d'Allemangne, qu'is semploierant à toutes occasions pour vostre service et grandeur, comme j'ay dict de bonche.

Et de faut moneg! l'electeur promet à V M de luy assister des moiens que Dieu luy ha dancé, envers et contre tous qui pour rausen d'une telle parafication la vouldrosset offencer ou la rompre et sufraiedre sans exception ées subjects de V M on estranguera.

Il s'emploiers vers les aultres princes pour le mesme.

Pareillement, at tant pour la conservation de l'ancienne voisinance et amitié, que d'une telle paix V M demande une estroicte alliance et ligue avec luy, il est content de la faire dont j'en ay aussi charge.

Quant à mouseigneur le due Jehan Casimir, il presente à V. M. en mesme cas ce qu'il a refusé au roy defunct vostre frere, ascavour son asseuré service, m'aiant donné charge d'appointer avec V. M.

Et puis que V M ha mandé à monig' electeur de rechercher les moiens d'appaiser les troubles, il n'ha poinct volu faillir de faire en cecy selon la demande de V M., pour tousionre moustrer la continuation de sa rondeur et affection envers V M

Et pour ne faire trop on trop peu aux affaires d'aultruy lay et mondict eg! Jehan Cammir son filz nont pensez scavoir misulx faire que de s'enquester et informer des subjects mesmes de V M. Ils entendent doncques, que pour traicter une paix non fourrée et pour cognoistre, que c'est de bonne foy et non par desguisemens, V. M. ne peult commencer par meilleur moien que par la delivrance des age prisonnière

Secondement par une surceance d'armes generelle avec expeditions de saufconduiets et passeportz pour pouvoir librement conferer

Car sans ces deux poincts les aigreurs des parties croissent journellement et la fondement de la pacification, ascavoir toute la confiance et asseurance qu'on peult esperer et avoit de V. M., est renverse, comme j'en ay faict entendre à la rouse vostre mere à Paris, suivant mes instructions et les lettres que j'ny recen de monag! l'electeur Lequel apsei avec son filz intercedent et prient V. M. pour la dicte delivrance et la restitution asseurée des aultres princes et seign fugitifs.

Au reste, messeigneurs mes princes enfondent, que les subiects de V M ont devant ung au soules vostre eaufcondulet projecté par une requeste (de laquelle je presente la copie les moiens d'une paix asseurée, tant selon la dignité du roy que leur nécessités et reisons. Ce que consiste sommairement en dix poinces.

Car premièrement demandent ils survant les lettres et promesses du roy ascratez le 24<sup>ex</sup> d'Aoust l'an 1572 la justice contre les auctheurs des massicres.

Secondement une abolition de toutes choses passées, des lettres, declarations, procés ordonnances, arrests, executions, monumens, marques, escritz processions et actes diffamatoires contre les mortz et vifs de la raligion avec declaration et restatution contraire.

Tiercement le libre exercice de la religion, la descipline execlessastique et la sepulture sans restriction des personnes heux et temps, ainsi que les catholicques en ont, pour eviter toute insequalité dont sont venus toutes les dissensions.

Quartement la reformation de la justice, et qu'ilz soient restituéz et acqualement par tont admis aux offices estatz charges et houneurs.

Quantement qu'ilz demourant deschargéz des jugements, excecutions, voiages, tractés, negociations, deulers prins, finances, arrentemens, couppes de bois, butins, rancons, prisonniers, contes et toutes actes d'hostilité passées.

Sextement pour leur seurté, que le roy face ligne avec les rois princes et pauples protestans pour la conservation de ceste paux.

An septiesme, que pour eviter une conspiration Sicilienne, ilz aient la garde des villes qu'ils tiennent, et encores d'une en chacane province, ou couls la se pourrosent retirer qui ne penvent estre on scurté de leur viu aux places de leur demourance, ou ils trouverent excores des massacreurs.

An hustresme ung renglement des garnisons, et que ceste paix soit confirmé et. Juré par les parlements, les romes, le frère du roy, les princes du sang et tous officiers et conscillers.

Au noufleume, que tous les subjects de V M renonvellerent le jurement de fidulité devant voz efficiers avec promesse reciproque de n'executer eneques plus sulcuns massacres en general ou en particulier, commandés par quelque personne que ce soit, ou sans commandement,

An dixienne, que pour redintegration d'une vraie amitié entre voi subjects de dong religions, chaseun un par vostre ordonnance ledict jurement soit renouvellé durant cinq ann

Massengueurs mes princes y trouvent plumeurs articles qu'out estés es aultres pacifications acordées, et sultres qui ne peuvent avoir anicun acrupie, s'ou vanit etablir que ferme asseurance et paix

S'il y en la quelqung difficile, messeigneurs mes mantres s'asseurent d'une costé, que V M. leur faira tant d'honneur que de les leur declarer, d'aultre costé, que la presence et experience de V M avec l'advis de la rouse vostre mere moderers tout.

Les subjects de V. M. leur out dicts, qu'il ne fault trouver estrange, qu'ilx ne se peuvent fler encores sur la seule parolle de V. M., d'aultant que jusques à maintenant ilz n'est estéz trompéz et livrez que parolles et lettres et que les deportemens de la justice des gouverneurs et des aultres subjects de V. M. nont breu contraires nuz parolles et edicts royaulz, et que plus est, pource qu'ilz voient, que non seullement vostre conseil est composé des mesmes gens et humeurs qui ent estéz cy devant, mais aussi q'en toutes villes et places, ou uz se pourroient retirer, sont encorm les mosmes gens de justice les mosmes gouverneurs et officiers qui non scullement out estéx les conducteurs et executeurs des massacres, mais aussi ne deurent encores faire que depecher le residu.

Pais que doncques l'estat de vostre royaulme est tel, qu'il requirt ung roy juste et rigourenx contra tels et bening et veritable envers tous, messengueurs mes princes asseurent, que V. M. ne faira poinct difficulté d'asseurer ses subjects par effects, prima à ceste fin V. M. de se vouloir souvenir à l'entrée de son regime de deux tresdignes et necessaires devises de ce grand et saige roy Salomon, premièrement de roy seant sur le siège de jugement dissipe tout mai par son regard, et le roy sage dissipe les mechans et faiet tourner la rous sur culx, secondement, que les forces ne sont pas les gardes du roy, mais benignité et verité conservant le roy, et il soustient son throne par benignité. Selon le commancement de vostre régime V. M. aura contentement on mescontentement, plassir ou deplanir par toute su vie.

Prononcie a Modena ult' Augusti 1574.

Nach der Copie im & Staatsarchiy K. 51, 20/1 f. 1\$1-146.

# Geschichte

der

# bayrischen und pfälzischen Kur

seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts.

You

K. A. Muffat.

| • |   |   |
|---|---|---|
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |

# Geschichte

dar

# bayrischen und pfälzischen Kur

seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderte

Von K. A. Muffat.

[.

Mit Herzog Otto's des Erlauchten Tode († 29. Nov. 1253) waren in dem Hause Wittelsbach, seitdem es zur herzoglichen Würde in Bayern (1180) und zu der Pfalzgrafschaft am Rhein (1214) gelangt, zum ersten Male zwei Söhne, Ludwig und Heinrich, als Erben vorhanden

Bei dem Herkommen in ihrem Hause, die Söhne mit Gütern und Mannschaften zu eigner Verwaltung auszustatten, und bei der damale schon feststehenden Anschauung der patrimoniellen Eigenschaft des väterlichen Besitzes trafen auch Ludwig und Heinrich im Jahre 1255 eine Abtheilung der nutzbaren Rechte und Besitzungen, wobei auf Ludwig die Rheinpfalz und ein südwestlicher Theil von Bayern, auf Heinrich aber der östliche Theil von Bayern fiel.

Damit, dass sie die fürstlichen Titel und Würden in Gemeinschaft behielten, glaubten die Brüder, den Reichsgesetzen, welche die Theilungen der Fürstenümter verboten, volles Genüge geleistet zu haben.

Von einer besondern Reglung ihrer staatsrechtlichen Stellung, und namentlich, wie es in Hinsicht der deutschen Königswahl, zu der sie Abb. 31

wegen beider Fürsteuthümer berechtigt waren, zwischen ihnen gehalten werden solle, scheint kaum die Rede gewesen zu sein

Wie sich aber aus dem ganzen Auftreten Ludwigs herausstellt, hielt er, als der Erstgeborne sich für den eigentlichen Reichsfürsten und in den Reichsangelegenheiten für den wahren Vertreter beider Fürstenthümer und der damit verbundenen Wahlrechte, während Heinrich als der Besitzer des grossern Theiles von Bayern, insbesondere der herzoglichen Rechte in Regensburg, auf die bayrische Stimme Ansprüch machte.

Erst als ihm Ludwig nicht einmal den Antheil an der bayrischen Kur gönnte, trat zu ihren ununterbrochenen Territorialstreitigkeiten auch der Zwist über die "Fürstenämter", welcher seiner Veranlassung nach nur der um die Kurbetheiligung von Seite Heinrichs ist.

## Ш.

Die erste Gelegenheit das Wahlrecht auszuüben bot sich für die beiden Brüder dar, als mit König Wilhelms Tede († 28. Januar 1256) das Reich erledigt wurde.

Während die rheinischen Städte auf einem Tage zu Mainz sich dahin einigten (26 Mai 1256) bei einer zwiespältigen Wahl keinen der Gewählten anzuerkennen, dem einmütlig Gewählten aber insgesammt anhängen zu wollen, und deshalb durch eine feierliche Gesandtschaft die wahlberechtigten Fürsten baten, sich auf Einen Bowerber zu einigen, gingen diese in ihren Ansichten auseinander.

Eine Parthei, und zwar von den Kurfürsten, bestehend aus dem Herzoge Albert von Sachsen und den Markgrafen Johann und Otto von Brandenburg, welchen sich Herzog Albert von Braunschweig anschlose, einigte sich am 5 August zu Wolmirstätt in Sachsen auf die Wahl des Markgrafen Otto von Brandenburg

Diesem standen aber zwei fremde Bewerber gegenüber Alfons X. König von Castihen und Graf Richard von Cornwallia, Bruder König Heinrichs III von England

Letzterer hatte schon am 12 Juni 1256 bei den deutschen Färsten den Grafen von Glocester und Robert Walerand beglaubigt, welche bei ihrer Rückkunft wenigstens die Aussicht auf ein Geangen von Heinrichs Absieht mitgebracht zu haben scheinen; und so finden wir denn

noch im November desselben Jahrs bei Herzog Ludwig zu Fürstenberg!) den erstgebornen Sohn der Gräfin Margaretha von Flandern Johann von Aveanes.

Das Resultat<sup>2</sup>) seiner mit dem Herzoge gepflogenen Unterhandlungen war, dass Ludwig sich verpflichtete, mit einer Tochter des Bruders des englischen Königs oder mit einer Tochter der Schwester desselben sich zu verehilchen, und derselben als Heimsteuer alle seine Güter von der Nahe<sup>3</sup>) abwärts zu verschreiben. (Fürstenberg am 25. Nov. 1256.)<sup>4</sup>)

In einem besondern instrumente versprach er eidlich, diese Ehe innerhalb nächster Pfingeten [also vor 27, Ma. 1257] zu vollziehen<sup>b</sup>).

Wester gelobte Ludwig Togs darauf durch körperlichen Eid auf dem von ihm und seinen Mitfürsten angesetzten Tage den Grafen Richard von Cornwallis, Bruder des Konigs von England, zum Könige von Deutschland und des römischen Reiches zu wählen, und der Wahl anzuwohnen, um sein Versprechen personlich zu erfüllen (26. Nov. 1256)<sup>6</sup>)

Johann von Avesnes entgegen verbürgte sich aus Auftrag des erlauchten Fürsten seines Herren Richard Grafen von Cornwallis, Bruders
des Königs von England, eine Tochter des Bruders desselben oder wenn
eine solche nicht vorhanden wäre, eine Tochter der Schwester des Königs
dem erlanchten Fürsten, Ludwig Herzog von Bayern und Pfalzgrafen
mit 12,000 Mark Sterlingen, zwölf Schillinge auf die Mark gerechnet,
zur Gattin zu geben, an welcher Summe er demselben 4000 Mark hinnen 3 Wochen nach nächstem Weihnachtfeste [bis 14 Januar 1257]
durch Anweisung in Fürstenberg oder Wolfsberg<sup>7</sup>) zu bezahlen, den Best
mit 8000 Mark an dem Wahltage, wenn dieser innerhalb nächste Ostern
[also vor 8. April 1257] stattfindet, anzuweisen verhiese, fände aber

<sup>2)</sup> Am Rheine, oberhalb Bucharach.

<sup>2)</sup> Es set une jetzt desselbe aus dem Abdruck der Verbandlungen in dem fünden Bande der Quelien und Erörterungen zur deutschen und haprischen Geschichte S. 157 ff. Nr. 68. 64. 66. 56. bekannt.

<sup>1)</sup> Die bei Bingen zu den Rhein mündet.

<sup>4)</sup> Quellan V S. 157 No. 63.

<sup>5)</sup> Quellen V. S. 158 No. 85.

<sup>6)</sup> Quallen V S. 158 No. 64.

<sup>7)</sup> Im Thale bei Neuetadt an der Beardt. Siehe Mone Zeitschr. für Geseh. d. Niederrheine Bd. XI, 41, wansch d.s Erklärung in den Quellen n. Erörterungen Bd. V S. 160 Note 2 zu berichtigen.

die Wahl vor Ostern nicht statt, wird er diese Summe auf Ostern [8. April 1257] in einem der vorbenannten Orte vollständig ausbezahlen.

Für die Erfüllung gab er ihm ale Geissel einen seiner Söhne Balduin oder Burkard, und stellte ansserdem als Bürgen den Buchof Nikolaus von Cambray, Otto Probat von Achen, Konzad Sohn des Herren von Sleyda, Wirich Herren von Daun, Heinrich Ritter von Gimmenich, welche sich dubin verpflichteten, dass wenn sowohl die Zahlung des Geldes als die übrigen Verheissungen nicht zum Vollzuge kömen, nicht nur er, sondern auch seine Bürgen zu Lüttich so lange Einlager halten wollen, bis dem Herzoge volles Genägen galeistet worden. Die Bürgen hingen überdiese zu grösserer Sicherheit auch "hre Siegel an die von Johann unterm 26. Nov 1256 ausgestellte Urkunde 1), in welcher ausserdem noch die bei der Verhandlung gegenwärtig gewesenen Zeugen aufgeführt wurden, namlich der Wildgraf Koorad und dessen Sohn E., sodann Friedrich von Sleids, Albero von Brukberg, Ritter, Wirich von Daun, Th, you Hohenfels, Simon Schultheiss von Koblenz, Berthold von Schiltberg, der Schenk Konrad von Erbach, Hermann von Haegenberg, und dessen Bruders Sohn Engelschalk, Heinrich von Preising und Kerteford. yon Apulien.

Ausserdem verhandelten des Königs Gesandte nur noch mit den Erzbischöfen von Mainz und Köln, wie eich aus dem Vertrage mit dem letztern ergibt, worin sich Richard verpflichtet, wenn er das Reich nicht übernehmen oder sich mit der Wahl der Erzbischöfe von Mainz und Köln und des Pfalzgrafen nicht begnügte, er dessenungesichtet dem Erzbischöfe von Köln für dessen Mühe und Auslagen 3000 Mark Sterlinge zu entrichten habe.

Uebereinstimmend mit diesem urkundlichen Zeugnisse berichtet der gleichzeitige, und bei den Verhandlungen selbst betheiligt gewesene Chronist Baldum von Avesnes, dass König Richard mit den Erzbischöfen von Köln und Mainz und dem Herzoge von Bayern habe unterhandeln lassen<sup>3</sup>), woraus sich ergibt, dass Ludwig in den Augen der Engländer

Quellan V 159 No. 66.

<sup>2)</sup> Böhmer Rog. mp. 858.

<sup>3) &</sup>quot;Quant la mort le roi Guillaume fut seus en pluseurs terres, la queus Richars de Corpunille.

nicht nur als Pfalsgraf sondern auch als Herzog von Bayern als der einzig berechtigte Kurfürst beider Fürstenthümer galt, ohne es für nöthig zu erschten, auch der Stimme des Herzogs Heinrich, als Mittheilhabers an der bayrischen Kur sich zu versichern, der nach ihrer Vorstellung nur zu jenen Fürsten zu gehören schien, welche zwar auf die Königswahl einen Einfluss übten, ohne jedoch zu den Kurfürsten zu gehören.

Diese Auffaseung tritt auch in der Darstellung der Wahlvorgänge hervor, über welche nach nals Richards Bevollmächtigte dem Pabste Urban IV Bericht erstatteten, im diesen zu Anerkennung und krönung ihres Herrn zu vermogen, und zum Behufe der Rechtmässigkeit von dessen Wahl einige Gebränche auführten, die hinsichtlich der Wahl eines römischen Königs bei den Fürsten, die eine Stimme zur Wahl haben, auführten und die Zahl der letztern als sieben angaben!).

Der Darsteilung dieser Gesandten zufolge fanden sich, nachdem wegen briedigung des Reichs der Wahltag auf den achten Tag nach Erscheinung des Herrn (13 Januar 1257) nach Frankfurt anberaumt geworden war, von den bezeichneten Fürsten nur fünf, theils selber, theils durch an-

qui estoit frère le rei d'Engletterre et qui avoit très grant traier amamblé, et propin d'avest le resaume d'Assunages.

Pour de entrais grand messanges ou pais, et firt assurer and princess commant il pourroit rome na romane. Si messange purierant à l'arcevesque de Louis agne et à l'arcevesque de Massacce et au des destaurers. Cil troi orent en couvent, pareir une grant comme d'avoir qu'il en orent, qu'il es orent, qu'il estate appare prince dur d'estate. A co pour ne vint mie proi de Behangue, qui estate un des estissurs, no la marchie de Bianda-bouro, toules voies il autre, qu'avoient convent qu'il se tenroient an conte Richart.

Quant a quene Bichari sot qu'il estoit saute a roi d'Aismaigne, il atourne sou bésoingues pais et parts du pais et en porte grant avoir evec loi. Il avoit a feme le serour le roine de France. Quant il vint en Alemaingne il als « Ay» et l'et contonnés l'an de "acurnation Nostre-Seigneur MCC.

Dès lors que l'erm d'Espaigne sot la mort le ru Guilaume il avoit auvois au roi de lichaume et au due de Brachant, qui estoient si consin garmain, et à pluseurs autres d'Ale magne, et lor avoit proié qu'il momerat coussel qu'il fast celus au romame. Pour es, se tenoit li rois de Behmagne et plusieurs autres contre se coi Richar. Par ce descort ne pot manques estre li rui Richare aucures fermement du la couronne de Emple. Car li rois d'Espaigne avoit ses messaigne e la court de Romme contre ses procureurs il voi Richari, et monstroit chancum le besoingne son esignour au mieus qui pooit. Entre ces choses, estait li rois Richare en Memangne, et avoit grant aide de pisseurs pour le grant avoir qu'il i avoit aporté". S. Houquet Script. T. IXI S. 1/6.

1 Usber die ahmählige Berchränkung des früher altgemeinen Wahlrechte der destachen Fürsten z. Phillippe die denteche königewahl Wien 1868. 8<sup>6</sup> dere vertreten, daselbet ein; nämlich der Erzbischof von Köln, der Erzbischof von Mainz, der diessmal Vollmacht ertheilt hatte, und der Pfalzgraf auf dem Felde bei Frankfurt, der Erzbischof von Trier und der Herzog von Sachsen innerhalb der Stadt

Da diese beiden den Erzbischof von Köln und den Pfalzgrafen die Stadt zu betreten nicht gestatteten, und auch zu ihnen, obwohl hiern aufgefordert, nicht berausgeben wollten, beschlossen der von Köln und der Pfalzgraf, da sie gewahrten, dass durch den Ablanf der Frist, Gefahr drohe, wenn an dem als pereintorisch angesetzten Tage die Wahl nicht geschähe, besonders indem von Jahr und Tag seit Erledigung des Reichs nur mehr to Tage übrig waren, innerhalb derer wegen Entfernung der Orte und anderer Umstände die genannten Fürsten unmöglich wieder hätten zusammenkommen können, nach vorher gepflogener Berathung mit den Prälaten, Berzogen und andern Anwesenden, mit deren gemeinesmem Rath und Einverstehen zur Wahl zu schreiten.

Demnach wählte der Erzbischof von Köln für sich und die erwähnten, nämlich für den von Mainz, als dessen Stellvertreter, und für den anwesenden und einwilligenden Pfalzgrafen den Grafen Richard von Cornwallis zum römischen König, und machte alsbald der zahlreichen Menge der Magnaten und andern Umstehenden ihre Wahl bekannt.

Dieser Wahl liess wenige Tage nachher der König Otakar von Böhmen durch seine Botschafter beistimmen.

Wie in dieser Darstellung von König Richards Gesundten über die Wahlvorgänge des Herzoge Heinrich mit keiner Silbe gedacht ist, wird seiner Anwesenheit in der Erzählung von König Alfons Gesandten bei dem Pabste über dieselbe Angelegenheit, ebenfalls nicht erwähnt, obgleich die persönliche Theilnahme Heinrichs an der Wahl durch die einheimischen Geschichtsquellen!), ja durch Herzog Ludwigs eignes Bekenntniss

<sup>1)</sup> So Hermannus Atlahensis. Principes regni pro eligendo rege sam die habitis diversis conventibus, tandem diffinitivum electionis diem statuerunt in colava epiphanio [13, Jan. 1257] in Frankenfurt celebrandum. Ubi dum quidam conventionit, Mogantinus et Colombinus archinepiscopi et Ludwicus comes palatinus Rheni et frater russ dominus H. dux Savario in Rychardum frateum regni Anglie convenerant. S. Parts M. G. Script. XVII 397. Und dia Annales S. Rudberti Salasburg. "Ludwicus comes palatinus Rheni et Beinricus dux Bavario frater eius cum episcopis Mogantino et Colombinoi fratrum regis Anglie in regem. Russinorum acquito ab so magna quantitate personie elegerant". S. Perts M. G. Script. IX 794.

urkundlich bestättigt ist, woraus bervorgeht, dass Heinrich unter jenen angenannten Herzogen mitverstanden worden, mit welchen der Erzbischof von Koln und Herzog Ludwig eine vorgängige Berathung gepflogen, und dass hierauf Heinrichs ganzer Antheil an Richards Wahl sich beschränkt habe.)

Da ausser den bisher als bei der Wahl betheiligten sechs hürsten in den Darstellungen der beiderseitigen Machtboten auch noch der Markgraf von Brandenburg genannt wird, konnten die Gesandten mit hug dem Pabate gegenüber behaupten, die Zahl der Wahlfürsten belaufe sich auf Sieben, obgleich bei den Wahlverhandlungen, über die sie berichteten, thateächlich acht Stimmen vertreten waren indem Ludwig zwei Stimmen die der Pfalz und von Bayern in sich vereinigte, seine Person aber nur für eine gezählt wurde

Dadurch entstand eine Unklacheit über die Rechtszuständigkeit der einen oder andern dieser beiden Kuren, deren üble Folgen nicht ausblieben

## 111

Als mit König Richards Ableben († 2. April 1272) neuerdings eine Erledigung eintrat, beabsichtigte Herzog Ludwig sich selber um die Krone zu bewerben, und suchte deshalb mit den drei geistlichen Kurfürsten sich auszugleichen. Erzbischof Werner von Mamz übernahn, die Einleitung zur Geseitigung der Anstände zwischen Ludwig und dem Erzbischofe Engelbert von Köln (Sprendlingen 6 Januar 1273)<sup>3</sup>). Darauf schloss Ludwig Schutzbündnisse mit Mainz (Lahnstein 17, Jan. 1273)<sup>3</sup>) und Köln (Rense 20 Juli 1273)<sup>4</sup>) wobei jedesmal die Hebung der gegenseitigen Anstände vorgesehen wurde.

Nach diesen Vorbereitungen, und nachdem Ludwig auch bei dem Pabete Gregor X seine Lossprechung von dem Banne erwirkt hatte, schritt er zu Vereinbarungen wegen der Wahl selber, zuerst mit Mainz

Basson L e Doppe webt des Jahres 1267, spricht deshalb dem Herzoge Hemrich des Wallreubt ganz ab und widmet dezu eine nigne Beilage S. 120. "Die Therlinahme Herzog Heinziehs von Naederbaiern an der Königswahl von 1257"

Que len V 263 No. 108.

<sup>3)</sup> Acta Pai VI. 823. Quedon V 264 No. 109.

<sup>4</sup> Quellen V 265 No. 110.

(Mainz I. Sept. 1273)<sup>1</sup>) dann mit Köln (Boppard 11. Sept.)<sup>3</sup>) wobei er von der Absicht, die Wahl auf sich zu lenken abstand, aber soviel erzielte, dass mit Gawinnung auch des Erzbischofes von Trier eine einstimmige Wahl zu hoffen stand

Herzog Heinrich, welcher von allen diesen Vorgängen Kenntniss hatte, aber von seinem Bruder zu keiner Verhandlung herbeigezogen war, liess sich nicht abhalten sein Wahlrecht zu behaupten

Aber statt persönlich zu erscheinen, schickte er zu dem auf 29 Sept. 1273 nach Frankfert anberaumten Wahltage den Probet Heinrich von Oetingen und Friedrich Kirchherren zu Landshut als seine Bevollmächtigte mit dem Auftrage, sich den übrigen Kurfürsten anzuschliessen, welche sich auf die Wehl des Grafen Rudolf von Habsburg verständigt hatten

Die Gesandten erschienen in der Wahlversammlung, entschuldigten ihren Berren wegen gesetzmässiger Bindernisse und compromitierten ihrem Auftrage gemöss, zugleich mit allen andern Fürsten, die ihre Stamme Rudolf zugeweildet hatten, auf Pfalzgraf Ludwig, welcher dieses Compromiss übernehmend, in seinem und seines Bruders und aller übrigen wahlberechtigten Fürsten Namen und Vollmacht den Grafen Rudolf zum römischen König feierlich erwählte.

König Otakar von Böhmen, welcher auf das Wahlrecht nicht minder Anspruch machte<sup>3</sup>), jedoch zu den Vorberatbungen ebensowenig zugezogen worden war, als Herzog Heinrich, die Wahlverhandlung aber gleichfalls durch einen Machtbeten, der Bischof Berthold von Bamberg beschickt hatte, hess durch denselben gegen Heinrichs Zulassung Widersprüch erheben, indem er wohl auf Urbans IV Anführung über die Wahlvorgänge vom J 1257 sich stützend behauptete, in der Siebenzahl der Kurfürsten gebühre ihm eine Stelle, nicht dem Herzoge von Bayern. Seine Einsprüche wurde aber von allen Kurfürsten, geistlichen sowohl als weltlichen, zurückgewiesen und so die Wahl Rodolfe vollzogen, indem die Stimme der Brüder Herzoge von Bayern. Pfalzgrafen bei Rhein für eine

Quality V. 267 No. 111.

<sup>2)</sup> Quelles V 268 No. 112.

<sup>8)</sup> Otakar ange von moh in einer Uck, v. 9 Mitra 1275 "qui eligendi de iure no consustadine un habenna " 3. Bogosk Cod. dipl. Mor. IV. 142 No. CIII.

in der Zahl der sieben Fürsten, welche ein Recht zur Königswahl haben, gezählt wurde.

Heinrich fühlte sich, obgleich sein Wahlzecht anerkannt war, dessen ungeschtet doppelt verletzt, einmal, dass ihm nicht die volle Wahlstimme wegen Bayern zugesprochen war, in deren rechtrichem Besitze er sich bisher geglaubt hatte, zweitens dadurch, dass ihm der König von Böhmen sein Wahlrecht überhaupt streitig machte.

Er suchte daher bei dem Pabste Gregor X. Hülfe, an den er eine Botschaft, bestehend aus einem Benediktiner-Mönche Namens Wolfgang und seinem Kaplan Friedrich, wohl derselbe, der auf dem Reichstage zu Frankfurt sein Bevorhnächtigter gewesen, mit einem aus Landshut datirten Schreiben sendete, worm er denselben bat, dass er ihm seine Stellung unter den übrigen Kurfürsten des römischen Reiches wahre, seine nicht unbillige Bitte erfülle, und den Berichten seiner Gegner nicht so leicht Gohör schenken möge.

Im ähnlichen Sinne schrieb er auch an das Cardinalskollegium und insbesondere noch an einen ihm bekannten Cardinal 1).

Semem Bruder gegenüber drang Heinrich auf endlichen Entscheid, wer von ihnen Pfalzgraf, wer Herzog sei, und damit, wer eine von den beiden Kuren ausschliesslich zu vertreten habe

Da Ludwig darauf nicht einging, begann Heinrich seinem Grolle durch Thätrichkeiten gegen Ludwigs Lande Laft zu machen, welche erst am 13. Mai 1274 durch einen zu Regensburg geschlossenen Sühnevertrag beigelegt wurden <sup>2</sup>).

Sein Unmuth verleitete ihn sogar sich seinem Gegner Otakar anzuschliessen, und gleich diesem des Könige Hoftage zu meiden.

Erst den Reichstag zu Augsburg im Mai 1275 beschickten beide durch Machtboten, zwischen denen sich neuerdings ein Streit über den Besitz oder Nichtbesitz des Wahlrechtes erhob, so dass Ludwig, dessen Wahlrecht wegen Bayern dadurch ja ebenso betheiligt war, sich veran-

Par Thee Ance, T VI P II col. 197 No. CCXVII. m.! Heieriche Namen und Titel, und Ausstellort Landshut. — Dann zu Petri de Hallie liber formularum herzungg v Firnhaber in Fontes. Rer Austr. II. Bd. VI S. 67 ohne Namen des Herzogs und des Ausstellortes.

<sup>9)</sup> Qualten u. Erdrt. Y 271 No. 114.

lasst fand, im Vereine mit seines Bruders Gesandten dem Kaiser vorzustellen hinsichtlich des Herzogthumes Bayern gebühre ibm und seinem
Bruder dieses Recht von Alters her, indem er zu Begründung dieser
Behauptung anführte, dass Heinrich einst der Wahl Richards persönlich
angewohnt habe, und zur Zeit von Rudolfs Wahl sich durch Gesandte
habe vertreten lassen, bei welcher Gelogenheit der von Otakars Bevollmächtigten erhobene Widerspruch von sämmtlichen kurfürsten zurückgewiesen worden, in der Weise, wie wir vorne schon vernommen

König Rudolf fand sich dadurch voranlasst, vor den böhmischen Botechaftern und vor den versammelten geistlichen und weltlichen Fürsten, Grafen und Herren den beiden Herzogen das Wahlrecht wegen Bayern feierlich und mit lauter Stimme anzuerkennen, und denselben eine Urkunde darüber auszustellen!

Ludwig hatte nicht verhofft, dass seine, der Wahrheit entsprechende Aussage, durch deren Verbriefung seinem Bruder eine Wuffe gegen sich gegeben werde, und war über die Ausstellung der Urkunde höchst ungehalten, so dass er soweit ging, dieselbe seinem Bruder, der sie doch für sich gegeben erachtete, geradezu vorzuenthalten.

Darüber kam es zu neuen Thätlichkeiten zwischen beiden Brüdern, bis sich sowohl der Pabet Gregor X., als König Rudolf in das Mittel legten, so dass unter Beistand des päbstlichen Legaten, Jakob Erzbischof von Embrun, die Bischöfe von Würzburg und Regensburg am 2. Februar 1276 zu Nürnberg einen Waffenstillstand beredeten, vor dessen Ausgang der Bischof Leo von Regensburg und Burggraf Friedrich von Nürnberg am 29 Mai 1276 zu Regensburg einen Vergleich zwischen beiden Brüdern zu Stande brachten.

<sup>1)</sup> Urk. v. 15. Mar 1275, nach dem Originale im k Hauserchive abgedr in d Quallen V S. 278 No. 116. Dress I rkundo, welche bei ihrer ersten Bakanntmachung durch Gawald in eeiner 1616 berausgegebenen Schrift "de Soptenviratu einen so lebhaften literarischen Krieg erweckte, wurde auch in neuer Zeit wieder Gegenstand gelehrter Frürterungen. So durch Lorenz "die eiebente Kurst mine bei Runalfa I hön gawah." in den Sitzungsberichten der keis. Ak zu Wien, philos. histor Kl. 1856 Ed XVII S 176 ff u. Bärwald "Leber die Lahtheit u. Bedontung d Ork. K. Rudolfa I. beier d. beier Kur" in depselben Sitzungsberichten Bd. XXI S. 8 ff.

<sup>2)</sup> Qualien V 296 No. 123. Diese hier zum erstenmele nach dem Oziginale abgedruckte wichtige Urkunde war früher für verloren gehalten, und nur in einer deutschen behersetzung.

Dabei kam auch die Angelegenheit wegen K. Rudolfs Urkunde über die bayrische Kur zur Sprache.

Heinrich sagte hierüber.

Item super privilegio dato nobis Henrico duci in Augusta per dominum Rado.phum, regem Romanorum et principes, qui aderant, super electionam, de qua contentio fuit inter nos Henricum et dominum Regem Bosmie profitemur:

quod nos Henricus dux non renuntiamus repetitioni et restitutioni eiusdem privilegii,

Ludwig aber eutgegneta:

Quod nos Ludovicus dux non consensimus huinsmodi privilegio, nec de nostra processit voluntate, quod idem privilegium procederet, et supra hoc fratri nostro, cum ab eo requisiti fuerimus, facienus iustitiam vel amorem.

Also Heinrich verzichtet nicht auf die Zuräckforderung und Zurückstellung der Urkunde Königs Rudolf, die er für sich gegeben erachtete.

Ludwig aber gab nicht seine Einwilligung zu dieser Urkunde, die gegen seinen Willen ausgestellt wurde, wenn er von seinem Bruder deshalb belangt werde, wolle er ihm des Rechtes oder der Minne mit sein

Die beiden Vermittler mussten sich demnach begrüger, in einer besondern Urkunde von gleichem Datum (29 Mai) zu bestimmen, dass die Brüder wegen ihrer Fürstenämter gegenseitig keinen Streit erheben, noch durch Brand und Ranb oder andere Weise von jetzt bis Michaeli, und von da ab zwei Jahre hindurch [bis 29. Sept. 1278] sich feindlich bekämpfen sollen, wenn sie es nicht vorziehen, diesen Streit inzwischen freiwillig durch Recht oder Minne beizulegen.

Nach Verlauf dieser Frist steht es in eines jeden freiem Willen, den andern wegen der erwähnten Fürstenämter auf dem Wege des Rechtes oder der Minne vor dem Richter zu belangen, vor dem der Belangte rechtmässig Rede zu stehen verpflichtet ist. Aber auch dann sollen sie sich seindlicher Uebergriffe enthalten, ausser es verengt einer dem andern Recht oder Minne, und in diesem Falle soll der, welchem Recht

aus dem sechzehnten Jahrhundert bekannt gewesen, welche Fischer in der Erhfelge-Geschichte des Herzogthums Beyern S. 252 No. VII herzutgegeben batte.

und Minne verweigert worden, nof sein Ermessen und Gewiesen angewiesen sein. Zur Beobachtung aller dieser Bestimmungen verpflichteten eich beide Fürsten durch einen Eid<sup>1</sup>).

Wer anders aber konnte Richter in der Frage über die Fürstenämter sein, als der König? Mit diesem sichte Heinrich daher sich zu
versöhnen?), und empfing von ihm noch im Herbste desselben Jahres
(Sept. 1276) zu Regensburg seine Lehen. Aber durch neuen Abfall zu
Otakar des Königs Gnade abermal verwirkend, gab Heinrich selber
seine Hoffnung auf einen Erfolg in seinem langjährigen Kampfe auf,
und verglich sich am 23 Oktober 1278 zu Vilshofen mit seinem Bruder,
dass jede Klage, jeder Anspruch, ihre Fürstenämter betreffend, unbeschadet der Rechte jeden Theils, zweiundzwanzig Jahre hindurch zu berühen habe, ohne dass einem Theile und dessen Erben durch Besitz oder
Verjährung ein Nachtheil erwachse, vielmehr dass nach Ablauf der genaunten Zeitfrist einem jeden sein Recht von den Erben ungeschmälert
und enverletzt erhalten bleibe, und alsdann jeder der für ihn streitenden
Rechte unbeanstandet genissen soll, ohne deshalb nöthig zu haben die
Hülfe geistlichen oder weltlichen Rechte anzurufen.

Damit diese Einigung Bestand habe, und damit, gleichwie me, so nuch ihre Erben bei Frieden bleiben, beschweren die volljährigen Erben eines jeden, gegen die Uebereinkunft niemals zu handeln, selbe vielmehr während der Zeit treu zu halten, für die Einwilligung der minderjährigen nach erlangter Mündigkeit verbürgten sich sowohl die Väter als deren volljährigen Söhne.

Schlieselich vereinigten sie sich dahm, abwohl während der festgesetzten zweiundzwanzig Jahre wegen der Fürstenämter sie und ihre
Erben gegenseitig eine Klage nicht erheben dürfen, dass sie doch zu
jeder Zeit, und wenn beide Theile es genehm finden, die Angelegenheit
auf freundschaftlichem Wege vollständig bereinigen konnen<sup>3</sup>).

Als unmittelbare Folge dieses freiwilligen Abstandes auf einen Anspruch au kurfürstliche Rechte von Seite Heinrichs machen wir die Wahrnahmung, dass bei der nächeten Gelegenheit, wodurch die Kur-

Quelion V 205 No. 123

<sup>2)</sup> Wie and einem undetwien Schreiben Rudolfe an Heinrich beevoegeht, hatte mak dieser soger an hönig Aifons gewendet. M. Garbert Cod. sp. 2, 77 No. XIII.

<sup>3)</sup> Quelien V 513 No. 128.

fürsten Veranlessung hatten, als solche handelnd aufzutreten, von einer Theilauhme Heinrichs daran nicht die mindeste Spur zu finden ist.

Als nämlich die Kurfürsten im J. 1279 in einer gemeinschaftlichen Urkunde zu allem dem, was König Rudolf dem Pabste Nicolaus III. und der römischen kirche an Rechten und Besitzungen gewährt und bestättigt hat, ihre Zustimmung gaben, erscheinen als Siegier der darüber ausgestellten Urkunde wohl die drei geistlichen Kurfürsten, und von Sachsen und Brandenburg wegen ihrer Theiletimmen die Herzoge Johann und Albrecht, sodann die Markgrafen Johann, Otto und Gerhard (?) — von Beyern aber nur der einzige Herzog Ludwig<sup>1</sup>).

Ebonso and von Einzelbeurkundungen der weltiichen Kurfürsten nur die des Herzog Ludwig vom 19. März\*), und von gleichem Datum die der Herzoge Johann und Albrecht von Sachsen\*), sowie die des Markgrafen Otto von Brandenburg vom 12 Sept. 1279 bekannt\*).

Von einem Siege. Heinrichs an der gemeinschaftlichen Urkunde, von einer Einzelfertigung verlautet nicht das geringste<sup>5</sup>).

Trotz des Vilshofer Vertrage dauerten im Lande die Befehdungen, Gebietsverletzungen und Uebergriffe, hervorgerufen durch streitigen Besitzetand, fort, so dass auf Anrufen der Fürsten selber, Bischof Heinrich von Regensburg daselbet am 10. Febr 1280 eine Waffenruhe bis auf 1. Mai vermittelte<sup>6</sup>), binnen welcher Zeit der König Rudolf von den bei

Themer C. Dipl. domina. temporalis I 247 (ex orig.) wo such die Siegier aufgeführt eine - früher in Lünig C Ital. dipl. II. 764. Perts M G, IV leg (I) 5, 420.

<sup>2,</sup> Thomps C dip. dom. T I S 247.

<sup>3)</sup> Nach dem Orig. abgeur bei Kopp Gesch. d. eldgen. Bünd. Hit 1. 206 No. 5. - Angefährtbei Thomas I u. I 348.

<sup>()</sup> Lung C Ital dept. II 755.

b) Lorent behauptet noch am 16. Jänner 1887 in den Sitzungsberichten der philos histor Kader kam. Ak d W zu Wien Bd 55 S. 238 Die römmehe Corte babe sich 1279 auch vom Horzog Henrich neben Ludwig einen besondern Consens geben lassen. Wie er den Bewais hiefür schaldig geblieben ist, berühen auch seine Behauptungen auf Seite 280 auf absindtlicher Entstellung der Thateschen. Die jüngere [nieder ]bairische Lique, deren Gründer Hoiprich war, machte seit dem Vilshofer Vertrag keinen Ansprüch mehr auf die bairische Kur auf eterh überdiese achen 1340 aus.

Die Altore bairische Lance Ludwigs des Strengen, welche durch seine beiden föhne Rodolf und Ludwig sich wieder in zwei Aeste absweigte, in die Altere pilleische und jüngere oberbaitische stritt nur über den Wechsel in der "Kur von der Plais", wie sie der Verhältnisse wohl beweutt dieselbe urkundlich nannte.

<sup>6)</sup> Quellen V 320 No. 182.

ihm zu Wien erschienenen Brüdern am 16. April eich in seine Hände geloben liess, die Verträge zu halten, und alle ihre Streitigkeiten, mit Auenahme der über ihre Fürstenämter, durch ein von ihm ernanntes Schiedegericht aus ihren Dienern, und wenn dieses es nicht vermöchte, durch den Bischof von Regeneburg als Obmann schlichten zu lassen!). Unter Beistand des Burggrafen Friedrich von Nürnberg fällte der Bischof am 18 Juli 1280 zu Regeneburg den Spruch, den die Herzoge in die Hände der beiden Obleute zu halten gelobten?).

Als König Rudolf im Jahre 1281 nach Regensburg kam legten die Herzoge ihm die Urkunden der Vilshofer Verträge wegen der Fürstenämter und anderer damals getroffenen Bestimmungen mit der Bitte vor, dieselben unter Verhängung der Acht gegen deren Uebertreter durch seinen königlichen Schutz zu befestigen

Der König, statt im Einklange mit seinem Grundsatze "Je klarer die Rechte der Einzelnen zu Tage kämen, desto leichter werde die folgende Nachkommenschaft der Stoff zum Streite entrückt"5), den Zwiespalt der Brüder durch konigliche Entscheidung für immer zu heben, ging willfährig auf diese lange Vertagung der Streitfrage ein, und liese durch die Herzoge und ihre volljährigen Sohne für sich und die minderjährigen in seiner Gegenwart feierlich einen körperlichen Eid leisten. dans sie gegen die in dem Vertrage enthaltenen Bestimmungen niemals handeln, und über die Fürstenämter und was dieselben betrifft, gegen don Inhalt and die Form des Vertrags nie einen Streit erheben, und gegen die berührten Pankte nie irgend welchen Beschuid zu erlangen. suchen, noch eine Urkunde dagegen anführen werden, unter dem ausdrücklichen Verzicht für sich und ihre Erben auf die Ausrede übler List, und auf alle Hülfe gesetlichen und weltlichen Rechte, wodurch die Uebereinkunft gebrochen oder von einem unter innen abgeändert werden könnte, bei Strafe der Acht für den Usbertreter, deren sie sich mit des Königs Genehmigung freiwillig unterwarfen 1).

<sup>2)</sup> Quellen V 826 No. 154.

<sup>2)</sup> Quellen V 328 No. 135.

Quanto are personarum prodierint in lucem notaté chariore, tanto liquidies posteritate encousure materia s'tercanda tollitur", Worte Budolfe an seiner Urb. v 26. Sept. 1290.
 Sommersberg Script, I 941

<sup>4)</sup> Urk. v 50. Juni 1261 in Qual en V 555 No. 188.

In einem andern zu Vilshofen gefertigten Instrumente hatten die Herzoge bestimmt, in welchen Fällen eie persönlich Einlager zu leisten verpflichtet sein sollen. Auf Bitte der Herzoge verordnete der könig, dass gegen den Uebertreter dieser Bestimmung gleichfalls die Reichsacht verhängt werden solle! <sup>1</sup>).

Durch diese Verpflichtung und Uebernahme schwerer Verpönung im Falle von deren Uebertretung stand Herzog Heinrich von seiner am 29 Mai 1276 ausgesprochenen Absicht, auf König Rudoifs gegebene Urkunde zur Rettung seiner Ansprüche nicht verzichten zu wollen, freiwillig ab. Er durfte bei Reichsacht auf dieselbe sich nicht mehr berufen, noch einen neuerlichen Bescheid zu seinen Gunsten ausbringen.

Die Zeit, in welcher er wieder zu diesem Schutzmittel seine Zuflücht nehmen konnte, war zu weit hinausgerückt, als dass nicht inzwischen die Fürsten, welche auf dem Reichstage einstimmig das Wahlrecht Bayerns snerkannt hatten, dahingestorben wären, und dess nicht durch fortschreitende Entwicklung in den staatsrechtlichen Verhältnissen die Entscheidung über die ohnehm schon unklar gewordene Frage noch schwieriger, vielleicht ganz unmöglich geworden wäre.

Dieser Fall trat ein, elie noch der Termin verfloss.

# IV.

Konig Rudolf, welcher der Herzoge von Beyern Wahlrecht gegen die Einsprache des Königs von Böhmen nach dem Erkenntnisse sämmtlicher Reichsfürsten urkundlich anerkannt hatte, fand sich als vermöge des ihm von Gott verliehenen Amtes verpflichtet, eines Jeden Rechte vor Nachtheil zu bewahren, vornämlich die erlauchter Männer, auf deren Wohl und Ehre bedacht zu sein ihm gezieme, veranlasst, durch umsichtige Untersuchung ermitteln zu lassen, wieviel Recht im römischen Reiche dem Könige Wenzel von Böhmen, des Reiches Schenken und seinen Erben gebühre.

In einem zu Eger am 4. März 1289 ausgesteilten Instrumente bekundete er: durch übereinstimmendes Zeuguiss habe er gefunden, dass der genannte König und seine Erben das Recht und Amt eines Schenken

<sup>1)</sup> Urk. v 30. Junt 1281 in den Quellen V S. 337 No. 139.

im römischen Reiche besitze, und bei der Wahl eines römischen Könige gleiches Recht und Stimme wie andere zur Wahl berechtigte Fürsten. Diese Rechte erkenne er an, und genehmige sie aus königheher Machtvollkommenheit<sup>1</sup>).

In einer zweiten am 26. Sept. 1290 zu Erfurt ausgestellten Urkunde wiederholte Rudoif dieses Zeugnies, und erkannte, um den König von Böhmen und seine Erbeu vor Nachtheil zu bewahren das Recht und Amt eines Schenken im Reiche stehe diesem und seinen Erben und nicht Andern zu, bei der Königswahl aber habe derselbe gleichfalls Recht und Stimme<sup>2</sup>).

Der Schwerpunkt dieser Beurkundung beruht auf der Theorie der Rechtsbücher, welche die Kurwürden von dem Besitze eines Reichsamtes abhängig machten

Der Sachsenspiegel hatte den König von Böhmen, obwohl Schenk, und einer der vier weltlichen Ersten an der Kur, als Nichtdeutschen zur Wahl unberechtigt erklärt, der Schwabenspiegel hingegen austatt des Königs von Böhmen den Herzog von Bayern aus vierten der weltlichen Kurfürsten genannt, unrichtig aber deniselben das Schenkenamt beigelegt, wirzuf Rudilf in seiner zweiten Urkunde hindeutet, wenn er sagt, dieses Becht gebühre nicht andern, oligleich er wohl wusste, die Herzoge von Bayern machen nicht wegen des Schenkenamtes, sondern ratione ducatus auf das Wahlrecht in der Siebenzahl der Kurfürsten Ansprüch. Um mit sich seiber nicht in Widersprüch zu kommen, vermied Rudolf daher sorgfältig diese Siebenzahl zu erwähnen.

Da aber einmal diese Zahl als die massgebende von den Wahlfürsten selber angenommen war, wurde Bayern durch Rudolfs Anerkennung von Böhmens Kurrecht auf Grund des Schenkenamtes thatsächlich aus dieser Zahl hinausgedrängt.

Diess war der Lohn für Ludwigs Starrsinn, der sich selber die Hände gebunden hatte, und um sich nicht der selbstbestrumten Strafe auszusetzen, nicht wagen durfte, die Frage wegen der bayrischen Kur bei dem Könige anzuregen.

Sommereberg Script, I 940 No. XXXII.

<sup>2)</sup> Sommersberg Script, 1 941 No. XXXI'l.

Daher muesten auch die Söhne Heinrichs, welcher siebenthalb Monate nach der ersten Beurkundung von Böhmens Kurrecht zu Burghausen am 4 Febr. 1290 gestorben war, als sie sich zehn Tage nach dem Tode ihres Vatere mit ihrem Oheime über einen Hintergang auf den Bischof Heinrich von Regensburg verglichen (14 Febr 1290) sich verpflichten, dass es im Betreffe der Fürstenämter bei der Verschreibung zu verbieben habe<sup>1</sup>), und diese Anerkennung wiederholen, als sie am 19. Febr 1293 zu Regensburg denselben Bischof als Schiederichter in ihren Streitigkeiten ernannten<sup>8</sup>).

# ٧.

Durch Anerkennung von Böhmens Wahlberechtigung waren drei weltliche Kurfürsten zugleich Rudolfs Schwiegersöhne. Mit ihrer Hülfe suchte Rudolf nunmehr einen längst gehegten Wunsch, die Krone in seinem Hause fortbestehen zu sehen, andlich in Erfüllung zu bringen

Schon früher hatte er seinen zweitgebornen Sohn Hartmann dazu ausersehen, und im J 1278 die Absicht ausgesprochen, alle Mühen auzuwenden, dass dieser, wenn er seiber mit dem kaiserlichen Diademe geziert sei worden, mit Bewilhgung der Wahlfürsten zum römischen König genommen werde.

Nachdem Hartmann am 20. Dez 1281 im Rheine ertrunken war, ersah Rudolf seinen jüngern Sohn Rudolf hiezu, und verhandelte deshalb 1290 zu Erfurt mit seinen Schwiegersöhnen-Kurfürsten, deren Einwilligung er sicher erhielt, wie von dem einen, König Wenzel urkundlich<sup>3</sup>) gewiss ist.

Der gleichzeitige Tod des jungen Rudolf († 8. Mai 1290) vereitelte aufs Neue den Plan, der nanmehr in dem erstgebornen Albrecht von Gesterreich verwirklicht werden sollte.

Albrecht konnte aber von seinen Schwägern nur auf den Herzog Ludwig sicher rechnen, mit dem er auch alsbald Verhandlungen anknüpfte,

amb die siche, di unser fürstenamht anget, daz ez umb sein sol, alz ez vor verschriben ist" — Ried C D. Rat. I 682 No. 662.

<sup>2)</sup> Quellen VI S. 1 No 187

Urk. Erfart, 13 April 1290 abgedruckt in Kopp Gesch. d. eidgen. Bündn. J. S. 900 Boil. No. 25.

die am 9 Okt. 1290 soweit gediehen waren, dass Albrecht an diesem Tage beurkundete, wenn es ihm gelänge die Leitung des römischen Reiches zu erhalten, werde er alle Privilegien, Freiheiten, Gnaden, Ehren und Rechte, welche sein Vater, König Rudolf, und dessen Vorfahren dem Herzoge Ludwig verliehen hatten, demselben und seinen Erben unverweilt unter königlichem Siege, bestättigen<sup>1</sup>).

Unzweifelhaft steht damit in Zusammenhange, dass König Wenzel am 15. April 1291 dem Herzoge Ludwig seinen Willebrief zu Rudolfe Bestättigung von Konradins Schankungen ertheilte?).

Als aber Rudolf buld nachher auf dem Hoftage zu Frankfurt im Mai 1291 die Nachfolge im Reiche für Albrecht zu gewinnen suchte, fand er bei der Mehrzahl der Kurfürsten Widerstand. Ohne seinen Wunsch erfüllt zu sehen, starb Rudolf am 15. Juli 1291

Albrechts Lage, der seine Absicht auf den deutschen Thron nicht aufgab, war dadurch noch schwieriger geworden, denn, des Ansehens seines Vaters beraubt, hatte er seine einzige Stätze nur in Herzog Ludwig.

Voreret sollte dieser den König Wenzel zu gewinnen euchen, wenigstens hette Ludwig mit dem Könige im Oktober 1291 inehrere Zusammenkünfte, über deren Resultat nur eine Urkunde vom 8 Oktober vorliegt, die zwar sief die Weblangelegenbeit keinen Bezug het, aber die Annahme nicht ausschlieset, dass vielleicht auch andere Verhältnisse verhandelt worden wären, über die, weil sie erfolglos blieben, Urkunden nicht auszustellen waren.

Wenzel war keineswegs geneigt, seinen Schwager, mit dem er in Zerwürfnisse gerathen war, auf den deutschan Thron zu heben, er verbündete sich vielmehr mit Markgraf Otto von Brandenburg, bei der bevorstehenden Wahl gemeinschaftlich zu handeln<sup>5</sup>), und erhielt von dem Herzoge Albrecht von Sachsen (am 29, Nov 1291) das Versprechen, seine Wahlstimme ganz nach Wenzele Wohlgefallen abzugeben<sup>4</sup>).

Auf die gestlichen Kurfürsten, deren Abneigung dem Herzoge Albrecht von dem Frankfurter Hoftage her bekannt war, konnte er

<sup>1)</sup> Queil, a. Erört, V 447 No. 176

<sup>2)</sup> Tolner C. Dip. S. 77 No. CX.

<sup>5)</sup> Palucky Gesob. v Bobtana II, 1 S. 369

<sup>4) \*</sup>Ludewag Reitq Y 486 u. Riodal C. Dipl. Brand. H 1, 199.

ohnshin nicht rechnen, und schon der Umstand, dass, während Erzbischof Gerhard von Mainz in seiner Eigenschaft als Erzkanzier die Wahl auf den Tag nach dem Feste der Apostel Philipp und Jacob (2. Mai) ausschrieb<sup>1</sup>), dagegen Herzog Ludwig die Ausübung dieses Aktes als ein Vorrecht seines Fürstenamtes für sich in Auspruch nahm und den Mitwoch nach Georgi (30. April) zur War'l bestimmte<sup>2</sup>) zeigte, dass die Absichten des Erzbischafs und des Herzogs auseinander gingen

Wie aich nachher herausatellte, hatten die geistlichen Kurfürsten ihre Absichten auf den Grafen Adolf von Nassau geworfen, mit welchem die Vereinbarungen weingstens von Seite des Erzbischofes von Köln, jedoch erst kurz vor dem Wahltage zum Abschlusse kamen<sup>8</sup>).

Albrecht hatte Ludwig durch erneute Verkeissungen zu gewinnen gesucht, indem er am 25 März 1292 gelobte, ihm seine mit den Gütern des von Steppach erkaufte Burg Stolzeneck und die vom Reiche zu Leben gehende Burg Roichenstein anzuerkennen, ebenso ihm die Burg Kommerstein sammt den durch König Rudolf vom Kloster Ebrach erkauften Gütern gleichwie die von Rudolf dem Grafen von Darne abgekaufte Burg Dusberg zu Leben zu geben, und die Schankung Konradius an ihn zu bestattigen<sup>4</sup>).

Dagegen versprach Ludwig eidlich, allen Fleiss und Sorgfalt anzuwenden, dass im Vereine mit ihm, die weltlichen Kurfürsten ihre Stimmen auf Herzog Albrecht lanken, und denselben zu einem römischen
König wählen da er diesen nach Erwägung aller Verhältnisse und Umstände der einzelnen Fürsten Deutschlands als zu einer so hohen Stelle
für den geeignetsten halte; sollte er seine Mitfürsten oder einzelne derselben vor oder bei der Wahl für ihn nicht geneigt machen können,
wolle gielchwohl er den Herzog von Oesterreich und keinen andern
zum römischen König wählen, und sich von seinem Vorhaben weder
durch Bitte noch durch Belohnung abwenden lassen. (München,
13. April 1292)<sup>5</sup>)

An dem festgesetzten Wahltage stand Ludwig jedoch mit seiner

<sup>1)</sup> D. D. 7 Sopt. 1901 on Sommersberg Script J 847 No. XLIII. Dec 2, Man war 1202 oin Freitag.

<sup>2)</sup> D. Ingolstadt 7. Dez. 1201 bei Sommersberg Ser pt. I 948 No. XLL.

<sup>3)</sup> Ennen die Wahl Ado fa v Nassau S. 56 No. 6. Urk. v. 26. Apr. 1292

<sup>4) (</sup>Schoolt) Bibl Götting, I S. 217 No. XXL

<sup>5)</sup> Kurz Conterr. autor Ottocar u. Albr. 1 Bd. 11 209.

Stimme für Albrecht allein; sein ansängliches Widerstreben scheint die Verlegung des Wahlaktes auf den 5. Mai veranlasst zu haben, an welchem auch er dem Grafen Adolf seine Stimme gab

Dass von Herzog Heinrichs Söhnen bei dieser Wahlhandlung keine Rede gewesen, kann nicht mehr auffallen, da Ludwig ihnen ebensowenig einen Antheil an der Kur gestattet haben würde, als ihrem Vater, zudem der Termin, während welchom kein Anspruch erhoben werden durfte, noch nicht verstrichen war, wenn sie überhaupt nuch der Anerkennung von Bölmens Kurrecht noch einen Anspruch geltend zu machen gesonnen gewesen wären.

# Vſ.

In Ludwigs des Strengen († 4. Febr. 1294) Söhnen Rudolf und Ludwig waren wieder zwei Theimehmer an der nar mehr einen pfälzischen Kurstimme vorhanden, ohne dass von dem Vater eine Bestimmung über die Thehung seines Rücklasses, wozu König Radolfs Urkunde vom 1 August 1281) ihn ermächtigt hatte, getroffen worden war.

Radolfs erste Sorge war es aber, sich des Wahlrechtes zu versichern, indem er sich dem Könige Adolf aufe engste anschloss, und bei der bald nach seines Vaters Tode zu Ulm am 19. März erfolgten Abrede seiner Heurath mit Adolfs Tochter Mechtilde seinem künftigen Schwiegervater gelobte wenn er bei der Pfalz, deren Zugehör und dem, was er dazu gewonnen, bleibe, namentlich bei der Kur, werde er dieselbe, es sei eine oder mehr, an einen Mann wenden, welchen der König wolle; ferner gelobte er mit seiner Mutter, dahm zu trachten, dass sein Bruder Ludwig sich nur mit des Königs und ihrer beider Rath ein Weib nehme.

Um sich ganz des Königs Schutzes zu versichern, verpflichtete er sich, demselben wider männiglich beholfen zu sein, den Verfügungen des von dem Könige ihm gegebenen, diesem aber eidlich verbundenen Rathe sich, seine Vizedome und Amtleute zu unterstellen, dass seine Vesten am Rheine auch dem Könige Huldigung leisten, und dass nach dieser Zeit der oberete Pfleger am Rheine schwöre, dem Könige die Vesten offen zu halten; endlich dass auch des Herzogs Vizedome in

<sup>1)</sup> Quelien V 351 No 143.

Bayern, seine Dienstmannen und Städte dem Könige gehoresm und behilflich sein sollen<sup>1</sup>).

Dieses enge Bündmes mit seinem Schwiegervater wahrte Rudolf auch, als die Kurfürsten des erstern Absetzung beschlossen, und hielt sich ferne von dem zu diesem Behafe im Jahre 1298 ungesetzten Tage.

Da auch auf seine Theiliahme an dem weiter anberaumten Termine nicht zu hoffen war, ergriff der jüngere Ludwig, wohl von den Kurfürsten dazu aufgefordert, und als ohnenn schon durch seine Geburt dem Kollegium der Wahlfürsten angehörig sich erachtend, diese Gelegenheit, das pfälzische Kurrecht auszuüben, und bevollmächtigte?) den Herzog Albrecht von Sachsen auch, in seinem Namen an den Verhandlungen Theil zu nehmen, der sich dieses Auftrages auf dem Tage zu Mainz am 23 Juni auch entledigte.

In des Erzbischofs von Mainz Ausschreiben über Adolfs Absetzung von oligen Tage<sup>3</sup>), und in des Herzogs von Sachsen Verkündigung über Herzog Altrechts von Oesterreich Wahl<sup>4</sup>) zum deutschen könige, wird daher Ludwige Theilnahme durch Auftraggebung gedacht.

Doch musste er alsbald seinem Bruder wieder weichen, als dieser, nachdem Adolf im Kampfe um das Beich den Tod gefunden, dem Erwählten sich zuwendete

Von diesem bei ihrer Zusammenkunft zu Mainz freundlich begrüsst, ging Rudolf mit den da versammelt gewesenen Kurfürsten nach Frankfurt, im hier durch eine einstimmige Neuwahl am 27 Juli den König auf dem deutschen Throne zu bestättigen, und in gemeinschaftlichem Schreiben an den Pabet<sup>5</sup>) und an das Reich<sup>6</sup>) vom 28. Juli diese Wahl zu verkündigen.

- I Quelien V. 36 No 195.
- 2 Urk. ohne Datum in einem aus R. Albrechts Kauslei stammenden Formelbuche; abgede im Archiv f Bunde österr. Gesch 1849 HR 2 S. 281 Nach einer nebern Abschrift auch in Acta imperia S 71.) No. 1011 onter d. J. 1290 eingerecht, and demnach dem Herz. Ludwig d. Strengen angeschrieben. Less die Urk. jedoch nicht diesem sondern dessem Sohne Ludwig, dem nachmaligen hauser zugehört, ergibt sich aus dem Umstande, weil der Aussteller den Horzog Albrecht von Genterreich "aumonium", das ist seinen Oheim von der Mutter her nacht, was Albrecht auch wirklich war
- 5) Abged, in Kopp Gosch, u. eidgen, Blinde I, 505 ff. No. 23,
- 4) Ohne Datum in Archiv f Lundo 1848 Hft. 2, S, 229 No. 2.
- 5) Kurz Oesterresch unter Ottokar u. Asbrecht J. Th. 2. S. 293 No XXXV i.u. Perts Mon. Serm. IV 467
- d) Kurs 1 o. S. 280 No. XXXV

# VII.

Die nach der Ermordung König Albrechts († 1. Mai 1308) auftauchenden Gefährdungen des Landfriedens, und die Furcht vor innern Kriegen aus Veranlassung einer neuen Konigswahl veranlassten alsbald Rudolf und Ludwig zu gemeinsamem Handeln in Abschliessung von Bündrissen mit benachbarten Fürsten und Reichsstädten, um so mehr. de beide sich Hoffnung auf den deutschen Thron machten, und diese Absicht sogar in ihren Verträgen aussprachen. So vereinigten sich beide Herzoge am 14. Mai mit dem Rischofe Philipp von Eichstädt wider männiglich mit Ausnahme des Reichs, wenn es einen Pfleger gewinnt, den man gemeinsam als König anerkennt<sup>1</sup>), am 1, Juni mit dem Bischofe von Speyer auf zehn Jahre<sup>2</sup>), am 2. Juni mit dem Domkapitel und der Stadt Augsburg<sup>3</sup>), am 11. Juli m.t dem Bischofe von Würzburg auf fünf Jahre, mit dem Versprechen, die Rechte seiner Kirche aufrecht halten und vertheidigen zu wollen, wenn einer von ihnen zur höchsten Stufe im romischen Reiche orhoben warde<sup>4</sup>), mit dem Erzbischofe von Mainz wurden am 8. Nov überhaupt die Irrungen wegen der streitigen Güter der Abtei Lorch durch Vertrag gehiben<sup>5</sup>)

Von den Schritten, welche die Brüder bei den Kurfürsten zur Erlangung ihrer Absicht getnan, ist nur bekannt, dass Rudolf den König Heinrich von Böhmen und den Erzbischof Heinrich von Köln für sich zu gewinnen gesucht habe.

Ausserdem gelang es den Brüdern nur mit den Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen eine gegenseitige Unterstützung im Falle die Wahl auf einen von ihnen fallen würde, zu erzielen, indam sie sich am 25. Oktober 1308 zu Boppard<sup>5</sup>) mit den Bevollmächtigten der Markgrafen Otto und Waldemar von Brandenburg und des Herzogs Rudolf von Sachsen verbanden, mit diesen bei der Wahl einmüthig zu verfahren, und nur den zu wählen, der, sei es einer von ihnen beiden selber. Otto

Quellen VI 149 No. 228.

<sup>2)</sup> Quelica VI 16, No. 329

B) Mon. Boic. XXXIII P. I. B. 834.

<sup>4)</sup> Quellan VI 162 No. 230.

<sup>5)</sup> Quelren VI. 164 No. 231

<sup>6)</sup> Gowold de Septemytratu p. 756, dareus to Otenschlager Erlänt. Stantegerch, Urk S. 15, No. VIII.

oder Waldemar, Albrecht von Anhalt oder Friedrich von Oesterreich, die meisten Stimmen von den geistlichen Kurfürsten erhalten würde.

An den hierauf stattgefandenen Vorverhandlungen zu Rense nahm jedoch nur Herzog Rudolf Theil, der, nachdem drei Tage hindurch über die Annahme des von den Erzbischisen von Mainz und Trier zum römischen König in Vorschlag gebrachten Grafen Heinrich von Luxemburg war gestritten worden, zuletzt auch diesem zustimmte, und ihn an dem auf "7 Nov. 1308 uach Frankfurt anberaumten Tage erwählte und verkündete, sowie mit den übrigen Kurfürsten den Pabst Clemens V von dieser Wahl unterrichtete

Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich, dass Rudolf seinem Bruder, obgleich dieser schen in die Mitregierung eingetreten war, keinen Antheil an der Kurstimme zugestand, da er in dem Wahiberichte nur für sich und in seinem Namen handelnd auftritt<sup>1</sup>), ohne einer Vollmacht seines gleichberechtigten Bruders zu erwähnen, wie diess bei den andern und überdiess noch bestrittenen Theilstimmen der Fall war, bei denen die Namen deren Träger oder Prätendenten aufgeführt wurden, indem Markgraf Waldemar beurkundete, dass er für sich und seinen Neffen, Markgrafen Otto, sodann im Namen der Herzoge Johann und Erich von Sachsen gewählt habe, welche das sächsische Kurrecht gleichfalls ansprachen und ihn als Stellvertreter ernannt hatten, im Falle es sich vermöge Recht und Herkommen herausstellte, dass sie zur Wahl zuzulassen seien.

## VШ.

Diese ausschliessliche Beanspruchung eines gemeinschaftlichen Rechtes mag wohl auch eine der mitwirkenden Veranlassungen zu den Misshelligkeiten zwischen den Brüdern gewesen sein, die im Jahre 1310 zur Theilung der Herrschaften in Bayern führten, zuerst des Gebietes jenseits der Donau, sodann am 1. Oktober 1310 des Viztumamtes München, der Güter in Schwaben und in Oesterreich.

Welche Verabredung wegen der Pfalz damais getroffen worden, ist unbekannt geblieben, der Theilbrief des Viztumamtes München berührt

t) "Ego Rodolphus dux Bavaruse pro me et nomine meo" in dem Wahlberichte v 27, Nov. 1308 bei Olenachloger Erlänterong etc. Urk. S. 61 No. XXII., Per's Mon. Germ. IV 490.

ą,

nur, dass in Betreff der Pfalz hinsichtlich der auswärtigen Leben es bleiben solle: "in allem dem reht, als vor getaidingt ist"

Dass aber damals das Korrecht dem Herzoge Rudolf verbheben, darf als sicher angenommen werden, da er un darauffolgenden Jahre von dem Erzbischofe Peter von Mainz "der achper kurfürst des römischen riches" genannt wird".

Als hierauf die Brüder sich versöhnten und am 21. Juni 1313 ihre Länder wieder vereinigten, wurde das Kurrecht dem Herzoge Rudolf lebenslänglich zugesprochen.

Ueberlebt ihn sein Bruder Ludwig, geht es an diesen mit den gesammten Landen und Herrschaften an dem Rheine und in Bayern bis zu seinem Tode über, ohne dass Rudolfs Söhne Thodung fordern dürfen Ueberlebt Rudolf seinen Bruder Ludwig, soll er dessen Kindern alle Rechte halten

Nach ihrer beider Tod bleibt der älteste ihrer Söhne solange im Basitze des Kurrechtes, als diese ungetheilt beisammen sind. Verlangen sie Theilung, sollen eie am likem und in Bayern und allenthalben gleich theilen, und keiner, weder älterer noch jüngerer tieseeres Recht, es sei an der Kur, oder an dem Gute und der Herrschaft vor dem andern haben. Weicher aber bei der Theilung des Kurrecht erhält, hat es den übrigen mit anderm Gute oder Herrschaft zu widerlegen?).

#### IX.

Gleich nach diesem Vertrage kam das Reich durch Heinrichs VII. Tod († 24. August 1313) in Erledigung und damit Herzog Rudolf in den Fall das Kurrecht ausschnesslich führen zu können

Den anfänglichen Plan die deutsche Krone für sich oder scheinbar auch für seinen Bruder Ludwig zu gewinnen, gab Rudelf bald auf, und wendete sich, obgleich er von dem Konige von Böhmen und dessen Gönner, dem Erzbischofe von Trier, wegen seiner Wahlstimme schon Versprechungen und Geldverschreibungen angenommen hatte, dem Hause Habsburg zu, indem er am 28. April 1314 zu Speier gelobte<sup>5</sup>), Niemand

<sup>11</sup> Quellen V. S. 175. Urkunde vom S. Apr.l 1311

<sup>2)</sup> Queilen VI 217 No. 248.

<sup>3)</sup> Damont Corps. dapl. T. J. P. H. No. VI. Globachlager Stantageschiebte Urk. 8, 57 No. XVII.

andern sum römischen Könige zu erwählen, als den Herzog Friedrich von Oesterreich und im Falle dieser vor der Wahl stürbe, dessen Bruder Leopold; ausserdem übernahm er mit dem Herzoge Rudolph von Sachsen zu Bachsrach am 9 Mai<sup>1</sup>) die Bürgschaft für die richtige Zahlung der grossen Summen, welche Leopold im Falle der Erwählung seines Bruders dem Erzbischofe Heinrich von Köln versprochen batte, mit dem er sich gleichfalle verband<sup>3</sup>), dem Könige Johann von Böhmen, des verstorbenen Heinrichs VII. Sohne, seine Stimme nicht zu geben.

Der Ausfall der darauf erfolgten zwiespaltigen Wahl, bei der Herzog Ludwig am 20. Oktober die Mehrzahl der Stimmen gegen den am 19. Oktober erkorenen Friedrich von Oesterreich erhielt, entzweite die Brüder aufe neue, führte zu wiederholten Kämpfen, die zuletzt damit ondeten, dass Rudolf seine Lande an Ludwig überliess (26. Febr. 1317), die dieser behielt, bis ihn die Verhältnisse zwangen, seinen Neffen ihr Erbgut vermöge des zu Pavis am 4. August 1329 geschlossenen Vertrage wieder ausfolgen zu lassen.

Um seinen Söhnen wonigstens einen Antheil an der Kur zu retten, wurde von dem Vertrage vom Jahre 1910, nach welchem sie einem Theile ausschliesslich zukommen sollte, abgewichen, und der Wechsel in derselben angenommen. Pfalzgraf Rudolfs Söhne sollten die erste Wahl vollziehen, Kaiser Ludwigs Söhne die andere, und die Wechslung zwischen ihnen und ihren Erben fortwährend stattfinden; der wählende Theil hat jeilesmal bei dem neu erkornen Könige des anderen Theiles Rechte zu wahren. Will ein Theil den andern an seinem Wahlrechte verkürzen, geht er seines Rechtes verlustig, und die Wahl bleiht auf ewig hei dem andern Theile. Auf den Fall des Aussterbens einer Linie wird der Heimfall des Rücklasses an die übrig bleibende versichert<sup>6</sup>).

Eine Bestätigung der Kurfürsten zu diesem Vertrage erfolgte erst als Kaiser Ludwig im Begriffe etand auf des Reich zu verzichten, um es mit Hülfe der Kurfürsten auf den Herzog Heinrich von Niederbayern

<sup>1)</sup> Bodmann Cod. epiet 8 835 in Nr. XXI

<sup>2)</sup> Zu Bucherneh um 12. Mai 1314 S. Bodmann Cod. ap. 824 No XVI.

<sup>8</sup> Olenschlager Erl\u00e4nterung etc. Urk. S. 7 No. V. — Der Gegenhrief der Berzoge Rodolf und Buprecht in Questen VI 298 No. 277

fiberzutragen. König Johann von Böhmen, der Hauptvermittler in diesem Plane, versprach bei dieser Gelegenheit am 6 Dezember 1333 zu Frankfuzt, auf diesen Fall den Herzog Heinrich anzuhalten, dass er den von Ludwig mit seines Eruders Söhnen gemachten Vertrag um die Kur an dem Reich und die Theilung bestättige<sup>1</sup>). König Johann seiber ertheilte am 8 Dezember seinen Willebrief hierzu<sup>2</sup>); ebenso der Herzog Rudolf von Sachsen<sup>8</sup>).

# X.

Im Vertrage von Pavia war nur darauf Bedacht genommen, wem bei dem jedesmaligen Falle der Beichserledigung die Wahlberechtigung aukomme

Es blieb daher zweifelhaft, wer zur Theilnahme an andern Reichsgeschäften der Kurfürsten gerechtigt sei.

Dieser Fall trat ein, als Kaiser Ludwig auf dem Reichstage zu Frankfurt (1338) sich über die Anniassungen des Pabstes beschwerend, die Kurfürsten zur Wahrung der Rechte des deutschen Reiches aufforderte, und diese desshalb sich nach Lahnstein, und dem gegenüber gelegenen Rense, dem wiederholt zu den kurfürstlichen Berathungen ausersehenen Orte sich begeben

Sowohl die Söhne und der Enkel Rudolfs wollten daran Theil nehmen, als auch Kalser Ludwigs Sohn Herzog Stephan von Bayern, da dessen älterer Bruder Ludwig, als Markgraf von Brandenburg, ohnehm schon mit einer kurfürstlichen Würde besleidet war.-

Sie wurden zwar für diesemal zugelassen, weil noch nicht ausgetragen war, wer unter ihnen Kurfürst sei, mussten jedoch vorher urkundlich anerkennen, dass die Kurfürsten nur einem von ihnen als Pfalzgrafen und damit als Kurfürst die Theilnahme an ihren Verhandlungen zu gestatten befügt seien 4).

lhre Namen erscheinen daher sämmtlich in der von den Kurfärsten gemeinschaftlich ausgestellten Urkunde über ihren Verein zu Aufrecht-

<sup>1)</sup> Qualten VI 385 No. 291

<sup>2)</sup> Fischer Kl. Scher II 650 No.

<sup>8) (</sup>Scheidt) Bibl. Gotting 1 249.

<sup>4)</sup> Ungedrunkte i. rk. Huprechis des kiteren a. Raprechis des jüngern ohne Ort, v 16. Juli 1838.

haltung der Ehre und Würde des Reiche und ihrer kurfürstlichen Rechte<sup>‡</sup>), welche jeder derselben in seinem eigenen Namen in besonderer Ausfertigung wiederholte<sup>‡</sup>).

## XI.

Die zu Rense erhobenen Bedenken und Anstände wegen Zulassung so vieler Prinzen aus dem Hause Wittelebach zu den kurfürstlichen Verhandlungen, veranlassten den Kaiser Ludwig alsbald die nötbigen Vorkehrungen zu treffen, um seinen Söhnen den Antheil an der Kurwürde durch Sicherstollung des Wechsels zu befestigen.

Noob auf dem Tage zu Frankfurt, wehin eich die Kurfürsten von Rense aus wieder begeben hatten, veranlasste der Kaiser den Pfalzgrafen Rudolf II am 7. August zu wörtlicher Wiederholung von dessen am 16. Juli zu Rense ausgestellter Urkunde, dass nur einer der wittelsbachischen Prinzen die Wahl auszuüben habe<sup>8</sup>). Eine gleichlautende Urkunde musste Herzog Stephen am selben Tage für eich und im Namen zeiner Brüder Ludwig (des Römers), Wilhelm und Albert ausstellen<sup>4</sup>).

Um auch dem Reiche gegenüber die Vereinbarung zur Geltung zu bringen, beurkundete der Kaiser vier Tage später (11. August 1338) in einem besonderen, unter seinem Majestäte-Insigel gefertigten Dokumente<sup>5</sup>), die in dem Theilungsvertrage von Pavia wegen der "Kuer dez riches von der pfallenzgrafschaft ze Rine" getroffene Bestimmung, dass der älteste seiner Vettern, Herzog Rudolf II., die nächste Wahl; bei der andern nächsten Wahl aber Herzog Stephan oder im Falle dieser gestorben, der älteste von dessen Brüdern dieselbe haben solle; nach dieser Wahl solle wieder Herzog Rudolf oder Herzog Ruprecht, wenn Rudolf nicht mehr lebte, oder wer dann unter ihnen oder ihren Erben der älteste wäre,

<sup>1)</sup> Lateinische Urk ausgestellt zu Loynstein 1888, 16. Juli abgedruckt ben Picker "Zur Geschichte des Kurvereine" in den Sitzunge-Berichten der philos histor. Klasse der kan Akad. d. W. zu Wien Rd. 11 S. 701 No. 2. — n. lat. Notariats-Justrument über die von den zu Romen am 16. Juli. 1898 versammelten Kurfürsten erlassenen Erklärungen" das. S. 702 No. 3.

<sup>2)</sup> Quei en VI S. 359 Reg Bose. VII. 221 and Böhmer Reg Lud. S. 242 Wahlmahan No. 73.

<sup>3)</sup> Hontheim Hat, Trever H S. 125 No. DCL.

<sup>4)</sup> Ungedrackte Urk dd. Franchenfurt an Frytag vor Laurentil (7 Aug.) 1588. Siehe Rontbeim I. c.

<sup>6:</sup> Que ien VI 335 No 301

die erste Wahl haben, sodann aber wieder von des Kaisers Söhnen oder Erben allezeit der älteste, und so immerfort.

Hierzu wurden sodann auch die Willebriefe der Kurfürsten eingeholt. Nur Markgraf Ludwig der Brandenburger und Herzog Rudolf von Sachaen zeigten sich sogleich willfährig, indem ersterer noch zu Frankfurt am 14. Angust seine Genehmigung ertheilte<sup>1</sup>), der Herzog aber zu Koblenz am 1. September 1338 <sup>2</sup>).

In beiden Willebriefen ist nur der Wechsel in der Kur zwischen beiden Linien berührt, das ist der erste Theil von Kaiser Ludwigs Urkunde vom 11. August, nicht auch der übrige Inhalt derselben, dass die nächste Wahl der pfälzischen Linie, und darin dem Herzoge Rudolf II. zukomme, und dass überhaupt nur der älteste der treffenden Linie die Wahl ausüben soll.

Der nächste weitliche Kurfürst, König Johans von Böhmen, welcher an dem Kurvereine zu Rense nicht Theil genommen hatte, aber auf dem Reichstage zu Frankfurt gegenwärtig gewesen, ertheilte erst bei seiner abermaligen Anwesenheit zu Frankfurt im Mätz des nächstfolgenden Jahres, auf Bitte des Herzogs Rudolf II der getroffenen Vereinbarung seine Genehmigung und zwar auf sehr eigenthümliche Weise, indem er beurkundete er habe die Briefe des Kaisers und des Markgrafen Ludwig gesehen und gelesen, die Verordnung über die Pfalzgrafen enthaltend, welchem von ihnen das Recht der Konigswahl zuerst zustehe. Aus diesen Briefen gehe hervor, dass dieses Recht bei nächster Gelegenheit hiezu, dem Pfalzgrafen Rudolf II. und Niemanden Andern zustehe <sup>8</sup>).

Die Hauptbestimmung der Verordnung, dass ein Wechsel in der Kurzwischen der pfälzischen und bairischen Linie stattanfinden habe, wurde von König Johann gar nicht berührt.

Von den gesatlichen Kurfürsten lissen sich nur die Erbischöfe von Heinrich von Mainz und Baldum von Trier erst später 4), und zwar nur

<sup>1)</sup> Ungedruckte Utk.

<sup>2) (</sup>Scheidt) Bibl. hist. Gotting I 248 Fincher Rl. Scher II 661 No. XL.

<sup>9:</sup> Roomet Corps dipl. 15 142 Wardtwein Subhid V 175 No. 38

<sup>4)</sup> Zu Frankfart am 7 September 1940 Henerichs Urk. gedruckt in Acta send. Pel. IV 204. No. 111 u. Fischer Kl. Scher 11 673 No. XLVIII. — Urk. Balduins gode. in Quallen VI. 871. No. 305.

anf "erutliche bete" des Kaisere herbei, ihre Zustimmung zu geben, und zwar nur unter dem Vorbehalte, dass von den wittelsbachischen Prinzen die Wahl und andere kurfürstliche Rechte stets nur Einer ausüben solle, und dass, wenn unter den wittelebachischen Prinzen eine Zweiung darüber entstünde, und den Kurfürsten keiner urkundlich dazu benennt würde, dass dann die Kurfürsten den ältesten der treffenden Linie, "als einen Pfalzgrafen von dem Reine" zu der Wahl lassen sollten, es wäre denn, dass ihnen mit offenen Briefen nachgewiesen würde, die Kur gehöre einem andern, da nach Rechte und Herkommen nicht mehr als sieben Kurfürsten Wahl und Stimme am Reiche heben, und wenn ein Kurfürstenthum getheilt würde, doch nie mehr als eine Person von dem Kurfürstenthume Stimme und kurfürstliche Rechte haben solle.

Welcher der beiden Lanen die nächete Wahl zustehe, und namentlich, dass dieselbe durch Pfalzgraf Rudolf II. ausgeübt werden solle, wird auch in diesen beiden gleichlautend ausgestellten Urkunden vom 7. September 1340 mit Stillschweigen übergangen.

Wegen dieser Zustimmungen muesten der Kaiser und die einzelnen betheiligten Fürsten der beiden Linien Reverse!) über die Modahtäten ausstellen, unter welchen die Karfürsten ihre Einwilligungen gegeben hatten.

Von dem Erzbischofe Walram von Köln, dem Gegner des Kaisers, ward keine Zistimmung erhalten.

Durch das Stillschweigen über die Zuständigkeit der nächsten Wahl fühlte sich Pfalzgraf Rudolf II. benachtheiligt, und suchte daher diesen Mangel durch Erlangung besonderer Urkunden zu ergänzen.

Es gelang hm aber nur, bei dem Erzbischofe Heinrich von Mainz, welcher ihm unterm 24. Juni 1341 eine dem Wortlaute nach mit der des Königs Johann von Böhmen ganz gleiche Urkunde?) ausstellte.

Gadenas Cod. dipl. Mogant. III 817 No. 980.

<sup>1)</sup> Zu Frankfurt am 8. Sept. 1340. Urk K. Ludwigs gedr. in Günther Cod. Bhon. Mossi. Hl. 425 No. 264. — Ludw. d. Brandenh in Queileu VI. 375 No. 307. — Dominiens (Al) Baidewin von Lützelburg S. 385 führt an, dass im Provinzialarchiv zu Koblent auch Stephans von Bayern Revers hinterliege, und dass der Kauser dem Erzbuchofe in einer besondern Urk vom 18. Juni 1341 vorsprüch dass Mutkgraf Ludwig, der seinen Revers nur anter Secretaiegel gegeben hette, einen zweiten unter seinem grossen Siegel ausfartigen werde.

Seitdem eich Pfalzgraf Rudolf II. mit seinem Bruder und Vetter abgetheilt hatte (18 Februar 1338), schloss er sich dem Kaiser und dessen Schnen aufs engste an.

Bei seinem Aufenthalte zu Frankfurt (1938) nahm er den Kaiser als seinen Mundbar über alle Herrschaften, Lande und Leute an, so dass alle seine Burgmannen dem Kaiser Gehorsam schwören mussten, und von demselben nach Gutdünken gesetzt und entsatzt werden konnten (28. Juni 1338)<sup>1</sup>) er versprach dem Kaiser und dessen Söhnen mit aller Macht beholfen zu sein<sup>2</sup>); ja er vermachte sogar des kaisers Söhnen auf den Fall seines Absterbens ohne Mannserben alle seine Lande gagen die Verpflichtung der Versorgung seiner Tochter<sup>2</sup>).

Der Kaiser hinwieder bestättigte dieses Vermächtniss, und das gegenseitige Bündniss seiner Söhne mit Rudolf (23 Juni 1338)<sup>4</sup>) nahm ihn, gleich als wäre er sein Sohn mit dessen Landen, Leuten und Gütern in seinen besonderen Schutz (Frankfurt 17. September 1338)<sup>5</sup>) und erliess ein aligemeines Gebot, den Pfalzgrafen nicht anzugreifen, ohne vorher denselben vor ihm, den Kaiser, belangt zu haben (17 September)<sup>6</sup>).

Drei Jahre später übergab Rudolf alle seine Lande zu Bayern auf vier Jahre lang (bis Georgi 1346) dem Kaiser in Schutz und Verwaltung, dass während dieser Zeit von den Gütern des Landes seine Schulden abgetragen werden, nach Verlauf der vier Jahre sollen zwar die Lande wieder in seine Hände zurückkehren, er aber verpflichtet sein, die dem Kaiser und dessen Söhnen gegebenen Handfesten zu halten (2 Juli 1341)<sup>7</sup>), im Jahre 1342 wiederholte er eidlich, das Vermächtniss seiner Lande und Leute unverbrüchlich halten zu wollen (23, Sept.)<sup>8</sup>)

<sup>1</sup> Fincher Kl. Schrr. H S. 685 No. XLIV.

<sup>2)</sup> Das. S. 664 No. XLIII u. Quellen VI. 348 No. 297

Fischer Ki. Schrr II 668 No KLV u. Quallan VI. 848 No. 298.

<sup>4)</sup> Fischer Kl. Schrr II 668 No. XLYL

<sup>5)</sup> Fischer Kl. Schrr. II 663 No. XLII.

<sup>6)</sup> Fischer E. Schrr II 662 No. XLI Böhmer Beg. Lud. S. 121 weiset apererdem noch mahrere unterm .6. Sept. 1888 vom Kasser für Pfalege Rudolf erlessene Guadenverschreibungen aus ninem Kopinibuche nuch.

<sup>7)</sup> Fischer K. Schre H 676 No. XLIX

<sup>8,</sup> Fucher Kl. Schre II 680 No. L.

Die Erfüllung dieses Vermächtnisses hätte der ludwigischen Linie die Kur wo nicht gänzlich, doch deren Wechsel gesichert, indem ihr durch den Besitz pfalzgräflicher Lande, die Eigenschaft wirklicher Pfalzgräfen nicht hätte streitig gemacht werden können.

Rudolf's unbeständiger Character vereitelte diese Aussicht !

#### XIII.

Pabet Clemens VI. suchte den von ihm gebannten Kaiser Ludwig am jeden Preis zu stürzen, und einen Gegenkaiser in der Person des Markgrafen Karl von Mähren, des Königs Johann von Böhmen Sohn aufzustellen, dessen Wahl durch den wider Erzbischof Heinrich von Mainz eingedrungenen Gerlach, den zwei andern geistlichen Kurfürsten, dem König Johann von Böhmen und dem Herzoge Rudolf von Sachsen zu Rense am 11. Juli 1346 zu Stande kam.

Pfalzgraf Rudolf II. und dessen Bruder, welche der Pabet auch zu gewinnen versucht hatte, blieben ihrem Oheim treu.

Auf dem Reichstage zu Speyer wurde Karls Wahl für nichtig erklärt und nach Ludwigs Tode († 11. Okt. 1347) desshalb von der bayrischen Parthet wieder zur Wahl geschritten, wobei zuerst König Eduard III. von England (7. Januar 1348) und als dieser ablehute, Graf Günther von Schwarzburg (30. Januar 1349) gewählt wurden Beide Male hatte Rudolf die Führung der Stimme seinem Bruder Ruprecht dem ältern überlassen<sup>1</sup>).

Karl, welcher jedoch keineswegen nachzageben gesonnen war, rüstete alebald gegen den Neugewählten. Aber noch während die beiden Gegenkönige sich feindlich einander gegenüberstanden, verbreitete sich zum Erstaunen Alter die Nachricht, Karl habe sich mit Pfalzgraf Rudolfs Tochter Anna am 4. März 1349 zu Bacharach vermählt.

Rudolf vergass bei dieser Gelegenheit so ganz aller Pflichten gegen sein Haus, dass er in dem Heirathsbriefe sogar bestimmte, auf den Fall seines söhnelesen Absterbens solle sein Land seiner Tochter Frau Anna

aplenarie potestas nominandi et eligendi personam ydonesm in regem Romanorum penes nos pro ista vice residebet" augt Ruprecht d. äll. in seinem Brief en die Stadt Worms über Günthers Wahi. S. Bodmann Cod. epist. S. 385 No. XXVII dd. 2, Febr. 1349.

"allzumal ohne Verhindernise verfallen und wartend sein, mit allen Fürstenthumen, Herrschaften und Würdigkeiten und Ehren, die dasu gehören", und alle Burggrafen und Amtleute, Mannen, Ritter, Städte und Märkte in allen seinen Fürstenthumen und Herrschaften sollen seiner Tochter und deren Gatten geloben und schwören, dass sie auf seinen söhnelosen Todfall dem Könige und dessen Erben unt allen Vesten, Städten und Landen gehorsam und unterthänig sein werden. Nur für den Fall, dass Karl und dessen Gattin ohne Leibeserben stürben, sollen die Güter wieder heimfällig werden.

Zu Aufrechthaltung dieser Verschreibung verbanden alch Rudolf und Karl wider manniglich, Niemand ausgenommen, durch einen geschworenen Eid 1).

Dieser Bruch Rudolfs an seinen schriftlich und mündlich gemachten Versprechungen, durch den das Interesse des gesammten Hauses Wittelsbach aufs tiefste verletzt wurde, blieb vorerst noch geheim gehalten.

Im Vertrauen auf Rudolfs Verschreibungen kamen Kaiser Ludwigs Söhne noch am 13. September desse, ben Jahres bei Gelegenheit der Theilung ihrer Lande überein, dass Ludwig der Brandenburger, Ludwig der Römer und Otto die Zahlung von 6000 Mark 2) Silbers an die römische Königin, Pfalzgraf Rudolfs Tochter, übernahmen gegen die Anwartschaft "alles des angevelles, das ins von ihrem Vater, unserm lieben Vetter, Herzog Rudolf und von ihr angevallen mag, als das mit teilungen herkomen und auch verschrieben ist".

Arglos hatten sich daher die Herzoge zu Eltville am 26, Mai 1349 zur Sühne mit König Karl herbei gelassen<sup>4</sup>).

Die Ursache aber, welche den Pfalzgrafen Rudolf zu seinem Schnitte veranlasst natte, ist ohne Zweifel in der Schuldenlast zu auchen, die ihn darnieder drükte.

Wie erwähnt, katte er schon im Jahre 1341 seine Lande in Bayern dem Kaiser zur Verwaltung abgetreten, um aus den Erträgnissen seine

<sup>1)</sup> Urk dd Becherech 4 März 1849 bei Dumont Corp. d.pi. 1 b S. 250 No. CCCXV

Diese 6000 Mark Silbers, nürnberger Gewichte stammten von der Aussteuer ihrer Mutter-Anna, Herzog Otto's von härnten Tochter ber.

<sup>8)</sup> Quetlen Y | 5, 4,1 in No. 334

<sup>4,</sup> Sommersberg Soript. I S. 98, No. ACIII

Schulden zu tilgen. Eine Urkunde aus der Zeit nach seiner Vereinigung mit dem Könige Karl lehrt uns, dass dieser ihm mit 2400 Mark löthigen Silbers die verpfändeten Ruchhaus und Neckarau, Germersheim und Wachsnheim lösen musste, wogegen er sich verpflichtete seine Amtleute, Vesten, Städte und Märkte in Bayern und anderen Orten, wo dem Könige noch nicht gehuldigt und geschweren worden, durch Engelhart von Birahorn dazu anhalten zu lassen. Zugleich verbies er dem Könige ihn gegen die Ansprüche seines Bruders und seines Vetters an seine Lande, Leute, Herrschaften und Erbe rechtlich sicher zu stellen, diese sollten sich an seine Erbans; rüche an Niederbayern, an das Erbe seiner Tochter in härnthen, an das Zugelt seiner verstorbenen Gattin halten, widrigen Falles er ihr Feind sein, ihnen absagen und sie augreifen wolle, wobei ihm sein Schwiegersohn behülflich zu sein hat, ohne dessen Heistand er überhaupt mit seinem Bruder und Vetter nicht eich richten wolle, wie auch dieser es nicht ohne sein Wissen thun dürfe 1).

König Kar) traute sich auch erst nach einiger Jahren, und erst nachdem er sich mit dem Markgrafen Ludwig dem Brandenburger wiederholt ausgeglichen, und überhaupt die Wittelsbacher ganz sicher gemacht zu haben glaubte, denselben den Inhalt seiner Heuratheverschreibung bekannt zu geben, und sie zu dessen Genehmigung zu verunlassen.

Auf vorgängige Verhandlungen zu Pirna (im September 1351)<sup>a</sup>) vermochte Karl zu Dresden am 16. September 1351 den Markgrafen Ludwig den Brandenburger dahin, dass dieser den Pfalzgrafen Rudolf aller Gelübde und Verbündnisse, welche dieser dem Kaiser Ludwig, ihm selber und seinen Brüdern mit dem Munde oder in Urkunden gethan, entband, und zu der Aufrichtung und Gabe, die Rudolf um seine Lande und Hertschaften in der Pfalz und in Rayern dem Könige Karl und dessen Guttin, deren Kinder Söhne oder Töchter gethan, seine Einwilligung gab, und darauf Verzicht leistete, mit Ausnahme der Rechte "die ein Pfalzgraf bei Rhein bat und haben soll an der Wahl eines römlischen Könige und anderen Ehren und Würden, die zu der Pfalz

Urkanda, welche im Abdrucke bei Läuig Cod Germ. dipl. T f 8. 1186 die feliche Jahrensahl.
 1855 erhalten hat, aber in eine frühere Zuit gehört.

Denkechriften der k Ak d W Bd. 16 8. 108
 Abl. d. III. Cl. d. k Ak. d. Wim, XI. Bd. II. Abib.

und Kur gehören, und der davon zu Lehen rührenden Grafschaften und Mannschaften. Stürbe Anna ohne Kinder zu hinterlassen, müssen die Lande und Herrschaften wieder heimfallen, der König und seine Erben sollen aber so lange in deren Besitz bleiben, bis ihm alles Geld, das er dem Pfalzgrafen Rudolf geliehen hat und noch leihen wird, oder das er auf ihn gewendet hat, wieder beimbezahlt und entrichtet ist. (Dresden, 16. September 1351)1).

In einer besonderen Urkunde versprach Ludwig der Brandenburger dem Könige, dessen Gattin und beider Erben, wenn sie nach Rudolfs Tode der Lande in der Pfalz und zu Bayern gewaltig werden, sie in allen Rechten und Gewonheiten, die Rudolf hergebracht, zu schirmen und zu halten<sup>2</sup>).

Die zunächst betheiligten pfälzischen Fürsten, die beiden Raprechte gaben erst auf dem Fürstentage zu Passen im Juli 1353 ihre Einwilligung zu dieser, sie so eehr gefährdenden Verschreibung Radolfs, unter dem nämlichen Vorbehalt, welchen Markgraf Ludwig der Brandenburger ausbedungen hatte<sup>3</sup>), wogegen Kari einem jeden der beiden Fürsten eine Sicherung ausstellte, im Falle seines Erbantrittes sie in ihren Bezitzungen nicht zu schädigen

Das frühzeitige und erblose Absterben der Königin Anna († 2. Febr. 1353) vernichtete keineswegs ganz und gar Karls Absichten.

Kaum war Rudolf nach acht Monaten seiner Tochter im Tode gefolgt († 4. Oktober 1353) verbriefte kurz darauf (29. Oktober) der bei
dem Konige zu Hagenau anwesende Raprecht der ältere, dass er Rudolfs
sämmtliche Besitzungen im Bayern an König Karl wegen 20,000 Mark
löttigen Silbers, die dieser an den Versterbenen zu fordern hatte, abgetreten habe<sup>4</sup>).

# XIV.

Dem Vertrage vom 4. August 1329 und dessen Bestätigung vom

Lönig C Garm, dipl. I 1979 No. CX and Vortegung der fidelcommus. Rechts des Bauses Pfalz-Zweibrücken Urk S. 202 No. LX.

Lünng C. G. D. S. 1078 No. CLX Pelal K. Karl IV Urk. I 149 darans in Riedel C. D. Brandenb. D. 2 S. 335

Sommersberg Script. Access (a.ms P. III S. 57 No. XXXII. Karla Gegenverschreibungen sind ungedruckt.

<sup>4)</sup> Lunig C. Germ. dipl I 1110 No. 182.

11. August 1398 gemäss hätte nunmehr bei der nächsten eintretenden Wahl die Führung der Stimme durch Herzog Stephan I von Bayern, als den ältesten der ludwigischen Linie vorgenommen werden müssen. König Karl IV. sorgte jedoch dafür, dass diese nicht zu Ausübung dieses ihres Rechtes gelangen konnte.

Auf Ruprechts J. Bitte stellte er diesem ein Vidimus von Königs Johann von Böhmen Urkunde vom 18 Marz 1339 aus (Kaisersberg am 22. Mai 1354)1). Karl IV. sab wohl ein, dass diese Urkunde dem Pfalzgrafen Raprecht zu nichts helfen könne, indem der klare Inhalt derselben bereits zum Vollauge gekommen, und ein weiteres Recht für Ruprecht daraus micht abzuleiten war. Da Karl IV jedoch die Herzoge von Bayern nicht zum Wahlrechte gelangen lassen wollte, nahm er, um die Pfalzgrafen dabei zu erhalten, keinen Anstand, die Urkunde seines Vatere Johann au verdrehen, und dereelben einen ganz andern Sinn unterzuschieben, indem er behanptete, sein Vater König Johann habe in offnen Briefen beurkundet, Pfalzgraf Rudolf II. ser ein Kurfürst gewesen, und habe mit den andern Kurfürsten ein gleiches Recht gehabt an der Wahl und Kur eines römischen Könige, so oft der Fall eingetreten wäre, und dass derselbe allem solches Recht wegen der Pfalz gehabt, und Niemand Andrer. De aber Ruprecht der altere nunmehr der alteste unter allen Erben der Pfals, und Pfalzgraf Rudolfe II. Bruder und nächster Erbegewesen und dessen Lande mit der Kur und Mannschaft der Pfalz auf Ruprecht ordentlich verfallen, so habe er, Karl, mit Rath und Wissen der Fürsten des bedigen Reichs erkannt, und aus königlicher Machtvollkommenheit erläutert, dass Pfalzgraf Ruprecht der ältere ein rechter Kurfürst 1st, und dass er und Niemand Andrer von der Pfalz wegen mit den andern korfürsten Recht hat und beben soll an der Wal und Kur eines römischen Königs, so oft es nothwendig ist.

Diese Erläuterung (in einer zu Kolmar am 22. Mei 1354 ausgeeteilten Urkunde enthalten)<sup>2</sup>), welche Karl nach seiner darin aufgestellten Behauptung doch mit Rath und Wissen der Reichsfürsten gegeben haben wollte, schickte er den Kurfürsten zu, und fügte zugleich die Formel

Tolper C. Dipl. Pal. S. 89 No. 187 — Rousset Suppl. au. C. D. 1b S. 195.

<sup>2)</sup> Tolner C D. S. 9/ No. 145.

bei, nach welcher sie ihre Willebriefe ausstellen sollten, wie diese aus dem Schreiben an den Herzog Rudolf von Sachsen hervorgeht, in welchem er diesem von Oppenheim aus am 27. Mai<sup>1</sup>) meldete, er habe aus Gründen der Gerechtigkeit den Pfalzgrafen Ruprecht den ältern als den wahren Kurfürsten erklärt, weshalb er ihn auffodere, da sein Verfahren rechtsbeständig sei, dass auch er den Pfalzgrafen urkundlich als Kurfürsten anerkenne.

Er scheint jedoch nicht bei allen Kurfürsten durchgedrungen zu sein, denn von Willebriefen derselben ist bisher nur der des Erzbischofs Gerlach von Mainz bekannt geworden (gegeben zu Wiesbaden am 26. Febr. 1855)<sup>1</sup>), aus welchem zugleich hervorgeht, dass auch der Erzbischof Wilhelm von Köln seine Zustimmung gegeben habe.

Mit dieser Eriauterung Karls wurde nicht allein das Anrecht der ludwigischen Linie beseitigt, auch das Ruprechts II. aus der rudolfinischen wurde dadurch verkürzt, im Falle Ruprecht dem ältern, welcher damals eret 44 Jahre zählte und seit 1352 in zweiter Ehe mit Elisabeth von Namür vermällt war, ein Sohn geboren worden wäre, indem dieser der Nachfolger seines Vaters auch in der Kur geworden wäre, da Karl letztern als den wahren kurfürsten erklärt hatte, wodurch Ruprecht II., dem auch bei Umgehung der ludwigischen Linie, nach dem Hausgesetze als dem ältesten der rudolfinischen die Kur gebührt hätte, von derselben ausgeschlossen worden wäre.

Ruprecht II., wegen der Vorenthaltung seines Antheiles an der Erbschaft seines Oheims Rudolf II. ohnehm schon ungehalten, wurde denn auch alsbald mit Ruprecht dem ältern wegen dieser neuen Verkürzung entzweit.

# XV.

Karl hess es bei dieser Verfügung über die pfälzische Kur nicht bewenden. Er hatte längst schon beschlossen, die Berechtigung zu den Kuren überhaupt festzustellen, namentlich die Theilstimmen und den Wechsel in denselben aufzuheben, und machte allmählich die vorbereitenden Schritte zur Ausführung seines Planes.

Lünig Reichstrichte Part spot Cont L p 11.

Um sich vor seinem Zuge zur Krönung nach Rom mit Ludwig dem Brandenburger gänzlich auszugleichen, schloss Karl bei einer Zusammenkunft mit ihm zu Sulzbach am 1 August 1354 eine Reihe von Verträgen und verhiese in einem derselben dem Markgrafen, auf alle Ansprache an dessen Lande Brandenburg und Lausitz, und an die brandenburgssche Kuratimme zu verzichten. Ludwig musste ein gleiches thun, Verzicht auf Böhmen und die böhmische Kuratimme leisten, und sich anheischig machen, auch seine Brüder zu einem solchen Verzichte bewegen, den Stephan I., als er Karl nach Rom begleitete, zu Pisa am 9 März 1355-Ludwig der Römer und Otto aber am 3 Dez. auf dem Reichstage zu Nürnberg leisteten ), den Karl nach seiner Kaiserkrönung dahm anberaumt hatte, um sein Vorhaben in Betreff der Kurwürden auszuführen.

Zu der höchst zahlreichen Versamminng der Fürsten hatten sich auch Ludwig der Brandenburger und Stephan I. eingefunden, und museten hier vernehmen, wie Ruprecht der jüngere, der sich durch die Zusicherung, dass des Kurrecht ausschhesslich bei der rudolfinischen Linie verbleiben solle, hatte gawinnen lassen in der Versammlung der Kurfürsten die Erklärung abgab, dass er seinem Oheim lebenslänglich die Kor und Stimme wohl gönne, und der Meinung sei, nur dieser und Niemand Anderer solle wegen der Pfalz für einen Kurfürsten genalten werden, dass aber auf den Fall dessen Absterbens ohne Lehensorben, die von ihm besessenen Fürstenthamer, Lande, Leute und Mannschaften in der Pfalz und in Bayern mit sammt der Kur auf ihn, Ruprecht den jüngern, fallen sollen. Ausserdessen müsse ihm und seinen Lehens-Erben, wenn Ruprecht der ältere Lehenserben hinterliesse, sein gegenwärtiges Recht vorbehalten bleiben, und dürfe ihm Ruprecht des ältern Besitzstand keinen Schaden bringen. Der Kaiser erkannte diese in der Reichsversammlung abgegebene Erklärung sogleich an, und stellte in seiner Eigenschaft als Kurfürst, wie alle übrigen Kurfürsten gleichlautende Bestättigungsurkunden darüber aus (Nürnberg, 27 Dez 1355)<sup>2</sup>).

De Ludwig der Brandenburger und Stephan I. sahen, dass dadurch

<sup>1)</sup> Conferent Protokode Boil 16 No. XI and XII. Rieder C. D. brandenb II. 2, 964.

a) Olyppolitager Nous Erläut, Urk S. S No. III.

ihre Linie von dem Antheil an der pfälziechen Kur ausgeschlossen worden, verliessen sie sogleich die Reichsversammlung und eilten nach Ingolatadt, wohin Ludwig der Brandenburger auch seinen jüngern Bruder Ludwig den Römer berief, welcher ihm da am 1. Januar 1356 urkundlich geloben musste, dass er den Lukauer-Theilungs-Vertrag vom 24 Dezember 1351 aufrecht erhalten wolle 1). In diesem hatte nämlich Ludwig der Brandenburger die brandenburgische Kur und das Erzkämereramt sich vorbehalten, obgleich er die Mark selber an den jüngern Ludwig abgetzeten hatte.

Karl wollte aber gerade das Führen der Kurstimmen ohne Besitz des Landes aufheben, nach dem Grundsatze: dass die Kur und Stimme auf dem Fürstenthume und dem Lande, und auf dem damit verbundenen Erzamte haften, und darauf so gegrundfestet seien, dass eines ohne das andere nicht bestehen möge, und beide unzertrennlich beisammen bleiben müssen.

Dieser Grundeatz ward namentlich bei den Kurwürden der Pfalz und der Mark Brandenburg geltend gemacht, und derselbe durch Beistimmung der Karfürsten zum Reichsgesetze erhoben, das in der goldnen Bulle seinen Ausdruck fand.

Am 7 Januar 1356 wurde demnach von dem Kaiser und den Kurfürsten verbrieft, dass Ruprecht der ältere, Pfalzgraf bei Rhein, des h. römischen Reichs oberster Truchsess und Herzog in Bayern, als in Gewähr der Stimme und der Kur an der Wahl eines römischen Königs und des Fürstenthums der Pfalz, des Truchsessenamtes, der Lande, Mannschaften und aller Zugehörungen, darauf die Kur und Stimme eines Pfalzgrafen bei Rhein gegrundvestiget ist, dahei zu belassen sei, und dass, wenn Jemand den Pfalzgraf Ruprecht um die Kur und Stimme ansprechen wolle, diese Ansprache nicht thun könne, er spreche denn auch das Fürstenthum und die Lande der Pfalz, das Truchsessenamt und die Mannschaft an<sup>2</sup>).

Damit war die Möglichkeit des Wechsels aufgehoben, und die Her-

<sup>1)</sup> Quellen VI, 455 No. 837

<sup>2)</sup> Tolper C D. Pal. S. 93 No. CXLIV

zoge von Bayern von ihrem Anrechte zur Ansübung der pfülziechen. Kur verdrängt 1).

# XVI.

Um sich den Beertz der Kurwürde vollende zu sichern, kamen später die Pfalzgrafen sogar auf die Idee, Karl's Verordnung über dieselbe durch den Pabet Urban VI. bestättigen zu lassen, welcher wirklich von Rom aus unterm 2. März 1381 den Kardinal-Legaten Pileus den Auftrag ertheilte, sich die Urkunde von den Pfalzgrafen vorlegen zu lassen, selbe zu prüfen, und wenn ein kanonisches Hinderniss nicht im Wege stehe, vermöge apostolischer Authorität zu bestättigen. Dieser Auftrag wurde von dem Kardinale auch vollzogen, und zu Kaub am 20. Juni eine Bestättigungsurkunde darüber ausgestellt.

Die Pfalzgrafen waren zu diesem Schritte wahrscheinlich durch die ihnen nicht unbekannt gebliebene Ansicht der Herzoge von Bayern veraninset worden, welche Karl's IV. Verordnung für ungerechtfertigt und ungültig hielten, und nur Gelegenheit abzuwarten schienen, den Wechsel in die Kur zu bringen.

Die nächste Kunde, dass sich die Herzoge von Bayern vermöge der Familienverträge unentwehrt in dem Mitbesitze der pfälzischen Kurhielten, wird uns, als nach Stephans I. Tode († 10. Mai 1375) seine Söhne Stephan II., Friedrich und Johann mit ihrem Oheim, dem Vormaligen Markgrafen Otto von Brandenburg, der sich Titel und Kurrecht der Mark vorbehalten hatte, am 29. September 1375 einen Zusammenwarf ührer Lande und Rechte machten

Otto brachte seine Kur in Anrechnung, erstere aber warfen die von ihrem Vater ererbte "Kur von der Pfalz" in das gemeinsame Gut.

Den Uebergang derselben an sein Haus in Ausführung zu bringen, liess sich besondere Stephan II angelegen sein.

Bei der Wah, des Königs Wenzel im Juni 1376 war er rubig geblieben. Als aber im Jahre 1399 die Kurfürsten sich vereinigten, diesen

<sup>1.</sup> Nach damselben Grundsatze worde auch Ludwig der Brandenburger um des brandenburgische Kurrecht gebracht.

Agta sead, Pal. T. IV S. 206 No. 1V

abzusetzen, verband er sich auf einer im September dieses Jahres zu Mainz stattgehabten Versammlung neben dem Markgrafen von Meissen, dem Landgrafen von Hessen, Burggrafen Friedrich von Nürnberg mit denselben "umbe einen andern Romischen könig zu erwelen und zu setzen."

Am 1. Februar 1400 trat er dann so Frankfort dem weitern Beschlusse der Kurfürsten bei, dass der su wählende König nur aus den Hänsern. Bayern, Sacheen, Meissen, Hessen, der Burggrafen von Nürnberg oder der Grafen von Würtemberg sein dürfe, er webnte hierauf dem von den Kurfürsten ebendahm (Frankfort) auberaumten Reichstage bei (Juny 1400), und war am 21 August desselben Jahre zu Rense gegenwärtig, als Pfalzgraf Ruprecht zum römischen Könige erwählt wurde. Der am Tage vorher (Freytag) zu Ober-Lahnstein vor alch gegangenen Absetzung Wenzels hatte er nicht beigewohnt.

Die Erledigung des Reichs durch König Ruprechts unvermutheten Tod († 18. Mai 1410) gab dem Herzoge Stephan II. abermal Gelegenheit seine Versuche zu Geltendmachung des Wechsels in der pfülzischen Kur zu erneuen.

Während Erzbischof Johann von Mainz auf I. September einen Wähltag nach Frankfurt anberaumte, lud Erzbischof Friedrich von Köln die Kurfürsten zu einer Vorbesprechung nach Rense ein Auf dieser Versammlung, an welcher jedoch nur die rheinischen Kurfürsten Theil nahmen, erschien auch Stephan, um vorläufig seine Ansprüche zu begründen, gerieth aber natürlich mit Kurfürst Ludwig von der Pfalz in Streit, ohne einen Erfolg zu erzielen.

Uebrigens zeigten sich hier schon die Keime der unter den Kurfürsten drohenden Spaltung, bei welcher Kurfürst Ludwig, den Ränken
des Erzbischofes Johann von Mainz zuvorkommend, im Vereine mit dem
Erzbischofe von Trier den König Sigmund von Ungarn zum deutschen
König wählte (20. Sept. 1410) während Erzbischof Johann von Mainz
mit dem Erzbischofe Friedrich von Köln und den übrigen Kurfürsten
den Markgrafen Johan von Mähren als Gegenkönig aufstellte, durch dessen
baldigen Tod († 8. Jan. 1411) der Erzbischof Johann eine neue Wahl
für nöthig hielt, bei der er sich durch Unterstützung der Ansprüche
des Herzogs Stephan II an die Kur an Pfalzgraf Ludwig wegen dessen

Durchkreuzung seiner Pläne zu rächen euchen wollte. Am Abende des Fronleichnamsfestes (11 Juni) kam Johann von Höchst aus zu Schiffe nach Mainz, und stellte, als ihn Taga darauf der Frankfurter Rath empfing, an diesen das Anstinen, den Herzog Stephan von Bayern in die Stadt zu lassen, wogegen der zugleich angekommene Erzbischof von Trier Einsprache erhob.

Da sich jedoch der Erzbischof von Mainz nochmals für ihn verwendete, indem derselbe sich der Kur nicht unterziehen wolle, liessen die Bürgermeister, obgleich sie noch einige Bedenken vortrugen, den Herzog als einfachen Fürst, und nicht als Kurfürst ein (15. Juni), wo er auch blieb, während beide Erzbischöfe wieder abreisten, da die Wahl erst epäter statifinden sollto.

Als aber am 10. Juli die Gesandten des Erzbischofs von Trier und des Pfalzgrafen Ludwig ankamen, und Stephaus Anwesenheit erführen; erkundigten sie eich sogleich, welcher Massen Herzog Stephan eingelassen worden sei, ob als Kurfürst oder nicht, worauf ihnen der Frankfarter Rath den Hergang der Sache eröffnete.

Aber noch desselben Tags (11 Juli) kamen Pfalzgraf Ludwigs Gesandte zu den Bürgermeistern und etlichen des Raths, und verlangten des Herzoge Stephan Ausweisung, welche demselben auch alsbald angekündigt wurde.

Tags darauf (Margarethen Abend 12. Juli) gingen die Bürgermeister mit dem Schultheissen zu dem Bischofe von Würzburg und dem Burggrafen Johann von Nürnberg und baten dieselben, nachdem eie gestern auf der Räthe Pfalzgrafs Ludwig Verlangen und in Folge ihrer Eide und Verpflichtung den Herzog Stephan ausgewiesen, diesen zu bereden, fortzuziehen, damit Bürgermeister und Ruth nicht zu weiterem veranlasst seien.

Die anwesenden Fürsten waren über das Verfahren des frankfurter Raths sehr ungehalten, so dass sich die Mainzischen Gesandten, welche am Abende ihrer Ankunft (11 Juli) dasselbe erfuhren, am andern Tage sogleich den Rath zu Rede stellten, und drohten, wenn die Frankfurter so hochmüthig gegen die Fürsten verführen, dass man die Wahl anderswohm verlegen werde, da überdiess dem Erzbischofe von Mainz und nicht den Frankfurtern das Ausschaffen sustelle. Die pfälzischen und trierischen Abb 4 III Cl. 4 k. Ak 4 Wie XI B4 II Abib.

Gesandten bestanden jedoch auf der Ausweisung Stephans und awar durch die Frankfurter.

Dem Ansinnen des Rathes an den Bischof von Würzburg und an den Burggrafen von Nürnberg, den Herzog Stephan zur Abreise zu bereden, enteprach nur der Barggraf. Als die Rathe Montags früh (43 Juli) zu ihm kamen, beschied sie der unwesende Herzog Stephan auf Nachmittag in seine Herberge, und begehrte, dass sie auch die jungen Bürger mitbrachten, die mit ihm hier gehofet und getanzt, damit diese auch seinen Grupf und Unglimpf körten. Also gingen die Räthe zu ihm gen den Spangenberg. Da hess Herzog Stephan des Kauers Theilbrief des Landes und über die Kor, dann die Willebriefe der Kurfürsten vorlesen, und erbot sich zum Austrage. Dabei war auch Stephans Neffe Herzog Ernst von Bayern, Burggraf Johan und Graf Friedrich von Osttingen. Ernst äusserte: er habe von dieser Angelegenheit nicht gewusst, sey auch desshalb nicht hier, sondern in des Königs von Böhmen Betschaft. Den Burggrafen und den Grafen von Oettingen nahmen aber die Rathefreunde bei Seite, liessen sie die Stelle der goldnen Bulle hören, und buten sie, den Herzog zum Fortziehen zu newegen. wozu sich dieser denn endlich auch entschloss, aber von dem Rathe sicheres Geleite und noch einige Tage Verzug verlangte, den jedoch die pfälzischen und trierischen Gesandten nicht gewährten, dagegen dem Herzoge achttägigen Frieden zusicherten.

So zog also Stephan "vormittag uff Divisionis Apostolorum (15. Juli) von hinnen, mit Hinterlassung einiger Knechte um die Rechnung zu bezalen, jedoch ohne eich in die Kur oder des Reichs Tractate zu mischen

Von Mainz aus beschwerte sich am folgenden Tage Herzog Stephan bei den Kurfüreten wider Pfalzgraf Ludwig, der ihn an der Kur irre, die jetzt ihm als dem ältesten des Hauses gebühre, mit der Bitte seine Rechte vor ihnen erweisen zu dürfen, indem er denselben zugleich Abschriften der Verträge über die Kurwürde zusendete. Aber damit hatte es sein Bewenden.

<sup>1)</sup> Januaru Frankfurte Reichecorrespondenz B. I. 218 No. 428.

König Sigmund, in der auf den 21. Juli neuen angesetzten Wahl einstimmig erkoren, belohnte Pfalzgraf Ludwigs Bemühung um seine Erhebung auf den deutschen Thron am Tage seiner Krönung zu Achen am 8. Nov. 1414 durch Bestättigung des Karrechtes, de schon die drei Ruprechte als wahre Kurfürsten von ihren Mitkurfürsten anerkannt worden seien, und auch das Wahlrecht geübt hätten, des nun in absteigender Linie auf den Erstgebornen überzugehen habe<sup>1</sup>, Im Jahre 1434 fand sich der Kaiser veranlasst diese Bestättigungsurkunde zu Basel am 8. März dem Karfürsten Ludwig in deutscher und lateinischer Ausfertigung zu widerholen<sup>2</sup>).

## XVII.

Die Herzoge von Bayern liessen sich jedoch von ihren Ansprüchen auf die Kurwürde nicht abwendig machen, und wandten sich desshalb bei Gelegenheit des Konzils zu Konstanz an den Kaiser Sigmund, bei welchem sie es auch durchsetzten dass dieser fünfthalb Monate nachdem er der pfälzischen Linie zu Achen die Kur bestättigt hatte, dem Herzog Ludwig von Bayern Ingolstadt, welcher seinem Vater Stephan II am 2 Oktober 1414 nachgefolgt war, eine Anerkennungs-Urkunde über dessen Kur-Anrecht verlieh, vorbehaltisch des Rechtes des Pfalzgrafen Ludwig als damaligen Kurfürsten<sup>8</sup>).

<sup>1)</sup> Toiner C. B. Paint S. 93 No. CXI.V. — Sammtliche Kurfürsten geben biezu ihre Willebriefe-Herz Rudolf von Sachsen am 28. Febr. 1415., Erzh. Johann v. Maine am 11. Mai 1418; Erzh. Werner von Trier am 80. Mai 1418., Erzh. Districh von Köln am 25. Juli 1418; Markgr. Friedr. v. Brandenburg am 9. Nov. 14.8 und nachmala auch Erzh. Kourad von Majaz am 3. Jun. 1420. — Sammtliche Willebriefe sind in dieser Reihenfolge abgedrukt in der gründ. Deduction des J. G. D. zu. Pfalz auf die Sacsemien in dem Herzogiham Zweierfücken etc. Beil. No. XVI bis XXI.

<sup>2)</sup> Gründliche Deduktion Beil S. 40 No. XV, Tolner C. D. Pal. p. 95.

<sup>8)</sup> Kaneer Sigmand boarkundet on Konstanz am 23. März 14.5. "daz für une keinen ist der hochgeborn Ludwig pfaiczgrave bei Rine und herczog in Bayern und grave zu Mortent, auser lieber Oebeim und fürste und bat an une begehrt, das wir im die kure und wale des riche as das mit taile von einen eltern und vordern an in komen af und andere eine iende und herschaften, die dann von une und dem bezigen Romischen Riche den leben rürent, was wir im dann daran von Rechts verliben sollen, ezu verliben gradielleb gerühen. Des haben wir angesehen rodlich bete und auch ganeze und lutere true, die der vorgenant herczog Ludwig den une und dem heitigen Romischen Riche hat, und darum haben wir im alles das, was wir im von rechtswegen liben sollen, gnedielleh verliben, und verliben im

In derselben Fassung und mit der gleichen Klausel 1) erhielt auch Herzog Heinrich der Reiche von Landshut damals, am 4. Juni 1415 von dem Kaiser eine solche Anerkennungsurkunde<sup>2</sup>).

Herzog Heinrich von Landshut hess sich von Kaiser Friedrich III. diese Urkunde bestättigen (zu Salzburg am 30. Januar 1443,3) und als er nach Ludwigs von Ingelstadt Tode († 1 Mai 1447) dessen Lande geerbt hatte, wiederholte ihm der Kaiser Friedrich III. zu Wien am 4. März 1448 die Kur-Belehnung zu eeinem Rechte, jedoch andern an ühren Rechten unvergriffen 4).

Nach Heinrichs Absterben († 30. Juli 1450) bewarb sich sein Sohn Ludwig der Reiche um die gleiche Bestättigung, d.e er von dem Kaiser Friedrich zu Neuenstatt am 22. März 1451 auch erhielt <sup>6</sup>),

Als such Ludwig aus diesem Leben abgeschieden war, wurde sein Schu Georg der Reiche auf dieselbe Weise von dem Kaiser Friedrich am 22 Mai 1480 zu Wien, und später von dem Kaiser Maximilian I. am 7. September 1495 zu Worms, in diesem Kur-Anrechte, als von seinem Vodern, namentlich von seinem Grossvater Heinrich und seinem Vater Ludwig erblich auf ihn übergegangen bestättigt.<sup>8</sup>).

Die Münchner Linie der Herzoge von Bayern hatte bisher unterlassen, sich um ähnliche Beurkundungen zu bewerben.

Als aber Herzog Albrecht IV. zur Regierung kam (1464 in Gemeinschaft mit seinem Bruder Sigmund) auchte auch er bei dem Keiser Friedrich III. eine solche Anerkennung zu erlaugen, und erhielt von diesem am 1. Oktober 1466 zu Grätz ausser seinem allgemeinen Be-

des auch in crafft das brieffe, doch uns und dem heftigen Römischen Riche, unsern mannen und sust ydermann und besunder berzog Ludwigen pfalezgeseven by Rins und herezogen in Beyern und herezog Ludwigen auch pfalezgrafen by Rins, dem genannten, in beiden und ie glichem unschädlich an jen rochten." Aug. Boie. XII 191.

 <sup>,,</sup>Doch use and dom R.cho, ansers Mannon and sast ydermann and besender hercing Ladwigen pfalezgraven by Rin and hercingen in Bayers and hercingen Beautien and hercingen in Dayers, dem egenantes, in beides und ir iglichem anseredichen an ansera and irea rechten."

<sup>2)</sup> Zusammentragung 1 142 No. 29

Zusammentragung II 212 No. 52.

<sup>4)</sup> Zusammentragung II 2.4 No. 53.

<sup>6)</sup> Zurammentragung II 215 No. 54.

<sup>6)</sup> Zusammentragung II 236 No. 59.

lehnungsbriefe, auch noch eine besondere Urkunde, worin ihm der Kaiser mit Wissen und Rathe der Fürsten "die Pfalz", seine Lande im Obernund Niedern-Bayern, und alle andern Herrschaften bestättigte. Die Kurwird darin nicht erwähnt, dafür aber das Land genannt, auf welcher sie haftete.

Bei der alsbald nach Herzog Georgs von Landshut Tode († 1. Dez. 1503) erfolgten Belehnung Albrechts IV. und Wolfgangs mit des Verstorbenen Landen durch Kaiser Maximilian I. zu Ulm am 9 Dezember 1503, führte dieser in dem Eingange der Urkunde zwar an, der Herzog Albrecht habe ihn gebeten, ihm und seinem Bruder Wolfgang die von Herzog Georg hinterlassenen Regallen und Lehen namentlich die Kur und Wahl sammt allen Fürstenthümern zu leihen, in der darauf folgenden Belehnungsformel unterliess er aber die Kur und Wahl zu erwähnen!).

Als eich über eben diese von Herzog Georg hinterlassenen Lande ein Streit erhob, und der junge Pfalzgraf Ruprecht, George Schwiegerschn, über des Kaisers Maximilian ausrhörte Forderungen einen Krieg begann, worm ihn sein Vater Kurfürst Philipp unterstützte, schickte sich Maximilian alsbeid au, diesem die Landvogtei Elease, die Pfandschaften Zell, Gengenbach und Offenburg mit Gewalt der Waffen zu entreissen, und sprach offen aus, den Kurfürsten Philipp als Strafe der Kurwürde entsetzen zu wollen.

Der von Westerstetten, Pfarrer von Straubing, welcher auch damals aus Herzog Albrechts Auftrag bei dem Kaiser aufhielt, setzte von Gengenbach aus, an demselben Tage, an welchem diese Stadt vom Kaiser war eingenommen worden, den Herzog von dieser Absicht in Kenntniss<sup>2</sup>), und machte denselben aufmerksam, dass bereits die Herzoge Heinrich, Ludwig, Georg und Albrecht selber die Kur begehrt hätten, und laut der Lehenbriefe damit beliehen worden seien. Der Herzog solle daher im Falle er nach der Kur trachte, auf den beabsichtigten Reichstag Abschriften von den Lehenbriefen senden, wenn man deren bedürfte.

In einem zweiten Schreiben muss der von Westerstetten ein anderes

<sup>1)</sup> Zusammentragung 282 No. 58 mit der falschen Jahrsahl 1493.

<sup>2)</sup> Landingshendlungen Bd. 14 S. 725-729.

Gerücht über des Kaisers Absicht dem Herzoge mitgetheilt haben, denn dieser eröffnete vom Feldlager vor Neuburg an der Donau nus (unterm 13. August 1504) seinem Kanzler Dr. Johann Neuhauser, der von Westerstetten habe ihm in geheim geschrieben, der Kaiser wolle dem alten Pfalzgrafen die Kur entwinden, und dessen ältern Sohn Pfalzgraf Ludwig, ihm [Albrecht] oder dem Herzoge Georg von Sachsen leihen Albrecht ertheilte ihm den Befehl, weil die Kur immer bei dem Hause Bayern gewesen, Abschriften von Herzog Georgs und von seinem Lehenbriefe über dessen Fürstenthümer, auch der alten Verträge wegen der Kur dem Dr. Lupfdich zu dem Tage in Frankfurt, oder dem von Westerstetten zur Uebermittlung an diesen zu überschleken, mit dem Auftrage, wenn auf dem Reichstage der kur halber etwes gehandelt würde, dass er dann im Namen des Berzogs bäte, der Kaiser möge die Kur ihm oder dem ältern Sohne des Pfalzgrafen verleihen, und dem Hause Bayern nicht entziehen.

Neuhauser ging sogleich die alten Verträge durch und berichtete schen unterm 15 August dem Herzoge über deren linhalt, und wies darauf hin, dass vermöge des siebenten Kapitels der goldnen Bulle die Kur nicht mehr in Wechsel kommen solle, und für immer der Pfalz zugewendet worden, deren Fürsten darin einander zu folgen hätten, indem stets in absteigender Linie der älteste Sohn in der Kurwürde nachfolgen, und seibe erst im Falle kein Sohn vorhanden, an die Agnaten und Seitenerben fallen dürfe.

Im Falle also Pfalzgraf Philipp der Kur entsetzt würde, sei dessen Sohn Ludwig, Albrechts Eidam, billiger Weise vor andern als der erstgeborne in der Nachfolge zu belassen, und im Falle dieser die Kur auch verwirkt hätte, was Neuhauser jedoch nicht glaubt, da Ludwig un dem Kriege nicht Theil nahin, dessen nächstältester Bruder Philipp, welcher an dem Kriege auch nicht betheiligt, aber im geistlichen Stanle ist; hätten aber alle Brüder die Kur verwirkt, müsse sie an die nächsten Agnaten, entweder Alexander von Veldenz oder Johann von Sponbeim übergehen

Obgleich Kurfürst Philipp in Rebellion gegen den Kaiser stehe, und Maiestäts-Verbrecher sei, könne der Kaiser dessen Söhne aus Onsden und Machtvolikommenheit mit der Kur bedenken. Ausserdem wäre er

schuldig, die Kur einem Fürsten von Bayern am Rhein zu leiben, und nicht ermächtigt, selbe an einen andern Fürsten zu wenden, besonders nicht an Sachsen, das ohnehm schon eine Kur hat. Aber erst wenn all pfälzische Fürsten der Kur unfähig wären, erst dann und "vor nit" möchte dem Herzoge die Kur vom Kaiser füglich und ohne künftigen Widerstand gelieben werden

Das Gutdünken des Kanzlere ging desshalb dahm, der Herzog möge die Kur, im Falle Philipp deren entsetzt würde, für seinen Eidem zu erlangen suchen, und nicht zuerst für sich selber. Der Kanzler fügte noch beit er steilte es zwar in des Herzogs Willen, aber er könne ihn keines starken Grundes vertrösten, dass er die Kur ohne Irrung behalten möge

Diesem Gutachten zufolge wurde am 15. August statt des erkrankten Dr. Lupfdich der Propet und Dechant Lic. Eysenreich nach Frankfurt beordert und im Betreffe der Kur ihm der Auftrag gegeben: für den Fall, wenn der Kaiser den Kurfürst Philipp dieser Würde entsetzte vor allem darauf zu dringen, dass sie dem Pfalzgrafen Ludwig verliehen würde; erst wenn der Kaiser dieses durchaus nicht zugeben würde, solle sie für Herzog Albrecht und seine Söhne nachgesucht werden.

Der Katser hatte aber hinsichtlich der pfälzischen Kur längst anderes beschlossen.

Schon im Jahre 1503 hatte er an die Kurfürsten das Ansinnen gelangen lassen, seinen Sohn Philipp als Erzherzog und Grafen von Tyrol in das Kurkollegium aufzunehmen, und den Kurfürsten, die sich dieses als eine verfassungswidrige Neuerung verbaten, versprochen, in eie wegen Aufnahme seines Sohnes in das Kurkollegium nicht mehr dringen zu wollen. Jetzt fand er beste Gelegenheit seinen Sohn auf eine andere Weise in die Zahl der Kurfürsten zu versetzen

Noch ehe der Reichstag seinen Anfang nahm, hess er am 19. Aug. 1504 zu Strasburg eine Urkunde ausfertigen, worm er den Kurfürsten seiner Güter und Lehen für verlustig erklärte, denselben der Kurwürde entsetzte, und diese "aus kaiserlicher Machtvollkommenheit" seinem

<sup>1)</sup> Acta sond, Pal. IV S. 218 No. VI vgl. Zostnohrift für Bayern 2. Jahrg. Bd. IV S. 314.

Sohne, Erzberzog Philipp und dessen Nachfolger verleihend auf Tirol übertrug, für das er unter gänzlicher Aufhebung des Erztruchsessenamtes ein neues Erzamt, das eines Erzbofmeisters schuf.

Wie es scheint, fürchtete der Kaiser deshalb bei den Kurfürsten auf zu großen Widerstand zu stossen, und brachte seinen Plan nicht zur Ausführung.

Schon am 10 September 1504 traf er, gegen Herzog Albrechts Willen mit dem Kurfärsten Philipp einen Separatfrieden, worin der Kur und der Abtretung derselben mit keiner Silbe erwähnt wird.

Als Kaiser Maximilian am 2. März 1516 zu Trient die Herzege Wilhelm und Ludwig belehnte, geschah dieses nach der Formel des Lehenbriefes für ihren Vater von dem Kaiser Friedrich III. vom 1. Okt. 1466, den er einfach in seine Urkunde aufnahm, und auf eignes Bitten gab er den Brüdern am 19. Juni 1517 zu Frankfurt auch einen besonderen Lehenbrief in der Form, welche er am 9. Dez. 1503 bei ihren Vater Albrecht augewendet hatte, welche dann von Kaiser Karl V. am 9. Febr 1521 zu Worms wiederholt wurde.

#### XVIII

Da diese neuen Belehnungsbriefe zu Behauptung der Kuranwartschaft nicht mehr genügend erschienen, wurde ein anderer Plan ausgedacht, den Wechsel in der Kur einmal zur Geltung zu bringen, wozu die pfülzischen Fürsten durch Anerkennung der über den Kur-Wechsel vorhandenen Urkunden selber die Hände bieten sollten

Die Gelegenheit h.ezu wurde .m Jahre 1524 auf dem Reichstage zu Nürnberg gesucht, wo den daselbst anwesenden Pfalzgrafen der Antrag auf Erneuerung der ältern Erbvereine gestellt, und von diesen auch angenommen wurde.

Am 16. März kam dieser neue Erbverem zu Stande, in welchem der Vertrag von Pavia, worin der Wechsel in der Kur ausgesprochen war, und die Theilungsurkunde von 1392 zu Grunde gelegt, sodann gegenseitige Hülfe und Beistand zu des gemeinschaftlichen Hauses Gedeihen zugesagt wurden.

In einem Nebenvertrage wurde bestimmt, dass die alten Einigungen Bündnisse und Theilungsbriefe allen andern vorgehen und selbe derogtren sollen. Zu diesem Behofe sollten sie in einem Libelie gesammelt, und dasselbe, damit es in und aasser Recht deste kräftiger seit durch den Bischof Philipp von Freising vidimirt werden

Der Bischof entledigte sich alsbeid dieses Auftrages, und nahm in das vom 29 April 1524 datirte Libell zehn Urkunden auf voran den Vertrag von J. 1329, dann die Willebriefe Juhans von Böhmen und Rudolfa vin Sachien vom J. 1333, Markgrafen Ludwigs von Brandenburg über den Kurwechsel v. J. 1338, Erzbischof Baiduins von Trier v. J. 1340 und Rudolfs von Sachsen v. J. 1338 beide gleichfalls den Kurwechsel betreffend, die drei übrigen Urkunden betrafen die bayrischen Theilungen

Mit diesem Instrumente in der Hand hoffte Herzog Wilhelms Kanzler Eck, von welchem ohne Zweifel der Austoss zu diesem Unternehmen ausgegangen war, seinem Horren bei nächster Gelegenheit die Kur zuzuwenden

### XIX.

Die Anwertschaften auf die pfälzische Kur, welche die beyrischen Herzoge von den Kaisern erhalten hatten, waren den pfälzischen Fürsten fast genz unbekannt geblieben. Nur eine unbestimmte Kunde hatten sie erhalten, dass Meximman († 1519) den Herzogen Wilhelm und Ludwig die Kur auf künftigen Fall verliehen haben solle.

Da die von Ludwig dem Bärtigen abstammende Kurlinie ohne Hoffnung auf männliche Erben sich befand - Kurfürst Ludwig V lebte sent 1511 in Kinderloser Ere, sein Bruder Friedrich hatte erst 1535, fest 53 Jahre alt gebeurathet, die übrigen waren in den geistlichen Stand getreten, thre Neffen Ott Heinrich und Phitipp von Neuburg lebten unvermählt, — fanden sich deren nächste Agnaten die Pfalzgrafen Johann von Sponheim (Simmern) und Ruprecht von Veldenz (Zweibrücken), im Jahre 1541 am Kloster Disabodenberg zusammen, am in Bedacht zu ziehen. wie sie es im Falle der Kur-kriedigung halten wollen, um sich der Ansprüche Herzog Wilhelms und dessen Bruders zu erwehren. Sie verglichen sich da am 21. Febr zugleich im Namen ihres minderjährigen Vetters Pfalzgrafen Wolfgangs von Zweibrücken die Kur und die demit verbundnen Lande auf gleiche Kosten in ihren gemeinsamen Besitz zu bringen, daraus zwei Theile zu machen, die Kur mit Zugehör auf eine Abh. d. 111. Cl. d k. Ak d. Wiss. X1 Hd. 11. Abth. 37

Seite, die übrigen Erblande auf die andere zu legen würden letztere am Werthe minder ertragen, soll der Abgang von dem Bentzer der Kuraus den Kurlanden oder seinen Erbstücken erstattet werden. Der älteste Fürst hat die Wahl, die Kur anzunehmen oder nicht, sie soll aber bei dem Stamme bleiben, dem sie zu Theile wird nach dem Austerben desselben soll sie auf den ältesten Pürsten des andern Stammes fallen.

Das anfängliche Vorhaben, des Kurfürsten Rath zu erheien, ob sie der Herzoge von Bayern Kur-Empfangung mittelst öffentlicher Protestation oder durch andere Mittel begegnen sollten, gaben sie auf, und entschlossen sich weder den Kurfürsten um Rath noch den Kaiser um Belennung anzugeben, oder zur Zeit sonst etwas der Kur halber vorzunehmen, vielniehr alles gehoim zu halten, wohl aber diese Abrede noch weiter in Erwägung zu ziehen, und zu geeigneter Zeit die nothwendigen Verschreibungen deshaib aufzurichten.

# XX.

Was die Pfalzgrafen erst auf den Abgang der kurfürstlichen Linie von Herzog Wilhelm besorgten, trat gleich nach Kurfürst Ludwigs Ableben († 16. März 1544) ein.

Kaum hatte Herzog Wilnelm den Todfall des Kurfürsten vernommen, als er den Grafen Ladislaus von Haag und den Dr Johann Stockhamer mit Vollmachten (dd. München 28. März 1544) an den haiser und an die Kurfürsten, sowie an den Pfalzgrafen Friedrich als den nüchsten Erben zur Kurwürde nach Speyer enteendete, um erstere unter Berufung auf die Hausverträge und dazu erhaltene Willebriefe der Kurfürsten zu vermögen, ihn zur Kur zu lassen, mit Erbietung die Original-Eriefe in Vorlage zu bringen, doch dass inzwischen Pfalzgraf Friedrich nur vorbehaltlich von Wilhelms Gerechtsamen und auf den Entschied durch den Kaiser und die Kurfürst zugelassen werden solle.

Den Pfalzgrafen Friedrich hatten die Gesandten auf den Nürnberger Vertrag vom J. 1524 hinzuweisen, dem zufolge die Kur nach Ludwigs Absterben dem Herzoge Wilhelm zustünde. Friedrich möge sich der

a) Libring Reichearchay P apec T IV p. 651

Kur entschlagen und den Herzog Wilhelm unverhindert dazu gelangen lassen. Habe Friedrich gegründete Ursache, möge er sie dem Herzoge anzeigen, wolle Friedrich längern Bedacht nehmen, und behofe Zusammenschickung der Räthe Aufschub begehren, wäre der Berzog auch nicht entgegen, jedoch dass Friedrich einen Revers ausstelle sein Werben um die Kur solle dem Herzoge an dessen Gerechtsamen unschädtich sein. Lässt sich Friedrich dazu herbei, haben die Räthe sich mit ihm eines weitern Tages zu vergleichen, auf welchem die Fürsten persönlich erscheinen oder ihre Räthe schicken sollen, wobei sich Wilhelm aller Billigkeit gemäss woisen lassen wolle. Würde Friedrich keinen der Vorschläge annehmen, sollten die Räthe ihm anzeigen, er möge es ihrem Herren nicht verargen, wenn dieser seine Gerechtsame bei dem Kaiser und den Kurfürsten suchte.

Der Kaiser nahm auf der bayrischen Gesandten Vortrag keine Rücksicht, und gab ihnen, da sie gegen die Belehnung des Pfalzgrafen Priedrich mit der Kurwürde Verwahrung einlegten, einfach ein Bekenntniss, dass die geschehene Belehnung dem Herzoge an seinen Gerechteamen unschädlich sein solle (6 April 1544)<sup>1</sup>)

Withelm hess sich dadurch nicht abschrecken, und ertheilte von München aus (unterm 17 April) den Gesandten den Befehl, bei dem Kaiser unter erneutem Vortrage der bayrischen Ansprüche auf die Kur die Bitte zu stellen, den Herzog, ungeachtet Friedrich ihm zuvorgekommen, zu seinem Rechte zu belehnen. Den etwaigen Einwurf, dass die goldne Bulle entgegen stünde, sohten die Gesandten damit ahweisen, dass diese Bulle der Herzoge Rachte nicht habe aufhaben können; es hätte dieses wörtlich ausgedrückt werden und aus kaiserlicher Machtvollkommenheit, groichwie mit Wissen und Willen der Kurfürsten und der Betheiligten geschehen müssen, davon sei aber in der goldnen Bulle nichts enthalten, und desshalb habe sie auch den Herzogen von Bayern au ihren Gerechtsamen nichts benemen mögen. Die goldne Bulle werde ohnehin nicht in allen ihren Bestimmungen gehalten, und wenn auch, stünde doch entgegen, dass die Pfalzgrafen den Vertrag von Pavia und dessen Bestättigungen auf ansen als massgebend anerkannt hätten.

Auch den neuen Kurfürsten Friedrich, welchem jedoch Wilhelm den gebührenden Titel in seiner Gredenz versagte, mussten die Gesandten in Heidelberg aufsuchen, um eine erneute Werbung anzubringen

Dieser wiederholte aber die schon auf dem Reichstage zu Speyer gegebenen Bescheid er wolle, wenn Jomand ihn der Korwürde halber anzusprechen vermeinte, vor Kaiser und Kurfürsten Rede und Antwort geben.

Dadurch keineswegs entimithigt fertigte Wilhelm unterm 6. Juli 1544 von Krandsberg aus einen neuen Gesandten en Kurfürst Friedrich in der Person des fregeingischen Hofmeistere Schastian Nothaft ab, welcher neben der Wahlangeregenheit auch wegen 32,000 Gulden Heurathgutes und 5000 Gulden Morgengabe, auf welche Wilhelm nach Kurfürst Ludwigs Ableben Ansprüch hatte, verhandeln sollte.

Da Friedrich gerade im Begriffe stand, in seinen berobern Landen die Holdigung einzunehmen, ging Nothaft statt nach Heidelberg nach Bamberg, wohln, wie er erfahren hatte, Friedrich auch kommen sollte, und wo er ihn auch traf

Als Friedrich bei der dem Gesandten ertheilten Audienz aus der Geberschrift des Gredenzbriefes ersah, dass ihm der gebührende Titel nicht gegeben werde, wollte er ihn nicht annehmen, noch weniger aufbrechen. Less jedoch nach Besprechung mit seinen Räthen, den Gesandten seinen Auftrag vorbringen, worauf er hinsichtlich der Wahl entgegnete, er habe schou früher darauf geuntwortet, und lasse es dabei berahen.

Der Herzog wendete sich noch mehrmal schriftlich an den Kurfürsten, die Schreiben wurden aber wiederholt wegen Mangel des entsprechenden Titels zurückgeschickt.

## XXI.

Dieses unermülliche Zudrängen Herzog Wilhelms zur Kur, veranlasste das pfälzische Haus zu Wahrung seiner Rechte sich näher zu vereinigen. Es traten daher Kurfürst Friedrich Ott Heinrich für sich und seinen Bruder Philipp, Johann II Graf von Sponheim, Wolfgang der ältere Statthalter, Wolfgang Graf von Veidenz für sich und seinen Mündel Johan Georg von Voldenz am 11. Februar 1545 zu Heidelberg zusamen, und fassten da den Beschluss, um überhaupt die Kurwürde und das beztruchsessenamt bei der ifälzischen Lime zu erhalten, und dass das hürstenthum der Pfalzgrafschaft, wie es die Kurfürsten bisher besessen, minner getheilt und zertrennt werde die nöthigen Schritte zu tinn, und zu diesem Zweck den Kalser anzagehen, ihnen die goldne Balle und Kaiser Sigmunds Privilegium im Petreffe der Kur, des Erztruchsessenamtes und der Pfalzgrafschaft am Rhein zu bestättigen, die Willebriefe der Kurfürtten darüber auszubringen, für die Agnaten Johann und Woifgang nich deren Pflegsohn die Mitbelennung nachzisuchen, damit sie, im Falle die Fürsten der gegenwärtigen kurfürstlichen Linie Friedrich, Ott Heinrich, Philipp und Wolfgang der ältere ohne männische Leibesorben Todes verführen, als nächste rechte Erben zu ihrer Erbsgerechtigkeit kommen mögen und die Mitbelehuung im Falle der Nothwendigkeit für Ott Heinrich, dessen Bruder Philipp und für Wolfgang Statthalter zu empfangen!)

# XXII.

Herz g Wilkelm binwieder setzte seine Versiche ununterbrochen fort, und obgleich ihm die auf den Reichstag nach Worms im März 1545 — gesendeten Räthe Dr. Stocknan er nich Seld von da aus berichtet batten, dass der Kaiser sein Benehmen gegen den Kurfürsten wegen der Kur ungerne sahe, und zur Entscheidung dieser Ansprüche auf künftigen Reichstag ein besonderes Rechtsverhör anordnen wolle, schickte Wilhelm noch vor geendigtem Reichstage den Bonnventurs Kurss nach Erüssel an den kaiserlichen Hof, um seine Werbung wegen der kur zu betreiben. Dieser erhielt aber von dem Bischofe von Arras eine schlechte Antwort.

Inzwischen batte Landgraf Philipp von Hessen diese Irrung zwischen dem Pfalzgrafen Friedrich und dem Herzoge Wilhelm vernommen, und sich, in Anbetracht, dass dieses anter den bestehenden geschwinden und sorglichen Läufen nicht gut sey, in einem Schreiben aus Kassel am 2 September an den bayrischen Kanzler Leunhard von Eck erboten, vermittelnd einwirken zu wollen, da, wenn andere die Kriegeläufe ihn

<sup>.</sup> Typer Cod dipl. S. 16a No. 222 Zarammentragung II S. 272 No. 64

nicht verhindern würden, er im nächsten Oktober seine Tochter. Pfalzgrafen Wolfgangs von Veldenz Gemahlin, heimführen wolle, und Pfalzgraf Friedrich vielleicht dahinkommen möchte.

Im Falle nun zu handeln wäre, dass Pfalzgraf Friedrich und seine Agnstan der Kur halber von dem Herzoge von Bayern unangefochten bleiben, diesem aber dagegen eintrettenden Falles ihre Stimmen zu höhern Aemtern und Dignitäten geben, oder dass Pfalzgraf Friedrich dem Herzoge Wilhelm für seine Foderung Schloss, Aint und Stadt Neuburg an der Donau abtreten solle, biete er seine Vermittlung an; wäre es aber dem Herzoge nicht genehm, wolle er es unterlassen, und die Sache nicht böser machen, wo er sie nicht besser machen konnte.

Durch Ecks Anwort (dd München 15, Sept. 1545). Herzog Wilhelm wolls an seiner Ausprache zu der Kur nichts begeben, wenn es gleich auf seiner Seite an beständiger Freundschaft nicht ermangen soll, sah sich Landgraf Philipp vorläufig ausser Stande, weitere Schritte zur Verständigung zu thun.

Aber nach Verlauf von sieben Monaten fand sich Herzog Wilhelm veranlasst, selber den Landgrafen Philipp um Vermittlung bei dem Kurfürsten Friedrich anzugeben (14. April 1546), die der Landgraf zwar versuchte, von dem Kurfürsten aber die Entgegnung erhielt, er könne nicht verbergen, dass es ihn höchlich wundere, wie sich Herzog Wilhelm eines solchen unfreundlichen Suchens ferner unterstebe, da er hiezu weder Grund noch Fug habe.

Wozu noch weitere Unterhandlung nothwendig oder nützlich sei, könne Friedrich bei der offenkundigen Lage der Verhältnisse nicht verstehen, und Philipp habe nicht wicht Anderes oder Besseres vorzunehmen, als den Herzog von seiner vorgefassten unnöthigen Unrahe ab- und dahm anzuweisen, dem pfalzgräftichen Hause die von Gott verlichene Kur. Würde und Lande mit freundlichem Gemüthe zu gönnen, wie männighen that, und Wilhelm selber schuldig ist zu thun

Wüsste Philipp auf diesen Bescheid bei dem Herzoge Wilhelm ferner boch etwas Gites auszurichten, so wolle Friedrich, wenn ihm der gebürende Titel gegeben würde, zu Erhaltung fernerer Freundschaft, eine unverbindliche Verhandlung gestutten, im Falle aber die Sache noch länger für irrig gehalten werden wolle, müsse er sich an den Kaiser und die Kurfürsten wenden

Der Landgraf übersendete diese Antwort Friedrichs in Abschrift an den Herzog Wilnelm mit der Bitte um Anzeige ob und auf welche Weise er weiter hierin handeln solle (Spangenberg 31 Mm 1546). Ehe dieser Brief an den Herzog gelangte, hatte letzterer unterm 19. Mai dem Landgrafen gemeldet, der Kaiser habe zu Regensburg gegen seine Rathe geänssert, er wolle in der zwischen ihm und dem Pfalzgrafen Friedrich schwebenden Irrung gütliche Handlung vornehmen lassen. Wilhelm hat daher den Landgrafen die Sache zu fördern, dass er ihn binnen Monatafrist verständige ob und worauf Friedrich Handlung leiden möge.

Der Landgraf versprach nochmal den Pfalzgrafen deshalb zu betangen, äusserte aber zugleich gegen den Herzog (Spangenberg 2 Juni
1546) es dünke ihm: jetzt sei nicht Zeit, dass men in so sorglichen
Läufen gegen einander Sachen vornehme und auche, die eine gute Weile
in Rube gestanden, viel nützlicher dürfte es sein, allenthalben dahin zu
trachten, dass Einigkeit und Freundschaft erhalten werden, was dem
Herzoge und seinen Nachkommen viel mehr zu Ehren und Nutzen, als
dieses Unternehmen gereichen möchte.

An dem nämlichen Tage, als Landgraf Philipp dem Herzoge diese Antwort ertheilte, hatte der Kalsor, welcher damals gegen die Fürsten des schmalkaldischen Bundes rüstete, mit Herzog Wilhelm, um sich dessen Beistendes zu versichern, einen Vertrag abgeschlossen, werin er demselben die wichtige Zusicherung ertheilte, dass er ihn, wenn die Pfalzgrafen nicht zur katholischen Relegion und zu der dem Keiser und und Reiche gebührenden Gehorsam und Treue zurückkehren, und ohne Krieg und Waffen nicht dazu gebracht werden könnten, auch sich einem Concile nicht unterwerfen wollten, sofort und ohne weitere Rechtsentscheidung mit der Kurwürde belehnen werde. Würden aber die Pfalzgrafen freiwillig in sich gehen, zur alten Religion und gebührenden Geborsam und Treue zurückkehren, werde nichtsdesteweniger der Kaiser in der Irrung, die jetzt zwischen Pfalzgrafen Friedrich und Herzog Wilhelm über die Kurwürde obwaltet, nach Vernehmung beider Theile und deren Rechte endgültigen Ausspruch thun.

Kurfürst Friedrich fügte sich jedoch in des Kaisers Foderungen,

söbnte sich noch rechtzeitig mit demselben aus, und wendete damit den Verlust der Kurwürde von seinem Hause ab

### XXIII

Diese drohende Gefahr machte auf die jüngere Linie des pfälzischen Hauses einen so mächtigen Eindruck, dass sie sich veranlasst fand, obgleich ihr durch den Heidelberger Vertrag die Anwartschaft gesichert war, aus Furcht vor den bayrischen Umtrieben, die dagegen gerichtete Dissiboder Verabredung zum Vollzuge zu bringen.

Da Ruprecht von Zweibrücken inzwischen gestorben war, traten Pfalzgraf Johann II von Sponheim (Simmern) und der seitdem mündig gewordene Pfalzgraf Wolfgang von Veldenz (Zweibrücken) am 20. November 1546 zu Simmern zusammen, und errichteten da für eich und Pfalzgraf Georg Johann, Ruprechts von Veldenz (Zweibrücken) Sohn einen neuen Vertrag, in welcher die Bestimmungen des Dissiboder Abkommene lediglich wiederholt und bestättigt wurden.

Aber auch Kurfürst Friedrich suchte die pfälzischen Rechte gegen Bayern zu wahren, und verlangte, um des ihm bis zum Ueberdrusse lästig gewordenen Drängens entledigt au werden, bei dem Kaiser wiederholt die Ansetzung eines Verhörtages.

Endlich auf dem Reichstage zu Augsburg im Jahre 1548 gelang es ihm, dass der Kaiser dem Könige Ferdinand und den Kurfürsten den Auftrag zur Prüfung der pfälzischen Rechte an der Kur gab, und hiezu den 20 Februar bestiminte.

Da die Pfalzgrafen von Simmern und Zweibrüken für ihr Interesse gegen Rayern zu protestiren beabsichtigten, foderte Friedrich auch seinen Bruder Wolfgang auf, für seine Person dasseibe zu thun

Die pfälzische Beweisschrift war hauptsächlich gegen die von Bayern aufgestellte Hehauptung seiner Ansprüche auf Grund des Närnberger Erbvertrags von 1524 gerichtet, und mit den nöthigen Original-Urkunden belegt.

Herzog Wilhelm wiederholte in seinem Gegenberichte vom 22 Mörz die schon in der Vollmacht für seine Gesandten an den Kaiser vom

III Acta send, Pa. T. IV 211 No. Y.

17. April 1544 enthaltene Behauptung, dass die goldne Bulle die Rechte der Herzoge von Bayern gar nicht habe aufbeben können, und stellte augar in Zweifel, ob es in Karls Gewalt gestanden, ohne des Pabsta Bewilligung und Vorwissen in Sachen die Kur betreffend, neue Verordnungen zu erlassen.

Es kam jedoch zu keinen Entschied, und die Ausführungen wurden einfach zu den Reichsacten gelegt.

# VIXX

Herzog Albrecht V., welcher am 6. März 1550 zur Regierung gelangt war, und am 20 September desselben Jahres auf dem Reichstage
zu Augsburg von dem Kaiser die Belehnung erhalten hatte, sah es als
eine von seinem Vater ererbte Pflicht an, die Bewerbung um die Kur
fortzusetzen, und gebrauchte hiezu den schon früher darin verwendeten
Dr Georg Stockhammer, welcher den Kömg Ferdinand zu einer Unterstützung seines Gesiches bei dem Kaiser zu veranlassen beauftragt wurde,
und wonigstens das erlangen sollte, dass der Herzog für den Fall des
Ablebens Kurfürst Friedrichs mit der Kur belehnt werde. Der Bescheid
fiel aber sehr unbefriedigend aus. Der König äusserte er habe bei dem
Kaiser s wiel abgenommen, dass er den Herzog zur Kur nicht befügt
erachte, auch gebe der Regersburger Vertrag vom 2. Juni 1546 ihm
kein Anrecht darauf, zudem stünden seinem Gesuche der sämmtheben
Pfalzgrafen Protestationen und die Verwendungen der übrigen Kurfürsten
entgegen

Stockhammer hielt es deshalb für das erspriesslichste, dass der Herzog mit dem Karfürsten die Verhandlungen wieder anknüpfen solle. Aber auf eine deshalb an den Pfalzgrafen Ott Heinrich gestellte Zumathung, den Kurfürsten Friedrich zu einer Tagsatzung zu veranlassen, kam die Rückantwort: der Kurfürst finde unnötlig einer Sache wegen, zu der er ohnehin befügt, einen Tag zu besuchen

# XXV.

Dagegen hielt es Friedrich für gerathen, da in Folge der eingetretenen politischen Verhätnisse unterbhehen war, des Kaisers Bestättigung, die Mitbelehnung für die Agnaten, die Willebriefe der Kurfürsten Abb. d. Hi. Cl. d. k. As. d. Wie. XI. Bd. H. Abib. zu erholen, und da auch Pfalzgraf Philipp seitdem verstorben war († 4 Juli 1548) im Marz des Jahres 1551 sämmtlich damals lebende Pfalzgrafen zu sich nach Heidelberg zu neuer Vereinbarung einzuläden, woselbst er, sein Bruder Wolfgang, Statthalter, und ihr Neffe Ott Heinrich von Neuburg, dann Johan II. von Sponheim und dessen Söhne Friedrich und Georg, sowie Wolfgang von Veldenz mit seinem l'flegsohne Georg Johann am 18. März den frühern Vertrag zu Erhaltung der Karwürde und der damit verbandenen Rechte bei dem Hause der Pfalzgrafen erneuten, mit der ausdrücklichen Bestimmung, dass die kurfürstliche Würde und die Lande der Pfalzgrafschaft vermöge der goldnen Balle, und kaiserlicher und kurfürstlicher Dekrete unzertlieht beisemmen bleiben, und stets auf die nächstgeblüten Erben fallen sohen!

In einem Tage darauf ausgestellten Beibriefe wurde versichert, dass im Falle der Erledigung den Pfalzgrafen Ott Heinrich und Wolfgang die Bestimmungen des Vertrags vom 10 Juni 1524, wonach Ott Heinrich zur Kur geleigen und dann Wolfgangs Jahrgeld auf 6000 fl. erhöhen müsse, aufrecht erhalten worden sollen <sup>2</sup>).

Du bei dieser Gelegenheit der Kurfürst Friedrich durch Johanns von Sponheim-Simmern ältesten Sohn Friedrich den Inhalt der Separatverträge von 1541 und 1546 kennen gelernt und sogleich ersellen hatte dass sie der goldnen Ruke und andern Verordnungen zuwider laufen, veranlasste er am nämlichen Tage (19 März) die beiden Theilnehmer Johan und Wolfgang, dass sie ihm bei ihren fürstlichen Würdet die Aufhebung dieser Verträge versprachen und ihn zugleich ermächtigten, sie zu einem freundlichen Uebereinkommen, oder wenn dieses nicht gelänge, durch gütlichen Eutscheid dahm zu verständigen, wie sie es nach Absterben der gegenwärtigen kurfürstlichen Linke im Einklange mit der goldnen Bille und den Reichssatzungen zu Verhütung gegenseitigen Unwillens mit der Erbschaft halten sollen.

Der Schiedsprüch some binnen eines halben Jahres oder längstens in Jahresfrist erfolgen, und den Betheiligten eröffnet werden. Im Falle Friedrich aber von der Zeit stürbe, von seinem Bruder Heinrich Bischof von

<sup>1)</sup> Tomer C. D. Pal. S. 168 No. 223 Zunammontragung II 279 No. 66.

Grändliche Dedaktion, Beil, S. 104 No. XXXVII.

Worms im Vereine mit Ott Heinrich und Wolfgang dem äitern gefällt und vollführt werden.

Die beiden Pfalzgrafen Johann von Sponheim (Simmern) und Wolfgang von Veldeuz (Zweibrücken) verpflichteten sich, die von ihnen geschlissenen Verträge binnen Monatsfrist dem Kurfürsten auszuhändigen, der selbe nach geschehenem Entschiede in Beisein der Pfalzgrafen zu vernichten hat 1).

# XXVI.

Herzog Albrecht war trotz des von Kurfürst Friedrich erhaltenen abschlägigen Bescheides nicht gesounen, von seinen Ausprüchen abzustehen, und ersah sich diesem Behufe den Herzog Christoph von Würtemberg, welcher sich in einem Schreiben an Dr. Stockhamer hatte vernehmen lasson, dass er die Irrung mit dem Kurfürsten nicht gerne sähe, und dazu belfen wolle, die gestörte Freundschaft wieder berzustellen, zum Vermittler.

Christoph lehnte es zwar anfänglich ab, selber den unmittelbaren Unterhändler zu machen, und schlug hiezu den Erzbischof Ernst von Salzburg vor, aber nach wiederholtem Ansuchen Albrechts V. liese er sich herbei, und brachte es bei dem Kurfürst Eriedrich dahin, dass dieser seine Räthe auf 12. August 1551 zu Herzog Christoph zu schicken versprach

llievon durch Herzog Christ, ph verständigt ernannte Herzog Albrecht seine Räthe Dr. Stockhammer und Fustach von Lichtenstein zu seinen Bevollmächtigten. Vermöge der denselben ertheilten instruction (v. 4. Aug. 1551) sollten diese den Herzog Christoph um die Kundgebung seiner Absicht wie er zu verhandeln gedenke, ersachen, und wenn er darauf nicht eingeben wohe, ihn veranlassen, folgende Vorschläge, jedoch als ob sie von ihm seiber ausgingen, zu machen, nemich, diese kraft der Theilbriefe die Kur bei erster Erledigung an Herzog Albrecht falle, und nichmals in den Wechsel komme im Falle, dass dieses nicht zu erhalten wäre dass nach Friedrichs Abgang noch ein Prinz aus dem pfälzischen Hause, der älteste, die Kur inne habe, und diese erst dann

<sup>1)</sup> Hachmann Batrachtungen S. 98 Note 5.

auf Albrecht oder den ältesten der bayrischen Linie falle, und so die Kur jedesmal bei dem Aeltesten der beiden Linien amwechsle.

Würde keiner dieser Vorschläge angenommen, soll doch, um das Misstrauen abzustellen, die Erbeinigung erneut werden, Friedrich lebens-länglich bei der Kur bieiben, von Albrecht den gebührlichen Titel erhalten, gegen Revers jedoch, dass dieses dem Letztern an seiner Gerechtigkeit unvorgreißlich, und den alten Erbeinigungen unschädlich sei.

Würde Friedrich diesen Revers zu geben eich weigern, sollten die Räthe dahm trechten, dass bei Erneuung der Erbeinigung vom J. 1524 der bayrischen Rechte bezüglich der Kur Meldung geschehe, womit Albrecht zur Zeit zufrieden sein wolle. Wäre auch dieses nicht zu erlangen, sollten die Räthe sich weiter nicht einlassen

Die Verhandlungen fanden zu Stuttgardt statt, blieben aber wegen beidereeits mangelhafter Informationen ohne Erfolg, weshalb Herzog Christoph einen neuen unverbindlichen Tag beantragte (14. Aug. 1551) und nach dessen Genehmigung denselben auf 21 November nach Tübingen ansetzte.

Diesemal waren von Bayern der Landschafts-Kanzler Dr. Wignieus Hundt und der Kammerrath Eustach von Lichtenstein gesendet.

Die ihnen mitgegebene Instruction war nur darauf gerichtet, dass sie den Bericht der pfälzischen Räthe vernehmen, die vorzulegenden Urkunden namentlich jene über die von den pfälzischen Räthen behauptete Cassation des Vertrags von Pavia einsehen, und wo möglich Abschriften davon zu erlangen siehen, darüber Berichterstattung vorbehalten, dabei aber zugleich anzeigen sollen, dass es damit auf keine Verzogerung abgesehen seit, weshalb sie gleich auf einen Termin anzutragen haben, binnen welchem Herzog Albrecht dem Pfalzgrafen Friedrich oder dem Herzoge Christoph seine Gesinnung zu offenbaren habe, so dass, wenn dieser Missverstand beigelegt, durch Herzog Christoph in Erwägung gezogen werden könne, was weiter zu Pflanzing neuer und beständiger Freinidschaft auf vorige Ein ing oder auf audere Weise, und was sonst dem gemeinsamen Hause Pfalz und Bayern zum Aufnehmen gereichen mige, vorgenommen werden solle.

Von Erneuung des Nürnbergischen Vertrags könne jetzt aber nicht wohl gesprochen werden, da gegenwärtig allem mit Pfalzgraf Friedrichs Person verhandelt werde, sondern nur insoferne, wie es am ehesten und füglichsten auch mit den andern Pfalzgrafen, entweder durch Zusammenschickung der Räthe oder persönliche Zusammenkunft der Fürsten geschehen konne.

Fände dieses Herzog Christoph nicht rathsam, sollen die Räthe mit der Post berichten, wie sie der Pfälzischen Instruction befunden. Albrecht werde alsbald sein Gemüth zu erkennen geben, doch möchte er solches zu Verhütung eines Abschieds viel lieber umgehen, denn es sei zu besorgen, die Pfälzischen würden sich bei einem solchen Abschied in Betreff von Albrechts Amerbieten, Pfälzgraf Friedrich für seine Person für einen Kurfürsten zu erkennen, nicht ersättigen lassen, sondern darauf dringen, dass Herzog Albrecht von seinem Anspruche, Recht und Gerechtigkeit wegen der Kur gegen alle Pfälzgrafen abstehen solle, was Albrecht zur Zeit nicht gemeint, auch nicht wohl thunlich ist, da der Streit bisher nur zwischen Albrecht und Friedrich, nicht mit den andern ist.

Im Falle die Räthe die Cassations-Urkunde des Pavischen Vertrags und die andern Urkunden im Originale nicht sähen, und darin Mangel wäre, sollen sie dieses dem Herzog Christoph unzeigen, und sich in einige Verhandlung oder Erbieten nicht einlassen, sondorn einfach Bericht erstatten.

Die pfälzischen Räthe waren mit ganzer Vollmacht abzuschliessen erschienen, und hatten solches auch von den bayrischen erwartet, wie dieses Dr. Stockhamer früher zugesagt hatte. Erst nach lang gepflogenen Unterhandlungen hessen sie sich herbei, den von Kurpfalz schonauf dem Reichstage zu Augsburg (1548) dem Kaiser, Könige und den Kurfürsten überantworteten Lericht sammt allen darin angezogenon Urkunden im Original vorzulegen, welche alle verlesen und von den bayrischen Räthen als echt anerkannt wurden (am 23. und 24. November). Ausserdem erboten sich die pfälzischen Räthe die neuesten Urkunden über die Kur und das Vicariat vorzulegen, was die bayrischen ebenfalls annahmen, und somit zur Kenntniss aller pfälzischen Beweismittel gelangten, von denen sie den sammarischen und substanziellen Inhalt samt derselben Eingänge und Daten abcopuren konnten. Ausserdem erhielten sie von Herzog Christoph einen vollständigen Auszug der pfälziechen Urkunden, welchen die Käthe sogleich an Herzog Albrecht überschickten and binsichtlich des übergebenen Berichtes soviel bemerkten, dass derselbe vormals zur Ablehnung des Pavischen Vertrags und die nus der Nürnbergischen Einigung abgeleiteten Ansprüche gerichtet sei.

lhrem Erbieten nach legten die pfälzischen Räthe noch 13 andere Bestättigungeurkunden über die Pfalz und Kur am Bhein, die Privilegien über den Reichsapfel. Briefe über das Vicariat, und namentlich auch solche vor, worm die Pfalzgrafen von den Herzogen von Bayern als Kurfürsten anerkannt wurden, so dass die bayrischen Räthe dem Herzoge in ihrem Berichte (vom 24. November) unumwunden gestanden, obwohl in allen vorgelegten Urkunden eine ausdrückliche Cassation des Vertrags von Pavia nicht verkomme, so gene doch aus denselben herver, dass des Herzogs Ausprüche nicht begründet seien, wie er dieses aus der Lesung der Urkunden selber entnehmen werde, denn nicht nur kein Buchstabe stehe entgegen, es seien auch Herzog Rudolfs Nachkommen 200 Jahre hindurch Kurfürsten gewesen, deren Zehn nach einander neue römische Könige erwählt hätten

Die Gesandten riethen daher dem Herzoge, er mige suchen mit dem besten Glimpf aus diesem Streite zu kommen, und gute Freundschaft und Nachbarlichkeit sähen eie am nützlichsten und rüthlichsten an, zumal sie vernommen hätten, wo diese Handlung in der Güte und mit Freundschaft nicht hingelegt würde, dass Pfalz sein gebührliches Recht gegen Bayern suchen, und die Suche keineswege länger unentschieden anstehen lassen werde, was der Herzog dabei zu gewinnen habe, werde er bei seinen trefflichen Räthen wohl erkennen mögen

Da Herzog Christoph sowohl als de pfäzischen Gesandten den Antrag stellten, mittler Welle, bis Herzogs Albrecht Antwort sinträfe, vorläufig eine neue hin gung zu verabreden, die bayrischen Gesandten aber hiezu keinen Auftrag hatten, baten sie zugleich um himächtigung hiezu, wenigstens auf Berichterstattung

Die Räthe hatten mit ihrem Gutachten dem Herzoge Albrecht auch die Auszüge der pfälzischen Urkunden überschackt, worauf dieser ihnen erwiderte (26. November), obgleich er dann die ausdrückliche Cassation des pavischen Vertrags nicht gefunden, so wolle er doch in Bedenkung der schweren Läufe, und da er ohnehm mit dem Pfalzgrafen selber nicht in Irring stehe, und aus Rücksicht auf Herzog Christopha fronndliche Bemühung den Pfalzgrafen Friedrich für dessen Person als Kurfürsten

anerkennen, der Kur aber, im Anbetrachte, dass die Herzoge von Bayern von vielen Kaisern, er selber sogar von dem jetzigen Kaiser damit belähnt seien, sich keineswega verzeihen Damit ein besonderer Abschied über diese Verwilligung nicht aufgerichtet zu werden branche, sei er erbötig, dem Ptalzgrafen alsbald nach der Räthe Heimkunft mit dem gebührenden Tite, zu schreiben, was auch, wenn auf einen Abschied gedrungen würde, wohl in demiselben angebracht werden mag. Gegen das etwaige Verlangen der Pfälzischen, dass er insgemein gegen alle Pfalzgrafen in Zukunft von dieser Auforderung ausdrücklich abstehen solle, haben die Gesandten bei dem Herzoge Christoph sich zu Leschweren, jedoch ihrer Instruction gemäss, anzuzeigen, dass Albrecht sich gegen jenen Pfalzgrafen, der nach Friedrich zur hur komme, wohl zu haiten wissen werde.

In. Betreffe der von Herzog Christoph angeregten neuen Erbeimung soden die Räthe dessen Mittel und Wege anhören, und darüber Bericht erstatten, Albrecht könne aber nicht glauben, dass von den Gesandten, die allein wegen Pfalzgraf Friedrichs auf dem Tage erschienen, etwas fruchtbares gehandelt werden könne, und höchstens auf weitere Erwägung gesteilt werden müsste; bei einer Einung mit Friedrich allein müsste auch auf den Kaiser Bedacht genommen werden

Die pfälzischen Räthe waren mit dieser am 28 November in Tübingen eingetroffenen Resolution des Herzogs ger nicht zufrieden, und
drangen darauf dass dieser nicht nur gegen den jetzigen Kurfürsten,
sondern gegen alle Pfalzgrafen auf alle seine Ansprüche wegen der Kurverzichten müsse, und blieben so fest auf ihrem Verlangen, dass die
bayrischen Räthe, um die Sache nicht ganz abzuschneiden, einwiligten,
diese Forderung an ihren Herren zu bringen

Unterm 1 Dezember verembarte man sich über folgenden Abschied, dass beide Theile, da wegen Mangel genüglicher Gewalt nichts endliches abgehandeit werden, nach ihrer Heimkunft ihren Herren Bericht erstatten, worauf diese entweder durch persönliche Zusammenkunft oder Schickung von Räthen mit vollkomner Gewalt über die bisherige Verhandlung fernerer Erbeinigung endlich beschliessen sollen, und dem Herzoge Christoph deshalb inner Monatsfrist behufs der Anbergumung eines Tages zugeschrieben werde.

Auf den von den Gesandten nach ihrer Heimkunft mündlich erstatteten Bericht, gab Albrecht der pfälzischen Foderung nach, und erklärte in einem Schreiben vom 10. Dezember an Herzog Christoph unter Verdankung für dessen Bemühung, dass er den erhobenen Streit nicht allein gegen den jetzigen Kurfürst sondern auch gegen alle andern Pfalzgrafen dieser Linie, so künftig zu der Kur vermög der goldnen Bulle kommen, und von dem Kaiser damit belehnt werden, fallen lasse, vorbehaltlich seiner Rechte und Gerechtigkeiten zur Kur.

Herzog Christoph möge dieses dem Karfürsten gelegentlich zuschreiben; wolle diesem über Erneuung vorig aufgerichteter Einigung ferner zu handeln gelegen sein, ist es ihm — Albrecht — nicht zuwieder darch persönliche Zusammenkunft oder Schikung von Räthen einen Tag vorzehmen zu lassen.

Diese Antwort liess Herzog Christoph durch semen Marschall den Kurfürsten überbringen, welcher sich in seinem Rückschreiben (dd. Heidelberg 23 Dezember 1551) erbot, dem Herzoge Albrecht gegenüher an nichts ermangem zu lassen, was zu weiterer Erhaltung beständiger Freundschaft diesen mag, und es sogar als nothwendig bezeichnete, die vorige Einigung zu erneuen, damit alle vorgefallenen Zweifel und Missverständnisse abgeschnitten werden.

Desnalb solle vorläufig mit Zusammerschickung begonnen werden, bis zu besserer Jahreszeit die Fürsten persönlich zusammertreten

Zu völliger Ausgleichung schickte hierauf Herzig Albrecht den Kammer-Rath hustach von Lichtenstein an den Kurfürsten, um durch denselben seine dem Herzoge Christoph schriftlich gegebene Eralärung mündlich wiederholen zu lassen, welches Erbieten der Karfürst mit einem freundlichen Schreiben (vom 18. Januar 1552) beantwortete.

Die angeregte Erneuung einer Erbeinigung wurde stillschweigend übergangen.

### XXVII.

Nach Beseitigung der Ansprüche Bayerns auf die Kur, und da es nur mehr galt, den Entschied zwischen den Agnaten zum Abschluss zu bringen, berief Kurfürst Friedrich im Jahra 1553, um bei seinen hocherlebten Tagen noch vor seinem Tode die Nachfolge in der Kur völlig geregelt zu wiesen und Uneinigkeiten darüber im pfälzischen Hause zu verhüten, im Vereine mit seinem Bruder Wolfgang und Neffen Ott Heinrich sämmtliche sponheimische und veldenzische Agnaten, nämlich aus der simmer'schen! Linie, Johann und dessen Söhne Friedrich, Georg und Reichard, dann aus der sweibrückischen: Wolfgang von Zweibrücken, und des Georg Johann von Veldenz Untervormünder nach Heidelberg.

Hier vereinberten sich am 2. November!) sämmtliche Fürsten, dass auf den Fall des gänzlichen Absterbens der gegenwärtigen Kurlinie, die Kurwürde sammt dem Erztruchsessenamte sowie die Pfalzgrafschaft am Rhein und in Bayern an Johann von Sponheim (Simmern) oder wenn er den Anfall nicht erleben würde, auf seinen ältesten weltlichen Sohn gelangen, und bei seinem Mannsstamme bis au dessen Aussterben bleiben solle.

Die Vettern Wolfgang und Georg Johann von Veldenz dagegen sollen wenn eie auch zur Zeit des Anfalles in gleichem oder weitern Grade atänden, dem Pfalzgrafen Johann und dessen Söhne keine Hindermese bereiten, dafür aber mit gewissen Asmtern und Stücken, bis zu einem jährlichen hitrage von 12,000 Gulden freien Einkommens entschädigt werden und ausserdem eine jährliche Pension von 1000 Gulden (mit 20,000 Gulden Hauptgutes ablöslich) aus der kurfürstlichen Rentkammer erhalten.

Würde Johann von Sponheim (Simmern) sammt seinen weltlichen Söhnen vor Abgang der jetzigen kurfürstlichen Linie sterben, und einer teiner Enkel mit Pfalzgraf Wolfgang und dessen Pflegesohn dieses Aussterben erleben, solle die Succession und Erbschaft der Kur und der Fürstenthümer um Rhein und in Bayern, der damit verbundenen Würden und Zugehörungen nach Ausweisung der goldnen Bulle, auch kaiserlicher, königlicher und kurfürstlicher Decrete und Satzungen vererbt, und im Falle entstehender Irrungen die Entscheidung dem Kaiser und den Kurfürsten antiem gegeben, mewischen aber die Lande von den Ständen verwaltet werden<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Tolner Cod. Dip. 8 170, No. 224.

Die Borgfalt Kurfürst Friedriche hatte auseerdem nicht unterlassen auch die Willebriefe der Kurfürsten au erwirken, almlich von dem Ersbischof Johnan von Tries am 9. Jan. 1861,
 Abh. d. III. Cl. d. b. Ak. d. Wiss. XI Bd. II. Abth.

Durch Friedrichs Ableben (26. Febr. 1556) trat Otto Heinrich von Neuburg die Erbfolge in der Kur und Pfalzgrafschaft au, und sicherte dieselbe am 30 Juny 1557 den Söhnen des kurz vorher verstorbenen Johann von Sponheim (Simmern). Friedrich, Georg und Reichard, und dem Pfalzgrafen Wolfgang von Veldenz (Zweibrücken) durch Erneuung und Bestättigung der Verträge zu<sup>1</sup>), nachdem er früher (13. November 1553) das Fürstenthum Neuburg auf seinen Todfall dem letztgenannten Wolfgang vermacht hatte<sup>2</sup>).

Demgemäss gingen, als Ott Heinrich am 12. Februar 1559 die alte Kurlinie beschloss, die Kurwürde und die kurpfälzischen Lande auf die simmersche Linie über, aus welcher obiger Friedrich (als Kurfürst der dritte dieses Namens) am 28. Juni 1559 zu Augsburg von dem Kaiser Ferdinand I belehnt wurde.

In Friedrichs Nachkommen vererbte sich die Kur auf dessen Sohn Ludwig VI († 12. Oktober 1583) Enkel Friedrich IV. († 9. September 1610) und Urenkel Friedrich V., welcher 1621 gesichtet, die Kur verlor, womit dann vorbehaltlich der Rechte von Friedrichs V. Kindern, seines Bruders Pfalzgraf Ludwig Philipps von Simmern, des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelms von Neuburg und der übrigen Agnaten am 25. Februar 1623 Herzog Maximilian I von Bayern belehnt wurde<sup>3</sup>),

Nach langen fruchtlosen Versuchen wurde durch den im Jahre 1648 abgeschlossenen münsterischen Frieden endlich Friedrichs V. († 19. Nov. 1632) Sohn Karl Ludwig restituirt.

Damals wurde bestimmt: die Kurwürde, welche die Pfelzgrafen vorher gehabt, Lleibt mit allen dazu gehörigen Regalien und Rechten dem Kurfürsten Maximilian I., dessen Kindern und der ganzen wilhelm-inischen Linie, für das Haus Pfalz wurde eine neue achte Kurwürde

von den Markgrafen Juschim von Brandenburg am 1 August 1651, vom Erzbischofe Sebastian von Marpz am 3 April 1553 von dem Erzbischofe Adolf von Chin am 9 Mai 1553 von dem Kurfürst Moeiz von Sachson am 12 Mai 1553, deren Inhalt namentlich dahm geht, dass ein auszer der pfalzgräflichen Linie Niemanden zur pfälzischen Kur aufnehmen und zulassen wullen. Sämintriche Willebriefe sind in der Ordnellichen Deduction Beil. No. XXII abgedrocht.

<sup>1)</sup> Grapo iche Dedaktion Beil. S. 114 No. XXXIX.

<sup>2)</sup> Status osumo I Beil, S. 64

<sup>5)</sup> Zuesmmentragung II S. 300.

geschaffen, welche Kart Ludwig, dessen Erben und Agnaten der ganzen rudolfinischen Liuie, nach der in der goldnen Bulle vorgeschriebenen Erbfolgeordnung ihne haben sellen, jedoch ohne einen Anspruch, ausser der Simultan-Investitur, auf die mit der bayrischen Kurwürde verbundenen Rechte. Im Falle des Absterbens der wilhelminischen Liuie im Mannestamme, kehrt die von dieser besessenen Kurwürde auf die überlebende pfälzische Linie zurück, und die schte Kurwürde hat alsdann wieder aufzuhören.

Mit Karl Lidwigs Sohne Karl, welcher seinem Vater am 28 August 1680 nachgefolgt war, erlosch am 16 Mai 1685 die simmersche Linie.

Die damit erledigte achte kur vererbte nun auf die von Wolfgange von Zweillrücken erstgebornem Sohne Philipp Ludwig ausgegangene neuburgische Linie.

Wolfgang selber hatte durch Kaiser Maximilian II auf dem Reichstage zu Augsburg im Jahre 1556 am 29 April die Mitbelehnung an der Kur erhalten, indem ihm der Kaiser dumals beurkundete, dass er und seine Linie mit kurfürst Friedrich und dessen Linie in gesammter Lehenschaft sitzen solle<sup>1</sup>).

Nach Wolfgangs Tode († 11 Juni 1669) batte K. Maximilian II. zu Prag am 7 April 1570 dessen ülterem Schne Phinpp Ludwig für sich selber und anstatt seiner Brüder Johann, Ott Heinrich, Friedrich, und Karl diese Kur Anwartschaft erneut<sup>2</sup>), ebens K. Mathias zu Wien am 16 Mai 1615 für für Philipp Ludwigs († 12 August 1614) Schn Wolfgang Wilhelm<sup>3</sup>,

Dieses letztern Sohn Philipp Wilhelm trat nun (1685) die erledigte achte Kur an, in der ihm seine beiden Söhne nachfolgten, zuerst (2 September 1690) Johann Wilhelm, der, so lange Max Emanuel ge-ächtet war die alte pfälzische Kur zurückerhalten hatte (1708—1714), hierauf (8 Mai 1716) Karl Philipp, welcher am 31. Dezember 1742 die neuburgische Linie beschloss, und als Nachfolger in der Kur und den Kurlanden den Pfälzgrafen Karl Theodor aus der sulzbach schen Linie erhielt.

<sup>1)</sup> Acta send Pal. IV S. 228 ff

<sup>2)</sup> Acta sead, Palat. IV S. 227

<sup>8)</sup> Acta send. Pal. 17 S. 226.

In der bayr. Linie folgten nach Maximilian L.1) († 27. Sept. 1651) noch Ferdinand Marin († 26 Mai 1679), Max Emanuel († 26. Febr. 1726), Karl Albrecht († 20. Jäner 1745), Max Joseph III. († 30. Dez. 1777), mit welchem die wilhelminische Linie ausstarb, in deren Erbe Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz in Gemässheit des münsterischen Friedens und der Hansverträge besondere des vom 27. Februar 1771\*), eintrat, und beide Kurfürstenthümer vereinigt besass, in welchen bei seinem unbeerbten Tode (16. Februar 1799) ihm Maximilian Joseph IV. von Birkenfeld-Zweibrücken nachfolgte. —

Der pfüssische Rath Freher behauptete nämlich in seinem 1611 zu Heidelberg erschienenen "Commentarius ad auream Caroli IV imp. bulam de legitima tuteia curaque electorali palatinu" auf Grund der von K Karl IV zu Guneten, der Pfalzgrafen ertheilten Urkunden, zu der goldnen Bulle ihre Bestät" gung fanden. Amt und Würde eines Kurfürsten seien welche mit der rheinischen Pfalzgrafschaft ihrer Natur nach so sog verknüpft, dass nur der Bostiner der Pfalzgrafschaft Kurfürst sein und heissen könne.

Der bayrische Rath und Archiver Christoph Gewold trat dieser Belauptung in seiner zu München 1612 erschienen "Anlithens ad Marquardum Freberom J. C." entgegen, und behauptete des Kutrecht, des Aint des Reicheverwesers und des Erstruchsemen oder die kurfüretliche Würde hänge zwammen, und sei verknüpft mit dem Harzogthomo Bayara, so dess Niemenden Andern aus den Herzogen von Bayara des Recht den römmelien König oder Kamer zu wählen, und alle übrigen mit der Kur verbundnen Rechte gebühren, und zwar auf Grund des Herzogthomes Bayara. Gewold stützte nich hierin auf die Urkunde K. Rodolfs vom 16. Mar 1276, weiche er nehnt andern wichtigen Urkunden bei dieser Gelegenheit zuerst bekannt machte und in seiner weiteren Ausführung "Commentarian de electorata" 1616 wiederholt abdrucken hiem. (Hierdurch beriebtigt sich die vorne in § 113 S. 350 gemachte Angube über die Zeit der ersten Bekanntmachung überer Urkunde.)

2) Vorlogung der fidencommiss. Rechte and Urk. S. 141 No. XXXIV

<sup>1)</sup> Noch abs die Kurwurde en die begrische Linie übertragen worden wer, hette und swischen pfälsischen und begrischen Räthen ein atteracueher Streit über dieseibe erhoben

### ABHANDLUNGEN

DER

### HISTORISCHEN CLASSE

DER KÖNIGLICH BAYERISCHEN

## AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

EILFTEN BANDES

DRITTE ABTREILUNG

## **ABHANDLUNGEN**

DER

### HISTORISCHEN CLASSE

DER KÖNIGLICH BAYERISCHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

### EILFTEN BANDES

DRITTE ARTHEILUNG.

IN DER REINE DER DENKECURIFTEN DER ELL BAND.

и Опенеп, 1870.

VERLAG DER K. AKADEMIE, IN COMMISSION BEI G. FRANZ.

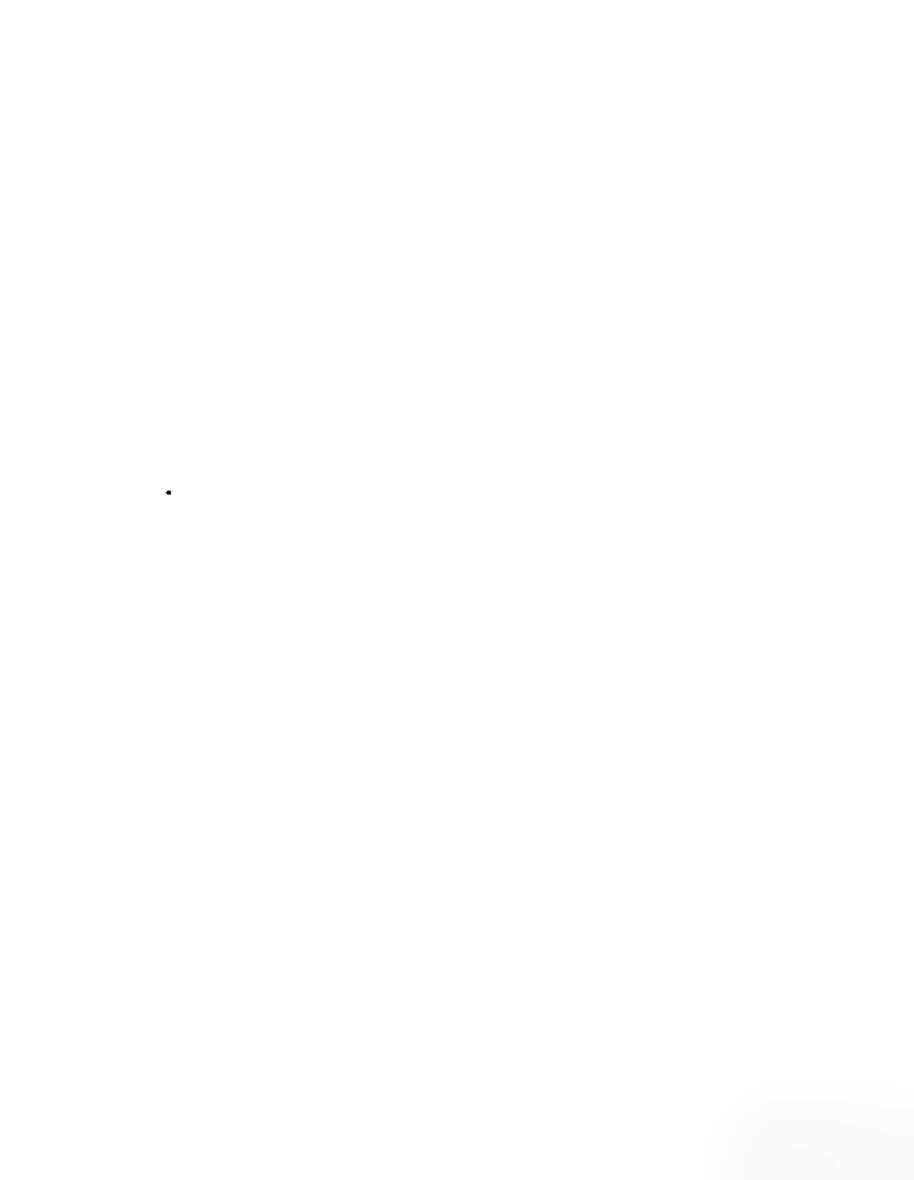

# Inhalt.

|                                                                                   | Selte |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Memoiren Sullys und der grosse Plan Heinrichs IV Von Moris Ritter             | 1     |
| Der Reichstag zu Worms im Jahre 1621 Nach den Briefen des päpeilichen Nuntius     |       |
| Hieronymus Aleander Von Johann Friedrich                                          | 55    |
| Magister Lorenz Fries zum franklech-wirzburgischen Rechts- und Gerichtswesen. Von |       |
| Dr Ludwig Rockinger                                                               | 147   |

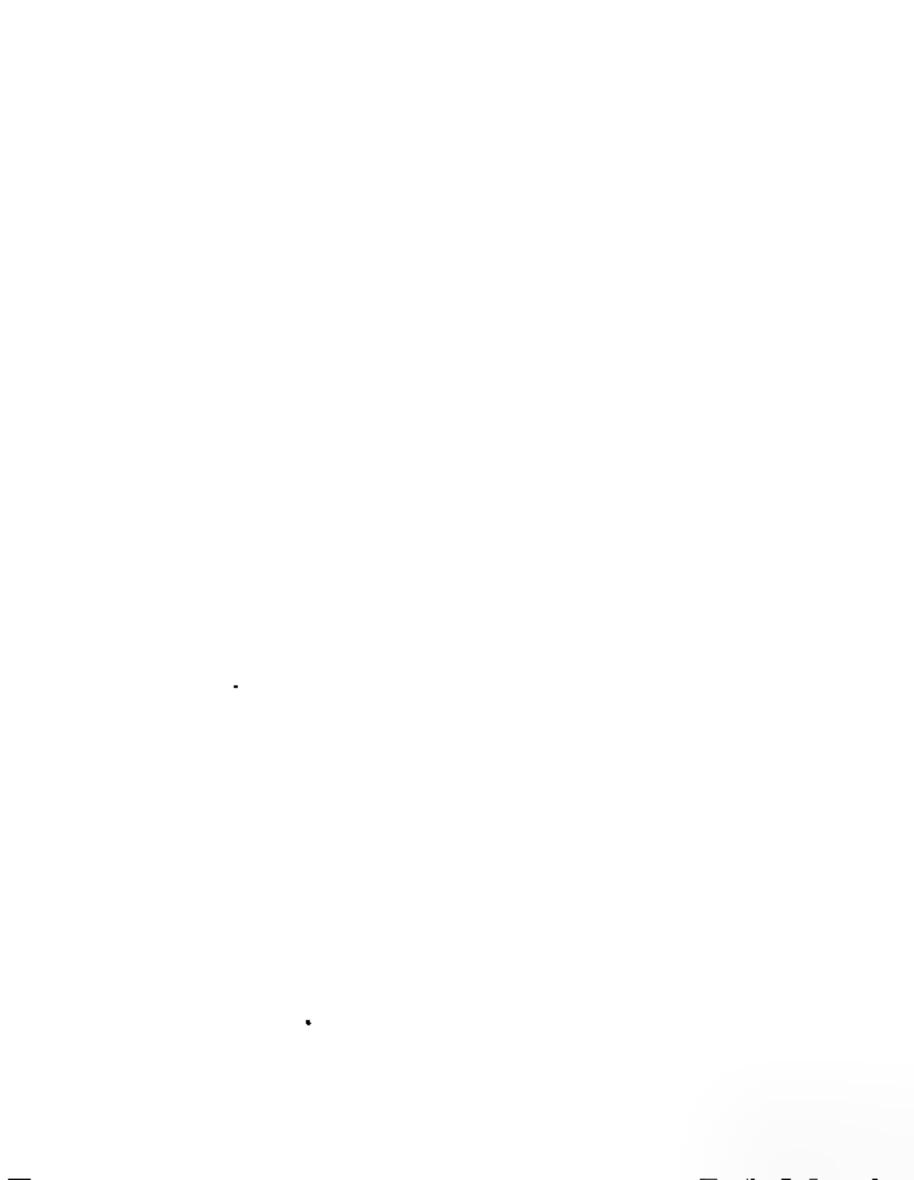

Die

# Memoiren Sullys

und der

# grosse Plan Heinrichs IV.

You.

Moriz Ritter.

Die

### Memoiren Sullys

and der

### grosse Plan Heinrichs IV.

Von

#### Moriz Ritter.

"Die Memoiren von Sully eind micht nur des wichtigste, sondern auch eins der glaubwürdigsten Zeugnisse für die Geschichte Heinrichs IV." In diesen Worten fasst Auguste Poirson, der neueste und ausführlichste Biograph Heinrichs IV, sein Urthoil über die Occonomies d'estat des Herzogs von Sully zusammen. Ware seine Ansicht richtig, so würde unsere Kenntnies der aussern Politik, die der franzosische König seit dem Frieden von Vervins verfolgte, noch eine sehr oberflächliche sein. Denn was war in dem Werke Sullys lesen, über die Gründung eines christrich-europäischen Staatenbundes mit ewigem Frieden im Innern und stetem Kriege gegen die Türken nach aussen, das bezieht sich nur auf die letzten Ziele dieser Politik – Da aber derselbe Schriftsteller berichtet, dass Heinrich seine Absichten durch einen grossen Krieg zu erreichen gedachte, und dass die Mächte von halb Europa durch Bündnisse verpflichtet waren, ihm in diesen Krieg zu folgen, so begehren wir vor allem zu wissen. Jurch welche Verhandlungen, so weitgreifende Verbindungen erzielt wurden. Und gerade hiertiber giebt Sally nur spärliche und theilweise unverständliche Aufschlüsse.

Man kann verauchen, dieselben durch Ergebnisse der Acten, welche für Heinriche auswärtige Beziehungen in grosser Fülle veröffentlicht eind, zu ergänzen. Allein der Glaube an Sullys Mittheilungen und das Stadium der Urkunden scheinen sich nicht wol zusammen zu vertragen.

Dann letztere ergeben nicht bloss einzelne Thatsachen, sondern sie führen auch auf leitende Gesichtspuncte der Politik, diese aber widersprechen durchweg den idealen Zwecken, durch welche sie nach Sully bestimmt war.

So kommt es, dass wir bei den Geschichtsschreibern Heinrichs IV eine doppelte Darstellung seiner Politik finden. Die einen folgen den Acteut sie lasten die Angaben Sullys als unvereinbar bei Seite. Andre halten sich an die Osconomies d'estat sie können von ihrem Ausgangspuncte schlieseen, dass man sich der mühtsmen Durchforschung der Acten, die mit ihren Annahmen doch nicht auszugleichen sind, überhaupt entschlagen mag — eine Folgerung, die Herr Auguste Poirson sich denn auch in ihrem vollen Umfang zu Nutze gemacht hat. Allein auf diese Weise wird der Zwiespalt nur befestigt. Um ihn der Lösung näher zu führen, habe ich bestimmter zu ermitteln gesucht, welche Glaubwürdigkeit die Augaben Sullys besonsprüchen können.

Diese Untersuchung musate aber von der Vorfrage ausgehon, was Sully denn eigentlich über Heinrichs Politik berichte. Bekanntlich stellt er als das Ziel derselben eine Umgestaltung des europäischen Staatensystems auf. Wenn es eich nun bloss darum handelte, diesen Plan zu erkennen, wie er in seiner Vollendung beschrieben wird, so würde es genügen, auf andre Arbeiten hinzuweisen, in denen die Gliederung der christlichen Republik, ihr Zweck und ihre Verfassung in hergebrachter Weise beschrieben wird. Allem Sully beschreibt nicht unr ein fertiges und dürres Programm, sondern er verfolgt auch Heinriche Politik auf dem Wege ihrer Entwicklung wie sie in der Form von blossen Wünschen und Ideen in dem jugendlichen Monarchen keimte und unter der Gunet seiner Erfulge zu Entwürfen hernnreifte, wie die Futwürfe in den Zeiten des Friedens vollendet, und die Mittel zur Verwirklichung derselben mit unvergleichlicher Umsicht gesammelt wurden, wie man die Anordnungen traf, um den grossen Plan in seinen einzelnen Theilen nacheinander und mit nawiderstehlicher Gewalt auszuf ühren, und wie endlich das Werk, in dem die Kämpfe und Bestrebungen einer grossen Zeit und eines grossen. Königs zu ihrem würdigen Ziele geführt werden sollten, durch, eigen von den feigen Gegnern des Könige angestifteten Frevel zusammenbrach. Dieser stufenweisen Entwickelung des Planes, der Entfaltung der zur

Ausführung dienenden Mittel wird meine Darstellung genauer als bisher zu folgen auchen.

Ein solcher Versuch, eine Geschiebte des grossen Planes zu geben, wird nicht bloss mittelbar zur Kritik Sollys beitragen. Denn je nachdem die Angaben des Schriftstellers unter sich in innerm Zusammenhange stehen, oder nicht, wird das Zutrauen zu demselben erschüttert oder bestärkt. Zum Abschluss soll dann aber die Prüfung in einem zweiten Theile kommen, in welchem sie nach der Vergegenwärtigung des Ganzen sich an die einzelnen Abschutte und an die einzelnen Sätze des Buches wendet, um in ihnen die Merkmale des wahren und falschen, des ächten und unsichten aufzusuchen.

In beiden Theilen der Arbeit, der Geschichte des grossen Planes und der Prüfung einzelner Stellen, habe ich indess nicht alle über die fraglichen Dinge handelnden Abschnitte des Sully'schen Werkes nach gleichem Masse beachtet. Es unterscheiden sich nämlich diese Stellen nach drei verschiedenen Gesichtspunkten zunächst haben wir eigentliche Actenstücke d. h. Instructionen und Briefe, d.e in des Könige Namen ergangen sind, Berichte, Aufzeichnungen und Gutschten, die Sully für den König oder für sich selber gefertigt hatte; an zweiter Stelle finden wir mehrere in directer Rede aufgezeichnete Unterredungen zwischen Sully and Heinrich IV. Der dritte Theil endlich besteht in Ausführungen. in welchen der Verfasser oder die Verfasser der Oeconomies d'estat von dem grossen Plane des Königs, wie eie ihn verstanden haben, erzählen Diese letzteren Abschnitte sind von mir nicht berücksichtigt. Denn setzen wir das beste voraus, so beruhen ihre Angaben theils auf den uns vorliegenden Acten und niedergeschriebenen Unterredungen, theils auf gleichartigen, über nicht gedruckten Schriftstücken. In diesem Falle wird meine Geschichte lückenbatt sein und die Lücken werden eich immer noch ausfüllen lassen, wenn die Prüfung jener erhaltenen Actan die Aechtheit derselben berausstellt. Fällt die Untersuchung aber im entgegengesetzten Sinne aus, so bricht die übrige Erzählung, als gebaut auf falsche Urkunden, in sich zusammen, und indem man sich der Beachtung derselben entzieht, wird unnütze Mühe gespart.

### Geschichte des grossen Plana

Heinrich IV kämpste im achten Monat um sein Recht auf die französische Krone, als Sully, oder wie er vor dem Jahre 1606 hiess, der Herr von Rosny die erste Andentung über den grossen Plan von ihm vernahm. Man müsse, sagte damals der König, wol unterscheiden zwischen Wünschen und Entwürfen. Er zum Beispiel habe herrliche Wünsche, die er jedoch als Entwürfe erst dann bezeichnen könne, wenn er die Möglichkeit der Verwirklichung in der Hand habe (16 März 1690) 1).

Sachs Jahre später war die Micht der Ligne durch Heinrich gebrochen; der Herzog von Eperuon bot als einer der letzten empörten Grossen im März 1596 seine Unterwerfung an Durch diesen Erfolg, der neben der Einnahme von Marseille und den Fortschritten der franzäsischen Waffen gegen Savoyen dem Könige die Provence unterwarf, glaubte Heinrich die Verwirklichung seiner liebsten und geheimen Wänsche in etwa angebahnt zu sehen; und die frohe Hoffnung drängte ihn, seinem vertrauten Diener Rosny dieselben zu eröffnen. Allein gerade der wichtigste auf "herrliche Entwürfe" zielende Wunsch wurde nur leise angedeutet er wolle, sagte der König, sich nicht eher über denselben erklären, als bis durch einen in seinem Reiche wohl befestigten Frieden die Bedingung der Ausführung gesichert sei. \*) Der Friede nun wurde im Jahre 1598 zu Vervins geschlossen, drei Jahre nach demselben finden wir Rosny in den Plan seines Königs einguweiht.

ersten Eröffnung hatte, genau zu bestimmen ind da Sully in epäteren Gutachten auf die ursprüngliche Form von Heinriche Pläne sich bezieht, so fehlt es hierfür nicht au Anhaltspuncton. Aber leider sind diese Angaben verschieden. Und so kunn die Erzählung, welche die Aossagen der in Sally's Werk befindlichen Acten und Gespräche nicht ausgleichen, sondern angeben will, sich hier wie anderwärte nicht einfach an die Sache balten, sondern aus wird die verschiedenen Berichte darüber, sich von einem Actenstück zum andern schleppend, mühsam zusammenstellen

<sup>1</sup> Occonomics d'estat Anigabe von Michaed und Poujoulat) il S 505 b

<sup>2)</sup> A. n. O. I S. 242

Nach einem Gutachten Sullys von 1610 dachte Heinrich bei der ersten Mittheilung über seine Pläne an die Stiftung eines ewigen Friedens unter allen christlichen Staaten Europas, und er hoffte, dies Ziel durch ein Bundesverhältniss unter ihnen zu erreichen. 3) Mehr in's einzelne ging der ursprüngliche Entwurf nach einem Bedenken desselben Verfassers, welches im Jahre 1607 verfasst ist. Hier vernehmen wir, dass Beinrich den Frieden zu eichern gedachte, indem jeder Bundesmacht die Ausdehnung ihres Gebietes zur Zufriedenheit bestimmt werde, dass er ferner die Kriegslust, die im Innern der christlichen Vereinigung gedämpft ward, gegen die Türken zu richten wünschte es sollte ein Heer durch die Beiträge aller verbündeten Mächte unterhalten werden, um den Engläubigen die in Laropa eingenommenen Lande zu entreiseen und dann die Eroberungen noch weiter zu verfolgen 4)

Unter den Machtigen seiner Zeit war eine Königin, welche so grosse Gedanken nicht allem zu würdigen wusste, sondern ihnen mit gleichen entgegenkam. Das war Elisabeth von England. Wie nämlich der von Heinrich IV erstrehte Bund auf der Achtung der Vereinigten vor ihren Landen und Rechten berühte, die Politik des Hauses Oestreich dagegen sich auf Missachtung fremder Rechte gründete und auf Unterjochung Europas ausging, so konnte der grosse Plan nur im Kampfe mit dieser Macht verwirklicht werden. Elisabeth nun bet dem könige das rechte Mittel für seinen Zweck, als sie ihm bei den Friedensverhandlungen zu Vervins einen grossen Eroberungskrieg gegen das Haus Oestreich

<sup>3)</sup> II S. 496 a.

<sup>4)</sup> H S 218. Dies Gutachten sowie das S 212 befindliche trug nach Angelie der Verfasser (S 212 b) das Datum 1607. Die Stelle, auf welche ich mich beziehe, steht am Anfang Des a premiere proposition qu'elle (v M) me fit de sie conceptions sur de sujet consistent à a recherche des moyens propres pour l'establissement d'une forme de republique composée de tous les roys, princes, potentais et republiques qui professent le nom de l'esus-Christ dans l'Europe, son esperance estoit—qu'il y anceit moyen d'amener tent d'esprits divers à de tels temperamens, donner des limites et des bornes si bien ajustées à toutes leurs dominations, que chascun en demeurant content et satisfait, il n'interviendreit jame s'ée guerres ni querelles entr enz, et en suite ascoient rendues faciles a contribuer pur proportions equitables de qui seroit jugé necessaire pour former et entreleuir continu-ellément des armées suffisantes pour recouver le reste des provioces de l'Europe que les infideses ont unvahy et d'autres encore ~ Wider unders santet des Auseinandersetaung des Varfasser der Cooncomies I S. 353.

vorschlug, welcher, indem er die Macht desselben schwächte, seine übergreifenden Bestrebungen vernichten sollte. Dindess dieser Krieg, obgleich auch von Heinrich in Aussicht genommen, hatte in der Reihe seiner Pläne die letzte Stelle; was er zunächst beabsichtigte, war Aussammlung von Geld und Kriegevorräthen, Bündnisss mit allen dem Hause Osstreich feindlich gesinnten Mächten, Herstellung des Friedens und Wohlstandes im eignen Reich. Von alle dem bot aber die damalige Lage Frankreichs das Gegentheil; und so musste der englische Vorschlag abgelehnt werden, ohne dass jedoch der Wunsch beider Monarchen, sich näher zu verständigen, darum gerüht hätte.

Zu einem Austausch ihrer Gedanken bot ein Ausflug, welchen im Jahre 1601 der König nach Calais und die Königin nach Dover machten, die erwänschte Gelegenheit. War es damals Elisabeth, welche nach Ausweis eines ihr zugeschriebenen Briefes in den Oeconomies d'estat 6) oder war es Heinrich, der nach Angabe eines nach seinem Tode von Sully verfassten Discurses?) zuerst den Wunsch nach einer persönlichen Unterredung ausprach? Klar ist nur, dass diese Unterredung nicht zu Stande kam, dass aber Heinrich als seinen Stellvertreter den Herrn von Rosny au die Königin abschickte.

Rosny kam mit dem Auftrage, die Königin für seines Herrn Pläne zu gewinnen. Elisabeth aber erleichterte ihm die Aufgabe, indem eie gleich nach der Begrüssung den Anlass bot, dass man nicht so sehr den Krieg mit Spanien und Oestreich, besprach — denn über den Krieg als Ziel der beiderseitigen Bestrebungen war man ja einig —, sondern vielmehr die Bedenken, die den einen und den audern von demselben noch aufückhielten. Indem Elisabeth die Besorgniss ausserte,

<sup>5)</sup> In dem Gespräch awsecken Bossy und der K. Elimbeth von 1602 fragt letztere: ob Heterich nutmahr in der Lage sei "dentamer— on grand dessem qu'elle avoit proposé des oce temps A" (seit 1698). Rossy entgegnet, die nöllingen Voranstalten für "une guerre ouverte contre toule la massen d'Aostriche" ecten noch nicht getroffen. Indem dann Elisabeth über diese Unternehmung spricht, kommt me nuf Eroberungen, die man dabei machen wurde. [1 8. 365 b fg.]

<sup>6) 1</sup> S. 864. Vgl. die dem Brief voransgehende und folgende Erzählung.

<sup>7)</sup> II S. 827 b. Die Sourethre bezeichnen dem Sully diesen Discura aus am "mannsorit trouvé parmy vos papiers." Dass er von Sully verfasst ut, kann bei der eigenthümlichen Art der Abfamung der Geconomies (mehe darüber unten) nicht wol bezweifelt werden.

die mächtigen Feinde Gestreichs möchten in dem Bestreben, sich durch die gemachten kroberungen übermässig zu vergrössern, unter einander selbst in Eifersucht und Streit gerathen, traf sie gerade mit den Gedanken Heinriche IV zusammen Denn auch dieser wollte seinen Staatenbund des swigen Friedens vor dem unterwühlenden Miestrauen und der Neigung zu gewaltsamen Lebergriffen sicher stellen, und darum hatteer, wenn wir einem Gutachten Rosnys von 1605 glauben dürfen, seinem Gesandten aufgetragen, für eine Linigung der christlich-europäischen Staaten zu wirken, in weicher die Ausdehnung der mächtigeren unter thoen annahered gletch bemessen set. 8) Ween andersetts von Rosny bemerkt wurde, dass der beabsichtigte Krieg umfassende Vorbereitungen erfordere, sein Konig aber mit diesen noch lange nicht fertig sei, so war Elisabeth besonnen genug, um nichts zu übereilen. Ind so konnte man sich denn leicht über einen Vertrag einigen, in welchem für die Vorbereitung sowohl, wie die Ausführung des Werkes das Verfahren der beiden Monarchen von England und Frankreich geregelt wurde. 9)

Fragen wir nun aber nach den Artikeln dieses Vertrages, so beginnen gleich wieder unsere Verlegenheiten. Denn wir finden zwei Berichte, von denen der eine aus einer Abschrift der vereinbarten Artikeln stammen soll, der andere angeblich auf Grund derselben Artikel später von Sully verfasst ist, und die doch beide nicht nur von einander abweichen, sondern auch selbst wieder in je zwei unverträgliche Theile zerfallen <sup>10</sup>). Nach der ersten Fassung einigten sich beide Monarchen über fünf Zielpuncte ihrer nächsten Thätigkeit, so jedoch, dass nie zwei Puncte zugleich, sondern einer nach dem andern in der bestimmten Ordnung verfolgt werde. <sup>11</sup>) Zunächst, so besagen die Artikel, sucht

<sup>8)</sup> Il S. 66 bifg. You grands deaseans pour estaul r une rapublique tees chrustienne par l'union de tous les potentais chrontiens de l'Europe et un ordre pour reduire tous les plus grands d'icoux à une presque esgale estendue de communition, qui fut on que rous me commandation de proposer à la reuse d'Auglieterre, lors que par concert pris vous aliantes à Calais et qu'eile vint à Douvre.

 <sup>1</sup> S. 563 fg Auf die abweichenden Erzählungen vom Verlauf der Unterredungen, die eich in den Discurren Sulys II S. 823 und S. 434 findet, with ich nicht eingelien.

<sup>10)</sup> I S. 366 b. Quelle diores Berichts at ,la coppie d'un memoire en forme d'articles conventionneis\* (S. 364 a). Il S. 327 b fg.

<sup>11)</sup> Les discours, se terminerent par une conclusion de s'affertuir sur c'inq principaux poincts et d'employer toutes tents forces pour estayer de les faire rebuir sans les entamer que les une après les autres

man im dentschen Reich die alten Freiheiten der Stände, besonders die freie Kaiserwahl herzustellen. Darauf werden nacheinander erst die siebzehn niederländischen Provinzen nebst denjenigen Nachbarlanden, welche sich mit ihnen vereinigen wollen und können, dann die Schweizer Cantone, mit Anschluss von Tirol, Eisass, Franche-Comté und anderen benachbarten Landen als freis Republiken constituirt. Die Bedingungen des innern Friedens sucht man diesen Ländern zu sichern, indem man das Bostehen die drei am meisten verbreiteten Religionen, der katholischen, lutherischen und reformitten, befestigt. Schliesslich aber, von diesen einzelnen Versuchen zum umfassenden und grossartigen Unternehmen übergehend, wird man allen christlichen Staaten Europus eine möglichst gleiche Macht, sowohl was die inneren Kräfte als die Ausdehnung der Gränzen angeht, zu verleiben suchen.

Diesen fünf Artikeln folgen in unserm ersten Berichte noch seche andere, die nach ihnen vereinbart wurden und, was ihre Verbindlichkeit anbelangt, sich sehr von den ersten unterscheiden. Denn diese wurden "beschlossen", die letzten Artikeln aber hatten weder Unterschrift noch irgend eine verbindliche Form, 12) Ihr lihalt jedoch scheint zunächst, da er ein Bündniss zwischen Frankreich und England und die Verstärkung desselben durch Zuziehung von Däuemark, Schweden und Polen bestimmt, eine wesentliche Erganzung der fünf ersten Artikel zu bieten. Wenn man aber in den folgenden Sätzen die Thätigkeit dieses Bundes geregelt. sieht, wie er zuerst die verschiedenen Religionen von gegeneeitiger Beginträchtigung sichern, dann die Niederlande und die Schweiz in volle Unabhängigkeit setzen und mit sich versinigen soll, wie er nach diesen Erfolgen den Bestritt der Reschsstände durchsetzen, und am Ende die freie Wahl des Kaisers und der Könige von Ungarn und Böhmen bewirken word, so muss man sich fragen, warum denn hier zum Theil dasjenige wiederholt wird, was schon in den vongen Artikeln beschlossen war? Und wenn man vollende die Reihenfolge dieser Bestimmungen prüft

<sup>19)</sup> But toutes lesquelles propositions (wie els takelles in den fünf Artikeln au lieen sind) il fut en austa des conclusions d'actiles projeté six articles qui furent agréez par sux, sans neautmoins estre signes en fortes ny quaes accuns disignation apparente sur laquelle l'on phi rien trouver de maureus ny prejudiciable à socue.

und bemerkt, wie sie dem scharf betonten Nachemander der fünf ersten Puncte widerspricht, so muss man schliessen, dass beide Vereinbarungen Ineben einander nicht bestehen konnten

Ich weiss nicht, ob es der Mühe werth ist, auf den zweiten Bericht über diese Dinge so genau wie auf den ersten einzugenen. Denn ohne gerade in der Sache viel anderes zu bringen widerspricht er der ersten Erzählung durch Form und holge der einzelnen Bestimmungen. Gleich dieser zweierlei Artikel unterscheidend, führt er die zuletzt vereinbarten als blosse Fragestücke für künftige Verhandlungen auf und mindert ihre Zahl von sechs auf fünf herab. Dafür findet sich freilich dasjenige, was in dem ausgelassenen sechsten Artike, über die Wahl des Kaisers sowie der Könige von Ungarn und Böhmen gesagt war, in die fünf zuerst vereinbarten Sätze eingerückt. Allein diese stellen sich dann wider durch solche und andre Zusätze mit den fünf Punoton des ersten Berichtes im Gegensatz.

Eine künstliche ausgleichende Kritik ist hier nicht an der Stelle. Denn in jedem der beiden Berichte nimmt der Verfasser die Mine an, die bestimmten Artikel, in welche die Vereinbarung zerfiel, ihrem inhalt, ihrer Zahl, ihrer Reihenfolge nach wieder zu geben

Dasa wir aber bei dem Versiche, den Vertrag zu erfassen, uns zwischen solche Widersprüche gestellt finden, ist um so peinlicher, da derselbe die Grundlage geworden sein soll, auf der Heinrich seine Entwürfe ausbaute. "Euer Majestät", so augt Sully seinem Könige in einem Gutachten von 1609, "funden die Gedanken dieser grossen Königin so voll Klugheit und hohem Sinne, dass sie dieselben zum Fundamente wählten für alle künftigen erhabensten Plane 18)."

Auf die Vereinbarung von Dover sollten Verhandlungen folgen, durch welche Frankreich die benachbarten, England die nördlich wohnenden Mächte für ihr beabsichtigtes Bündniss gewinnen wellten 14). Allein ehe in dieser Hinsicht etwas erreicht war, erfolgte im Jahre 1603 der Tod der Königin Eusabeth, und sah Heinrich also den ersten Versuch zur Verwirklichung des grossen Planes gescheitert. Er liese sich

<sup>18) 1.</sup> S. 1.8 b.

<sup>14)</sup> II 5, 228 b

nicht entmuthigen. Ohne Säumen achickte er an Elizabeths Nachfolger, König Jakoh I, den Marquis von Rosny, damit er neben verschiedenen andren Aufträgen vor allem die Gesinnung des neuen Königs erforsche und ihn mit Vorsicht zur Nachabmung seiner Vorgangerin berede 18} Zu dem Zwecke sollte Rosny, ohne den Namen somes Herrn zu nennen, und wie auf eigenen Antrieb, dem König Jacob einen Plan zur Schwächung der habeburgischen Macht vorlegen, so zwar, dass er ihn, bei der Gleichheit des Ziels im allgemeinen, unter vier verschiedenen Unternehmungen wählen liesse. Die erste ging auf Eroberung der spanischen Besitzungen in Indien, die zweite sollte dem deutsch-östreichischen Hause die Kaiserwürde und seine gesammten Lande kosten, die dritte war gegen die spanischen Niederlande gerichtet die vierte endlich zielte auf Eroberung alles dessen, was die Oestreicher ausser der pyrenäischen Halbinsel beeassen. Zu jedem dieser Unternehmen sollten noch andre Machte gewonnen werden, und die Eroberungen nach dem Grundsatze unter die Verbündeten vertheilt werden, dass nicht die grossen, sondern die klemen Staaten den Länderzuwachs erhielten. 16)

Schon in seiner zweiten Audienz bei Konig Jacob brachte der ausserordentliche Gesandte etwas von diesen Auftrügen vor. er habe, so berichtet er am 28. Juni an Heinrich, gewisse Unterredungen init Jacob gehabt, in welchen er nichts in seines Herrn Namen gesagt habe <sup>17</sup>). Aber deutlicher ging er auf diese Dinge erst bei der dritten Audienz ein, nachdem seine Rede durch Form und Inhalt die volle Gunst des englischen Konigs gewonnen hatte. Er möchte, so sagte er nach langen Verhandlungen über seine andern Aufträgen, nunmehr aufboren als

<sup>15)</sup> Henrich an Rosny 1603 April 10 (1 S 428.)

<sup>16)</sup> I S. 440 b. Nuch America der Verfasser gehört des Antenstück, in welchem diese Aufträge sich befinden, zu einer Anzehl von "memoirce et discours", die ein nach bullys Rückkehr von England unter seinen Papieren gefunden haben. Wenn es am Schlusse desseiben heiset Suby solle jene Verschäge machen "comme de vous mesme, faisent semblant de ne lee aveir pas voulg faire au roy vostre maistre" so geht aus der directen Anrede herror dass es eine wirkliche an Suby gerichtele fastruction ist.

<sup>17)</sup> I S. 448 a. Jo remettray to tout poor your cutre represence do bouche, commo influed natres particularites—of surfout quriques discours que nous avons con ensemble sum y avoir ries dit as vostre nom. — Day Dutum der Depesche, wetches die Coconomics haben (30. Juno sat faisch wie das noch erhättene Original derselben (Partier Bibliothek Ma. fr. 16578 f. 202) norweist.

frenzösicher Gesandter zu sprechen, wol aber noch einiges vorbringen zum Besten des Königs Jacob und der protestantischen Religion. Der König, zur Neugier gereizt und vorher noch durch einen feierlichen Eid zur Gebeimhaltung verpflichtet, hörte nun, wie die katholischen Mächte, Frankreich allein ausgenommen, nach einem Bunde zur Ausrottung sämmtnicher Ketzer trachten, und wie dagegen der Schutz der Protestanten lediglich von ihm zu erwarten sei. Er nämlich könne dem drohenden Bunde der Katholiken gegenüber ein ebenso groesartiges Schutz- und Trutzbündniss, bestehend aus England, Frankreich, Dänemark, Schweden, den Staaten der Niederlande, den protestantischen Beichsetänden und Republiken (Schweiz), endlich Savoyen und vielleicht sogar dem Papste errichten

Da Jakob diesen Dingen mehr auf den Grund zu kommen wünschte, wies ihn Rosny auf die Hanptrichtungen auropäischer Politik, die christlichen Staaten zerfallen in zwei Parteien – die eine, welche er die katholische nenne, erstrebe augleich mit der lanheit des katholischen Glaubens eme allgemeine positische Herrschaft des Königs von Spanien, die andere, die man ale die huguenottische bezeichnen könne, achte nicht nur die religiose Selbstbestimmung jedes Staates, sondern auch die politische Unabhängigkeit dosselben. Friede sei zwischen diesen beiden Parteien nicht möglich. Während aber die Staaten erster Art eich ihren Grundsätzen gemäse unter die ihre Freiheit einschränkende Führerschaft Spaniens stellen müssen, können die anderen Mächte nur in emem freien Bündnisse, welches das gleiche Recht aller anerkenne, die Grundlage einer gemeinsamen Politik finden. Ein solches Bandniss müssen vor allem die vornehmsten Grieder der huguenottischen Partei, also zunächst Frankreich und England, ferner Schweden, Dänemark, die Staaten, und dann noch andere, unter sich abschliessen. Ihr Bestreben aber müsse dabin gerichtet sein, dass die Macht des Hauses Oestreich, welches nicht allein durch seine Führerschaft der katholischen Partei, soudern auch durch das schon erlangte Uebergewicht seiner Länder und Kräfte den huguonottischen Staaten den Untergang drohe, auf die pyrenäische Halbinsel beschränkt werde.

Ein solches Ziel erforderte nun einen grossen Krieg. Je nachdem aber die Verbündeten gleich das Ganze oder nur einen Theil ihrer

Zwecke zu erreichen gedächten, schlug Rosny vier verschiedene Kriegsunternehmen vor, welche so ziemlich mit deujenigen übereinstimmen. die oben nuch seiner Instruction bezeichnet sind. In Gemässheit dieser Instruction echlose er auch mit der Warnung, dass man bei Vertheilung der Eroberungen nicht dieselbe Uebermacht, die man dem Hause Oestreich entriesen habe, einem der Sieger verschaffer man möge also die vier Könige von Frankreich, England, Dänemark und Schweden leer ausgeben lassen, die Schweiz dagegen durch Tyrol, Franche Comté und Elease, die Staaten durch die spanischen Niederlande, durch Lüttich und die Jülicher Lande, Savoyen durch die Lombarden, den Kirchenstaat durch Neapel, die Republik Venedig durch Sicilien und Theile von Friaul und letrien vergrössern. Die sonstigen kleinen Staaten von Italien könne man stärken, indem man sie in einen Bund ausammenschliese. Die Lands endlich, welche man dem Hause Gestreich in und am Deutschland entreisse, mit Ausnahme der vorher genannten, mögen eich ihre Herrscher bestuumen nach freier Wahl. 18)

Jacob folgte den Betrachtungen und Entwürfen des geistreichen Ministers mit solchem Beifall, dass er ihn am Schlasse derselben umarmte und ihm erklärte bei diesem Gegensatze der Parteien müssen allerdings Frankreich, England und ihre Verbündeten "einen festen,

<sup>16)</sup> Vortrag Rounya au Jacob. I S. 475 b fg. Vg). Relation vom 10. Jul. S. 486 b. In jacom. Vortrag findet sich der Eingeng von Rossys Vorsteilungen. Auf diesen Eingung, so erzählen die Verfateet (S. 476 b), folgte ein vierständigen Gespräch. Der dessen Jahalt berichten, les deux lettres que vous escrivates le lendemain au roy , l'ane fort grande en forme de recapitulation de tout se que vous aviez geré, en Angleterre, et la seconde un per plus courts extierement escrits de route mais." Als precapitalistion asset ample tent d'une partie de se que j'ay despe encrit ., que de un qui est survenu ... depois men deraieres lettres" giebt aun Koiny seiber den Bericht vom 10. Juli 18. 477 a), und als eigenhandig and gans geherm (S. 488 b) bezonehnet er das kürzere Sahreiben gleichen Datume N. 488 Beide enthalten denn auch den fernorn lichalt um Gespräche zwischen Rosny und Jacob. Aber ofer Gespräch fand Statt am 1. July Denn am 80. Jung an welchem Roses mit englischen und hollendischen Deputieten verhandette wurd ihm eine Audiena bei Jacob "your le prochain jour" augesagt Relation vom 6, Jul. 8, 463) und diese Zuange wards erfect in 477 by Mithan at the August der Verfasser, jane zwei Briefe seien am forgenden. Tag unch der Audienz geschrieben nur eine ihrer gewöhn oben ahronologischen Ungenauigheiten. -- indem ich übrigens des Gedanksogang von Romye Vorträgen an unneb successing effect habe, ist manches kierer und deutlicher bestimmt als im Original, aber so dans er meh theile aus den Worten der Schreibene als nachwendige Bolge ergiebt, thesis in den andern Gutachten über den grossen Plan wider findet.

echr zuverlässigen und sehr gebeimen Beschluss fassen." Er werde darüber mit ihm noch vor seiner Abreise aprechen.

Die so in Aussicht gestellte Schlussverhandlung fand vor dem 10 Juli statt, und um dieselbe Zeit suchte Rosny auch die Gesandten von Dänemark und Schweden für den grossen Plan zu gewinnen. Was aber das Ergebniss dieser Verhandlungen war, deutet er, weil er lieber mündlich darüber berichten will, in seinen Briefen an den König nur unvollständig an. Um es indess so gut als möglich zu verstehen, müssen wir davon ausgehen, dass Rosny nur im eigenen Namen sprechen durfte. dass also wol eine Verständigung über persönliche Meinungen und Absichten, nicht aber ein amtlicher Vertrag zu Stande kommen kounte Nun will Rosny nach Aussage eines undaturten, aber noch in England von ihm verfassten Berichtes mit den Gesandten von Dänemark und Schweden einen bestimmten Artikel vereinbart haben, nach welchem jene Machte in der Vertheilung der dem Hause Oestreich zu entreissenden Lande dem Beispiel Heinrichs zu fotgen hatten, 19) also vor allem für aich auf einen Antheil un den Eroberungen verzichteten nach dem eben Gesagten ein eigenmächtiger Vergleich, der erst dann eine Bedeutung erhalten konnte, wenn die Könige denseiben bestätigten. Ob dagegen eine solche Genehmigung für die mit Jacob I getroffene Verständigung nöthig war, kann man bezweifeln, in Aubetracht der achr bescheidenen Ausdrücke, in denen Rosny ursprünglich darüber berichtet: er habe, so heisst es, den König vielleicht nicht ganz für seine Gedanken gewonnen, immerhin aber sei derselbe von einer feindaeligen Haltung gegen Frankreich für künftig abgewandt. 20)

Indess es scheint, dass diese Verabredungen im Geiste Rosnys alimäblich eine grossartigere Gestart bekanien so verschieden eind seine späteren Aeusserungen darüber. Man mag es sich noch gefallen lassen, dass er in einem Gutachten vom Jahre 1609 behauptet,

<sup>19)</sup> I.S. 486 h. Par article expres il a sité convenu qu'ile suivront l'exemple de v. M. en la distribution des estats et augmourses qu'il facilire departir.

<sup>20)</sup> I S. 401 b. Si son courage ne se trouve assez resere pour es jetter tout ouvertament dans de telles résolutions, au moins estime-je l'avoir entierement aligné de toutes propositions qui lay pourroint setre faiter ny pour le recouvrement des provinces qui unt autresfois appartenu sux Anglois, ny etc.

er sei mit England über bestimmte Bedingungen betreffend die Gemeinschaft der Waffen und der Absichten übereingekommen; denn er fügt hinzu, dase die Bedingungen eigentlich nur Vorschläge waren, zu deren Annahme er den könig Heinrich bereden sollte 21). Aber was soll man sagen, wenn man in anderen Schriftstücken die Zahl der in's Verständniss gezogenen Mächte wachsen und die Verabredungen bindender gefasst sieht? Anfange will Rosny sich nur mit dem Könige von England und den Gesandten von Dänemark und Schweden verständigt haben 12). in einem Schreiben vom Jahro 1605 läset er die Vertreter von Venedig und den Staaten, in einem zwei Jahre später verfassten die Gesandten des Charfürsten von der Pfalz umzukommen. 23) Und nun erst die Vereinbarungen! Das Schreiben von 1605 lässt das allgemeine Versprechen, den grossen Plan mit allen Kräften zu befördern, durch besondere Artikel bestimmt werden der eine verbietet dem König Heinrich, sich von den zu machenden Eroberungen etwas anzueignen; die andre sichert das Bestehen der latherischen und reformirten Religion. 24) Nach dem Gutachton von 1607 wurden auf den Vorschlag Rosnys bestimmte Artikel angenommen, die unter anderm folgendes besagten ein Beschluss der Verbündeten, dem Heinrich durch eigenmächtige Unternehmungen nicht vorgreifen darf, bestimmt über Zeit und Weise der Ausführung des grossen Plans. Man wird die Gelegenheit abwarten, bis Bedrängte der Hülfe des Bundes bedürfen, dann brechen dessen Heere von verschiedenen Seiten auf mit der Absient, alle Gegensätze unter den christlichen Staaten Europas auszugieichen und alle streitigen Ansprüche zur Entscheidung zu führen Rosny, so fährt das Gutachten fort, versicherte die Befolgung dieser Artikel von Seiten seines Königs. 25) Also

<sup>21)</sup> Il S. 118 b. Ayant convent des conditions propres à vous convier à une frateraite d'armes et poursuite do mesmes desseins.

<sup>22</sup> In dem Bericht I S. 486 erzählt er auch von einer Besprechung, an der die Gesandten der Steaten The nahmen (S. 487 a), über eine Vereinbarung mit ihnen erwähnt er nicht

<sup>28) 12</sup> S. 65, 216 Ceber das Datum des setztern Gutschtens vgl. Ann. 4

<sup>24)</sup> Tous les susnummes avoient approuve ses desseins (de v M et promis de les favoriser de toutes isurs primes con moye mant certaines propositions. Foigt der labelt dieser Propositioners.

<sup>25)</sup> Sorly rith dem Könige, man solls England, Schweden. Dänemark und Churpfalz "confirmer des choses, convenues aven eux en l'année 1603 par vostre ambassadeur extraordinaire

der Gesandte, in dessen Instruction es so oft wiederholt ist, dass er den Namen Heinrichs IV in diese Dings uicht einmischen dürfe, gab Versicherungen von Seiten seines Königs!

Noch zum dritten Mal kommt Sully in einem nach Heinrichs Tode verfassien Discurs auf diese Dinge zurück. Da finden wir denn eine aus zehn Artikeln bestehende "Conföderation" 26) zwischen Frankreich und den nordischen Mächten (England, Dänemark, Schweden), Diese Artikel aber verhalten sich zu den vorher angeführten Bestimmungen nicht, wie das Vollständige zu dem bloss Beispielsweise Angegebenen, sondern wie eine neue Bearbeitung, welche das früher Geschriebene verkürzt und verstümmelt und dann mancherlei Neues hinzufügt, 27) Neu sind besonders die Angaben über Gliederung und Verfassung des auf den Trümmern der östreichischen Monarchie auch erhebenden Staatensystems. Le besteht aus 15 Staaten (eine Zahl, die sich übrigens ergiebt, wenn man zu den damals bestehenden Mächten die beiden schonnach der Verabredung von Dover zu befreienden Königreiche von Ungarn und Bohmen hinzuzählt, und die Schweizer Kantone sowie die klainen stalienischen Staaten als je eine Bundesmacht rechnet), diese Steaten, deren Gebiet durch Vertheilung der dem Hause Oestreich entrissenen Lande ungeführ gleich gestaltet wird (Art. 7, 8), miden zusammen einen Bund, von dem sich keiner wieder trennen darf (Art. 10), und der eemen Mitgliedern Schutz und freien Verkehr gewührt (Art. 2, 5). Den Verbündeten ist es untersagt, einen Krieg zu eröffnen, es sei denn dass ein Bundesbeschluss ihn genehmige (Art. 6). Wenn Streitigkeiten zwischen

et les sessurer que, survent les paroles qu'il (l'ambassadent) soir a données de la part de v. M., les choses seront par elle entierement et systement entretenues, les articles lors proposes et universement d'ens tous approuves tousjours exactement suivie. Foigt der Inhait dieser Artike) sum Thesi.

<sup>26)</sup> Il S. 220 b. La nouvelle confederation, dont none avons jugé à propos d'inserer sey las articles. Unber den Discurs vgl. Ann. 7

<sup>27)</sup> Statt der eben erwähnten Bestimmung, dass Heinrich sich von den Eroberungen nichts aneignen dürfe, findet sich ein Artikel (8), nach dem bei Vertheitung der Eroberungen nicht so sehr die Erbmonarchien aus die Wahlreiche und Republiken bedacht werden sollen. Statt "ener Bestimmungen über die Gelegenbeit und die Art und Weise der Ausfährung des grossen Planes, besagt hier der erste Artikel bloss, dass zum Zweck der Vergrüsserung und Verkleinerung der Staaten und der Bildung neder Staaten "il ne se ferz mule aggression militaire, declaration de guerre, ny beställte."

den drei ausschliesslich frei gegebenen Religionen, der katholischen, lutherischen und reformitten, vorfallen, so werden sie durch ein besonderes Schiedsgericht ausgetragen (Art. 4, 9)

Aus so verschiedenen Angaben lässt sich eigentlich nur eins entnehmen, dass nämlich die answärtigen Verbindungen, die zur Verwirklichung des grossen Planes nötbig waren, und die mit Elisabeths Tode abgerissen zu sein schienen, durch die Verbandlungen des Jahres 1603 wieder aufgenommen wurden

Es war nan, so berichtet Sully weiter, seit der englischen Gesandtschaft etwa ein Jahr verflossen, als Landgraf Moriz von Hessen und
Fürst Christian von Anhalt nach Paris kamen, "geschickt von allen
andern protestantischen Fürsten Deutschlands, um des Königs Absichten
zu vernehmen" Mit ihnen und desgleichen mit Herrn von Jacob, dem
Gesandten von Savoyen, wurden dieselben Bedingungen vereinbart, die
in dem oben erwähnten Schreiben von 1605 als Ergebniss der englischen
Unterhandlung bezeichnet sind. Nur ward in der Verabredung mit den
deutschen Fürsten als das besondere Ziel, für welches dieselben ihre
Truppen mit denen Heinrichs verbinden sollten, die Herstellung der
freien Kaiserwahl bezeichnet. 28)

Verauchen wir es, auf diesen Behanptungen zu fussen, nehmen wir auch an, dass unter den Berichten über die Erfolge von 1603 die am weitesten gehenden richtig seien, und betrachten wir dann im guten Glauben, dass die feindlichen Bündnisse sich drohender und zahlreicher um das Haus Gestreich umberzogen, ein Gutachten, welches Sully um 1606 verfasst haben will. Der König hatte ihm befohlen, er solle aus den vielen Mittheilungen, die er über den grossen Plan empfangen, das Wesentliche in Form eines Programms zusammenstellen. 29) Diesem

29) II S. 149 Das Gutscheen ist zum Jahr 1606 gestellt. Jedenfalls fällt es nach 1603 da die englische Gusandtschaft. S. 163 b als vergangen erwähnt wird, und wol auch vor des Gutschten von 1607 (Aum. 81 , in dem die auswärtigen Bünduisse under am niege-

<sup>28)</sup> Rospy an Hourich IV O. D. (während der Versammung von Chatelleraut, also 1606) II S. 65. Ther worden die Conferenzen mit Lendge Moris etc. "lange Zeit" nach Rosnys Rückkehr von England gesetzt. Nach einer Unterredung Rosnys mit Heinrich IV (I.S. 534 fg.) konnen sie aber nicht später als 1004 fallen. Der Inhalt der Versinbarungen ist angegoben nach II S. 66 a und I.S. 536 a. Was an denselben Stellen über Rom gesagt ist, übergeht seb, da die Verhandlung über allgemeine Aussichten nicht hinauskommt.

Auftrag entsprechend, erinnert ihn Sully zunüchst an seinen Zweck: wie er vermittelst eines allgemeinen Staatenbundes den Frieden und die Freundschaft unter den christlichen Mächten Europas befestigen wolle. Um die Ausführung dieses Planes anzubahnen habe er vor allem sein eignes Reich zu berühigen, die Unterthanen beider Religionen mit Eintracht unter einander und mit Liebe gegen ihren König zu erfüllen gesucht, er habe sich ferner vorgenommen, unter den europäischen Mächten bei allen Gegensätzen und Streitigkeiten die Stelle des Vermittlers zu übernehmen. Nachdem aber, so führt Sully fort, diese ersten Vorbereitungen in's Werk gesetzt, sei der König entschlossen, sich Fre inde und Bundesgenossen zu erwerben, und zwar wolle er sich zuerst mit den Niederlanden, Venedig und der Schweiz verbünden, nach ihnen die Könige von England, Dänemark und Schweden einladen und also seine Verbindungen nach und nach weiter, unter anderm auch über die deutschen Reichsstände ausdehnen

Mass man sich hier nicht fragen, ob es derselbe Sully ist, welcher erst über die Bündnisse Frankreichs imit den nordischen Mächten und den deutschen Fürsten, die er selber unterhandelt haben wilt, erzählt, und der sie dann einige Jahre nach il rem angeblichen Abschlüsse als nicht vorbanden voraussetzt? Indese vielleicht lässt sich eine gewisse Einheit seiner Darstellung noch retten. Am Eude des Gutachtens gibt er fünf Puncte an, über die der König einen festen Entschlüss gefasst habe, und dieser Entschlüss, sagt er, sei in den Zeiten seiner Gesandtschaft von den "Weisesten und Mächtigsten" genehmigt. <sup>30</sup>) Sollten die fünf Pincte nicht die Artikal der frühern Voreinbarungen enthalten, und unter seinen Machtigen die verbündeten Könige und Fürsten zu verstehen sein? Eine genauere Betrachtung der Sache ist dieser Vermuthung nicht günstig. Denn die Angaben über die Verträge von 1608 und 1604 — wenn wir nämlich, wie einmal versicht werden seil, die

schlossen bezeichnet werden. Anlers zo dem Gumehten war der Befehl des Königs (S. 153 b), "de lay fa re an discours sommare en forme de plan de tous ceux (discours) qu'elle m'avoit fait l'honneur de me tenir autrefois — sur tous son hauss et magnifiques dessains."

<sup>80)</sup> Vons pristes avec l'agrestion des plus enges et plus passans d'alors (zuletzt let von den Zeiten der englischen Gesandtschaft 8.'s gesprochen) une ferme resolution sur quaq points etc. Die Panete folgen.

am weitesten gehenden nehmen — lassen gegenseitige Verpflichtungen zwischen Heinrich und seinen Verbündsten eintreten, die fünf Artikel unsers Gatachtens aber geben nur eine Richtschnur für das künftige Verhalten des erstern.

Was wir also über die Erfolge von 1603 und 1604 aus den Berichten Sullys herausgelesen haben, lösst sich uns in dem Gutachten von 1606 wieder auf. Nehmen wir aber weiter ein Gutachten Sullys vom Jahre 1607, und lesen wir in der Einleitung, was er über seine persönliche Stellung gegenüber dem grossen Plane des Königs erzählt, so werden wir an allem ihre, was über seine Thätigkeit bezüglich jenes Entwurfes bisher gesagt ist. Als der König, so beginnt Sully, zum ersten Male mit ihm über den grossen Plan geredet habe, sei ihm derselbe als eine blosse Idee erschienen, die zur Verwirklichung nicht bestimmt sei. Und so habe er eine Erklärung darüber stets zurückgehalten. Allein seit dem verflossenen Jahre 1607 habs der König ernster von ihm begahrt, dass er die Mittel zur Ausführung seiner Pläne überdenke. Je mehr er nun diesem Befehle gemäss geforscht habe, desto geringer sei ihm die Zuhl der unüberwindlich scheinenden Schwierigkeiten geworden 51).

Also bie zum Jahre 1607 hat Sully geschwiegen. Von allen Verhandlungen, von allen Bedenken, die vor jene Zeit fallen, sagt er sich los.

Ueber den Verlust, den die Geschichte durch diese Lossagung arleidet, mögen wir uns indess trösten. Denn noch aus jenem selben Gutachten von 1607 erfahren wir, dass die Arbeit, welche der Minister

<sup>31)</sup> If S. 212 fg Deber des Datum vgl. Anm. 4. Die Worte "cette deraure aunée" (8. 219 b) können auf des Jahr 1607 oder 1608 führen. Die Worte "les projets de vostre goerre de Clevos et Juliere". S. 214 a könnten sogar auf des Jahr 1609 deuten Aliem der Jülicher Erbfügekrieg wird auch sonst (vg. II S. 219 b) als vor dem Tode des Herzogs von Jülich in Aussicht genommen bezeichnet. — Die Stehe, auf die ich mich beziehe, lautet. (mes fühlesses de jugement) me persuaderent trop legerement à la première ouverture de manute desseins, que vous les aviez entamez piustost. pour vous esguyer l'esprit et desconvrir la portée da mien, qu'avec intention de les poursuivre jusques à la fin ny d'en esperer anem bob aucces. , teliument que je differois tousjours à doclarer ce que j'en pensous. Neantmoins voyant que de temps en temps, pendant cette dernière année 1607 « v. M. renouvel oit te les propositions, me commundant depuis peu plus exprensement que elle n'avoit point encore fait de mediter avec plus d'attention sur reelles que par le passe , je me resolve d'obert entistement à vos volontez etc.

aich fälschlich beigelegt hatte, vom König selber in grossartigerm Massevollendet war. \_Vor etwa sechs Monatan sagte mir Euer Majestät, dass alle Verhandlungen, die sie mit so vielen grossen Königen, Fürsten, Republiken und Völkern um ein Bündniss gegen das Haus Gestreich und dessen Einschränkung auf die pyrenäische Halbinsel geführt habe, nunmehr sum Abschlusse gediehen seien." In diesen kurzen Worten gibt Sully one zwarte Darstellung von Heinrichs Pohtik Zur Erläuterung derselben fügt er noch folgendes hinzu. In jenen Bündnussen sei der Antheil an den Kriegekosten, der auf den König von Frankreich falle, bestimmt. Es seien ferner zwischen ihm und den verbündeten Mächten gewisse Artikel vereinbart, durch welche deren Bestand sicher gestellt, die Interessen der Einzelnen wie der Gesammtheit auf's billigste gewahrt, und jeder Verdacht, als strebe der König selber nach Vergrüsserung, beseitigt sei 32) Da endlich durch die Vertheilung der dem Hause Costroich zu entroissenden Lande die annähernde Gleichheit unter den verschiedenen Staaten au verwirklichen sei, so habe der König auch zu diesem Zweck mit Zustimmung seiner vornehmsten Bundesgenossen vortreffliche Theilungspläne entworfen. 43]

23) Il a decja està facet plemeure projeta de talles distributions (ec. distribution de tous les estata qui se conquesterant afin d'eviter toutes jalonnes d'unamere augmentation en quelqu' un des confederas), et ce de motuel commentement des plus émineus dominateurs de l'association tras obrestiennes, et resux et bles ajustés, qu'il semble ne s'y possoir adjouster, sinon certaines conditions etc.

<sup>33)</sup> Der König , auf S., babe ihm vor angühr 6 Monaten mitgetheilt "qu'alle (v. M.) avoit Englement acheré de conclurre tons ses traites : avec tant de grande roys, potentata, seigneuries, republiques et peuples, pour formes de telles alliances, qu'elles pussent setresufficientes pour disposer tous coux de la maison d'Austriche, ou qui sont de leurs dépondances, à des temperament tent donz , qu'ils revireignement toutes leurs dominations deus le seul continunt des Expagnes 🔍 et qu'elle avoit cufin posé ses solides fondaments : pour leurs exhibitances fermes en touchant tous les interests d'un chacun d'ionex en particulier et de tons en general avec tant d'équanimité et de prudence , que tous embrages ... qui postoient rendre sespecia les desseins d'un si paissent roy esteinni. petés, en ne pretendant nulle part, à tous les estats dont serosent spoises ouux du la manon d'Anstriche. Ce qui catant amplement ascincer par vos articles conventionnels avec our tous, je n'en pacieray pas davantaga." Vgl, das Guiachten II S. 114 a, welches ram Jahra 1808 gehört, da in democitien genagt wird, der König babe über estine grossen. Piane "medité du ene", nâmire suit dem Frieden von Vervine. In einem Sahrenben vom 1 Mars 1609 (3) S 116) orinnert Sully den König, dass die Mittel für einen dreighbrigen Keing beschafft teres, appear on que vous selas convenu avec tous vos assectes d'entreteour et contribuer pour voetre part des despences à faire." (S. 119 a.)

Es war also nicht nur der Krieg gegen Oestreich vorbereitet, sondern auch die nach dem Siege einzuführende Neuordnung des europfüschen Staatensystems zum Theile angebahnt. Und was noch besonders glücklich war, auch Sully hatte die Zeit des Friedens und sein grosses Verwaltungstalent vernehmlich dazu benutzt, um für ein Unternehmen, an das er selber nicht glaibte, die nöthigen Geld- und Kriegsmittel zu sammeln. Er verfolgte dabei die Absicht, neue und drückende Steuern zu vermeiden. Daher sollte das Geld, ehe der Krieg beginne, im Vorrathe bereit liegen, und, so lange er daure, durch ausserordentliche Einkünfte nachströmen

Nach beiden Seiten glaubte der Minister im Jahre 1609 seine Aufgabe gelöst zu haben. Aber freilich, bis zu welchem Grade er sie gelöst batte, darüber scheint er zu verschiedenen Zeiten verschieden gedacht zu haben. Denn seine Angaben über den Betrag des Staatsschatzes schwanken zwischen 30, 25, und 41 Millionen Livres, 34) seine Berechnung der ausserordentlichen hinkünfte, die im Laufe von drei Jahren erhoben werden sollten, beginnt mit 40 Millionen, steigt, wie es scheint durch Hinzurechnung von neuen aber nicht lästigen Abgaben, auf 150 Millionen, um dann wieder auf 81 zu sinken 35,

Wie das Geld so lagen auch die Kriegsvorräthe zu Anfang des Jahres 1609 bereit. Nur eins fehlte noch, die Gelegenheit zum Krieg. Deun da Hemrich mit Verbündeten zu rechnen hatte, die vor einer

<sup>24)</sup> Errie Angabe II S. 205 b. Zwone Angabe II S 275 b Je puis abseurer v M de ramaner de toutes series de deniers que pay mesuages viegt-cinq milhons d'argent comptant dens trois ou quatre mois. — L'irgo Seiten writer folgt dann "un estat sommers des parties dent est compose le premier article de vestre argent comptant" (S 276 a) nach demen Posten der Staatsschatz wieder weit libber stiege. Auf ihm fasst Poisson III S 152 Anm. I (3 Auft., Driete Angabe II S 430 b. Somme totale des deux chapitres, dont l'on doit estituer les den era comptant. 41.071.000 iv. (Die Summen, welche Sully in den Linia von 1610 angicht atimmen viellach nicht mit den einzelnen Posten, die ihaes in Grunde hegen. Allem der Widerspruch zeigt meh eben bei Sully im Grossen und im Kleiben, und darom ist es nicht zusässig, ihn an einese oder jeder Steile wil kührlich amerumerzen. Pet tot und Michana, die hro Leser woch sonat beinahe gans ohne kritische Nachweise asson, hatten sich die Arbeit. Sullys Additionen zu corrigiem, und ihre torrecturen in den Text aufzunchmen, besser erspart i

<sup>36)</sup> Erste Angabe II S. 305 b J'ay dresse un cevet pour rous faire voire un nouveau fonds asseure de quarante mi huns d'extraordinaire en trois aus. Zweite Angabe II S. 375 b fg. Mit E rochiuse des Schauses 176.876,000. Dritte Angabe II S. 437 a, b.

Absichten des grossen Königs geneigt waren, so gedachte er zu warten, bis Oestreich durch die Verletzung eines der französichen Bundesgenossen den Krieg selber erzwinge. Auch dies geschah seit dem 25. März 1609. Der Tod des Herzogs Johann Wilhelm von Jülich, der an jenem Tage erfolgte, rief zwischen den erbberechtigten protestantischen Fürsten und dem Hause Oestreich den Streit um die hinterlassenen Lande hervor, und des Hülfgesich jener Fürsten bot dem Konig Heinrich und seinen Verbündeten den Anlass zum allgemeinen Losbruch.

Da nun Heinrich seine Bündnisse schon vor zwei Jahren abgeschlossen haben soll, so erwarten wir nunmehr die Darstellung der letzten Verabredingen, welche den Plan des Angriffs bestimmten. Wir hoffen die Namen der Verbündeten zu hören, wie sie einer neben dem andern mit wolgerüsteten Heeren in's Feld zu ziehn sich bereit machen. Aber Sully bleibt seinen Gewohnheiten treu. Statt einer geordneten und spannenden Entwickelung der Vorgänge bietet er uns vier Actenstücke 36), das eine unbestimmter als das andre und ane im Widersprüche gegen einander. Es bleibt nichts übrig als dieselben der Reihe nach durchzugehen.

Das erste, weiches eine Unterredung zwischen Sully und dem Könige enthält, zeigt uns Heinrich IV nicht, wie er selber den Gang der Dinge leitet, sondern wie andere ihn auffordern, die Jülicher Verwicklungen zum Sturze der östreichischen Macht zu benutzen. Der vertraute Minister, um seinen Rath befragt, setzt auseinander, wie der französiche Staat

<sup>10</sup> Unterredung awaschen Bully und dem Könige. 1609 im Hochsommer (en de temps de momon) If S. 304. — 2. Instruct en für die Gesandten nach Deutschland und den Niederlanden, mit einer längern binleitung. Ende 1609. If S. 380.— 8. Gesandten Sullya. 1010 Jan 2 (vgl. S. 378 a. en qui en est dit nu project que je say en ay ballië se second jour de janvier uernier). Datu die Etats vom 10. Jan 1610. If S. 367, 378. — 4. Gutachten Sullya 1609 oder 1610. Nebat zugehörigen Etats. If S. 434. — Panoben ist zu beschten das Schreiben Sullya an den König vom s. März 1609. If S. 816. Das Gutachten If S. 817, welches Sully auf die Nachricht vom Tode des H. Jällich verfasste, gehört dagegon nicht hierber. Denn es bandelt nicht von dem grossen Pian, sondern schlieset eich an diejenige Politik des Königs an, welche uns ans den von Sully unabhäng gen Quellen bekannt ist. Mit andern Worten und um das Resunat der folgenden Uniersuchung voranzunehmen es gehört nicht zu den gefälsehten, sondern zu den Schten Actenetücken der Oseonomies d'ental.

alle Mittel zu einem gierreichen Unternehmen biete, wie auch die Bundesgenossenschaft fast aller europäischen Mächte zu gewinnen sei, falls er nur für eich von den zu machenden Eroberungen nichte beanspruche <sup>87</sup>) — Wenn Sully wirklich so gesprochen hat, so steht es mit Heinrich diplomatischen Erfolgen, von denen zum Jahre 1607 berichtet wurde, genau so, wie mit den Verhandlungen Sullys, die den Jahren 1603 und 1604 zugetheilt waren: erst erscheinen sie in unbestimmten Umrissen, dann lösen sie sich völlig wieder auf.

Indess, vielleicht war Sullys Ausdruck ungenau. Denn in dem dritten jener vier Schriftstücke, einem im Januar 1610 verfassten Gutachten, tritt die grosse Vereinigung uns wieder entgegen, diesmal soger mit den Namen ihrer Mitglieder. Es sind die Monarchen von Frankreich, England, Dänemark, Schweden und Savoyen; die Republiken Venedig, die Niederlande und die protestantischen Schweizer Kantone, ferner die protestantischen Fürsten und Städte des deutschen Reichs. die Stände von Ungarn, Böhmen, Niederöstreich, Mähren, Schlesien und der Lausitz. 58) Auch die Truppen, deren Gestellung mehrere von ihnen angesagt, werden bezeichnet England lässt 6000 Mann z. F. und 600 z Pf., die Regierung der Niederlande 15000 Mann z F. und 3000 z Pf. marschiren. Im Namen der an der Jülicher Erbechaft interessirten Fürsten hat Christian von Anhalt ein gleiches Heer wie das der Staaten versprochen, und Venedig und Savoyen sind bereit, sobald der König den Krieg erklärt, imit 25,000 Mann z. F. und 4000 Mann z. Pf. in's Peld zu rücken.

Für welchen Zweck aber hat man diese kriegerischen Anstalten vereinbart? Zunächst um die Jülicher Lande zu erobern, und sie denjenigen Prätendenten zu übergeben, deren Recht als das beste erkannt wird. Zu diesem Unternehmen hat König Henrich eine Armee von

87) Your joindres à vos armes et desettes quan tout le reste des potentate chrestiens leur departant toutes vos conquestes. (S. 806 a.)

<sup>36)</sup> Diese Mächte werden S. 369 b genannt. Einige Sätze weiter S. 370 a schlägt dann Sully dem Könige eine offene Erklärung über das Bändnise seine Mitgheder und seine Zwecke vor. In dieser Erklärung beseichnet er als Mitghed des Bundes auch den H von Baiern, dessen tiewinnung nach der ersten Staus par in Auwicht stand. Er führt Baden und Burlach als zwei Fürstenthämer an

30,000 Mann bestimmt welche unter seiner persönlichen Führung mit den Truppen der nordischen Verbündeten zusammenstossen wird. Allem ergedenkt auch während der kriegerischen Anfänge seine gegenwärtigen und andre noch zu gewinnende Bundesgenossen für höhere Ziele und grössere Thaten einzunenment es sollen dem dentschen Zweige des Hauses Gestreich die Kaiserkrone und aufe seine Lande entrissen werden; der König von Spanien som auf die Herrschaften die er diesseits der Pyrensen hat, verzichten

Und zu diesem Sturze seiner Macht, mitse Oestreich selber den Anstose geben. Da nämlich Erzherzog Albert von Flandern sich gegenüber den Bewegungen in Jülich und den gefährlichen Verhandlangen unmoglich ganz ruhig halten kann, so wird man den ersten Vorwand, den er zum Kriege bietet, benatzen, um sein Land von allen beiten, durch Besetzung der Gränzen und Bloquirung der Küsten, zu isohren; sodann wird man sich der Franche Comte bemächtigen und sich schliesslich je nach Bedürfniss nach Italien oder Deutsch Oestreich wenden. Zugleich in t dem Angriffe auf Flandern wird in Italien das Herzogthum Mailan I überfallen. Die Armeen, welche dort Savoyen und Venedig in's Feld zu stellen haben, werden von Südfrankreich aus durch ein Corps von 11000 Mann unter Führung des Marschall Lesdiguieres verstürkt.

So also wird der grosse Krieg beginnen. Indem er aber fortschreitet, soll er sammtliche christlich-europäische Staaten in seinen
Kreis ziehen Ihnen allen, mit Ausnahme des Papstes, wird der Bund
einen Monat Zeit geben, um sich entweder als Freunde und Genossen
zu erklären, oder als Feinde behandelt zu werden.

Ist denn der Sieg errungen, so beginnt die Vertheilung der eroberten Lande und mit ihr die Herstellungen einer ungefähr gleichen
Macht für die verschiedenen Staaten. Wie diese Austheilung im einzelnen
geschenen soll, darüber macht bully eingehende Vorschläge, die zwar
von Heinrich gebilligt werden, aber erst durch die Verbündeten insgesammt zum Beschlusse zu erheben sind. 39

<sup>89)</sup> Die Angaben über die Stärke der Armern und Heinrichs Kriegspläne und theils dem Getschlen vom 2. Jan. 1610, theils den rogehörigen Etats (vg., Anm. 86) entnommen. Nor Abh. d. Hi. Cl. d. k. Ak. d. Wes. XI. Bd. III Abhb.

Nach dem bisher besprochenen Gutachten war also die Lage der Dinge etwa folgende, es bestand ein Bündniss zwischen Frankreich und einer grossen Zahl europäischer Mächte. Von letztern hatten sich auf Grund dieses Bündnisses mehrere verpflichtet, eine bestimmte Zahl von Truppen mit den Armeen Frankreichs zu verbinden. Ihre Absicht war, den prätendirenden protestantischen Fürsten die Jülicher Lande zu sichern, und in Italien die Gelegenheit zu sichen für einen Angriff auf das Herzogthum Mailand. Zugleich aber beschäftigte sich Heinrich mit ungleich grösseren Plänen, für die er, wenn erst die Heere in a Feld gestellt sein würden, seine Verbündeten zu gewinnen hoffte. Dazu jedoch waren neue Verhandlungen und neue Gesandtschaften nötlig

In dieser Himscht scheift das zweite von den vier genannten Actenstücken sich trefflich an das dritte anzuschließen. Denn es ist eine Instruction, oder vielmehr eine Anweisung, welche Sully für die nach Deutschland und den Niederlanden bestimmten Gesandten verfasst hat, damit sie sich dieselbe einprügen, und über das, was ihnen darin dunkel oder schwierig erscheint, vom Könige in Gegenwart Sullys Rath erbitten <sup>40</sup>) Aber wie sonderbar! Indem den Gesandten vorgeschnieben wird, wie dem Kaiser, den Reichsständen und den Staaten die großen Entwürfe des Königs annehmbar zu machen seien, geht die Anweisung durchweg von der Voraussetzung aus, dass jene Mächte über die Pläne des Königs oder der König über die Gesinnung der Mächte noch vollig im dunkeln sei. Nur der Prinz Moriz von Oranien, der Fürst von Anhalt und der Landgraf von Hessen sind ausgenominen: sie sollen die Entwürfe nicht nur gehört sondern im allgemeinen auch gebilligt haben

habe 10h, um nicht an weitläufig 20 werden, verschiedene Widersprüche z. R. die abweichenden Angeben über die Stärke und Zusammensetzung der Heere die sich in den Etate finden. umgangen. Der Kriegsplan ist nach den Etate angegeben.

<sup>40)</sup> If B. 334 b. Pour aider à 'instruction derquels der tresandten) pous arons dresse des memoires en forme d'art cles, afin de pouvoir misex choinir ceux que le roy trouvers les plus a propos. Les aixers de Boissixe de Fresse Canaye, d'Aucel et Boigars, estans destines pour alier en Ademigne et les Pais bas prout ensemble les present memoires, a casayeront d'an prendre l'entière intelligence, et v'ile y rencontrent quelque chose qui leur semble obseur on difficile, en parleront au roy en prosence de celoy qui les a dresses, afin de s'en esclaroir.

Aber waren nicht die beiden letztern Fürsten als Bevollmächtigte der protestantischen Fürsten überhaupt zu Hainrich gekommen? War nicht mit ihnen, desgleichen mit den Staaten ein förmliches Bündniss geschlossen, und in Folge des Bündnisses die Aufstellung von Truppen, verapredet? Nichts von dem steht in unserer Instruction. Sie kennt aus der Vergangenheit nur eine theoretische Billigung, und mit der Gegenwart steht sie so sehr ausser dem Zusammenhang, dass die Jülicher Verwicklungen, an die doch alse andern Unternehmungen anknüpfen sollten, gar nicht einmal genannt werden

Bloss auf die Zukunft gerichtet, bezweckt sie einen Vertrag über alle zur Gründung und Ernaltung des neuen Staatensystems erforderlichen Thaten und Gesetze. Es sell unter den ghristlich-europäischen Staaten eine neue Ordnung gestiftet werden, die zu ihrem Zweck hat die Einheit der Bestrobungen und Thaten und das allgemeine Beste, den owigen Frieden im Innorn und den ewigen Krieg gegen die Ungläubigen. Um dies zu erreichen, müssen die Regierungen ihr Grösse nicht mehr in freinden I roberungen, sondern in der Liebe ihrer Unterthanen, in einer gerechten Regierung suchen. Sie müssen sich sodann zu einer Neuordnung verstehen, die unter den ehristlich-europaischen Staaten eine angefähre Gleichheit der Macht bewirkt und künftige Grenzstreit.gkeiten ausschliesst. Dirch ein Bündniss, welches dies wohlgegliederte Staatensystem zusammenhält, verpflichten sich die Regierungen zu gegensoit.gam Schutz. Sie übertragen einem Bundesrathe die Leitung. der allgemeinen Angelegenhoiten, und besonders auch - wenn wir frühere Gutachten als Belege herbeiziehen dürfen, 41, - die Beilegung ihrer Streitigkeiten.

Mag man nun diese Gedauken grossartig oder träumerisch nennen, eins ist gewiss es sind Pläne der Zukunft. So oft wir versucht baben, ihnen auf des Zeugniss der von Sully gegebnen Acteustücke in den Verhandlungen und Bündnissen der Gegenwart einen festen Grund zu geben, jedesmal fand der Versuch in einer späteren Urkunde seine Abweisung

<sup>41,</sup> H S. 120. Nach dem Gutachten von 1607 (H S. 217 a., b.) wäre das Concert zu bilden aus 66 Beisitzurn, die von den verschiedenen Mächten in verschiedener Zah, je nach ihrer Bedeutung (trotz der annäheraden Gloschheit ) ernannt werden.

Um den Leser nicht unnötlig zu ermüden, will ich das letzte der vier oben genannten Actenstücke keiner eingehenden Betrachtung unterziehen Genug, dass es dem dritten ähn an ist, und doch wieder von ihm abweicht in Bezug auf die Unterzeichner (der Papet und der König von Polen kommen hinzu), die Bestimmungen der Büngmisse, die Stärke der Armeen und die Einzelheiten des kriegerischen Planes.

### Kritik der auf den grossen Plan bezüglichen Acten.

Ich habe am Anfange meiner Arbeit bemerkt, dass die Geschichtsschreiber der Politik Heinrichs IV sich theils die Memoiren Sullys, theils andere zuverlässige Zeugen zu ihren Führern erwählen. Nachdem die Mittheilungen Sullys dargestellt sind, könnte man diese Wahl etwas genauer bestimmen entweder hält man sich un die ächten Quellen und sammelt aus ihnen eine grosse und doch immer unvollständige Zahl einzelner Angaben, um dann weiter auf die allgemeinen Gesichtspuncte zu schliessen, oder man glaubt den Worten Sullys und lässt sich dann einen interessanten Plan beschreiben, um dessen Vermittelung mit der Wirklichkeit zwischen benaupteten und abgeläugneten Lündnissen von Jahr zu Jahr vergeblich zu suchen.

Kann aber eine so widersprüchsvolle Darstellung glaubwürdig sein? Diese Frage ist gleichbedeutend mit der Frage nach der Aechtheit der Actenstücke, welche den grossen Plan behandeln. Denn ich wiederhole es, meine bisher gegebene Geschichte folgt nicht den erzählenden Partien der Oeconomies d'estat, sondern den zwischen Sully und dem Könige angeblich gewechselten Reden und Schriften. Diese aber enthalten nicht bloss geistreiche Gedanken, mit denen Sully seinen könig unterhielt, sondern Entwürfe, die der König auszufübren gedenkt, Verhandlungen, die darüber gepflogen, Verträge, die darüber geschlossen sind. Und wenn nun diese Thatsachen in gleichzeitigen Actenstücken von Jahr zu Jahr bejaht und wieder verneint werden, so wird man solche Irrthümer nicht einer blossen Schwäche des Gedächtnisses zuschreiben, sondern man wird argwöhnen, dass jene Urkunden später verfertigt sind, als ihr Datum anzeigt.

Um diesen Argwohn zur Gewissheit zu erheben, bedarf es jedoch einer eingehenden Prüfung der einzelnen Actenstücke. Und indem ich diese Prüfung unternehme, erlaube ich mir zunächst eine kleine Abschweifung. Statt sigleich die auf den grossen Plan bezüglichen Acten zu betrachten, werde ich den Angaben eines Kapitels, welches die Gefangennahme des Herzogs von Biron beschreibt <sup>42</sup>), in's einzelne folgen.

Der betreffende Abschnitt knüpft an die Erzählung von des Herzogs verrätherischen Umtrieben an wie Heinrich dieselben seit Jahren geshat, und threa Urbeber durch Zeichen seiner Grossmuth vergeblich zu bekehren gesucht, wie er endlich, als ihm die Verschwörung gegen sein Reich und sein Leben vollig entdeckt war, seine königliche Macht za zeigen beschloss. Um nun Biron der Gerechtigkeit wehrlos zu überhefern, musste man ihn von seinem Gouvernement Bargand, in welchem er über bedeutende Streitkräfte genot, durch List entfernen. Dies geschan, indem man ihn nach Fintamebleau an den Hof des Königs verlockte. Der Mann aber, dessen Umsicht und Thatkraft das gefährliche Werk leitete, war der Marquis von Rosny Sein Rath entschied es, dass man sich Eirons ale des überwiesenen Schuldigen, und nicht anderer Grissen, deren Schull noch unsicher war, zu bemächtigen gedachte. Seine Schlauheit wusste dem Herzog seine Artillerie aus den festen Plätzen zu entziehen. Und als Biron sich wirklich nach Fontamebleau begab war auf Rosnys Anordnung der Weg mit leichter Cavallerie umstellt, um ihm jede Abweichung von der Bahn des Verderbons zu verwehren.

Einen solchen Diener konnte Heinrich auch in der Entecheidungsstunde nicht vermissen. Sobald daher Biron an seinem Hof eingetroffen war, schrieb er an Rosny eins jener kurzen charakteristischen Billete, ans denen der Drang des Augenblicke und die ihn beherrschende Sicherheit des Königs spricht

Mon amy Nostre homme est venu, qui fait fort le retenu et le prudent. Venez en diligence, afin que nous advisions à ce que nous avons à faire. Adieu, je vous ayme bien »

<sup>42)</sup> IS 535 a (g.

Gleich nach Empfang des Briefes eilt der Minister nach Fontairebleau und tritt nun in eine bewegte Scene ein. Er findet seinen König niedergeschlagen, im Kampfe zwischen dem Bewasstsein der Pflicht und der hochherzigen Anerkennung von Birons Tapferkeit und geleisteten Diensten Wenn der Verschwörer nur in dieser letzten Stande noch seine Verbrechen bekennt, so ist er bereit, ihm zu verzeihen. Aber wer soll den Versuch machen, ihn zum Bokenntnisse zu bewegen? Wieder keine andrer als der Marquis von Rosny. In einer längeren Unterredung mit Biron, die in den Occonomies d'astat wortlich abgedruckt ist, versucht derselbe, der Gnaden des Konigs Eingung zu ver-Allem die Verstocktheit des Herzogs ist unüberwindlich, und so bleibt nichts mehr übrig als die Gefangennahme des wie ein Raubthier umstellten Verräthers. W.e dieser letzte Act zu vollziehen sei. darüber berathen der König, die Königin und Rosny. Letzterer ist der Ansicht, man solle Biron festnehmen, wenn er sich allein im Gemache des Köpigs befinde, Heinrich dagegen besteht darauf, dass er in seiner Wohnung, mitten unter seiner Begleitung überfallen werde. Voll Besorgniss für das Misslingen eines solchen Anschlage, begiebt aich Rosny in seine Gemächer und harrt dort in einer baugen Nacht auf den Ausgang des gefährlichen Unternehmens. Endlich nach Mitternacht kommt La Varenne, er bringt die Hotschaft, dass Biron giücklich ergriffen ist, weil - der König sich doch noch für die Befolgung des Rathes seines Ministers entschieden hat.

So lautet die Erzählung der Occonomies d'estat über die Gefangennahme des Marschalls von Biron. Um die Glaubwürdigkeit derselben
zu prüfen, könnte man sich an zwei Darstellungen Gerselben Vorgänge
wenden, von denen die eine officieller Ursprungs, die andere von einem
Augenzeugen, dem Marquis von Castelhaut, verfasst ist. 48). Und da ist
es gewiss schon sehr bedenklich, dass diese Berichte mit dem der

<sup>43)</sup> Die erste Quelle ist die II storre de la vie, conspiration etc du marescha: de Biron Paris 1603. Diesel ie ist abgedruckt in den Arch von curieuses von Cimber I 14 S. 93 and in Palma Cayets chronologie reptenare. Die Erzählung des Thuanus vom 2 bis o Lap. exc.) des 128. Buchs (Loudoner Youg. VI S. 183 — 3a et mm. gr eten Theile nicht nag suchheb, sondern auch wörtlich mit der Histoire. Sogar der Rechnungsfehler dioser letztern, dass Biron am Mittwich den 13 estatt 12. Jun. in Fontansebless, angekommen und

Oeconomies d'estat ebeneuwenig Gemeinschaftliches haben, als Sullys Mittheilungen über die auswärtige Politik mit den Aussagen anderer Zeugen.

Indees ee ist nicht nöthig auf eine Vergleichung der verschiedenen Darstellungen einzugehen. Denn um die der Occonomies d'estat zu beurtheilen, dazu genügt ein Schreiben des Königs von Frankreich au Rossy, welches in den von Berger de Xivrey herausgegeben Briefen Heinrichs IV gedruckt ist 44). Dasselbe ist nicht datirt, aber man erräth den Tag der Aufswung (14 Juni) sofort aus dem Inhalte der König berichtet nämlich, dass er eich genöthigt gesehen, den Herzog

Sunstag den 15 June 4le Gefungner nach Puris gebracht een, findet nich bei Theanne. wieler. Wenn toon aber bel akm ernige Zunkten findet (z. ll. Cap. 2 die Angaba, dass dar Graf. ton Austrigue bet se ner Verhuftung schon Pferde aus Flucht habe barut stellen lasson, Lup 4. Die Namen der für Biron interpedirenden Verwandten), oder gar eine Abweichung von der Histoire, die auf verschiedene I obereetzung einer Yarlage deutet (in anner Antwurk an Bicons Verwandte laut Thumus den König sagen. Ebertatem facio volus innocentias sine questem exit, legitime potentia - defendendae. Nach der Histoire augt er J'apperturaj or que je pourray a son innocesce) su muse man schlussen, dans Theanna nicht die Histoire, cendern beide mae gemeinschaftliche Quelle ansechneben. Welche ist dime? Wie lesen in der Hetoire, dass der hangter in der Rede, mit der er den Process gegin Suron abschlose, die Verlackung dasselben nach Fretnigeblein gegählte (f. 56 nach dem Abdruck der archiven correspes). Schwerlich herebrünkte sieh dieser historische Räckhiek ta der Schlussreda der ganten Verhandlung auf diesen Punct, sandern er begann mit der Entdeckung des Verrathe und undete mit der Verbaftung. Sieht man nun die Histoire greature an wie sie über die Reden des Königs, eine bitrang des Conseile (Penniorsing den 15. Julii, and andre Dinge die man nur com König and Helbestates orfahren huntit, burrebiet, erhennt man ning dam in derneiben eine officialle Parstellang vorliegt, so set der Schluss untürlich, fines Thumus sewal, use die Histoire ihre Darutellung nue der Rode des Kanziere estachmen. - Mit Theanne und der Hotogre obgent nuf Matthew (histoire do Franco depuis 1606 1604. Il S 273 fg , Er hat abor viela Abkurzungen und emselve Znekten. Markwärdiger Wesse senthit or den von Se ly sywähnten Street über die Art von Birene Verhaltung in rey se vouloit peint qu'en les print au chasteau main en lour logis. Man sicht, wie Sally bei der Abfancung natner Grechichteben frühere Quellen. benstate - Die sweite Durstel ung verfant vom Marquie von Castelnaut, Andet sich in den Nemoiren von La Force I S. 139 fg.

<sup>44)</sup> When das Zeugmes dieses Briefes nicht unsuntöndich, im hönnte men freiheh durch die Histors ihre geführt werden, da nich sie if 24 nach dem Abdright der archiver currenten, die Anwassahmt Bonnys voranzestat. (Auch Deplein Best Romy dem Conseil vom 12 Juni berwihnen. Vgl. Histoire de Henry le Grand. Paris 1663. 5, 212 und 5, 210. Allein die Vergleichung der Darsteilung von Castelnant mit derjeuigen der Histoire zeigt dass die Institut nicht im telen Einzeiherten genau ist. Sie läest, seu auf eine zu arwähnen, die Fürhette des La Ferre und der übrigen Verwandten Birons am 18, Juni steitfinden, währund die einem rollen Monat später arfolgte. (Vgl. La Force, missonem 1.8, 144 fg., 229-334.)

von Biron zu arretiren, näheres über den Hergang der Sache solle Rosny vom Herrn von Rochepot erfahren

Also nicht einmal anwesend war Rosny, als die Gefangennahme Statt fand. Der Brief, mit den der König ihn angeblich herbeirief, wurde gar nicht geschrieben, die Berathungen und Unterredungen sind gar nicht gehalten, die genze spannende Erzählung hat den Werth einer Novelle. Wurum aber die ganze Fälschung? Ich sehe keinen audern Grund, als die Absicht, den Marquis von Rosny in den Mittelpunct der Ereignisse treten zu lassen, und dem Bilde von dem gütigen, dem klügen, dem kräftigen König einige idealisiren le Züge hinzuzufügen.

Für die Kritik der Oeconomies d'estat ergiebt sich aus diesem Beispiel ein wichtiger Grundsatz. Wir sehen, dass ihr Verfasser dem Handwerke der Fälschung nicht fremd ist, dass er nicht einmal Bedenken trägt, Briefe und Unterredungen zu erdichten. Folglich kann uns, wenn wir andere Partien seines Werkes prüfen, nicht das Vorurtheil hindern, als ob wir dem Horzog von Sully neben dem Ruhme des grossen Finanzwinisters auch noch den eines ehrlichen Mannes zu wahren hätten.

Damit man aber nicht glaube, ich ziehe einen allgemeinen Grundsatz aus einem voreinzelten Falle, so will ich für die eingen, welche weitere Beiegnele verlangen, noch folgende Andentungen hinzufügen. Sie mögen in den Occonomies d'estat (nach Mischands Ausgabe I S 402) die komische Erzählung lesen, wie der Baron de Lux der Genosse Birons, der sich der Guade des Künigs ergeben will, von Rosny empfangen wird, dann aber den Beweis von Rosnys Alib. aus dem Briefe Heinrichs in den Lettres missives V S. 689 entnehmen. Sie mögen ferner imt dem Berickte der Oeconomies d'estat (I Seite 513 b. fg.) über den Streit zwischen Rosny und dem Grafen von Soissons den Brief, welchen Heinrich am 26 August 1603 au den Grafen schrieb, vergleichen (Lottres miss VI S. 157), oder die Berathung, die nach der Flucht des Prinzen von Condé gehalten wurde, erst nach der aus diplomatischen Berichten geschöpften Darstellung von Siri (meniorie recondite Ausg von 1676 H S. 81 fg.) und dann nech der Erzählung der Oeconomies d'estat (II S. 308 b fg.) studiren

An all' diesen Stellen, wird man Fälschungen finden, die zur

grössern Ehre des Herzogs von Sully dienen Eine andere Gruppe von Erdichtungen verfogt dagegen den Zweck, die Gegner desselben, vor silem die Gemahlin Heinrichs IV, Maria von Midici, den bedeutendsten Minister des Königs, Nicolas von Villeroy, einen der ersten Grossen des Reichs, den Herzog von Bouision, zu verunglimpfen.

In Bezug auf solche Verläumdungen empfehle ich die kritischen Bedenken der Horren Philippson im ersten Bande seines Buchs über Heinrich IV und Philipp III (S. 325 Ann. 1), Henri Ouvro in seinem Worke über Aubery Du Manner (S. 38 Ann. 1) und Perrens in den manages espagnols (S. 264 fg. oesenders S. 266 Ann. 2).

Neben den Fälschungen personbeller Natur enthalten aber die Oeconomies d'estat noch andere die darum viel tiefer eingreifen, weil ihr Zweck nicht nur in der Loupreisung Sullys und der Herabsetzung seiner Gegner, sonlern vor allem auch in der Verherrlichung seiner politischen Ideen besteht. Dies sind die Erdichtungen, aus denen die Geschichte des grossen Planes hervorgegangen ist; und sie in den einzelnen Schreiben und Unterredungen aufzulecken, werde ich nunmehr versuchen

Ich beginne mit den Acten über Sullys Gesandtschaft von 1603. Nicht als ob gegen die um zwei Jahre früher angesetzten Verhandlaugen mit Elisabeth von England nichts einzuwenden wäre, sondern weil neue und alte Untersuch ingen die Hauptgründe schon aufgewiesen haben, welche diese Dinge als blosse Erdichtungen erscheinen lassen 45). Das

Markault (Remarques our les memores de Sully l'odection Michaud XVII S. 56 u fg.) mucht auf du Schweigen der sammt ichen Goschichtsschreiber über des Sendung be iss und sul die Verringung von Schwerd und Stanev in eine Person aufwerksom. Phippson (Romiet IV und II) hap II. S. 207 Aum. I heruft sich auf die abrond ogischen Schwierigkeiten. Den Bemerkungen des ietztern ist folgendes hinzuzufügen. Sully könnte vor dem 11 oder 12 September nicht nach Dover kommen. Als er dann nach Lauss zurückkam, was der König mach Angawa der Occonomies noch einigu Tage dort gebinden sein (Quelques journ apres vontre retour im roy prot son chem a vors Paris. I S. 364 m. Dies widerspricht der festgestellten Thatsache, dass Beinrich Caisis um 12. September verheis figl. Beinrich im Montinorency. Se v. 2. Letters in ss. V. S. 457. Ders un die König in Sept. R. A. a. O. S. 467. Lee un Carow. Sopt. 5. 10. Calendar of the Carow manuscripts 160: -S. n. 1530. Was die Vereinbarungen von 130: vo. ends nis spätere Fährebungen kennzeichnet, ist der Ummand, dass Schweden als ein ocsonderes Kon greich fles trois puissances royales du Nord.— Les ung roys. I S. 366 b. II S. 328 b., bebandelt wird.

welchem König Heinrich dem Marquis von Rosny den Tod Elisabeths anzeigt, ihm seine Sendung an deren Nachfolger ankündigt und als Hauptgegenstand der Gesandtschaft auf den grossen Plan verweist. (Anm 15.) Der Brief ist datirt: Nancy den 10. April. Allein es ist gewiss, dass Heinrich den Tod der königin von England erst erführ, als er, auf der Reise nach Fontainen eau begriffen, die Stadt Nancy verlassen hette, und der 10. April schon verflossen war 46). Zeit- und Ortsangabe beweisen also gemeinschaftlich die Unächtheit des Briefes,

Nachdem er aus dem Wege geräumt ist, würde die auf den grossen Plan bezügliche Instruction für Rosny (Anm. 16) die erste Stelle unter den Acten der englischen Gesaudtschaft einnehmen. In dieser wird anter den Mächten, die für das Unternehmen gegen Oestreich zu gewinnen sind, der König von Schweden genannt. <sup>47</sup>) Da nun aber Herzog Karl den Titel eines Königs von Schweden erst im Jahre 1604 angenommen hat, en muss jene Instruction erst nach der englischen Gesaudtschaft verfasst sein, und da in Frankreich die neue Würde Karls jedenfalls vor dem Jahre 1606 nicht anerkannt wurde, <sup>48</sup>) so dürfte die Zeit ihrer Abfassung sogar erst nach dem Tode Heinrichs IV fallen.

Holgen wir nun dem Gesandten nach England und betrachten wir die vier ersten Briefe, die er von dort aus, an seinen König schrieb. Die Archtheit des ersten, zweiten und vierten derselben ist sicher gestellt, weil sich die beiden ersten in unabhängigen Abschriften, der letzte im Original auf der Pariser Bibliothek vorfindet <sup>40</sup>). Da diese,ben

<sup>46)</sup> Noch am 11 April an welchem Heinrich nach St. Dizier und Vitry le François kam, war er ohne Nachricht über Eliaabethe Tod (an Freines. Lettres mass. VI S. 668. An Beliebere. A a O S. 71); er empfing die Nachricht am Abende des 11 oder am 12 April (an Heanmont O. D a a. O S. 72. An Dena April 14, S. 667. An Jacob I. April 18, S. 73).

<sup>47)</sup> I S. 411 a. Les roys de Dannemare et de Suede. . Les roys de France, d'Angleterre, de Dannemare ny Suede. . Ces trois grands roys du Nord.

<sup>48)</sup> Romme, correspondance de Henri IV avec Maurice le Savant S. 208 Ann. I.

<sup>40)</sup> Broter Bericht Juni 20. I S. 446 Parison Bibl. Dupuy 828 f 128. O. D. — Zweiter Bericht. Juni 24. I S. 458. Perison Bibl. a. a. O. f. 188. O. D. — Dritter Bericht. Juni 25. I S. 461. — Virrier Bericht Juni 20. I S. 462. Parison Bibl. Harley 340 Ma. fr. 16678) f. 202. Juni 28. (Eine Copie descelben Bricht Dupuy 328 f 145.) — Der dritte hammechinglich nicht vorgefundene Bericht ist wehr verdachtig. Denn während as im Fingang des lotzten (swo angeblich vierten) Barichtes nach dem Original heiset. "Je com-

aber vornehmlich diejenigen Aufträge Rosnys botreffen, welche auch aus anderen Quellen bekannt sind und nach den Oeconomies d'estat die weniger bedeutenden waren, nämlich eine nähere Vereinigung zwischen England und Frankreich und die Unterstützung der Staaten gegen bpanien, so scheint sich nur eine alte Beobachtung zu wiederholen soft die Actenstücke Sullys durch die anderweitig gefundenen Originahen oder Abschriften bestätigt werden, handem sie nicht von dem grossen Plan.

Indess der erste und vierte Bericht hat, wenn wir die gedruckten Exemplare ansehen, doch einige Anspielungen auf denselben râth Sully seinem Kônige, die auswärtigen Verbindungen nicht zu vernachlässigen, vornehmlich aber auf seine eignen Kräfte zu bauen denn, wenn das Streben eines könige von Frankreich mit vollem Ernste auf seine Grösse und die Erhaltung seines Reiches, soweit ihm dasselbe unbestritten gehöre, ausgehe, so werde er der Schiedsrichter in der Christenheit sein, und all' seinen Nachbarn Gesetze geben bloss durch seine Klugheit und eine milde Vereinigung. In diesem Satze finde ich zwei leitende Gedanken des grossen Plans: den Verzicht auf Eroberungan, besonders solche, die unter dem Vorwande eines zweifelhaften Anrechtes auf Nachbarlande unternommen werden, und dann die Vereinigung, in welcher kein andrer Vorrang, als ein von allen Verbündeten freiwillig anerkannter besteht. 40) Aber wie bedenklich! Beide Gedanken verschwinden, sobald man den handschriftlichen Bericht ansieht. Da ist dem Könige nicht die Aufgabe gesteilt, das unbestrittene Gebiet seines Reiches zu erhalten, im Gegentheil, er hat für das Wache-

menceray la presente (lettre)", hat man in des Osconomies die Worte geändert. Je commenceray cette quatrieume lettre." Man kann dagegon nicht aniwenden, dans die Geconomies die Passing des Conceptes bieten, weiche dans im Original corrigirt von Denn wenn die Neumong der Zahl nachträglich nicht nehebte, warum füngt dann doch der folgende Bericht S. 469) nach den Oeconomies wideren "volcy is cinquiesme lettre? Sol tan nicht visimehr diese Zahlen erst später in die Briefo gesetzt sein, um dem gefänichten druten Brief mit seinen Verdächtigungen von Bouilion, Transmille und Du Prosisi eine Strite zu gewähren?

50) Z. L. H. S. 51 b. La genereuse resolution que vons avez priso de ne vonioir jamais conquerir terres, pals ny peuples d'autray nonobitant quelconques plus grandes pretentions que vons paussiez avoir — H.S. 306. (L. Espagne) servira de frein pour retenir an respect dessons vostra protection ceux qui surant profite de vos liberalites. Enfin le tout relombera sons vostre resconnaissance et deference d'ope libre et franche volonic.

thum desselben zu sorgen. Und wenn der Rang eines Schiedrichters ihm hier wie dert in Aussicht gestellt wird, so fehlt doch der Zusatz, dass diese Stellung durch biesse Klugheit und eine milde Vereinigung zu erringen sei 64)

In dem vierten Berichte stossen wir auf eine Stelle, an der Sully gewisse Unterredungen mit Jacob I erwähnt in welchen er im eignen, moht in seines Herrn Namen gesprochen habe. Diese Reden können nur den grossen Plan betroffen haben, da er gerade ihn in der bezeichneten Weise vorzubringen hatte. Wenn aber nun wieder jene Stelle dem handschriftlichen Exemplar, und zwar diesmal dem Original des Briefes, fehlt, 52 kann man dann noch zweifeln, dass der grosse Plan erst nachträglich in die Berichte eingeschwärzt ist?

Leider bin ich nicht in der Lage, in den folgenden Berichten durch eine blosse Vergleichung von Druck und Handschrift das Aechte und Falsche auszuscheiden. Um aber innere Merkmale für die Beurtheilung derselben zu gewinnen, wird es nothig sein, den Stand der beglaubigten Verhandlungen Rosnys zur Zeit seines vierten Berichtes sich zu vergegenwärtigen.

Der Gesandte hatte Lis zum 28. Jum zwei Audienzen bei Jacob I und eine Conferenz mit des Königs Deputiten gehabt. Während derselben hatte man sich beiderseitig, ohne jedoch irgend etwas Bestimmtes festzusetzen, darüber verständigt, dass die englische und französische Politik der spanischen gegenüber zusammengehen müsse, und dass es räthlich sei, die empörten Niederlande unter der Hand ohne offenen Krieg gegen die Spanier zu unterstützen. Dieser Sachlage entspricht genau der fünfte Bericht von Rosny (30. Juni) er bat am 30. Juni mit den Deputirten Engands und der Staaten verhandelt und dort die

<sup>51,</sup> in der Occonomies lautet die Stelle folgendermassen (S. 446 b) ayant tousjours eru que jameis les roys de brance ne se resondront de constituer leurs principaux plantirs en la seule augmentation de leur grandeur reputation et manutentron de la seule momentation de la seule momentation de la seule modernation de la cartesficate et no donnent ausolument la loy a tous leurs voisies par leur prudence et alacs donce ausociation. Stat' des Worte "manutention litigieuse hat dus handschriftsche l'ampler "accroissement de leur monarchie des brançois)" und die letzten Worte par leur — association feblon in ihm.

<sup>52)</sup> Vgl Anm. 17 Die Worte aut surtout - vostre num fehlen im Original.

swischen Frankreich und England schwebenden Fragen folgendermassen bezeichnet. Welchen heimlichen Beistand werden beide Müchte den Staaten leisten? Welche Hülfe sichern ein sich gegenseitig zu, falls wegen jenes Beistandes einer von ihnen durch die Spanier angegriffen wird? und welche Streitkräfte bringen sie auf, wenn ihnen beiden der Krieg erklärt wird? — Dem Vergleich über die drei Puncte stand hauptsachtich nur eine Schwierigkeit entgegen die Forderung der Engländer, dass Frankreich ihnen seine Schulden in den nächsten zwei Jahren zurückzahle <sup>58</sup>)

Bis hierher führen uns die Berichte der Oeconomies d'estat einen geraden Weg Dann aber werden sie plötzlich wirrs. Wir müssen darum, damit der Schluss der Verhandlungen klar worde, zunächst andere Zeugnisse befragen, um bernach die Abwege der Oeconomies aufzuweisen.

Wie aus Briefen Kling Heinrichs bervorgeht, erzielte Rosny mit Jacob I eine vorläufige Vereinbarung, zu deren schliesslicher Fassung aber noch zweierlei nothig war: die Genehmigung Heinrichs IV und eine nochmange Verahredung zwischen dem ordentlichen französischen Gesandten Beaumont und den Bevollmächtigten Jakobs I 54). Beides

<sup>58)</sup> I S. 469 Des Paliem 6. Juli, int falsch Rosny's erate Audienz war Sonntag den 22. Juni (S. 466 b), die zweite Mittwoch den 35 Juni (S. 462 b), die dritte Sonntag den 29 Juni (S. 469). Wonn nun in jonem Schreiben über eine Conferenz der Minister vom 30. Juni berichtet wird und als letzte Thatrache erwähnt wird, es son dem Rosny eine vierte Audienz zugesagt "pour is prochain jour" (S. 473 a), so ergiebt sich das Datum von seibat.

<sup>54)</sup> Heinrich IV an Jarob I. Ja . 19 Er "Heinrich) habe "agrée tout ce vous aves resolu et armsy que vous representers mon ambassadour " arrosté avez mond cousin (homy) (Lettres miss. VI S. 141 Derselbe an Benumont, Juli 19 Er kündigt dem B an "de plana pouvoirs a l'effet de dreeser par écrit les articles convenus avec mr de Rosny en attendant qu'on renouvelle publiquement les traités d'albance." , a a. O. S. 672. Siri (memorie recondite Rouco 1678, [] S. 238 fg 248) words das zwischen Rosny and Jacob Verhandelle ,raccolto in carta e dietero in alquanti articoli fermati e rigiliati da Envice." Dies Actepatück wurd dann von Besumont dem ung, schen könig übergeben, und deffir ein von Jacob unterzeichnetes gleichlaufendes Instrument zurückempfengen. Diese Angabe stimut mitht mit dem ehen angeführten Schreiben an Beaumont, "de dreiser par écrit les articles convenus." Ngl. auch Thuanus VI S. 175 (129-16). - Das von Sully (2.8.501) gegebne Acteustück könnte die zwischen Rosny und Jacob vereinbarten Artikel enthalten. Amein es hat doch auch viel Verdächtiges. Zunächet des Datum (25 Juni. an welchem noch gar nichts vereinhart war) sodenn die Unterschrift von Jacob und Rossy-Latte Jacob seme Unterschrift demain schon gegeben, warum gab er nie in Hampton-Court

erfolgte bis zum 30. Juli, als Rosny schon seit drei Wochen von England abgereist war. An jenem Tage fertigte Beaumont auf Grund der ihm eingeschickten Vollmacht zu Hampton-Court ein Protocoll über die englisch-französischen Vereinbarungen aus, welches folgende Puncte enthält. 1. Zusage beider Mächte, die von Alters her zwischen ihnen bestehenden Bündnissen zu erneuern und durch eine neue Deufenstvvereinigung zu stärken. 2. Verpflichtung derselben, eich um einen niederländischen Frieden zu bemühen, und falls die Spanier inzwischen die Staaten durch einen mächtigen Angriff zu unterjochen auchen, sich über ausreichende Subindien für die Bedrängten zu vereinigen. 3. Bestimmung der gegenseitigen Hülfe, falls Spanien eine von beiden Mächten angreife, des offensive Kriegsplanes und der Streitkräfte, falls beiden zugleich von Spanien der Krieg erklärt werde 35).

Dies Protocoll wurde von Jacob und dem Grosssigelbewahrer Cecil unterzeichnet, und so dem Könige von Frankreich übersandt <sup>56</sup>). In demuelben war noch bestimmt, dass man es in die Form sines Vertrages bringen wolle, sobald der im ersten Artikel bestimmte defensive Bund und die im dritten Artikel verahredete offensive Einigung feierlich geschlossen werde, <sup>57</sup>) Da dieser eigenthebe Abschluss des Werkes nie

nochmals (Ann. 66)? Endlich enthält dies Acteustück eine Bustummung, nach der Frenkreich, wenn England angegriffen wird, seine Schuld an dasselbe in vier Juhrestuten übsahlen soh. Wenn Jacob dess unterzeichnete, wie kam es, dass Benumont in dem Protocoll von Hampton Court die Einzichung des Termins in drei Jahre zugeben mosste?

Bé) Léonard, collection des tratés V S 1. Dans der angebliche Vertrag von Bampton-Court kein angesthicher Vertrag ist, hätte man noch bei der oberfläch ichteten Leuture sehen lange hamerken sollen. Dass den Protocoll aber gerade vom franzusischen Gesandten gefartigt ist, enthehmo ich daraus, dass der König von England bei seinem Samon genannt wird, Helprich IV aber einfach als "le rop" oder "im Majesté" bezeichnet wird.

<sup>56)</sup> In Laterschriften hei Léanard Vgl. Heinrich IV en Jeanain und Ramy 1607 December 8. Nous devous saute et confirmer ce qui a ci-devant été couvens saire pous (Frankzeich und England) le treatieme jour de Juillet 160. (hee 1603), torque mon cousin, la duc de Baky, passes en Angleterre pour rietter de ma part led, roy ... dont rous aves un une copie colletionnée sur , original signe de la main dod roi. (Negociations de Jeanain. Ed. Michard 8, 228 h fg. Vgl. die Antwort der Gesandten vom 21 Dec. 8, 248 h fg. 1 Henrich IV un France. (503 Aug 26. (Vitry) remercieta le roi Jacques d'aroir signé les articles convents avec m. de Rosny, l'assurant qu'ils serout observes par les rois de France. (Lettres miss. VI S. 674.)

<sup>57)</sup> Schlam des Protocolle dont sera passé matrument public et authentique, lors du renouveltement de l'altiance, pour ce qui touche la ligne défenues et pour l'offensive des

erfolgt ist, so wurde epäter die Verbindlichkeit des Protocolis von England bestritten und von Frankreich behauptet.

Vergleichen wir nun mit diesen Verlauf der Dinge die Mittheilungen der Sully schen Berichte. In dem letzten Briefe, der oben besprochen ist (vom 30. Juni) sieht der Gesandte das Ende seiner Verrichtungen schon ziemlich klar noch eine Audienz beim Könige von England, dann einen Schussbericht au seinen Herrn, oder in Ermanglung des letztern sofortige Abreise und mündliche Relation <sup>68</sup>). Lesen wir dann aber in den Osconomies d'estat weiter, so finden wir statt einer Audienz noch zwei, und statt des nur unsicher versprochenen Briefes sogar noch vier, <sup>59</sup>)

Man wird glauben, die bisher erwähnten Verhandlungen Sullys hätten ein neues Hinderniss gefunden. Aber nichts weniger als das. Der Gesandte beruft sich in seiner nächsten Audianz auf Bestimmungen, die vorher zwischen ihm und Jacob I verabredet, sodann von ihm schriftlich verfüsst und vom Könige corrigirt seien, und die erst neuerdinge der Minister Cecil wieder in Zweifel gezogen habe 60). Hierauf

promesses secretes at reciproques - «Ich eskitre - lors du renauvaliement des promesses etc.) : « Diese formliche Ausfertigung des Vertrages ist nie gescheben. Gleichwol sich Heinfich den aweiten Artikel, it. h. aweiter Artikel auch der im Text getrechten Eintheilung) der dook eigentlich nur eine künftige Vereinbarung über die dan Staaten zu leistenden Subsidien bestimmte, als bindend für die Gegenwart au. Und da dererbe besagte, Heinrich walle den auf England fallanden Thail der Hülfegeider aus seinen nighen Mitteln erlegen und ihn, dann von seinen Schulden an Epgland absieben, so zahlte er Jahr für Jehr den Stanten Geld naf englische Rechnung. (Vgl. Hauerich an Henumont. 1604 März 9. Lettren miss. VI S. 212. Ders. an dens. October 24. a. s. O. S. 691 ) Als abor Janob am 28. August 1604 seinen Frieden mit den Spaniern gemacht hatte geklärte er sofort dem frans, Gesandten mund ich dass er diese Zahlungen nicht genehmige. Le Boderie an Puistenn 1607 Fabr. 10. Dere, an denselben April 7. Ambassades de La Boderie II S. 56, 145 fg.) 1 er erkanute demgemões nur die 1603 und 1604 ariegten Sabaidies en Princeux en Boderie. Måra 50. A. a. O. S. 130). Unberhaupt erkannte England spåter (1808, moht an, dass das Protocoll vom Humpton - Court verbindach sei. Heinrich IV an Jeanna und Rossy. 1608 Marz 19. Négociations de Jeanans S 310 a.) Debut die schliesetiska Ausgleichung dieses Geldang-legenbeit vg. La Boderie un die Königin Maria. 1610 Aug. 20. Ambassades V 8. 411 - Irrige Deretellung der frank-engenichen Verhandlungen von 1603 in der venetannachen Relation von Moun. (Baronni e Berchet IV S. 65.)

<sup>38)</sup> E S. 473 m.

<sup>65) 1</sup> S. 477, 484, 466, 488.

<sup>60)</sup> f 8. 478 a. Les premieres resolutions entre nous prime. 481 h. Ce qui avoit esté non sembement projetté musa promie absolutionet, 483 h. comme un resultat des conseile entre nom lembs, commissionnet setrite de ma mois, puis norregés de la membs.

halt er die in der Geschichte des grossen Plane besprochene Rede über die zwei Parteien in der Christenheit, wodurch er den schwankenden König so ganz gewinnt, dass dieser die alte Vereinbarung sofort wieder anerkennt. Sie wird von ihm auterzeichnet, von Rosny seinem Könige überbracht, der nunmehr bloss für die Ausfertigung derselben in Form eines Vertrages zu sorgen hat. 61,

Nach dieser Derstellung nehmen die Sachen einen sehr einfachen Verlauf, aber freilich einen solchen, der sich weder an den Stand der Dinge anschliesst, wie derselbe iben nach den fünf ersten Berichten zusammengefasst ist, nach dem Schliess der Verhandlungen eintspricht, wie derselbe ferner nach den sichersten Zeugnissen gegeben ist. Also die Darstellung ist falsch und der Bericht, dem sie entstammt — es ist der erste von den vier letzten Briefen — ist eine Fälschung. Wozin dient aber die Erdichtung, und warum sind in ihr die wirklichen Verhandlungen so sehr verkürzt? Nur um den Raum zu gewinnen für die Verhandlungen über den grossen Plan. Denn über diese wird nun in dem ersten, dritten und vierten jener Schreiben (dem sechsten, achten und neunten in der ganze Reihe) berichtet, und zwar in solchem Zusammenhange, dass nachdem der erste bericht als Fälsebung entlarvt ist, auch die andern mit ihm fällen 63).

Nachdem so die Acton der Gesandtschaft von 1603 in dem eingen Theile, der die sonst bezeigten Aufträge Rosnys betrifft als ücht, in dem andern Theile, der den grossen Plan behandelt, als unächt erkannt sind, können wir den noch übrigen Vorrath von Urkunden in zwei Hanptgruppen scheiden in solche, welche zwischen die Jahre 1603 und

<sup>61)</sup> S. 482 L. Jacob erklärt dem Rosny je vous promets que, in rous vouler mettre en forme authentique co qui na este que minute de vostre main et corrigé de la mienne, et la signer au nom du roy mon frère avec un ample pouvoir. Si vous l'avez tel quil est requis pour cet effet, que je le signers sussi. De diese Vollmacht dem Rossy fehlle, so munité er sich begnügen mit einem "traitte en forme de simple projet nigne de la main du roy d'Angieterre et de la mionne Rosny." D'eser sollte von Heinrich ausgefortigt, unterzoichnet, und dem Jacob sur l'interscirift augesand, werden. (I.S. 482 fg., 496 b.fg.)

<sup>82</sup> Ich begnüge mich den Hauptgrund für die Annahme einer Fälschung aufgewiesen zu haben. Westere Kennzeichen der Erdichtung und der "König" Karl von Schweden (la roy Charles de Suede S 487 a., der in sammtlichen den Berichten som I bweien treibt "wur noerhaupt ein Gewandter den Herzoge Larl in England?" forner der Erd des honige Jacob, über weichen die Bemerkungen Marhaults (S. 55) zu vergleichen und.

1609 fallen, und in soiche, welche der Zeit des Jühcher Ernkrieges angehören.

Solite es nun der Mühe werth sein, die erstere Gruppe einer Prüfung im einzelnen zu unterwerfen? Ich habe schon bemerkt, und es nesse sich noch eingehender beweisen, dass fast keins der betreffenden Actenstücke ohne Widersprüche gegen die andern ist. Ich füge hinzn, dass sie in ihren Ausführungen mehrfach auf die erdichteten englischen Verhandlungen vom Jahre 1633 zurückkommen. Brancht es mehr um auch bei ihnen die Fälsenung zu erkennen?

Statt also jedes dieser Acteustücke wider besonders zu zergliedern, will ich nur Beispielsweise auf die Angaben eines einzigen derseiben hin-weisen. In dem oben erwähnten Schreiben vin 1605 zählt Rosny seinem Könige die Mächte, die für den grossen Plan gewonnen seien, auf. Unter ihnen neunt er die protestantischen Pärsten Deutschlands und sagt, er habe mit den Bevollmächtigten derselben, dem Landgrafen Moriz von Hessen und Pürst Christian von Anhalt, lange nach seiner englischen Gesandtschaft selber unterhandelt (Anm. 26). Nun kam jedoch Landgraf Moriz lange vor der englischen Gesandtschaft nach Paris, und als Pürst Christian dort eintraf war allerdings die Zeit dieser Sondung, aber auch das dem Schrößen zugew esene Datum schon längst vergangen. 63) Und wie viel Jahre mussten wol noch dahm gehen, bis diese getrennten Dinge im Gedächtnisse Sallys zusammentlissen?

Indess ich gehe nicht weiter in die Finzeiheiten ein Wol aber möchte ich auf einige allgemeine Gesichtspuncte hindeuten, welche, indem me die Abfassung verschiedener Schriftstücke gemeinschaftlich beherrschen, zugleich vermuthen lassen, dass dieselben nicht unter der Einwickung verschiedener Zeiten, sondern nach einem einheitlichen Plane erdichtet

<sup>63)</sup> Landgr. Morez kair im October 1602 (vgl. meino Geschichte der Union I S. 277 fg h. Anhalt im August 1606. Briefe und Acten zur besch. des 30 jühr. Krieges I n. 413. — Um poch eine andre Verwechstung aufzuweisen, bemerke ich dass in dem vor dem Tode des II. Jülich verfasst sein solienden fratschten. I S. 2.8) Sully sich bei seiner engliseinen Gesandschaft auch mit (hurpfasz über den grossen Plan geoings, baben wirt, währenn nuch seinem ächten Ber ehte vom 20. Juni 1603 (I S. 445. die ohurpfälzischen Gesandien sich gerade von fhor veranschiedeten, aus er nach England kam, und zwischen ihm und ihnen "G. n'y ent qua des paroles de components."

sind. Lesen wir z. B. die sechs in die vorher bezeichnete Epoche von 1603—1609 gehörigen Gutachten 64), so finden wir in keinem derselben eine Anknüpfung an einen bestimmten Vorfall alle beginnen mit der Bezeichnung und Bewunderung des grossen Planes, wozu denn die ansführhenern Bedeuken noch hinzufügen, es sei dem Verfasser befohlen, den Gehalt des Entwurfes und den Stand der Verhandlungen zusammenzufassen und zu begutachten

Und wie in den Einleitungen, so glaube ich auch in den eigentlichen Ausführungen gemeinschaftliche Puncte zu entdecken. So enthalten die drei ersten und kürzern Gutachten wol vorschiedenes über Vorbereitungen und Verbandlungen, aber echliesslich kommen sie bei zwei Puncten als den wichtigsten und schwersten des grossen Planes gemeinschaftlich an der erste betrifft die Ausgleichung der Machtgebiete, vor allem dass Hemrich IV sein genügend starkes Reich nicht weiter vergrössere der zweite behandelt den unter den drei Religionen zu stiftenden Frieden. 85) Noch verdächtiger ist die Uebereinstimmung in der Disposition der beiden folgenden Bedenken von 1606 und 1607, Diese behaudeln — das frühere eingehend, das spätere flüchtig — die Bandnisse des Königs, sowie die neue Gliederung und Gestaltung der christlich-europäischen Staaten, zu der die Vertheilung der eroberten östreichischen Lande den Anlass geben soll. Hieran schliesst sich im ersten Gutachten die Bemerkung, dass Sally, um jone Absichten nebst den andern Bestandtheilen des grossen Planes verständlicher und ihre Ausführung leichter zu machen, dem Könige sieben Ltats übergeben habe. In dem zweiten Bedenken fahrt der Verfasser fort, indem er acht Schwierigkeiten des Entwurfes aufzählt und zugleich die Mittel

<sup>64)</sup> II S. 66, 114, 120, 149, 212, 218.

<sup>65;</sup> Il 5. 66 a. Tone les auenommes avoirt approuvé ses desseins. . moyennant certaines propositions qui farent faites, dont les trois principales et plus importantes estaient etc
Folges die drei l'ancte, von denen avoir der erste und aveile angeführ identisch sind. —

8. 114 a. Sully will aum Schlüss den Kong erinners an "les trois points principaux et
plus resentiels qui ont esté ou deabs extre specifiez et traitez en tous les autres "discours)."

Von den folgenden drei l'ancton gehören dann wilder der érste und dritte ausammen

8. 121 a. Latre tous ceux qui ont su queique cognomence des desseins de v. M., les plus
jedicieux et mieux sensez ent tousjours estime qu'il y avoit deux poincts principaux, sur
la determination desquels se rencontreposent les plus grandes difficultes etc.

zur Beseitigung derseiben vorschlägt. Vergleicht man nun diese acht Puncte mit der Inhaltsangabe der sieben Etats, so ergiebt sich, dass die erste Schwierigkeit dem zweiten hitat, die zweite und dritte dem ersten, die vierte dem siebenten, und die siebente dem fünften entspricht, dass auch die achte so ziemlich mit dem Inhalt des sechsten Etats zusammenfällt. 66) Wer beide Arteustücke als ächt annimmt, wird es unbegreiflich finden, warum Sully dieselben Gegenstände, die er so gründlich in besondern Etats behandelt hatte, bald nachher als ungelöste Schwierigkeiten und weit oberflächlicher von neuem bespricht. Sieht man aber die Gutschten als gefälscht an, eu erkennt man in ihnen den sehr begreiflichen Versuch, denselben Gedanken in verschiedener Weise und zu verschiedenen Zeiten auszuführen.

Ich gebe über zu den Schriftstücken aus der Zeit des Jülicher Krieges. Es sind, wie oben bemerkt ist (Anm. 36), eine Futerredung, zwei Gutachten und eine Instruction. Um die Unterredung zu würdigen, genügt es, eine Stelle aus derselben zu übersetzen. Nachdem die angeblichen Secretüre des Herzogs von Sully berichtet, wie dieser den hönig zu den grossen Unternehmungen ermantert habe, fahren sie in

G0) Die erste Schwierigkeit und der zweite Etat (5. 216 b. 165 a) betreffen den religiösen. Frieden. Die eweite und dritte Schwierigkeit wird gelöit durch "conceiveir equitablement et amiablement de cerveines bornes d'une chacene des Jominations de cette republique chrotienne et former un tas ordre en cet establissement, que nul ne puisse esperer de le posyon changer sans s'attirer sur les bras les forces et les puissances de tous ses autres" (S. 216 b.). Der erate Etat enthält Mittel "pour terminer toules ies diverses pestentions. des détainations limitrophes les unes des autres, et pour reglét à bien ion estandace que chasenno d'icel ca devroit avoir, quais n'en passent samus entrer en dispute ny alternation " Die vierte Schwierigkeit handelt über eine solche Austheilung der Eroberungen bei des kom Staat zu gross werden sold. Der siebente Etat eathfil is, a. "lenumeration de ces quinza potentata ou dominations" and eine "specification de l'etendue d'une chacane d'icelies par des cartes expres dressoss pour ce sujet." Die siebente Schwierigkeit und der Bolte Eint handein über die Leutengen zum Türkenkrieg. Die schie Schwierigkeit vetrift die Bulegung der Streitigkeiten unter den Verbünderen, der vechste Eint enthätt Auberdaungen, "the que n'arr-vant james baines — by mottes entre aucuns des potentats des ces quincedominations, as as passent entropy, ster comma freres et bons amis. Wenn mar la demunächten bei ben I S. 480 die fünf Puncte liert, über die Sully dem Konige münd geh on berichten verspricht (8, 487 b fp. und dann in dem unlichten Schreiben S. 484 die vier Punete über die Suily wirklich berichtet, annicht, dass noch die vielfschen wortlichen l'eberginstimmus gen beider Briefe beachtet, so wird man gleichfalle zugeben, dass heides. sich zu einnader verbält, wie fhoponition und Anführung

threr an den Herzog gerichteten Erzählung also fort: "Aber, sagte der König, eine Zwischenfrage, wie viel Geld habe ich wol? Denn ich habe es niemals genau gewoset. Nun, so ruthet Sire, sagtet ihr derauf, wie viel denkt ihr zu haben? — Habe ich wol zwölf Millionen har? sagte er — Ein wenig niehr! antwortetet ihr. — Wie viel? etwa vierzehn? — Und so rieth er von zwei Millionen zu zwei Millionen, wachrend ihr immer sagtet ein wenig mehr. Und als ihr an die Dreissig kamet, da umarmte er Euch und sagte mehr verlange ich nicht." — Dies ist keine Fälschung mehr, es ist ein kindisches Spiel

Was nun die beiden Gitachten betrifft, so erinnere ich bloss, dass sie beide von der erdichteten Vereinbarung mit England reden, dass in dem ersten der Bund mit dem Papste als bloss gewünscht, in dem zweiten als lange bestehend ausgegeben wird. Dies und die oben angeführten Widorsprüche in den Angaben über Finanzen und Militär mögen genügen, um auch diese Urkunden aus der Reihe der Geschichtsquellen zu entfernen. Wo nicht, so wird jeder in der Geschichte jener Zeit kundige noch andre Unmöglichkeiten aufweisen können, z. B. dass em Bündniss mit Venedig vom Könige von Frankreich wol erstrebt, aber nicht erlangt wurde, dass man mit den feindlichen Konigen von Schweden und Polen nicht zugleich in einen Bund treten konnte, und dass die von Sally genannten Mitgiieder des Conseils, welches in Heinrichs Abwesenheit die Regentin umgeben sollte, mit den aus der unverfälschten Geschichte bekannten Namen nicht übersmitimmen

Instruction einer nühere Prüfung unterziehen, mid dies um so heber, da sie neben den Acten der englischen Gesandtschaft das einzige Schreiben ist, welches nicht zusammenfassend über den Stand der Piäne und Verhandlungen berichtet, sondern als ein Theil einer einzelnon diplomatischen Unterhandlung erscheint. Ehe man nun in dem Sully'schen Werke zu der Instruction selber gelangt, muss man sich durch swei Verfasser der Instruction selber her, und sie ist, weil in ihr die Pläne des Konigs im erzählenden Tone als vergangne Dinge aufgeführt eind, und wen der König selber "Heinrich der Grosse" genannt wird, d. h. mit einem Beinamen, den ihm das Pariser Parlament erst nach seinem

Tode ertheilte, nicht vor den Zeiten Ludwigs XIII verfasst. Gleichwol gehören Instruction und Vorredo unzertrennlich zusammen, denn in ersterer werden die Gesandten auf die Ausführungen der letztern verwiesen. 62) Was also ist das Ergobniss Desselbo, welches aus der Prüfung aller auf den grossen Plan bezüglichen Acten hervorgeht sie sind nach dem Tode Heinrichs vorfasst und lügenhufter Weise in dessen Regierung hinaufgerückt.

ich will die Kritik dieser Fälechungen mit einem letzten und recht auffälligen Beispiele abschliessen. Im letzten Theile der Occonomies findet sich ein Gatachten Sullys, wolches undatirt ist, und dem Könige Heinrich einige Gedangen des grossen Planes ausführt. Wenige Capitel rückwärte steht ein Aufsatz der angeblichen Secretäre, welcher im Jahre 1625 verfasst ist, und den grossen Plan Hemrichs IV, im Gegensatze zur Politik der Nachkommen bespricht. Vergleicht man nun beide Stücke, so ergiebt sich Folgendes die letzte Hälfte des Aufsatzes und die erste Hälfte des Gutachtens sind identisch, nur dass in diesem der Herzog von Sully zu seinem Könige, in jenem die Secretäre zum Herzog von Solly sprechen, dass dort der Berzog seinem Könige einen Rath direct ertheilt, hier die Secretare denselben Verschlag begründen, damit Sully ihn Ludwig XIII vortrage, dass endlich der Sturz der östreichischen Gebermacht, welcher in dem Gatachten als bevorstehend angekündigt ist, in dem Aufsatze nur als das geeignete Ziel für die französische Politik empfehlen wird 68)

agerung von La Rocheste verfasst int. wird gesegt S 888 b, 387 a, b. Von dem Absause

<sup>67)</sup> Die erste Vorrede endet (II S. 833 b) mit den Worten "nous nous contenterons, pour un echantilion de representer colles (marrotions) qui futent dressère pour les meure de Boissize. Frence-Canzye Bangt (insi Baugy). Ancel et Bongara, estants telles que a sonoit." Dann folgt aber micht die instruction, sonders die zweite Vorrede. Diese sieht annachet wie eine Darlegung der Zustande der Gegenwart aus, da der erste Sata die erzähienden Tempora nicht anwendet. Lützisch aber apringt die Rede in diese um S. 384 a. 1 sembiort ne my rester plus etc. Il n'avoit point doute), und ebenso plôtalich wechselt die wider in 1 den Tempora der Gegenwart (S. 334 b. pour aider à finstruction desqueis (amountaleurs) nous avois dressé des memoros etc.), um von der Vorrede eur Instruction au grlangen lu der instruction wird sodann den Gesandten gesagt (S. 835 a) un seur (den betreffenden Mächten) feront connoistre et bien comprenare en conformate de ce qui en est desja dit en la preface de leur instruction, comme les grandes traverses etc. Was dann forgt, enterpricht in der That genau dam libalt der obigen Vorrede. — l'eber den Beinamen "der Grosse" vg. die Reistion von Gussimi und Nam bei Barrossi e Berebet. Francia 1 S. 464.
68) Der Dissons findet eibb II S. 854. Dans er un Jahre 1625, und zwar während der Be

Also dieselbe Arbeit dient zum Gutachten und zum Aufsatze, wird in die verschiedensten Zeiten gesetzt und einmal dem Herzog von Sully, das andre Mal den Secretären in den Mund gelegt.

## Bemerkungen über den Grund der Falschung, ihre Zeit und ihren Urheber.

Durch die bisberigen Erörterungen glaube ich den Zweck erreicht zu haben, der mich zur Prüfung der Memoiren Sullys führte; ich wollte den ächten Zeugnissen über Heinrichs IV Politik freie Bahn schaffen. Allem die Bedeutung der Oeconomies d'estat erstreckt sich nicht nur auf die Geschichte Heinrichs IV, sondern auch auf die ihres Autors und der historiech-politischen Literatur. Um sie nach diesen Seiten zu würdigen, dürfte es nicht genügen ihre Erfindungen aufzudecken, sondern es müsste auch der Grund der Fälschung nachzewiesen werden. Ohne mich nun dieser Aufgabe gründlich zu unterziehen – denn dazu wäre eine in's kleinste gehende Kenntniss der Geschichte Ludwigs XIII und der damangen Literatur erforderlich — will ich doch die Absicht, die Sully bei seinen Fälschungen verfolgte, aus seinen eignen Worten anzudeuten auchen

Am Schlusse einer von den vielen Ausführungen über den grossen Plan spricht der Verfasser die Hoffnung aus "dass Gott dem Sohne Heinrichs des Grossen die Gründung jener christlichen Republik an's Herz legen werde." Er selbst will ihn dazu aufmuntern, indem er beschreibt, wie leicht das grosse Werk zu vollenden sei, wenn man nur

<sup>&</sup>quot;Or il est certain" (S. 358) bis sum Ende stimmt er beinabe Wort für Wort mit dem Gutechten S. 426 vom Aufange desselben bis zu den Worten "sans que vous en desirier d'immoderees et contre leur disposition "S. 425 ). In dem (rotachten (S. 425 a am Ende) heist es "et pour fin je supplieray encores v. M." etc. (fo gt der Rath som Verzicht nuf Eroberungen. Ihree Ste a ist im Discorse also geändert (S. 359 b. "et pour fin supplieraus-nons votre prudence et grande experience de consenler au roy qui regue maintement etc." Die im Tex. berührte Aonderung biosichtisch des Hauses Gestreich findet sich am Ende, Einige kleiners Abweichungen erklären sich aus Nathlässigkeit und der fingurten Versichtedenbeit von Zeit und Verfasser

die Vorbereitungen Heinrichs IV, seine Entwürfe bezüglich der einzelnen Unternehmungen und Anordnungen zum Muster nehme. Also die Geschichte des grossen Planes hat ihren praktischen Zweck: der Verfasser sucht den Einfluss auf die französische Politik, den er mit seinem Ministerium verloren hat, als politisch-historischer Schriftsteller widersugewinnen. Oder will man einwonden, dass jene Stelle sich am Ende der Geconomies d'estat bofinde, dass also der Herzog von Sully vielleicht erst am Lude seiner Fälschungen auf die Nutzanwendung gekommen sei? Ich entgegne darauf, indem ich einem Aufsatze, der dem ersten und zweiten Theil des Werkes als Nachwort hinzigefügt ist, und ihm besser zur Vorrede dienen könnte, ein noch deutlicheres Citat entnehme. Dort erzählen die angeblichen Verfasser, wie sie von den im Jahre 1611 abgehenden Secretaren Sallye Acten und Schriften erhalten haben, die eich auf des Herzogs Leben und Handlungen bezogen. Zur Veröffentlichung dieser Papiere sei vorläufig nichts von ihnen geschehen nach mehreren Jahren seien Zustände eingetreten ähnlich denen des Jahres 1595, ale sich Heinrich IV zu einer Ariegeerklärung gegen das übermächtige Spanien drängen liess, obgleich die drei nothwendigen Vorbedingungen: absolute Nothwendigkeit, weit reichande auswärtige Bündnisse und Ruhe im Innern des Roiches, nicht vorhanden waren. Da man also in den Schriften über diese vergangene Zeit gute Rathschläge und Warnungen für die Gegenwart habe suchen dürfen, so sei ihnen der Latschlass gekommen, dieselben zu einem historischen Werke zu verarbeiten 69)

Also im Hinblick auf einen Krieg mit Spanien sind die Oeconomies d'estat geschrieben. Sie wollen zeigen, wie ein solcher Krieg durch eine aussichtige äussere und innere Politik vorzubereiten sei. Aber sie wollen auch zeigen, welch' ideale Ziele dem gefährlichen Unternehmen zu stecken seien. Und durum berichten sie nicht nur über Heinrichs Vorbereitungen, sondern auch über seine Pläne. Weil man, so wird in dem eben angeführten Aufsatze bemerkt, nach des Königs Tode seine grossen Pläne nicht befolgte, komen all' die bistigen Unruhen über

<sup>69) 1(</sup> S. 428 die Stelle S. 431 b., S. 80, 109 b fg.

Frankreich Zwar gab man vor, thnen zu folgen, aber man kannte sie gar nicht; und so war die Unkenntniss die eigentliche Wurzel des Uebels. 70)

Welche Zeit war as aber, in der die Aussicht auf einen spanischfranzösischen Krieg den Verfasser der Oeconomies d'estat zu seinem 
Werke bewog? Da der erste und zweite Theil desselben im Jahre 1638 
erschienen ist, so würde man die Abfassung am einfachsten in die Zeit 
unmittelbar vor und nach der förmlichen Kriegserklärung von 1635 
setzen. Und man wird in dieser Vermuthung bestäckt, wenn man in 
der Vorrede zum dritten Theil der Oeconomies die Geschichte Heinrichs IV 
von Dupleix, die erst im Jahre 1635 erschienen ist, angegriffen, ja 
geradezu als Aniass zur Abfassung dieses Theiles angegeben sieht, <sup>71</sup>) 
wenn man ferner in dem als Anlang gedrückten un vom Verfasser 
der Oeconomies Lerrührenden Aufsatze über Ludwig XIII und Heinrich IV 
den sichern Beweis findet, dass derselbe im Jahre 1632 geschrieben ist. <sup>78</sup>)

Indess die Annahme so allgemein hinzusteilen, dürfte doch zu kähn sein Denn in demselben Nachwort zum ersten und zweiten Theile, das oben angeführt ist, findet sich eine eindringliche Warnung an die Völker vor Empörungen, eine Mahnung zum passiven Gehorsam gegen tyrannische Regirungen. Die Bedrückungen der letztern werden den Günstlingen zugeschrieben, weiche die Fürsten behorrschen, und als Folge der Empörung wird bezeichnet die Verarmung des Lundvolkes, "das immer von den Tollheiten der Reichen zu leiden hat. <sup>72</sup>]"

<sup>70</sup> H S. 112 a.

<sup>711</sup> II S 127 Die dort bekämpfte Schuderung der Königer Entebeth findet sich in Doplein's histoire an Henry le Grand Ausg 1663] S. 840. Wenn unter den I S. 354 auf i Korn genommenen Schriftstellere ebenfach an Doplein zu denken in , so würde auch der erste und zweite Their erst uneb dem kracheinen dieses Werken verfasst som. Das Erscheinungspang des Werken von Doplein gebe ich auf die Auson üt des Pere Le Long

<sup>72)</sup> Das l'atum des Discurses II S 45.2. Si ergiebt sich aus den in Jemisthen erzählten Fragnissen, besondere aus den Worten S. 461 h., lestant (le duc d'Orléans) tout nouveau revenu auss grand advantage de ses escapades en Lorraine. Man unt sich nicht durch die Worte 8 482 a., jusques à es jour abuy ringtiesme de decembre 1625 irre führen sassen.

<sup>78)</sup> If S .07 b fg I nter den Günstungen auch an Riche en zu denken nas verbietet die hobe Achtung mit der Sully un einer andern Stelle II S 3.7) von dem (ard pa. spricht. Da es übrigens in demicition Aufmitte heiset "du Maurier qui a esta ambassadene en Hollanne", S 80 a), so kann er nicht vor April 1621, wo du Maurier seinen Gemmutischeftsporten verliese, geschrieben sein.

Wer deakt hierbei nicht an Andre und Luines, an die verbeerenden innern Unruhen von 1614—1620, an die Manifeste der Grossen zu Gunsten der Vorksrechte und Lire Abfindungen mit der Regierung zum eigenen Vortheil? Wenn der betreffende Aufsatz im frischen Andeuken an diese Ereignisse geschrieben ist, so steht er hinsichtlich der Zeit seiner Alfassung nicht allein. Denn auch ein Kapitel des dritten Theils, welches über den grossen Plan handelt und oben besprochen ist, wurde siener im Jahra 1625 verfasst (Anm. 68).

Man dürfte also der Wahrheit am nächsten kommen, wenn man annimmt, dass Theile der Occonomies d'estat um die Zeit von 1635 verfasst suid, dass aber andre Stücke geschrieben sind, als man in Folge der Veltliner Verwicklungen von 1621—1626 einen spanischen Krieg befürchtete.

Wie die Entdeckung der Füschung zur Frage nach der Zeit derselben führt, so erheiselt sie auch einen Aufschluss darüber, wer der Urheber Jerselben war. Dass nun die unächten Acten und Unterredungen von Sally selber erfunden sind, wird Jeder zugeben. Aber darüber hat man gestritten, ob die darstellenden Abschnitte, welche die Urkunden int omander verbinden, von Sally oder seinen Secretären verfasst seien. Die Anhänger der letztern Meinung berufon sich auf die Aussagen der Oeconomies d'estat. Allein aus diesen etwas Bestimmtes zu entnehmen, ist hier ebenso schwer wie anderswo. Denn wol werden in dem Vorwort zum ersten und zweiten Theil vier Secretäre des Herzogs als Verfasser genannt, und wird dann an einem spätern Orte bemerkt, dass die Hauptarbeit nur auf zwei derselben gefallen sei 74). Dagegen lässt die Schlussbemerkung des zweiten Theils jedes der beiden Bücher von je zwei Secretären besonders gearbeitet sein 76). Den dritten Theil sollen

<sup>74)</sup> I S 6. 854 b Encor que nous quatre cy devant designez. Vous ayons tousjours presenté au nom common de nous quatre les recueils de nostre premier livre comme l'en a vanta que nous finistant sucore maintenant ceux du second et ne laisserons nous pas de dire librement que, si vous en recevez service et contentement, c'est a deux entre nous sequentent que le gre en est deux dantant que les deux autres ayans trouve des emplois plus profitables. Il se sont non sautement fort souvent dispenses de cettuy-cy mais ont esté sis partie causes que nous d'écrances trop ongéteups à entreprendre ce données.

<sup>75,</sup> Il S 123 b. Nous ayant employe et second toute tent ce que nous avious trouvé de misux mis au not et desirant de remare ce second rolume nou moine gros que doux autres de nos compagnors avoient fait le premier, nous avont encore etc.

wir dann wider zwei andern Secretären verdanken, die erst nach jenen vieren in des Herzogs Dienste eintraten 16).

Um welche Zeit kamen nun die vier ersten Autoren in ihre Stellen? Wenn wir dem Nachwort zu dem zweiten Theile glauben dürfen, so verliessen im Jahre 1611 alle Secretäre Sullys mit Ausnuhme eines einzigen (Le Gendre) ihren Dienst, und damals erst wurden die zwei Hauptverfasser des ersten und zweiten Huches an Statt der Ausgeschiedenen aufgenommen. <sup>77</sup>) Demnoch müssten vollends die Verfasser des dritten Theils erst lange nach dem Tode Heinrichs in die Umgebung von Sully gelangt sein. Indess wir brauchen in den Oeconomies d'estat nur weiter zu lesen, und die so weit hinausgeschabenen chronologischen Bestimmungen gehen wider zurück. Da finden wir die Autoren des dritten Theils schon im Dienste Sullys, bevor dieser sich von den öffentlichen Geschäften zurückgezogen hat <sup>78</sup>), und unter den Verfassern der beiden ersten Bücher wird einer genannt, der schon im Jahre 1603 in Sullys Diensten stand, desgleichen La Font, der im Jahre 1611 aus denselben geschieden sein soll <sup>79</sup>).

Be, solchen Widererrüchen wird man besser thun, sich an andre Zeugnisse als an die directen Angaben der Occonomies d'estat zu balten.

<sup>76)</sup> Il S. 124 a. Deux entre nous six ont mis au net les momores et marrations continues an premier livre qui s'en verra meux autres celles ou second, et nous deux qui ne vous grons point quett. Avons seus se la main à ce trousceme tome. S. 125 a. Nous qui aviant esté recons à vostre service après les quatre sutres.

<sup>77)</sup> Il S. 56 b fg Nuch der brzählung wie bullys Secretäre abn zur Zeit, da er seine Hauptämter niederlegte vorliessen, henst es co forent eux qui nous aiderent le plus à nons faire tous deux recessor a vostre service en qua ité de secretaires.

<sup>78)</sup> Il 8. 126 b. Your estant dans no affaires du monde vous nous recenstes auprés de rous pour vous servir aux expenitions d'ioslies (mémoires, S 123 b. Nous ferons ressouvenir ceux qui estoient lors dans les demenlements des affaires du monde comme pous estions six principaux secretaires, desquels vous vous serviex aux expeditions de ros charges et emplois.

<sup>79)</sup> I 8. 423. Cela noos ayant fait estimer, a m. de La Font et a moi qu'il se pourroit passer en ce voyage preseure choises de consequence pour primiers deux de nos amis de s'enquerir particulierement des clus importantes affaires. À quoy n'ayant pas manque, nomme nous en voulions inserer quelque choise dans les reque, s'que nous famions estat de rous adresser nous secuences que mre les deux transita , ayant entrepris de faire une relation particuliere de tout ce qui se passaroit pendant vostre voyage et ambassade en lugisterre, un lui avoient donne commencement par le recêt sommaire de miverses surtes d'affaires qui s'entoient passees en l'année precedente pour cette cause nous resoluemen de l'inserer loy toute entière telle que s'ensuit 1 8 813 b. Nous deux, m de l'a Font et moy ever les Fonts Entiassong un Jahr 1911 vgt. Il 8.86 a, 97 a,

Und da ist denn vor allem zu beachten, dass nicht bloss die Acteu, sondern auch die Erzählungen der Oeconomies von Erfindungen angefüllt sind. Ich erinnere nur an die oben besprochne Geschichte von Birons Gefangennahme, an die vielen Darlegungen des grossen Plans. Da nun diese Erzählungen im Interesse Sullys erfunden sind, um seine Person zu verherrlichen, seine Gegner zu beschimpfen und seinen Ideen Bahn zu brechen, so kann man doch unmöglich annehmen, dass der Herzog die Aufgabe, in so bestimmter Richtung zu fälschen, an Andere delegirt habe. Eher wird man die Mittheilungen über die Autorschaft der Secretäre in dieselbe Kategorie verweisen, in welche die der ersten Auflage der Oeconomies beigefügte Angabe des Druckortes "Amsterdam" gehort. Und man wird in dieser Vermuthung um so mehr befestigt, wenn man die Erzählung der angeblichen Secretäre manchmal in einen Ten umspringen sieht, der nur im Munde ihres Herren verständlich ist. 80)

Gleichwol konnte man doch wider zu weit geben, wenn man in den Memoiren Sallys gar keine freinde Hand erkennen wollte. Denn das Zeigniss des Abbé de L'Ecluse, der, von einem Nachkommen Sullys mit mündlichen und schriftlichen Mittheilungen über die spätern Lobens-umständen desselben unterstützt, uns den Herzog vorführt, wie er Morgens nach Gebet und geistlicher Lesung sich mit vier Segretüren zur Bearbeitung seiner Memoiren niedersetzt, <sup>61</sup>) ist nicht ohne weiteres übzuweisen. Sodann aber, des Werk selber trägt die Spuren einer ursprünglichen Abfassung der einzelnen Theile und einer spätern Verknüpfung derselben an sich. So soll z. B. der Abschnitt, der über die im Jahre

<sup>80)</sup> Il S 109. Die beiden ungebischen Secretäre erzählen il nom sembla naistre dei occasions et accident à peu pres semblables à d'autem que nous avions autrefois vens, nous estens dans les affaires du monde, et surtout dans les intrigues — et conseils non unex digeres et mesurez auxquels nostre voy se trouve mesté etc. Man graubt Sully chenfalls aprecheu zu hören, wann die lieux des Verfamers aux "wir" ploteitelt in "ich" umspringt, a. il Il S. 426 a. nous dirons dans - Or quoy que je ne doute point. - Ganz durcheichtig wird des biction, wenn die Secretäre II S 285 ig einen langen Ergum des Königs, gegen seine Gemehlen und Concini wider geben, in dem sich der Kinig vor Sully erging, als beide ganz alleig im verschlossen Zummer waren (S. 262 b., den sie aber gleichwoll im Nebenzinimer erhauseht haben wollen.

<sup>81</sup> Umerbeitung der Memoiren Sollys von L'Eclase Ausg. London 1745) Lt 5. 362 fg Man vergleiche auch was Poirson ,5. Ausg. IV S. 205: über einen hundschriftlichen Brief segt, über denen Zuit und Vorfasser er indese nichts hinzufügt.

1601 zwischen Sully und der Königta Flisabeth gepflogenen Verhandlungen berichtet, von zwei der ältern Secretären des Herzogs, den Brüdern Arnault, verfasst und von den jüngera Secretären in die Occonomies d'estat aufgenommen sein. Nun enthalt diese Darstellung, wie oben gezeigt wurde Anm. 45), eine Fälschung im Interesse des grossen Sie wird also von Sully selber verfertigt sein. Wenn man aberdie Einleitung liest, mit der die Verfasser der Oeconomies das angeblich fremde Capite, sinführen, und dann dieses selber damit vergleicht, so findet man in jeder die Angate, dass die beiden Arnaults ihren Herraauf seiner Sendung begleiteten, mit dem Auftrage, alles Wichtige sofort zu verzeichnen 81), in diesem dagegen nimmt der Antor den Schein an, als set es erst nuch verrichteter Gesandtschaft geschrieben, ja er stellt gleichzeitige Aufzeichnungen ausdrücklich in Abrede 41 Nehmen wir nun an, derselbe Schriftsteller habe erst die Einleitung, dann das Capitel in stetig fortschreitender Arbeit erfunden, so waren solche Wideraprüche ganz unbegreißich. Erklärlich werden ale aber, wenn nich die Sache etwa so betrachtet. Sally suchte die ächten Acten heraus, vermehrte sie durch andre von seiner eignen Erfindung, arbeitete dazu die Daratellung einzelner Begebenheiten, Unterredungen und Pläne, jede als em klemeres Ganzos ans, und übergab die sämmtlichen Theile semen Secretaren, um einen ausserlichen Zusammenhang darunter herzustellen.

Aber nicht bloss in der Verbindung ausgearbeiteter Abschnitte erkenne ich die schliessliche Reduction, sondern ich finde sie wider in der Verschmelzung kleinerer Aufsätze zu einem einzigen Ganzen Zum Beispiel diene die oben besprochene instruction von 1610; derselben gelien nicht nur zwei Einleitungen voraus, sondern diese sind wider

<sup>83)</sup> I S 305 b. Your commandantes any deux Arpanits : de faire des memoires des choses accrettes et d'importance qui se passeroient pendant que le roy sejourneroit à Colum. Also su suf die Zukupft gehender Befehl

<sup>63)</sup> I S. 364 a Surent to commendement particular que vous fistes à nom deux de retirer de vous et de tous source que nous pourrions des advis et instructions des choses les plus secrettes et de plus grande importance qui se planser ent durant le voyage du roy à Culais et causy de la reine d'Angleterre à Dodvrex nous vous dirons etc. - Estans bient marris du peu de soin que vous et tous suives ont es de retirer coppie de tant du belieu lettres qu'in s'entr' escrivirent et de faire des momentes des choses qui se traiterent lors outre co roy et cette reine, n'ayans jamess peu recouvrir de vous ny d'antres que le double de la pensitième lettre qu'elle suy estrivit et la coppie d'un memoire un forme d'articles conventionnels.

aus den Bruchstücken von 3 Aufsätzen zusammengesetzt, die jedesmal so ungeschickt abgeschnitten sind, dass man genau den Eintritt eines neuen Stückes bezeichnen kann <sup>84</sup>). Ebenso hat Herr Ouvré in der grossen Lobrede auf Sully, welche dem zweiten Theile der Oeconomies d'estat angehängt ist, zu seinem Erstaunen ein Bruchstück aus dem Panegyrikus widergefunden, welchen im Jahre 1608 Du Maurier dem Herzog von Sully widmete. <sup>85</sup>) Und wie endlich im dritten Theil eine und dieselbe Vorlage zugleich als Gotachten Sullys und als Bestandtheil eines längern Aufsatzes der angeblichen Secretäre verwandt ist, wird meinen Lesern von der Kritik ber (S. 45) noch in gutem Gedächtnisse sein

Also im Verbinden und Zusammenschmelzen mag die Arbeit der Secretäre bestanden haben. Im übrigen sind die Oeconomies d'estat das Werk des Herzogs von Sully. Er schrieb sie zu einer Zeit, da sein Geist von politischen Idealen gehoben, von historischen und politischen Einzelkenntnissen überfüllt, sein Urtheil und Gedüchtniss aber von der Schwäche des Alters getrübt waren. Indem er versuchte, die Zustände und Begebenheiten einer vergangenen Zeit den Zwecken unterzuordnen, die er seiber erfunden hatte, floss imm das Einzelne und Allgemeine immer wider auseinander. Und die steten Bemühangen des Greisen, sich deutlicher auszudrücken, führten nur zu grössern Widersprüchen und zu ermüdenden Widerholungen.

<sup>94)</sup> Il S. 330 | Inc erste Embotung at von den angeblichen Searctaren (Ann. 67). In dereelben werden eilf Angelegenheiten anfgerahlt die den König in der Priedeniseit von
15:36 | 16:00 beschäftigten Zuletz, wird von der Jülcher Sache gesprochen und dem
kriegerischen I nternehmen, zu dem nie Aniess geben sollten (S. 538 a. bis zu den Worten:
auxustiene de tous les opprimez). Unm tie bar fachri der Autor fort "Tout cens qui quunominouent l'orprit au roy — to se pouvirient aues estouner comme il avoit nen eculement
souffert cette trefre, mais s'en extoit renau comme in vray entremetteur." Diesen Worten
muss ursprünglich also eine Darlegung vormusgegangen sein, die floor den blederländischen
Waffenstil stand – und nicht über die Julicher Angelegenheiten handelte. — Ueber die der
ersten Einleitung folgenden zwei weitern Stücke vgl. Anm. 67

<sup>85)</sup> Ouvre, Aubery Du Maurier S. 169 fg. Die Steile S. 160 "et de fait qui a veu quelque autre homme. S. 161 Z. 15 "superdu de coltes cy" findet such wider in der grotsen Lebrede H S. 98 b. Z. S v. n. bis 93 Z. 9 v. n.

Der

## Reichstag zu Worms im Jahre 1521.

Nach den Briefen des päpstlichen Nuntius Hieronymus Aleander.

Von

Johann Friedrich.

## Der

## Reichstag zu Worms im Jahre 1521.

Nach den Briefen des papstlichen Nuntius Hieronymus Aleander.

Voz Johann Friedrich.

Die Bedeutung des Reichstags zu Worms für die Entwicklung der Reformation in Deutschland wurde von jeher genügend anerkannt. Ganz vorzügliche Schilderungen - ich erinnere nur an die Ranke's in seiner deutsch Gesch, im Zeitalter der Reformation I lid. 1) — besitzen wir bereits über den Gang der Verhandlungen auf demselben. Gleichwohl därfte es sich der Mühe schnen, dieselben namentlich auch mit Rückslicht auf die kirchengeschichtliche Entwicklung im 15 Jhrh nüher ins Ange zu fassen, was meines Wissens in eingehenderer Weise noch nicht geschehen ist. Ich glaube, dass sich manches, namentlich auch die Haltung Luthers, in einem neuen Lichte zeigen wird.

Eine Hauptquelle für die Geschichte dieses Reichstages bildeten die Berichte des papatlichen Nuntius Aleander. Sie wurden schon von Pallavicini in seiner Istoria del Concilio di Trento benützt. Nach ihm schrieb auf Grund derselben Münter in seinen "Beiträgen zur Kirchengeschichte" eine "Geschichte der Nunciatur Hieronymi Aleanders

8\*

Neuestees bescheitete den Gegensland O. Walz der Wormer Reichstag im J. 1821 und seine Beziehungen zur reform. Bewegung, in d. Forschungen zur dentsch. Gesch VIII, 21-44.

auf dem Reichstage zu Worms 1521." Auf meiner im Herbste 1869 unternommenen Reise hach Rom fielen mir diese Berichte in einer Abschrift auf der Stadtbibliothek zu Trient in die Hände (Cod. Mazzetti 90). Nach einer näheren Vergleichung stellte sich heraus, dass ersterer, Pallavienni, doch nur ungenügende und in seinen Plan passende Mittheilungen daraus machte, letzterer, Münter, lungegen weit mehr nur dasjenige mittheilte, was den persönlichen Charakter Aleanders, als den Gang der Verhandlungen hetrifft; und ich glaube, dass durch Münter Aleander in zu ungänstiges Licht gestellt wurde, wie ich sogleich näher auseinandersetzen werde.

Aleander war in seiner Zeit unstreitig ein gelstig bedeutend hervorragender Mann. Ich gründe mein Urtheil auf seine Briefe an seinen Schüler Michael Hummelberg in Ravensburg und dieses an jenen, welche sich in einer Handschrift der hiesigen Hof- und Staatsbibliothek finden (Cod. lat. 4007, al. Aug. Jes. 7).

Er galt als Deutscher and wollte selbst als solcher gelten, und mit Stolz blickten die Deutschen auf den berühmten Landsmann an der Universität Parie. Sehnsüchtig wurde der gefeierte Mann in Paris zu seinen Vorlesungen, namentlich über die griechische Sprache, erwartet. Ein deutscher Zuhörer schildert den Beginn seiner Vorlesungen über Ausonius, nachdem er eich über dessen grosse Nachlässigkeit im Lessn beklagt hatte eo viele Zuhörer, darunter die angesehensten Manner, hatten sich dazu eingefunden, dass der Raum nicht zureichte, und Aleander eich genöthigt sah, ein grösseres Local aufzusuchen, einem Ausserst zahlreichen Heere glich die Zuhörerschaft. Man betrachteta the wie vom Himmel gegeben und Alles rief Vivat! Vivat! Weitläufiger schilderte Aleander selbst seinem Schüler und Freunde in Ravensburg die Aufnahme seiner Vorlesungen die hervorragendeten Männer aller Stande, gegen 2000 Zuhörer hatten sich eingefunden. Er setzte dieselben aber nicht lange fort, da ihn anhaltende Kränklichkeit daran binderte. Mehr ale drei Monate musste er (1512) das Bett hüten. Kopf, Magen and Unterleab and erkrankt. Umsonst sucht er in Frankreich Hülfe; schliesslich halt er sich für behaxt. Sofort hittet er Hummelberg, sich an einen in diesen Dingen berühmten Abt Deutschlands er meint Tritenheim — su wenden oder an andere Kundige. Mit einer

Abt noch andere ähnliche Lente, sie seien als die abscheulichste Peet des Glaubens ausgerottet, und wenn es dennoch solche gebe, wagen sie sich nicht offen dazu zu bekannen. Uebrigens sei der Grund seines langwierigen Leidens ein ganz anderer. Er habs, wie er ja ihm selbst erzählt habe, von Jugend auf zu viele und unpassende Heilmittel gebraucht, um dadurch die Kräfte seines Geistes und das Gedächtniss zu stärken, statt dessen aber den Körper entnervt, ja vergiftet. Wahrscheinlich diese andauernde Kränklichkeit voranlassteichn, schon im nächsten Jahre (1613) in die kirchliche Verwaltung zunächst bei dem Erzbischofs von Paris, dann bei dem Bischofe von Lüttich zu treten. Ich erwähne diese Umstände, weil dadurch manche Klagen über Unbequemlichkeiten und Kränklichkeit und wohl auch seine etwas gereizte Stimmung in seinen Berichten aus Worms erst richtig beurtheilt werden können.

Aleander hing aber auch mit grosser Vorliebe an Deutschland Schon seit 1511 begte er den Plan, ja er scheint damsle sogar den festen Entschluss gefasst zu haben, nach Deutschland überzusiedeln, um auch hier zur Pflege und Blüthe der griechischen Sprache und Literatur beizutragen. Die Ausgaben der alten Schriftsteller in Deutschland hatten seine Aufmerksamkeit ebenfalls erregt- mit Rath und That unterstütst er diese Rührigkeit, und ist er nach Deutschland übergesiedelt, will er gleichfalle in die Reihen der Herausgeber treten; denn, segt er, er müsste thatsächlich sich den gröbsten Undank vorwerfen, würde er naser Deutschland im Stiche lassen, nachdem er bei fremden Nationen den Basmen gestreut. Und seine folgenden Worte zeigen, welche hobe Achtung er vor der geistigen Begabung des deutschen Volkes hatte. "Ich finde treffliche Geister in Frankreich und Italien, echreibt er, aber beide Völker widmen eich meistene, und nicht ohne Geis, mit ungewaschenen Füssen denjenigen Künsten, von welchen sie momentanen Gewinn erwarten. Deutschland hingegen aucht, nur aus Liebe zur sinen Tugend, immer etwas Neuss, worsns as sich vielmehr Ruhm als Gewinn erwirbt; es arbeitet som gemeinesmen Vortheil der anderen Völker, illustrirt die alten Künste und erfindet neue." 1) Aleander hatte

<sup>1)</sup> Ep. Harron. Alexadra ad Mach. Humelbergrote, Cod. lat. Mon. 4007 fol. 6. "Bone arrento ingenes in Gallin, buna in Italia, sed utreque hace gons, at pharlmann illotia (non sine

sogar den Plan, darüber ein ganzes Buch zu schreiben. Ich weiss zwar nicht, ob in so früher Zeit schon von einem Anderen die eigenartige Begabung der deutschen und romanischen Nationalitäten so treffend und scharf erkannt oder wenigstene ausgesprochen wurde, jedenfalls ist die Aeusserung im Munde Aleanders doppelt merkwürdig und ein Beweis, dass er keineswegs von Anfang an gegen die deutsche Nation eingenommen war

Es erfolgten aber auch von Deutschland aus Aufforderungen, dass er dieses an seinem Ruhme theilnebmen lessen wolle. 1612 war namentheh Bebel in Tübingen für Gewinnung desselben für die Tübinger Universität thätig. Leider zerschlug sich aber Alles: ohne öffentliches Stipendium würde er darch Virgil und Homer bei den Studirenden sein Brod nicht verdienen. Umsonst windte er sich mittels eines warmen Empfehlungsschreibens an einige herzogliche Seinstoren in Stuttgart: er erhielt nicht einimil eine Antwort, nur von einem wurde ihm beinerkt, wozu brauchen wir einen griechischen Poeten, da schon der lateinische den Doctoren verhasst ist? 1) Bebel schrieb seinen Misserfolg aber namentlich den Theologen zu, einem Schlag von Menschen, welche aur an eich selbst ein Wohlgefallen haben, und von deren Abneigung gegen das Griechische auch diese Briefesminlung schlagende Belege gibt.

Gleichwold blieb Aleander den Deutschen auch später zugethan, sowie seine deutschen Schüler und Freunde sich atets seiner mit Freuden
erinnern. Zu Rom bestand unter den Ausländern eine besondere literarische Geseinschaft, weicher auch er (1518) angehörte, 2) und bei
längerem Aufenthalte und besserer Gesundbeit hofft er nicht blos für
sich und seinen Bischof von Lüttich, sondern auch für seine deutschen
Freunde Gnaden in Rom zu erwirken 3). Noch 1519 lässt er sich aus
Bom den gelehrten Deutschen empfehlen.

avarituse note, pedibos sore an ous artes dat, ex quibos solum pracesotaneous increus speret. At Germania virtutus union amore commota semper novi auquid quaetit, undo sibi polius glorium comparet quam lucollum et sum ipsa per se Laceucemona paupritate continenta sit, a communem aliarum gentium nous iaborat, artes veteres blustrat, poma invant, quas longum esset in pracesonia personners. Reservo milit supur hac re justi conficiendi libelli materiam, quam dabitur quies."

<sup>1)</sup> Henrie Bebenus ad Mich. Liummeiberg. 1 c. fol. 13 5

<sup>2)</sup> Mich Hummelberg, ad Ernest Hess, I. c. fol. 93 %.

<sup>5)</sup> High Atanggar ad Mich. Hammeib. L. c. ful. 95 b.

-Dieser Mann nun ward von Rom ausersehen, die katholische Sache gegen Luther auf dem Reichstag zu Worms zu vertreten. Die Wahl war sicher keine schlechte. Hatten sich namentlich die Humanisten auf Seite Luthers geneigt oder gar schon geschlagen, so war Aleanders Ansehen unter ihnen von grosser Bedeutung. Allein Rom wie Aleander selbst hatten sich hierin getäuscht, indem von dem Momente, wo er als päpstlicher Nuntius in Deutschland erschien, ein totaler Umschlag der Gesinnung seiner Schüler gegen ihn eintrat sie waren seitdem, wie er selbst nach Rom berichtet, seine lieftigsten Gegner; die einen flohen ihn wie einen Excommuniciten, die anderen aprachen bei ihm nur ein, um mit ihm zu Gunsten Luthers zu disputiren, während er von anderen Humanisten ein Verräther der schönen Wissenschaften, Schmeichler der Curtisanen und Vertheidiger der Predigermönche genannt wurde.

Gleichwohl kam er, wie er sich wenigstens seibst schmeichelte, zu einem für Rom günstigen Ziele. Um dieses zu erreichen, handelte es sich vor Aliem darum, die Angelegenheit Luthers rein formal zu behandeln. d. h. nicht auf eine Untersuchung der meteriellen Wahrheit oder Unwahrheit seiner Lehren einzugehen, weshalb man in den Verhandlungen mit Luther stets auf die Frage nach der Lehrantorität in der Kirche absprang. Wir sehen dies z. B. zwischen Luther und Card. Cajetan, auf der Leipziger Disputation zwischen ihm und Jon Eck verhandeln, so dass man den Reginn des lutherischen Streites eigentlich auch als ein Vorspiel zu dem jetzigen Streit innerhalb der kath. Kirche bezeichnen könnte. Schon die Responsio D. Martini Lutheri ad dialogum Silvestr. Prieriatis de potestate papae 1518 — ebenso andere Schriften mithen stellei weise den Leser au, als ob er Schriften über die päpstliche Infallibilität aus der Gegenwart vor sich hätte.

Luther hatte anfänglich in dieser Beziehung keineswegs schon eine besondere, scharf durchgebildete persönliche Ansicht, sondern etand vielmehr hierin in vollem Einklang mit der deutschen Nation.<sup>2</sup>) Diese

2) Acta D. Mart. Lutheri Augustae ap. Card. S. Sasia Rom. Pont. Legatum bei Schmidt,

i) So thendo ef., Ausführl. Historie des Lutherthums. Lespzig 1714. col. 531. Commentarios de Lutherenismo Francof. et Lips. 1883 pg. 214 -- gibt an dam nach Maimburg dieser Plan vom Katser, richtiger aber nach Varillasius von Chievres ausging.

hatte sich namlich vorzüglich die Beschlüsse der IV und V. Sitzung des Concils von Constant, welche das Basier Concil spater wiederholte, zu eichern gesucht, nach welchen der Papat, wie jeder andere Christ, den allgemeines Concilien in Glaubenseichen unterworfen sei. Durch die Concordate der deutschen Nation war ihr auch Seitens der Päpate Eugen IV. und Nicolaus V. das Recht gewährt worden, daran festzuhalten. Diese Concordate wurden fortan von der Nation immer wieder Rom ins Gedachtmas surückgerufen. So 1500, 1510, 1) und gerade der Bischof von Lüttich, in dessen Auftrag Aleander nach Rom gegangen war, liess abanfalls über Verletzung dieser Concordate in seiner Diocese klagen. Yom Reichstag zu Augeburg 1518 ist noch ein Decret erhalten, worin er die Durchführung der Concordate in somer Diocese erlangte. 1) Keiner kannte darum genauer die Concordate und mahnte öfter, sowohl während des Wormser Reichstage als nach demselben in zwei zu Rom abgefassten Denkschriften, Rom an deren Haltung als Aleander Es war deshalb auch in Deutschland zur Zeit des Ausbruches der Reformation fast kein Concil höher gebalten, als das zu Constanz, wie Aleander selbst sagt; für unsere Nation stand es fest dass das Concil in Glaubenssachen über dem Papate stehe. Und der nämlichen Ansicht begegnen wir nun aber auch bas Luther überall in seinen Schriften vor dem Reschetag zu Worms 3) Ausdrücklich spricht er sie aber in seiner Appellatio a Papa ad Conculium aus. Sed cum satis est in professo, quod as. Conculium

D Mart Latheri Opera latina II. 891. Elevent juristae suas traditiones, multo magis nos theologi puritatem aeripturae survemus, coque magis, quo videnus nostro moculo sorgere nocentissimos adulatores, qui rummum pontificam ultra Concilia alavant scilicot ut uno concilio per alterum reprobato nullum nobis certam relinquatur tandem omnia simul conculcot anus homo, papa, idam super conciliam et infra supra dum potest damnare, infra, dam accipit a Concilio autoritatem, tanquam a majori, qua fit supra conciliam. Sunt quoque, qui papam non posse errare et supra ecripturam esse impedentissime jactitent, quas monstra a admissa fueriut, scriptura peritt sequenter et coolesia, et nihi) reliquam evit, nui verbum hominis in acciesia, sed quasirant hi adulatores mindiam, deinde rainam et pernicism Romanas Ecclasias.

Meine Schrift. Dus p\u00e4petiich gew\u00e4hrleistete Rocht der deutschen Hatlen, nicht an die p\u00e4petiiche Unfehlbarkeit zu glauben. M\u00e4nchen 1870.

<sup>2)</sup> Kupp. Nachless nützlicher Ref Urk. II, 403 ff 417 ff

<sup>8)</sup> Z. B. Response ad Dialog. P Salv Prieriatus. — Resolutiones disput de virtute indulgentiarum. — Acta Augustas ap. Card. S. Sixti Bom. Pont. Legati.

Nebenbei hatten sich aber in den theol. Schulen wieder verschiedene Meinungen gebildet in Deutschland und hrankreich hielt man nämlich an der Ansicht der Vorkämpfer der Constanzer Beschlüsse fest, dass solche Aussprüche der Concilien zugleich infatlibel seien, was in dem Deerete von Constanz freilich nicht ausgesprochen ist. Diese theologische Meinung nun sollte auf dem Wormser Reichstag den Ausschlag gegen Luther geben.

Aleander war schlau genug, obwohl er der anderen, römischen Meinung von der Superiorität des Papstes über dem Concil und der Unfehlbarkeit des Papstes anlung, sich auf den Standpunkt ler de itschen Nation zu begeben und namentlich mittels des Concils von Constanz gegen Luther zu wirken, da dieser einige Thesen aufgestelt hatte, welche sich unter den zu Constanz verdaminten hussit schen befanden, ein Punkt, welcher Luther schon vorher gegenüber Lok manche Verlegenheit bereitet hatte, so dass er sich bei der Leipziger Dispitation genötligt sich zu erklären diese Artikel seien erst später in die Akten des Concils eingeschoben worden, oder das Concil habe nur im Allgemeinen über sämmtliche Artikel des His Noten ausgesprochen, und men wisse deshalb nicht, welche derselben als häretisch und irrig, oder nur als unbeschnen und fromme Chren verletzend betrachtet werden müssten \*)

<sup>1)</sup> Schmatt II, 489.

<sup>2) 8</sup> ch m. ta III 75.

Lieber ware es Aleander freslich gewesen, wenn er einfach mit dem Hinweis auf die Verdammung Luthers durch den Papat hätte zum Ziele kommen können. Aufänglich wollte er wegen der Erfolge, welche er mit der Bulle hinsichtlich der Böcher Lathere beim Kalser in den Niederlanden erzielt hatte, zwar fest daran glauben, dass er mit der Durchführung der Bulle allein schon den Brand in Deutschland ersticken So schreibt er von Mainz aus, nachdem der Cardinal durch Trompetenschall im ganzen Lande die Leute hatte zusammenrifen lassen, um der Verbrennung der lutnerischen Schriften anzuwehnen dieser Akt seisehr heilsam und nützlich weil dadurch nicht bios in Deutschland, sondern auch unter anderen Nationen weit besser die Verdammung solcher Bücher bekannt werde, als durch blose Intimation der Bulle bei den Ordinarien Dann würde auf Laien, die durch Predigt und Lectüre solcher Schriften inficirt seien, ein solches durch apostol. Autorität und kaiserliche Execution angezündetes Auto-da fo entschieden vortheilhaft wirken. Deshalb rathen die geheimen Lutheraner immer von diesem Akte ab, und die offenen suchen auf alle Weise ihn zu verhindern; aber, meint er, wenn Luther nicht zum Widerruf bewogen werden könne, so gebe es keinen besseren, ja keinen anderen erspriesslichen Weg als diesen. Würde er noch die Prediger- und anderen Mönche, sowie die Pfarrer zu Predigten gegen Luther und seine Bücher veranlassen, dann, glaubte er thatsächlich, würde beid die genze Bewegung zu Ende geben. Konnte er doch - jedenfalls aber auf unricht ga Informationen hin noch vor Eroffnung des Reichstages nach Rom berichten das Volk bessert sich täglich mehr durch diese Predigten und Brände und wird sich noch mehr in der Advents- und Fastenzeit bessern. Im Uebrigen hoffe er, dass mit Gottes Hülfe und der Güte des Kaisers 1) auf dem Reichstage ein Heilmittel auch gegan die anderen werde gefunden werden,

<sup>1)</sup> Münter 8. 72 Meet Alcander vom Kanser angen "wenn er fortfahren wird, wie er angefaugen hat, wird er alles sich zeilet zu Nutzen ziehen und der Kirche wenig geben." Han wäre allerdings ein offener Widsvapruch mit Aleanuers sonstigen Acusserungen, a ein die Stelle houst. Sed pras cetoris et spes et ratio vincende in Cerare tautum est, el qual sel perseverà soms ha cummenate, tutto es pertarà ad vota, et deras, pace alla Chiesa. Auch Walla S. 27 n. 3 ist durch Münter su einem unrichtigen Urthesia über den Kanser verleitet worden.

Namentlich findet er, dass die Schrift Luthers de captivitate babylonica sehr zu seinem Vortheile erschienen sei Andere Schriften desselben werde er aber zu ernalten suchen und verbrennen. Da er auf den Kaiser anbedingt rechnet, mit seiner und Anderer Hülfe auch den Churfürsten von Sachsen zu gewinnen höfft und überdies nach der, auch bei Münter vollständig mitgetheilten Charakteristik der Fürsten und Bischöfe die Mehrzahl derselben für sich zu haben glaubt, geht Aleander immerhin voll Höffnungen zum Reichstag, "wenn auch der Himmel etwas umwöhnt ist"

Er hatte sich getäuscht, und zwar schon im Kaiser selbst. Dieser war wohl streng orthodox gesiont, aber noch jung und unerfahren und in einer keineswegs günstigen politischen Lage. Min kannte letztere auch in Deutschland und war deshalb nicht abgeneigt, des Kaisers Willfährigkeit gegen Aleander in Brüssel diesem Umstande zuzuschreiben. 1) Es kam daher Aleander namentlich darauf an, die hervorragendsten Räthe und den Beichtvater des Kaisers für sich zu gewinnen. Die eigen sind ohnehm schon der "Sache Rome" gewogen, wie der Beichtvater, welchen Gefälligkeiten Seitens des Papstes billiger stimmten, auch sonst empfiehlt Aleander angelegentachst, oass Rom durch Nachgrebigkeiten die bei einzelnen, wie dem Bischof von Tuy, vorhandenen Missetimmungen beseitigen möchte. Ein gleiches Verfahren empfahl er übrigens auch husientlich der Anderen, der Fürsten und Bischöfe, selbst mit Geld medere Bedienstete zu gewinnen scheute er sich nicht, und ich zweifle nicht, dass er hiedurch schneller zum Ziele gekommen wäre. hätte Rom die lutherische Sache überhaupt nur für so wichtig gehalten. dafür besondere grosse Auslagen zu machen Auf Aleanders Charakter wirft übrigens die Anwendung dieses Mittels gewies kein nachtheiligeres Licht, als auf den anderer Legaten und Personen. Es scheint mir dies damais überhaupt im Schwinge gewesen zu sein, ohne dass darin etwas

<sup>1)</sup> Humerberg an Melanchthon (Cod. lat. M 4007 fol 180\*) Quod to videne secible Caccarianum edictum in omnes civitates Sucricae Confeederation, a nostrae transmissum sed non abrita alors ab omnebus exceptum, suspiciontur enim multi, quod forte res est, non abtuendam fider veritatem, sed papiaticam aurum exprimendum affictum, neque tam cruentum asso Caccarom, ut Lutherum omnino sucriter perdera velit, sed sliquo modo varba dara, et us sublinare papiatia, donoc res suas in meliorem atatum codocurit.

Gravirendes gesucht worden ware. Man braucht doch nur an das Pensionenwegen an dem römischen, wie anderen, s. B. deutschen Höfen Unil als der auch von Ranke gefeierte Contarini das Religionagasprach zu Regensburg leitete, scheute er sich ebenfalls nicht, dreses Mitter in Aussicht zu nehmen. In seinen Briefen aus Regensburg sagt er dass er es namentlich auf Melanchthon, der ihm als dafür zugänglich bezeichnet worden zu sein scheint, abgesehen bahe. Gleich beim Begran des Reichstages ging denn auch ein ähnliches Gerücht hinsightlich Luthers, worüber Aleander berichtet "Dieser Basilisk, der Sachse, sagte in den vergangenen Tagen zu drei Churfürsten, dass der Papst dem Martin gern ein grosses Erzbisthum und auch den Cardinalshut geben wollte, damit er widerrufe, und dass er es sehr bestimmt wisse. Der Trierer, fährt Aleander fort, sagte mir, dass der Papst bereits on solches Aperbieten dem genunnten Luther gemacht habe, woran die ganze Welt Aergerniss nehme" Aleander hatte nur zu erwidern, dass er, wenn überhaupt Jemand, davon wissen müsste, allein er habe keine darauf bezügliche Commission. Er möge sich nicht über die gewissenlose und offenkundige Löge eines Mannes wundern, der keine Schau hatte, die Kirche Gottes zu ruiniren. So sehr bemüht er sich, auf alle Wege sein diabolisches Unterfangen zu Ende zu führen.

Der bedeutsamste Mann in der Umgebing des Kaisers war aber ohne Zweifel sein Erzieher, Chievres er leitete die kaiserliche Politik und aum Leidwesen Aleanders zog er gerade auch die Angelegenheit Lüthers in seine politischen Combinationen. Während Aleander so schleunig wie möglich den Kaiser zum Handeln bestimmen wollte und nieinte, auf diesem Reichstage müsse "das Aeusserste an Macht" versucht werden, glaubte Chievres zum Temporisiren, wie Aleander schreibt, rathen zu sollen, da er keine Krone Karls aufs Spiel setzen und die Unterstützung der Deutschen bei der Romfahrt des Kaisers erlangen wollte. Schon Münter hat eine Unterredung Aleanders mit Chievres mitgetheilt, worin dieser unverhöhlen seine Anaicht dahin aussprichtignacht, dass der Papst seine Pflicht thus und aufrichtig gegen uns hundle, eo werden wir auch alles thun, was S. Heiligkeit haben will", und "sagt, dass Euer Papst unsere Sachen nicht verwirre, dann soll S. Heiligkeit auch von uns alles erlangen, was er begehren kann; sonst

aber wird man ihn in solche Verwirrungen bringen, dass er Mühe haben soll, sich hersuszufinden." Wenn sich übrigens Aleander bei dieser Unterredung stellte, als ob er nicht wüsste, wovon Chievres spreche. so sollte er es bald erfahren Die dem Kaiser zunächst Stehenden hessen ganz offen sich dabin vernehmen, dass der Papet ganz auf Seite der Franzosen stebe, seine Schweizertruppen erregten grossen Verdacht, und an diesem Morgen, berichtet er einmal, Lagte Einer der hervorragendeten Fürsten, dass der kalserliche Gesandte in Frankreich geschrieben haber der allerchristlichete König habe sich gerühmt der Papst habe ihm 6000 Schweizer gegen Neapel überlassen. Wieder ein anderer sagte ihm der Papat gallisire, aber der Kaiser werde trotzdem seine Pflicht than, wenn er nur nicht zu gröblich, namentlich durch geheime List, beleidigt werde. Endlich berichtet der Nuntius, dass der Kaiser selbst eine leise Andeutung darüber ihm gegenüber fallen liess. 1) Aleander bezweifelte diese Worte des Konigs von Frankreich sollte er sie aber wirklich gesprochen haben, so wollte er damit gewiss nur erreichen, dass der Kalser in der Sache Luthers seine Pflicht gegen den Papst nicht inue, wodurch freilich S. Heiligkeit gezwungen würde, die Franzosen zu begünstigen. Nur beim kaleerlichen Beichtvater scheint er günstigeres Gehör gefunden zu haben i sie conferirten häufig Stunden. lange m.temander über die luth. Angelegenheit und lerthümer, damit Glapio beim Examen wohl unterrichtet sei. Für die Anderen wusste er keinen weiteren Rath, als Breven für sie zu schicken namentlich ses dies hinsichtlich des Kaisers gut, ja nothwendig, se müsste in demselben sein guter Wille anerkannt und er zum Ausbarren ermahnt werden vier Worte der Cradenz dürften beigesetzt werden. So würde die Sache wieder aufgefrischt werden. Andere Breven sollten so schnell wie möglich an die Commissare und Cardinale gelangen und an Chievres würde am besten der Staatssecretär selbet einen französichen Brief richten.

Trotz Allem eight man aus den Briefen Aleanders, dass seine

Hoggi Centr diese chel 8 mai haveva imperator o Principa più obediente figliolo che lui, pur che S. S. non li facci torto — recordo adunca reverentamente S. S. habbi cura in questi temuiti non dispuecer a questo Principe.

Verlegenheit von Tag zu Tag wuchs. Und wenn er anfänglich noch schmeb; er hoffe in Allem nur guten Erfolg, obgleich dieser ganze Norden in Tumult begriffen sei, so gingen seine Plane entweder nicht dorch oder nur sehr langsam vorwärts. Sogleich sein erstes Verlangen missglückte. Er wollte nämlich wie für die Patrimonialländer des Kaisers auch ein gleiches Mandat für das Reich und ganz Deutschland erlangen, sowohl gegen die Person Luthere als die Buchdrucker, nach Form des Decretes des V. lateranensischen Concils, die Strafe kaiserlichen Bannes sollte ihm Nachdruck verleiken. Früher hatte man dieses Ansmen mit Hinweisung auf die Incompetenz des Kaisers vor der Krönung zu Aschen beseitigt, um so mehr drang Aleander jetzt darauf. Allein auch jetzt stiess er auf taube Ohren, weil es grossen Aufruhr veranlassen würde. Die Einen meinten, es würde am besten sein, Luther kommen zu lassen, freilich nur um zu widerrufen; die Anderen rietben, man müsse ihn zur Rücknahme alles dessen anhalten, was schon von den allgemeinen Concilien und Kaisern verdammt sei, so dass es scheint, setzt Aleander ben, sie wollen weder von dem gegenwärtigen noch von den alten Papeten eine Erwähnung thun und die Punkte über die Gewalt des Papetes unerörtert lassen, oder Büberei! Doch wurde er noch am Morgen des anderen Tages - leider fehlt das Datum! - in den Rath berufen, we er eine Rede über Luthers Irrthümer hielt. Er hobdiejenigen aus, welche nach seiner Meinung die verdammenswürdigsten und den Anwesenden widerwartigsten sein durften, und bewies seine Behauptungen namentlich aus dem neuen Testamente, auf welches Luther ja sich am meisten zu stützen vorgebe, aus den Concilian und alten Doctoren. der lateinischen und griechischen Kirche, da der Hund die neueren Theologen und Decretisten ganz und gar nicht hören will, ja alle verlacht und für verdächtig erklärt. Als der Nuntius die Fürsten, deren viele anwesend waren, hurreichend unterrichtet und der Sache günstig zu sein glaubte, wiederholte er neuerdings sein Gesuch um Expedition des Mandates und andere geeignete Mittel. 1) Da wurden sie in einer

Alenadar hat damgemäss elisttings zwei Roden au Worten gehalten, was Varillanus angibt, aber sie ging offenbar der Rede vom Aschermitiwoch foraus. Cf. Seckendorf, De Lutherannun §. 89 p. 214

anderen Sache zum Kaiser gerufen. Der Beschluss ging jedoch schlieselich dalin, dass man die Ankunft des Cardinals von Mainz als Erzkanzlers von Deutschland abwarten müsse. Aleander trat inzwischen in den geheinien Rath und hatte eine Unterredung mit dem Grosskanzler, welchen er noch immer in der Phantasie befangen fand, dass es am besten sein werde, Luther auf den Reichstag kommen zu lassen. Wenn er widerrufen würde, meinte Aleander, würde auch er damit einverstanden sein, allein dies werde er in Ewigkeit nicht than, das Schlimmstedabei aber sei, dass Luther kraft seines Geleitebriefes nicht bestraft werden könnte und alle Welt daraufhin seine Leure für bestätigt halten würde, Dashalb wänschten auch die Lutheraner die Ankunft ihres Muhamed so sehr und verbreiteten sie bereits, dass er kommen und Wunder thun werde. Zuletzt entliese ihn der Kanzler mit dem Versprechen, guten Befehl zu ertheilen. Als der Nantius an dem nämlichen Tage mit Chievres beim Bischof von Lüttich zu Mittag speiste und dort noch viele Fürsten fand, wurde die Erörterung der Sache lebhaft weiter geführt, und schliesslich glaubte er auf guten Erfolg rechnen zu dürfen Gerne würde er mit Luther disputiren, bemerkt er noch, wenn er nicht die Commission des Papstes hatte und es nicht zum Schaden seines Namens geschähe, da er die Autorität des Papstes in die Controverse bringen und vor Laieu als incompetenten und von der Häreme inficirten Richtern stehen würde. Er suchte einen anderen Weg

End..ct, aber nur m.t Mühe erhielt er erst am Vorahend des Aschermittwochs die Erlaubniss des Kaisers, an. folgenden Tage eine Rede vor dem versammelten Reichstag zu halten. Dannt war ihm aber sein Hauptschlag geglückt und die Sache Luthers eigentlich entschieden. Wir haben davon keinen authentischen Bericht, da er nach seiner eigenen Angaba sie weder vorher schriftlich concipute noch nachträglich niederschrieb. Dennoch referirte er Tags darauf in Kürze dem Staatssecretär darüber. Aehnlich wie er einst die Eröffnung seiner Vorlesungen zu Paris 1511 schilderte, beschreibt er diesen Vorgang vor dem Reichstage. Alle zur Theilnahme Berechtigten hatten sich eingefunden, nur Churfürst Friedrich simulirte Unpässlichkeit und sandte seinen Stellvertreter und einige Räthe. Nur die lange Beschäftigung mit der verflüchten Sache habe ihn befähigt, nach so kurzer Zeit mehr als drei

Stunden zu sprechen, er hätte aber noch vier Stunden darüber sich auslassen können. Von mehreren Seiten hörte er, dass er recht passend und zur Sache und gläcklich gesprochen habe, obwohl er seibst fühle, dass es nur eine mittelmässige und nicht ganz glückliche Rede war. Der Erfolg sei nur der Gnade Gottes, der gerechtesten Sache, welche er vertrat, und den gräunchen Ueberschwänglichkeiten Luthers zu danken. Er babe die Bücher Luthers zur Hand gehabt, zuerst daraus die Sätze angezogen, dann widerlegt, nierauf gezeigt, welche Unzukommlichkeiten daraus erfolgen könnten, sowie die Schmach und Infamie, welche der deutschen Nation daraus erwachsen müssten. Auch habe er nicht vergessen, sie daran zu erinnern, dass das Reich nur durch jene Künste erhalten werde, durch welche es entstanden sei, dass sie eingedenk sein möchten, dass Kar. d. G. und die Ottonen das Kaiserreich Deutschlands (l'imperio di Germania) durch ihre Begünstigung des apostolischen Stables von diesem erwarben, ebenso das Charfürstenthum; womit er nach späteren Rathschlägen, welche er in Rom gab, sagen wollte, dem Papete stehe es zu, sowoul die haiserwürde, wie die churfürstliche den Deutschen wieder zu entziehen; denn er schlug 1522/5 allen Ernstes dem Papste vor, den Churfürsten Friedrich seiner churfürstlichen Würde zu entkleiden 1) Endlich, fährt er fort, habe er sich noch über das Concil von Constanz und die Böhmen verbreitet, ebenso über viele audere Dinge, welche anzuführen zu lang wäre. Die Secretäre des Sachsen, fügt er bei, haben allem seine, aus Mangel an Zeit in der Sprache des

<sup>1)</sup> De duce Sexone Friderico dia multimque mecum considerana et in utranque partem ques dici poserat hine inde discuticos, suspinimo etiam unde unimus mesa illuminaretar, divinum numen precasus in esti tandem descendi sententiam, ut Pootifex postquam a Rino. Legato fuent certior factas, Ducem istum nul is commentionibus nullis prembos, numa blanditus flecti posse sed vel manifeste in malo proposito persorerare, rel (quod facere novit, nomina dolosa verba dare postbabita tandem omni formidino, in nomina D. N. I. Chr., habito cam Cosare et aliquidus Impero principiose, qui ad hoc facinus condescradent, secreto commo ad opisus datumati doclarationem et tandem Electoratus pri rationem procedat reliqua ipsius bona pub ico procenhat, E ectoratum vero rel Ducidus Brunsvicensibus vel Duci Georgio Saconi orthodoxo Principi, vel etiam Ferd nando adjudicet Aut si forto boc ad tassarem apsotat, quanadmodum alias in familiam nujus Ducis translatum est, Caesar pse pro suo nu/o postquam privatus fuerat, uispoinat. Non consuseram bano rem esse Caesar, et Imperio puo see proponendam, quia si non obtineratur quod fortasse ex auticitiu, quas Dux habet, accidere posset, esset novembros ereor priore pejor

Cierus gehaltene Rede aufgeschneben. Sofort hätten sie ausgesprengt, er habe gehässig von ihrom Fürsten gesprochen, was falsch sei, aber diese Bestien fingiren immer in unkluger Weise solche Dinge, um Veranlassung zum Schmähen und zum Aufreizen ihres Fürsten zu haben, da sie äusserst lutherisch sind. Uebrigene sage er wohl, dass er des Churfürsten, wenn er anwesend gewesen, nicht geschout hätte, da einmal gute Worte ihn nicht mehr umändern können, und der Kaiser und Chievres zuerst Caraccioli, dann ihm und zuletzt dem Churfürsten von Mainz gesagt hätten, er solle sich durch nichts abhalten lassen, Alles zu sagen, was ihm zwecklienlich sei, was er auch ohne Furcht und Angst gethan habe. Er habe gesprochen, als ob er zwanzig Knaben eine Lection gebe, obwohl ihm viele lutherische Fürsten hässliche Gesichter machten und vorher oft hatten drohen lassen.

Ich kann nicht begreifen, wie nech Münter bemorken kann. "Aleanders drei Stunden lange Deklamation fruchtete nichts, so grosse Mühe er sich auch gab, Luthern und seine Lehre mit den schwärzesten und gehässigsten harben darzustellen." Denn Aleander selbst war mit dem Erfolge ausserordentlich zufrieden. Gegen Ende März noch schrieb er nach Rom, die Sache Luthers werde zu Worms sehr kleinmütlig betrieben und er begroife jetzt, was ihm Viele segten, dass seine Demonstrationen an Aschermittwoch viel genützt haben, was er kaum geglaubt hätte. Es kam dies aber daher weil die Vornehmen und Fürsten nur die Schmähungen Luthers gegen Papst und Clerus gelesen hätten, nicht aber die Bücher über die Sacramente und jene, worin er alle Artikel des Joh. Has billige. Nachdem er dies aber in der Reichsversammlung durch Productring und Verlesung seiner Bächer gezeigt, hätten viele, je die meisten Fürsten begonnen, den Menschen zu verabscheuen, und wenn der Hass gegen Rom nicht wäre, würde die Sache nach seinem Dafürhalten bereits erstickt sein, denn schon seit zehn Tagen sehe er die Verstimmung eich mildern. Möge darum Gott geben, dass sie nicht wegen einiger verborgenen Ursachen uns täuschen, was sie entschlossen sing zu thim, seit sie die Ueberzeugung gewonnen haben, dass man auch vom Papste dissentiren und doch guter Christ sein und der kath. Glauben bestehen könne. Factisch sehen wir auch, dass die Sache Luthers ferner nur von dem Gesichtspunkte Aleanders aus behandelt Abb. d. Hl. Cl. d. k. Ak. d. Wine, XI, Bd. Hl. Abtb. 10

wurde, dass nämlich Luthers Sätze schon von den Concilien, namentlich dem von Constanz, verdammt worden seien. Wir erkennen dies insbesondere aus "Jer churfürstlichen gelehrten Räthe aufgesetztem Bedenken wegen der Bulle Eugena IV, welche der papetliche Legat Aleander in semer Oration init vorgezogen, und daraus des Papstes Oberherrschaft behaupten wollen "1) Der Protest ist nämlich keineswegs gegen die ganze Art der Beweisführung Aleanders erhoben, sondern nur dagegen, dass er gegen das durch die Concordate begründete Recht der deutschen Nation, die Superiorität der Concuien über dem Papste zu behaupten, die Superiorität des Papates mittels des von der deutschen Nation nicht anerkaanten Concils von Fiorenz zur Geltung zu bringen suchte. Die Autorität des Concils von Constanz wurde dadurch aber neuerdings befestigt. Und namentlich acheint der Kalser eine nur um so tiefere Abnegung gegen Luther seitdem gefasst zu haben. Dawals laugte ein Brief Luthers beim Kalser ein, dass dieser ihm Recht widerfahren lassen wolle. Als abor Karl desselben ansichtig wurde, zerriss er ihn und warf ihn auf den Boden, was Aleander eine grosse Demonstration und ein Zeichen nennt, wie der Kaiser die Angelegenheiten Luthers achte. 2)

Es handelte sich nunmehr doch nur noch darum, wie die Angelegenheit zu Ende geführt werden solle. Das wussten aber die Räthe des Kaisers selbst nicht. Es sei eine Schande vor der Welt, schreibt Aleander, von Tog zu Tag, ja von Stunde zu Stunde werden andere Beschlüsse gefasst, aber nie einer durchgeführt, alle seine Dispute, Instructionen, Intercessionen und Mühen hätten zu Nichts in dieser Beziehung geführt, doch trage der Kaiser keine Schold, der immer guter Gesinnung war, sondern lediglich sein Rath, von dem der eine diese, der andere jene Rücksicht habe. Auf diese Weise haben sie die Sache so weit gebracht, dass man nicht mehr wisse, was zu sagen oder hoffen ist, und doch ist gerade in Sachen des Glaubens jede Zögerung zu vermeiden. Freilich komme es nur daher dass sich die Räthe unter sich selbst nicht einigen können. Chievres sei von Anfang

<sup>1)</sup> Walch, Mart. Luthers shout! Schriften KV, 2061.

Dieser Brief scheint anbekant zu zein, vg., darüber Beckendorf § 91. p. 218. Alexander bat den Staatssocretär, ihn in der Vatscanischen Bibliothek verwahren zu innen.

darauf bestanden, zur besseren Durchführung und Folgeleistung sei der Rath and die Zustimmung der Fürsten nothwendig, was allerdings wahr ist, wenn nur dieselben mit dem Kaiser dächten und nicht so ungläubig gegen uns wären Der Kanzler hingegen sage immer, man könne ohne Concil der Sache kein Ende machen und überdies seien die Constellationen, auf die er sich bei jeder Gelegenheit berufe, nicht günstig. Man darf die evidentesten Grande unfähren, so thun eie schliesslich doch nach ihrer Art. Solbst die Richtigkeit seiner Aussage über die ans Luthers bückern gezogenen Artikal, sowie über die Folgen derselben, welche sich bereits täglich in unzühligen Beispielen zeigen, geben sie zu, ebenso dass alles dagegen aufgeboten werden müsse, allem am Ende sagen sie immer wieder es sei am besten zu temporisiren und dem Uebel auf ruhigem Wege und mit Zustimmung Aller zu begegnen. Er müsste freiheh dies auch als das Beste erklären, wenn sie sich nur nicht von diesen Deutschen berücken Lessen, welche blos das Streben haben, dass der Reichstag unverrichteter Drige ausemandergehe bestürzt aber sei er dernber, dass doch der Rath von Deutschland, welcher besser als der Kanzler und alle übrigen im geheimen Rathedie Art des Vorgehens kenne, dem Katser einlärte, dass er ohne weitere Consultation der Fürsten in der Execution der Balle vorgehen könne und dürfe, aber gleichwohl der geheime Kath, wo unsere Italiener und die Burgunder eind, wider unseren Willen und trotz unserer Reclamationen die Sache in die Hände des Reichstages goben wollte. Um Gotteswillen bittet er dann den Staatssecretär, man solle doch keinen Cardinallegaten schicken, wie Briefe aus Rom melden, man würde dadurch Luthers Sache zu grosses Anschen verleihen, denn die Deutschen eind einmal in siner derartigen Verfassung, dass sie um so schammer werden, je koher gestellt die Person sei, wolche von Rom, besonders im Namen des l'apstes. komme. Ein anderer Nuntius würde aber nicht mehr leisten, als er selbst.

Auch die weiteren Verauche der Nuntien waren vergebens, namentlich die Vorsteilung, dass dem Kaiser bei einem Dissens der Fürsten die Hände gebunden würden, während es weit sicherer wäre, wenn der Kaiser kraft eigener Autorität, wie er es ja kann und darf, im Reiche die Sentenz des Papstes in Glaubenssachen gerade so durchführen würde wie in Burgund und Flandern. Umsonst billigte der grösste

Theil, ja fast der genze Rath von Deutschland diese Gründe, der Kanzler beharrte auf seiner Ansicht: der Kaiser würde sich auf diese Weise komeswege die Hände binden.

Aber Karl entschied sich schlieselich dahin, sein für seine eigenen Länder erlassenes Decret auch über das Reich auszudehnen und schliesslich auch ohne die Zustimmung der Fürsten durchzuführen. Wiederholt schickte er einen Rath mit diesem Vorschlag in den Fürstenrath. Der Entworf des mitgesendten Edikten ist ganz im Sinne des Aleander abgefasst und mit besonderem Nachdrucke wieder auf die schon verdammten Artikel des Bus hingewiesen. Sieben Tage dauerten die Berathungen des Fürstenrathes und es kam zu beftigen Controversen Erzbischof von Salzburg und Andere verbinderten einen Skandal, welcher seit Bestund des Churfürstencollegiums nie vorgekommen war, dass nämlich die Churfürsten von Sachsen und Brandenburg nicht handgemein wurden. Die drei geistlichen Churfürsten und der von Brandenburg waren einer Ansicht, über, setzt Aleander bei, keineswege ganz eo wie wir wollten. Dagegen machten die Churfdreten von Sachsen. und der Pfalz Thorheiten und gingen laut schreiend davon, obwohl eie friedlich der Majorität der Voten ihres Collegiums folgen musten. Wie es scheint stimmten auch viele Fürsten der zweiten Klasse der Majorität. des Churfürstencollegs bei und auch die beiden Churfürsten der Minorität sagten nach einiger Zeit, sich zu berühigen, weil es einmal nach dem Majoritätabeschlusse nothwendig geworden sei. Allein den Praktiken des Churfürsten set es gelungen, die den Nuntien günstige Conclusion au verwirren, so dass er schliesslich in seinem Widerspruche gegen den Majoritätabeschluse beharrte.

Endlich kam ein Beschluss in deutscher Sprache zu Stande, wornach zugestanden war, dass der Kaiser allerdinge sein Mandat ohne weitere Beiziehung der Fürsten hätte ausgehen lassen können. Dass er aber sie doch vorher zu Rathe ziehen wollte, sei gut gethan, um die Rechte des Reiches zu wahren. Darauf meinten sie jedoch, dass ein solches Mandat umsonet ausgehe, weil es nur den grössten Skandal unter den Völkern, weiche ohnehm nur noch zu den Waffen zu greifen suchen, veranlassen würde. Hätte aber der Kniser ohne ihr Gutachten sein Vorhaben ausgeführt, wäre ohne Zweifel ein grosser Brand in Deutsch-

land entetanden. Und so, raisonnirt Aleander weiter, vindicirten sie sich em votum deliberandi in dieser Sache, obwohl der Kanzler den Nuntien dus Gegentheil versprochen hatte, was ihm Gott verzeihen wolle. Jedenfalls aber müsse vor der Verkündigung eines Mandates Luther unter eicherem Geleite berufen werden, um Rede zu stehen, ob er solche Bücher geschrieben habe, ferner solle ihm befohlen werden, Alles was den (Hauben und die Sacramente betreffe sogleich zu widerrufen. Sollte er dies nicht thun, würde er für einen Häretiker gehalten und nach penner Rückkunft nach Hause als solcher gefaset werden diese Procedur, so wollten die Fürsten Gut und Blut daran setzen. Dagegen solite all das, was die Autorität des Papetes und die positiven Rechte betreffe, als controvers betrachtet und Luther darüber gehört werden, der Kapeer aber solle Richter bestellen, welche jeden, der mit Martin darüberdisputiron wolle, hören müssten. Aleander fägt seiner Erzählung bei man beachte die schöne Deliberation der Fürsten Deutschlands' Und gleichwohl war me durch und durch correct und gerade durch den Standpunkt Aleanders selbst den Fürsten aufgedrungen Berufung auf das Concil von Constanz hatten nämlich die Fürsten abenfalls das volle Recht, sich auf dasselbe zu stellen, und namentlich die Concordate der deutschen Nation zu urgiren, wornach die von Rom pratendirten und durch Aleander vertretenen Rechte für die dentache Nation nicht bestanden – Die Correktheit dieses Standpunktes der Deutschen ergibt sich auch aus der Censur der Pariser Universität vom 15. April 1621, welche Alender so sehnsüchtig erwartete und sogleich drucken liess, sie onthielt von dem Primate des Papstes ebenfalls nichts. Alexader will zwar vernommen haben, dass die Universität es nur deswegen that. um die Censur nicht zu Gunsten des Papstes abgefasst erscheinen zu lassen, oder eich gar dem Verdachte auszusetzen, als ob eie von ihm bestochen seien. Dennoch kann er sich des Gedankens nicht erwehren. dass sie es wegen der Tradition ihrer Schule über das Verhältnies des Papetes zu den Concilien gethan haben mögen. Auf seiner Rückreise wolle er den wahren Grund erfahren, mit den Doctoren dahin verhandeln, dass auch sie den anderen Schulen folgen, und wenn möglich dieselben veranlasson, einen neuen Tractat, der auch den Primat des Papates enthalte, ausgehen zu lassen

Nach Aleanders Ansicht war alles nur ein geheimer Anschlag des Churfürsten Friedrich, um die Sache hinauszuschieben. Und trotz dieses so echlimmen Rathschlages eagten sie doch immer, sie wellten Alles in die Hände des Kaisers legen, über er möge zusehen, dass durch eine andere Art der Publication des Mandates, als sie riethen, nicht irgend ein grosser Tumult im Reiche entstehe. Zuletzt hatten sie aber gar den Kaiser gebeten, sie von der Tyrannei Roms zu befreien, wobei sie all ihr Gift gegen uns ausgessen. 1)

Der Nimtus wer dadurch natürlich in grosse Verlegenheit gekommen, dass die Rechte Roms als controvers behandelt werden sollten.
Allein der Kaiser benahm sich nach Aleender "klug" und zur vollen
Zufriedenheit desselben, indem er der Sache die Spitze abbrach. Er
mahnte, die Sache Luthers, welche doch den Glauben berühre, nicht
mit den Klagen gegen Rom zu vermengen; er wolle ihretwegen an den
Papst schreiben und hoffe, dass dieser die Missbräuche beseitige, wenn
sie so seien, wie sie sagten. Ueber die Antorität des Papstes, die
Decrete und Decretaien dürfe aber nicht disputirt werden. Solle
Luther wirklich kommen, dürfe er nur gefragt werden, ob er die vorgelegten Bücher verfasst habe oder nicht. Gestehe er es zu und widerrufe er, so wolle er sich beim Papste verwenden, dass er ihn absolvire
und wieder aufnehme; bleibe er aber hartnückig in seiner Häresie, solle
er als Häretiker behandelt werden.

Der Kaiser liess nun die Räthe seiner Nationen zusammentreten und das Weitere berathen. So ängstlich aber Aleander und die Seinigen bis spät in die Nacht auf den Beschluss warteten, so kam doch keiner zu Stande sie waren uneinig, da einige von ihnen ein geheimes Stipendium vom Churfürsten von Sachsen beziehen. Der Kaiser sah eich also genöthigt, eine neue Commission zusammenzusetzen, welche bekanntlich aus den Bischöfen von Salzburg, Sitten, Triest, Palenza und Tuy, ferner aus dem Beichtvater Glapio und drei anderen Doctoren bestand. Sie hatten eine schwierige Aufgabe, wenn sie allem gerecht werden sollten, was Aleander angiebt: dem Dienste Gottes und des Papstes, der Ehre

<sup>2,</sup> Es und die Grayamna der deutschen Nation gemeint

und Pflicht des Kaisers, und dazu sollten sie die Fürsten zufriedenstellen und das Volk nicht reizen. Die Schwierigkeit ergibt sich namentlich auch daraus, dass Aleander sich gleichzeitig wiederholt veranlasst
sieht, nach Rom zu berichten, dass die Verstimmung der Fürsten und
Bischöfe wegen der dort geübten Misebräuche hinsichtrich des deutschen
Kirchenwesens immer weiter um sich greife.

Gleichwohl war ihm ein neuer Hoffnungsstern aufgegangen. Der Erzbischof von Salzburg zog ihn in die Berathung der Sache Luthers, und erklärte ihm als seme persönliche Anschauung, dass Martin nicht kommen sollte; da aber alle Fürsten und Völker darnach rufen, so sei ein anderer Weg unmöglich, Aleander möge ihm seine Ansicht mittheilen Dieser antwortete aber die Nuntien konnten und dürften, soviel an ihnen liege, nicht zugeben, dass man disputize erforsche oder frage in einer Sache, über welche alte Concilien und der Papat geaprochen. Auch babe er an den Skandal erinnert, welcher aus der Ankunft Martins unter den Volkern entspringen könnte. Er könne jedoch nur sagen, es sei Pflicht des Kaisers, seit er die Bücher Luthers von dem Papste als dem alleinigen und wahren Richter dieser Sachen verdammt sieht und deren Verderblichkeit Alle zugestehen, dass er sie als verdamnit bekannt macht, verbietet und vernichtet. Luther aber als Häretiker nach Form Rechtens behandelt. Fürchtet er aber das Volk, so möge er nach seinem Dafürnalten das beste Mittel wählen. wenn nur nicht der Autorität des Papstes derogirt und das Uebel noch verschlimmert wird. Sie befinden sich fäglich in solchen Labyrinthen, dass sie wirklich nicht mehr wissen, wohin sich wenden; denn wenn Luther kommt, ist grosse Gefahr Dabei mussten die Nuntien immer noch den Vorwurf hören, wenn me darauf bestanden, dass er nicht komme, durch ihre Schuld allein sei der Sache noch kein Ende gemacht worden, denn in Rom lege man den Dingen nicht das nothwendige Gewicht bei, sondern sehe man nur auf den Erfolg Umsonst machten are Chievres und dem Kanzler neue Vorstellungen, eine solche Sache den Deutschen nicht zu unterbreiten, die Fürsten hatten dem Kaiser schon angezeigt, dass sie einem anders als nach ihren. Ratheerlassenen Mai date nicht gehorchen würden. Daneben berichtet Aleander aber ganz glaubig, was thin Glapio und viele andere Herren gesagt

hatten, dass nämlich viele Fürsten und Adelige, welche vorher die Irrthümer Luthers im Glauben nicht gelesen hatten, sondern nur seine Blasphemien gegen Papet und Clerus, und die gläubigeten Lutherauer waren, sich ganz geändert haben und orthodox geworden seien, seitdem sie seine Häresien hörten, wie sie vor Kaiser und Reich aus seinen eigenen Büchern dargethan wurden. Gott wird wissen was daren ist. Er seinerseite wünschte, dass die Sache nicht vorgeschlagen worden wäre, sondern der Kaiser nach dem Beschlusse vom 29 Dezember (1520) ihnen das Mandat zugestanden hätte.

Der Erzbischof von Salzburg brachte Aleander schon beim Morgendämmer das Abends zuvor von ihm reformirte deutsche Decret, welches der Secretär Spiegel ins Lateinische übersetzen musste, und er vergisst nicht zu bemerken, dass es noch Keiner der Deputirten gesehen hatte. Aleanders Rathlosigkeit stieg jedoch immer höher, je weniger er zum Ziele zu kommen vermochte.

In einem Briefe vom 27. Februar klagt er dem Staatssecretär, dass kein Mensch in der schwankenden und veränderlichen Lage ein Mittel finden könne; wäre der Kaiser nicht so gut, wäre die Sache längst verloren, den Grund von Allem könne und dürfe er jedoch, solange er in Deutschland sei, nicht schreiben; sei er aber einmal aus Deutschland weg, werde er Dinge schreiben, an welche nie ein Mensch hätte denken können. Man möge aber ja in Rom still sein von dem was er schreibe. Man würde sogleich gegen ihn losschlagen und eine neue Controverse veranlassen, um den Erfolg seiner Commission zu verhindern

Inzwischen entschloss sich der Kaiser, Luther nach Worms zu berufen, ohne Zweifel von Chievres dazu bestimmt, da dieser Aleander gegenüber ausdrücklick die Ansicht vertrat, dass es gar keine grosse Schwierigkeit haben werde, die Sache Luthers zu unterdrücken, wenn das Vorhaben des Kaisers ausgeführt werde, überhaupt aber scheint Chievres eich die Sache zu leicht vorgestellt zu haben, da er nach Aleander stets versicherte, es sei gar nicht schwer, dieselbe zu ersteken. Der Kanzler, schreibt Aleander, blieb auch jetzt noch dabei, dass eine Beilegung ohne Concil unmöglich sei, um so mehr als die Constellationen ungünstig seien, was sich wahrscheinlich auf das damals verbreitete "Urtheil eines Mathematici von den gegenwärtigen und

zukünftigen Zeiten, von 1521" bezieht. 1) Glapio verhert den Kopf und sieht den Brand fast schon m bellen Flammen, die Prälaten sind in Furcht and disputiren zu Gunsten Luthers Endlich auchte Aleander den Bischof von Sitten auf, in dessen Zimmer Abends vorher die Berathung statt hatte. Hier erfuhr er endlich Naheres, dass sie namlich Vernichtung der Bücher wollten, zugleich aber auch die Citation Luthers, um ihn zu befragen, ob er solche Bücher geschrieben und sie vertheidigen wolfe u. s. w. Tuy versprach ihm achlesslich eine Mittheilung des Decretes, worm aber Aleander selbst zweifelt, wenigstens glaubt er, dass men vorher erst den Beschluss fassen werde. eigentnümlich erscheint es freiheh, dass Glapio, obwoh, er zur Commission vom Kaiser deputiet war, zur Schlussberathung nicht einmal geladen wurde, ich zweiße nicht, dass es deshalb geschah, weil man glaubte, dass er m.t Aleander zu sehr lurt sei. Auf der anderen Seite war der kais. Beichtvater auch im letzten Augenblicke wenig genauunterrichtet, da er sich gegen Aleander ausserte unter dem Vorwande enner Citation Luthers wolle man weder due eme nich andere than

Auch beim Kaiser machten die beiden Nuntien und der Magister S. Palatu, P. Raphael, an Jemselben Tago Frühmorgens einen Versach. Sie mussten zwei Stunden warten, da er eben in der Rathseitzung war Allein er war, wie Aleander vermuthet, wegen schlechter, eben aus Spanien eingetroffenen Nachrichten verstimmt, und die Nuntien konnten nichts weiter von ihm hören, als dass Nachmittags die Sache erledigt werden solle, und zwar werde er eine Ordre erlassen, wie sie ihm nur immer möglich sei. Aleander ist über den Empfang ganz bestürzt und der Kaiser scheint ihm nicht mehr so beherzt wie früher, was aber seinem gebeimen Rathe zuzuschreiben sei. Dazu kommen von allen Seiten Nachrichten, wie reissend sich die Lehre Luthers verbreite. Selbst der Herzog Georg "früher ganz unser, hat hier auf dem Reichstage schlimme Demonstrationen und schlechtes Beispiel gegen uns gegeben."

<sup>1)</sup> Kapp, Nachiele II. 511 ff.

<sup>2)</sup> Aleander meint die 12 Gravamina des Herr. Georg v Stebeen bei Soch und orf, Hist. des Lutherthums vol. 326 ff. Merkwürdig ist, dass Aleander hier gar nicht, anderswo nur obenhin von dem liegehren der Deutschen rach einem allgameinen Concil spricht, während er in einem seiner in Rom ausgestellten Gutachten migt. Ego sane in comitiis Wormstein-

Zwar will es manchen scheinen, als ob es nur eine Liet sei, dass er in weniger bedeutenderen Dingen sich als unsern Gegner zeigte, um uns in den bedeutenderen zu unterstützen. Allein es sei doch offenbar vom Uebel, wenn man anfänglich Schaden thue, um ihn später wieder gut zu machen."

Was aber Aleander am meisten schwerzte, war die Beobachtung, dass man in Rom den Worten des Erasmus mehr Glauben schenke, als den semigen, obwohl er Schlimmeres als Luther geschrieben habe, und gerade durch ihn, wie an drei Stellen des Berichtes versichert wird, die Niederlande mit häretischem Gifte inficirt wurden. Durch ein papatliches Breve aber, welches man ihm ertheile und das wie das früher für ihn ausgefertigte laute, würde der lutherischen Sache der grösste Vorschub geleistet werden. Ueberhaupt ist es merkwärdig, dass man in Romder Thätigkeit Aleanders zu misstrauen schlen, weshalb er sich so häufig in dieser Beziehung zu rechtfertigen veranlasst sieht. Doch gereicht es Aleander zu einigem Troste, dass der Kaiser, soweit er unabhängig handeln könne, so eifrig in der Unterdrückung der Lehre Luthers sei. Die Universität Wien habe seine Antwort erhalten die häretischen Bücher zu verbrennen, und auch nach Flaudern schickte er sogleich einen seiner Secretäre, um die Schriften Luthers zu vernichten und ihre Begünstiger zu greifen. Ueberdies ist der Secretär ein intimer Freund Aleanders, dem er alle nothwendigen und nützlichen Instructionen und Anweisungen gab, so dass er nicht zweifelt, er werde ein recht heiliges Work vollbringen, wenn auch die Executoren ihre Schuldigkeit thun werden.

Da der Kaiser auf seinem Vorsatze beharrte, Luther nach Worms zu berufen, suchte sich Aleander auch damit zu versöhnen. Seine Be-

sibus Nunciona gerena, quium quotidiana intina Concilii pet tione quam obruerer, mausurravi primora in agrem quibusdam Surematibus nescio quid tale, desode auquanto post tempore, quem vominet ex l'riso cursor, finxi acceptato me a Pontifica brevia, per quao aignificabat se unimità Concilium generale quam primom indictarum, undo tantus repente vel terror, vel suspicio alicujus insti a Pontifice cum ceteria llegibus consuli animos tiermanorum invasit, at postea neque Cacariano neque Principes vel minimum verbuin de Concilio facere auderent, imo da attonito videbanture, ut si Pontifex serio cospinent Concilium indicere, primi fuerint Germani illad deprecatori.

strebungen waren nunmehr darauf gerichtet, ein Mandat vom Kaiser zu erwirken, zufolge dessen die Bücher Luthers sequestrirt werden sollten. Es gelang thm und er hatte nur zu sorgen, dass es nicht zur Unehre des apost. Studies und des Papstes ausgefertigt werde, wozu ihm der Secretar der deutschen Sprache, Nicolaus Sichler, seine hülfreiche Hand bot. he hofft sogar bereits, dieser ruchlosen Haresie jezt bald ein Ende zu setzen, wenn man die Nuntien nicht überhaupt nur berücken, sondorn nach dem Beschlusse des Reichstages und dem Mandate verfahren wolle. Namentlich sei es von ontschiedenem Vortheile, dass nicht em bloses Mandat des Kaisers die Execution befahl, und es könne der Erfolg night zweiselhaft sein, wenn sie nur night wie bisher immer wieder das Gegentheil beschliessen. Den Namen des Heroldes, sowie die Zeit seines Abganges konnten sie aber nicht erfahren: man fürchtete. dass sie entweder ihn selbst bestechen möchten, damit er Luther durch Worte abschrecke, nach Worms zu kommen, oder dass sie auf dem Wege Nachstellungen bereiten möchten. Umsonst veraprach ihnen der Kaiser, dass Luther in jeden Ort so gebeim als möglich trete Gegentheil geschah bekanntlich zu ihrem grossen Verdrusse. Im Ganzan kommt es ihm aber vor, als wolle man die Angelegenheit Luthere nur als politisches Mittel gegen den Papst benützen, worin ihn die schonberührte, auch bei Münter mitgetheilte Unterredung mit Chievres beatärkte Schon seit der Unterredung des Kalsers mit Churf. Friedrich zu Cöln will er jetzt diese Absicht bemerkt haben, auch das Stillschweigen Huttens, welches seit Kurzem eingetreten war, schrieb er etner Abmachung mit dem Kaiser zu.

Doch gelang es den Nuntien wirklich vor Ankunft Luthers von dem Kaiser ein Mandat zu erlangen, kraft dessen Luthers Bücher den Obrigkeiten überantwortet werden sollten. Die Nuntien wollten freilich, dass sie bedingungslos dem Feuer überliefert und gegen Luther procedirt werden sollte. Oftmals sei ihnen diese Form versprochen und auch in einem lateinischen Entwurfe vorbereitet worden, selbst bestätigt war er schon durch die Deputirten. Als er aber dem Reichstage unterbreitet wurde, wollte man dem Churfürsten Friedrich zu Gefallen einiges ändern, obwehl zu seinem grossen Verdrusse nicht Alles nach seinem Willen geschab. Das lasse sich jedoch nicht läugnen, dass es immerhin

manche ganz gute Stellen enthalte, wie dass man den bisherigen Riten und Gesetzen anhängen wolle.

Je näber jedoch der Tag kam, an welchem Luther in Worme an erscheinen hatte, je mehr strebten die Nuntien den Kaiser ganz für sich zu gewinnen. Zwei Tage vor Ankunft Luthers schreibt Aleander selbst. Tag und Nacht aind wir beim Kaiser, bei seinem Beichtvater und gehermen Kath, wir bieten Alles auf, dass die Automiät unasres Herra etets unversehrt bleibe und diese Ankunft der Kirche Gottes zum Vortherle gereiche. Die Keiserlichen seien erschrockt, sie wünschten jetzt, dass man Luther me hatte nach Worms kommen lassen sollen. Allem der Kaiser bleibe einmal bei seinem Entschlusse und wolle das Reichsdecret gehalten wissen, und beim Herausgehon aus der Vesper habe er ihnen, den Nuntien, gesagt, er hoffe noch weit besseres zu thus. Wenn nämlich Luther seine bereits verdammten und anderen Bücher, welche etwas gegen die kath Kirche, die bieher beobachteten Gesetze und Riten enthalten, nicht widerrufe, sollten die Bücher verbrannt, er selbst aber zwar auf Grund seines Geleitsbriefes in seine Heimat zurückkehren. darnach aber für einen Häretiker gehalten werden, gegen den sich alle Fürsten und Völker erheben. Aleander ist damit vollkommen zufrieden: wenn es so geschehe, werden die Dinge gut gehen, nieint er wird ganz vertrauensselig, da der Kaiser auch eeine Vorstellung gut aufnahm, dass die Doctoren in der Regleitung Luthers, als dessen Begünstiger und Mitschuldige excommunicist und interdicist und ohne Geleitebrief, nicht mit einziehen sollten. Wenn auch Karl den Rath der Churfürsten eret darüber einholen wollte, er versprach doch, dass er einen Gott und dem Papste gefälligen Bescheid geben werde. fürchtet der Nuntius immer noch einige seiner Vertrauten, welche sich von ihnen, den Nuntien, Alles aagen lassen, auch zugeben, dass sie Recht haben, nach ihrem Rathe sogar Beschlüsse fassen, aber doch immer das Gegentheil thun, und die guten Entschlüsse des Kaisers versiteln. Auch wenn er die deutschen Prälaten und Fürsten betrachtet. einkt ihm wieder der Muth, denn Keiner sei unter ihnen, welcher nicht entwader ganz gegen sie sei oder doch wagte, einzugestehen, dass er für me sen, eine so grosse Furcht habe Butten Allen eingeflöset, mit dessen Drohungen er sich überhaupt oft und eingehend beschäftigt.

Nur mit guten Worten könnten sie etwas erzielen, sowie damit, dass eie Meere und Berge, Cardinalshüte und andere Dinge versprechen; vom Glauben oder der Religion, vom Seelenheile, von Segnungen oder Excommunicationen darf man gar nicht mehr reden, so ist die ganze Welt hier las im Glauben geworden und lacht sie darüber. Dennoch mögen der Papet und der Staatssecretär den Muth nicht sinken lassen, sie brauchen sich ja nur an das Wort Christi erinnern: Petrus, ich habe für dich gebetet u. s. w. Er und Caraccioli böten zwar alle Kräfte auf, um zu einem glücklichen Ziele zu gelangen, gleichwohl würde es nichts schaden, wenn Rom die Mittel für alle Uebel ins Auge fasste, insbesondere solle man aber den schöngefarbten Berichten, welche der kais. Gesandte erhalte, um sie dem Papete vorzutragen, kein besonderes Gehör schenken

Endlich geriethen die Räthe des Kaisers selbst in Verlegenheit, dasse nun nicht mehr zweiseln konnten, dass Luther wirklich komme, woran aber die Nuntien nie gezweiselt hätten, nachdem der Kaiser so human an ihn geschrieben ihatte. Karl schickte selbst seinen Beichtvater an die Nuntien, um ihren Rath für die weitere Procedur einzuholen. Vor Allem meinten sie, müsse er Luther nur insgeheim in Worms einziehen lassen, ferner ihm im Palaste eine Wohnung angewiesen werden, so dass kein Verdächtiger zu ihm kommen könne, das Hauptgewicht legten sie aber darauf, dass er einfach gefragt werde, denn nichts schien ihnen gefährlicher, als Luther disputiren zu lassen. Der Kuiser, dem sie persönlich ihro Meinung unterbreiteten, versprach Alles, hielt jedoch nur das Letztere, nachdem sie ihm nochmals gegen die neuerdings aufgetauchte Forderung Vorstellungen gemacht hatten, dass Luther zwar die Artikel gegen den Glauben widerrufen solle, nicht aber diejenigen, welche die Macht des Papstes berührten

Auch ein anderes Argument machte Aleander um diese Zeit gegen Luther geltend dieser sei vollendeter Häretiker und noch nach Ablauf des Termins halsstorig. Von Rom aus wor dieses aber noch nicht formel, erklärt, weshalb er eine in diesem Sinne abgefasste Hulle verlangte. Als sie aber eingetroffen war, schien sie ihm unpassend, weit darin auch Hutten und Andere genannt waren, vor deren Anhang sich die Nuntien fürchten müssten

Aleander hatte eben einen Bericht versiegelt, als die Nachricht von der Ankanft Luthers zu ihm kam. Er schickte sogleich einen seiner Leute hin, um die Vorkommnisse zu berichten. Ungefähr hundert Pferde begleiteten ihn bis an das Thor; seine Wohnung nahm er neben seinem Churfürsten und als er abstieg, nahm ihn ein Priester auf, der hierauf dreimal seine Kleider berührte, sich rühmend, als habe er die Reliquie eines der grössten Heiligen betastet. Beim Absteigen habe Luther die Augen hin und hergewendet und gesagt. Gott wird für mich sein. Viele Herrn machten ihm Besuch und nachdem er mit zehn oder zwölf gespeist, war alle Welt auf den Füssen, um ihn zu sehen. Aleandere Hoffnungen werden dabei bedeutend herabgestimmt.

Nähere Angaben über die Verhandlungen mit Luther auf dem Reichstage fehlen in den mir zugänglichen Briefen Aleanders. Aller Wahrscheinlichkeit nach würden sie auch wenig neue Angaben liefern. Doch will ich, um meine Absicht vollkommen zu erreichen, auf einen Punkt, auf die eigentlich entscheidende Antwort Luthers etwas näher eingehen. Der Official von Trier, Johann Eck, hatte ihn im zweiten Verhöre erinnert: er möge dech wenigstens die im Concil von Constanz verdammten Artikel widerrufen. Luther entgegnete bekanntlich, dass er weder an die Infallibilität des Paustes, noch der Concilien glaube. Damit war eigentlich seine Sache entschieden, indem er gegen zwei-Meinungen veratiess, gegen die der Deutschen und Franzosen, dass die allgemeinen Concilien in ihren Glaubensentscheidungen unfehlbarseien, und gegen die der Römer, dass es nur der Papat sei. Betrachten wir aber die Sache an der Hand der Geschichte, so müssen wir doch zugestehen, dass Luther eigentlich nur auf dem römischen Standpunkt erch bewegte, wie er vor noch nicht hundert Jahren seitens der römischen Theologen selbt gegen die Väter des Basier Concile vertneidigt worden war. Mun batte doch damale römischerseite nichts eifriger zu thun. als die behabarkeit der Concilien nachzuweisen, wie z. B. Turre dromata in semem Tractatus notabilis de potestate papae et concilii generalis von 1434 thut. Auch in Handschriften finden sich noch derartige Versuche, und chenso lehrt der bl. Antonin in seiner Summa die Fehlbarkeit der Concilien. Dabei dachten dieselben anfänglich aber auch noch nicht an eine Unfehlbarkeit des Papates, wie sie im Laufe des XV. Jahrhunderte ansgebildelt wurde; im Gegentheil gestanden sie zu, dass nuch die Papete in ihren Lehrsentenzen irren konnten, 1) weshalb eich jüngst die Jesuiten u. A. die Mühe geben, eine Interpolation der Summa Antonins nachsuweisen. Und betrachtet man die Sätze Luthere über diese Fragen, wie er sie vor dem Reichstage zu Worme aufstellte, oder nach demselben in seiner Dieputatio de potestate conciln v. J. 1536, eo kann Niemand einen wesentlichen Unterschied zwischen seiner Lehre und der jener früheren römischen Theologen finden. Die Schulmeinungen hatten aber diese Ansicht überholt und durch Lenguing der Autorität des Concils von Constans hatte er nunmehr auch die katholisch gesinnten Deutschen gegen sich und offenbar auch die ihm wohlgesinsten in eine peinliche Verlegenheit gebracht. Eine nicht einmal in der Theologie ausgetragene Frage hätte freilich nicht entscheidend in einer

<sup>1)</sup> Sommes & VI cap. II tit. XXIII In his ques non dependent ex plons patentata paper non est applicator decendum, quod papa six supra statuta concilia. Ideo in concuramaides fidem concellam est capra papara. Unda papa non potent disponere contra disposita per concellem in hejermedi. Hine est quod conciliem potest condemnare papum de hagreni, Potent enue esse haserstires papa et de hasresi judicari. Et dicunt doctores, quod esqsilum est juden puta tamm, qued et papa Sovereter Selveribm entrantius et austoritatubas quam considers, standam tune sunt sentuntiés paper. Nam et consultam errare potest, ment alan erravit in facto multimous latte supletein et raptam declarana posse esse matrimonium. Et dictain liberasymi techna sentientis fuit postes praelatum statuto conpiki. Nam in concernentabus fidem dictum cham unios privata seest praesgrandum seatentime papas, in melioribus rationibus et auctoritatibus port et veteris Tastamenti, movembur quam papa. Nec obstat, or dicator, quod concilions non potest errors, quin Caristas orașii. pro Ecclesia sua, na deficarat. Nam licut conclitata generale totam contestam distrurantum concernat. tames thi vere non set universalie occlosia, sed repraesentative, qua aniversalia soniaria constituitur en colectione cumrem Schleren. Unde sentes fideles terras constituent. totam universalem sectionum, militar copus caput et sponous est spec Christat. Papa nation net vicarine iprime Christs et non cet verum caput occlosses . Et uta confesse est quoe non putest errore. Unde possibile est, quod tala fides remaneret in una colo: ita quod. versm est decre quis fides non deficit in scolena, sicut jus univerniatia potest residere in and sold determ peccantibes - Die Cività cattol. 1963. V, 12 ff. giankt hierogen durch tamere Grande aufrakommen, d. h. die Doetrie ist interpoliet, weil sie nicht die der Joseften at. Fernor wird om hunnerer Grand nogefihrt, dass in einer flendschrift der Passus eich nicht finden soll. Atlein das Richtige ist, wie die gleiche Doctrin Turveeremata's on generates Tractat seigt, date damale die Dominikanet weder eine Unfahlbarkent der Canculian nach der Päpute lohrton uber buld ninn andere Anschauung tich in Ross gestiend machte, wober unbrochembeb rubrt, dam in der von den Jesuiten erwähnten Bandaghraft der eiterte Passus fohrt. Die Entwichlung Mast sich je auch in den Sehriften des Turrecressats verfolgen.

so wichtigen Sache werden sollen, allein sie schien ein passendes Mittel zu sein, den unliebsamen Mann zu beseitigen.

Der Kaiser namentlich war empört über diese Haltung Luthers und Aleander versäumte nicht diese Stimmung desselben auszubeuten. Es mochte ihm um so leichter gelingen, als Karl keine hohe Meinung von Luther zu gewinnen vermochte. Als er desselben ansichtig wurde, soll er nach Aleander gesagt haben dieser würde mich nie zu einem Häretiker machen; ya, als die Bücher Luthers vor ihm und dem Reiche gepannt waren, sagte er offen und wiederholte apater sehr bäufig er werde me glanben, dass Luther die genannten Bücher geschrieben habe. Aus dem Abschiede, welchen Karl am 19 April Morgens verlesen liess, erkennt man, wie wohl Aleander von Aufang an mit den Concilien, vorzöglich dem von Constanz operirt hatte. "Darum bleiben wir, sagtder Kaiser darin, auf dem festen Vorestz, alles zu schützen und zu beschirmen, was sowohl unsere Vorfahren als ich, bisher gehalten sonderheh aber das, was meine Vorfahren sowol auf der Costnitzer- als in anderen gesetlichen Zusammenkünften (synodia) geschlossen haben." 1) Die Verlegenheit, in welche auch die Stände durch Luthers Ablehnung der Concilien gekommen waren, ergibt sich aber daraus, dass sie noch an demselben Tage zusammentraten und vor Allem den Kaiser baten, er möge Unterhändler zu Luther vorordoen, welche ihn von seinen Lehren wider den Glanben und die Concilien abbringen mochten, 2) Wohl darauf bezieht sich auch die Bemerkung Aleanders, dass der Official won Trier sich vortrefflich benommen und besonders durch seine Frage anendlich genützt habe. Habe er sie auch auf Befehl des Kaisers gestellt, so hätte er bei bösem Willen ihnen und ihrer Sache doch sehr hinderlich und verderblich werden können.

Der weitere Verlauf ist bekannt. Luther blieb auf seinen Aussagen stehen und der Kaiser konnte in seiner Anschauung nicht erschüttert werden. Aleander ist über den Ausgang hocherfreut. Hatte er früher die Ankunft Luthere als eine grosse Gefahr betrachtet und gefürchtet, so schreibt er jetzt. seine Ankunft war sehr heileam; nicht blos der

Walch XV 2236.

<sup>21</sup> Wala 8, 36 f.

Kaiser, sondern auch die ganze Welt erkannte ihn als einen närrischen, hederlichen und dämonischen Menschen Seine Trunkenheit und viele andere Akte, kurz seine ganze Haltung liess ihn die kohe Meinang verlieren, welche die Welt von ihm hatte.

Aleander musste nunmehr Alles aufbieten, diese der katholischen Sache günstige Stimmung des Kaisers nicht bies zu erhalten, sondern auch zu benützen. Die Annäherung des Papstes an Kar. 1) und der endhehe Abschluss eines Bündnisses zwischen Beiden erleichterte ihm sein Werk. Als es sich um die Ausfertigung eines Mandates gegen Luther liendelte, und inen geltend machte, der kaiser habe keines auszufertigen, weil Luther vom Papste noch nicht für einen vollendeten Häretiker und halsstarrig nach Absauf des gesetzlichen Termina erklürt sein die drängt er auf schleunigste Ausfertigung einer dahingebenden lielle, oder richtiger auf Reformirung der schon in seinen Händen befündlichen, worin jedoch auch Hutten und Andere genaunt waren. Die Namen dieser sollten wegbleiben.

Em anderer Pankt, welchen Aleander nicht aus dem Auge liese, war, Luthers habhaft zu werden. Nach dem Willen des Kaisers sollte ja nur der Geleitsbrief nicht gebrochen werden, würde aber der Wortlant desselben erfüllt, Luther in seine Heimat geleitet sein, dann sollte er als Häretiker geächtet sein und Alles sich gegen ihn erheben. Als sich darum das Gerücht verbreitete, dass Luther eich nach Böhmen zurückziehen wolle, gibt er sofort Anweisungen, dass von Ungarn her Vorsorge getroffen werden solle, dass er noch vor dem Eintritt in Böhmen gefängen genommen werde, denn sei er einmal bei den Böhmen, würde es sehr schwer ja fast unmöglich sein, seiner babhaft zu werden. Viererlei Folgen würde dies zunächst haben. Vor Allem würde er die Akten seiner Ankunft in Worms und seines Verhöres schreiben und das Volk aufreizen, weil er nicht zur Disputation augelessen und gehört worden seit, wie dies der Secretär des Kaisers sehon in seinem Ab-

<sup>1)</sup> P Leo X erklärte gerade damale dem Kg. Franz von Frankreich und der Republik Venedig "Det Kuser halte sich gegen Luther dermanen zu seiner Zufriedenheit, dass er ihn nicht beleidigen dürfe" Lunz, Monum Habsburg, Einleitg S. 252 D. Roma 21 April, 15. Mar. Di Franza 2 6., 39. Mar.

schiede bemerken sollte. Dieses Volk erhebe und rechtfertige abergerade die Sache Luthers mittels dieses aus so vielen Gründen falschen Weges Eine andere Folge würde sein dass dieser Empörer, wie er schon am Schlusse eines seiner deutschen Bücher drohte, die Beichte gauz aufheben und nach Art der Hebräer nur eine Beicht vor Gott predigen würde. Drittens würde er längnen, dass im Sucramente der Messe der wahre Leib Christi sei, sondern nur ein Zeichen desselben; and schon hatte man in Flandern auf die Schriften Luthers hin diesen Irrthum öffentlich bekannt, nachdem man ihn viele Decennien hindurch nur heimlich gehegt hatte. Endlich viertens fürchtet er, dass Luther die Lehre des Arius erneuern werde, wie schon Bucer dem kaiserlichen Beichtvater gegenüber geässert habe, dass Amus auf dem Concil von Nicas ungerecht verartheilt worden set, auch sonst in Büchern finde sich dessen Lehre bereits vorgetragen. Alles dieses, schliesst der Nantus sein Raisonnement, mache es nothwendig, die grössten Vorkebrangen zu treffen, dass Luther nicht nach Böhmen entkomme. Freilich gebe auch das Gerücht, dass er sich nach Danemark zurückziehen wolle, wohin ihn der König schon früher hatte eintaden lassen. Dieser brauche ihn nach dem Morde der Bischöfe zur Beruhigung für sein Gewissen, wenn er überbaupt eines hat. Sollte derselbe aber in Rom um Absolution nachsachen, ware es am Platze, ihn scharf zu tadeln, jedoch nicht zu hartnäckig gegen ihn sich zu erweisen, damit er nicht sich ganz und gar Luther ankeimgebe. Sie, die Nuntien, würden aber namentlich den Kaiser anliegen, dass er sich beim König, seinem Verwandten, verwende, keinen solchen Weg zu betreten König von Ungarn hoffen sie ihr Ziel durch dessen Gesandtschaft zu erreichen, welche in Worms war und sich der katholischen Sache so ergeben zeigte.

Emon grossen Vorschub für die katholische Sache erblickte Aleander in dem Auftrage des Kaisers, das Mandat gegen Luther anfertigen zu dürfen. Es ist interessant, sein Schreiben zu lesen, mit dem er ein Exemplar des Edictes nach Rom beforderte, und worm er die Geschichte seines Zustandekommens erzählt: es wurde gauz nach dem Gesichtspunkte seiner Rede am Aschermittwoch abgefaset, und er glaubt damit auch die Autorität des Papstes im römischen Sinne in Deutschland zur

Geltung gebracht au haben. Das Mondat, welches er vor Karls Krönung und später au Worme gefordert hatte, war allerdings erlangt. 1) Gloschwohl hatte er die ganze Angelegenheit nicht tiefer erfasst, as geht dies aus seinen Worten hervor, dass er awar wegen ihrer, der Römer, Sünden noch an eine kleine Dauer der Härenie gliube, aber bald werde nie mit der Hülfe Gottes und durch die treue Execution des Urtheils des apostolischen Stables seitens des Kaisers vernichtet sein. Auch später schrieb er noch nach Rom die Sache Luthers gehe von Tag zu Tag mehr ihrem Untergang entgegen. Er hatte sich und seinen Höf getäuscht, wenn er auch nicht lange nachher zu einer besseren kinsicht gelangte und keinen Anstand nahm, in zwei geheimen in Rom abgefassten trutichten die Curie nut ihren verdorbenen Sitten und frethümern als die Ursache alles Unheiles zu bezeichnen, allein so wahr dieses sei, dürfe man es doch nicht vor den Deutschen eingestehen. 2)

Mir sehrint es noch Alrandere Mittheilungen über des Zustandehemmen des Mandates unrichtig zu sein, dam er dameille retrichdutiet bahe. En tragt vie nicht den Tag der Ansfertigung um Patere während die beriffentlichung ammer weiter Lindungssechaten wurde.

<sup>2)</sup> Alesnari Hierangia, archiep Brandeniu Contasim exper re La berria. Princip omnum articles break quadrate of recibes park mente et tota corde, at bertenam anna una ram pretario film our mange are redemptam in data bac a substrain peets libered. Implication disase barg has potroc i um quae runctas hacreses sola interemit sa gayeresa propiso et mas morre alega que abusin Ro. umae e irreguarae. Oratio autom non ut nomici, utist nelle consisere per atam per paulicae aupocentiones fine. Note nempe magné et l'etherance, actentes reddit, et frermano, rel quot executius, quam cum tollemar quodaminous faleti a a nul res vorum efeminime quantitubles objectentur. Sed privating fight process. Have our options offentium et fere noch medand van .... In dem nierten transcation, für den l'apat seabit ber mint, achievat er. Quest in besiet feri films, quem de remerbie con en a atternaum hacces made and some Logica in terminals adhibends acries in less todes, in que apter, qual bia not a la had endem de pull'entifica fectes dam reste l'et apple que ettam montre non lessation. whiteen as at a specific centra loss malam good in discourges it a like penders. It is sometidans hopes consider principality has an repeat on applican referendant. In an implemental nd a se ben a par die na filose cordin est. quam far le 10-10 a me limbitum post precidos, pel procesor in 30 actions estan in me' na reformatione. Negae aperenne, ilm praeticulum m Denne connected the ocusio erruta neetes of provides erro temperibus. As a new notes, and nuce temperature could be provided on the provided provided great delical neets portion per about false, part in it me new parters interpretabilities. January has been an jum norario nel tradicios ni agra porita viditari, nia relimita resipiecero. Noque ndesidam necession of the next near teges condere and Baline undequayee furnished necess habesons mesones optima natitura l'atrons ad ques a neta maira diriguinas comos base inn à facile pe palestrature. I siat 85, \*\* Le 8 e l'aria sus ess ere ses qui les meste. Dens et bonaires offendantes et quantom sun s'eus et actories parentes electrons obsitete for racum orbs embettum menerate increpando ctam secondatus prounde custigut. Id m depend Cormany game in particle than in any exceptant light factors, violence, made posthos do Leichern fiet megico. Raque 30 Kobse 33000 omazium malorum arigo paritor et medeta esta art.

## Anhang.

## Die Briefe Aleanders aus Worms nach Codex Mazzeiti 99 der Stadt Bibliothek zu Trjent.

1.

Rme et Illms Due D un Colms Humill Commen.

A XI di queste recepi le di tre di V S. Riva, respondero alle parti di quelle, poiche harò significato el successo della mia dificulasima impresa poi el di 28 del passato che Jo le serissi. Haveva scritto in quelle, che per la brevità del tempo che Cesar fu a Maguilia et occupationi del Rivo Maguilino et, ut ingenue fatear, per la perversità de Ministri a chi lin haveva dato la comissione della cosa Luthernon, et per malignità di que la Città que ab antique nequani fint, et ma iece a me qualche brutto scherzo, fu fatto assai fica executione al presente gli segnifico, che il Cardinal quella intessa sera poi mondate une lettere me mostrò, et con parole et con segni esserne sopramodo ma confento, che non fosse stato fatto come nella altre Città, però disse veter corregger tale errore processo da snoi nunistri, et ordino che la mattina seguente a di AXVIIII fusse per tutta la terra pubbucata a sono di tromba la condementione di tau libri, et invitato il popolo ad publicum incentium di essi, quon et factus fuit ancorche dello Curdinalo disse essero stato molestato la assai gentilhomini che mai il lassorono dormir, di suadendoli el far brusciar tali libri, et disse essero durata tal molestia de tali importam quan tutta la notte, pur tan lem ut orgi tutto fu ben fatto

Et ancorche li ribaldi oculti. Lutheram fingendo agero rem nostram ci consiljino che non doveressimo far tale incendio, ne magis exacerbentar hostes contra nos, sa magis tamen exacerbar, possent, tuttavolta omribus hine inde discussis, si ha trovato che questo bruciar di illiri e una cosa molto saintar et utile, primo perche molto meglio cosi si divolga et per Germania et tulte altre nationi la contempatione di tali i bri, che per una intimatione cella bolla futta alli ordinari) ovvero vicari, quantivis ancora questa sompre et ubique facereni et faciam. Deinde perche li laici gia infetti per lo predicationi et fibri volgari di que più che milliari), vedendo tal incendio fatto auctoritate apostolica et

executione Cesaris, si moveno assai a creder tali libri. Uno argumento mi move assai a credero tale cosa casere proficus perché tutti quelli che ci discusdeno tale cosa ad unum trovamo essere Lutherani, et li manifesti Lutherani hanno sempre omni acta et constu cercato impedir tal abrusciamento, et in somma se non si puol indur questo ribaldo ad retractationem non e miglior, imo ne altra via proficua che questa.

A di XXX del passato partendomi da Maguntia per Vormes lasciai al provincial de Predicatori per Germania un mandato de far predicar per tutta sua provincia contra Luther, et la condemnatione delli Libri. Item altri mandati a tutti li Conventi et rectori di l'arochie di Maguntia che predicassero la Domenica seguente, et tal carga lassai al Ripo Cardinale, el qual ut posten intellazi, fece mandar ad exequitione diligentemente.

Di poi giunto a Vormes sei o sette giorni ritornò Misser Antonio Caralano el qual Jo haveva mandato a Trever con lettero del Rmo Elettore, et portò antentico documento della bona exequtione fatta in qualla università come a Colonia con bona obia (obbotientia) di tutti, el perche il detto Treverenso ha li suoi suffragunei nel paese di Lorena, io gli donai equivalente copie della bolla, la quale lui promesse mandar omnino, et curare reliqua, ben im copalitò che guardasse come in andame per camino, perchè auribra sun haveva udito da liuteno che cercava farmi gran dispiacer, dalche aforzeromme guardar con lo ajuto di Dio.

llora a Vormes non so perche causa par che sij stato alquanto obnubilato il nostro sereso, et retardato un poco il nostro fetice corso di nostra navigatione in q' 12.

Havera impetrato, ut scripseram, a Loranio da Cesare un mandato per tutti suoi dominij, terre et Regni contra li libri di fra Martino Luther, et di tutti altri che bavessero scritto mal di Nostro Signore o della Santa Seda Apostolica, qual mandato hosempre presso di me. Al presente instavamo per haver un mandato sub penis bandi imperial s. Sic loguantur asta, per totum Imperium et universam Germaniani, perchè ante coronationem in Aquisgrant dicono che non si poteva far in tal forma, la qualsarebbe molto proficua, imo necessaria, et contra personam ipaius Lutheri et contra impressores juxta fornum Decreti lateranen, ma questoro vanno tergirersando, et dirono che non sa possa far suos magno scandalo contra hominem germanicas (sic) condemnatum ju dicta causa, et che sarebbe bono udirlo , che lui venisse nella Dieta benche dicono che non intendeno chel venga se non per revocarer, imo che dicono, guà papagado ben far haver scritto al Duca di Saxonia che lo menassa seco qui, altri dicenzo che bono era fargli comundar che lui retratasse ca que erant damnata a Concilius generalibus et emperatoribus, et cost par che non vorebbono fur alcuna mentione ne del Pontefice moderno, no delli antiqui, et lassar quelli punto del potestate Papas indiscussi, o ribaldaria. Hossi loro risposto che non se intende condennar in dicta causa guando li suoi. ecrelle per lui parlano pur troppo, et che molti antiqui heretici sono stata con condemnati dalla Sammi Pontefici alli quali spetta tale discussione, et a Principi la exegution. seculare quando sono rechiesti dal Pontefice, et allegato luro quello sanctassimo detto di Santo Hieronimo contra Luciferianos, qui sic ecribit. Ecclesiae salna in sammi sacerdatia dignitate pendet, cui al non exora quedara, et ab concibus conincus detur potestas tot an Ecclesiis efficientus schumania quot macardotas.

Tandem hieraera ad hore cinque di notte et Leodicen me introdume al Re et abboconu con Chieures solum cum solo dove lo trattai in vere con grande sun intentione et antisfattione tutta questa com, me respose che non sa farebbe com se non per l'honora di Nro. Signore, della Chiesa, et mostrassi che Cesar est princapa vere catholicia, dissemi amora che questa mane mi attrovasse al Conseglio dalla mattina sub ortum solis, neo potuit interesse Dominus Nuocina perché era alquanto indisposto come mi fu riferito.

Presidebat tano Gurcensia, interfait Leodicen at princeps Imperit, Teregustions at consiliarius Regis et multi alia lacii Principia, et perché per mala diagratia me ha bisognato in tal modo revolger tutti li scritti cosi recelii come novi di questo bisiliaco, che quasi sono ca memoriter omnia feci un discorso delli più enormi e rozzi, che me paremeno smer dannosi in la fede catholica, et dispiacevoli alli andicati, poi li allegui le cose del novo testamento cul ipse maxime se muiti profitetor delli Concili) et antiqui dottori così greci come latini che fanno cintra lui, perche de novi Theologi ne decretisti el Cano non role promis sentire, imo deridet omnes, et respuit ut suspectos, et quando reli li Principi molto ben istratti et alla causa affetti, demandat la expeditione del mandato, et altri remoti) opportum. Paroso interim chiamati ad Cesarem per altra causa, et simul referimo quello havevamo trattato. Cone aso fu che se expectasso el Magnintino come archicancelliero de Germania, el qual tiene il sigillo.

întrin interim al Consiglio secreto del Re- l'arlai con el gran Cancellier, el qualancora stava in questa fantasia che bono sarebbe che Luther remase alla Dieta, il che Jo risposi quod ego etiam oplarem modo revocaret, quod nunquara in eternam faciet. quantum video arleo etiaru gralie (me cupidus et superbia elatus, et cha se non perevocasse, et non potendosi pun r per el asivocondotto, sarebbe la confianon del mondo. el tutti judicarebbono essere stala confirmata la empia ana dollema, per questo è che li Lutherani maxime di anderano la renota del suo Mobumeth et già passim divulgant. che las rentrà et che farà meraviglie. Rimo Patron into se non fosse destinato ad talimpresa da Nro Signore et che non sa facesse prejudițio se non al nome mio perdio nondisiderarei altro che raccontrarmi con questo Satan, il che se uon potro obtenir commi anbbito expedito de mia impresa ipero mostrarlo con scritti, et non allegarò quelli che lui refuta adeo multa vide in questa ultima opera, dove et lui et auci seguaci habbofatto ogni suo studio potensi convencer, sed ut dixi non besogno metter in controversia. l'antorità del S. T et star a judicio di laici de quali sono molto infetti preterea comeet corum quibus Judicibus se harebbe à disputar abeque autoritate Pontificis, et lui inana protestatione recusal Judices Theologos June atriusque consultos fanguam naucihomines et precipie suspectos.

Sed ut redeam ad seriem ret, el Cancelliere duse che se metterà bon ordine, poè pranzai con Mona die Chieures apod Episcopum Leodien, abi aderant smalti Principes et presertira nobilibus ille Duz Federicus trater Comitis Pallatini et inter prandendum et

post depositam menum fu molto trattato di questa com, et spero che tutto si porterà ben, del che ne durò avviso a V. S. Rina secundo el successo del tempo et delle cose: le cui sacre mani baso

Vormatie die

2.

Rme .

In l'altra mus he scritte de rebus, in questa scriperò de persons.

- 2 Cesar ha il maglior animo che huomo nascesse già mille anni, et se lai non fosse tale, certo le cose nostre per privati affetti asrobbero molto intricato.
- 3 El Confessor per le gentilezze che g.i usò N Signere est factus multo equior alle cose di Roma, che il cognoscra per avanti, però la bono offitto, et ben si vede che è buono far sempre ben ad altri.
- 6. Chievres certe e buono et magni momanti, henché lui dice la queste com par non esser dotto besogna chei se reporti alli Conseglieri. Questo solo è contrario che lui dessidera quanto più può pacatamente for che Cerar tengia tutta le sue corone, et pero presta orrechie a Germani, et temporeggia all' appetito loro in questa com di Luther per le promesse grandi che fanno di accompagnar Cesar alla Corona di Roma, et lo agabaranno saltem che per il presente non faranno nulla di quello Chievres dessidera.
- 5 Tudensis ha composto una oratione contra li Lutherani la qual per questo haveres mandala, ma e scritta scorrettusima. Lui deseidera molto che N S et V. Rma. la vedi, mandarolia per il primo. El delto Tudenna multum conquerit da ma bulla, et benche credo, come intendo, che lu, babbi torto contra Don Loye Carrozzi, tutta volta per easer Tudensia appreso Cesar et Chieures summae auctoritatis et gratie, ho per conargillo da grandi persone, che N S. al douerebbe complacere, non dico di far ingiorfitia o torto ad alcano, ma di vedere che Don Loya con qualche altra promessa d. N. S., o recompensa lassasse tal benefitto. In questo non dico, se non lo che consegliano quelli che dicono esser seraitori et grandi amici ai V S , et sunt hic magni. Più nolte il delto Tudense un ha detto che ha fatto, et fa in questa com di Luther tutto il possibile loquendo et scribendo, ma che ben rede case irritum laborem, et altri presenti conregarando, al che rispondo quello une par el douere per salusfario, et n'acquieta assal ben, et comprendo, che persenerà come commenò. Ma se l'altro di a Maguntia torse un poco la coda, fu forsi una mostra per venir al fatto suo, utcumque, est multi faciendus, qua luo plurima potest, maximo in questa com per esser dotto et grato al l'rincipe, pibil tamen peto preter jus et fas.
- G El Cancellieri e gentil persona, el al porta bene, um farà quanto votrà Chieures, qui plurimum movetur a Tudensi; il Pallentino multom se offert, una questo si tratta nel conseglio d'Alemagna dove lui non antra. Tutta fiata io non cesso raccomandarli la cosa.
- 7 El Duca di Alua in favor di N S. et della chiesa al atraccia li panni, con tanto ferrore ne parla, et inuero così fanno tutti li Spagnoli, excelto li mercanti sospetti

marana, li quals in Antocre et alibi favoreggiano a Martino, perchè ha dotto che ne hesutici, ne altri si debbeno abbrusciar, et questo che Jo serino, ancor che è da rider, tutta nolta è neco, che li Marani il deffendano quantum possenti verbis tantomi.

- 6. De Allemagna il Maguntino qui plurima potest, mostra con parole capir intie di N S, della Chiesa, et di V S. R., come è tennto, et una res agitur, ma invere è tanto et buono, et timido, et respettivo di questi altri Principi et gentilhomini di questi paesi juxta patrias ceremonias che invero fia qui l'havrei nolato più caldo, come apara forsi che posthac al farà nec est dibitandum de unimo, et de voluntate, ma de più ardore, el qual se li remetta, per haver seco una caterna de conseglieri supra modum Lutherani, dalli quali non se ne può disfare, per esser di antiqui seruitori et di primi, et quod pesus set, quia profilentor se esse hostes Lutheri, cum tamen alind faciant.
- 8. El fratello di Magnatino lo Elettor tatto surà pretro, come promette el Cardinale, si lai non è ancora usuato ad Cesarem vedremo quello che surà in dista,
- 10. El Palatino è grande amico del Sazone Iuita tiolta ancora è del Magnatino, et spero bene di lui, si per meggio del Duca Federico suo fratello, el qual è stato con Cesare in Hapagnia, et judicio omnium è il più gentile Sagnore et pradente et bon, che sia non solum in Alemagna, ma ancora altrone, et a me fa grande carezze.
- 11 Giouarà apport al Duca \olfango fratello di sopradetti, el qual è stato due anni continui mio auditore a Paris, et non mancaranno li suoi altri fratelli, quorum dan quat episcopi, unua Prepositus Aquensu.
- 12 El Saxone credo certo esser buon Principa, me esser esdutio de suoi conseglieri intil ecolari di Luther, intendo ancora che lui è adegnato per causa di una certa cernesdaria, della qual altre volta fii fatte condutor un che fii a Homa, et si tiene esser peo sculto figholo extra matrimonium, et essendo già a liologua de retorno per Alemagna, et con la condintaria expedita, intendo che interim morito quello vecchie commendatore, et che non obstante la condintoria bisognò pagar grande compositione a non so chi Cardinale, mi la detto un de svol, chel Duca per questo non puol acquintarsi, benchà à bisomo tacito et coperto, che non dice l'animo suo. L'altra causa dal uno adegno contra l'Chiro è l'odio che loi ha contra Magnatino procedente per contronersia et guerra di man Terra normanta Erfordia, per la qual è odio intra loro mortale, et quod maxime maror etanno insieno, et regionano come fomero caristimi fratelli et mo parlane delle ceremonia et simulationi di Roma. Con detto Saxone se tanutà ogni meggio si potrà per mam Camaria et aliorum in conventu promino, et non omuino despero che non facciame qualche bosa opera.
- 13. El Colognieuse Cletture è tutto unite con Maguntine, et innero lus al ha portate molto bus, et spere che si porterà meglio
- 14. El Traversano o grando amico di Sassonia, ma per esser buono muio ha fatto il debito, et presenererà de quo midil dubito.
- 15. La Rosa Cardinali, tattà supero mostrano grande selo ad ciò, et se non faranzo quello a che son tesses menterebbeso mille etc., ma carto tanno l'effitie.
  - 14. Liegge unspre al setito di quel suo libero et shoccacciata parinte, ma fit

sempra bono ecclesiastico quello che si dican altri, preterea ha ben causa monifiper la Cluesa.

17 E veramente se non fosse che parlando Je Liege Jo son sospetto, arderem dicere che lui i grandissima causa et meggio di qualche buon successo fatto et ben un puol credere V S. R perche fino ad un meso saranno quattor anni che Jo son seruitor di quella et non ai Liege a chi. Je non hausua prima seruito se non due anni et meggio, però non accade suspitione in tal cosa.

16. El letto S.º rabuta di questo desiderato capello, et molte unite quando lo cerco adoperare in la impresa mia, ine butta in occino el fatto suo occendosi che si fa troppo panare et che sarebbe orina, tempo exaudir lo imperatore, ma di questo nolo ponere os in celum pur non e mal aduisar de, tutto

- 19 I. Episcopo Tridentino e buono supposito per nos, huomo ortodoxo, et qui potest apud Saxonem, et hà ingegno molto versatile, et pollicatur omnom operam, come fin qui ha fatto
- 20 El Tergestino nanquam nobis leest et boni son tutti altri episcopi, ma solo noceno in questo che perseuerando sempre in victa et restitu solito accresceno l'odio di Germani contro tutto l'orane Ecclesiastico, più assa, di quello che suapte untura sunt clericis oppido semper infensi, at trant ant quitas
  - 21 La facultà di Theologia abique se porta bene per noi
- 22 Sed prae ceteria et spes et ratio vincend. In Cesare tantain est, el qual sel persenera come ha con aciato, tutto se portarà ad vota, et darasi pace alla Chicas.
- 25 Contra di noi sono una legione de Nobili di Alemagna poneri dace Hutteno comuncti qui saliant sangumen Cleri, et non cercano altro se non irruero in nos.
- 24 La Legisla et canonista a questa paesa tutto ca sono contrara, et manifestissania Lutherana, com li manifesti, come preta et ancorche Martino Luthero la loro professione ubique damnet et gradi che sa leuerebbe all'unociar a prima lettera usque ad poetrema, tutta uolta sciocchi ribaldi lo predicano, et defendano, et questo mene, perche loro non sanno la scientia, della quale fanno professione, ma nella studij universali, pur che signo addotorata, senza baner studiato regnano poi di essere oratori. Peggio di questo fanno morosissamumi Grammatasamumi et Poetacorumi genus, quorum Germanas plemissima est. Hi tune demumi putanti se suberi noctos, et presertimi grece, quando profitentar se dissentire a commumi Ecclesine ma.
- 25 Li Reuchliniani, Lutherani, aut Erasmiste hanno composto dialogi contra di me, et sono impressi, hanno affisso versi appresso il Palazzo di Cenar a Coloma, done dicono che Jo son transfuga delle sone ettere, assentator di Cortesani, deffensor di Prediconi, boja, abbrucciator da boni, et sunti libri, cioe di Luther et Hutten, et mille poltronerie de quali me rido ad honor di Dio, ad tal che son fatto usule di tutta Germania, et più me son contrarii quelli che sono stata nilei aunitori. Il quali mi fagono come excomunicato, et Jo similmente me rido, altri me veneno a disputar in defension di Luther, quali a confonder è facil cosa, ne pir si retrattono, per Dio, Rime. Due,, che la cosa segnate per me me le negano per il mio denaro, volendoli pagar più che li altri, et delent Abbi d III Cl. J. k. Ak d. Was, M. Isi, III Abbi.

nomen memo e nalum, et mulle altre precientie barbarice, che è com da marauglia et da non credere, et pur acriuolo acció V S. R. alj a pieno instrutta.

26. Quello un fa peggio che communi omnium rumore circumfertur che Hutten con li suoi comuniti me cercano ammaziar, et sono admisato non solum Jo da mien amiri, ina ancor proxime alcuni Principl et certi recretarij di Cesat hanno adnerato Llege che mi admonisca che Jo me guardi, che a gran pena la scamparò di questa Germania. Jo più me dubito in queste terre, che in Campagna pero aforsomi hauer loco appresso la corte con grande spesa el senestrezza, che certo he una cameretta senza camuno la cam di un pouero, et patisco id quod nunquara consuera, che Jo sij ad frigora Rem sensafuoco, qui consuent a Sept. ad Ma; hauer sempre fuoco et altre comodità, et a granpena conservarios sano. In questa casa e ci ben una stuffetia in la qual a gran pena. sta il padron tanto fetida et sordida, che malun mori frigore, quam fetore et sorde, et inuero pocho in questa terra se contentano le adogiamento, ma lo pre ceteris il cheme admene, perché non besogna che me aluntami molto della corte per consiglio di tatti. no ho posento haver altro loco, si che patientia, non so come me adviendrà qui di qualche malatia, fino qui me ho portato assau beno dei gratia preter meam et orasibum opinioneni. Inposterum flat roluntas Dei. Non restaro già per pavura ne di febre nedi nemeri proseguire la Cattholica impresa. Questo ben supplico a V 5 R, che ne pensi, che Jo lo fenghi, perche così e, ma sel accadesso altro di me, che a N S siraccomandata l'antrea mea et a V. S. R. li miei fratelli et questi sermiori che sono qui al hea et al male meco-

27 Grande et incredibile n'iracolo è che si troun Religion d'altre ordine, che Luther, et Monaclu che fanoriscano per la suta, unura excipio Fuldensem Abbatera nobilem turum educatum oum Rome, el qual se non fonse stato meco a Maguntia, certo me sarebbe etato fatto dispiacere inte semper et tolus noster est.

28. Item quan tutto il Clero, excetti li Retthori di Clarse Parrochiali, e sopramodo infetto, et quelli potmenmum che sono promoti per Roma fanno peggio, che gl'altri

La plebe fertur precept ad dicta aborum, et ui lassa trasportar manine a Maguntia, et a Vormes, et muero ancor altrone prò et meno sed Maguntini al antique nequam, ut in vetusto marmore sculptum esse mibi retabit Caronnais Maguntinai.

29 E questi supradelti tutti in universum non si movent, perche sapino molto li fundamenti di Luther del qual non advertano so non la malodicintia et quelle sature di Hutten, et già per ananti exacerbati contra la Chiera di Roma, consungano la causa della feda. Immo la somergano in li tero affeti prinati et muidie che hanno contra di Roma; ma la pleba si correggioranno per l'aduento et quatragesima contra li altri apero che in questa. Diota si darà remedio con l'adiato di Dio et la bouth di Cenare.

30 Ben supplico per l'amor di Dio, et con fanno tutti li orthodoxi, che si metta fino a tante reserue et dispense et derogationi de concordati di Alemagna componitioni, et altre simili novello. Preteres che si metti freno ad certi, che l'atriceano tutti li benefiti, perche questi popoli nominatim commagno la materia di Luther con

quest' altre cose, et ci fanno di grade danno in el principal, che concerne la fede catholica, ne si curano di renegare Dio per far ucadetta di queste sopradette enormatadi, le quali ancora che creda non esser si grandi come ioro le fanno, et io ad oculom sepa le demostro, tutta dolta in questo tumulto si dene remonersi ogni anse et occasione di far la paccie.

- 31 Credo che costi si sapij assat del opera di questo Ario de Captinitate Balilonica cujus supra fecit (sio) mentionem, la qual per troppa sua tristezza et enormissima impietà molto fa al proposito nostro. Jo l'haneroi mandata, ma perche me no adiuto assat la retengo.
- 32. Altre opere in Alemana ha mandato fuora el predetto ribaldo contra la bulla et non se che altre pattie, quali spere de breui mandar a fuoco et fiamma quanto più be potrò hauer.
- 33 Hutteno Satyro hà fatto un commento sopra la bulla pieno di zergleutia contra N S. Item quatro, o sei Espistole ad Cesarem, et alice in quibus de me coquitur multis in locis suppresso tamen nomine, sumpta occasione dal breue scritto al Maguntino, del qual hanno haunto copia loscio Cardinalis sie) per meggio, ut puto, delli oculti Lutherau che seruono a dello Segnor. Iel che non potrò far che non ne dica più de una parola.
- 34 Ha dato fuora il detto Hatteno certi libri in rima, el in prosa Alemanica, quales statun sic, judices ex Huttem officina produsse, ita e qui appresso ad meno di una giornata ir un Castello di Francesco Sichinghen, in specula di quello si trutta qui, et per observar che via Jo farò al partir di questa Dieta. Gran respetto hanno di procedero alla captura di un suo nobile questi Telleschi, preterea lui sta molto sul forte ad tal che non potemo ancor far mente. Cesur omaino ha molto nei naso. In questa Dieta nederam in ogni cosa far l'ultimo de potentia et dararsi appiso.
- 35 Non mancano ribaldi, et si Deo placet, mount nostri ancor in corte di Roma, li quali ogni cosa qua seriueno, et la bolla fi, prima impressi in Germania che publicato in Roma, mo ne costi, ne qui si puol far o dir o seriuer cosa alcuna che non si sapi più per um di Roma che de questi paesi, et quanto si puol comprendero quelli che advisano questoro di tale nuone sono huomini officiali in Roma, aut saltem loro seruitori, a che insitia «sic», ridotto il mondo
- tomultor, ma bisogna far li rememi che Jo acmao, et molto al proposito sarebbe ecritor al nuntio che è in Anglia che le li facesse pronisione perche et per testimonio della Epistola di Frasmo già impressa quale per auanti N. S. nide, se intende, che molti et grandi in Anglia fauorisceno a Luther, et questi impressori di Germania, quando li farcio occupar e abbrusciar questi tali libri, dicono che ben li spacciaranno per Anuers in Anglia, ma se se expedimio della Dieta vivi, spero ben scurtarle il camino per noua via. Tutta nelta omnino bono e scriper al Re Anglo, al Cardinale et al Nantio, antequam invalescat morbus.
  - 37 El Confessor la questi ultimi quatro giorni già più fiato ci ba dechiarato non

noler per cosa alcuna restar qui, ma ander al capitolo suo generale che at farà a Carpi, al qual lui è costretto ex noto. Noi cognoscendo non hauer altro qui a chi più ne possimuo fidare in questo che a lu, li facessimo ogni instantia chel restasse alleguadori i maggior lino universale bene della Chiesa esser da preferir al bene particular, et quod ad hoc cogeretur ex noto haptanni quod longe antestat notum religionis, et in fin disse che non restarebbe ne per imperatore, na per Re se non li comandasse el Santissimo per expresso brene. Noi le promettessimo scriner a. S. — et che speranamo amo lo assicuranimo che S. S. adnueret ejus notis tandero.

3.

Rme .

Hiera ben mattino fu qui el Cenfessore) meco per spulio di forse 5 hore, et conferissemo delle cose di Luther, et sui errori accioche al examen ei fusse hen instrutto. por me torno a repeter che li surebbe necessano partiri, se non fusse expressamente unibito da N. S., dissell che seriveise una austruttione dello che voleva, che la mandarei per il primo, et subito lui stasso sumpto calagno in actu oculi piante queste due minute. de brevi, l. quan mando, che mo parse veder un abreviator de majori ouvero un Rino-Sanctorum quatuor ne biologno, sies magna necessitus cogat, mutar quidquid sit in illiaperche par non nauer multo grato che suoo corrette (2) le cose sue. Supplico su no subito expediti li brevi et lo dirienito a lai se mandi qui per il primo, et l'altro a Carpi maieme con ducento, onnero trecerto bulle contra Luther, benche el Confessor dicequatrocento, accioche ai diunighmo fra l. suoi frati et besogna manaarle stampar subito, ma corrotte, che certo gionarmo assai, et moito più se se ne mandasse a Capitoh di altri ordan onder a loro generala, perche oportet chivium clavo triidere, et fratres fratzibus, castigate, et in boc amore Dei non si sparagni qualche danaro che pero non sumano molti che el Confossor dice che per qualche sua prattica fratescu per comodo o bonordel suo ordine non sparagnerebbe qualene centinajo, et ancor più di duc etc. Al che-Jo rispose, che l' S = mai mancò, ne mancherà non solum expendere el danaro, maauche spander il sangue per conservatione della S." Ubjess a se comessa.

Questo Basilisco Sazone alli di passata a tre Elettori disse che N. S. ben darebbe a Martino un grande Archiepiscopato, et ancor el Capello, accioche l'recantasse, et che lo sapea ben certo. Il Treuerense mi disse che già el S. inaneua fatta tal oblatione a detto Luther, dondo dice el Trenerense che tutto il mondo se scandanziava, et me domandò se Jo sapeua se così fosse, et disselì quello che era, et che se homo ei denesse saper mene sarebbe stata fatta qualche comisione, ma che S. S. R. non se marranghasse, che quelli non havessi conscientia di trouar un peccato di matafesta bugia, el qual pon hauena timor di rumar la Cinesa di Dio. Adeo con tutte le vie El si aforsa condur al fine la sua diabolica Impresa.

Tanto e il favor, che questi riboldi finno a Luther che alcuni di loro hanno buttato ardir publice sopra la piaccia dire disputando contra nu buomo da ben spagnolo, che non è maraviglia che Luther e da più di santo Augustino perché santo Augustino fu

peccatore e pote orrar et erro, ma Luther est sine ullo peccato, et però non ha mai errato, et hoc dicebat in magna populi corona in medio foro, però l'hanno depento da nono con la colomba in capo, et la croca di N S, et in altra imagina con la diademz irradiata, et lo uendano, et basciano, et portano nel pullazzo veda V S R a mani di che gente siamo, la quai inuero non e più quella Cattholica Gormania che olimi era, purche non nediamo peggio, quod Dens annertat

Erasmo ogni di manda qui lettre, messagieri, et corneri ercusandosi done el non è occusato, che lui non sa mente di certi libri. Il quali lui ecrine, che Martino è per negar hacerli composti, a finalmente el bon Erasmo fa tale excusatione, che et Cesar, et moiti de implori nota da se melesioni hanno preso suspisione che non sin quello che Jo ho gia scritto, et tengolo per certo, ancorche qui Jo lo dissimulo, ben ini meraviglio che le mie lettere costi sieno comunicata a persone, dalle qual, par che Erasmo sij adquisato de lo che scriuo, perche me ne fa per sue intere grandi querele, et ad suoi anica scriuciamini da di stratoi morsi, de quali però non me ne coro, pur se vorrebbe haner qualche resguardo almeno alla causa nuiversal della fede, et Chiesa di Dio, se non al futto mao specialmente mentre che sto in queste parti, et poi so Erasmo persenerez dir mai d'altri, trouarà ben chi dirà, et scriuerà peggio di lui con più perità, et miglior fundamento

Bono saroube, ana necessario come ho scritto alli di passati sorner un brene a Cesar comendando questi imom affeti exertandolo a persenerar con quatro parole di credenza acció si refreschi la coso.

Similmento alcum breur ancora ad li comissarij et Cardinali et lettere di V. S. R. in Francese a Chieures, perché molto giouaranno, e supplico si habino subito, et non si manchi perche adesso e il tempo, si per la presentia di Cesar, come per la Dieta.

Besogna et ommno mandar quella mia comissione in causa Lutherana cam potestate substituend et actre clausure sicome ho scritto al Rmo. Seg. \*\* S. IIII altramente come me sono partito di una terra repulluiat aliqua in parte morbos, neque est qui inedeatur, pero suppinco Y S. H. si degir omnino comandar ad suoi che procurino, et me la mandi o presto

Hac bora dum hace scriberem el Secrotario Maximiliano me ha mandato per uno de mier la copta della lettera si ha a scriuer al Duca di Sassonia, la qual mi ha detto Lege, che è forte cona. Jo me la farò interpretar per esser Alemanica, et se sarà a modo mie sollicitarò, che la se mandi subuto per Corrier di Cesar in Saxonia.

4,

Кине

Per obviar più che si potè a questi tumulti di Germania et probibir li stridi che fanno in questa l'ileta, par esser necessario in primis universalmente revocar ogni reserva presertim fatta con lerogatione concordatorum, et in futurum schifar tal derogatione, quando mule volte Cesar la domandanse

Preterea et in presenti veder di far se qualche lite pende ancor indecies per vigor di

tal derogatione o altri meggi che fanno tumultuar questoro, che nostra Signore extingui et li mopetranti habbino patientia per questa volta, perchè espedit paucos mori pro populo tanto più, che chi hanno impetrato espo ricchi, et si provveda a milla alougheggiamenti, che questoro si lamentano fami in Rota, et per notarij di quella si ita ent, che si Santatà imponat silentium, rel suspendat prosecutionem litigiorum per el presente, tanto che passo questo faror.

Particolarmente besogna che V. S. Rina facci con el lido Episcopo Casertano che ma Signoria se reporti de una certa prebenda monasterien, ad quam ipse habet jui vigore reserve cum deropatione concordatorum, donde ne volcano qui far grande quercia, ma el Cancelliere Coloniense muo unuco, et honoratusimo huomo et huon ecclesiastico me ne ha advertito per sue lettere le quali io mando, donde a chi V. S. Rina commetterà queste cose ne potranno pighar informatione, et certo non e cosa per el Signor Casertano una prebenda monasterien, però se si pote, bono sarebbe chel compiacesse a questoro, attenta detta derogatione la qual fa strider il mundo.

Item el Signor de Armestorff cameriere che dorme in camera di Cesar, molto al suo Signor grato lamenta del Card Egidio di certa prepositara rigore cujundam reserve. La più si dole di M. Enkernoist a chi lui, e per lettero di Cesar et sue haven raccomandato la cosa sua, et tassaro o de franda o da negligentia. Cesar ore suo me ne ha parlato, poi ne bo scritto ad ambe dei, et nucor suplico a V. S. Rima se degui far trattar cum el Rimo S. Cardinal predetto, cho si degui a contentar detto Cameriero, o almeno acriver di sorte, che Cesar con detto Cameriere cognosca che non se gli ha fatto torto, questa e di assar imporia iza et fino a qui e stato huomo ecclesiastico, al presente comincia a stridar et far el treuta para P. se non se gli fa ragiou como lui lice manda la sua progria istruttion ancorchè la sia in francese, non bo tempo di tradurla

Un altra causa de un bonestissimo gentilhanno preposito l'ildesemen et canonico moguntino buon servitor di nostro Signore, et dotto et da ben, la qua, se cost e come las narra, certo e molto strama, el dogliono che l' habi; tal controversia cum m Ja Questemberg, el quale ancora che sij in loco di padre, tuttavolta per I ben pubblico son contretto a servir et contentar questoro.

Un' astra di quello medemo contra un' altro, mando le sue instruttioni. V. S. Rina si degni le commetter et far che di qui questoro habijuo qualche risposta, che in ho fatto l'offitto che ini hapito richiesto.

Item scrissi alli di passati sopra certa unione in oppido Seltradieni della qual ne e informatissimo il Rino Cardenal Chiapeggio, in hoc oppido sta gran fundamento et speranza delli Liutherani che sono al lleno, et ci sono de boni ingegii, et però sarabbe buono che sua Santitu giatificasse a quel popolo per poterlo havere ad nutura saum contra di detti Liutherani, et si potria seriver un fireve di questa somma che me ha formato et datoni un secretario di Cesar, mando la copia, ne besogna in questi can haver tauto respetto a quelli che dicono baver jua questioni, perche Sami D. N. ad evitandum tautam malum, potest etiare auferre beneficia pacifica, et iare alia et di questo ne prega assai il sopradetto secretario che ha gran credito con la Liutherani et mostra

voler far assar in redur molti, presertim di detto oppido Stelleadien, i pee est Juc. Spieghel et che vol omnino esser bon servitor di nostro Signore et di V. S. Rma.

Quello libretto che io mando cum litulo Costantini Eubilia Moventini, e ata fatto dal Curato di detta terra Dottor Theologo nominato Paulo Phrigio et questo me ha detto secreto el sopradetto amico, che me ha dato esso libro e dubio procul prometto che quel ano popolo farà ogni demonstration se nostro Signore li gratifica, et simul acriva un brevo ut supra.

Mando preterea una reformatione capiti (Capitoris) Doctoris Theologi, el qual sta cum Moguntino, questin comuni ominum opinione è stato sempro della secta Lutherana, ma al presente per il patron è mutato, aut saltem simulat, et pur spesso intendo che nelli colloqui) retorna al vomito. I che non me lo nega, ma dice far per decovrir l'ammo delli altri la qual excusatione ancorché mepta, pur so fengo mangiarla, et mostro haver ogni mia fede in lui buono sarebbe se possibile è che Nostro Signore il contentasse, parche e dotto et faccodo et multiun potest prodesse. Supplico a V. S. Ruiu si degni dar commissione ad alcuno che con la più dextorità et maturità se pole vedi far contentor questoro, perchè molto gioverà a prohibir maggiori tamulti in questa nalione in tal modo congitata, che non ci vedo cosa buona preter Cesarem, et a quella genibus fleris baso le mant.

Vormatiae VI Feb. 1521

5.

## Rme

A di X di questo ricevei la di V S Rina con le Sulle contra Lather et alcuni Brevi, et simu la lettera d Duc 400 dena qual expeditione rengratio humilmente la Santatà di Nro Signore et V S Rina, vero e che se fosse stata più a tempo, mancaressimo al presente li quella molestia come lo credo perche ante frequentiani Principam havevamo la par e adversa molto meno potente, che al presente par quasi invincibile, tuttavolta meglio e tardi che non mai ma delli danari non so como si faris perchè la lettera e u pagar in Augusta sei giornate longhe de qui, ne è sicuro il camino.

In reliquis, ancorché in questa expeditione di Brevi et Bulle, me di faccia non puoco torto, che dopoi tanta affanni fatiche, pericoli tell'erati da me soio, del chè tulta questa Corte ne pol fur fede, et la Germania come per suoi libri appar, pur troppo se ne resente, par, che Nro Signore non si fidi di ma, che dovendomesi pro necessitate rel ampliar la cammissione, se mi leva il nome mio et la credentia di Principi, ne manco si ha fatto come lo scritto esser necessario come lo scio meglio di quelli che non lo trattano, tuttavorta non cessarò di far che si conosca che sono buono at fideliasimo servitor di nostro Signore et di V.S. Rina al honor di Dio et comodo die Santa Chesa, ne demando altre maggior premio che nostro Signor Dio inspiri il S<sup>ros</sup> et V.S. Rina in veder cogli occhi del cuor una decima parte delli pericoli, necessitati, ignominie, quali in patisco per questa mia a me solo infence impresa, et se lo ho fatto mai la questa

cosa error di una syllaba, quod constet fidejussorum (P) non reprobato testimonio, et sel sa trovanse quod ego solna con tularim pondus diei et astas presertim in arduis et laboriome, con paratissimo perder la gratia del S<sup>-</sup> et di V. S. Ruis.

Molta errora nociva alla causa nostra commenta in questa expeditione potrei narrare, ma non ho tempo, perche questa mane Cesare ore suo m' ha commesso che deman ominino davanti Sua Muestà, la Elettori et altri tutti Principi et populi io habbi a orar la causa di Martino, et demandar lo che rolemo, il che ancorche per la brevità del tempo me sij quasi impossibile, tuttavolta laborerò tutta questa notte, pregando Dio ma tenglia forte in defender la causa sua in quo ben spero, purche le forze dei corpo stijno salde, che in vero quasi ogni notte da molta giorni ho un non poco di febre

Jo non pomo non replicar per questa, maraviguarmi molto che Ernamo habbij tanto impresso nel capo alli miei Signori, che io gli fo torto, et che costà si crede che io habbi al presente o mai alias havoto ajcuna controverna con Erasmo, ancorche mille volte un habbi pigliato l'avantagio parte per temer, lo che deverei merito fur cantra di lui, parte per estorquer suello brere del papa a qualche suo proposito, come el fece de quelastro, per al qualo Nostro Signore gli approba quello che I ha scritte dove son moltecose peggior che quelle di Lather, come sono parato a mostrarie in assaisi ini suoghi. tattarolta mai to l'uo specificato ad ascuno ancora cuo in molti luoghi me ho trovato con grandi huomini et presertim el Sedun i li quali tieneno expresse alcuni libri adscritti a Martino, di peggiori esser di Brasino, et li manifesti suoi esser piem de perioniosassum erron, tamen sempre no dasamulato, come per ana mis prima et secunda lettera. he accritto et questo ne concitaremps pobis simul tot hostes, ne sarei stato si pazzo fare altramente, però vorrei o che m, levassero la commussion se io sono sospetto, o si peniasse che quando millo fiate Erusmo fosse mio nemico, io mai harrei posposto il commodo della causa a unei privati affetti, et se si dice che Erestno i ha scritto ancoracontra a papa, et la sua Bolla na detto molte manifeste bugie, et ha tarbato et turbapeggio che tutti li altri la Germania ali ortu Rheni ad Oceannin, como così e, et per il presente solum lo dico a Nro Signor et V S. Rina et a quelle qui rumas tribunut un hac parte Erasmo, poi per dirlo aperto ore et scriptis in dell'ensione della feda quando NTO Signor e V S. Rima to permetteran, et el tempo lo richiedera, si che tandem non si dubiti alcuno che taal l'appetito mio si, di maggior momento appresso di me, che al 'honor at il comodo de talet Signori che se fidano in me, presertim in questa com, nella qual sempre ho fatto et farò tutto il mio sforzo, ancorche certo le cose signo in terribili termini, et tali che non li ardisco scriver per non parer de far le nue fatiche tanto grandi, ben spero con l'ajuto de Dio satisfar alli denderj et comendamenti di quella la qual se degut far fare costà qualche buona oratione, et a casa per mille volte baso le mani, pregandoli bona, longa et felice rita mueme con al Nio Sumor

## Rase

Amendo hogge intere, the I Corrier, all qual are per partly git tre giorni, ase are ancor partito, un he fatto restituir il pachetto de une lettere, et aggiuntoli questa per la qual significo a V. S. R. como hieri primo di di quadragesima dopoi pranie in concento frequentissimo Cemria, Principum Electorum omerum, excepto Saxono culsimularit mantram naletnámena, et mandò suo locolemente con alcum congiliera, et aligram Principum tum Ecolomaticorum, tam hilcorum, et oqualum statuum, et ocilinum Imperil no omunum nonsiliorum Comen, habut orationem per form tre here et più, nella qual macorché to habeste human poco spatiu a pensures, parché ut acriparam, solo el di amenti. Cour me hapeus comesso, che Je proponesse tutta nolta per haper già tante nolte. trattate questa maledetta materia et tam prisatim quam publice purlatore me trongi con gratia di Die si in ordine, che ancerche dicesse assai in tre hore hauerei certe possute diras ancor quatro, come da più parta se intende apte et apposite ad cassam, et feliciter we vero ego ipse neutro, qui mili, in studus announce mitufacio, mediocriter et noncommine feliciter, ne le adecrice queste al mie ingegne e facciodia, qued utrumque in me nullum vel raminum est, sea alla gratia di Dio, alli meriti della causa justimiesa, et alle cradeli exormità di Luther, le quali sempre adduni dalli libri suoi presenti, et postes refellebata, et poi feri le demostrațion; della incomenienti che potranno accader, et la ignomiata, et infamia di questa natione etiam recordandoli, che l'apperium bisartibus consecuatur, quabus paratura est, et che loro peneassero che Carlo Magno, et li-Ottoni per finicer alla Sede Ap hauengo sequistato l'imperio di Germania da detta. Sade, et la Eletterato, et del Concilio de Constantia, et di Bohemi, et molt' altre cose, che sarebbe lungo et poco necessario a repetare-

Erant presenti molti Principi grandi Lutherani, et li secretaraj del Duca Sazone, qui excipadant multa quamem dans times, ne milis tempas doesset, admodum Cleri uterer. eratione, et gui intendo che loro digrunno, che Jo toprana il loro Principa odiominenta, quod falsure est, secomo au cura mentiropio a Colonia, quando parlas nel presentar del bresoal Duca predette, premestibus Caraciolo, Tergustino et Trideutino rescopis per testimonie di quette to era per dur me un talse numre anche allora ogni medestia che dipor mondandori el Duca la risporta dans per information di questo med' ribaldo, qui bariexcapashat, che noi havenamo detto sual di lore Principe, ma questo bestsi semper conampadenter finguat per haqer cause di maledire, et critar el loro Principe come sampre fin que han futto escendo le suoi tutti inthevanteuras. Ben dico, che pe el duca fome statopresente so con ugus modestia pero non tamen catra decoram l'haueves un pochetto morso, perché ormai non su prà sperante di mutario per buone parele, e tanto più l'hare. fatto, perché Cesar et Chicarus dissero al S" Carazzolo primo, et poi a me, et cosi al Maguatino, che io non temano per mente dir tatto, che un pares far a proposite, quod et faci per Deum imperterratus, como Jo Sesso stato a lezzor una lezzone a XX fancialli, Abb. & HI. Cl. & R. Ab. & Who, XI. Bd. III. Abds.

ancorché lo nedema la molta Principi Lutherani, li quali mi facenano di brutti visi, et per auanti spesso mi habbino fatto minacciar, ma certo non stimo un pelo morire per . In fede, et per li miei Patroni.

Vormetie 14. Febr

7.

Rme . .

He recepute la di V S. Bana de sei del presente maisme col·libro di frate Ambrosio, commune gratissimum fuit, ma presentim la lettera per un Capitolo che in quella sea in comendation del Confessor, il che lal ha havuto molto caro, perchè per il breve dell' altro di, del quel lui ne ha vedute altri simili in mani di quelli a chi sono stati distribulti, quia utti in hac presentim re conferunt omnia com confessore, non parse esser molto contento, ma al presente vedendo le dolcimime paroin et le beneditioni di Nro Signore, certo ne è molto satisfatto. Prego V. S. Hima che quando se gli harrà più a scrivere, se gli faccia un Breve peculiare, così come lui se adopra più particolarmente che li altri, et più pote che ogni altro, parchè ognuno quasi in questo vanno ad lui, come più a pisno ne potrei scrivere.

Quinimo emo medemo Duca di Sazonia ha mandato un suo coorigliere lutheraniasimo più di 7 o 8 di contrata a conferir quotidie tres nel quataor horas cum dette confessor, sed frustra fuit laboratum

Il libretto qual lo mando delle quevelle di Germania, vien de cara de Sazonia, ne è ancor altrove publicate. Un segretario de Liege qual ha amicinia in casa del Sazone me lo ha aportato nesclia Sazonibua, non so se altramente si publicarà qua in Dieta, benchè verbia fanno queelle et simili et peggior:

La cosa postra è un gran travaglio per questi Principi dell' Imperio li quali molto contrariano volendo che la cora restame così, doman devemo responder; questa mana habbiamo parlato cum Cesar et el Reno Nontio, et 10 ubi aderat etiam D. Rafael., Sua Maceta ca da buon animo ed è contante, così fossero tutta gli altri, vedereme lo che diranno questoro, et sa farà tutto il possibile per noi. Rengratio V S. Rma dell'assimoche la me dona et me exhorta et comanda ch' lo faccia el debito mio, tuttavolta certohos est addere calcaria aponte currenti equo, perchè di tal modo me se affatigo, che hoperso quello resto di manità pocheta, ch' la havera, et eto la grandunimo pericolo di continuo di esser ammazzato et quantum attuat ad gratiam et famam aliquidque nominus quod prius habebam in Germania, tutto è perso, et mi fanno mille et mille insulti et comedio del fatto mio. Quae omnia aequo anizoo fero, neque prorsus ab opere desisto. ad honorem Det et Sai D. Nostri et V. Rma D., atque ad comodum et defensionem raspublicae Christiana, et per mia fede tauto temo quanto fosse in meggio a Rome farle facende che qui me bisognano; certo è che lo vado ben cantamente più che posso, ma però assai ho lamato far il debito, et in quento cognesco che mi giora assai haver la mia camera appresso et quasi contigua a palazzo del Ré, alioquin ognano me dice che me sarebbe stato fatto del male quod Dens avvertat.

Hisri sura ricevei letture di M. Jeanne Ecchie, heggi gli he fatte risposta, at accieche Nro Seguere et V S. Rosa ne sijoe del tutto advisati mande la copia di lettere di ambidue, et a V. S. Rosa begando le mani humilgosate mi raccomande.

Vormatie XVIII Peb. 1521.

8.

Rme.

Scrimi alli di passati a V. S. R. che non obstanta che molto rechinesenno che non ni proponesse in Dieta la causa di Martino per il evidentissimi et absordissimi fasqui che li prestano lutti i Principi amo per le pacce et abominencii parsunmeni che Il Diabolo ha memo pel capo a tutta la Germania tutta nelta Cesar per il coaseglio de sani Secreta, la quala nelendo compiacer a Dio et mondo fazan delle cose che dispunenza, et al une, et l'altre, noise che sa proponeme notte queste culor che molte megine et più pacificamente si extinguerebbe questo incendio se li mandati di S. M. fassero fatti de comence, et consegue Principam, et allegando nei il pericolo, che exentrebbe se li Principi dissentamero da Cesare, che tono l'harebbe le mani legate, ma che più mouro narebbe che Coor sua auctoritate sicut potent, et debet azequines nell' Imperio la nontentia del Pontefice in camea fidei, come già in sue terre di Borgogna et Fiandra. bul hangens fatto, et de questa opinione con not era la maggior parte, esso quest tutto il conseglio di Germania rispose il Cancelliere che non se ligarebbe però le mani a Court, ann che fatta la mia propositione nomine l'ontaficir, che S. M. era per dire che in questa com lui già de matero Consilio di tutta sue nationi lui hancea ordinate, et pesento il decreto contra figither, et li libri di quello, el qual decreto lui absolute nolsus. su exeguiese nelli suot Regal, et domini) palrimoniali, et nihilominus nello Imperio. Maquesto defecta principom, non già consilio, aeque sescreta li quali etiam che richiamamero, dicena al Cancellier, et tutti li Consiliurij, che nondimeno S. M. proseguirebbe, quodtamen adhue son est factum, anzi che Cesar nel medesumo di, che Jo proposi dichiarame la mente sua, come di sopra he detto, et dopos il di seguente mandasse alla sala di Principi un Conseliere a dichiarur di none questo suo notere, tatta notta li Principi per sette giorni consultarono con tanta controporda che el Duca Saxone, et el Marchese Brandenburgh meanero quani ad manue, et sarebbe fatto se non se fossero de meggio Saltaburgh, et altri, che ui erano, quod a primordius Electoratus ad haec unque temporadictuo intti mai mer pri accaduto con sinpere omnium et pericole di qualche gran temulio.

Hor li Principi Elettori in la loro Sula a questo modo erano diulsi, che il tre Ecclesiastici et el Marchese di Brandenburgh erano di un seler et come posso intendere musi bono certo, una non del tutto come non nolvenuo.

El Sazone, et il Palatino obstinationimi insieme, che faccuano core da passi metirono fuera gridando non obstinte, che douvenno sequi pacifice pluralitation notorumi sui Collegii.

Li quatro disesso per organo del March, di Brandonburgh buscuo el latino et

atematica facondissimo la loro opinione alla quale pare che tampitano molti. Principi della seconda classe, et parè dopoi alquanto spattietto di tempo li altri doi Eletteri diserro acquimente, quia nacame arat per la pluralità de suoi Colleghi, tamen per li grande contrasto primo fatto, et per le prattiche, che l' Duca Sazone hancua haunto tutta la conclusione che deusa emer per noi, fa intracata, che na l' Duca Sazone hancte al suo modo neque tamen andò secondo che benunimo hancuano incombiciato li altri quatro Elettori deliberar per noi.

Her la conclusione di tutti quante possismo intendere in questi articoli dati a Come in accetto alemanice fù primo che riogratiavane S. M., che puotendo mandar fuora tal mandato, tamen havera voluto cominciar con loro. Il che era bea fatto per sersar Jura imperii, deinde che per niente tal mandato el mandame (nora, perchè serabbe canna di grandissimo scandalo per li popoli, che già non cercano se non nemir ad arma, et che S. M. havera dinizato bene a dimandar il parer loro perche altramente harebbe visto un grande fuoco in Germania, et così già sibi vindicarunt votum deliberandi la hec re, quod tamen cancellarius nobis responderat non futar, che Dio li perdoni.

B. desero, che ananti, che se bavesse e publicar, omnino se chiamasse Martino sul sulvo conducta, et interrogaretar se lui haueun scritto tali libri, et se li comandanse, che quallo che tocca la fede, et li encramenti, lui renocame statim, altramente sarobbe tenute per heretico, et postquam redissest la primum en dieta procederatur in eum tanquam in hereticum, fusse preso et a questo tutti i Principi volevano metter li beni, et li corpi loce, ma delle cose che toccano all' antorità del Papa, et pura positiva, che lui fosse audito, et che se desse judici da Cesar se udir chi velesse disputar contra Martino, notasi la bella deliberation di Principi di Alemagna, poi se publicasse il mandato. Il che sarebbe in diebus illia, et ben si mete, che socio trame del Sarone per differir la cosa, ancorchè mille nolte molti Principi che pureno bucci, et certo pensano far matamenta, tenghino che sii per il meglio.

Quam tamen sit pessimum Consilium, et se non peccano per malignità, peccano per ignoranza, tulta unità dicenno che remettenno ogni cosa a Ceser in la M. Ces recessimudoli però che beu guardane de non far qualche grande scandalo in quanto Imperio, publicando el mandato altramenta, che loro consigliamano.

Postremo supplicamano S. M., che li liberame della Tirannia di Roma, et quini effudurant orana venena sua contra non a chi peggio potena dire.

A quella deliberatione loro, la qual Cerar se fece tradur in francese, S. M. rispose prodenter, che le querele di Roma non noleua che si mescolameno con la com di Luther, che toccana la fede, ma che S. M. acriperebbe a N. S., et che sperana che S. S. darebbe ordine alli abasi, se sono come loro dicono.

A quallo de autoritate Papas, et decretas, et decretalibus S. M dans, che per simile se baseus a disputer, ma che se Martino baseus a utnir, solum se interrogante se lui baseus composto quelli libri, et casa que confiteratur, se nolona sustentar et defender quello che l'ha scritto contra la fede, et eum ordinem et ritum, quem observarent in ouzoibus patres nostri usque ad badiermen dism, qued si revocaret, tano

processparet Cour et S. D. N. com absolueret, et reciperet, sin autem abstinate perseverment in sun hermi, postquem rediteset sul value conducta unde luce admeniment, su fame prese come hereticu, et sepra ciò foce admenz li Conangli di sue nationi, done si nice ad here quatro di notte, et nei expertamente prespre per intendure la conclusione, la qual non su fatta per li noti discordanti, perchè su el conseglio none alcazzi, che lumne secrete stipendie dal Dura di Sazennia. Tandem Cocar comim a Saltrhurgh, Sedunes, Tricot, Palenza, Tadonne, el Confessor et tre altri dottori, che lore nolumne di sernir a Dio, a N. S. all' honor, et debete da S. M., et con più contentezza delli. Principi, et rannes semululo de popoli, che si petense.

Qui derè di questo cente Palintino, el qual sempre nes habbleme tambia per nestre, et bone reclesiactico, che ancorché in un auno lui mei parli dieci parele al presente in questa consultatione, ut audio, ha mandato faora mugiti che parena na fore la fanor di Lather per dispetto della Seda aposti, et intendo da alcuni Principi grandi, che lai l'haficta, perché ai trese offeno forte per li favori, et exemptical concesse alli laici di Ratiabona contre le Epucepe fratelle del dette Pallatino in una causa di certa Chiesa, del che saria lungo acrinero, no molto necessario per il presento, che Dio perdon a tauteexemptioni che fanno, che la Prelati di Germania contra lucce minus pomint, et maxime nobis méignantur, et le lasts non puré mai crossage esserte contrarty, come à de lore natura, et con queste expeditioni tanto paggio fanco contra il clere, quanto nunc sunt fortiones, et al presents ben to m' arrecordo, che merado le già à anna mandato dall' Episcopo Lendinas, a Rema contra tante expeditioni concrate in danne del detto Episcope, Jo dimi a N S, quel che quant medesso agrecate, che Je terrene terralto Germanico contra Sedera Apostolicam, perchè l'hausen già totese da molti la questi passi, li quale nea aspettamano altro, se pen nu passe che aprime la becca contra Roma, sud tune make nikel credebutur. Verum qua facta infacta fieri non pomunt, almone paethao. se li habbe maggior riguarde per l'amer di Dio, che al, che non se innovi alcuna com the facts cridar questors so in respections, as as derogations, as an reserve, is qualisicome anoctamente alli di passati sono state logate, ita etismi male sono state reconcesso ad alcumi, come a quel Abel, il quale stiam superrime vigera reserve ha fatto prander poumanone di una prepositura Argentinou, et nou se che altri benefici), come me dica Armestari Chimeriere secruta di Camra el qual quanta prima era becas apestolico tanto adomo è contrarso, preterra le reserve conomes alli Marchen di Brandenburgh assute gil giousan, et qui fauno gradar il mondo, et el Cammire lore fraiglio non è mente contente di Rouss, dicendo publicamenta, che exot fratelli hanno perus il loro tempo a Roma, et mille vilenime persone baano la lagrous de propositure, et besedtij, et quantum intelligo, no fa tanto cristo, che melto si ha necisto. Però sotto corretion parlando ben anrebbe letter dette riserue che intricano certa heneficiati, et fiano far tumulto delli ordinarii stura utile di detti Marchen, et quando naca alcana prepositara di Alemagna, le quali plane pure spectant ad collectionem Pontificia, S. S. petrobbe box conferirle a detil Marchest, banende una lleta appropre di se, et del Signer Datario di dette prepositare, si come intende, che fr. re. Julio faccua,

Sultaburghen auto comia ha me dichiarato che suo parer non è, che Martino menime, ma che tutta li Principi et popoli le chiamane, ne è possibile altramente far com bucca, et che ben nolena saper el noler nostro.

Noi respondenteno, che non potenzio ne domenzio permettere quantura in noble est, che si disputanzo, auscultanzo, o interrogame in com, done antiqua concilia, et N B, mederno tulerat eratentiaza, preterea li diceazzo il scandalo che potrebbe accader nelli popoli per la neunta di Martino, et molte reggioni che esrebbe lungo a repeter, ma che el dener di Carare marebbe, ez quo videt a Postifice harura rerum judice solo et nece dacmatos libros Martini, et che reusra tutti dicono emer passimi, et che li facenzo publicar per damenti, et probibirli, et exterminarii, et de Martino facenzo juzta formanzi juria, et si temesse il popole trousses el miglior meggio che a lui parcese, purchè non derogame l'autorità del S.\*\*, na che, pensando far bene, facenzo più gran ecandalo, si che stamo tutti questi di in tali laberinti che innero non supiamo, done ne solgera, perchè se Martino nene, gran pericolo è di mai, et pegio.

El se nos instatuo, che l'non usughi et che quastoro per tal mansa non faccino le che decino butaranno sompre in ochio, che per colpa nostra non si ha fatto fine a tal crea, et a Roma non si ponderano le cose in la fede diligeatia di chi si mandano In consisione, ma colum in evento reram. In queste alterationi, et anniciadi siamo tutti questi giorni et lamentatori con Chisuren, et al Cancelheri et altri, che ben li dicesmoche non si proponesse tal coes alli Alemani, et loro dicono che li Principi haneano già, fatto protestatione a Cesar di non goler obedir a tal mandato, se si fosse fatt altramente. fino al Confessor, et multi altri S." dicono che molti Principi et nobili, che aunati non hansuano letto li errori di Luther in fide, ma solum le sue blasphemie contra Pontificem et Clerum, et per comme error d'alter erano fidunimi Lutherani, da posché adirono l'heresie, che furono mostrate coram Cesare et Imperio nelli libri proprij suoi, si nono del tutto cambiati, et fatte orthodoxi, del che Dio sa lo che ne è. Jo ben norrei, che non si fosse proposto, ma che Cesar ti hanesse concesso il mandato jurta conclugiomera captam eio XXIX Decembris proximi passato la qual Dio perdont a chi haquia La cura, et per sua timidità fu colps, che non fosse statum exequita, bea è nero che sa si potesse pugliar buon uerso doppo tanta disputatione, et conclusione di questi Principi. la com si portarchbe mille solte meglio, che son si sarabbe alla consideratione, et già su potrebbe dir che la hidra Lutherana fuese penitus extincta, quod Dens faciat

El Salzburghen dopos nostre molte sastruttions che ha preso per conclusion reformar il decreto di sorte che non si potesse rechiamere, ne da Frincipa ne da popoli, et tamma si faceme l'effetto, che noi desideramo, si possibile est, el cosi hieri sera fii fatto il decreto in Alemano, al qual mi mostrò questa mans in diluculo e detta la cura a Spieghel lo facesse in latino, et me lo comunicame antequam ab aliquo deputatorum videretur, quod tamen non fuit factum, anzi da 23 hore fin a quest hora seconda e meggia di notte li Deputati sono stati in casa con Sedunan sopra questa com, del che deman solucitarò intender, et far il resto quanto potrò.

#### Rme . . .

In tal modo nanno la cose postre tanto ancipiti, et ogni di nariabili, che non è ingegno humano che possi tronarci nerso alcuno et in omnibus si nede, se non dilatton, e prinati effetti, che se Cesare non fosse cosi buono, actum esset, la corpa è causa ancerchè sij difficile a sapere, tutta nolta in bona parte la comprendo, ma non susim scribere prima che Jo si, fuora di questa Alemagna, donde scrinerò cose che mai homo si potrebbe pensar, che così fossero, et pur sono, ma scrinere si potrebbe far altro de lo che si fa, del che mi crepa il cuor considerando, che siamo così trattati non noi ma Dio, la fede, et el 8. Ben supplico V. 8 R. che tenghi per certo l'ordine delle cose esser come di sopra è scritto, et amore Dei si habbi cura non si parli molto, me autore di questa rizza delli Elettori, et Principi tanto che Jo sono nelle mani loro, per che essendone stato parlito qui per altri, che preme si leuò un tumulto tra li Principi, che nolenano saper chi ha dinnigato li loro secreti, ne cercano si non occasione de menar le mani, et el primo sarei io battuto, onero con excitar nona contronersia tra loro impedir l'effette della mia comissione.

Supplico ancora che N S. et V S. R. tenghino per certo che per noi non si fa con summa fede, et extrema diligentia in queeta cosa secondo che el debito richiede, el S." Nuntio, et M." Rafaelo mai sono stanchi di accampagnarmi ad internepir alli atti misi di queeta materia. Jo che parli di me atesso indecorum esset, ben so che son redotto a tale esser della mia sinità che ha paura di lassarel la pelle, ne è da moranigliarsi, perchè innero la materia è molto strana, et pericolosa, et tutto il mondo immutato, et Jo solo da sustentar tanto peso, dico quanto al proponer publice, et prinatim, informare, disputare, et altri simili atti necessarii. In omnibus fiat noluntas. Dei, qui causam suam protegnt et S. D. N. suum verum Vicarium et R. D. V. incolumem seruet.

Vompatae 27 Feb. MDXXL

## 10.

Rme . . .

Non essendo partito el Corrier ho voluto aggiunger lo che hoggi habbiamo inteso delle cose nostre.

Jo summo mane ante ortum solis parlai con Chienvres, el qual mi disse che el Re maximo instava per davai or." al fatto di Luther, et discorrendomi per l'inconvenienti che venivano da questa tardità et li pericoli emergenti in la Christianità et stati di tutti principi per causa di tal beresia mi rispose, che lui non trovava molta dificoltà in extinguere questa cosa, se si segue l'ordine concetto dal Ré, casa quo si vedi non deviar del tutto dal concilio di questi Principi, et gia tre o quettro volte han detto che lui non vede questa cosa così difficile a sedare come tutti dicono, e diverso il Cancelliere

dice essere impossibile saltem absque Concilio et quod fata obstant, et questo è il suo proverbio; el Confessor dice che vede già quasi l'incendio acceso, li Prescupi par che dubitano assas, li prelati temono, et non si trova via a metter mmedio, anzi quelli medesimi che temeno, disputano in fauor di Luther. Andal poi a Sedunen in cajus domofo hiera sera fatto il Concilio sopra cab, ne si puol manifestamente turar da loro come si conclude, torsen ho per buopa via che voleno che si extraguano li libra, et che sodem modo ci citi Martino ut interrogetar se ha scritto tali libri et se li vole defender, et in reliquis far come in mia altre hieri scrissi; me disse tandem che il mandato è ancora tantum in alemano et dimandandoli jo come adunca havete consultata in ello, dice che se faceano dir la sola de claurula la clausula et che sopra cuò deliberavano, et tandem l' hanno dato questa mane a Spieghel per lo far latino et compacareilo, sepur lo faranzo, che mi dubito che prima concluderanno, che noi possiamo veder detto mandato; al confessor non fo chiamato a questa consultatione, quod est contra ordinationem Cesaria, et me dispicae, ne lui par di ciò essere contento et detto hoggi a meggio giorno venue qui da me et un duse che lo advertisse che questoro imbruttavano el foglio intricando una coca con l'altra et che sotto pretento di citar Martino non si farebbe re l'uno ce l'altro, dustine ancora che mai vide tal confasione, che tutti lumultuavano, et cognoscano tanta ruina, ne se sanno resolver, anxi in un hora dice al confessor che trova ogni comconclusa et de il ad un 'hora minimo negotio omnia turbata, in tal modo sono le coso confuse, che se Dio solo non remedia, certo ingegno bamano non li sà troyar ordine ne modo.

A due hore di giorno questa mane intrassimo in camera del Re più di due grosse hore, el qual era al conseglio suo di sopra, dore lui era stato per grande spatio di tempo. Interim dum expectabamns el Marchese Ioachino Elettor ei consiliava che per niente lusessimo venir Luther perche estrebbe gran scandalo, perche ben vedera lui l'azimo et intendeva il consili) di questi principi e popoli. Dio ci vogli gibernar in fanta ruina; poi desceso el Re abano, el Nuncio et io gli parlamo, diese che pro pranzo sarebbe sopra questo, et repetendoli io li disordini che da doi mesi in qua erano cresciuli per queste tante consulte, diese che darebbe ordine, et che farebbe il suo pombile, ne mi parse però con ardito come per avanti, tottavolta apud oranea inconfesso est che lui è desiderorissimo di extinguer questa com, quoti credo, ma li suoi a chi lui si fida, no so per che cosa la producano tanto, se non perchè mi par habino più rispetti alli huomini che a Dio, et con questa desdita delli. Ecclematici far meglio il fatto suo temporale.

Alla di passoti venoero noue a Cesar che nel suo paeso et Artolis et faola di Fiandra sono stati discoperte et presi molte beretici, che teneno il vero Corpo di Christo non essere in Sacramento altaria, sed tantom in signum fieri, secondo l'opinione di Viele!, la qual quodanzuodo Martino par che approve involute tamen in questa ultima opera, qual mando per questo Corrier

Aucora el Castellano di una fortezza de Mona. Chienveca ut ippe mihi retulit è così impaccato ne le cose di Luther, che faces pubblica professione, et però è stato delenuto.

In Antuverpus se Imprimen Luther in ispanico, credo per sollecitadine di Marani che 2000 in Finadra et se devea mandar in Ispania. Cenar ci ha detto haverei rimediato.

A Gund si predica per li Brezultam publice la dottrina di Luther come di man Paolo, irao in (sic.) Christo

Tragecteuris, Monasterien et suliquae diocomes inferioris Germanus tutta sono potrida di questo morbo, et Cesar no ha aduno

la Hollando se predica pubblice la dottrina di Luther, il che tutte viene da Erasmo hollandino, et questi di Cesar tutti b-n lo conoscono, et quasi aperta lo confessano.

Et li Sazoni passim publicano essere veridico Martino, perché Erasmo tien da ful, et hallo detto el Nopote del Duca, el qual debbe desposar la Sorella di Cesar, et è molto più infetto in questo che i? Chio (250) come sa tutto il mondo.

El Duca treorgio olimitatto nostro bà fatto de male dimestrationi, et exempli qui in dieta contra noi, et ancora che pare ad alcuni che lo facci ad arte disoloci contra in qualche parte per poter meglio fauorirei in lo che più importa, nondimeno male e far fanno da principio per remediare poi. El figliolo seguo egregie el Padre similiter el Duca Joanni figlio del Duca Sazone Elettor sequitur fratzum. El Marchese Joachim Elettor fratello del Maguntino, potene et opera et servious e futte nostro all' extremo, ad tale che quan uene in la sala alla diffidatione del Sazone.

Imo per nero qui si dice che in Casa del Duca di Saxonia è una pittura dove Luther davanti et Hutten a tergo portano una casa sopra la quale sono doi calici con lascriptione hac, area verse fides, avanti Erasmo è pesto cum una chitara pullendo come David, et da retro sequita Juannes Hus el qual Luther scrive e-ser stà Santo come V S lima vedrà in questo libre che so mando, in un' altraparte della pittura è pesto il papa con li suoi Cardinali, cento dagli Ambardieri della guardia, la sicriptione di questa non ben me I ha suputa dir quello che I' ha più nolte venuta.

Et a Homa at crede a lo che serume Eramuo contra di me et se li mandan Brivi, li quali Dio voglij non auno come quello che lui ha fatto imprimer in fronte Nevi Testamenti dove Nro Signore approba la um opera, la qual circa materiam confessionia, indulgentiamim, encommunicationis, divortij, potestalis papae, et altre nimiti materie, lui ha scritto tutto quello che Luther ha preso, acd cum periculiosiore veneno, de quanto Luther per le um satyre et libelli famoci, minus est fide dignus, et se lo lo scrivo costà, et ne advertisco aubito si dice che ju lo fò, perchè bo avuto altre volte contentione cum Erasmo, quod nunquam fuit, una ben adesso gli sono nemico per causa del papa et della fede, et tamen si crede a lui, et nou a me ned da me mbil est. Dio voglia che quello Breve che se li manda in risposta de lo che ha scritto de me non sej prejudiciale a Nro Signore et la Santa Chicaa, perche subito Erasmo lo farà imprimenta, come la ma secta fa d'ogni cosa, che pare facci al proposito di Luther e falsa o vera che si si paulio la imprimento, come si rasandarà per il primo curte bugio impresse in favor di Luther et a depression di Nro Signore et la parte orthodora.

Me to non me dolgo tanto ne maravegho che Erasmo et li Lutherani scrivino mel di me, sed quid dicam de nostria, che oggi ho udito esser vista lattere in questa larra. Abb. 4 JH Cl. d. h. Ab. d. Wise, XI, Bd. III, Abib. de uso the de qui scrive, che to vivo in fasto et pompe, et che non curo se zon il fatto mio, che Dio! che fasto? che pompe? che to stò in miseria, squaltore et situ, et non ho altre vesto che quelle che gui dieci anus me lo squietato. Supplico V S. Roma me perdoni se non posso toderar che si difami l'onor mio.

Non me lamento di povertà na demando premio, solum parcatur famue et honori meo, che mai lo patirò almeno di lamentarmene presertim quando credesse si desse fide a questi spioni, maledici, bugiardi, che troverò d'ecimille testimoni in opposito, li quali faranno fede deili miei pericoli, fatiche et necessità per li quali me hanno summa compassione, che dopoi sono nuto mai sono stato in tanta miseria et affittione, neque obijcio profecto, sed iterum repeto, che cum falsità non detrahator honori meo, che credo chel Diabolo instiga questoro expressamente accioche so crepi di dolor, o ma amali più de lo che sono, o che me ritiri, et lassi dei tutto questa impresa quo nihil asset gratius Lutherana omnibus, il che inai farò fino che vedo che Nro Signor e V. S. Rina doni fede alla calunie falso de questi maledici, adi quali Dio perdoni.

Cesar ha già scritto alla università di Vienna resposta che brusciano statimi questi libri. Item ha concluso mandar un suo secretario in Fiandra a pigliar libri Lutherami et fiantori, et piacemi perche e un mio granda amico, huomo da ben, al qual he date tutte la instruttioni et modi debiti, et se farà l'offitio, sarà cosa santissima, perche tutto quello paese e infetto per sedutione di Erasmo et complici più che tutti li luoghi di Germania, quod profecto non esset, se non fosse la causa che Jo dico. Quid enim Saronibus cumi Flandria, et questo è nerissimo et più grandi grastificationi ne ho, le quali non posso seriuer al presente, ne mai be haunto mimicrite cum Erasmo, anzi per la sua dottrina l'amo di buon cuore, così Dio mi adinti, sed magis amo neritatem, fidem et Deum

El Confessor mi ha detto che si trovò hoggi dove Cesar concluse in el Contilio secreto, et comandò che si mandaese subito uno in Anversa et ad altri luoghi di Fiandra per far del tutto extirpar li libri di Luther, et pigliar li fautori, et far ogni absoluta provisione. I che sarà cosa sanctissima, pur che si facci il debito per il exa quiori, perchè tutto quello paese per Brasmo et suoi fautori è sedutto et preso in questa heresia.

Vormatie ultima Februar 1521

## 11.

**Rme** 

Ancorché pari el Cielo et la terra et presertim talla questa Germania in la causa a me commessa esser contrarij et che per famin o retirar della impresa, o almeno intepidirmi, luttavolta el diabolo mai harà tanto potere ch' io lassi i impresa almeno di quanto in mo e, ben mi dole assar che allihora forsi se un mandaranno le cose requisite da me et necessarie quando non si potrà più remediar, et certo cognosco, che la mia troppo diligentia et astulia che io usui poi l'aggiunger mio in Fiandra chel terro di obtanni il mandato di Cesar, et statim fece abrusciar li libri di Luther et altri

acritti famosi, ha neciuto assus a questa com et a use perchè li musi Seguera di Roma. son fatti tanto sectori della com l'atherana, pensando che per ial atto la fosse prorone estinta, et questa popoli forsero christianimimi et devoti alla Seda Apostolica, che mai el hanno dopol mai più pensato, alioquia non crado che tanto tempo hancesero fatte così poca atima non di mi ma di aè atessi, et dell'honor et comodo loro, anci della squessa della Christianità et sede aportolica. Ma se V. S. Hing se degui impere che sel principio tal industria neal con la gratia di Dio, che et Cenar et li Consiglieri princa videro il fuoco delli libri, che si pensamero havermi comesso il mandato, il quale tamennes stà que concesso, et ancora a Colonia viz aliquo ita cogitante fu tatta bella exacutions, et con grand' industria che Come emo proprio danse al Epo Leodicen, et molti. altri Signori che in Tero io mi portavo molto rigorommente, et che così se doven far, ma al presente che tutta la Germania a involta, et delle dieci parti di essa, le nove grida Luther, et la decima se son se cara l'editti di Luther, saltera creda la reorta della Corte di Roma, et ognuno demanda et strida concilio concilio et lo voleno in Germania, et quelli che più deverebboso far per noi imo per sè stessi alcuni per tomidità, alcuni per dispetto, altri per qualche suo disegno, invero che da Roma se ne deverebbe fur qualche dimonstratione di farne stiene, et haveren mendato la Bolla di mia Commismone com potestate substituendi, et questi brevi adrizzati a chi be già domandato et molts credentrali a Princips et a Episcopi, et 50 (P) di quelle balle centra Luther acció se no presentamero a Epi et Prolati, et deman si per mio viver, como per donar a necretary et a abirri, li quali tutti ancorché simo infensiosimi alla Corte di Rouse, tuttavolta con qualche danare si tarebbe mitar a nogiro modo, quia aliter nibil fit, et var factemes aliquid, anci se più expectamo, an tal modo pagliano pada questi Lutherans, the certo mi dubito the questore haranno paura concederas no mandato no executione contra loro, il quod jam fero concedere tement, at ipsi dicant, as populare conciletar, et tutta volta altra via son e di metter freno, perché la Germani ormali mente stimazo, uno se riduro de excomunicationi, et li frati non audent vel noisut in pulpetra pradicare contra Lutherura, ad talche è stato scritto a Cesar et letto in el Concilio che una douna in Anversa affrontà in pergamo un frata et mestroli un libro di Luther in alemano, et dissell che in dispetto suo lo legerebbe innunteri hanno cessato pri confessario, et novellamente in questa terra post adventom Cosaris quidam Canonicus et Custos Ecclemas Sancti Marteni Vormatica, buomo prudente et housstissime, bami detto di certo che un grande si è ito a confessar di peccato di luxuria con una donna, ne mai ha voluto specificar se vergine, se naprata, se parente, et non volendolo absolver dime che esu absolute da Dio, et che mactimimamente con inseguara Luther. De questri mostri ne imprei scriver la angliara, una non reglio buttar via ne carta no tempo.

Li Lutherani ogni di pioreno libri nuovi si in alessano come sa latino, et teneso qui un impressore, dove mai avanti fu tal mestiere, ne si vendono altri libri qui che de Luther etiam su sola Cesaria, che è cosa simpenda come sono sunta et trevano in currento denara, ne se li pole dar remedio fin che habbiamo li mandati expediti, al cl.o

ancorché Cesar habbit in plezo comitto comundato, tuttavolta se impedisce la expeditione. Li fagori che sotto mano da il Duca di Saxonia a Luthero, la rabia di tutti i Principi di Germania che cridano a Cesar contra di noi le consulte in le qual, invitis dentibusmeja me hanno tandem gettato, et pur ancor el diró, il defetto di deparo da uniger le mana primo a qualche segretarco poi alli abirri in exequirit pur ogni hora sono appresso, et acció non se ne excusino per le altre occupationi, lo medesimo ho composto le minute. latine, le quali por se banno a far in alemano posche saranno comprobate per il Conneglio, al che me hanno duto fin qui diece consulte, et besogna congregar insieme Consilieri di tutte le nationi subiette a Cesar, che e una fatiga intollerabile ad adunirli, et poi tandem quando sono d'accordo della mandati referiscono al conselio, dove la noviconsilieri se abatteno che non signo stati al primo Conseglio, voleno ognan mustrar el pento et agagner o demenuir et de noro so danno Commessarij, si che le consulte le qualit sempre da principio ho fugato, mi vengono adoaso, vol j a non voli, adcedit adid the h secretary the hanno a mutar il mandato in alemano, sono Lutheramssium aut. saltem mimici di Roma sopra modam che me etropicanno, et Dio sa come, et poi landem che tutto sara fatto, non ho danam da fario imprimer et dar qualche cosa per formi cento signia che così dicono che se richieda.

ltaque quo me vertam nescio, et pur è com che mai fu vista ini confusione, un bo aperanza ne recorso alcuno a quelli, che deversibbono far assai in questa cosa, perche per la loro tumidità se lasciano pignar el proprio, non che defendino il nostro, el basta non posso più descoprirmi fino che io sto qui.

Accedit ad id. et uluid novum inalium che quelli che meneno di Roma divulgano passimi che a Roma se ne rideno delle cose di Luther et che non mifà stima alenna il che in tal modo exacerba l'ammo delli conselleri li quali hanno questa cara di expedirmi, che vorrebbono quodammodo non se obtenisso mente in questa Dieta per voder in che stato restarebbero le cose nostre certe male post discessimi Cesaria se non fa demonstration avanti la dissolutione della Dieta, ma se lossero già un mese stati replicati li Brevi ad Cesarem et ad anos con molto inglior meggio se sarebbe poluto testiar tal cosa, et questoro vederebbeno che accome dicono li, che vieneno la Roma, si ha forse restato scriver et far nuove instantie per non dar tanta reputatione alla cosa, et occasion a questoro di tonerei el piede del tutto sul colo, sed tamen est quaedam aurea membrinan di svitar li doi estrenti et maxime perche questa cosa e venuta già ad grand discrimen, ad tal che questi di Cesar, dubitano non si poter più rimediar, tuttavolta non debbiamo lassar di far il possibilo, et poi rimetter alla divina gratia, cerio e che si fa quello che io pretendo, spero ne haveremo assai bon exito, purche da Roma pon si manchi.

Quantum in me est, Die mi conforde se mae un minimo momento he lassato di operar in questa cosa ne sano ne amalado, et in necessitade extrema, et se non he scritte le cose cosa granda come le sono, le li he fatte pratteste per attender a remediar al male, che per il mio scriver incorrer in suspitione, che le facesse il periculo grate per mostrat le mie fatiche esser maggiori et aperar maggior premij, al che certo mai

principalmente di peniss, ma solum come in questa cosa lo possi servir a Dio et satisfare a Nro Signor ad honor di V S Rina mio patron, et comodo della republica christiana.

intendo per admoratione fatta al mio procurator costà dal R. Sig. Archiepo di Capua che Brasmo ha scritto a Roma querele di me, che io denigro la fama sua apud Principes donde Neo Signore se n e molto risentito. He dispiace anun che se dispiù fede a parole di Erasmo che ha scritto peggio di Luther contra la fede, che a me, che mi fe squartar per tai cosa ma sappi) \ S. Rrea che Erasmo piglia l'avantagio come la moglie adultera, che anta tutto comincia reprender al marito. Jo sempre bosapato che Erasmo erat fomes malorum et che lui aubvertea la Fiandra et il trutto del Reno. tuttavolta semper dissimulai, et holo lauduto, ne mai ho havuto confrorersia secone disputatione come par che vogli inver i S.º Archiepo, anci una volta albergamo innieme a Venetia. Erasmo et 10 in codem califeglo et cubili ben sei niest quando lo legea li morali di l'Intarcho greci, et lui non si dedegnava interesse lectionibus meisquotidiante, et dopo, sempre siamo restati antici i uno et l'altro, per il che me meravignui assai che esseudozzi in Anveren, mai Erasmo si lussò trovar, ne manco mi venno a neder, il simit po, a Lovano, ben intendes da tatti che lai passim seducera il mundo. dicendo che la l'alla contra Luther era falsa, et non dal papa, et lo a questo non dices. altro se nonche mostrava l'orginal a chi me parluva de tal cosa o quando accadea alli atti solenni ad tal che a Lonnio h Dottori me diasero esser stà impresa tal opinioni per bearmo a totta che questa Bulla era falsa, che quando la mostrar loro stavano attoniti et la volgevano su et giu come cosa ancor dubbia. Poi a Colonia dove futrovato Eruamo ca notte andar ao pervertir li Elettori et far el peggio che lui potera, et pur redendo che le cose nostre succedeano ben contra Luther, nu venne a parlar, et to li fect più grandi carezze et bonori ch' io poter, rememorando mateme el tempopassato, et landem deventum fuit a questo che lui diceva haver intero ch' so parlava. mal di lui apud summates et che ratendeva proceder contra di lui et Renchin adcondemnationem abrorum corum. Resposi non haver fat commensione, anci ch' io era per pighar la querela contra chi palesasse mal di lui, el che non sapera se suoi libriforsero male o buont, perche quello cho lu ha sentie in sacras litteris non lo hanena. letto, ne pensava lui hauer scritto mulo alcuno contra Ritum Ecclemae, et quivi sempre dissurular dextramente el troust alcune bugiette officiose, perché non facena a proposito della fede, no de la mu commissione far altrame te, ben li dissi che mi displaceus per ancor et honor suo intender, che lui hauena divulgato la Bulia esser falsa o antreptatia, et li allegat testimont, quali lui non poteva negar. Respose esser vero, et per moacgumento disse haverlo fatto perche non era trunto a creder la Bulla esser uera, fino che l'havesse uirto l'original et la riflectendoli l'argumento risposi che anche lui doues publicaria esser faisa fino che hauesse veduto l'originale, perchè questo era più grave error condanner la cosa che l'huomo non sa, ma da prudente era o de tacer, o piutiosto dir el meglio chel peggio, Ad hec per Daum erubuit et abmutuit, et lo vedendolo coafuso lo buttar in ruo insieme, et raggionamento de altre cose, et alcuna tolta lo la landavo, che nea Marora fatto come Luther, et confertavalo a scriver ea que edificareat, non dividerant Ecclesiam, come haveva fatto Luther, anci di prò dicendoni lui hauer di bisogno veder alcuni libri della libreria palatina, lo invitat a Roma promettendoli che sarebbe ben unto et trattato da Nro Signora et V. S. Rom, et così consumamo 5 o 6 hora del di intreme, poi con una bona gratia di ambedos, ini se parli li doi di segmenta, intendendo lui che si preparava per far l'atto solemno di libri di Lather, mandò a rechisdarmi el colloquia. Jo che sea impedito, scorrendo qua a la pregocilo che mi lascimes expedir certa facenda, poi saressimo insieme, perchè lo sapeva, benchè lui me volava lener a bada, acciò scorrence el tempo che era brevissimo, et Cesar interim no partime infecta re nostra.

Mai poi fatto l'incendio, mai più Erasmo comparse, et la Corte parti per Magintia, ne altro pel e nocaduto che lo mppi), acché prego Nro Signore nou credi ed Brasno in questo più che a me, perche coni è et holo scritto coni a lungo, acciocché Saa Santata et V S Rma sapesse el tatto, et a corroboration di questo pol comprender V S. Rma el vero da mie proxime date lettere, nella quali io scrivera, che ancorché Erasmo fosse il gran fandamento di questa heresia, tuttavolta se devea distinularia per adesso, et tamen tano ignorabam id quod postes el litteria procuratoria mei intellezi Erasmum ad Urbem talia scripame. Summa summarani supplico a Nro Signore et V S. Rma che non credino che lo all si pazzo ch' io non vadi lo che biogna dir et tacere, che hormat ne non assai, et par troppo perito in questa materia, et so ben che non oportet sumal concitara tot bostes, imo l'altro di che un villano portier del conrigio intheranismo me dette doi pagni nel petto a gran torto et che intiti qui aderant plurimi dicinno ch' se ne douessi far quirela, mai l' bo volute far per non guantar la lite principal dum promiquerer novam controversiame.

Alls de passati acrisar a 7 S. Rosa una parte delle mentiti et ignomines che mi facesno questi ribalda, et credo che non un era creduto, però mando il testimonio lore in un libretto che e dato fuora, più acciochè in mi adunata del successo delle cose che per far fede a mie muerie, mille altre frasche ne manderer una non roglio cargar et Corrier, se non da cose che ma pareno necessarie, come è questi articoli che questore proponeno in la Dieta, li quali ancorche sijno produtta comuna nemina, tuttavolta cresto che sejno excegitati da alcuni per particolar adegno, o comodo, perche il rumor di tutti se la Dieta è di voler concilio, de desobedir a Roma, che insurger contra al clero, et a questo li più grandi danno animo et ne parlano in valtum Cemris, el qual però sumpre è costante al bene, mando ancor la Epistola di Luther ad Cemrem, in qual essendo presentata per Mona di Cistom come procurator di Luther, pregando S. Mta la volesse far ragione, quella la lacerò come si vede et gettella in terra, et è quella propria che fu una grande demonstratione a tutta questa Dieta qual stima dona Cenar alle cose di Luther

Supplico V S Rusa che poschè Neo Signore l'harrà vista, la si facts servar in la cameretta secreta della Biblioteca palatina, se così a lei pare

In questo medesine giorno sono menuti fisora ancor doi libri di Luther sa alemano

et un libro con nome fento contra el papa, done lo chiama Lenouem non Leonem, con mille altre pazzie et altre quaternuccie che è una vergogna, ancora è dato fuora un libro i alemano contra Luther ad nobilitatem Germania, che si dice essere ben fatto.

Alti di passati in Augusta si vendez la imagine di Luther con la diadema di Santo, poi qui si ne ha reduto senza diadema con tanto concorso et così furono venduti, che io non ne potei comprar

Hieri in un medesimo foglio viddi la imagine di Luther con un libro in mano, et la imagine di Hutten armata con la mano alla spada, et de sopra era in bella lettero = Chr " libertatis propugnatoribus M Luthero, l'irico ab fluten, desotto un jetrastico a ciascheduno di bella sorte, ma quallo di Hutten minacciava della sua spada. Un gentibuomo ne mostrò tale imagine, ne se na hanno più trovate altre. Vediamo a che è venuto il mundo, che quest. Germani feruntur precipites ad adorare questi due ribaldi in vita et che vita come superba, come causa di tauto schima, che non scriveno parola qual non si, contra la carità del proximo et la legge evangelica per scinder la tunica inconsatise di Nostro Signore Jesu Christo, in le mani di tali genti son condotto io. Mando ancora certi articoli qui circumfernaturi di un advisamento ribaldo in la causa di Luther, et dicesi che sono di Erasmo fatti accicò che questi Principi in la nelliberation sapino in che modo deliberar per turbar il progresso nostro, et che Cesar in parte infecta re, tuttavolta se tenirà modo rumperli in disegno. Se io volusse mandar ogni cosa di queste ribalderio besognerebbe cargar un cariaggio.

La assatssimi et grandissimi pericoli ad quali ato ogni hora esposto, non posso ne roglio raccontar, si perché sarebbe troppo lungo a scriver, si etami perché non mi ni crederebbe, ne manco si crederà mai finché (quod abominor) io sij ata lapidato o taginto a pezzi da questoro, li quali come me vedouo andar per strada, non è un de lor che non metti la mano a manico della spada et extrengendo i denti mi dico in alomano qualche blasphema, minacciandomi la morte, et di questo ancor hieri mi dicera il Rimo Bedanen che quando per la piazza avante casa sua, li sui familiari bianno sempre osservato tali atti essermi fatti da tutti, ma so mi raccomando a Dio, che sel accadesse altro di me babbij misericordia dell' unima mia, el Niro Signora ni degni darini indulgrazia plenoria et V. S. R. habbij raccomandato li miei fratelli et mici servitori qui etiami pationitor mecum

Supplico V S. Rina si degal far dar ordine alla che si contiene nelle mie lettere alligate a queste, perche assai importa sedar questi tumulti, li quali sono di sorte, che se el bon Cesar non dice se contrariasse, sed solum vel minimum conniveret, actum profecto essel de re hac, imo de ubid antia universe Germania erga Sedem apostolicam. Ma questoro vedendo Cesar far di boni atti contra le cose di Lather, pur alquanto se contieneno dal concetto faror, ne però tanto puol essere bon Cesar, ne tanto comandar che siamo expensir, che li ribabili non ce stancheggino di sorte che potrei acriver un gran volume delle stranecce che ci usano, chi per una via chi per un' altra, chi aperti

et chi sub pretenta boni, sed non possuum tute omnia seribera, falix rivat et valent. Sanctimium D. N. et H. D. V. quorum pedes manusque december. Vormatia — Pebraro.

# 12.

Rme

Jo bo lecto al Doctor Capitone el Capitolo de lettere de V S. Rom et la buona eperanza che li dona, supplico in mandi ad executione perche questat e uno de' grandi Capitanei de li accademici nostri namici ancorchè occulto per rispetto del Mogantino con el qual lui eta. Et questo ton homo del Cardinale non lo vuole credere, anci per lassarse aggabar da Lui commetta di molti errori, ne mi giova che lo ge li habbi detto e mostrato, che non lo vuoli credere. Donda siamo aforzati pigliar detto Capitone per un' altro verso, et quallo che vorrei fosse stato manto da principio, che hora non è tempo veder d'acquistarlo con qualche gratia da Roma et presentam con questa prepositura di là, qual havendo la gratia non me dubito non lo mamo per haver se non del tuito per noi, almeno manco nocivo alla Cama Catalica se non fusse peraltro che per suo interesse per conservar detta prepositura, essendo i Luterani destruttori de ogni norta de benefiti ecclestantici, ipse multa potest per haner già così infinocchiato Mogantino a per emer Producator ordinario della Chiesa Mogantina et precettor de quasi tutti de questi Theologi, Preti, Predicatori che regnano al presente in la principali Chiese di Germania.

Molto ha giovato che V S Rusa in sue lettera ultime habbi fatto due o tre volte mentione del confessor, al quala per molti giorni prima pareva refredito in la coma nostra, la causa non acrivo per questa per emer alquanto prolama, hora al presente lettoli li capitoli da lettera di V S. Rusa, se ha lutto reconfessato per noi, però supplico che in ogni sua lettera ne faci qualche mentione, che più giova mille volte che nu brene comune, scio quad dico, novi istum hominem, e sapij V S. Rusa chel confessor a mantener Cesar qui solus bonus est, puol assai, imo fere camina et presertim in re Lutherana in qua Cesar così farà come li sarà mantenuta la coscissora, la qual di sua natura me pare che abbi melior che nomo che mai vidi.

Resto che lo responda a quella parte che V S. Rma lo tutte sue lettere, che usiamo ogni fole et diligentia, et siamo sempre conjuncti et concordi il S. Protonotario Carazzoli et lo. Qua in re suplico che N S. et V S. Rma stimo de bono animo quantum ad boc che certo de la fede et studio non ne saperessimo metter più, et di esser unanimi in tal modo, fin qui abbismo negoziato, ita in hac re unum sensienta, unum studinmos, et mbil potuerit esse nobia conjunctim (?). Cimé sarebbe adesso tempo che noi fussimo discordi in tanta rerum oronium perturbatione contra tanti et si aspri nemici de li nostri patroni, de l' honor, de la patria et de la sede rimana fondamento de la nostra santa fede, non rogli Dio che tal inconveniente accada, ne supplichi (supponghi ?) però V S. Rma mai esser stati discordi per quello che io acripsi esser sta fatto error in nombrar solum Lui in alcuni di quelli Brevi credenziali ultimamente

sriptà circa la materia de la fede, che credo il segretario non pensò altramente per madvertentia, del che il delto Sig Prothonotario fu più malcontento che io, perchè como prudentissimo et in loco cognoscea non giovar alla cosa nostra, presertim in refidei, la qual principalmente è commessa me, et per questa causa specialmente son stamandato, et a me tocca parlar, disputar, proponer, persuader, privatim et publice, coramnorrarso Imperio ja unum congregato val attam coram singulis ordinibus vel Principibus Imperij seorsum, come fin hora sempre ho fatto, comunicando tuttavia il tutto con detto Protonotario, il quale ancora mai manca quando il richiedo trovarsi ancor Lui presenta al negotiar, et Lui vicissim de la cosa de la sua principal commissione amorevolmente partecipa con meco, ne mai fin qui é stato commesso un minimo error, ne fatto pur ne segno di dissidio o simultà alcuna tra noi, et perchè V S. Rina già in questo due nitime si degna a farne excusation ancorché non bisognasse che mio Signor si humiliasse a si vil cosa verso il suo servo, dubitandomi, che quella non habina pigliato umbra da mio lettere che per ambitio io me habbi lamentato, et non per la necessità de la cosa, supplicandola fieris genibus la se degni conoscere una parte della mia justification et antender medullitus al stato della cosa come è, baso humilmente le sacre mana di V. S. Rms.

**Vormatie** 

13.

Rme .

Che V S. R. recent le mie lettere di molto dinersa data per un med ' Corrière l'ha fatto il Mastre di poste, che già sei giorni fece pressa a tutti che se hausun a partir on Canaliaro, et tutta nolta ha indugiato fino al presenta giorno, nel quale perche Palenza ca ha dello omnino goler expedir però ho uo nto scriuer a V S. R., che non obstant, che futti questi di siamo stati con Cesar, con Chieures, et altri del Consegho, et che ci sia stato promesso di far ei debito loro come si richieda, et sempre hanno continuato di prometter tutta nolla non bo ardir ma più scriner alcuna cosa resolutamente attento, che giu dal aggiunger mio in Vermatia, che sono tre mesi passati con tante une dispute, instructioni, intercessioni, fatiche, hanno preso mille conclusioni, et da un nota all' altra sono state impedite, che è la più gran uergogna del mondo, ne in questo ne habbiamo a lamentar di Cesar che sempre è stato di bono ammo, ma solo del suo conseglio, del quale alcuni per uno respetto, altri per un altro, in tal modo hanno condutto la cosa, che non so più, che ne debblamo dire, o sperare di loro, ne me doleres tanto, se questo solum pronenesse, per esser loro sempre cosi lunghi in loro conclusioni, benché in causa fidei omnis mora tolienda est, quanto, che da poi prese tante ottima conclusioni, che non mancana senon staquir lo che hausan concluso, subito gi sono mutali et trousei noue impedimento, et quelle che une hausun aggi delle nel Conseglio, trouamo, che l' di seguente diceua de diretto l'opposito anzi sono intra loro di diugreissimo juditio, perché Chicares ci ha detto da molti di in qua, cho per hauer meglior exequitione el obellentia besognana haner el conseglio, et assenso di Principi, Abb. d HI Cl. d. k. Ak d Wise, XL Bd. HL Abth.

il che ben è nero, se li Principi sentumero con Comre, et non fomero così incredulità contra di noi. Contra antem el Captalliere sempre ci dice, che è amposibale metter fin a quasta cosa souza Concilio, et che fata obstant, et certi prouechij de constellationi che had sole plus equa haper alle mans, ad hec, le che Je responds non busqua repeter, perché non manco far el debito, ne mui loro in tutte queste consulte hanno allegato motivo, che lo non habbi dimolto con eridentissime raggioni, la quali odeno, et acetano (mc), me in conclusion fanno a lor modo. Et ancer che per li articoli implissimi, che Jo lor bu mostrato extratte dalli libri de Luther, et per infiniti exempe quan ogni di si pede seguir da questa heresa conoschias, o confessaso, che Jo dichi il uero, et che si deue far ogni com, tamen dicono, che buagno per il mello temporeggiar, at usdar di metter fine a tali inconnenienti per uta paccata, et consenso di tutti, il che sarebbe optimo se pur non si lamassero aggubbar da questi Alemani, li quali non cercano, senonché la dista se finisca re infecta. Quello mi fa star stupefacto che 'l Conseglio di Alemagna di Cesar, il qual sà meglio il modo di proceder in questo, rhe non si Cancellier, et le altre del conseglio socreto hanno dichiarato a Casaro, che la sua M. senza altra consultatione di Principi pote, at deue proceder ad la exequtione della bella. Nondimeno el Conseglio secreto done sono nostri Italiani, et de Borgogna, l'hanno nolato invisia (sic) et reclamantibus nobis metter in mano della Dista universale.

Quà si diutiga per lettere di diuerzi da Boma, che si ha agilalo in Concistoro già più uolte di mandar un Cardinale legato de latere qui per questa materia, et già questi Alemani non desciderano altro non già per amor, che loro ne portino, ma per extorquer noni concerdati, non come li antiqui fatti com el Cardinale S. Angeli, ma secondo quella instruttione, la qual Jo mandai alli di passati, ne mai darebbono fine alla cosa di Luther per con questo meggio constrenger quodammodo S. D. N. all' loro nolar, però meo inutili consilio, et per l'amor di Dio non se parli de Cardinale Legato, che non là mai peggio pensato per molte causa, che V. S. R. pote comprendere, perchè per dar autorità alla cosa sappi quella che questoro sono così impacciti, che finno peggio, che poteno quanto più grande è chi da Roma nien, presertim per nome del Papa.

De mandar alcan altro non Cardinale sel si fa perchè l'usi più feda, et deligentia, che sij sta fin qui per use usata, et usurai, certo per tal causa non besogna, et di ciò non ne moglio altro testimonio, che di tanti Italiani, et Spagnoli, che se trouano in questa Dieta, dirò pur anche di essi stessi Alemani etiam adnersarij li quali pur troppo si lamentano della mia fede, et diligentia nedendo l'effetto delle buone operationi per me fatte fin da principio, et quella che per ogni bona consectura si può indicar, che Jo sij per ottener amanti, che Je parti o se resolui la dieta, siche quanto a io (sic S. S., et V S. R. ne stijno de bon ammo, et non manchino di mandar le progissoni debite, quali recercano, che spero, o che tandem hanemo l'intento, o manifestamente si conoscerà per il mundo non esser mancato ne da S. S., ne da ministri suoi far il debito. Piano bumilmente sic.

Vormatie

Rzne . . .

Quam propter Imperialem Dietam non possim nunc patier me ad ista nestra loca conferre, ca propter mitto latorem pitium qui S." D R. Bullam contra Martinum Lutherum et ejus sequaces publicalam Rime D V vel ejus officiali seu vicario offerat, et presentet, petatque et requirat ut praedicta bulla una cum mandato impressione sigilli mei parvi munito in civitate et dioc. vestra exequtioni debite demandetur quod ut Rima D. V. faciat S." D N jussu peto, requiro et sub consurie in bulla apostolica contentis injungo meo vero nomina oro et supplico ut possim eidem S." D N et Sedi Apostolicae observantie, et debite executionis vestre fidem facero. Bene valeat R. D. V cui me offero et commendo.

Vormatio ex dieta Imperiali XIII Martij MDXXI

15.

llime .

Siamo nenuti a mali tempi, che non si fà più stima di Dio, ne del suo uero Vicano et ognuno ni fà la conscientia come nole, et sel accad, che li loro Padri spirituali donno ammo, che non temmo così rigidamente la censure, come nedo quasi farsi ai presente, non extimano alcuna cosa, lo che deuerebbono existimar. Scio quod dico, et mdi jum a pancia diebus atque utinara non uidissem, sed non possum nequo ausim omnia acribere, solum supplico S. S., che almeno sinche assettamo questa cosa di Martino, si trattino le cosa di costà in gran respetto di non irritar questoro Cesar dico, et li suoi, et ancora tutta la nation Germanica

Jo nedendo la cosa di Martino tra questi Principi et populi, che sono in la Dieta esser molto rimessa più, et certo comprendo l'id, quod multi mihi dizerunt, che la demonstratione, quale Jo feci loro al di di cenero ha molto giouato, quod via credidassem, et hoc prouenit, perchè questi nobili et Principi haueuano solum latte le maidicentie di Luther, contra al Papa, et Clero, et non li libri de Sacramenti et done lui approba tutti li articoli de Jo. Huss. Il che postquam ostendi in fraquentiasimo connentu productia et lectis ipsius libris, multi imo assassimi Principi ceperunt hominem abominari, et se non fosse l'odio, che hanno contra Roma, già crederei la cosa sopita, in tal modo già disci giorni nego non discoprir più tanto quelle rabis. Dio nogli, che ogni di miglior sucesso ne nediamo. Id autri spero fare, modo ne ipsi ob aliquas latentes causas nos fulant, il che animosamente se inducano a far ex quo sunt persuasi etiam dissentiendo a Pontifice potersi esser buoni Christiani, et la fede catholica consister quod tandem falsissima est.

La lettera del Salue condetto di Murtino hela neduta questa mane segnata dalla mano di Cesar, non si sollicita senon la lettera del Duca Saxone, credo che demane o dominica alla più longa el corier se partirà, et sarà done Martino ha termine XVI giorni

16\*

di esser qui in Yormes, che sarà la seconda festa di Pascha. Dio nogli, che la sua nennta sia ad pacem, et tranquillitatem Ecclesiae.

Certo lo che è fatto munte nobie, et contra le promesse fatteci più uolte da questore, ma patientia, V S R. faccia far costà qualche bono orationi, ad accioché D.o ci poughi la mano, perché qui non ualeno dispute contra chi nega li autori sacri ne manco è stato ordinato, o sarebbe conducabile, che se disputasse le coso della fede presertim coram podicibus iniquis, et incompetentibus, non presunte autoritate Pontificis. Jo tutta uolta non obstante questo sono in ordine si per hauer benissimo alle mani tutti i scritti di Luther, et de suoi complici come per hauer diligentemente letto Concilij, scrittori antichi et moderni, che facino al proposito di questa cosa, per renderne bon conto, et persuader a questi Principi uon già per speranza si habbi a convertir un obstinato heretico, ma per demonstrar suidentemente le enormissime, et paccissime heresie, et contradictorij, che scriue questo ribaldo, et per ueder di renocar a reprobo sensu questi popoli, il quali per odio che hanno contra Roma non cernere usrum, ut de illij mento dixent Profeta, ocalos habent, et non videbunt

Il mandato Alemanico di pigliar li libri et arestarii ad instantiam Cesaris lunedi prossima sarà fornito de imprimero, et si mandarà per li Corrieri di S. M. per tutta Germania, delli successi darò adqiso. V. S. R. s.j. certissima, che mai si ha mandato ne mandarà far per noi l'ultimo di potentia, et quello e fatto se non è del tutto al nostro modo, non s. ha potuto far altro prorsus penitus, et ominio hanno ualnte nostre instruttioni tanto suidenti, ne carezze di bone parole, ne mando c'hauer parlato arditamente, done è stato bisogno le quali tutte uis hanno ben ualuto a indur loro a mille bone conclusioni, et promesse, come noi demandauamo, ma li effetti son stala finqui, come a V. S. R. già tosta fiate ho ucrissimamente scritto alla qual baso le mani hom.

Vormatie (März).

16.

Rme\_

Mando el mandato di Cesare autentreato et traslato ad verbum, el qual se non è come el doner richiedeva et noi havemo domandato, et loro tante fiate promesso, cioù absolutamente far abruciar li libri et proceder contra la persona di Martino, pur ha in se qualche cosa che non e del tutto mala, come presertim dove si fa mentione del decreto ordinato in la Dieta universale di voler seguir et adherere ritibus et legibus actenus observatis, et qualche altri luoghi, come appare un bello mandato havevano apparecchiato in lingua latina secundo l'animo nostro et era età confirmato per li deputati data dicoi fiate, ma dopoi che lo proposero in la Dieta banno alquanto uolato compiacer al Duca Sanone, ne però banno in tutto fatto lo che lui voleva, donde se ne trova molto aggravato et mal contento, spero che li advenirà ancor peggio, nisi redeat ad cnor (?).

Li Lutherani havevano già portato dalla fiera di Francford da novo più di tre grandi

cariaggi di l'ibri così primi come alcuni novi, ma subito hanno agombrato et sono restati molto attoniti purche per questa tardità di questoro loro credevano o saltem divulgavano de creder che Cesar era per loro Luther na senza qualche verisimile conjettura vedendo tanta tardità adesso bassano le corna, ma per sestenir il popolo, parte dicono il mandato essore sureptitio, parte che si fa torto a Martino che sij stà publicato antequam audiretur, et milie simile baje et commenti, de quali questoro ne sono pienessum.

Luther ha date sopra il commente sopra tredici primi psalmi di Davit impresso in Basilea con un' epistola in fronte di uno da Scomemberg, bomo come lui dice nuovo, et non nobile, um piena di crudel veneno contra Roma, contra la qual concita la Germania cui nuncupat Epistolam, poco he possuto legger nel libro, perche jeri sera me fu apportato da Francford.

Luther come e sempre incostante et contraditorio in la prefation landa N S poi altrove deprime il popato et in codem fere loco laudat et vituperat, se sarà tanto longo nel resto sarà un librazzo grandissimo pieno di bezzarie.

Sarebbe buono che per via de capi de Svizzen se probibisse tale impression in Basilea, perché li Episcopi la queste terre di Germania non hanno autorità presertim done li popoli se gubernano per plebiscato.

Nei attenderemo a far il resto, se costui non viene, farassi tutto lo che parerà al proposito, ne si dubiti V S. Rina se sil per mancar; spero qualche buon exito, se questoro impudentemente non e' ingannano.

Le dimostrationi che fa V S. Rma in sue lettere ho le lette volentieri et con la debita reverentia sono ottimo et fatte per noi cento volla per avanti, et molle altre che non posso scriver, che dourebbero far risentir li sazi, sed canimus fabulam surdis, loro dicono per più expediente esser stato che bisogna far così, altramente irritum laborem fore, vederemo lo che sarà.

Morti decono, Martino non esser per venir, li Cesariani, quali come già scrissi bavevano scritto di sorte che parea che desiderassero el venir de Luther, tengono per fermo chel venirà; hieri et hoggi ho un poco attoso a Dio et alla conscientia, ne però son ito in Corte, ne ho inteso altro da novo, tutti li Principi curant ammara.

La copia della Lettera Cesarea scritta a Martino non la he ancor possuta recuperar, però non la mando, so ben che li scriveno una buona lattera, et li danno li bonorabili tatoli, ut alias scripsi

Suplico a V S, Rina, la se degui ordinar che le provinioni per me altre volte ricercata se habbi,no più presto è possibile, tanto che dura questa Dieta, perchè bisegna farsi amici questoro, quia nuce est tempas, aut nunquam et loro nulla rubore come me veggono, me ne instano

A V S. Rma baso la mani, et humilmente me raccomando. Vormatie die 29. Martij 1521 Rent

Patché pur la piacciule cosi a Casseu per consuglia de moi, et complecer a questi. Principe, et per pacification de populi, come lors dicone, canadar a chiannar Martine, et por publico mandato fur sequestrur tuiti li libri del detto ad pastantin di S. M. finche. altro comundi, he mi aforzate almeso far, chel mandate mi di bona sorte et al proposito della sede Ap sernato sempre l'honor, et autorità di N S, et in queste M Nucelà Sichler secretario di lengua Germanica molto ben ha neruito, ad tal che Je spero, che so non ce noisso aggrabar expressamente, et far contra la conclusion della dicta, et al tenor del mandato metterene fine a questa ribalda heresia, et sarà molto meglio, che gi habbt fatto cosi, che simplicitar selus Centr hanome comandate tal exequtione, dummodo, ut diri, non ci trattino in questo come hacteure, che dopo prese mille bone conclusion) sompre hanne fatte il contrario. Il che però dubitana pen facessero per tenir N. S. apprento con questo scato di Martin Luthero per qualche altra causa. alpresente non no dubito pid, et con certo, perché hierzera escende ito Cenar a solaran appreces le pogra della terra a prount così stoma un paro di canalti mandatili a donne dal Marchese di Mantona, Jo per sollacitar la expedition del mandate seguitar per perlar a Chienres, el qual sempre per sua gratia, et qualche particular canea, che babiame Indone circa l'interfessiposto di Mona di Linga, et di sao paras, me node, et parla polentieri, et com andamo ragiouande un bone specio insieme, done ie lo exprima g tonic la mano alla oppretica (sic), et intention di querta abominenol hersoia, il che sarebbe a grand exultation del por Court, et renera è non meno grand que honora, perché el tutto al fin se inferiece a lui uni diese poet multa fale, chel Papa facel al spa dener, et made dreto con noi che nos fareme tatte quello che sua S." norrà, et dopot anche molte parole mi ruphicò, dite pur, chel mestre l'apa non nadi brogliando le cone nostre, che S. S. hanerà tutto le che suprà da noi Jemandar, altramente se li monarà tale intrico, che harà ben a far a districarsi, et altre parole di simile sentantia. anna familiarmente, et prinatamente, done comprehendo, che da qualche mesa in qua presentam doppo che Ceust pariò al Duca di Sexess a Colegna sempre lor habbine fatte concetto de seruira delle cese di Martino. Item alli di pamati banco scritto ad Hulton. qualche com per la quale los depos sempre la tacento, ne si sente pet di lai come prima et tenge certimiene, che lere nen gli kunno amporto simplicator nileutia, ma ashum detto, che lui taccas fin a tempo, che li manderanno, perchè ho per bous nia, che già molti di lore hanciano deliberate dar partito ad Hutten, et hancrio alli lore porcitij et cost fu ardinato net consiglio, et dicens per tale un farlo taser, perché non e com facile, e senza gran tumulte pontr un gentalbome in Germania, maxime che habbi grande complicità come Hutten, el qual risam è conturnto con Francesco Sichinghen, et por Impagna la cama della Chiesa, que ailul gratius audice est apad Germanes, potriu ben anche amer, che le fiane a han fine per taux pacificata la Germania dal

che S. M non potria partir senon disconso. Jo alla parole del detto Chieures non capendo particularmente quid nellet monere, le resposi cose generali, che me parcuano far al proposito, non potsi però far di non responder andacemente quanto a quella parola nestro Papa, che se erano Christiani, il Papa cosi ben ano era come nostro, et che guardassero ben in questa sua grandezza di non urutar Dio, qui aufert spiritum Principure, et non esser il douer confonder la fede prionti, et temporali affetti me dime, che per questo non erano ioro per perdere la fede di Christo, et che denesse ben aduertir allo che me diceua. Al fin sorridendo disse, che appresso di se lai non estimana cosa tanto difficile metter silentio al fatto di Luther, al che Jo resposi, che ce non manuano diligentia di bona sorte nederebbono di brene un tal incendio, il qual non estingueria tutta l'acqua del suo mar di Fiandra.

18.

Rme

Jo ho assai stretto famigliarità con questi più intimi di Cesare, però aduiene, che per esser loro frequenti qui con Liege, col qual ancor lo apesso me retrouo, lo intendo inter dapes delle cose, che non così per tatto si diceno secondo il pronerbio, che la tanola e un grand termento, et per per haner lengua loro, et habitato in que paesi di Figurdra con molta notitia, et famigliarità di molti, et di più grandi non si sodigfane con da me, el qual tiene come per suo, lo non acio se pecco o presumo troppo, por per la mua fidel seruntà uerno N S. et V S. R. non laesarò di dirle, che questoro non solo con segui, ma quasi apertamente se lassano intender, S. D. N totum state a Gallis, et banno scapit, one grande sopra questi Svizzeri, et questa mattina uno di più grandi dusse che l'Ambasciator Cesarco in Franza haucua acrilto di là: El Rè Christianissimo banerse gioriato, che sei milla Sguizzari i quali sono al soldo di N. S. ezano pagati da se et al suo comando per le cose di Napoli. In tal modo alcuna no ta questi gran Principi se lassano uscir qualche parola o per poca prudentis, o per gioriarei, et metter paura all' aduersario, o per qualche altre arte. Jo resposi, che non creden, che l' Rédi Franza hanesse dette tal parole, et se pur l'hauena dette, forse el facena accroche Cesarper tal auspitione non facesse el deuer a N S. in la cosa di Luther, o altramente, donde S. S. fosse regionenolmente contretta a fanoreggiar li Francesi, um che inuero Jonon credeun esser ucro delle parole, che lui diceue del Re di Franza, et allegazi i alcune rappioni, et cause, per le qual, meritamente N. S. era state indette a condur li Sgulzzari. Un altro di grandassimi spesso mi dice latine. Pontaficem gallissare, et che però Cesar non Lassarà fare il dener sue, pur che l' non sij troppo oltragiato, maxime per tectos dolos.

Hoggi Cesar disse chel S.\*\* mat have a Imperator o Principe più ubediente figliolo cho lui, pur che S. S. non li facci torto. Hase omnia so tendunt, non per dar conseglio a S. S. no a V S. R., ma per il debito di mia servitu. Supplico piglino in bona parta le mie parole, come dice Cato, Puerorum nutricula utile consilium. Dne. ne despica serui, racordo adunca renerentemente Su S. habbil cura in questi noni tumulti non displacer a questo Principe. Il che però ancorchè lo si; cerlo, che farà, tamen

perché noi altri nedemo qui più cose di questo Cesar, che li di Roma non sono persuasi, io ne do adusso, et dico che me dubito che quidquid agant alli questni, el per ma bontà, et prodentia, et animonità, et per una constantusima buona fortuna sarà tandem vincitor, et come già ho scritto, ogni di più si nerifica per molti exempi che lui non facile obliviscatur inimirarum, et non si cura di noloptà o piacer alcuno, se non esser continuo intento in suoi consegli, che è una cosa incredibile, di sua mirtà, et resposte prodentissima hormal ne potra implir un gran libro, et apero che alcuna nolta ne referirò a bocca, et se non sarà molesto a V. S. R udir is usutà d'altri assendo esse totta piene di uirtà.

Mando doi exemplari della censura di Paris, li quali ho fatto qui imprimer per gran rechiesta di Alemani, et inuero è prudentemente fatto tai censura, uno solo hanno fatto male, che de primatu pontificis non han fatto mentione alcuna, la qual cosa, meo minimo judicio, e più facile a — . ") ex diminis litteria che molte altre cose, che sono in la Chiesa tenuta certassima. Intendo che li Parisini dicono haner pretermenso questo punto, ne videretur in gratiam Pontificis, aut ab co subornata id feciase, et però la foro censura sarebbe cospetta. Jo tulta noltin me duinto, che banno lassato per la causa antica della scola parisina super Pontifice, et Concilio. Quidquid sit spero passando per Franza, nam per Germaniam non est tutum, trattar olcuna cosa con detti dottori Parisini, acciochè ancor loro seguitino l'ordine dello altre scole, et se potzò, che ne facino un altro trattato, perchè sono qui in Germania di gran nome appresso tutti, ancorchè li Lutherani dopoi data fuora questa consura se ne bertizavo ore, et risu, sed corde disrumpuntur, et tanto più perchè Luther ananti detta censura protestò più fiate noler mar del tutto al judicio di quella università, a V. S. R. humilm, bascio le mant.

## 19.

#### Rine

Dopo la publication dell' Edicto Cesareo che mandai a V S Rma per il proximo, molto pare che si signo acquietati li popoli, ma discoperti li grandi fautori Lutherani, li quali per questa publicatione hanno di tal sorte manifestato il concetto veleno, non per causa di Luther, benchò de lui se ne hanno iatto scudo con el populazzo, ma de occupar il beni Ecclesiantici, che tutti dubitamo sij per venir un tal scandalo, al qual solo Jiddio possi rimediare, et credo che sa i Editto havesse continuto che de presento si abrusciassero li libri di Luther et del tutto fossero annichilati, era perciolo che nulla habita Cesaria ratione qui luc est inerima, havessero fatto impeto in questa città intua et foria observanda Lutherani, et cominciato già a menar le mani.

Hor la cosa così passa: questo ribaldo di Hutten advisato di quello che noi procuravamo lo editto imperiale con tante consulte et diete, si ha contenuto di mandar fuora alcuna cosa perché lui sempre aperava che per la grande antontà del l'uca Sazone et suoi complici non se polesse ottaner, ma non lassava però de apparechiar li suoi tossichi, li quali, poi l'editto publicato ha sparso per tutto, et ha scritto una lettera bestiale a

<sup>1)</sup> Bo am Manuscript-

Course, della quale non si ha posseto aposta haver copia, ma quanto el puol puol intendure di fuor via, lui serive meravigliarsi che Coure si ha lassate sedurre da dei Oratercoli del Papa, atitar aca his verbia, a voler opprimer questo santo huomo di Luther, et dustrugger sus buone dottrine, um che non se pense S. Maestà che sij editto alcunode Imperatore che prà possi che la divina verità, et altre cose de simil farina. una altra lettera ha scritto prà pigesvole a Maguntino, lodandolo di boulh, et che lui l'ha sempre tenuto per suo Padron, ma ben li dole che sua conjuncto con questi altri preti ribaldi contra Luther, et quelli che roleno difender la libertà christiana, et in fine della Epistola li dice che li perdoni se, aon volendo detto Moguntino retirarsi da tale impresa, lus surà costretto far più stima della natione sua et della ventà Evangelica che di map-Cardinale. Tores lettera è a tatti i Cardinali., Episcopi., Prelati et Preti in Vermetia. al presente congregati, li quali vogl.uo contrastar a Martino et a questa loro santa. ampresa, questa a longa di forsi sei folij di papyro, et qui tutte la coormità el vitij che si possono excogitar al mundo le racconta esser in detti Cardinali et altri soprascritti con tanto velono che sarebbe per mioricar el mondo, et ha fatto dette tettere con granstudio tulta questa invernata; ne è solo farica di Hutten, ma di molti li quali sono meto, et presertim di un frute dull' Ordine di Santo Dominico del qual dirò di sotta. la quella lettera verbossamma diffida tutti li soprascritti a guerra mortale.

Di queste tre lettere non scrivo più particolarità perché non si è possite hen lalendere tutte, sono certo che de breue euranno impresse et publicate et mandaranel, ma invero questa è la substantia.

Della questa lattera scritta a me la qua indicit milit bellum et necesa, mando la cepia. Couar ha voluto ch' io translatant delta lettera in francese, quod feci, et balla redata, et not fatto la querale debite a Son Manstà et al conseglio, significandoli questa esser la piu inaudita cosa che mai fosse fatta al mundo, che contra Jua gentium li Ambasciatori non di un Pontefice, ma del miaimo Principe del mondo, sijuo disfidati della vita emendo in Corte di un' altro qualunque Principe, nonché di un Carlo tale Camer et Ré, perciò demendamo ci faccamero menri, perchò a questa diffidation di Allemagna è pericolo che non ci venghino ammazzar qui in la Ciltà o in strada o in casa, perchè cost è la loro consectudine che pansano jure licere quocumque interirere hominem, cui demenciatum facrit ballum, et questo sarebbe facile qui, che uno o doi o dieci subornati da Hutten et la sua conjuratione qui per la Città ci ammazzamero, quod Demi ita facile ameriat, ut facillironne esset per li del Duca Sazone et altri inimici adversarij che sono in questa Dieta.

Cover et li suoi sono custati molto attoniti di questa com, si per la indegnità et enermità di essa, come per non super come remediar, perché essendo il dover che andamere armata manu a pigliar questo ribaldo, non henno nè gente ne il modo, se el tempo, però atatam pensarono mandarci Armestorfi granda amico di Hutten et innerne el confessor. Ma referito questo al Consiglio Lamrao di tierrannia, fu dette che era una vergogna mandarci alcuno mediatore, et che non erat ex dignitate Imperatoria, etune è il vern, domandamento nei se loro erano in ordine per mandarci gente d'armi; Abb. 4 III. C. a. k. Ak. 4. West XI. Bé. III. Abth.

allora restororo muti et tamen pon sapeudo trovar altro remedio hasno mandato boggi il confessor et Armestorff a Ebernbourgh Castello di Francesco Sichinghen dove e Huttan et voleno che Armestorff dica che è ito là non da parte di Cesar, ma per se medesimo a consigliarlo et fenger menar seco el confessor, perchè dice che i altra volta chel detto Armestorff andi a trovar Butten, come alian scripsi, quel ribaldo li allegava razoni della sacra scrittura che bisognava castigar li preta, et Armestorff non li sapera responder Pero ha ben voluto menar el confessor, ma revera Armestorff ha commission di prometterli malario all' anno di CCCC fiorini d'oro che sij ad stipendi di Cesar, per farlo tamer in futurum, et corragger el plo o imprudenti che sono stati troppo a all'edera di dar remedio a questa cosa, el che non volcano creder, quando noi dicevamo loro che davano troppa authorità a questi Thedeschi et che si trovarebbeno aggabbati in questa cosa di Luther et in le altre, alle quali li Cesariani aperavano indur questa natione.

Che credeno che quello cerrello di Hutten a vogl. al presente mutar per CCCC fiorini all'anno, el qual non ne pigliarebbe quattromila. Jam concepit sibi immulationem totius Germanie, jum dominium in clerum, jam inamem quandam gloram magni berom, et peggio è che questi Presati per la vita loro tala quale lo temeno non men per causa del stilo che delle arme, et li gentilbomini suoi complici lo adorano, et la fautori chel fa lar tutto questo cose

Primo il Duca Sazone Elettore il quale absente Cesare resterà locotenente dell' Imperio in tatta Germania di là dal Reno, el Pallatino Elettore locotenente de quà dal Reno verso la Gallia non gli sarà contrario, parché crido contra Roma in la Dieta et muggiva quel giorno come dieci tori, quan tamen viz decem verba la anno proferat merus melamonicus et stupor ipse.

El L'antgravio d'Assia potentissimo Signor ancorchè patto ma de ingegno grande et malo et tutto Lutherano, come quel di che el Duca Sazone ha la cura, favrreggerà ad le enormità di Hutten

Sed quod pejus est Sichungen con tatta la povera nobiltà di conjurati di Germania nutrisce delto Hutten et se serve de lui ad altri mon propositi, perché melio tien uniti per suo meggio tattà questi Conti et nobili poveri con li quali Sichinghen semper tra fatto et pratende far le sue guerre senza gran spesa, et in vero detto Sichinghen rebus sic stantibus est terror Germanie, ex qui (?) omnes alli torpescant, ne ci vedo bona sparanni di detto Sichinghen per noi sel no se dichiarasse Francese, o alipeno haucese socreta intelligentia, del che ne ho qualche sospitione, perche Roberto della Marca ha un suo Ambansator al presente, et quasi ordinario appreso detto Sichinghen, per tal via si potrebbe far chet Christianiamo usarebbe qualche bon meggio a shassar la petulantia et la conjuration de Hutten giacche questi Cesariani per mente non volcoo far inntationi o tamulti in questa Germania, quos tamen dum maxime copiunt biandis modis evitare, maxime incurrent.

Insumma Ruse Due et filme Due agitar nunc de alta re neque de Luthero, perche come dece Hutten quando mille volte Luthero foste morto, se discopririano cento Lutheri et già pare che Hutten vorebbe quadem invidia motos rendezire into primas parter, il che farebbe volentieri, sel speranse chel populo li havesse tanta fede quanta a Luthere. Ancora el scrive, quando esso medemo fome morto non restarà el resto della mobilità seguir questa concetta impresa, ne à da dubitar che la hanno già destinata più tempo fa et con grande numero de conjurati. Ad esso Hutten nel Castello di Sinhinghen concorreno tutti questi accademici Rhenani et la ognano mette il simbolo con tanto atudio et tanta elimatione, che è cosa stupenda.

Jo lo so per diversa vie, el ultimamenta un è vonuta lu mani una carticlea di detto Hotten che par che sia una particula della minuta di quella Eputola fatta contra proti, che è cancellata in più di cento lochi, tutto quasi le parole X volte mutate. Alla barba de nostri Oratori et poeti che sono costì a Roroa che sianno sel in far quattro versetti al mese et calamniar l' un l' altre sopra una pareletta che deverebbono esser unanimi et hormai ancor loro ecriver d'accordo in defension della fede con quelli boni ingenij et judicis, che farebbono cose eccellenti et servarebbero la bocca a più di sette di costoro, Il quali solum cum la poesia et arte oratoria, sio Deo placet, al presente appresso il vulgo hanno preso tal credito, come havessero posto la vera Theologia sotto li piedi. Ne si pensi alcuno che si venghino per scomuniche delle quali se ne rideno, ma solumclavo clavom tradere oportet et vencer questero con simili arme. A questo V S. Rusa si degui intercedere appresso Neo Signore che doni animo et favor et prersio ad alcuni bous ingensy a veder la biblia diligentemente et scriver come fan questoro in deffension però della fede che Dio adjutarà loro, ne besogneran più tanti Theologi a rebuttar questi ribaldi, li quali recusano tutti il dottori, come si rede. Non è però do dire che chi li vole server coutra sij tutto nudo delli libri sacri, ma si vede chel stilo per adesso 🛊 molto necessario, dico per questa tal' imprera. Jo per me se Dio mi darà gratin che ressumi un poco la forza come sij reformato inte aforzerò adjutar il altri più che potrò un qualche particella, et a questo sono del tutto determinato, il che harrei grà comerciato molto tempo fu, se non me havesse retardato questa impresa pur teoppo difficile a X buomini

Besogna far advertir a Roma che un frata Martino Puter el quale stava nel Convento di Reidelberga del Conte Pallatino, dotto bensì in latino et alquanto in greco, giovana di un campo terribile brongino, è fuggato già un mese e menzo de convento, et è ito a star con Hutten et ancora ba i abito, ma procura per via di Roma lamario, che non si lassi pussar la suplicatione o brece. Lui è da Salstadio terra di Spieghel, ma il pudre habita in Argentina, non sò el nome se non fratesco, sed in Religione, ut diri, si chiama Pra Martino. Essendo ancor lui in Heligione fece mia arnicitia, Jo Il fuel carezza, exortandolo ad unar il suo ingegno et sue lettere ad miglior opera che Luther, parse che la pigliame a buon, ma poi sen' è fuggito, intendo essere huomo inquisto, periculoso qualibus gaudet maximo Huttenus.

Li Cardinali et Prelati di questa Dieta banno ordinato di far congregatione intraloro per trovar remedio alli noconvenienti che minaccia Hutten

De' Principi laici non potiamo fare più grande fondamento che dell' Elettor Brandeburgh per molte ragioni altre volte per me allegate, però besogna in ogni modo che 17.\* in quella canca Havelburgen. Episcopatus co fanorem Episcopa Brandsburgen, se gli habbus gran rispetto, inca ratione ipama Episcopi, el qual è constantissimo et dico quani shatusatuscimo, per nos homo fixo et melancolico, tum ex ratione Marchiene, el qual perderebbe molto, perché prutende habers jus nominando, et siconus loro mostrano, fia fatta grande frande per l'indversario in la eletticos.

Raccomande di nuone la causa di Capitone perché importa sessi al fatte nostro, et dico cassi.

Item recomando Spieghel, il quale molto el offeriore a servir V S. Rusa come altre volta he acritic, et aperie dice, che se se gli da una tifra, revolurà cose amai et mirabilm policetar: è homo falso e di poco cervello, non è mal tentar ciò che lui sa far, so ben che lui è ano delli intimi della perversa Accademia et me revela melte cose, et promette far buon ufficio, ma secretamente. Jo tengo fidarmi di lui, dal che Dio ma ne guardi, ma sotte questa fittione l'hacemo se ne puo servir, perchè non si perde nicate, inscentra me par emer molto al proposito fazili quelle gratic de' quali he scritto.

Dice ancera che tutti moti et Concilij che lui intenderà qui post discessum Generia, darà tono avviso, perchè è moretario del Conseglio, et demanda per el servitio di tre anni prozime faturi solum florence centum auto recenses, al presente pagnis.

De quella cames Monasteries, con Monaig. Casertan, questoro ne voleno qui far grande queralla la Dieta. Jo li ho retardati per alcuni giorni per meggio del Cascelliere di Colonia, finché io habbi resporta de Roma amore Dei ne si puol remediar si faccia, perchè la Celesa Monasteries, è fadele alla sede Apostolica et produce diversi hemeni apti a far mille innovationi. Non ho possito far di non dar la loro instruttione; V. S. Roma si degni farla neder, et se faccia il meglio si puo della Prepositura me per che il S.º Casertano farebbe ben mandar la resignatione, perchè non è di molte valor et poi di più gran scandalo perchè a corroborata di più privilegi) et consustadini della prebenda super qua jam compossit dar bone parole fin alla resolutione della Dieta.

Preteres quelle gratie ch' io domandat per el maestro dell' Oratorio di Cesar, un pronotariato in Bulla, una dispensa per un filio di un portier di Cesar, et certa dispensa per el Doctor Brucardi Ord. Pred che fa qui bono officio contra Luther supplico più preste si puol, si mandino.

Besogna recommunamente se faces una Bulla della condennatione post lapsum termini in prima Bulla contenti, et un omnibus faria come stà quella, la quale ci fù mandata alli de 4 passats, ma non besogna nominar altri che Martin Luther non facendo mentione de l'intien, no de altri. Poiche qui questoro mormorano che non si sa che Martino sij stà dachiarato post termini lapsum et trovano escusatione per poter favoreggiarlo, et non è per mente tempo di publicar questa già mandata perchè ne ventrebbe ad ammazzarse etiami in granio Camrin, non solo Hutten, ma tutti questi nobili, perchè apcorche lui non facci stima de excomunicationi quantum ad anunami, lamen per la infama del mundo farebbe com da pazzi. Però expplico che presto et omnino si mandatal Bulla che demando, acciochè la si pubblichi in Dieta, et il popolo habbi più terrore.

Jo ho ben determinato nel partir di Germania far publicar questa Bulla, et contra Hutten, et me ritirer al securo, et farla imprimer, ma de farla mentre che qui stiamo non volij Dio, perchè non giovarebbe alla causa, et privarebbe tutti noi della vita.

Di questa diffidatione fatta, tutti grandi et piccoli ci metteno grande paura, tuttavolta siamo determinati el Carazzolo et lo veder la fine, et se Martino viene farlo, che meglio sarà, et se non viene domandar la diffinitiva executione delli suoi libri, et de libellis famosis quando etiam mille mortes nobis imminerent, et in questo habbiamo fino il piede, insutiant quantum libet tamprem nobis alij.

A V S. Rma humiliter bato le mani Vormatie di S. Aprile 1521.

20.

Rme . . .

Ho receputo le de V S. R., et le copie della bulla, e li breuz secondo le expeditioni qual demandanamo, spero non seranno se non ad molto proposito nostro.

Havera scritto per mis ultime che il Confessor et Armestorff erano per andare a Sichinghen et Hutten. Iverant, et at spei ajunt, sportane, perché intesero an quella fortezza doue loro erano per meggio di un Satzapi, che gua s' era fatta una conclusione di taliar a pezzi avanti che fossoro X giorni noi et tutti li Prelati et preli, che ne trovano in questa Dieta, il che sarebbe stato facile, perchè Cesar non ha qui quattro scalul, et Sichinghon è in ordina di gente più che Principe di questa Germania, et guesti di Vormes sempre nemici de Preti, non desiderano altra cosa che extermimar el Clero. Hutten dieso haver inteso da grandi Principi, che Cesar de tal cosa sarebbe statoben contauto in secreto, benché a haverebbe voluto far qualche demonstratione di haverne displicentia. Ista ego non credo fuisse casura, ancorché l' animo fuisse passimo, par el Confessor et Armestorff banuo referito a Cesar et a noi più oltra dicono che Hutten allegava per sua excusatione de quello che contra jus gentium havera scritto de ammaxtarci, che lui le faceva per far com degne di sè et grata a Cesar, sapendo ben che noi andavamo de notte subvertendo li animi de Principi, ut deficerent a Cesare, il che questo ribanio ha finto per sua excusatione, ovvero come è leggieri ha creduto facilmento a quelli che cercano la ruma della Chiesa. En quello Castello el confessor trovò el frate Martino Putzer Ordo Predicatorum, del quale he scritto per altre mie, et fa lui solo peggio delli altri, perchè Hutten in materia fidei terclo verbo fuit victus a conformore, et parae che se facesse humile come un' agnello benche il ribaldo per esserinconstantissimo subito si muta ; ma il frate apostata, disputò delle ore sei in favore di Martino, parte per diffension de lo che ha scritto, parte per dar senso catholico, et dice essere stato con Luthero de dita opera per faras dichiarar la mente sua, el confessor finalmente li mostrò che in quocumque sensu capiebatur en de quibus disputabatur arano le cose male et intellerabili. Schinghen homo de ingegno et di chi se ha da far fondamento ha le cose di Luther su alemanno tutte so la mente et dune haver nellilibra di Martino aliter cuam D. Confessor addacebat, el la effetto produzit libros germanicos dove Luther come è consueto a contraddirei, ha scritto alcune cose dimenticatà da quelle che sono ne' suoi libri latini. Il quali el confessor haves puriati con soco et mostroli, donde Sichinghen fu molto remasto della pricas openione, tandera disse che lui demiderava reformatione universale etiam di se medesime, et che dove Martino tratta tal cosa, et dovunque el parla cose bone el vole deffender contra tutto el mondo, et metter la robba, li filioli et la vita, ma dove lui ha parlato mai in la fede, lui vole senera il primo a battaril il foco. Similmente Huiten disse che in alcune opinioni ini non volse sentir con Luther negge vult commissere causam suom cam Lutherana, ma che lui pretenda che il Preta sipno castiguti, et che lautino le richezzo grandi, quar adminicujo ila vitame vivunt, et che in questo che Comz e malcontento di lui, che ci babbidiffidato. Ini non proseguirà più oltra contra el voler di S. Maestà, et ha scritto una lettera humile et summissa a delto Cesar, nella quale però tocca el Carezzolo et ma aspramente, ad tale è venuto il mundo che un Hutten sciagarato homicida muscrabile, vitiono, scalzo el agundo volij reformare recum ordinem et in faciem Cesaria, habbi ardirdi far et di dire tal core, ne potemo tanto dir loro con bel modo quanto sia la loro ignominia a follerar tal com, che ci reglino dar remedio, um strenguno le spalle, et decono che rebus sio stantibus non si puol far altremente, perchè non hanno gente in ardine, at quando questo fasse, credo ancor che non farebbono meglio, perchè l' araico che guberna non ruol guerra, et cono persuasi che Rulten per se, ma più per Sichinghen. habbaj seco tutti li nobili di Germania, li quali desiderano immutationem cerum, et revera Sichinghen solus nunc in Germania regnat, perchè ha segnito quando et quanto voluet als Principes torpescunt. li Prelata tremano et se lassano divorar come conigli. Il Principi seculari come il Saxoni et Palatini, et Pavari di sono contrarij, l' Elettor Josephin è forte et animoso per noi, sed solus, et lutto il mundo grida la morte a Pretiet mormorano ut alian acripai di convertir le nunate in calamo delli Conseglij di Garmanja, contra Dio et contra rason, et mille altre ribulderie che longo savebbe et tediono ad acrivere ogus cosa.

De Martino habbiamo nove che è in camino et sarà qui intra doi giorni, dal fasto che mena seco de gentilhomini, et sei dottori et d'haver predicato in Erfordia dove fu excepto da artisti et legisti honorifice, non ne voglio server ameveranter quia multi multa loquantur, sed ex rumore incerto solum posso affermar che quel ribaldo Eraldo che lo conduce è un paccio, maligno nemico nostro, sì qual per camino, come si dice, fa gran triumphi di Martino, ne mai potessimo saper che lui fosso per andar a tal affitto, perche l' haveressimo impedito pro viribus, perchè ben saperno le me conditioni, ma li Cemmani mai ci rolsero dire neque personam neque tempos discodendi, non sò perchè cantes.

Nos diu noctuque cum Cesara et non el confessor, et li del consiglio secreto satugiuna de far che l' autorità di Nro Signora sit semper salva et che questa renuta sia proficua alla Chiesa di Dio, ne mancamo de far el aforzo, et beu besogna perchè el Sazone per mella vio et arti fa il peggio che pote, et tutto il mondo tumultua a tal, the II Contribut verebbene the Martine non force and per vance, at volume the not accupe it predict amo il vero et il dover

Covar par che si) constantassimo et che vole che essuaso servetar decretum Imperij, tani a quest' ora nell' uscire di vespro ci ha detto chel spera farà ancor miglio che quello che è stato concluso et che al peggio che si pote, segustarana el Decreto predetto che è, come alima bo scritto, che se Martino non vol revocar li libri dannata et altri che in se contenghino alcuna comi contra Eccionam catholicam, leges et ritas in hanc taque dem observatos, che li libri si abruscino, et Martino vigora salviconductas redesti quidem domum, sed posthac babentur ut hereticas in quem omnes Principus et populi insurgent. Il che purche si faccion, le cese andaranno bene.

Haveme fatto instantia ad Cesar che er que quelli dottori che vieneno con Luther 2000 excomparenti et intardetti per 2001 fautori et complici et non hanno milvicondolti, però non si lassimo entrar in la terra: Cesar intra assai bone in la opinione nostra, ma Juce voles consultar con li Elettori et del tatto dar buon ordina, che Dio et Neo Signore saranno ben contenta. Il che credo che sarà se pur lui segue il suo bonsenso, el non de alcuni suos, la quali hanno più rispetto della buomini che de Dio et 44) suo Vicario, et Dio un di mostrarà loro che più pote che li bomini in quali questoro el fidano. Il che ancorche apertamento gli dicismo, et demonstramoli per mille raggioni l'error tanto enorme, anni li prediciamo li scandali el danni, che procedono da questa. loro o paura, o negligenția, o malignită, mai poesiame tirar de loro altro, che bene faremo, et the non debbiarno curar, the le cose audatunno bene. Et tandem fanno ogniatto la questa causa d. Luther al contrario di quello che Dio la rason le lege l'hopesto. l'utile non sojum universale, um ancor proprio loro rechiede, ne tronamo altre de benin ami, se non che si languo dir da noi tutto quello che noi uolemo, et acrepationi quasi committose, et per che se monemo per la raggione, mital granate forunt, un altra ancor scintilletta de honestà è in seu che dopoi el fatto, quando li recordame l'inconneniente reguito per non haver falto recondo la requiesta nostra. Tutti a primo ad altimum strengono le spade, et confession ingente, che dicento il nero, ma che del passalo non si ha più da pensar, el domandano da noi consiglio, el parer nostre dal futuro, et noi aucorché sij assai difficile correggere li errori dependente da mali principij tutta nolla ne gforzarea trogar, et proponer l'expediente de quella che resta, et partiti con bona conclusione sempre famos de diametro al contrario, che è com per farimparrir li mari non che li huomini. Non mi extendo a millo exempli, che ogni di, et por oggi el 1000 accaduta, parcho e tediuso, et inutile a racontar, non si polendo costi trouar remedio. Talis est rerum barum status, talis personarum conditio, li quali morres benche fossero contra noi più aspera, ma che trattamero ben la com de Dio dal suo Vicario, et della Chiesa, et sua propria uedo bene che in ogni com loro famon con, um de suoi fatti viderint ipui, abi agitur de particalari tantum suo commodo. In canan nero Lutherana si agita la cosa universale Christiana, et comune bene, et la salute del Christianumo, qued cum maxime vident, videre tum nolunt, et però me dubito chi el mundo ruat in Chaos, attenta la commutatione de tutta questa Germana,

chel non sij nesembo, o Prelato, o Principe, che non sij o del tatto contra noj, o se par è per noi, uno per se stama, tamen ausit detagera seco, adro netermosan stupor connes innacit, che se lamano minacciar, et de breni batter da un Hutteno, et non cimoueso. Selus Cesar adhue constat el qual è de bona natura, et religioso, purche chi ha la cura della concentia lo mantenghi. Tutto il resto de suoi chi per una causa, chi per un altra in questa com di Lather non fauno ben el debito. Hunc est, che al bon voler di Cesare non è exequito, perchè per emer lui giouane par li connenienti. reportarsi ad Conselio de chi l' ha fiu qui gubernato, et se ben alcuna unita [ul comanda, et dice etiam cum animo adirato noler che si faccia alcuna cosa, come demandamo, tutta fiata nihil fit, et uon si puol far altro, perchè al nostro dir, admonis, pregare, bamentar, increpar non el monano, che è una com fuera de egus predicamento, di racco. E4 quod pojus est bisogna, che se remettiamo nelle mani de chi nedemo non araz dretto, ne o remedio far altramente, perche altri non sono, et se questi a chi noi recorremo, descopressemo haustis o adammanj, o sospetti, tutto irabbe a terra, solum besognasencerly con doled parole, con prometter maria, at montes, rapelly, of capellati dal-Ponteños, cost segnando dextro modo: no gioua più proceder ab argumento fidei, ant religionis, ant calutis, o de benedictioni, o de excomuniche, perche tutto il mundo qui è intepidito de fede, et se ne ride.

Quallo che Jo acrino è la pura, et quan Kvangelioa nerità, et espicarò il tutto Dec faucate a bocca un qualche di se parcua far al proposito, perchè me dubito che besognarà trouar altri expedienti, li quali dirò secondo el mio poco parez, solum interim ampplico el S.\*\* et V S. R. che stijno costanti, et non succumbant animo, sed habeant semper in suribus et corde dictum Christi. Petre orani pro te, perchè tandem la guadagnaremo. Et se forni interes admenerà qualche peggio scandalo, van illia, per quos scandalum venerit, et illia etiam per quos scandalum, ven lliis, inquam, quamilibet magni sint.

Questi miel poueri conselij, et conforti supplico a S. S. et a V. S. R. bont consultanti, dirolli altra cose in redita meo. Non se latenta perochè quamdiu suremo qui el Nuntso, et Jo non facciamo totto il poter et aforzo, che se ottenghi paccatamente lo che dessideramo, ma non noce propeder li ramedij a tutti li mali, quali potrebbono al peggio accader, che certo è molto da dubitar, perchè ancorchè questor habijno scritto al suo Ambasciator bone noue da referir al S. tatta uolta le cose unuo come noi acriaemo, et è possibila che già habino meglior mente è più advertentia, che prima, ma è da temer, che per loro colpa sij lassata con exhulcerama quanta praga, la qual se seguitanamo come hanesamo communicato, tutta savebbe già sanata, et hoc est verum, ut ipsi omnes fatentur atque illi ildem, qui principio id maxime negabant fore che non la potrauno più carar saltem per il presente. In tal modo quel dragone Saxone extollit colla, in tal modi li serpenti Lutherami sono multiplicati, che sibilano longe latequa, quantam nolunt, et questoro taceno, et mi par che tremano. Vorrei con poche parole sermer alcuni casi che pur a quest' hera mi assaltano da ogni banda, ma besognerebbe serieser nolumi, non leitere, et Jo me dubito che questo non sijue troppo tediose, et par

non referir at S. et a V. S. R. cosa che molto li piaccia, si per la grande nerbonità, ma per il scriuer cose nojose, impatandum est necessitati rerum, ut potius culpae homisum et che Jo sij nerboso lo fa che mi m gonfia il cuore, ex cujus abunduntia os loquitur.

Hieri li Cesariani la camera de Cesar ci dissero baner scritto a l' Ambasclator a Roma, ma deuese referir al S.— molto melloz noue della causa de Martino, che per acetre lettere eranamo soliti de scriner, et quodammodo expostalabant nobiscum, respondensemo che non dessideranamo, ne pregunamo Dio de altra cosa, senouchè loro con effetti, et non con lettere o con parole se facessero parer bugiardi.

Già 4 giorni el Confessor mi dasse chel Eraldo acrineus a Cesar, come mensoa con seco questo mostro, et che tutto il mando ibat ill. obviam, effusi puori. sense cum junioribus, che non si poteua remediar, et ancor de questo haummo diece finta rechiesto a Casar metesse tal ordine, che per ogui loco l'intrasse secreto, più, che fosse possibile: promissum fuit assengrantus; med non abservators, perché a chi Cesar comança pon pensano ad altro, che a qualche particular commedo o cose temporali et aduantaggio intendendo, che questo o quello Era do, che messe la mano alla apada per far displacer a un de Sedunense, el qual in sala de Cesar parlando defendena la causa del Pontefice contra un fra Joanni Fabri de Augusta che nel sermon in funere Cardinalia de Croij quam habait Alemanics fuerat oblocut de sede Api, oblitus tot benefitiorum a 8. D N acceptorum, et intendo che questo Eraldo è un matto proterno, intracussimo del clero shajaffone, el qual e ben ho ut multi jam predicant, per dir, et publicar haner ueduto qualche miraculo de Mortino per la qui, o el tempo (uic) santo sonra il capo, come lo depargono. Et uncorche non sa li dourebbe creder per esser tenuto qui da tutti gran bugiardo tutta nolta tanta è la incognata affettione di tutti questi popoli nerso Luthero, che crederebbeno al diabolo, el qual già li domina, parchè dicesse bendi qual indegno Luthero.

Hauessimo tentato de prohibir, che questo Eraldo non fosse mandato, ma mai non fu possibile intender dalli Cesariani, neque personam mittendari, neque tempus discussus, ancorchè mille instantie facessimo, et credo, che dubitanzato, o che non subornazsemo per danari detto Eraldo, che cura qualche parole non deterreret Lutherum ab aduenta, quem isti tunc maxime optabant, ut alias scripsi, et adesso credo, che se no pentino, ouer ne tenderemus insidias Luthero in aia, quod tamen utrumque falsimmum fuisset

Basia che mai potessimo se acasti, no dopoi per molti di intendere tal com per ula alcuna, intendendo li Cesariani che pur Luther era per nenir de certo parse, che reriassero tutti attonita, perchè erano ul supra dizi mutati de proposito dal dessideno primo, che haucano chel ucause. Nos vero nibil unquem dubitavimus, quia esset ucaturas post tam humana a Cesare ad cum datas litteras, quomodocumque el mandorono mbato el Confessor a parlar al nuntio, et a me insieme de lo che se haucua a far, li

dissimo, dicessimo, che sempre haneuamo prodetto, che per nulla reggione, o equità, honor, o comodo se denesse fur nemir quest' homo, perché sarebbe a gran scandalo del mondo e nergogna loro, et però loro, che haneano così noluto, chel neuesse, cercassero almeno de fir, che Dio et Vicario suo haneaseno el debito loro, et Cesar ne reportasse honor. Ma pur nolendo el Confessor per nome de Cesar saper l'obietto nostro, gli dicessimo, che imprimis era necessario, che Cesar facesse entrar questoi più secreto fosse possibile, deinde li desse un loco in palazzo, done nessuno de sospetti potesse conferir con lui: postremo, che interrogaretur simpliciter, et omnia fierent in hoc postremo articulo, tutto se portarebbe de male in peggio, piacque el conselio al Confessor et ne andamo tutta ad Cesarem, referemoli l'aduiso nostro, disse che così se farebbe, et tamen sequenti die fu detto quel logiamento sarebbe alli Augustini, et che harebbe guarda, che niuno li potrebbe parlar senon chi piacerebbe a Cesar. Credo, che si farà tutto al contrario, come è stato sempre fin qui observato.

Dominica fù detto al Carazzolo, che costoro pretendeano divider li errori di Luther, et farli reuocar alcuni circa fidem et quelli che toccano alla potestà del S.\*\* lassarli scorer, subito fossemo a Cesar, ca rispose, che farebbe o meglio di quello era sta conclusio, o al peggio uccir secondo la conclusion dell' Imperio, se pur sarà com, et a V S Ema Illima humil, base le mani.

Vormatie raptum 13. Aprilis 152), hora quarta noctia.

## 21.

Rma

Già haveva serrata l'altra lettera, quando in quest' hore per varij meses et per turnito del mondo che correa mi fu detto che l'grande heresiarca faceva le sus entrate. Mandas un de mes el qual me referesce, che fino alla porta della terra fù accompagnato da forso cento cavalli, et arrivò a loggiar presso del sua Duca Sazone, et nel descender un prete li pligliò su ulma, et pos tocolli tre volte le veste, et andavasa gloriando come se havesse tocca una reliquia del più gran santo del mundo, da tal che mi dubito che brevi diranno che fà miracoli. Esso Luther su descensu currus versas hue et illuc demonacia oculia disse. Deus erit pro me, poi entrò se una stafa, et molti Signori a visitarlo, et pranzò con forse dieca, ovvero dodica, et dopoi pranzo tutto il mundo a vederlo.

Che dirà me el S<sup>\*\*</sup> ime el mundo dell' autorita, dell' officio di Cesar, delle prationi, delle promesse che ci ha fatto, che Dio perdoni a chi lo guberna di tal sorie, ime le subvertono et destreggeno; che se V S lima vedesse le cose come vanno, resterebbe attenta, nonche maravigliosa, ne se muravigli i del mal esite della cesa nostra, perche non se potrebbeno tenir per questoro peggiori meggi, quantum interim dicant se miranda facere adeo ut nisi omnia malo delle faciant, facile persuadear et credam istos esse non solum timidos, verum etiam stopidos. Già el Duca Suxone triumphat, regnat, imperat, et sa come lui vole contra Dio et contra rason el tanto più dopoi che le Eletter Brandemburgh, ha dichiarato a Cesar di voler sar parentado del

primogenito suo con Madama Renée sorella della regina christianussima, per il che qui si tiene ancer più conto del Saxone che prima. Sapino (ut ego dixi privatim Dno de Chieures jam multos dies) che se trovarebbono gabbati di questo Duca et Principi di Alemagna, et sicut dixi, factum actenus est, et si trovaranno egni di peggio, si per esser tal al modo di Dieta di Alemagna, si perché questoro banno tenuto più conto delli huomini che de Dio, et però Dominus in celis irridebit ecc. baso li Smi piedi di Nro Signore et di V S Rma le mani

Vormatje XVI Aplia 1521.

22.

Rme..

Ancorchè Jo dubito, che l'altra lettera alla qual habbiamo sottoscritto el S: Carazolo. et Jo, parerà pur troppo lungu, et tedices a V. S. R., nondimeno perchè così richiede l' honor, et l' util della S." Sede, non restarò scriuer ancora questa per la qual l' aduertisco, et li supplico si degni far, che più presto si pote si habij la bulla nella qual è dichiarato Luther del tutto beretico, et contumace post elapaum terminum senza far mention ne de Hutten, ne de altri che de Luther, questa che fù mandata ult ma sarebbe bonissuma se non fosse neminati altri, perochè per ho (?) se poi subito reformar, et mandaria, perche l'official de Treuer mi ha detto, che alcono di questi Principi ad suggestionem utique aliculus cansidici Lutherani, già comincia a dire che Cesar non ha da far alcuno mandato contra Luther, finchè non costi che N S. l'habij dichiarato come de sopra, et ancorché habbiamo nostre raggioni, che senza altra dichiaration S. M. debbe proceder, nondimeno perché habbiamo ad far cum mille terribili capo buono è hauer subito detta bolla, la qual presto si può puol reformar, perchè de produr questa, done à nominato Hutten non è na comodo, ne al proposito per mente, tanto che habbianto a far in la dieta perché congitaressimo mille funchi, non dico per el pericolo nostro particolar tanto quanto per assui parenta, et amici nobili poneri ha Hutten el qual fapur trappo de mal a questo modo, et ci retarda cum sue pratiche ogni nostro atto. senza che l' se unti prù per il presente confesso, che Hutten e una bestia, et di poco poter per se, mo in questi tanti tomulti, che tutto il mondo ci è contra ot li più grandi, ogni piccolo buomo nosce assai

Preteres perche è comune fama che Luther si habbi recitar (sie, in Bohemia, buon sarebbe che per una di Dingharia si facesse presta provision che nel passar si fosse preso ante che l'entrasse in Bohemia, perche da poi sarà difficilissimo, et quasi impossibile hauerlo, et la farà cose bestiali et presertim me dubito de quaste quatro cose, che segueno prima questui, come scrissi a tre Legati plena meditation, così scriverà acta admentas sui ad conventum Vormatiene, el examinis in co, et concitarà il popolo con dir chel non è stato admesso alla disputation publica, et non è stato udito, et de già ne ba demandato al secretario di Cesar chel facesse nota in l'instrumento dei Combiato, che li dette Cesar in questo ancorchè ogni cosa si stata fatta corro (contra, legge, la equità, el respetto della Sede Ap., et li comandamenti de N. S. et da V. S. B. me fatti

18\*

notenano, et la incompetentia de Judici non permetteus, nondimene questo popule molteaxalta, et justifica la causa di Martino per questa falsa usa de non l'hanser lamato disputar, che certo se non fomero stata le cause sopradette, et perchè la cosa carebbe processe in thinitim, quod maxime cupical Lutherant, quands h fosse state permanenla disputa, mai lui uspiua in Campo, perché gra in più di sel luoghi come intendo dalliadstanti, l'offitial di Ternera in le exhortationi et interrogationi, chel facena a dette Lather in presate le compensue manifestamente, el simil intendo, che fosse el Decano de Francford in camera del detto Luther. Imo pronocolo alla disputa, et Martino la ridutò in presentia di anni Gentilhuomini. In reliquis la penuta del detto è stata. suluburrima, perchè et Cesar, et quasi tutto il mondo l' ha extimato per pazzo, disoluto, et demoniaco quinimo subito che Cesar el midde, dinne questini mos me farebbe heretico, et poi quanto furono nominati li libri coram Cesare, et Imperio, Cesar palam dixit, et sepasame postes repetut, che mai crederà che l'habij composto detti libri. Lasso a parte la obrietà, alla quale detto Luther è deditissime, et molti atti brutti nue, nerbo, et opere, pultu, incceru, che li hun fetto perder tutta la opinione, che 'l conndo hancas. concetto de lui.

L'altra opera che minaccia di far questo ribaldo in fine de un suo libretto Almano è de leuaz provena tutta la confessione, et che non si habbi a confessar ad altri, che a Dio, al modo de bebres.

La terza, che in el Sacramento della messa non è il uero corpo di Christo, sed in signum et questo fù un articolo suo dannato da N S., et gia, ut alias ecripsi, in Finadra sono stati presi molti alli di passati, che hanno tale opinione che auanti per molte decenne de anni erano stati caperti, et dopo publicati, et fanoreggiati questi libri da Luther, hanno preso ardir de acoprirse.

La quarta com che me dobito di questo ribaldo azra, che D N. J. Chr non est consubstantialis Patri, et quod erat tempus quando non erat filian, et quod filius est creatura, sed non ut ceterae creaturae, et quod filius est de aullis extantibus, et non de Deo Patre, le qual opinioni furono del perfidimino et diabolico Arrio, cansa de morte de tasta miliare de Christiani, et questo non sensa causa parlo, parabe el Confessor del Comp pi ha detto che quello ribaldo frà Martino putzer predicator, el qual serimi altre nolte emer fugito, et esser in la fortezza de Francisco Sichinghen, Hor questo ribaldo conferendo a qualche proposito con detto Confessor diese apertamente, che lui tenen che Ario non fomo stato ben, et justamente condannato nel Concilio Niceno, et qualche uno de gran nome in questo nostro tempo in tre o quatro lochi de suo opere par che sente il simile, et tutti questi sono Lutherani, quamuis dusimulent, maxima precu (7, Rose Doc., ne spernas verba parunti coram le loquentia, et facciari più promissoni se poteno per pigliar questo cane auanti chel undi in Boemia, et che uenghi tel abominatione al mondo, et in his ommbus Dio noglia che Jo menti.

Altri hanno opinione che Luther si ritiri in Dutia (sic), et è fama che per auanti el Re l'hauena fatto rechieder assai, et non polendo hauerlo ha retirato già, come me ha detto al Dotor Capito, Philippo Melantone, el qual ha un belianzio, ma malignissimo jagegas, et crede che lui bubbi composto una bena parte delli libri di Luther, e caltum. molto adiutato: et tanto più el Bè di Datia cerca hanor questoro per haner aliquod. autatium, et refregeriere delle consciente per le enorme crime che les fatto in ameteur quelli Episcopi, separ se ne fa conscientia quel Rà, che mai bebbe conscientia, pero se per assentera los cerca a Boma l'absolutione, non sarebbe soul redargner quidem, et acritor talem Regem me neu if osser troppo resitenti all absolutione, acciochi per disputta, o per desporation non se donnese del tatto a questa pessima uta de Luther, la qual conforta ad amazzar li preti tanto crudelior Je à (?) hometa, quantom ille morriotes presentes expellendos tautum consult, Luther nero etiam ad con interimendos Principuus animos inflama .. 1 Noi de qui faremo tutto le sforse che. . 1) Casar ne aduertisca, et praghi detto Be suo cugnato ad non noler intrar tale usa, et similmente al Re de Ungaria, che dia de muno a detto Luther in che ne han promesso far baou officio quello messor Stefano, che fà altre uelte Arabasciatore a Roma, et Balbo, li quali erano alli di passati qui per el suo Rei, et fecero bucca opera contra quel ribalde, perché lo institurade a pranto, et l'hausano tronata indotto, et le exherterone a riderni alla bena uta non nelemente prognadolo, una aucora demostrandoli unidentamente molti de esol errori, al che nolendo Luther respondere si portà si male, come dicono li artesti (me,, che il Ambasciatori dissero pui a Cetar, et a tutta questa corte che l'haucano trousto, et andotto, et paccio predette Messer Stefano Ambancantore Ungharo per selo de santa fedo ha donato 50 riscati d'oro ad un impressor a Vicena, aprieche imprimente il libre del finie Ambrosio, et le disseguinque per tutto. Tutta nolta non bisogna appetiar soluml'adjute de sinici, un ancor de se medesiral.

Je hancus ben advertito, che non si lassane passar alcuna non in finor da quelle fin Martino putzer, el qual e un homo che Dio nogli che non facta paggio, che Lather, sine benche e pes dotto in mani della banda heretica, ma non nu la ba unho il scrisor, perché ha impetrate una commission al Episcopo spirence per farle fix Aportata, et crede che presto sara fatto, perchè giouedi sono alli termini, poi ha animo, el protectes dell' emet capellano del Conte Palatino, el qual non e già bono unue nel, sel se petenze alicer questo ribaldo frate, ananti chal butame qualche nenezo, non sarebbe form male V. S. R. se degni darmi anumo de qualche partito per tirarlo a Roma.

Una causa raterposame tra li Cittadini et le Episcopo fratelle del Conte Palatino, per la qual intendo che l' detto Conte è molto inimicato alla corte di Roma, et in le core nostre contrarso, però basqua andarca un poco pede plamber, ausati che se dia suntantia, finche habbiame dato qualche ordine alle core de Lather, poi farassi quel che noi justatia, mul è dispiacer all' Episcopo per li fratelli et peggio al presente perder la desotion de quella città, la qual certo se offeriece molto, et ha fatta ben officie, et al presente ne baseme de bisogno de questa città, tamem fat jus, sed versus jus, et cam qualche maturità de tempo. El Ruso. S. IIII pe è informationime.

It fo in Manuscript.

<sup>2)</sup> Was verige Note.

Mando una curta expelicatio de un canonico de Colonia, el qual è molestato a Roma, a est ut surret, sanza raggione. Messer Jo: Vinchel ne è informato. V S.R. si degui ordinar de la che per colpa nostra questor non gridino, non demando pero sa non la rason con equità.

El Leodices uno antique padron praga antal, V. S. R. el degul fatercedere appresso el S.\*\* per la causa arresolationis Valentine. Corto, che lui les fatto el primo officio le ementa paresa Luthernana, et dopoi exceptia quibundam verbes liberis et poccain, done è state becomo, et prepertum al di del examen de Luther fece cose mirabili, ne bisogne. parlar, che pel passe, et diocesi sua che è grandunima se parli de Luther, preteres è grate a questo Principe et a Cheuvrer, et tanto pri estimato surebbe sel sapesse esserniù frenato, occasion piurima fecit, et ut spero piura faci, et in cama nostra, la qual merò è sua, prego V S R. faori qualche com per lui in detta cansa, qual credo nes emer inique, come intendo, però, e tanto più la prego, questo me serà a me de qualche baca proposite, se parersano le tate pregher non esser state solgari, il Agenti sono M Jaliano Namillo procurator, et li Grimaldi banchieri alli quali scriso se adruzuno alli secretarij de V. S. R. Esso Episcopo me ha detto che Jo seriul che del tutto se dona. alli servitij de quella. Insuper Messer Jo. Gail alian notario dell' Auditor della Camera. qui in questa corte mi presta ogui boa officio in stipular instrumenti, et admiter a scriper in la causa Lutherana, però ingvato surei, se non lo recomandami a V S. H., mando el 200 memoriale, et supplico insiemo cu- seco se li faccia gratta de justa, et celeri expeditione.

Retornando ancor alla causa de Luther, sarebhe bono, et de comilio de tutti que che si acrivesse un breue a Cesar ringratiandolo della bona deliberation sua della qual mando la scritta de sua mano, et exertario a persenerar, et dicoso sarebbe bono chel 8.ºº adiungeme dos sols merel de sua mano, como ha fatto Cesar,

Al official de Treueri un qualche presente sarebbe util per le aduenir, et houseto, per le che ha fatto benumimo, el qual ancora, che justa Cesarse, et sal anum fecerit talem laterrogationem, tamen sel fosse stato maligno, ci poten far grande impedimento, et disturbo alle cose nostre.

Delle centa florini habbiamo dati cole 50 a Spieghel, et bastarali. 10 al decane de Prancfort, che è pouere per sun spece, chel nonne qui ctiam non regains. El S.º Carazolo li ha dato una dispensa ad duo gratis -- certo chel merita ogni bene: el recto, che sono 40 florini al dispensanzao al bisogno, et è util com pigliar questoro con qualche dono.

Repeto postremo che se manda questa bulla contra Luther, et mrebbe bona farta subito imprimer, et spargeria per tutto. Si facci de data dell'altra tertio nonas Januarij. Et per l'amor di Dio, che la se spacci per el più presto nominande solum Luther, et suoi adherenti la genere quest'altra poi nel mio partir de Germania la publicarò

23.

Rme .

Non era per melestar al presente con mie lettere V. S. R. se non foase, che l'Epercopo elim nu patron li scrine alcune credentinfi di unis lettere, però le supplico, che

amor della se fede Ap., et sustentamento di quella V. S. R. si degni far dar ordine et rimedio al alcuno iniquissimo indulto già tre anni concesso, ma nonellamente publicato contra detto Episcopo et la sua Chiesa in fauor de alcuni suoi sudditi. Il che al procede insieme con altri simili inconnenienti, de brese li Episcopeti di Germania se diminueranno tanto che non si potrà più resistere alli laici, che si gorrebbono destrutti,

Questi Jo lo predisci gia sei anni mandato dal detto Episcopo al S.ºº et si ha meduto pur troppo esser nero, almeno si proceda a quello che resta, perchè la se: appatirà più, che li altri. Di questo più ad lungo ne ho acritto a Mona. Jo. Mattheo.

Non lassarò di significarle quello che pero supplico sij secretissimo per mia causa, che traggi per nero sono qui lettere delli del Campo di Cesar come già est, o cette di el fraterio del detto Episcopo muitò tre o quatro primi del Campo ad pranzo, et dichiarò loro come era sia aggabbalo da quello gran Principe per causa el intinto del qual l' baneus moseo guerra, et chel dessideraus uemr a buon apuntamento, et dire jube Due. benedicere, et di questo ha scritto al fratello pregandolo, chel tengh, la mano, ma lui per surlar ogni suspittione, non sens uol impacciar. Pur spero, et son quasi certo, che l'accordo carà quae fatto, ciche omnia conquiescant Cocari, et pero cosendo le coce Christiane in li termini, che si neggono, et li Principi arrabiati del proprio sangue: santo, e predentassimo è stato il consiglio di S. S., et di V S. R. a far quello banno fatto, dicant quidquid valint alij, et avvenga quello a uolij, la raggione nolena com permille argomenti, perche solus cella Cenar est nobis formidabilis, et bauendolo con nol, essendo ani come più grande, così ettam melior homo del mundo e nero Catholico, come sempre he sentte, non è da temer, che lui non su per esser optime fighele del S.\* et non solo per conseruar, ma per angmentar li bem della Chiesa. Il che ha mostrato in la maleria a me comessa, done non so, che Principe fusse stato saldo como lui ad tantichietti, che da ogni banda se li faceano de occupar il tutto, et se altramente hancese fatto, non scio, quomodo pobascam ageretar per molte cause, le quali Y S. R. pote benpensar. Questo ho preso presuntion di egrinere perché ho receputo lettere da qualche gran loco qua nicino, che a Roma non sono ben contenti di querta a." confederatione, ma credo che quelli, che me scriueno così fanno, et dinulgano tal fama per qualche lero ben proposito. Et a quella humilmente baso la mani.

## 24.

Rme. .

Continuando a quel che seriasi alli 15, significarò come ancera non sono espediti questi mandati non già per colpa nostra, li quali facemo totto le instantie a noi possibili, ma perche Cesar dice voler omnino comunicarli con li Prencipi, et che non dubitiazzo perche avanti che si parti della Dieto farà espedir et publicar et exequir publice ob oculos suco el mandato in Alemano, latino, francese et fiamengo, li qual lui vote che omnino si espediscano. El Cancellier et tutti del Conseglio dicono che li espediranzo quando a noi piacera, il che però non volemo se non all' ultimo, quando saramo per

partir da qui, parchè non giorando tali mandati qui in Germania, tenuno, imo babbiamquast per certe che questoro per haveres comessa detta mandati mostreno di haverei sulisfatto, et poi nos lassino expedir l'alemano, et mandar alle città et lochi di Germania. deve è pasciuto il male, et dove è bisogno dar remedio, et in tal cuso li Luthurani. pagliarebbono prù prede che simil altro fosse expedito, però si fa per nor tutta la mstantia che poi habbiamo tal expedition in Dista, il che Casar ore suo nobia ambobiagirani, et postea mile bie storaim et a molti altri ha promesso de far. La causa della presente retardation al Cancellier dice che procede perché S. Maceta tratta alcune suo cose con li Principi, le quali fino che mino expedite dubita proponer questa nostra, alla qual non è dubbio che molti sono contrarij, et così intricarebbe et l'una et l'altra. Jo bes vedo che molto mal in punto al fatto nestro contra Luther, non vanuti quantinovi moti de Franca et verso Navara, et qui alli luoghi di Roberto, perchè questoro hanno sospetto tatto il mondo et quantum ex multis sorum colligo in primis el Ser "" Jo ben gli dice seser falsiasima la loro surpitione, et che S. Santita non è per mar se non l'uffitto de buon Padre, purché loro facino el debito in la materia de Luther, la qual principalmente tocca la fede Tuttavolta, nun fallor, suspico ustar che tal lero impressione intrichi o retardi la expeditioa da noi richiesta, il che però loro fiane cum danno dell' anima et forti ancora delli beni di fortuna et rama delli corpi, se tal abconnatione de Luther si lassa per loro impunita, ommitto dedecus ingena che havuo mandato a Roma et per tutto il mondo la deliberation de Cegar, et non la mandan adexecution dava bisogna. La speranza sostra è, poi Dio un esso Cesar solu, el quale quelo sempre è stato constantissimo, et ancora ei promette majora, ma me dubito che m questi non piccioli fartidi che loro trattuno, il conseglio persuada molte cose che sarebbemeglio che non, presertim in la cosa Lutherana.

Quanti Principi hanno receputo novelle lettere del re francese de di XI di questo dove lui se excusa emergli dale causa da Cesar imo reser già stato disidato, però che è forsato far guerra come deffensor et usa offensor, et nou già contra l'Imperio, de chi come Re de Pranza e confederato, et come Duca di Milano è vassallo, et alcune altre que junificationi como li Lesariani dicono non juste ne sufficienti, insomma già si tiene retta la guerra, li Cesariani dicono noler far grandissimo numero de Lantanechi. Dio metta pace fra li Christiani, o almeno non si habba a miechiar la cama di Luther con le cause imperiali de' lor stati.

Son qui a cerco form 700 cavalli de gentilhomini adunati sotto nome di certo Conte, el quale però è subalterno et subordinato de Francisco Sichinghen, el quale me dubito che non faccia qualche paccia, perchè par che si curi poco dell' Imperio et dell' Imperator, usando alcune parole assen inciviti, como io intendo, chel dice che li Statifimas in la Dieta le consulta, et che lui farà la conclusione, et alcune altre temerità che mostrano un mal animo sa dice per certo che tal numero de cavalli avanti che sia venti di, accrescera fino a 1800 ovvero 2000 et par che vogimo andar contra l' Elettor Treveri, al quale me ha detto espectarli de bon animo, et che speta de respondere loro bane, che Dio el besedica, che se tal animo haveme lo Elettor Galerito aut numquami

Lutherani insurrexissent, o almeno già cinque mesi sarebbeno extinti, non dico che non sij alioquin Signor pieno di ogni virtù et honesta, roa la incredibil pusilaminità sua fa danno a noi altri tutti, et a lui extrema infelicità. Treveri ha grande confederatione con el Duca Saxone Elettor, et el Lantgravio de Hassia, et da sè è ben provvisto o volpe astuia, però non tema Francisco, altri dicono che questi cavalli sono de già comenciati adunar per far a noi paura, accioche non proseguiamo la causa Lutherana, tanto che stamo qui, et dopoi in viaggio per farci dispiacer; noi dum sumus bic non cesseremo per paura far il debito, et per viaggio speramo che Die nou ci abbandonerà; sel e possibile suplice non si dij a questoro accuna sospitione dal lato de costì, fino almeno che siano expediti of intimati per tutta Gormania questi benedetti mandati

El Rino et Illimo Moguntino non vole sentir parlar che se divuighi de questa Bulla done e nominato Sua Signoria il Nuncio. Messer Eccio et io de poter procedere contra li Lutherani, et absolver li penitenti cum potestate substituendi non già perchè lai Luthero faveat, ma perche dice essergi, per concitar immenso odio appresso tutti li Germani se lui solo de prelati Alemani e nominato in tal impresa i Intendo ancora che lui dice essergii vergogna chel sij creato, et nominato in essa Hulla inquisitor hereticae pravitatia, però lui vorebbe che se adriciasse ancor a li altri Electori ecclesiastici et alli Metropolitani di Germania.

El Signor de Cheuvres oggi è passato il IIII de sua fabbre, uno de' medici che suol hauer bor prognostico spera che si sanerà, gli altri fanno peggio judicio, quicquid sit, e vecchio et ha la febbre continua la qual dopoi il cibo cresce più, che la ragione del cibo permette, pur ha bona complexione et bon animo et non altri mal, accidenti. Qui regno una febbro pestilentiale che abatto li huomi ni bestialmente; non credo che siamo per partir così presto di questa terra, come già X giorni speravamo, at ancorchè la cava leria d' Cesare sia giu doi di partita, et che fosse stato qui ordinato et scritto in Fiandra che mercordi proximo partiressimo, tattavolta parmi essere tardato la partenza per nuove suspitioni di guerra. Baso le escre mani di V. S. Illma et Rma.

Vormstiae (Mai).

## 25.

Rme .

Mando a V S. R. l'editto di Cesar, et del Imperio contra Martino Luther, ibri, et segusci suoi, et per prohibir questi mali, li quali procedono in gran parte per le impressioni ancor, e deutro l'editto contra l'impressori. Jo harei uoluto uolentieri facto dicto editto de impressori separato, ma innero noi haueuessino () fatto, ne ottenuto lo intento, perche essendo stata conclusa la cosa d' Martino nel fine della dieta, se poi hauesse proposta la cosa de impressori in tre mesi non si harebbe auuto el fine, però Jo ho agiurato (?) detto decreto al fine della causa Lutherana, et così ambedoi insieme forono udite in presentia dell' Imperio, et concluse.

Hausua etiam futto i edutto do detti impressori fundato sopra la boila dei Concilio interano in tal maleria, ma il Consigno di Cesar riserò dopunque Jo facena mention di Abb. d. III. Ci. d. k. Ak. d. Was. XI. Bd. III. Abth.

ema bolla, et dicoro, che mello si obedirà solo l'Imperio, manime in questi principli, et tanto che dura il adegno de questoro contra la sede Ap. quomodocumque mini refert, perchè in ogni modo ho fatto imprimere della bolla Lateranense, et dinnigar qui in Garmania, et Fiandra.

Hommi sfurzato prù, che è stato possibile mantenir l'honor et anterità del N 8, et della Sede Ap in questo editto maxima acciochè in futur non si tirasse in conseguentia, che dapos la sententia di S. 8 fusie stato udito imo heretico ab impro et principitus lucia però occurrendum erat morbo tiementi. Il che V S. R uederà esser fatto più ancora eraci messo, ma il Conseglio ha ressecato pur qualche cossita non perè d'importanza, ma de stile et mi maranigho, che ancor ci habbi lumato tanto, il che intere non e poco a chi ben considera perche solene li fasci sempre quanto più potene derogar al Ciero, et attributui a se, il che però mai bo unto in questo ottimo Cesar, presertim quando el fa le cose del suo capo solo, benche ancor nel conseglio ha de buoni per nos certo, ma non molti, et li bon, da se hanno poi rispetto sempre ad altri non boni

Ben e stato a proposito, che S. M. comando sponte sua al Cancellier, che Jo stesse facesse detto editto, perche de quanto tocca all autorità Ap. me ho sfortato, nos si facesse qualche succenventente de far detto mandato al quanto più culto, et elegante, maè atato parer di questi del Consilio, perche dicono depersi sergar il stilo, accioche nonpari surreptitio, nicumque spero, che giouarà assai, et contra questa haresia de Luther, et contra altre beresse in futuro quando se uederà li dui luminari del mondo N. S. et l' Imperator maniful comsensu esser contra questi ribaldi cami. Credo beo che perqualche tempo per nostri peccati durarà ancor questa maledetta setta, ma et l'ho primo, che non abbandona sun Chiesa, et el ueder Cesar reser chediente exequtor del Pontefice in questa com et detto editto con horribile quanto may altro non solum znitagarà, mà eliam estanguerà, et antchilarà del totto questa abominatione, la qual gla in grandissima parte e abbaltuta et se abbalte egni di più ancora il tempo, che sole egni cosa dura for reelle molto farà, remetter questa apira indurati, et presertim succedendo il bouguberno et diligentia della Sede Ap , et insomma non uedo da qui auanti altra nia più prolicua, che dopoi, che si ha usato ogni remedio che se richiedea se lassi per qualche di far el tempo perché questi Germani tanto più si deguano, et la nogliono rencer quanto più se pongono, chi li lassa alquanto repotar se refrediscono. Era benaccessario apparecchiar questo dus medicine, I una la sentantia Ap., I altra la exequition de Cesar, ma al presente besogna, che cataphoena insideat hulceri, se si nole che facciopera, se alcuno privato interam farà qualche pazzia, li magistrati el castigaranno, et è opunion de tutti, che per nigor, et occasion di questo banno Imperiale molti nobili che erano grandusimi Lutherani lor atessi faranno la executione a mercatanti, et cittadini per occupar la denara, et bena de altr. sotto bona coperta.

Non si marauigh V S. B. della prolixità della narratione de detto decreto, perchè è stato necessaria per più capi: primo perche cosi Cesar ha richiesto per satisfar alli popoli, chel non pari, che absolut (sic) l'habbi esequito la sententia Apost. I altro

accioche se ueghino gran parte della enormità de questo cane: Il terzo, perché non ho mai baunto più gran contrarretà in questa prosecutione de causa, che quando Jo allegana, che quel, che dice Luther e tutto de Vigleff, et Jo. Husa, condennato nel Concilio di Constantia, quasi tutti e grandi signori, et piccoli como d'accordo diceano, che fiù fatto torto a Joannes Husa, perche constana ben ioro dalla execution facta contra di lui, ma non de citatione et processo, et che lui era uenuto sotto saluo condotto non como citato, et fugli rotto in promessa, però ho ueluto narrar qui tutto el processo, e auccesso il che ancorchè lungo, spero non sara senza proficuo, et a nostri tempi, et a futuri neder testificato da Cesare el successo della cosa.

En originale tengo que meco per far fede taterim, la done farà besogno et poi presentate nel mio ritorno a S. S. se potranno metter en la libreria ad perpetuam rei mercoriam, che a qualche tempo ancor se inscriranno in corpore iuris, V. S. R. potrà piacendole ritener uno presso de se, perche nel pachetto de Ms. Josum Mattheo io mando l'altro per presentar a S. S.

A Louanto sono stato noue di, ogn. cosa se ben (?) questa hortodoxa namersitate se recomanda alla piede di S. S. ho date li ordini debita, et sarei expedito più presto, se non fosse stato la colpa dell' impressor, el qual per mancar de charatteri non potrà far se non una forma al di et me bisognana esser corrector per bella forza per deffecto de correttori. A detto impressor Jo feci altre nolto pigliar per una della justitua assai grande namero de libri de Luther forsa, che però ma ha stangheggiato, et possendo far il mandato in tre folla ba lo fatto in cinque per più suo guadagno, altramente è homo assai bono, et certo hormai ben redotto alla bona usa, dalla qual per anauti era sodotto da chi V. S. B. potè ben pensar, che noglio diri, che è colti, che ha putrefatto tutta questa Finndra, et basti, perché spero parlarne più a lungo.

De mattino piacendo a Dio andarò a Bruxelle, farassi tutto quello che più piacerà al proposito, et sarà possibile poi se sarà de besogno restarò de quà perchè altramente metterammi in camio per Roma como per lettere de V. S. R. intendo S. S. esser contenta. Interim baso .

Louanij . .

26.

Rme .

A di 12 parti Cesar da Mantrict ad Curinghan (sio) loco dell' Episcopo di Liege per andar all' exequie di Chienvres in Arescot. Jo non hauondo a far in tal cosa andai a Liege per ueder come le cose Lutherane si portanano in quella città. Done trousi per la Dio gratia ogni cosa andar benissimo, quanto appartiene alli del paesa, vero è, che aliqua tamen suberinti veteris vestigia fraudis in alcuni forasteri, li quali erano della conjuratione di questi ribaldi impi), non però tanto potenti, che subuertisseno quel popolo del tutto catholico, pur facesno apportar, et nender alli librari di libri de Luther, al che del tutto ho dato ordine, che ancor questo nicere del tutto in qual paese min estinto.

Hoggi arrivato a Louanio ho receputo lettere da un de miel di Bruxelle esser agiunte lettere per me di V S. R., et che però son expettato, ho expedito uno de miei al S. Carazolo, che se è cosa d'importanza io subito mi transferirò la, altramente restarò qui fino che an impresso el mandato dell' Imperio in latino, accioche i si divalghi per il mundo, et poi undarò alla corte di Cesar per faro el resto di quello parerà si habbi à far, et darò auuso a V S. R. alia qual baso le main significandole che le cose de Luther de di iu di più uanno in ruina come è il dever et di questo non fingo alcuna cosa. Ben et felix vaceat l'il. D. V.....

27.

Rme .

Dopos le mie altre scritte a di dos del presente Jo ho fatto bous inquisitione di intender, come si porta Antimersa nel fatto de Luther, et trouo, che innero l'amnersal tutto si perla benissimo, eccetto alcum mercanti all. Alemani, et alcum Marani li quali dicono, et fanno pur qualche pazzia in fauor di Luther, del che Cesar è ben aduertato, et ha forte animo farne gran demonstratione, ma per consiglio di questi suoi temporeggia per qualche giorno per bon respetto di queste coso di guerra, et Jo credo, che se loro houcesero più risguardo a Dio, che in discorso del mundo, e lassassero far a Cesar secondo el bon suo proposito, che sempre ha hauuto, molto meglio si periarebbono le cosa della fede in causa Lutherana, et ancor più prosperebbono le facende de S. M. Non restamo però far non altri ogni instantia, et di breue si darà bona expeditione, et rasiema alle cose di Hollandia, la qual certo e molto infetta, el non attendo ad altro, seuen ad hauer mia expeditione per andarmene la date, che Jo habbi ordine qui in Bruzelle, et nel passe di Ganonia, le quali però non hanno molto de bisogne per non esser infette. El peggio che Jo uedo in questa paesi è da quello amico, che V S. R. m; scriue che Jo debbi con ogni destrezza tirar alla dritta nia. Il che certo sempre mi sono sforzato far

L'altre e il Prier d'Augustini in Antonersa el qual non già in publicia sermonibus, ut prius, sed clam multos inficit, ma quasto secundo est az eo genere demonum, che ha bisegno di barton (?). Però mi dubito me sarà bisegno, che Jo procedu rigoresamente, et forse sora naschi qualche tamulto, perche ho tentato la um pacifica per meggio di bone persone, et frustra laboramus et d'Insiarlo a questo modo per mente consultam uldetar, perchè da breue hauessimo renouellata questa setta, la qual in questi loghi hora per la gratia di Dio e quasi del tutto estinta, et sarobbe omnino amedilata si se potesse dar ordine alle due soprascritte persone al che certo usarò ogni diligentia con lo adiuto di Dio, qui Rumm... (elicem seruet...)

## Magister Lorenz Fries

zum

fränkisch-wirzburgischen Rechts- und Gerichtswesen.

Von

Dr. Ludwig Rockinger.

## Magister Lorenz Fries

zem

fränkisch-wirzburgischen Rechts- und Gerichtswesen.

You

Dr. Ludwig Rookinger.

Von den Werken des grossen Geschichtschreibers des Hochstiftes Wirzburg und Herzogthums Franken stehen zwei umfangreiche seit Jahrhunderten in gesegnetem Andenken nicht allein in Franken sondern auch weit über dasselbe hinaus bei Deutschlands Geschichtsforschern und Geschichtsfreunden. Wir meinen seine Geschichts des im Jahre 1525 im Hochstifte Wirzburg in wilden Flammen entbrannten Bauernaufruhres, und insbesondere seine — mit Einrechnung von noch ungedruckten Theilen — bis gegen die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts reichende Historie oder Chronik in des Hochstiftes

<sup>1)</sup> Er wechselt selbst mit dieser Bezeichnungen. So hatte er bespielsweise in der albald zur Sprache kommenden hohen Registratur I Fol. 7 unter dem Worte Afrigung het der Erwähnung dass Fürstbuchef Johann aus dem Geschlechte von Brunn oft mit er sem Capital in Streit gerathen und sich mit demselben wieder vertragen, arsprünglich bemerkt dauen such in meinem buch so ich von den bischouen zu Wirtzburg gemacht hab da wurdest du des und anderer sachen guten herscht finden, welche Stelle er nachher in die Passung umänderte dauen such in der histori von den bischouen zu Wirtzburg gemacht. Ebendert I Fol. 40 unter dem Worte Bergildt lesen wir dauen such weiter in meiner chronicken von den bischouen. Ebendeschet I Fol. 58 unter dem Worte Bischoue steht findest du guten und lautern bericht ordenlich beschriben in meiner histori von allem

Wirzburg und Herzogthums Franken, ein Werk von welchem ein ausgezeichneter Kenner älterer fränkischer Geschichte und einstigen fränkischen Lebens 1) mit vollstem Rechte bemerkt, sie "war im Frankenlande ein so volksthümliches Buch und ist es bis heute geblieben, dass nur wenige Landeseingeborne gefunden werden dürften die nicht ein oder das andere aus dieser "Chronik" wüssten, indessen der Frank der frünkischen Geschichte sich diese gar nicht ohne "Fries" denken kann, wogegen der fränkisch-wirzburgische Geschichtsforscher, je tiefer gründlicher und umfassender seine Studien sind, nie ohne tiefe Verehrung "seinen Fries" aus der Hand legt."

Sehr aber würde man irren, wollte inan glauben das seien die einzigen Erzeugnisse der Thätigkeit des emsigen Mannes auf dem literarischen Felde. Wir wollen nicht von der niedlichen Arbeit über Wirzburg sprechen welche er — wohl in besonderem Auftrage des Fürstbischofes Melchior aus dem Geschlechte von Zobel — mit seinem Freunde Ewald von Kreuznach in Begleitung eines äusserst übersichtlichen aus der Vogelperspective genommenen Bildes der Stadt Wirzburg

bischofen zu Wirtzburg zusamen bracht. Ebendort I Fol. 270 schreibt er auter dem Worte Häller oder Haller som Jahre 1410 als bischof Johanns die hoben schuele zu Wirtzburg vigericht und des muieleren lurem und schueleren am freibalt geben am date haltend deparetag unch Michaelis jat in solcher freihalt I pfd. haller für I fl. reinisch in gelid gerschet und angeschlegen auch in meiner histort von bischofen. Ebendassibet I Fol. 296 nater dem Worte Hespurg begagnet uns die Verwenung dauen auche in der bischofe ehrenieken. Ebendassibet heisel er unter dem Worte Hirshorn unter anderem dauen ist in der histori oder leben bischof Johannen nach der lange geschriben, welche Stelle er urspränglich zo gefasst halte dauen ist in meiner histori in ieben u. s. w

In sinem dieser hohen Registratur vorgebundenen Verzuichmisse der in der fürstbuchöflich wirrburgischen Kanziel vorhandenen Lopial Gerichts- und anderer Geschäftsbücher von der Hand seines Freundes und Amtigenoisen Johann Schätzler von Sulzfeld am Main ist unter dam Schätzler blüchese zu Wirtsburg, werüber von anderer Hand "Chromes" geschrieben ist. Jolgendes angegeben. Von der bischofe zu Wirtsburg leben, das ist wie vil der gewesen, wie die gehäusen wie ang und welcher gestalt die regirt, wan als abgangen, ist ein algen hach gemacht. Das ist zwei mal abgeschriben eine dem fürsten zelbe, das andereinem erwiringen dememptel zuhäuden gestelt worden. Hiese ist von spätzer Handaber noch des 16. Jahrhanderts beigefügt. Dorlaus ist noch ales in britter mit halb vhertzognem weisem leder im schrank Philipsen Bättners schrifften.

Dr. Ruis ad in seinem Aufsatse über "das Epitaphiem des Geschichtschreibers von dem Bischoftbum Wirzburg" im Archive des historischen Vereines von Unterfranken und Asphaffenburg XIII S. 200.

dem Sebastian Münster für dessen bekannte Kosmographie 1) übersendete. Auch night von seinem Abenteuerbuche. 2) Gleichfalls night von seiner Abhandlung über Art Eigenschaft und Gebrauen der nohen deutschen Zunge 3) Eben so wenig von einer genealogischen Arbeit über Karl den Grosser 1) Wir wollen an dieser Stelle auch nicht ausführlich von seinem grossartigen alphabetisch angelegten Hand- und Hilfsbuche über das füretbischöflich wirzburgische Archiv, dessen trefflicher Vorstand er geraume Zeit hindurch gewesen, von seiner sogenannten "hoben Registratur" handeln, einer Schöpfung die nicht etwa blos ein dürres Archivrepertorium ist, sondern eine frünkisch-wirzburgische Realencyclopaedie im besten Sinno des Wortes, sin Werk wie in dieser Auffassung um die Mittedes sechzehnten Jahrhunderts wie auch später wohl ausser im wirzburgischen. in keinem Archive der Welt eines bearbeitet worden. Eben so wenig von anderen für die Geschichte des Hochstiftes Wirzburg und Herzogthums Franken um al.gemeinen wie im besonderen wichtigen Schriften. Nur auf etwas müchten wir die Aufmerksamkeit lenken, auf die jenigen seiner Arbeiten welche theils als besondere für sich bestehende Werke theils da und dort in andere Schriften verwoben uns unschätzbare Aufschlüsse zur fränkisch-wirzburgischen Rechtsgeschichte und insbesondere zum fränkisch-wirzburgischen Rechts- und Gerichtswesen älterer wie namentlich seiner Zeit seibst gewähren

Mehrfach genannt ist daraus - sbgesehen von seinem Zentbuche, jener trefflichen Grundlage für spätere derartige Arbeiten -- seine Abhandlung über das Herzogthum Franken und das kaiserliche Landgericht desselben

Wir können an diese vorzugsweise geschichtliche Arbeit eine anreihen welche von höchstem praktischen Einflusse auf das fränkisch-

<sup>1)</sup> Man werfe beispielsweise zur vergleichenden Beurtheilung gegenüber der noch in den deutseben basier Ausgaben von 1544 8 455 und von 1545 S. 588 so korsan Abfortigung Wirzburge einen Blick in ale deutsche basier Ausgabe von 1550 S. 798 611

<sup>2)</sup> Wir verweisen hierüber der Kürse wogen auf die Schrift von Raffiner und Dr. Rause Lorenz Fries der Geschichtschreiber Ontfrenkung S. 81 unter Ziff. 5.

<sup>3)</sup> Ebendort S. 80 auter Z.F 2

<sup>4)</sup> Ebendort S. 80 and 51 unter Ziff. 8.

wirzburgische Rechtswesen war und ihm ein bleibendes Verdienst für die frünkisch wirzburgische Gesetzgebung namentlich auf dem Gebiete des Landrechts verschafft hat, nämlich seine Zusammenstellung der frünkischen Landesgebräuche.

Ist diese letztere durch den Druck zugänglich geworden, ist die Schrift über das Berzogthum Franken und dessen kaiserliches Landgericht wenigstens dem Namen nach bekannt, so dürfte eine ungemein interessante Zusammenstellung über die weltlichen wie geistlichen Gerichte des Hochstiftes und der Stadt Wirzburg (wie des Berzogthums Franken) als in weiteren Kreisen noch unbekannt gelten

Diese geistigen Erzengnisse des Lorenz Fries wovon die Rede gewesen, sowie andere wovon seinerzeit noch die Rede sein wird füssten aber auf verschiedenen anderen Schriften wozu ihm seine archivalischen und seine geschichtlichen Studien Veranlassung geboten, Schriften grösseren wie kleineren Umfanges, Schriften welche leider mehr oder minder verloren sind.

In einen Theil von ihnen wie in ihre Queilen gewährte une ein unfreiwilliger Aufenthalt in der Hauptstadt des ehemaligen Hochstifts Wirzburg und Herzogthums Franken, wohin wir gegen Ende des Jahres 1869 zur Verwesung der Vorstandsstelle am dortigen Kreiserchive abgeordnet worden sind, une also in amtlicher Eigenschaft mit dessen Beständen vertraut zu machen Gelegenneit hatten, sattsame Linsicht. So anwürdig wir uns auch fühlen mussten und fühlen müssen, eine Spanne Zeit hindurch an dem Archive zu wirken berufen gewesen zu sein, in welchem vor mehr als drei Jahrhunderten unser Lorenz Fries seine vieljährige segensreiche Thätigkeit entfaltet, eine Spanne Zeit hindurch in welcher uns leider die verschiedenartigsten amtlichen Verhältnisse nicht gegönut haben wissenschaftlichem Treiben zu leben, immerkin dörfen wir es wohl als die Erfüllung einer angenehmen Pflicht erachten, wenigstens zu seiner Würdigung in den angedeuteten Gesichtspunkten 1)

<sup>1)</sup> Viulleicht auch unch anderen Seiten bin, indem sich aus der folgenden Untersuchung so wenches ergeben dürfte was theils als Berichtigung theils als nicht nuwesentliche Er-

möglicher Weise mehr als zur Zeit irgend ein anderer ein Schärflein beitragen zu können.

Nämlich nur wer Gelegenbeit gehabt einen Blick in die Hauptwerkstätte desselben zu thun, kann einerseits über die Quellen welche ihm zu Gebot standen wie anderntheile über die nahezu unbegreißiche Riesenthätigkeit welche er an sie gewendet ein begründetes Urtheil abgeben. Wo war denn eben diese eigentliche Werkstätte? Im Archive des Fürstbisthums Wirzburg und Herzogthums Franken, sowie in dessen Kanzlei. War im ersteren auf dem so reizend über der Hauptetadt des Landes gelagerten Marienberge, der vielhundertjährigen Residenz der wirzburger Fürstbischöfe, die reiche Menge der Urkunden in sicherem Gewelbe hinterlegt, so befanden sich in der Kanzler harunten die nicht minder unschatzbaren Concept- Copial Gerichts - Sal - Lehen - und verschiedenen sonstigen zum alltäglichen Gebrauche dienenden Geschäftsbücher All dieser kostbare Stoff bietet. wie jedes Blatt seiner Schriften die Nachweise über die Quollen liefert ans welchen er geschöpft, die deutlich sprechenden Belege für seine amtliche wie nicht minder für seine wissenschaftliche Thätigkeit. Hunderte und aber Hunderte von Urkunden sind von seiner Hand mit den betreffenden Ueberschriften verschen, und in den verschiedenen Codices finden sich allenthalben Ueberschriften zu den einzelnen Producten, finden sich Rand- und andere Bemerkungen, finden sich Inhalteverzeichnisse von seiner Hand.

Ist es nun einmal schon von Interesse, behufs der richtigen Be-

gännung der S. 151 in Note 2 angeführten soerkennenswerthen Schrift von Hoffmer and. Dr. Rauss dienen mag.

Wenn wir beispielsweise der in hr 8 28 unter III erwähnten Historia episcopathium Germause unsern Lorenz Fries als Verlager entsieben indem dieser Johann Bockenrode aus Worms ist, wird sich dem gegenüber des Verzeichniss wichtiger Schriften unieres Magniter um ein nicht unbedeutendes Mass vergrössern.

Was eben die Historia apietopatium German is betrifft folgt in dem in der Note auf S. 150 im zweiten Absatze bemerkten Verzeichnisse Schätzlers unmittelbar nach der unter "Bischofe en Wirtsburg" aufgeführten wirzburger Chronik des Lorens Fries nater dem Schlagworte "Bischofe auswendig" die Kachricht: die hischofe et icher stifte in deutschen landen mit namen und sunamen, auch wie lang ein ieder regut hat, durch Johansen Bockenrod von Worme viereng in ein buch zu samen geschrieben, bei andern cantalei buchern.

urtheilung der Werke unseres Magister diese Quellen genauer kennen zu lernen, so dürfte man wohl auf der anderen Seite es auch dem Archivar zu Guten halten wenn er hierun nicht mit gleichgiltigem Auge vorübereilt. Sehen wir uns daher, wenn auch nur einen Augenblick, in der Hauptwerkstätte des Lorenz Fries nim!

Bezüglich des Archives auf dem Marienberge beschränken wir uns einfach nur auf das fünfzehnte und sechzehnte Jahrhundert.

Aus dem ersteren erübrigt uns ein Verzeichniss all der Privilegien und anderen Urkunden welche daselbst im Jahre 1407 unter Fürstbiechof Johann aus dem Geschlechte von Brunn visa registrata et in locellis seu scrinis suis specialibus ad hoc deputatis et per literas alphabeti signatis sunt recondita. 1)

Etwas über em Jahrhundert später, im Jahre 1529, heas Fürstbischof Konrad II aus dem Geschlechte von Thüngen "alie und iede brife und schriften die uf unser frawen berg in einem sondern dartzu geordenten gewelbe vielsaig erauchen, und welche hieuor nit abgeschriben waren die seloen in ein aunder buch?) abcopiren."

Dieses Gewölbe selbst "mit zweien lichten" befand sich in dem etarken gegen Mittag gelegenen an den Fürstenbau anstossenden Thurme, den seinerzeit die Bürger von Wirzburg kraft eines Vertrages mit ihrem

<sup>1)</sup> Ea set dieses Verzeichnies an den Schluss des augenannten Liber alten privilegioruta gevonden, und amfasst darie von den betreffenden 29 Pergementfolien der Scriussi signatus litera A die Folien 1 - 4', die Capsella signatu ad literam B die Folien 5' - 8', die Capsella augusta capite orsino mit der Aufschlung "pr. a legiorum rederendom in Christo patrem et dominum dominum Johannem apiscopum et ecclesiam berbipolentem apecialiter concernencium' die Folien 9' - 10, die Capsella signatu litera C die Folien 12 - 18, die Capsella augusta litera D die Folien 13' - 16', die Capsella signatu litera E die Folien 16' - 10', die Capsella Litera P signala die Folien 20' - 28, die Capsella cum litera G signatu die Folien 23' - 25 die Capsella Litera H signala die Folien 25' - 28, die Capsella signatu sitera K die Folien 28' - 29'

Auch findet sich dieses Verreichnus, eben ex albo como privilegiorum tecto libro tombranaceo in fine abgeschrieben, ih den aweiten Bund der sogenaanten boben Registratur eingebunden, woven 8 60 – 71 den Schrein A, S. 74 – 85 den Schrein B, S. 66 – 96 den Schrein C, S. 98 – 103 den Schrein D, S. 106 – 118 den Schrein E, S. 118 – 124 den Schrein F – S. 128 – 132 den Schrein G, S. 184 – 140 den Schrein H, S. 142 – 145 den Schrein K umfassen.

Ygl. hieraber was S. 160, 161 gegen den Schlum der Note vom Liber omissoram beniehungsware von den Libri emissoram bemerkt ist.

Landesherren von Grund aus hatten erbauen müssen, und welcher früher Randersacker 1) geheissen, später aber nach einem Domherrn welchen Fürstbischof Johann aus dem Geschlechte von Brunn eine gute Weile bindurch darin gefangen gehalten den Namen Schodersthurm 2) erhalten hatte.

Mit dem Juhalte des Archives selbst macht uns Lorenz bries in einer "Vertzaichung der schrein behälter und laden so if Vonserfrawenberg in dem thurn stehn, darin des stiffts Wirtzburg freyhalt kouff verträge lebenmachung und andere brief behalten werden" folgendermassen<sup>3</sup>) bekannt:

In dem gewelbe des gedachten thorns stehn funft vnterschiedliche schreyne oder behältere mit schubladen, darin ligen des stiffts Wirtzburg vnd herzogthumb zu Franken regalis, freyhait, kauffbrief, verträge, quietantien, registere, lehenmachung, lehenreners, dienerbrief, sinigung, huldung, und annders, sonn derselben in nines bischofs handen sein, die vberigenn ligen hinter ansem erwirdigen capitel zum dom.

Der erst stet zur linken hande wan man hmein geht, vnd hat xxxi j laden in vinj zeilen vnd nach dem am maisten des stiffts primlegt vnd freyhait darin behalten igen, wurt er der primlegt oder freyhait schrein gehaissen

primlegiorum.

Der ander schrein stet furter gegen der stat werts, ist gebrochen, und hat xxvij laden in neun zeilen, in ieder zeil trey iaden. Ju den obern siben zeilen ligen eitel quietantien, iede unter irem buchstaben nach dem ABC, dauen dan der schrein sein namen hat

Aber in den letzten zwoen zeilen hgen andere briefe, wie dieselbigen ausen vf den laden vertzaichet stehn.

quietantiarum.

<sup>1)</sup> Im Lobenbucha des Fürstbischofes Gerbart aus dem Geschlechte von Schwarzburg findet nich Fol. 60° Sp. 2 am Schlasse die Aufzeichnung, dass in vigilia Matthae, des Jahres 1391 Friese Jegur recepit in pheodum achte pfund hellfr jerlich von dem turne viff viser framen herge, den man negnet Randesackir, unde fiet bie der kuchen unde steht mins herren von Wiresburg wapen an.

<sup>2)</sup> Vgi den Kingang der nicht fohrten nach Lorens Fries beerbeiteten kurzen Archivbeschreibung von der Hand des Johann Schlister, welche mit des ietzteren alphabetischer Verzeichnung der Archivalbände der wirzburgischen Kanzlei zwischen das labelisverzeichniss und den Text des eisten Bendes der sogenannten hoben Regis ratur gebunden ist.

<sup>3)</sup> Im Liber VI contractaum Rudolfi zwiechen dosse Inhaitsverzeichntes.

Der trit stebt heramb vi der rechten seyten gegen dem Glesberg zu, hat xxvij luden in vij zeilen. die obern laden sein mit dem ABC vertzeichet, darin ligen die briefe voer des stiffts aigenthumb. vnd man findt in ieder laden ain sondere vertzeichnus abermals nach dem ABC was darin ligt. In den vntern laden ligen andere brief, wie die aeuser vberechrifft ausweyst.

proprietatia.

Oben vf disem schreyns stehn zwo vberechnbene laden, darin ligen alte erloste verschreybung

Hinter dem itzgenanten schrein proprietatis in der ecken stet am clainer behalter mit funff aintzeligen laden, darin ligen alle des stiffts lehenmachung und lehenreuere nach den buchstaben des ABC, ausgenomen die jhenigen so bey zeiten itzregirenden unsers gredigen herrn gefallen sein: die ligen in der andern laden und achten zeil des quietantien schreins, es ist auch in den obgedachten reuersen am zetel, darin die jhenigen und denen die reuers herkomen mit namen und zunamen vertzeichet stehn.

lehenreuera.

Der funfit achrein stet zur rechten hand wan man binein get, und hat unij laden in vij zeilen jn den obern laden mit dem ABC betzeichet ligen eitel verträg und dergleichen briefe, und in ieder laden am sonder zetel daran die brief derselben laden vertzaichet stehn aber in den untern laden ligen andere brief nach antzaigung der auswendigen vberschrifft.

contractuum

Oben vf disem schrein stehn trey laden, die ersten zwo mit alten vrphedenn, die trit mit alten vffschreybbrieuen der lehen.

Auch ist uns von Lorenz Fries "am gemain register voer die obgemelten schreine mit anzaig der isden vand zeil nach dem ABC" erhalten, woraus wir nur beispielsweise folgende Gegenstände anführen wollen.

Derogatoria frembder gericht, prinileg, lad 3 zeil 2.

Freihait { fur fremde gericht, lad. 3 zeil 5 } in primlegiorum scrinio.

Gerichtsfreyung, priuileg, lad 3 zeil 2.

Landgerichtsfreyhait. prinileg lad. 4 zeil I.

Richtung zwischen bischof capitel vod stat. contracteum lad. 5 zeil 6, et quietantiarum lad. 1 zeil 8.

Wirtzburg der stat freyhait, prinileg. lad. 2 zeil 8. Zent des stiffts Wirtzburg, primleg lad. 2 zeil 2.

Zentreuers, ibidem,

Diesem "zu Hof" oder "zu Hof im Thurme" bezeichneten Archive") oder wie wir jetzt vielleicht uns ausdrücken würden Urkundenschitze, sowie demjenigen Urkundenschatze gegenüber welcher nicht "bei eines vorstehenden hursten handen erlegt" war sondern "hinter dem Capitel zum dom" lag, verwahrte die Kanzlei, deren neuen Bau "in der Stadt Wirzburg bei und an dem bischößlichen Saale" der Füret Lorenz aus dem Geschlechte von Bibra im zweiten Jahrzehnte des 16 Jahrhunderts") vorgenommen, die Akten und insbesondere die so wichtigen Copial- Gerichts- und verschiedenartigen sonstigen Geschäftsbücher.

<sup>1)</sup> Bezüglich einiger Originalien im Betreffe des schwäbischen Bundes begegnet betepieleweien die Anfährung ligen zu Hof im schrein primilegiorum in der dritten laden der sibenden zeil. Ein anderes Mel Lesen wir, dass die Reuers off abiösung zu Hof im thur n erhalten jur schre n proprietatie seh inden 2 der 7 zeil

<sup>2)</sup> la der bolen Registratur I Foi 567 bemerkt Lorenz Fries. Als bischof Lorentz die newen cantaien in der stat Wirtzburg bei von an dem bischoflichen sale aubawan furgenomen, hat er etliche kraeme von kraemlaeden dartzu gekaufft, die ligen zu hof end litera 6 proprietatia, vod eem registrict zu hof vf der cameru.

Naheres hierüber entlie ien die Stellen ebendort 1 Fol. 289, 289', 520', unter den Schlagworten Gredten. Haug, Johanniter

Gredten der spac rbletz vor dem dom. im leteta gradus von den etemin trepen, zu deutsch grodten genant daruf het bischof Lorentz etliche leden erkaufft, vod deselbet hin am news cautzles gebawet.

Das Johannserbaus zu Wirtzburg hat ist ainem bänelin unten an der greden jerhob vitt'ri di zins und die sebenschusst gehabt, aber bischof Lorenz dasselbig benelts abbrechen und den platz zu dem haw der newen cantales gezogen, doch dem Johannserbaus dargegen zwen morgen weingerten in der Dotengab gelegen, die "bertieb auch vitte di zins geben mit der inbenschofft zugesteil, autum am monteg nech Martin anno 1516.

Am kraminde vi der greden z nate der custorei zu Hang jerheh zij di. als aber bischof Lorentz die new cantzlei aufing zubawen zogo er solchen laden darein, vnd gab der ensteres audere zij di. zine vi ainem morgen weingarten zo Hang autum montage nach Vreule apno 1518.

Ví der anderen seiten der gredten vater der landgerichtsstuben hat bischof Contad von Thangen am behaufung und vier eromläden von weilund Johann Petai apoteckers verhaten witwe erben umb v. ft. arkenfit diestag nach exactij anno 1836.

Noch ist ein entweder von Lorenz Fries selbst entworfenes oder jeden falls unter seiner Leitung und Aufsicht gefertigtes und noch bei seinen Lehreiten zusammengeschriebenes Verzeichniss oder wie es sich selbst nennt "Zal vnd meldung aller vnd ieder des stifts Wirtzburgs salleben- contract- freshaiten- quietantzien- vnd anderer buchere souil der selben von alter here his vf dise zeit vnd stunde in der wirtzburgischen furstlichen cantzlei gemacht und vorhanden sein nach ordnung des ABC" von der Hand seines Freundes Amtagenossen und wenn man will Nachfolgere Johann Schätzler von Sulzfeld am Main 1) vorhanden, welches uns des näheren hierüber belehrt, des Johann Schätzler, welcher bei der Publication der Kanzleiordnung des Fürstbischofes Melchior aus dem Geschlechte von Zobel vom vierten Osterfeiertage des Jahres 1551 2) als Botenmeister zugegen gewesen, und von welchem weiter die Kanzierordnung des Fürstbischofes Friedrich aus dem Geschlechte von Wirsberg vom 16, Juni 1559 3) rühmend bemerkt: dieweil an der continuation desz Friesen registratur zum hochsten gelegen, und dann dieselben durch memandt anderm alez den Schetzler alten pottenmaister fuglicher verricht werden mage, so soll er furter gestracks aller ander ampter erlassenn vad zu dieer obrieten registratur vad vollendung der werckh die Friesz vanolpracht hinterlaszenn gepraucht werdenn

Es ist hierorts nicht unsere Aufgabe, dieses ganze Verzeichniss mit-

<sup>1)</sup> Dass es von Lorent Fries entworfen oder jedenfalts noter seiner Leitung und Aufsicht gefertigt worden, schlieben wir wohl nicht mit I nrecht darson, dass es eich neben seiner
aben berührten kurzen Archivbeschreibung, weiche auch von Schäuler namittelbar vor
dem in Frago stehenden alphabetischen Verzeichnisse der Archivaltänne der wirzburgischen
Kunzlei abgeschrieben ist gewissermassen als Einleitung und als aufgemeine Fritzterung
der apäter in der sogenannten haben lieg stratur, an deren Spitze et steht, allentheiben
vorkommenden Abkürzungen darstellt. Hogegnat uns doch eine gans entschiedene Verwesung auf diese und ihren umfassenden Artikei "Gericht" in folgender Aufzeichnung
unter dem Buchstaben R. Leformation der gantlieben gericht hie zu Wirztburg durch
die gewesene bern forgenomen und ufgericht, desgleichen von reformirung des landgerichts
tentgerichte etc. dason soch bernach im wort "Gericht" vod wa en dich weiter hin
wessen wart.

Duss unsere Zusstumsmete song selbet in threm jetrigen Zustande noch in Lebanten den Lorenz Fries fertig gewosen, entschmen wir dazues, dass er bei dem Werte "Constitutum bach" die Bemerkung hingesetzt feb hab aber die buch nit geseben

<sup>2)</sup> Im Jahez al diversarum formarum Conrada van Thijagen) Fol. 277 - 284'

<sup>8)</sup> Im Liber diversarom formarom desselben Fol 14' 20'

zutheilen. Insoferne aber die mit der Rechtageschichte und insbesondere mit dem Gerichtswesen in einigem näheren Zosammenhange stehenden Gegenstände einmal Interesse bieten, und auf der anderen Seite ihre Kenntniss wegen Jes Verständnisses der Nachweise welche Lorenz Fries an den verschiedensten Stellen seiner dahin einschlagenden Schriften in reichem Masse gibt durchaus erforderlich ist, müssen wir wenigstens einiges daraus bemerken

Was zunächst einzelne rechtliche und gesetzliche Bestimmungen betrifft, war beispielsweise die Herbsteinigung im Bürgerbuche 1) eingetragen, während sich im Oberrathsbuche 2) verschiedene andere Veroroningen über Gewerbs- und sonst polizeiliche Gegenstände verzeichnet finden.

Abgesehen hievon aber ist eine grosse Menge wichtiger in die Rechts- und Gerichteverhältnisse des Hochstiftes Winzburg und Herzogthums Franken eingreifender Bestimmungen und Gesetze in grösseren wie kleineren Sammlungen von je zusammengehörenden Bänden eingetragen worden. Es fallen dahin die Libri privilegiorum, die Libri contractaum, die Libri diversarum formarum, die Libri omissorum, Gruppen welche damals bereits in je mehr oder weniger Bänden 3) vertreten waren.

<sup>1)</sup> Ein dick boch mit britteren gebunden und schwartzem leder überzogen, atet in dem cantzlei stübteten deren erstlich die berbet sinigeng, volgende aller der ihenigen namen und sunamen wertzeichet die zeither beschofen Lorentzen regunng des burgerrecht in der etat Wirtzburg angenomen und derwegen erbhuidung them haben seinbt vermeldung der burgermeistere und rathbern namen die von dem 1525 auf here geweien zein.

<sup>2)</sup> Darin stehen die ordning vod satze sker vod ieder gewerbe handwercker vod anderer einwopere zu Wirtsburg zu erhaltung vod handbabung gutter polices gemacht ist in women leder gantz ner vbertzogen.

In this findet sich auch ho. 47 - 55' der für die nähere Kemitnies über den Oberrath selbst biehet interesente Universieht über die Geschäfte des Oberratheschreibers, am 6. November 1474 von dem Oberratheschreiber und Bürger Johann Sienge gefertigt, and wah' von ihm selbst geschrieben.

<sup>8)</sup> Wir begoügen uns hier mit den nachfolgenden Auszügen

Print og ornm oder freihalt buchere, der sein drei bei der cantziel eines mit weisem leder vbertzogen ist das element vod vf perment geschriben, das ander mit rotem leder vbertzogen vod auch [vf] perment geschriben hat etwan mer freihalt in meh begriffen dan das erst, das drit ist ein gros papiren buch mit weissem leder gar vbertzogen, darin stehen registrirt alle vod iede freihalten begnedung donation vod andere primings so dem

Geben wir insbesondere auf die Bände über welche das frankischwirzburgische Gerichtswesen betreffen, so finden wir vor allem die ver-

stift Wirtzhurg durch die geweiene bapate kaisere und konige uber des gemelten stifts vnd semes meorporizien herizogibumbe landgericht regalis herngkalt obrigkalt gerichte sept solle vad andere recht vod gerechtigkeit gegeben worden.

Zu dem letzten at von anderer Hand bemarkt wurd gemant profilegiorem maier oder Leurentij.

Hinsichtiich der Libri contractoum beiset est

Die buchere darin des stifts Wirtsburg kauf abwechelung und andere vertrege registrirt. sein hat man heres contractuum geneeuset, vad mit den selben zu registriren anst bes bischof Johannen von Eglofitein zeitlen augefangen, dan man daruur kein contract buch findet, vad die bei allen vorgenden hern continuiet wie herrisch vertauchet atet

Johanns von Eglofetoin hat ain Johanne von Brun hut am Gotfrid von Limpurg hat ma Johans von Grumbach sein im ersten blschof Rudolfen contract buch registrict. Bischof | Rudof von Schernberg hat funf Lorentz von Bibra bat away Corrad von Thungen hat sway Courad von Bilira vertrege sein im andern contract buch buchof Conrades you Thangen registrict. Fridrich von Wirsberg hat ein

contractbuch.

Den auch in der Folgezeit aufnierkann fortgesetzten Stand dieser Contractbücher wie der alabaid feigenden Libri Aiversatum formatum und der Libri omissoram weisen die von spåterer Hand den hier aufgefährten omzelnen je beigesetzten Bemerkungen nach.

Was soglosch die Libra diversarum formarum anlangt, lessa wir

Noben den vorgemeiten contract: schuld-) vod andern buchern haben die alten bern anch buchero gehalit Jarus sie alerios anderer form brione vizagehen vad schreiben lazien, vnd die selben darumb "diversarum formarum" gehaussen vnd hat bischof Johans von Brun mm croten danet angelangen vnd ein solch bach gemacht.

Gotfrie von Limpurg bat such eine.

Johansen von Grumbachs dinerasrom formarum ist in das erst contractoum Rudolfi gebunden.

Radoifen von Schernberg dineratum formatum stet im andern boch seinor contradium.

Biachof {

Lorepuz von Bibra bat am aunder diversarum formarum.

Contact you Thungon hat swee diversaram formarous in dem ereten sten seine strefe alleine, in dem andern sein bischof Conradon von Ribra und bischof Melchior Zobel registrict.

Friderich von W raberg hat anch ones.

In Beeng endlich auf die Lahre om sporum ist folgendes bemerkt.

Bischof Canrad von Thungen liesse anno 1529 alle vod sede brife vad echriften die vf. vasor framen berg an easem sondern dartra geordenten gewolke vletsag ersuchen, vad welche hieuor nit abgeschriben waren die selben in ein sunder buch abeupiren, dem

schiedenen Gerichtsbücher und namentlich die auf das kaiserliche Landgericht des Herzogthams Franken sich beziehenden Bände, die Malefizbücher, die Urfehdebächer, die Achtbücher, das Zentbuch.

Von den Gerichtsbüchern im allgemeinen heiset es

den hofgericht, Gerichtsbücher dem lehengericht, vnd sachen vor dem kalserl kamergericht, die hat der fürstlich sindiden erlangten comissarien, cus, itzunt Georg Seusz 2)
[dem] landgericht. vnter seinen handen.

den rathen in der cantaley, diehatdergemeingerichtschreiber, itzunt Hans Jacob, <sup>1</sup>) vnter handen,

Hinsichtlich der auf das kaiserliche Landgericht des Herzogthums Franken insbesondere sich beziehenden Bände vernehmen wir kürzlich Landgerichtsbuchere darin die gerichtlichen handlungen so vor dem landgericht geubt worden geschijben stehen "gen in dem vintern cantzlei gewelb welchs der wirtzburgisch sindicus in verwaltung vand sonderem beuelch hat. 3)

Was die Malefizbücher anlangt, heisst est deren sein zwai bei regrung bischof Conraden von Thungen angefangen, darin der ihenigen namen nach ordnung des A B C, angetzaigt werden die verscholter eache und verwurkung halber in gefengnus getzogen und gestraft werden. vnd stehen in dem ersten alein die maleficia so sich in der stat Wirtzburg vad irer mark zugetragen, in dem andern die maleficia so sich ausserhalb Wirtzburg hin vnd wider im stift machen vnd begeben, vnd

selben buch ward der name "omissorium" gegoben mit dick, mit weissem leder halb übertangen, vad gar vol geschriben, vad wider ein newes gemackt, das ander bech omsporum Renuti

<sup>1.</sup> Er erschemt bei der Publication von des Fürstolschofes Melchier von Zobel Kanzleiordaung vom vierten Oxferfeieringe des Jahres 1561 nach dem Botenmeister Johann behätzler noch mit Johann He flor

<sup>2)</sup> Ihn treffen wir als Gebrechenschreiber und Syndieus bei der Publication von Färstbischaf Friedrichs Kanzielordnung vom 16. Jun. 1559. Unter- oder Hofschultheise zu Wirzburg wurde er am Tage Lathedra Petri des Jahres 1564

<sup>3)</sup> Hiera ist van anderer ziem ich gleichzeitiger Hand beigesetzt, itzt Nicklas Muscaberger eamergementmehrenber in beueich

Er begegnet une als "vannbergerichte sachen schreiber" bei der Publication von Fürstbischof Friedricht Kanzieierdining vom 16. Juni 1559.

wurt bei ieder persone in sonderhait angetzeigt was si verwurkt hab und wie sie gestraft oder aus gelassen worden.

Bezüglich der Urfehdebücher wird bemerkt: die ihenigen so in malefitz hendeln gegriffen oder sunst aus verdacht oder anslag zu verhaft genomen, aber vf straf vertrege oder in andere wege wider ausz gelassen werden, die muszten gewonlich verburgte oder zum wenigsten geschworne besigelte vriphede vier sich geben, solche vriphede sein in zwei buchere registrirt, das erst ist bei bischof Lorentzen von Bibrazeitten angefangen, und stet bei seinem schtbuch gebunden, das ander bei bischof Conraden von Thungen, und ist ein sunder buch daruf "vriphed" geschriben stet, das wert noch.

Was die Achthicher betrifft, heiset es, dass darin diehenigen so vmb irer widersessigen vingehorsme willen durch die regirende fürsten in die acht gesprochen worden mit iren namen vnd zunamen vertzaichnet stehen, auch vf wes anruffen solchs bescheen, vnd welchen aus inen vf fürbite vnd gemachten vertrag ir landrecht wider gegeben worden ist. Was ihre Zahl anlangt, vernehmen wir näher darüber. Dieer bucher sein zwei, eine bei regirung bischof Lorentzen von Bibra vfgericht, in brittere eingebunden, darbei auch die vriphede seiner zeit gegeben verzeichet sein das ander i) bei regirung bischof Conraden von Thungen gemacht, vnd auch in brittere gebunden, dubei die glatte von ime gegeben geschriben sein, vnd erstreckt sich das seib achtbuch bis in bischof Malemors regirung.

Beziglich Jes Zentbuches endlich erfehren wir nachstehendes: das im etift Wirtzburg und hertzogthumb zu Francken niemant zent haben noch den zentban verleihen solle dan ein bischof zu Wirtzburg als der hertzog zu Francken, wie uit zent im stift sein, wie der blutban verlihen werde, was für zenterdnung und reformation verhanden, dauen ist ein sunder buch gemacht.

Abgesehen hievon waren in gerichtlicher Beziehung auch noch von

I Auf dieses bezieht sich auch folgender anderweiter Eintrag. Geviteilte am bruckengericht sind bei zeiten buchof Cohraden von Thungen in een achtbuch verzeichet, vod gegen dentelben zu volutreokong der vital und einbrugung des acht schatz ferner der gebure zebandelt worden.

Wichtigkeit die Rathsbächer und die sogenannte tägliche Registratur. Hierüber lässt sich unser Verzeichnes folgendermassen verzehmen.

Aus den ambten vad kellereien des stifts Wirtzburg, auch von anderen auswendigen frembden orten komen teglich vil dag supplication vad andere schriften in die cantzlei für die fürstlichen rathe, darin die stifts verwanten etlicher sachen halben angetzogen, auch oftmals — sonderlich so es von nöten geacht – gegen dem clagenden wil gehoret vad zum merern mat nach billigkant gutlich vertragen werden 1) vad wurd nach des gemelten stifts Wirtzburg ambtleuten, kellern, schulthaissen, vogten, zentgrafen, richtern, schopfen, rathen, forsteren, dorfmeistern und gemeinden in iren obligen und zweifelen uf ir ansuchen ieder zeit rath und entschald mitgetheilt, und solchs allos mit seinem dato in sundere buchere ordenlich vertzaichet, welche der rathschreiber in seiner verwaltung ligen hat

Unter dem Schlagworte "Registratur" sodann lesen wir Kurtzlich nieoben ist angetzaigt, was für schriften handlung und sachen teglich in die cantzlei für die fürstlichen rethe komen, und zum merern theil daseihst vertragen und abgefertigt werden, das ist durch muntlichen fürtrag antwort und entschalde daneben komen auch uit missiuen, supplication, und andere schriften für si, uf welche man kein muntliche verhore noch tagieistung fürminbt, sonder allein schriftliche antwort gibt, die selben sachen und hundlung, auch doraf gewolgte antwort und beschald werden summarie auch in sondere bucher dar zu verordent eingeschriben und vertzaichet nach ordnung des A.B.C. der ansuchenden zunamen, tag und jarzale und heist man solche buchere registratur teglicher handlung. Hiermach heisst es noch Des registrator ambt ist, solche brine und schriften an geburende ort algeniten zuerlegen, damit er die selben zu ferner notturft geweislich wider finden und ufzulegen wisse.

Natürlich konnte es auch nicht fehlen, dass abgesehen von anderen Streitigkeiten zwischen dem Hochstifte Wirzburg beziehungsweise Herzogthum Franken und den benachbarten Territorien auch solche über die

<sup>1</sup> Am Rande at hiezu von späterer I and bemerkt. Alles mundlichenn-

Competenz der betreffenden Gerichte wie überhaupt das Gerichtswesen oft mehr als gut gewesen auftauchten. Die geschichtlich wie sonst nicht minder wichtigen als auch interessanten Verhandlungen hierüber sind in den sogenannten Gebrechenbüchern gesammelt, welche je nach den einzelnen Ländern — wie beispielsweise Bamberg, Henneberg, Bachsen, Wertheim und dergleichen — eingerichtet sind.

Was weiter das Hofgericht zu Rotweil anlagt, ist über dessen Ordnung in aller Kürze bemerkt: Ordnung des rotweilischen hofgerichte find man im buch darin die halsgerichtsordnung stehen

Was diese selbst anlangt, äussert unser Verzeichniss. Bischof Georg von Bamberg des geschlechts von Limpurg hat anno 1507 ein gemeine Halsgerichtsordnung stellen machen trucken vnd allenthalben in seinem stifte ausz gehen vnd verkunden lassen, ligt in brittere eingebunden in dem clemen cantzlei stüble. Und unmittelber darnach weiter: So hat kaiser Carl der funft anno dominj 1532 mit rath vnd bewegung der churfursten fursten vnd gemeiner stende ein halsordnung begriffen vnd in einem offen truck im reich ausgeben lassen diez buch in britter eingebunden vnd halb mit weissem leder vbertzogen ligt in dem egemelten cantzlei stublein, vnd ist die vorgedacht bambergisch halsgerichtsordnung am ende auch darzu gebunden

Gehen wir endlich noch zum kaiserlichen Kammergerichte über, so begegnet uns folgende Bemerkung. In den reichsordnungen vnd abschiden ist vater anderm lautter versehen, wie die personen des knyserlichen camergerichte vnd regiments ausz den zehen reichs kraissen gewelt vnd presentirt werden sollen, vnd wiewol in dem franckischen reichs kraisz die fürsten Bamberg Wirtzburg Aistat vnd Brandenburg, auch die grafen hern vnd reichs stete darin gesessen vnd begriffen für kreis stende angetzogen werden, so ist doch die warhait, das so oft es die notturft erwordert hat die gemelten vier fürsten allein vnd ausserhalb der berurten grauen hern vnd stete die personen an das camergericht gewelt vnd presentirt haben, wie dan in besetzung des gemelten camergerichts vnd regiments beld nach dem reichstag anno 1521 zu Worms gehalten auch bescheen als aber kurtzlich darnach die selben presentirte vnd angenomene personen abgingen, vnd man andere presentiren solte, wolte marggraue Casimir mit den gedachten dreien

gesatlichen fürsten allein mit mer welen, sunder die grauen hern vod stette darbei haben, wie sich nun die drei gesatliche fürsten des beschwert, derwegen an kayserliche majestat aupplicht, vod was für beschald doruf gefallen, auch wie as ferner gehandelt, ist in am sunder buch registrirt, das ligt sambt den originalien im cantzien stüblein in einer laden daran "presentation" geschriben.

Des also sind die Hanptquellen in der Werkstätte des Schaffens für unseren Lorenz Fries unter drei Fürstbischöfen von Wirzburg-Hier war er vergnügt in seinem Wirken, geschätzt und geehrt von diesen Herren, des Dankes der Nuchweit eben so würdig als auch sicher, bis ihn am 5 Dezember 1550 der Tod aus seiner gewohnten Thätigkeit riss, und seine irdischen Beberreste auf der südöstrichen Seite des Kreuzganges im wirzburger Dome ihra Rahestätte fanden. Er selbst bemerkt bei Gelegenheit der Verzeichnung einer Schenkung welche ihm Fürstbischof Konrad von Thüngen im Jahre 1525 machte<sup>1</sup>) in seiner naiven und gemüthlichen Weise. Dieser L[orentz] F[ries] hat treien fursten -- nemlich bischof Conraten von Thungen, bischof C[onraten] v[on] B[tbra], and bischef Melchior Zobein - vil jare mit vleis getreulich und underthamglich gedienet, ist auch ser gnediglich von jnen gehe ten vnd begabt worden. Und ganz unmittelbar hienach wendet er sich an das jüngere Archiv- beziehungsweise Kanzleipersonal mit der våterneben ihn selbst ehrenden und hebenden Ermahnung. Darumb, junger cantzler schreiber, wilt du gefurdert werden, so ser fursichtig viersig wing vnd vnuertrossen, dan dem alten sprichwort nach stehn vast chriich vnd getrewe dienere vnd gnedige heren wol bei a.n ander

Schon oben S. 152 haben wir bemerkt, dass verschiedene Schriften welche --- abgesehen von seiner Geschichte des Bauernaufstandes in Franken im Jahre 1525, wie abgesehen von seiner Historie oder Chronik

I) In der sogenannten hohen Registratur i Fol. 181 unter dem Schlagworte Frice. Bischof Conrat von Thungen hat sennem setratari Lorents Friesen von Mergechaum um kramladen in der judengussen und zwen morgen weingerten im Graus gelegen, so hieuor Georgeo, Schappel spenglers gewesen, gescheneker, in primo einsdem contractions For, 142 vod 1424.

des Hochstiftes Wirzburg und Herzogthums Franken — für die fränkischwirzburgische Bechtegeschichte und insbesondere für das fränkisch-wirzburgische Gerichtswesen von Wichtigkeit eind den
Studien ihre Veranlassung verdanken welche er in dieser Thätigkeit
su machen Gelegenheit und Lust hatte, Schriften grosseren wie kleineren
Umfanges, Schriften welche leider theilweise verloren sind. Wir halten
eine Aufzählung der mehr oder minder wichtigen um so eher nicht für
überflüssig, als sie einmal ein heileres Licht als bisher über die eben
eo unermessliche als allseitige Thätigkeit des Lorenz Fries verbreiten,
und auf der anderen beite eben hielurch eine umfassendere Würdigung
desselben im einzelnen wie im ganzen ermöglichen

An die Spitze lässt sich wohl seine grossartige Realencyclopädie über das Hochstift Wirzburg und Herzogthum Franken stellen, von welcher bereits iben S 151 die Rede gewesen, und über welche noch weiter unten gehandelt werden muss

Abgesehen bievon dürfen wir wicht eine geographisch-topographischstatistische Arbeit über das Hochstift Wirzburg und Herzogthum Franken in einem Werke erkennen worüber sich in dem Schlagworte "Ambtbuch" in dem mehr erwähnten alphabetischen Verzeichnisse Schätzlers bemerkt findet, es sei ein ambtbuch") da in welchem alle vod iede ambte in sonderhalt sambt iven zu- vod eingeborigen dorfern weitern hefen vod mulen ordenlich vertzaichent stehen ist aber noch nit gar gefertigt. Dass dieses Werk von Lorenz Fries stammt, wird wohl keinem Zweifel unterliegen, indem wir biezu von späterer Hand ausdrücklich beigeschrieben finden. Jat ju gelb pergamen gebunden Friesen handschrifft, ligt im langen achrenklein im obern geweib. Ganz ausdrücklich bemerkt auch Schätzler in einem der Landeshuldigungseinnahmebücher bei der Verzeichnung derjenigen, welche sich der Erbhuldigung an Fürstbischof Friedrich im Julie 1556 widersetzt haben Fol. 127: so zeigt magister Lorentz Fries in seinem ambtbuch der stet

<sup>1</sup> in welchem Verhältmese hiera das von Prof. Dr. Contrer in dem von ihm orstatieten Jahresberichte des histor. Vereiner von Unterfranken und Aschaffenberg für 18<sup>48</sup>/m und 18<sup>48</sup>/m bei Gelegenheit der von ihm besbeichtigten Hormungebe der "Geschichtsquellen des Bistama Wiezhurg" S. 18 unter a sofgeführte statistische Wark jampt stätt, durffer des stifts Wartsburg" von Lorens Fries steht, wissen wir nicht.

vnd dorffer ane, das u. s. w. Sogieich auf Fol 129 sodann hat er eine Stelle aus demselben über das Dorf Obereisfeld aufgenommen. Weiter äussert er auf hol 143' Magister Lorentz Friesen hat in seinem ambtouch gesegt, das si alle zu Geboltzhausen raisen

Eine besondere Arbeit über die Stifter und Klöster des Fürstbiethums Wirzburg wird von Lidewig und Crusius<sup>1</sup>) erwähnt. Wir entnehmen selbe der eigenen Bemerkung des Lorenz Fries in der sogenannten hohen Registratur I Fol. 81 unter dem Schlagworte (Kloster) Camberg. dauen sich in dem buch so von den closteren und stifften im bistumb Wirtzburg geschriben worden ist, welche Stelle früher gelautet: so ich von den closteren und stifften im bistumb Wirtzburg geschriben habe.

Eine eigene Abhandlung über das Kloster Ebrach möchte in der Stelle der sogenannten hohen Registratur I Fol. 137 angedeutet sein. Ebrach das closter vff dem Staigerwald zu viser lieben frawen genant, wan das gestifft, wie es vikomen, und welcher gestalt und masen es ainem ieden bischofe zu Wirtzburg verwant und zagethan, dauon ist ain sunder buch gemacht, bei der anderen ebrachischen hendel und clage ligend

Auch em "Adelbuch" war von ihm verhanden. Er erwähnt desselben in seiner Chronik oder Historie von Wirzburg<sup>2</sup>) selbst.

Aber nicht allein hierüber handelte er gesondert. Auch andere wichtige Gegenstände erscheinen in eigenen Schriften. So alles was auf Forst- und Wildbannverhältnisse Bezog hatte, weiter alles was mit Raise und Folge u. s. f. in Zusanmenhang stand.

Bezüglich des ersteren äussert er in der sogenannten hohen Regietratur I Fol 136 unter dom Schlagworte Eberer oder Eberner wald such in dem buch von des stiffts Wirtzburg wiltpannen wälden vod forsten gemacht, welche Stelle er arsprünglich so geschrieben hatte in dem buch so ich von des stiffte Wirtzburg wiltpannen wälden vod forsten gemacht habs. Eben daselbet I Fol. 172° lesen wir Von des

<sup>1)</sup> Ngi über beide die oben S. 151 m Note 2 erwähnte Schrift von Heffner und Dr. Reuss. S. 32 mit den Noten 2 und 3.

Ygl obendeselbst E. St unter Nr. 4.
 Abb. d. Li Ci. J. & Ak. d. Wim. Ki, Bd. III Abth.

stiffts Wirtzburg forsten forstern forstambten huben und rechten etc. such an seinem sunderen orte im wildbann. Weiter beiset es I Fol 368 unter "Kramschnit oder Cramschatz" bezüglich der Streitigkeiten zwischen dem Hochstifte und den mit dem Forstamte dortselbst belehnten Herren von Grumbach von dem allem, vnd wieuil der forstambt sind, vnd wadie herrarchen, auch wie zwiechen beiden parteien verhöre und handlung furgenomen, findestu sampt anderen berichten ordenlich geschriben in sinem buch so nter des stiffts walde und fürste gemacht ist. Auch in II Fol. 252 unter dem Schlagworte "Saltzforst" bemerkt Schätzler- wie der an staft komen, vad was recht vad gerechtigkait der stift doran bat, dauon such in seinem quatern "forst, weld, wildbann" etc. vnd hat maister Lorentz Fries rath and secretari ein vertzaichnus aber das forstrecht gemacht, leit in der laden "forst, weid, wildbann" im stuble in der cantzlej. Ferner wird in III Fol. 82' noch von späterer Band. bemerkt: etzach quatern von Friesen ausgetzigen in ein weisz pergament eingehefft, darauft forst weldt wiltban, ein meldung siler des stiffts wiltban wie die selben beiagt und verliehen werden, ligt bei seiner registratur jn der truehen

Hinsichtlich des anderen der vorbin berührten Gegenstände beisst es in der sogenannten hilben Registratur II finl. 17 (oder Fol. 393 der von I hinüber fortlaufenden Zählung) am Schlusse des Wortes Barcklehen; von solchen bargmenneren und burglehen, auch wieuil derselben am iedes haus genabt, ist in dem buche von des stiffte raison froenen diensten etc. gemacht nach der lenge angezaigt. In I Fol 93' lesen wir burgmennere vad burggutere zu Carlburg, were die voralter gewest vnd itzund sind etc. dauon such im raisbuch. Eben daselbst 1 Fol. 292' lautet der Artikel "Hennenberg" ganz kurz. Von dem herkomen der grauen vod heren von Hennenberg, wie die etwan des stiffts Wirtzburg oberste vogte vad burgrauen zu Wirtzburg gewest. vnd noch des gemelten stiffts Wirtzburg obererbuisrschalck sein, wie die sinen ietzutzeiten bischofe zu Wirtzburg als hertzogen zu Francken alwegen for men landsforsten vnd heren erkent gehalten gechret vnd ime gedienet haben, wan auch vnd welcher gestelt si furstmessig gemucht worden, gedenck ich, ob got will, an einem anderen sunderen orte — vnd nemhch in dem raisbuch — antzutzaigen, vnd dabei

ethicher alter gracen von Hennenberg namen aunderhebe handlung vod thaten an-tag zugeben, wie du es dann nach der lenge daselbst finden wurdest. Ist schon hiernach nicht zu zweifeln dass wir es mit einer Schrift des Lorens Fries zu thun haben, so geht dieses noch vollende unzweideutig aus dem Artikel "Burggut, burckhut, burckmennere, vod dergleichen" am angeführten Orte 1 Fol. 77 hervor, woselbet es heiset: dauen nach der lenge in dem buch von den zenten volgen und raisen etc. gemacht, welche Stelle er anfänglich so gefasst gehabt. in meinem buch von den zenten volgen und raisen etc. gemacht.

Auf solche Weise sind wir von selbst schon auf das Zentbuch geführt, und hiemit auf die eigentlich rechtsgeschichtlichen und namentlich des Gerichtswesen des Hochstiftes Wirzburg und Herzogthums Franken berührenden Schriften unseres Magister

Schon oben S 162 haben wir aus Schätzlers Verzeichnus der Archivalbande der fürstbischöflich wirzburgischen Kanzlei bezüglich des Zentbuches die Mittheilung aufgenommen das im stift Wartzburg . vnd hertzogthumb zu Franken memant zent haben noch den zeutban verleiben solle dan ein bischof zu Wirtzburg als der hertzog zu Franken, wie v.l zent im stift sein, wie der blutban verlihen werde, was für zentordnung vod reformation vorhanden, dauen ist ein aunder buch gemacht. Am eben angeführten Orte findet sich auch unter dem Schlagworte "Glait vnd vergleitung" die Nachricht Wa aus, wah,n, vnd wie weit ein bischof zu Wirtzburg als der landsfaret zuwergleiten habe, danon ist ein sondere verzaichnus gemacht. die stet am ende des gemainen zentbuchs. In der sogenannten hohen Registratur I Fol. 305 ist über "Hohenaich die zent" ganz kurz bemerkt, dauon auch im zentbuch Dass hierin eine Arbeit des Lorenz Fries zu erkennen sein wird, möchten wir darnach nicht bezweifeln dass er ebendort I Fol. 71' unter dem Schlagworte "Bruckengericht vod bruckengerichtsechreiber" sagt. danon such in dem buch von den zenten in sonderheit gemacht, welche Stelle ursprünglich lautete in dem buch so ich von den zenten in condorheit gemacht hab. Eben daselbst I Fol 75' apricht er sich unter "Burckebrach" gleichfalls unninwanden dahin aust von der zent dassibat auch in meinem zentbuch. Auch eine Stelle unter dem Buch-

staben Z im Liber antiquus diversarum, welche bei Erwähnung der Zentreformation des Fürstbischofes Gottfried vom Jahre 1447 neben den bambergischen Gebrechenbüchern sich auf "Friesen Ausztzug voor die zenten circa justium' beruft, mag hier in Betracht kommen, wobes nur zweifelbaft bleibt, ob wir darin das bisher behandelte Werk oder etwanoch einen besonderen von ihm daraus gemachten Auszug anzonehmen haben. Wester dürfte vielleicht noch angeführt werden, dass zu dem Eintrage im Liber I diversarum formarum Laurentu Fol 8 "von peinlicher rechtuertigung vnd frage" Lorenz Fries an den Rand beigeschrieben. hat. Ordnung in peinlichen rechtzertigungen und fragen, wozu dann semerzeit von einer anderen apäteren Hand angemerkt ist vide sent buch Friser Fol 45. Eine andere dergleichen Verweisung endlich treffen. wir auch im ersten Bande eines apäteren alphabetischen Repertoriums über die im wirzburger Archive über alese und jene Aemter vorhandenen -Originalurkunden beim Amte Aschach, woselbst zu einer aus der sogenannten hohen Registratur I kol 30' angezogenen Stelle ausdrücklich bemerkt ist Zentbuch Frisser Fol 62, welche Verweisung denn dann auch wieder der betreffenden Stelle der nohen Registratur selbet beigezetzt ist.

Von besonderer Bedeutung sodann ist seine Arbeit über das Herzogthum Franken und das kaiserliche Landgericht desselben. An den verschiedensten Orten wird hieven gesprochen Aus der Chronik oder Historie von Wirzburg haben Heffner und Dr. Reussin three mehr erwähnten Schrift über Lorenz Fries S 29 und 30 unter Ziffer 1 vier derauf bezügliche Stellen mitgetheilt. Wir willen hier eine Anzahl anderer aus der sogenannten lichen Registratur veröffentlichen In I Fol 296' lesen wir unter dem Schlagworte "Hertzagtumb zu Francken" folgendes. Wie das an den stifft Wirtzburg komen auch von seinen rechten gerichten und gewonheiten jet am sunder buch gemacht. In I Fol. 265 heisst es unter "Hall im Kochen" oder Schwäbischhall bezüglich der Rechtfertigung von Bürgern und Histersassen daselbstim Landgerichte des Herzogthums zu Franken dauen sach bernach im buch von dem landgericht gemacht. In I Fol. 309' ist unter "Honenloh" am Schlusse betterkt. Wie Honenlohe am grane zum stifft Wirtzburg gehorig sei, dauon such ferner im buchlein landgericht. In I Fol 344

findet sich die Verweisung: Kampfrecht auch im buch vom landgericht des hertzogthombs zu Franken In II Fol. 5 (oder Fol. 380 der von I hinüber durchlaufenden Zählung) wird berichtet. Wie den verurtailten vnd gesechteten ir landrecht genomen, si verwisen vnd verbant werden, desgleichen so si nich vertragen wider aus dem ban und acht gethan vnd in ir .andrecht gesetzt werden, such im landgerichtsbuch Fol 9' (beziehungeweise Fol, 384' der von I hinüber durchlaufenden Zählung) erfehren wir unter dem Worte Landshuldung: wie den jhenen so mit vrtail vnd recht in die acht gesprochen vnd ires landrechten entsetzt vf vertrag wider landshuldung gegeben werde, dauen auch im landgerichtsbuch. In II Fol. 116 beziehungsweise 499 beisst es unter Neutzenheim bei Gelegenheit der Erwähnung dass das Hochstift in diesem Dördein nur einen Mann aitzen habe, während die anderen dem Ritter Ludwig von Hutten augestanden, dass aber doch der Fürstbischof von Wirzburg ihr aller Lendesfürst seit dauen such im landgerichtsbuch In II auf S. 19 der zwischen Fol. 163 und 164 eingeschobenen Lagen über die Privilegien bemerkt Schätzler bei Gelegenheit der Worte "Landgericht landrecht landsgewonhait" ganz kurz, dass Magister Lorenz Fries darüber ein sonder buch ungefangen zu schreiben. Weiter aussert er m II Fol. 167 unter Radentzgay folgendes von diser gegent ist in des stifts cronica un leben bischof Leutrichs, bischoff Wolfgeren, vod buchof Arns nach der lenge antzaigung bescheen dauen beschicht noch bessere melaang in dem bach maister Lorentz Friesen secretari vberdas landgericht augefingen, welche nach notturft ausgetzogen vnd be-Lorena Fries selbst lässt sich in I Fol. 2 am Schlusse des Wortes Acht in nachstehender Woise vernehmen. Wie am bischofe zu Wirtzburg als der hertzog in Francken die geurtailten an des hertzogthumbs landgericht eigner person in die scht spricht, wie die geachten wider absoluirt worden, wie auch nach der acht wa kain absolution. volgt ferner procedurt werde, vad dergleichen sachen vod bandlungen findest du ordenlich in dem buch eo vher das gemelt herzogthumb in Francken und desselbigen landgericht gemacht worden ist. Anfänglich batte er diesen Schluss so gefasst gehabt: so ich vber das gemeit hertzogthumb in Francken vnd desselbigen landgericht gemacht habe. Ganz deutlich spricht er sich auch in I Fol. 238' unter dem Artikel

"Grauen freien vod die riterschafft im stifft Wirtzburg" bezüglich der goldenen Bille Kaiser Friedrichs I vom 10. Juli 1166 dahm aus von disem printleg vad wie das fürter von den nachholgenden kaisern vod kunigen bestetigt worden ist, dauen such in dem buch so ich in sunderhalt von dem hertzogtumb Francken vod seinem landgericht gemacht hab.

Noch können wir hier nicht schlieseen ohne einer Arbeit desselben zu gedenken welche die weltlichen wie geistlichen Gerichte des Hochstiftes und der Stadt Wirzburg (wie des Herzogthums Franken) behandelt,

Endlich muss auch noch seines bekannten für die schriftliche Feststellung der fränkischen Landesgebräuche so wichtigen sogenannten Projektes Erwähnung geschehen, welches die Grundlage für die in dieser Beziehung erfolgten gesetzlichen Bestimmungen geworden, worüber insbesondere Schneidte Thesaurus juris franconici I S. 3 — 34, 94 — 105 — 192 verglichen werden mag.

Bei diesen verschiedenen Schriften ist neben der geschichtlichen eine gewisse zum Theile ganz vorzugsweise praktische auf die Bedürfnisse des Archives und der Kanzlei
des Hochstiftes Wirzburg gerichtete Rücksichtnahme nicht
zu verkennen welche zu ihrer Anfertigung die Veranlassung gegeben,
und welche auch auf ihre Geschicke wesentlichen Einfluss geübt hat.
Wie sie lediglich aus amtlichen Quellen in gezogen wurden, wovon wir
einen namhaften Theil oben S. 154 - 165 näher bezeichnet haben, sollten
sie auf der underen Seite wenn auch nicht ausschliesslich so doch insbesondere wieder den Bedürfnissen des Amtes dienen.

<sup>1,</sup> Archive - suspect sich auch Johann Georg v. Eckhart in der Vorgede zu seinen behannten Commenterii de rebus Franciae orientalia et episcopatus wircehurgensis - illi patebant tion solute priscipale, sed et id quod est reverendimini capituli cathedralia in quo anti-quiora diplomata asservantur. Hilliothèrea quoque sjuidem capituli usus est, et malta vidit que jam frustra querras. Hine esta excerpsit, et tanta erat ipinis di gentia ut ex diplomatibus et obartie reteribus in jura ombia et consustadinos hujus opiscopatus in quirrest, ioca singula, urbes oppida, pagosque et fluvios, printerea amnes, sidvas, et quie circa singula nointu digna orant annotaret, non prestermait verba obartarum interlectu difficiliura, atque indo quoddam valuti inventarium aut si mavia dictionarium componist, quod noudum editum cramó volunina continetur asservatur atque in rebus dubus consultur

So ist as donn — was die Quellen anlangt — nicht übermässig schwer, dieselben für so und so viele der berührten Schriften ganz oder zum Theile aus den vorhin beworkten Bändereihen wie anderen Archival en nachzuweisen. Wir werden wohl in kein m gefährlichen Irrthume befangen sein, wenn wir uns das oben S. 166 167 erwähnte Amtbuch zum grossen und vielleicht grössten Theile als aus den fast durchgehends höchet interessanten Landeshuldigungseinnahmebüchern entstauden vorstellen. Auch die Hauptquelle für die vorhin 5 168 169 bemerkte Arbeit über Raise und Folge u. s. w haben wir wohl nirgends anders zu suchen als in zwei gleichfalls noch im Archive vorhandenen je niphabetisch nach den einschlagenden Orten eingerichteten Foliobänden, deren erster am Rückon die Aufschrift "Anlag atzung frohn ruisz" hat, während der zweite mit "Anlag erbhuldigung frohn raisz folge" überschrieben ist, deren einzelnen Produkten der weitaus überwiegenden Mehrzahl nach von Lorenz Eries die Petreffe überschrieben sind, von welchem sich auch beispielsweise Concepte von Schreiben an diese und jene Acmter in den angegebenen Betreffen auf S 404, 408, 414, 418, 420 -422, 570 des zweiten Bandes aus den Jahren 1526, 1529, 1536, 1538 finden, wie weiter im Eingange desselben S 1 folgende für dieses ganze in früherer Zeit so ungemein wichtige Gebiet interessante Mitthending you ihm steht:

Nachdem vff die anlag der gemainen thurckenhilf so viser giediger fürst vod herr von Wirtzburg etc. vergangen tagen allenthalben in seiner fürstlichen ginden stifft in egeschriben von etlichen orten herein bitzetel oder supplicationes seinen fürstlichen ginden vind sunst in die cantzley vbergeben, darin sich die vintertharen der anlag — als solt die gegen anderen iren nachbaren zurechen etwas vbermessig vff ei geschlagen sein — [beschweren], daruf die rätbe die handlung solcher unlag für sich genomen zuberatschlagen vind dalt in zurichten das die ainem ieden gleich vind des andern halb so ilt möglich vinnachtatig sein mögt, vind demnach die itzigen vind vorige rais verzeichnus so kurtzuergangen jaren viff hochgenanten vinsers giedigen herrn begeren die amptleut herein geschickt für hand gezogen, die besichtigt, vind befinden das die zum mererntail — villeicht aus vingeschickt kait der amptleut — vin rdenhoh dunckel vind mangelhafftig viftgezaichet worden, dergleichen das es mit laistung

der reis in ainem ampt stat und flecken anders dan in den anderen bisher gehalten und gebraucht nemlich haben etliche orte leut geschickt die sich selbs verlegen müssen, und sind dieselben alwegen über zuij tage mit andern abgewechselt, etliche unternalten iro geschickten gar von der gemainde, etliche zum halbtan, und was si darüber bedorffen, müssen si — die geschickten — selbs darlegen und tragen nu haben aber die räthe bedacht das das best sein solte, wa sin gleichmessiger anschlag allenthalben in den ainpten bey der gnistlichen unterthanen und den ihenigen die dem stifft zuraisen schuldig gemacht und dermasen uffgericht werden mogt, wa es zu schulden keme das man ainer antzal volcks notturfftig, die were klein oder grosz das man die von stundan aines iellen flecken oder orte gelegenhait antzal und vermogen nach anegetant, und dieseiben unsers gnedigen herren oder seiner fürstlichen gnaden nachkomen gefallen — wie sich dann die unterthanen verschriben — an lent oder gelt eruorderen konte.

Dieweil abet solche nit wol etatlich bescheben mag, man hab dann zuger leuter vod gruntlich autzeigung, wieuil raispare persone in iedem ampt, wieuil der galetlichen auch anderer vom adel vod sanst verwante sind die zuraisen schuldig, wa die sitzen etc. haben die räthe — doch viff verbesserung vissers gnedigen herren — für not vind gut angesehen das man iement dartzu verstendig vod geschickt allenthalben in die ampt vod der galetlichen flecken verordnet bette, solchs algentlich gruntlich vind vinterschiedlich zuerkundigen vind mit vleysz viffzuschriben darüber konte man alsdan sitzen, solchs notturfftig bewegen, vind volgende am entliche bestendige rais ordnung oder anschlag furnamen virichten vind beschliessen

Vand nachdem sich im jar vilmal von der volg fron atzung leger dienst vird dergleichen wegen irrung zutragen, derhalben in der cantzlei vind beschaid angesucht, vind — dieweil in solchen mit vill berichte in der cantzley ist — man darumb bey den amptleuten die dan vif den ampten vindestendig sein ansuchen musz, so doch billicher, wa in solchem zweynel zufiel, das man nit bey den amptleuten erfaring thun sonder die amptleut derwegen beschaid bey der cantzley, vind also das wasser im brunen geholt wurde, koute solche durch dies geschickte zum vleysugsten vind füglicheten auch erforscht vind vifigeschriben werden.

Was die Benützung des mehr bezeichneten archivalischen Stoffes durch unseren Lorenz Fries anlangt, lässt nich nicht verkennen, dass er im grossen Ganzen woniger nach den Originalurkunden ge-arbeitet, welche er aber natürlich bei allen Fällen wo es ihm geeignet schien beizog, als nach den grossen Sammlungen der Copial-Gerichte- Lehen- und anderen Geschäftsbücher!) welche die wirzburgische Kanzle: verwahrte

Ihr wuchs denn auf solche Weise selbst wieder ein trefflicher Zugang in seinen Arbeiten<sup>2</sup>, an Betrachtete er ju selber sie bereits als dahm gehörige Bestandtheile, indem er hier und dort wie namentlich in der sogenminten hohen Registratur an den verschiedensten Stellen von ihnen sie dortselbst befindlichen Hilfsmitteln<sup>3</sup>) spricht, ju theilweise sogar so über sie hundelt dass der Charakter der eigenen Arbeiten achon in den Hintergrund getreten<sup>4</sup>) erscheint. Für sie ergah sich denn auch aus

<sup>1)</sup> School v Eckhart hat a. a. O. in minifolding Weine — ween such wohl stone in west guboud — burdhet, dam or chartularie solie confident sutographs quoram copia supposit non consularie. How sum mode — halpft or hieran — scribarum vitia ampus sun femit, et verbis instrumentorum non recte intersectis aliam auquotiss sensom dedit.

<sup>2)</sup> Auch seine beiden Haujitgeschichtewerke befanden nich durt.

Betäglich der Chronik haben wir schou S. 149/150 am Schutze der Note die Bewerkung einer Hund noch des sechsehnten Jahrhanderte zu Schützern auphabetischer Verzusahnung der Archivationade der wirzburger Kanzlei mitgetheilt, dass ein Eusupiar derselben "ju britter mit halb vhertrognem weisem lader im ichrunk Philipsen Büttners schriften" dassibit gewesen.

Was die Geschichte des Beograhrieges anlangt, worde er solbet in der hoben Registratur I For 148' unter dem Schlagworte "Enthürung oder virer u. w. beiserkt, dasse hab ich als sonder buch gemecht darin alle ding ordenlich beschriben sein, famert Schlitzler n. a. O. unter Beurenhiner welcher gestalt sich die voterthanen im stift Wirtsburg, burgere rad bauren, anno 1526 wider ire pflicht hold und trew gegen irer obrigiest entboret, die übertsogen vergeweltigt und beschedigt haben, auch wie die seiben zum teil erschlagen und die übertigen wider zu geborenne brecht gestraft und von newen sein verpflicht worden, danon at ein nunder huch gemacht. Paus es einmen, daselbet verschwunden gewesen, entpebmen wir einer Bemerkung späterer Hand am Rande welche aber wieder durchstrichen worden dass buch ist auss dem gewelb kommen und verloren worden A\* 1568 oder

<sup>3)</sup> Wir verweisen beispieleweise auf das was oben 8, 167 bei der Abhandlung über das Kloster Ebrach, oder 8, 165 –169 bei den auf die Forst- von Wildbennverhältnisse sowie auf Hause und Folge a. s. w. besäglichen Schriften bemerkt wurden.

<sup>4)</sup> Hat er je selbet an so und so vielen Steilen die preprüngliche Fassung wonsch ar nich als ihren Verfauer bereichnet bereite is eine gana is gemein gehaltene umgewandelt. Es mag beispie sweise nie vergieben werden was wir oben S. 167 bei der Arbeit über die Stater und Kidster des Pürethistenen Wirzieurg, oder S. 169/170 beim Zeutbuche, oder S. 170--172 bei

diesen besonderen Verhältniesen die Folge, dass sie einer weiteren Verbreitung über den geschäftlichen Kreis hinaus, für welchen sie allerdings die trefflichsten Dienste leisteten und mitunter noch leisten, in der Regel wenigstens nicht theilhaft geworden sind, dass sie eben das wie es scheinen möchte unverweidliche Los so und so vieler archivalischer Arbeiten — besohendene Zurückgezogenheit und allmälige Vergessenheit oder gar der Untergang — getroffen hat, dass sie einer allgemeineren Anerkennung in der gelehrten Welt so zu eingen bis zu dieser Stunde sich nicht zu erfreuen gehabt.

Ob endlich auch überhaupt all die Schriften des Lorenz Fries woven bisher die Rede gewesen zu ihrer volletändigen Ansarbeitung gelangt sind, das ist eine Frage welche bei dem Umstande dass von so manchen derselben im Augenblicke wenigstens nichts mehr vorhanden ist sehr schwer zu beantworten sein dürfte. Vielleicht liegt auch von so und so vielem was une noch erübrigt dennoch nicht mehr als lediglich die erste Anlage vor. So findet sich beispielsweise im Archive noch zur Stunde ein nach den Concepten eben des Lorenz Fries von der Hand des bekannten Schätzler überschriebener Fascikel. Magister Lorentzen Friesen secretari auszug ausz den cantzlei büchern

vber | forst weld wildban, | zent raisz vo.g erbhaldung, | glast | strassen fort landwehr, | guiden clein vnd andere zoll,

wobei er noch bemerkt solche puncten sein noch sile zu extrudirn. Das erste sind die Aufzeichnungen des Lorenz Fries unter "Wiltpann, forste" für das seinerzeit hiefür bestimmte Werk. Das zweite sind seine Excerpte unter "Zent rais volg" für die betreffende hieruner zu fertigende Arbeit. Das Wort "Erbhaldung" ist erst nachträglich bei-

uer Abhanasung öber des Herzogthum Franken und das kamerliche Landgericht desselbanangeführt lahen.

<sup>1)</sup> In Schätzlers alphabetischer Verzeichnung der Archivalbünde der hochstiltischen Rapzles lesen wir unter dem Schlagworte (statt und vergleitung. Wa aus, wahre, und wie weit ein bischof zu Wirizburg aus der modufurst zuwergleiten habe, dason ist ein sondere ver auschnungsmacht die siet um ende des gemainen conthouns, aber den besten und bestendigsten benicht find man zu Rofe in der cameren.

gesetzt, und entweder sollte sie erst dazu kommen oder ist sie jetzt nicht mehr vorhanden. Das dritte sind seine Auszüge unter "Glait" oder auch noch nach dem später gemachten Beisetze "Strassen, furt, landwehr" zu der hierüber beabsichtigten Ausarbeitung.

In Bezug auf das vierte endach dürfen wir wohl eine in der bohen Registrator II in der zwischen den Fol 163 und 164 beim Artikel "Privilegien" eingebundenen Folge von gegon dritthalbhundert eigene gezählten Seiten auf S. 23 befindliche Bemerkung Schätzlers hier anführen. Ochsenfurt galden zols halben auch in seinem — das heisst des Magister Lorenz Fries buch Zol.

Meg dem sein wie ihm wolle, von den vorhin S 170-172 an vorletzter und drittletzter Stelle aufgeführten für die fränkisch-wirz-burgische Rechtsgeschichte und insbesondere das fränkisch-wirzburgische Gerichtswesen wichtigen Schriften unseres Lorenz Fries gedenken wir nunmehr besondere zu sprechen.

Die Abhandlung über das Herzogthum Franken und das karserliche Landgericht desselben ist dem Namen nach schon früher bekannt gewesen. Eigenthümneh aber bleibt es immerhin, dass sie mehr genennt als wirklich benützt worden ist. Ludewig aussert in der Vorrede zu seinen Geschichtschreibern von dem Bischofthum Wirzburg & 9 unter III nach Anführung zweier auf die betreffende Schrift sich beziehender Stellen aus der Chronik oder Historie des Lorenz Fries S. 494 and 520 folgendes. In jenem Ort will er das Buch nur unter der Feder gehabt, in diesem aber schon verfertiget haben Ware nun das letztere, so wollte ich selbsten aus meiner Armuth demjenigen einen jeden Bogen davon mit einem Ducaten bezahlen der mir solches zum Gebrauch geben wollte. Dann ich zu unserm Friesen ein so grosses Vertrauen habe, dass ich nur sicher verheisse, es würde solches Buch nicht allein zu der wahren Beschaffenheit des Frankenlandes nach dem Ausgang der carolingischen Kaiser dienen sondern auch dem deutschen Staats- Leben- und Bürgerrecht ein gar machtiges Licht geben Wesswegen ich dem Besitzer davon sein Gewissen röhre, diese natzuche Arbeit seinem Vaterland nicht vorzuenthalten. Die zahlreichen Schriften welche über das Herzogthum Franken und insbesondere tiber das kaiserliche Landgericht desselben 1) erschienen sind, beispielsweise Johann Gottheb Conne's de ducata Francise orientalis disquisitio ad fidem diplomatum atque scriptorum matituta vom Jahre 1756, des Johann Heinrich Drümel 1, hiegegen gerichtete Demonstratio historicodiplometica in qua partim novis partim selectionibus argumentis ostenditur dacatum et judicium provinciale Franconim a multis jam soculis pertinere ad episcopatum wurzburgensem vom Jahre 1758, der Anhang zu des Heinrich Christian Freiherrn von Senckenberg Abhandlung der wichtigen Lehre von der kaiserlichen höchsten Gerichtsbarkeit in Deutschland vom Jahre 1760, des Bargildus Franco oder eigentlich letzten coracher Abtes Eugen Montag Disquisitio de ducatu et jadicio provinciali episcopatus wircebargensis in ordine ad valorem argumentipræsumtæ ex situ superioritatis terintorialis 8, vom Jabre 1778, das dritte Stück in des trefflichen Josef Maria Schneidt Thesaurus juris franconici I S. 68-93 vom Jahre 1787, Schneidt's Oratio de orta jurisdictionis episcopatus wircepurgensis nec non de significatu vocum parochi et bargildi ebendort I S 4830 -4390 vom Jahre 1790, wieder Sohneidt's Betracktungen über die Verfassung des Hofgerichts und kaiserlichen Landgerichts des Herzogthams zu Franken in dem fünfzehenten Jahrhunderte ebendort I S 4193--4329 vom Jahre 1791, sie weisen keine eigentliche Benützung der Arbeit des Lorenz Fries auf,

<sup>1)</sup> Vgl. Schmerdt's Thesaurus jaris franconici I S. 286 and 287 in der Note unter II

<sup>2.</sup> Er ist der Verfauser der hier in Betracht kommenden nuch in Schneider Themaren jurisfranconiei I S. 285 — 470 abgedruckten Demonstratio. Er war Professor und Rector des Gymnasiums in Regensburg, und ist auch durch andere Schriften genugeste bekannt.

Er neigte die Erfüllung des ihm gewordenen Auftrigen, die eben berührte Disquisition des erlanger Professors Ganne gründlich zu widerlegen, dem Fürstbischofe von Witzburg in einer Zuschrift vom 29. April 1766 an, weiche der Reichstagsgesandte Georg Josef Nicolaus Marckloff mit Begleitschreiben vom 3 Mei des gemannten Jahres an den Fürstbischof sussendete, des Inhalts dass, nachdem ihm vor ungefähr sehn Wochen die Abhändlung Gonne's unter der Anzeige übermitteit worden dass eben dem Johann Heinrich Drüme, der sich zu der fragsiehen Widerlepung erboten, die Arbeit gegen ein Annorar von 400 fl. übertragen werde, nanmehr seibe in lateinsicher und gestächer Sprache verfamt worden und mit dem erwähnten Schreiben Drümels in Vorlage komme.

S.a. et auch mit einem neuen Titesbiatte vom Jahre 1784 vorbanden. De disquisitionibue in dacutum et judiciem wirzeburg.

and haben night unmitte, bur aus ihr geschöpft. Es hat förmlich den Anschein, als ob sie rein für verloren gegolten, eine Ansicht welche auch nich in einer besonderen im Jahre 1853 bei Gelegenheit der Errichtung einer Gedächtnisstafel an dem vormaligen Wohnhause des gefeierten fränkischen Chronisten von Heffner und Dr. Reuss herenegegebenen Schrift () vertreten findet.

Es ist eben dieser Arbeit des Lorenz Fries wis so verschiedenen anderen win ihm ergangen. Sie weren aus archivelischen Quellen — und zwer im grossen Ganzen weniger aus den Originalurkunden des Archives denn aus den zahlreichen Copial- und übrigen Geschäftsbüchern der Kenzlei - vorzugsweise wieder zu archivelischem und geschäftlichem Behufe angelegt, und fanden desshalb wohl fort und fort ihre Benützung im Archive und in der kanzlei wie überhaupt für amtliche Zwecke, drangen aber im Gegensetze zu seinen grösseren geschichtlichen Werken des Beuernkrieges oder gar der wirzburgischen Chronik weniger in die Kreise der gelehrten Welt und des Volkes.

<sup>1)</sup> Lunung Fries, der Geschichtschreiber Ostfrankens, S. 29 und 80 unter Ziff, 1

Dum gegenüber machte Dr. Rulland in seinem Aufsatze über "das Epitaphiam des Geschicht Schreibert von dem Bischofthum Wirsburg" im Arab zu des historischen Versins für Unterfrenken und Aschaffenburg Band XIII S. 303 in der Note den Versuch, sie dennach als gereitet zu betrachten undem er hussert sicherlich sei diese Arbeit keine andere gewesen n. a. die im Schneidtschen Thesauran juria franconici Abthei ung I S. 24 bis 121 abgedruckte "Ungesiehrliche Anzalgung" weiche in den Handschriften selbst den Titel "Alte Landtsgebrouch" n. s. w fährt. Apodictisch wards dieses aber im Zusammenbeite mit Schneidt n. s. O. S. 248, wo jene "Alte Landts Gebreuch seibet als das Fries'sche Werk bezeichnet werden.

Diese "ungenehrliche Anzeigung" u. w. hat bereits Berchufzer herr v. Senekenberg im Anhenge zu seiner Abhandlung der wichtigen Lahre von der kaiserlichen höchsten Gerichtberkeit in Deutschlund S. 33. 112 bei ehangsweise 116 zum Abdrocke gebrucht. Aber er konnte sehen damals im Zusemmenhalte mit der Stade son der Chronik des Lorens Fries über uns kaiserliche Landgericht.

von den Fellen aber in diser Freihart mämlich des Kaisers Friedrich I vom 10. Juli 1168 bestimbt, als raube brundt argen leben leute vod bluttrach, wis die enteigen, noch das wort pargislen und andere deutsche worte zegenstehen sein, und zegenstehen von dem hertrogthumb und Landgaricht, auch ausen gem Prenhaten grundten gewondeiten gebreuchen und anderem hab ich als agneter bach gemacht des Bedenken über die Identität der fraglichen Schriften nicht unterdrücken, sondarn bemerkt gans bestämmt § 1 S. 6 Note o Dieses Buch mum was anderes seyn als das-jange was ich gegenwärtig an das Licht bringe.

Ber solchem Stande der Seebs möchte sich wohl die Untersuchung welche wir hier austellen rechtfertigen.

So bewahrt denn auch noch heutzutage das wirzburger Archiv einen von der Hand unseres Magister gefortigten Fascikel, welchen wir wohl wenigstens als den Entwurf der Abhandlung über das Herzogthum Franken and das kalserliche Landgericht desselven zu betrachten haben. Er ist beispielsweise in dem vom Archivar Seidner im Jahre 1814 gefertigten Verzeichnisse einer Sammlung von Handschriften des wirzburger Archives unter Ziffer 5, welche er zur Stunde noch trägt, aufgefüh.t, und zwar ausdrücklich unter der Bezeichnung als Fragment. Semer gedenkt auch die verhie erwähnte Schrift von Heffner und Dr. Reuss vom Jahre 1853 S 28 und 29 unter IV, woselbst darans die Verdentschung mitgetheilt wird welche Lorenz Fries für den bekannten Wahlspruch des Hochstiftes "Herbipolis sola judicat ense stola" dahin macht. Dem Bischof zu Wirtzburg allait jet das schwert vnd stol gemain. Der spätere Vorstand dieses Archives sodann, Professor Dr. Contzen, bemerkt in dem von ihm erstatteten Jahresberichte des historischen Vereines von Unterfranken und Aschaffenburg für 1865, 57 und 1867 as bei Gelegenheit der von ihm beabsichtigten Herausgabe der "Geschichtsquellen des Bisthums Wirzburg" 5. 17 unter e zunächst noch dass dieses Work unseres Lorenz Fries aligenisin für verloren gelte, und schlieset nach Anführung der vorhin mitgetheilten Stelle Ludewige mit dem Satze Ich habe die Schrift, von Fries eigener Handschrift, wieder aufgefunden

Unsere Studien hierüber führen zu folgenden Ergebnissen

Das eben erwähnte Fragment, aus 66 Seiten in Folio 1) bestehend, von Lorenz Fries geschrieben, scheint uns dessen Entwurf zu der

Das erste wahrscheinlich von Aufang an zur Drake oder zum Titel bestimmte Blatt der ersten Lage at hieber nicht mitgerählt.

Somet reacht der erste Quintern bis S. 18 der zweite von S. 19-38, während die driete Lage aus einem Souterne von S. 33-62 besteht. All diezes und weiter des Blatt mit S. 63 und 64 ist von Lorenz Pries paginist, während die Bezeichnung der ersten Beite des folgenden noch mit Notizen von ihm beschriebenen Bogens nämlich 55 micht mehr von ihm st.

Es mochte hieben wohl die Frage auftauchen, ob micht etwa zwischen Seite 64 und 65 seinerzeit noch so manches augeschoben gewesse was nunmehr zu Verlust gegungen.

Wann moch wie bemerkt. S 65 und 66 zwar noch die Schrift des Lorenz Fries aufweisen, in trägt doch ihr Irhalt weit mehr nur den Charakter einer Abchtig hingeworfenen. Skiese als das übrige.

Abbaudlung über das Herzogthum Franken und das kaiserliche Landgericht dessolben zu sein, welcher seinerzeit umgearbeitet and umgeschrieben wurde, welche Umarbeitung aber und Reinschrift uns bis zur Stunde nicht unter die Hand gekommen.

Wenn wir in dem archivalischen Produkte um welches es sich handelt lediglich einen Lutwurf zu der bemerkten Arbeit des Lorenz Fries erkennen zu dürfen glauben, stützt sich diese Annahme zunächst auf die Beschaffenheit des Stückes selbst, wie auf verschiedene Bemerkungen in demselben welche wir nicht unders zu deuten vermögen. Was das erstere betrifft, macht das Werk durchaus den Eindruck einer in einzelnen Gruppen schon so zu sagen vollständig durchdachten und fest fertig hingeworfenen Derstellung, während bei underen die Verweisung auf Umsteilungen wie Abäuderungen wie Erweiterungen welche da und dort vorsunermen seien 1) den Charakter eines Entwurfes wohl zur benüge kennzeichnet. Ergibt eich doch beispielsweise das sim Theil unfertige Wesen gewiss schlagend dernus dass er einmal aus einem anderen seiner Werke mir nichts dir nichts ein Stück eines Bluttes ausgeschnitten und zur seinerzeitigen Benützung 2) eingelegt het. Was das andere anlangt,

1) Es findet sich bespielsweise auf S. 9 zunächet die Remerkung dam an der betreffenden Stelle etwas aus "Fol. 15 oder wie es rigentlich heisen soll) S. 15 einzuschalten, und water eine audere Hindeutung dam etwas auf S. 9 befind ches erst spater auf (Fol. 27 oder wie es eigentziel, beiseen 1922; S. 27 au übertragen sol, walche beide Benehungen vol. kommun richtig zu reifen.

Auf 5. I unto 2 word die ersten Abechn ise "von vreprung und berkomen der Francken" von "wie die Francken der Gallen land eingenomen, das unch jnen Franckreich gemot, und zum einen grauben komen sein" durchstrieben, und er bat an die Spitae hinbemerkt zu corrigiren nach der betein meiner mechoffen.

Auf 5. 20 begegnet uns eine Bemerkung worzen hervorgebt dass die Einfägung einer harte des herzogthums Franken und seines kanterlichen Landgerichten beabstehtigt gewesen de ein mappen zu machen aus diem geien und den dietrichen der ertepriestere.

2 Am Schlusse der S. 2 namlich des ersten nicht gesählten Blattes sicht neben einer an dan Band gezeichneten großen Verweisungskand. Note aus dem gestern H pagina 2 et 34 Es ist biemt nichts anderes gemeint aus der seinvereit zur Besprächung kommende Entwurf der sogenannten haben Registratur, in welchem wirk ich das erste Foliam des Buchstabem H, also Pagina , und 2 ganz und gar fehlt, während aus dem Bratte der Soten 33 und 34 ein durchnofender Querstroßen ausgeschnitten ist, welcher noch auf Zeit loss in unserem Manuscripte b niegt, und vollhöhnnen nicht allein dem Inhalte nach sondern gunz und gar in den Schnitt und die oben und unten biedurch getheilten Buchstaben des Blattes der Seiten 88 und 54 von H im Entwurfe der hoben Registratur hineinpteit. Es

begegnet une auf der einen Seite die ganz bestimmte Aeusserung dass für die zweite oder weitere Bearbeitung 1) noch die Laden der das kaiserliche Landgericht betreffenden Archivalien genau durchsusehen seien, wie anderntheils nicht mit Stillechweigen übergangen werden darf dass sich hier und dort Verweisungen auf etwas 2) finden wovon in unserem Fragmente selbst nichts mehr vorkomnit.

Anch dürfen wir für diese unsere Ansicht wohl noch anführen, dass uns zwei Stehen zu Gebote etchen welche selbe wesentlich unterstützen mochten. Lorenz Fries sagt nämlich bei Gelegenheit der Erwähnung des kaiserlichen Landgerichtes in seiner Arbeit über die welt lichen und geistlichen Gerichte des Hochstiftes und der Stadt Wirzburg (beziehungweise des Herzogthums Franken) in dem Artikel "Gericht" in der sogenannten hohen Registratur Nachdem ich von dem hertzogthumb zu Francken und istzberurtem seinem landgericht, auch derselben grenitzen, freihalten, gewonhalten und gebreuchen am sunder buch zu machen vorhab, darin man sich was ferner dauen zu wissen von nöten wol erkunden mag, lasz ich es an disem orte dabei berühen. Möchte man aus dem Umstande dass er vorher geschrieben hatte, am aunder buch gemacht, was er sodann in die Worte "sin einder buch zu machen

sind derest Bemerkunges über des "Herrogthom zu Franken" authalten, dessen Wappen un den Rand geseichnet ist. So besepieleweise Horizogthumbs zu Francken wapen das jenir coutr Bran Fol. 174. in dinere form, einsdem Fol. 269, wan des dem stifft geben, und wie solche augezagt wurt, im alten bembergischen geprechen buch Fol. 138-148 d. 249 f. 262 f.

Note benet ex sogleich auf der ersten Seite des ersten wahl auf Decke oder zum Titel.
bestickenten nicht geginnten Blettes unten — in 2<sup>th</sup> editione die Landgerichtsladen aleine
vod großes zum voneig tabenchtigen.

Daranter steht noch wester Kampfrecht mit einzubringen.

<sup>2)</sup> So lesen wir beispielsweise S 35 bezüglich des Kempfrechtes, dass "davon hernach in sonderhalt gesegt" werde. Das ist allerdings S 42 dez Fall, aber gerade du herset es wieder wie dann von demischen kumpfrechte, weichs man auszt das Franckenrecht nennet bernach ferzer meldung beschicht. Es ist auch später näm ich S. 60, hervon die Reda aber wieder mit der Verweisung dann bezhach wulter

Koch 5 60 vernehmen wir berüglich der besonderen Gebräuche und nithergebrachten Gewohnheiten des kamerlichen Landgerichts von denselbigen gebräuchen und gewonkuten, nach den satzungen ordnaugen und reformationen des berurten landgerichts zu brancken ist berunch aus wader auszug gewacht. Er ist über dassibet nicht mehr vorhanden

Viellercht derfen wir hier an der erinnern was vorhin 3.180 im varietzten Absatze der Note 1 angedeutet worden, ob nicht etwa zwischen 8 84 und 65 en manches angefallen.

vorhab" verwandelte, wohl nicht mit Unrecht derauf schliessen können, dass er gewissermessen dessen zweite Ausgabe in der Arbeit oder jedenfalls entschieden im Sinne gehabt, an ist une eine Beinerkung hiezu von späterer Hand von Wichtigkeit, welche besagt lagt in der Registratur truhen vneingebunden. Das passt vollkommen zu unserem Fragmente. welches heutzutage noch unemgehunden ist, und auch nicht die mindesten Spuren irgend eines ehemangen Einbaudes aufweist. Bei einer anderen Gelegenheit, nämlich wo er am angeführten Orte das Kampfrecht zu behandeln hat, aussert er Von dem kampfrechten und seiner ordnung, auch wa vnd wie das genalten worden ist, wil, ich nach der lenge antzaigung thun jn dem buch vber das hertzogthamb zu Francken vnd desselben landgericht gemacht. Auch hier stand anstatt der Worte "will ich nach der lenge antzaigung thun" ursprünglich hab ich nach der lenge antzaigung gethan. Für uns aber ist entgegen dem vorhin mitgetheilten Zunatze späterer Hand von Bedeutung wieder ein Eintrag späterer Hand, welcher meldet Jat auch ein klain brechlein jn gelpergamentt, ligt bei den Büchern — hier ist das ursprüngliche "Gerichtes ordnung vand Rechten' durchstrichen - Kampfrecht genannt. Das ist demnach ein anderes Exemplar. Warum nicht wohl die zweite Ausgabe wovon die Rede gewesen?

Insoferne uns nur der mehr berührte Entwurf zur Verfügung steht, können wir auch nur vin ihm handein

Was das Aufkommen des kaiserhehen Landgerichts des Herzogthums Franken anlangt, stellt uns Lorenz Fries in einer gewissen Uebereinstimmung mit dem Eingange zu seiner Zusammenstellung der fränkischen
Landesgebräuche 1) die Sache in der Weise dar, dass bei dem Tode des
Herzogs Hettauf zu Wirzburg, der nur eine Tichter Umbine binterhess,
das Herzogthum den könige Pipin anheimfiel, der es dem heiligen
Burkhart und dessen Stift zu Eigen gab, wie auch sein Sohn Kaiser
Karl der Grosse bestätigte, welche Urkunde allerdings zu Grunde gegangen, während indessen ein Privileg des Kaisers Ludwig I und Gütigen

Ygl. v Sonokenberg im Anhenge au seiner Abhandlung der wichtigen Lehre von der hanerhehen böchsten Gerichtbarkeit in Deutschland 6. 41. Sohn aud t's Thosaurus paris franconiei I S. 106.

den Beweis liefert, des solch kaiser Carls brief zu seiner zeit noch vorhanden geweit sind, durch ine besichtigt und bestettigt worden

Hieran knüpft sich besüglich des eigentlichen Ursprunges unter der Usberschrift "Wie der etifft Wirtzburg, desselben leute vnd gutere vor frembden gericht und gwaltsam eretlich gefreit worden" die Dazstellung von S. 6 — 8 wie folgt.

Bei nesten bischone Wolfgern des aecheten zu Wartzburg jen jure des berrn 823 aus 19 tag decembrus hat kamer Ludwig der erst vond gestig des schutz und schatze darem some anher und rater konig Papis und kamer Carl des stafft Wartzburg marpt iron leuten und gutern — wie dann solche hie oben angestägt worden — genomen hette widerund vernewet, und dem gemelten stafft und seinen prelaten dass ferner beginndung und freybeit geben, nemlich

das furter ham gemainer richter oder ternant anders sich in Laumanung ainigen richterlichem gewalte is kirchen, stette, veldung oder andere besent des stiffte Wictaburg welche er itzund allenthalben in den gegenden oder landschaften unter dem gehiete des reichs recht und redlichen beselzt oder hinfur durch gotes gutige mering erkobern wurde emlassen solle. I suchen zubören, Hi friedenn zumorderen, Hi läger oder utzung zuthun, Hill burgen oder gegiele hinneg zumeinen. V nier des genanten stiffts argenleute oder jumpoere, ju latein accolas genant, in ausgerlag ung anteranien. VI oder sonst andere unbillige ansprach zumschen. VII oder sollen wie abgemelt ist mit lehten zuerwenderen,

sonder soile dem bischof zu Wirtzburg vond sonen nachhomen gebaren, alle das gemelten stiffte augehorung victor fravangs schutz in rusger ordnung zubesitzen vod dem reich geborung zusein etc. primieg. 2027

Die printlegram!) gibt lauter zuwerstehn das auch noch bei Johen konig Pipine und seiges poues kamer Carlo etliche leute gewasen sein den alt zum besten gefallen hat das dom newen bustom en Wartzburg und seinen vorstehern das kertzogihumb en Franchen und also die landefaretlich obriekart berlickait gerichtbarkeit und gerechtickeit übergeben and in emichal termidently was down wiewed a Burghart ain romer greehickter and resnunfinger man was, so ware am doch mit wol mit zutlichem prachte dengieschen. behomerten sich seine brudere auch auf vil damit, darumb sich etliche enterstanden si an berarten iron objectanten gerichtbarknaten und anderen gerechtschaften in mancherlagweis zubetraben und abbrach zuthun. das walten aber die gemeiten kamers und konige ast leblen, dann ir gamut was, daen staffer, den se zu buschofischen fürstlichen ehren. and wirden erleibet, and mit dem gedachten beringsthamb begundet betten, nit allnin pa demicibigen orinom worm expedition tonder such thanken, deskalbes dann at alle totalick koung Pipin, kasser Carl, and kasser Ludwig, rater sone and dischter birty . - bewegt worden, den staffie Wirtzburg mit allen lehten und rogehorungen järigen und kunffligen in men sandern twisprach schutz und schirme ausemen, und zuwerberten dan partnan were der were dieselben mit frembden gerichtens oder magt in andere wege mbeschweren enterstahn, sonder si ber dem tran gerunglich bleiben lasen nollen.

<sup>1)</sup> Olymbracks in the Monne, body, XXXVII 5: 4 and 6.

Vand ist die die erst freyhait — voter den die noch vorbanden sein - daruf das loblich landgericht das hertzogthumbe en Francken gegrunt ist, welche kunfftiger seit von huisern und konigen zu kaisern und konigen vernewet, zil leuterer gestelt, und his zil dien kaiser Carlo den funfiten nach aller notturfft becrefftigt und bestetigt ist.

Von den weiteren besondere zu berührenden Privilegien, worauf "dae loblich landgericht des bertzogthumbs zu Francken gegrunt ist" und durch welche es ...sein wirckung vad bestand hat" bezeichnet er als das zweite auf S 15 des des Königs Arnulf vom 21, November 889; auf 5, 21 - 23 ale das dritte das des Königs Konrad I vom 4 Juli 918. als das vierte das des Königs Heinrich I vom 8, Juli 923, als das fünfte das des Königs Otto III vom 31, Dezember 993, als das sechete das des kausers Otto III vom 15. September 996, auf S 25 - 27 als das eigbento das von König Heinrich II vom 10 September 1012 beziehungsweise eines das im Jahre (1017) 1018 ohne näheres Datum zu Aachen gegeben ist, auf S. 28 ala das achte das von König Konrad II vom 20, Mai 1025, auf S 32 and 33 als das neunte das von kauser Heinrich V your Tage Philippi and Jakobi des Jahres 2120; auf S 33 - 36 als das zehnte das des Kaisers Friedrich I vom 10. Juli 1168 die Privilegien bezüglich welcher wir der Kürze wegen hier auf die in den Monumenta boica von Band 28 Abth. I beziehungsweise Band I Abth. I der neuen holge an wie auch sonst befindlichen Abdrücke verweisen können.

Um das zoletzt engeführte gruppirt sich nun gewissermessen als um den eigentlichen Kern die unfassenders Darstellung desselben von S. 33-44 welche wir jetzt folgen lassen.

Von dem guldin priuslegt kasser Fridrichen des ersten vher das landgericht des hertzogthumbs zu Francken.

Als die hertzogen von Sachsen in mergklichem widerwillen vond greinschaft gegen alnander stunden, legt kaiser Frahrich der erst nin gemainen hof oder reichstag gein Wirtsburg, daruf er ei aller jeer irrung und vanamikalt entlich vertrug.

Er gub nuch vi demselbigen tag bischof Erholden zu Wirtzburg ain printlegt eder freyhalt mit unem anhangenden sigill von guten: lauterem golde") des ongenerlichen anhalts, wie er von gedachtem bischof Erholden, seiner gaustlikast freien vod dieneren ersucht vod gebetten worden, das er allen gerichtstwang den seine vorfaren der stifft vod bertrogtburab zu Wirtzburg von kaiser Carto dem grossen vod allen seinen nachkomen

Abgedruckt in den Nonum bote. XXIX S. 590—594. Ebendort B. 285—289 figdet nich auch der Abdruck sines anderen Originales mit und aufgedrückten. Wachmigel.

bis dahm in rechtmessiger vod geruiger gewere on minderung jugehabt vod beseinen haben, jime dem bischof seinem stifft vand hertrogthumb aus kaiserlicher macht grediglich bestettigen wolte, dieweil er dann die sachen im grunt dermasen gestalt befande wie jime angezaigt, gab verlike vad bestettigt er daruf\*) gemeltem bischof Erholden vad seinen nachkomen

allen gerichtezwang oder volligen gewalt zu vorheifung des rechten durch das gantz bistumb Wirtzburg vod bertzogthomb dartzu gehong, dergleichen auch durch alle graueschafften in dem itzgenauten bistumb oder hertzogthomb gelegen

Vnd ordent genanter knieer Fridrich darbey gesetz wers, welche zu ewigen zeiten weren und krefftig sein solle, nemlich

- 1) das kam person gaistlich oder weltlich wider die satzung der alten fürsten
- 2) wider die langwing voll rechtmessig gewere des staffts Wirtzbarg,
- 3) wider disc sein bestendige ordnung oder salzung
- 4) durch das gantz bistumb zu Wirtzburg und desselben hertzogtumb, auch die graueschafften darin gelegen,
- 5) in obgerurten sachen oder fellen
- 6) amigen gerichtbarlichen gewalt oder macht voen solle,
- 7, dann alla: o uin bischof vod hertzog obgenant,
- 8) oder der dem es von ime benolien wurt,
- 9) die widemleut bargilden oder plargulæn genant in den graueschaften wonend ausgenomen, die vor iren grauen\*) zu ordenlichem rachten stehn sollen vind ist hiebey zumerken das die bargilden on mittel vinter dem bischous wonend mit ausgenomen sein, sonder allam die die hinter den grauen sitzen aber sunst alle andere der grauen laute vond vintersessen gehören en das landgericht.
- 10) es hat auch der obgemelt kaieer Fridrich in berurtem primitegi verbotten, das in dem vergedachten histum und hertzogtamb oder dama gelegen grausschaften.

Hier hat Fries an den Rand bemerkt, dass der Kaiser rem non nonam aggreditor, sed dat concedit et confirmat des die bischof vor alterbere gehabt.

<sup>2)</sup> Am Ranus findet sich hier die wohl für die somerzeilige Reinschrift bestimmte Bemerkung Forte annum vt prindegram hae transumptine samatur

<sup>3)</sup> Hiere hat Fries an den Rand demerkt. Grand ibidem aduccatus ab jurparators vel — quod tengis credo — episcopo constitutus, wie wohl anstatt "constituto" su lesen sein wird.

- memant zent virrenten oder zentgrauen setzen solle dan mit bewilligung vind zulasung der bischofe und hertzogen zu Wirtzburg
- 11) welcher aber dise some karserliche begradung vand freyhant verbreche, das derseib tausend pfund gut lodige golde habt der karserlichen camern vad dea gudern habtant dem bischof vad somem stifft verfallen sein solle.

July beschehen am x tag julij anno 1168, priuneg fol 232.

Vand ist dits prinilegi das zehend, vad valer anderen danon bie here meldang beschehen das richtigist lauterst, vad wie oblant mit sinem anhangenden gantz guldin sigil besigelt, darumb es auch die guldin freyhait genenet wurt.

Von den fellen vad sachen an Jas landgericht gehorig.

Ob wol auch in dem itzgemelten guldin pritilegi nit mer dann sechs austruckliche felle oder sachen bestimbt werden die an das gerurt boeligefroit landgericht des aertzogtumbs zu Francken gehoren, so begreiffen vod bringen doch dieseibigen vil andere mer felle vod sachen mit joen die an gedachten landgericht vor alterhere gerechtiertigt worden sein, vand noch.

Vnd desselben zu amem lauteren gruntlichen vnd claren bericht hab ich die lateinlachen worte aus dem printlage bertze gesotzt, vnd was am iedes nach altem berkomen gebrauch vnd vbung des gedachten iandgerichte bedeut bezaichen vnd begreiffe durch sein geburend teutsch ausgelegt wie herrach vollerschiedlich meldung dauen beschicht.

- 1) Praedae, ranb, rauberey, plackerey, landfridbruch, vergwaltigung 1)
- 2) Incendia brant, mortbrant
- 3) Vindicta songuinis, scilicet effusi vel effundendj ob maleficinin.<sup>3</sup>) blutsrach, blutszwang, ban vber das blut also wurt es in sinem printlegi kaiser Fridrichen des tritten<sup>3</sup>, vertentscht printleg, fol 63 et 63'

Die ersten zwai worte haben jr sonder teutsch aber in dem tritten sie in alnem gemainen worte sind alle malefitz hondele viid peinliche sachen die hand vind hals -- das ist leib viid leben unlangen begriffen, als zwang, mort, diebstal, netzieht, falsch, verwamlung etc.

Joh halt Istam viudiolam pro veico et vero regali, potestas, id est rer habet gladium animaduersionem in maleficos, hanc committit principilus, principes centurionibus, sint ergo centuriones probi justi sequi etc.\*,

- 1) Die beiden Worte "landfridbruch, vergwalt-gung" hat Fries erst später beigesetzt.
- 2' Die Stelle "acticet effusi vel effundently ob meluficione" hat er gieschfalls erst später eingeschoben
- Deber die Belohnung des Fürsthischofes Johann mit den Regalien des Hochstaftes vom Montage nuch dem Sunntage Reminiscere des Jahres 1457,
- 4) Diesen ganzen Abiare hat er auch erst später noch beigeschzieher

4, Allodia. erb oder aigen, dan ist hebliche spruch rber erb vod nigen. stann vod rain, grunt vod bodem. ans den komen erbechafft, erbtail, tailong,
testament, codicill, letztawillen, geschofft tegaten,
vbergab, vermechtaus,
vormundschafft, pfleg,
ehebetadang, verheimtung, ainkintschafft voraus,
verzig, heicatgel.
ladigung aus vaterlichem gewalt,
heitetigung aller obberurter vod naderer suchen vod
vertrüge.

- 5) Beneficia, lebensmehen.
- 6) Hommes leibargenschaffen volg, rais dienst, personlich spruch als schuld, schmasschen, kampf, et cetera, bitzig purgation oder beneuung rigelegten vubillichen leymmats.<sup>6</sup>) Darnach sein auch volgende sachen daran gezogen vud verrecht worden wan ain ber oder edelman kaem lehengericht zubesetzen.

Grenitzen des landgerichts.

Vand ist hie sonderheh zumerken das kaiser Fridrich in disem privilegt die grenstzen des landgerichts in sonderhait nit austrucken oder specinociren wollen wie hie oben knizer Arabalf gethan hat, nonder hat dieselbigen mit dem Listumb gemeisen und beschlossen, dauen aber nachaufgender zeit durch volleisz und hinleseicknit der bischofe und andern zugestanden vorathe dem slift Wirtzburg vill entzogen worden.

Dieweil aber in gemeltem profileg, voter anderm auch begriffen ist das am bischof in Wirtzburg aus der hertzog zu Francken solch landgericht selbst oder durch amen anderen dem er es beuelhen wurt besitzen vod voen inng, vond aber der sachen vod fello so daran zurechtuertigen gehören gar mancherlay, vod darizu an irer art vod natur am ander vogleich sein, haben die alten bischofe zu Wirtzburg vod hertzogen zu Francken dieselben voterschaiden vod die lehen sachen an am sonder ort nemisch für die lehentmanne, bey den am bischof seibst oder dem er es beuolben als lehenrichter gesessen vod in fellen die lehen betreffend vod was dem unbengig iet recht gesprochen, vod noch

Was raub, brant, andere blutsrach oder penniche handlung berurt hat, das ist durch ain schultaissen zu Wirtzburg der an stat des hertzogen zu Francken als am richter da ist vand die dartzu geordente vrtailer oder schopfen dauon balt bernach ferner meldung beschicht, an ameen sonderen orte gerechtnertigt, vod dasselbig gericht das landrecht im bertzogtumb zu Francken genenet worden wie es dann noch haist

1, Diese Zeile ist gleichfelu später eingeschoben, und hat Frau hiezu an den Rand bemerkt. Leontractuum Rudolf. Fol. 375° 376

Beide Fotien beziehen sich auf die dortzeihet befindlichen Urknaden über die Emancipationen des Wilhelm von Bibre vom Sonntage Dionys des Jahres 1468 und des Phisipp von Bibre vom Dienstage vigilia Johanns des Täufers des Jahres 1472.

- 2) Nach diesem Worts stand arsprünglich noch alzung
- 5) Nuch diesem Absatzo stabt die wohl für die 1 marbeitung berechnete Zeile. Die andern freibeiten ober des blot.

Die hählehen sprachen vier erbschafft, stam, ram, grund, bodem, vod andere sachen denselbigen auhöngig und daraus fliessend, wie at dann hieoben angezaigt, sem vor dem bischof selbst oder dem er es in sonderhalt beuolben als richter und den darten geordenten vrtailere mit recht ausgelragen und geortert, auch Jasselbig gericht das landgericht des hertzogthumbs zu Francken gehauseen worden.

Aber die personlichen spruche, als schuid, schmahesachen, und andere dergleichen, sein des clagers gefallen nach an welchem der beder obberurten orte amem ime solche zu auchen gelegen frey gelasen.

Doch so sich zwischen den grauen beren dem adel end andern im hertzogthamb gesessen achmane sachen his von wegen ketzeret, verreteret, mainsids, feldflucht, mords, falscheret, feldgefencknus, verbrochener trew, kirchenbruch, oder nottzucht — angetragen, and die durch das kampfrecht, dauen hernach in sonderhalt gesagt wurt, gerechtuertigt worden.

Vand sind dardurch die obgedachten gegehene freyborten oder darin verlaibte<sup>3</sup>) obriekatt vod gerichtszwang ist zertrent noch zergenizt, sonder allam die daraus entspringende gerichte in ordnung bracht, damit ninem ieden vinb sein sprach vod vorderung nach gestalt vod gelegenhalt amer ieden sachen geburliche gerichtshilf deste ordenlicher und schleninger begegen und mitgetalit werden inoge

haiser Fridrichen des 1 freihalt super vindicta sunguints gegen der stat Sweinfurt augezogen\*) capitolari\*; fol 259'

Von dem landrechten vad waramb es bruckengerscht, oberst zent, vod statgericht genent wart.

Nachdem nuch die aschone zu Witzburg als bertzogen zu Francken, wie ob vul bernach geschriben stet, dermasen begnadt vad gefreiet worden das in dem bistumb Wirtzburg von dem gemeiten hertzogtem ist in wissen von bewingung kam zent gemacht von vigericht, auch kam zentgraue gesetzt werden solle, ist durch die itzgemelten bischofe zu Wirtzburg daruff verorgent und gesetzt, das das genicht — wie oblaat aus andrecht genant — die oberst zent in dem stiffte Wirtzburg sein, und von den urtann vor den andere zenten des stiffts und hertzogtbumbs an kam ander orte dan für das gemelt landrecht appellich werden solle das ist auch voralterhere also gebraucht und gehalten worden, und noch

Der schopfen oder vetaller an berurtem gericht sind neun persone, die von ainem

Obeser Appletz int von Fries nachträglich eingeschoben worden.

Levprüngisch stand noch hiebei gel hane gegebens.

<sup>3)</sup> Dieser Absaus ist von Fries erst apäter eingesetzt worden.

<sup>4)</sup> Ueber ihn 161ch wir in Schätziers a phabetischer Verzeichnung der Archivallände der fürstbischöflich wirzburgischen Kanzlei

Ein gemeines geschweidige und mit wessem ieder gantz überzogen buch igt da, in weiche zil vertrage und andere schriften die in des capitiels verwurung erhalten abcopirt worden, die hiener die registrict geweiten derwegen den solch buch von dem gemelten domeanittel "capitalaria" gemeinet und überschriben worden ist.

bischof zu Wirtzburg als bertzogen an Francken aus seinen burgern zu Wirtzburg erkoren und genomen werden, welche naben amem schultaisen zu gericht sitzen, und in allen burgerlichen anchen für zu gehörend urtail aprochen

Aber in peinlichen sachen sitzen noch funff schopfen bey den neunen itzgedacht: deren sein zwan von Cell aus der Gassen, zwen von Butelbrun, und amer von Hüchberg, darumb das dieselben flecken auch an die zent gem Wirtzburg gerichtbar sein.

Vand so in pernischen sachen deuen itzgemelt oder in executionen und verurtailung zu der acht und ungehorsame oder ausst iemant geurtailt werden solle, werden solche gerichte alwegen in ainer sondern dartzu gemachten und gerichten behausung jaenseit Mains en der brucken über den Main, aber sünst in allen andern sachen inwendig der stat Wirtzburg uf dem altenn blischoflichen sale gehalten

Dauen herkemen, das sosch gericht vier vinterschiedlich namen hat, vind doch der gerichts personen vod sunst aller dag halben nit mer dan sin ding ist, allein das in peinlichen sechen noch funfi schopfen aus den obbarurten enden den neun andera vitailern zugesetzt werden, wie oblaut.

Vand sind das die namen damit es geneut wurt mit seinen vragchen

- Landrecht, aus erufft der kussrlichen vnd koniglichen freihalten Jaruber gegeben, wie oblaut.
- 2) Oberste zent, darumb das von allen anders zenten des stiffts daber appellirt, auch wa richter und schopfen an den answendigen zenten dem stifft Wirtzburg irer obrickait ichte zu abbruch und nachtail furgenomen, das solchs daselbst gerechtnertigt worden.

In den hennebergischen gebrechen auch, als die schopfen an der zent daselbet Henneberg zustendig vigefordert, und darumb am bruckengericht mit recht fürgenomen eie

- 8) Bruckengericht, von wegen der pennlickant vod achte die heraus an der brucken des Mains in ainer dartzu geordenten behausung, wie obstet, gehandelt werden
- 4) Stat- oder salgericht. 1) das alle andere burgerliche hebliche und personich apruche, auch schmassichen. 11 dem sale in der stat vor den 9 personen dises gerichte!) geroobtuertigt und ausgericht werden.

Vand sind vor alter sonderliche ordnunge vad reformation gemacht, ju was suchen, auch wie vad welcher gestalt an dem gemelten landrechten procedirt vad gehandelt werden solls, wie dan dieselben bernach in sonderhait verzaichet stehn.

Von den richtern und urtailern am landgericht des hertzogthambs zu Franckenn.

Damit kome ich wider an das ander gericht des hertzogthumbs zu Francken, das landgericht gepant.

Daran sitzt am domher des capitels zu Wirtzhorg an des bischofs stat als am

<sup>1)</sup> Anfäng ich hatte Fries nur "statgericht" geschrieben

<sup>2)</sup> I reprünglich stand pur burgerliche suchen

<sup>3:</sup> Aufangs hiers es blos var disem gericht.

richter, vnd neben jme von alterhere niben frome verstendige redliche vnd erfarne rittere aus dem adel des hertzegthumbs zu Francken zum schilt vnd wapen erhoren, die menighen vf seln ansuchen gegen leuten vnd guteren in dem gedachten hertzegtumb wonend vnd gelegen in den obbestimbten michen an dasselbig landgericht geborig nach altem berkomen vnd gebrauch des itzgemelten gerichts teder zeit recht gesprochen vnd genrtafit haben, vnd ist derselb domher landrichter des bertzegthumbe zu Francken gebausen worden, vnd noch.

We such aber zwischen den grauen herren und der interschafft urrung augetragen die ahr und gerucht belangend, deshalben der beruchtigt umb kampfrecht angesucht, hat nin bischof zu Wirtzburg als der hertzog zu Francken augner persone zu gericht geseisen, wie dann von demselben kampfrechte, welches man sonet das Franckenrocht neunet, bernach ferner meldung beschicht

Es hat eich nuch offimals begeben, das man nach gestalt der leufite und zeit an der abgangen vitaller stat wie vor alter berkomen nit alwegen geschickte tugliche ritter finden noch gehaben mogen die eich dartzu hetten gebranchen lasen, dardurch die vorstehende parteyen etwan utgehalten und verseumbt worden, dem statlich zubegegen hat konig Sigmund im jare des berren MCCCCXXII am denerstag nach i Gilgen tag hischofe Johansen von Bron und seinen nachkomen guediglich vergont und zugelasen, das si berurt landgericht des hertzogthumb zu Fruncken wa si nit rittere gehaben konnen furbas mit ellen kneckten die zum schilte und den wapen geboren, auch redlich und vernunfftig leut sein, besetzen sollen und mögen, doch sunst dem absitt und gemeltera landgericht des hertzogthumbs zu Francken an iren freyhalten unschedlich und ungerletzlich, jet geschohen zu Nurenberg, jin jure wie obstet, prinzlegiorum fol. 165.

Bestettigung der obgemelten landgerichte freyhait.

Solche keiser Fridrichen des ersten guldine freyhait dem stifft Wirtzburg voor des vilgenant landgericht des hertzogtumbe zu Francken geben lat furter vast von allen vnd ieden keiseren vnd konigen in ainer gemain, aber sonderlichen vernewt und bestettigt worden

bapst Calintom anno MCCCCLV am xv tag nousmbris, in 2<sup>th</sup> contractaum. Redelfi fel. 312'—314;

bapat Julium den anderen anno MDXII am triteo tag octobria, privileg fol. 4' · 6; hapet Leo den X anno MDXIII am 13 des septembers, omissorum fol. 316---819'; kaiser Fridrichen den tritten anno MCCCCLXVIII am sambetag nach mituatien, prauleg fol. 25 · 26',

arch | proudeg fol 25 26'.

kauser Maximilian, datzumal noch konig, same etc. MCCCCKCVIII an dem 18 tag des maien zu Vim prinileg fol. 25-30'.

knieer Carlen den funfften anno MDXXII am ersten tag aprilis zu Prussel in Brabant, printieg fol ') 373 —375' eodem fol. 384' vnd 385 anno MDXXXI am 271 tag augusti.

In der Handschrift steht fol. 874 luncto fol. 876.
 Abh. d. Hl. Cl. d. E. Ab. d. Wiss. XI. Ed. Hl. Abth.

Vinid nachdem vor alter berkomen das man den bischonen zu Wirtzburg als bertzogen zu Francken zu seinen zeiten am schwert, dergleichen auch ain vendlin furtregt und haltet, daren des hertzogthumbs zu Francken wapen stet, danon ich balt hernach ferner meldung thun wurt. Jet woll zuglanben, das bischof Erhold solche zu dieer zeit als ime kaiser Fridrich obberurt guldin prinzlegt geben angefangen habe.

Was die noch weiter auf dieses zehnte folgenden hauptsächlichen Privilegien des kaiserhehen Landgerichts des Herzogthums Franken betrifft, bezeichnet Lorenz Fries auf S. 62 und 63 als das eilfte und in deutscher Sprache erste das von König Karl IV vom Samstage vor Elisabet des Jahres 1347, dessen Bestätigungen er auf S. 64 aufzählt; auf S. 64 als das zwölfte das des Kaisers Friedrich III vom Montage nach Reminiscere des Jahres 1457. Auf S. 65 endlich wird mit jenem des Kaisers Maximilian vom 23. April 1510 und dessen Bestätigungen von Kaiser Karl V vom 1. April 1522 und 16. August 1531 noch von unserem Magister fortgefahren, die Seitenzählung selbst aber ist von anderer Hand.

Soviel denn über das kaiserliche Landgericht des Herzogthums Franken

Ueber die Frage sodann, wann, durch wen, und welchergestalt das Herzogthum zu Franken selbst an das Hochstift Wirzburg gekommen, theit Lorenz Fries drei Memungen mit, und entscheidet sich denn auch selbst sehr bestimmt. Die erste Ansicht bezeichnet er dahin, dass, als Kaiser Heinrich II in der im Hochstifte Wirzburg gelegenen Stadt Bamberg ein Bistum habe gründen wollen, er sich mit dem Bischofe von Wirzburg habe vertragen müssen, und ihm dann für den Theil welchen er aus dem Hochstifte Wirzburg in seine neue Schöpfung Bamberg gezogen das Herzogthum zu Franken übergeben habe. Nach der zweiten Meinung habe König Lothar II, ein geborner Horzog zu Sachsen, auf einem Reichstage zu Mainz in Gegenwart der Kur- und anderen Fürsten dem Hochstifte Wirzburg das Herzogthum zu Franken auf swige Zeit geeignet. Diesen Auschauungsweisen gegenüber fährt er dann weiter folgendermassen fort.

Aber die tritte maynung ist die warhait, das konig Pipin, wie dann hieoben auch gewielt worden, und sein sone kniser Carl der grosz die stat und alessere Wirtsburg, Viserfrawenburg, Carlstat, Carlburg, Honenburg, und andere das hertzog Hetinf nach seinem tod verlasen sampt deredbigen und andere leuten und guteren zu- und einge-

borungen, vad damit des itzgenanten bertrogen Hetiufen gantz bertrogtumb in Francken, des ist alle obrichalt die er der bertrog als der landsforst nit allaln vher een nigene vad ime en mittel voterworfene voterthane sonder nich vher alle vod iede granen berren freien rittere vad knechte vad derselben voterthanen in den granitzen sezoes bertrogtambe gesessen gehabt vad berbracht hat, a Burgharten seinen nachkomen vod staffle zu augen gegeben hat, welche dann son dem obbernelten hauser Fridrichen den ersten angezogen printlegi lauter erschemet, in dem das er elerisch antzeigt das dem stafte Wartzburg des bertrogthumb von hauser Carlo dem gromen gegeben worden soy printleg, fol. 282 sub litere B. eo wurt dasselbig in dem alten bambergischen gebrechenbach an den 180, 148, 248 birtiern auch angweigt.

Darumb an disers out wel garnerekan, nachdam in den his oben angazogen freyhalten darans das landgericht des hertsogtumbs zu Prancken gegrant wurt gewoolschen dies zwei wortlin stehn res et hominen, das das res mit alla-z für die gutere des stiffts, sonder für alle und iede zu- und eingehorende recht und gerechtichnit, in emmin für alle dung dem stifft Wirtzburg ubergeben und Eugaborig, verstanden und angelegt werden solle.

Vad ob wal die warheit das dernelben zeit das oster- oder orientisch Franckreich, ituzud Franckenland geneut, mit seinem genirch vil weiter gewest ist dann itunud, auch datzennal vad etliche lange jare hernach mer dann aln hertsog vad grane die von Francken geneut worden gelebt haben, als bertzog Courad der erst konig, bertzog Courad der weis, so in der christlichen schlacht die kniser Ot vad s. Virich buchof zu Augspurg tait den Hanen gethan haben vanhkomen ist, bertzog Courad der ander konig vad met baiser, von welchen kanner Hainrich der trit, kniser Hainrich der viert, vad kaleer Hainrich der fanfit, sein sone diechter vad enschlein, alle geborne hertzogen zu Francken berkomen sein, so hat doch kanner in disem lande, das von derselben zeit an bis ef disen tag das bertzogthumb zu Francken genenzt wurt, gewonet, sonder um Rein, in der Weiteraw, und anderswahe.

Glaichwol sein vill grauen vod herren in disem land gesessen, deren geschlecht zum tail abgestorben die beben aber alle von wegen des hertzogthunde zu Franckou vf zin bischof zu Wirtzburg als iren hertzogen vod landsfursten geseben, vod ime — wie zi vod ire eltern vor alter den hertzogen gethan haben — vaterthänig vod gewertig gewest.

Es sind auch derselben seit vod ethebe hundert jare bernach die burggranen sa Nuremberg, lizzod zuarggrauen zu Brandenburg, nit gewent.

So ist auch lange zeit bernach der stifft Bamberg, wie oblant, erst rigericht worden, an welchem orte vad daselbet vmb, desgleichen nich an den enden vor dem Durlagerwalde so itzund den fürsten von Sachsen zustehn und die hertzogisch art geneut wurt, die fürstlich obriokait einem buchof zu Wirtsburg als hertzogen zu Francken zugestanden hat, und von rechte und billichalt wegen noch zusteht und geburet, dann ob wel die

<sup>1)</sup> Manlich dem dritten oder auch engennunten sohwarum.

gedachten herren, wie hernach unterschiedlich angennigt wurt, etwa menche stette schlossere flecken leut und gutere die in des obgemelten hertzogthumbe zu Prancken obrickatt und gerichtborkatt gelegen sein durch kauff beyrate ubergab oder in andere weis an nich bracht, hat men doch dardurch nit mer obrickeit daruf zuwachsen mögen den die selbst gehabt von denen es an si komen urt, darumb si auch dem stafft Wirtzburg seine hochgefreyte habende obrickait und herlickalt an denselben enden mit bainen fügen oder rechten nemen oder entziehen mögenn.

Vnd ist varweynen ich darfur zuhalten, das konig Pipin vnd sein sone kalser Carl der grosz a. Burgharten vnd dem stifft Wirtzburg ire briefe vnd sigil vber das gemelt hertzogtumb gegeben haben, die sind aber mit der brunst die sich etliche jare darnach durch das wiltfeur im dematifft zugetragen hat sampt andern mehr kostheben freyhalten vnd briefen verderbt worden, wie ich dann hieoben von solchem feur auch meldung gethan hab.

So sein auch sunst des vbergeben hertzogthumbs halben noch eiben tapfere antzaigung vorhanden.

Erstlich das an vod vf allen vod seden leichstamen der versterben bischofe so hie im domstifft begraben ligen ir angen biltuns mit allam mit dem bischoflichen stabe als bischoue sonder auch mit amem schwert als der hertzogen zu Francken gehawen ist, am stam allam amgenomen, das bischof mit hie sonder jhenseit mers gostorben vod begraben ist.

Zum anderen das die alten bischoue zu Wirtzburg, so vor vil jaren gemunizet, ire nigene biltnus — nemlich sin bischoffich brustbilt — in der ain hand sin stab oder crentz, vod in der andern ain schwert oder banir zu bezaichung des bertzogtumbs zu Francten vf die bemeiten jre munize haben schlagen lasen vnd ob gezweynelt werden wolte das nolche biltnus des munizenden bischofs oder des bailigen vansers patrons a Kilians, der durch das schwert in die zal der bailigen marterer komen, sein solte, wurt derselbig zweinel durch die itaberurten leichstam, so den bischofen in der domkirchen hie zu Wirtzburg rigericht worden, gentzlich hinweg genomen.

Zum tritten so ist bey den bischouen zu Wurtzburg, wie zum tail hieoben auch angezaigt, ie vod alwegen herkomen vod bis vf disen tag gebraucht worden, das man denselbigen vf den hohen fasten zu ainem zaichen das is bertzogen zu Francken sein aln sonders schwert offentlichen fortregt danon dann stiebe wallsche vod andere zeitschreybere in jren lateinischen und tentschen chronicken melding than, so wart auch ainem ieden bischof, wann er im dom zu chor steht, oder so er in den dom procession und kirchgengen geht, als dem hertzogen zu Francken sin vendlin forgetragen oder vorgehalten dann das wapen des hertzogthombs zu Francken gemacht ist, daher das gemain aber gar alt und weit erschollen aprichwort herfleust also lautend

Herbipolis sola indicat ense stola,

das ist zu teutsch

Dem bischof zu Wirtzburg allain ast das achwert vod stol gemann, soui) gereckt: wiewel aus buschof zu Wirtzburg sin guistlicher furst ist, dannoch hat er als sin hertzog zu Francken alguer persone den ban zulezhen vod voer das blut zurichten, vad sind dies wort aus der vmbschrifft des obberurten landgerichts jusigil gezogen worden.

Zum vierten bat am bischof zu Wirtzburg als der hertzog zu Francken das vilgedacht hochgefreyt landgericht, walchs nach ime als dem hertzogen das landgericht des hertzogtumbs zu Francken gehaussen worden ist, vod noch heut zu tag den namen hat, vor siben hundert vad etlichen jaren herbracht geubt vad gebrancht, wie dann dasselbig bisoben nach der leng ist angernigt, vod dasselbig von villen kaisern vod konigen die von kauser Carlo dem ersten bis vi kniser Carlo den funfften dem halligen reich teutscher nation vorgestanden mit sondern schonen zierlichen freyhungen visit beginndungen dem stifft Wirtzburg gegeben verliben bestettigt und in gommen und in sonderlieit confirmirt ist, daran alwegen siben persone des adels zu Francken zum schilt geboren als vrtailer mizen und voer die furbruchten eing der sachen und felle die vermög berurter froyhaiten. daran gehören recht sprechen, auch voter anderem berkomen gebraucht und also gehalten worden, wa sich ietzuzeiten voter den freyen Francken des adels zu gedachtem stifft Wirtzburg und seinem gewidembten bertzogtumb zu Francken ungehörig sachen die erbeguten leimat und gerucht belangen zugetragen haben, das der bezichtigt den andere schmähenden tati vor dem berirten landgericht mit recht furgenomen, 1) walchs der buschof rederzeit arguer persone voil in seinem angethanen harmisch als als hertzog zu Francken selbst besessen und urtail gesprochen hat, dauen bemach weiter

Zum fanften jat es von alter also herkomen, vad wort noch bis vi dise stande gehalten, das am bischof zu Wirtzburg die jbeuen so an seinem andgericht oder von desselben wegen mit vrisil in die pene gesprochen als am hertzog zu Francken augner persone bant und achtet, auch sunst den ban voer das blut verleihet, und gewalt zum peinlichen rechten gibt.

Zum sechsten so entpfangen auch die bischofe zu Wirtzburg voter audern iran regalien das hertzogtumb zu Francken ruter dem geburonden fanen offentlich. I contractuum Laurentij fol. 16' -17', vand prinilegiorum fol. 167—170, 461'—383'

Zum sibenden werden auch etliche tapfere zent im stifft Wirtzburg austrucklich im namen vod von wegen die hertzogtombe zu Francken von alter hero gehögt, als Hasfurt, Eltmain, vod Hohenaich, im alten achwartzen hambergischen gebrechenbuch fol. 252° 258 b'

Wir begrügen uns hier mit diesen Mittheilungen aus der Schrift des Lorenz Fries über das Herzogthum Franken und dessen kaiserliches Landgericht.

Noch haben wir oben S. 152 und 172 einer Arbeit desselben gedacht welche die weltlichen wie geistlichen Gerichte des Hochstiftes

<sup>1)</sup> Am Rando findet sich zu dieser Erwähnung des Kampfrechtes von Fries die Bemerkung Franchuprecht in des landgurichts protokollen bischof Johanns von Grundsch Fol. 299.

und der Stadt Wirzburg (beziehungsweise des Herzogthums Franken) behandelt.

Sie bildet kein besonderes Werk, sondern ist in der Fassung von welcher wir handeln seiner viel erwähnten sogenannten hohen Registratur wie diese nunmehr in drei Foliobänden vorliegt, deren letzter allerdings von bedeutend mässigerem Umfange ist als die beiden ersten, und wovon die Artikel vom Buchstaben A angefangen bis zu "Northaim im Grabfeld" gegen Ende des Buchstabens N im zweiten Bande Fol 129 oder nach der ursprünglichen Durchzählung vom ersten Bande herüber Fol. 512' von der Hand des Lorenz Fries geschrieben sind, während der Rest des Werkes von Fol. 130 beziehungsweise 513 ab nach dessen Vorarbeiten von Johann Schätzler gefertigt ist, welcher selbst an den verschiedensten Orten Zusätzo") gemacht hat, wie sich solche denn auch noch aus späterer Zeit allenthalben eingetragen finden, im Bande I von Fol. 210 bis 222' unter dem Schlagworte Gericht im Buchstaben G einverleibt.

Wir können nicht zur Mittheilung der nach verschiedenen Seiten hin interessanten und wichtigen Arbeit schreiten, ohne vorher einiges zu aussern was aus mehrfachen Gründen für ihre Beurtheilung von Einfluss ist, insbesondere auch in Bezug auf die Gestalt wie selbe uns am angeführten Orte begegnet.

Im Entwurfe dieser hohen Registratur ?) selbst, einer

<sup>1)</sup> So findat man beispieleweise mas solche selbetriladige Erweiterung unter der "Ritterschaft" bis zum Jahre 1661, nämlich bis zur Mittheilung des Pärethischofes Friedrich an die Ritterschaft über die Errichtung des Pädagogiums am s. Agnetenkloster zu Wirsburg vom Donnerstage nach Vocem jugundigatis 1561

Was ihre Entwicklungsgeschichte anlangt, werden wir schwerlich irren, wenn wir uns seibe folgendermassen vorsteilen.

Es seizt eine derertige Arbeit, weiche neben rabileen kleineren auch eine kübeche Anzahl umfangreicher Artikei entbält, wie beispielsweise über Ebern I Fol 181—186, über Gericht I Fol 210—222, über Haller oder Häller I Fol 285'—271. über Iphofes I Fol 827'—885', über Klotter Kamberg I Fol 81—87', über Kitzingen I Fol 351—360', über Leben II Fol 15'—21' beriehungsweise 391'—697', über Leibeigenschaft II Fol 21' 86' beziehungsweise 397'—412' über das Marseha lamt des Hochstiftes Wirzburg II Fol 71—83' beziehungsweise 397'—412' über Münze II Fol 104—119 beziehungsweise 487—498, sehon auf den ursten Blick einem Plan voraus, der awar sogleich von Anfang an eich consequent durch und durch verfolgen bess, der aber beim arsten Angriffe des Unternahmens selbet sich auf einen Rahman wird beschränkt haben münsen weichter oben da wo ist erforderlich sein

gromertig signatlich annöchst als eine Art Archivreportorium angelegten frünklich-wirzburgsschen Resiencyglopädie im besten Since die Worten,

Sun war bu alphabeturdur Aringe dus Gances marteres breits mightin als mels je filo gene Artele) who he day white verbandeness for dus Employ come Balbes and verteure Antibirouspes and dus I thurbite was andrew Greibes con reflect importe der Plats mysh policy dant et materia tepen. Antibirouspes and for I thurbite was andrew Greibes con reflect importe der Plats mysh policy dant et materia tepen. Antibir phabeturgians respect dant der Greip pe voch dan Pyrkälimine der darund rerwendeten Zast mangetans ber en menn gewinnen Greip 1950 Vellechnighest in der etmologian Bestenden von A his Z es brugen mehans aber park whom Mille wom he dessen oler jesen Arthite im Ferbeile der Fast mehangemein militier Mille Kompt eiler jesen Arthite im Ferbeile der Fast mehangemein militigend welche Erweiterung besonwicklie im den entsprechunden Urten das betreifenden Bestel und Pitter wesenfigen dem ein bes der manerentigen Bemeckrift rechtig beseinn megden dentstehe Mil neideren Werten aber der manerentigen Bemeckrift rechtig bestimt merden der allphabetischen Werten alle darb nicht ganz und gan etwagericht biger alphabetischer Forge aber in mägen gam Confange von ged glotten dans ann derglotzeiten Vermebeten neidenn das une jetzt vorlangen der Mort meterandige.

So worder wer nas most nocht neuderlich thanken, were wer most noch an werkenger Archive beforbishes reason pourse forerest Europea such sucht thurstang both goaddition in malicities were grilled Labor gehalistics. Februates and the Verbirdatha month mit Ministe als soch mit Tiple als New. 160 temperature, von der Rand der Lertin From got-right, ain den Kalwarf der in Frage einbenden, Arha i gageben. Reigt and beneaters. Petrologica where was or collect are based best Quantum sum france, Pageop. po file des betreffendes Duskristen des Alphotestes von A bis E geschrichen und sauft bish Colorresto man have bestmester Inhalter-wesshooms verbanden, weighes as anddesp die empliese Lagen payment sehn wie bengentrenten die für II nöre 8 nihr W fichtet. warm die mangrenhanden Bunne uder Fahre augelt, nännlich meist zum bier der Buchstabus LOFQET and Z. othered years that the springhous Businship & disput millet everytes Fet 6 and 7 magnifethat set. And don Quetoria the des Dusbetalies. L. Lagranier planck and that sentent force about the Demockang, ampeliages Rigally (347) and from Worte Landsprobt at hugolist, had now makers passers. Due Gazes triet earlisch ham evice dabliche unevenhährlit des Chambier mans Extraction desses Arbitel sourhalls der encouran Participhes most meht in strong aughabetocher Erche brigen und der Tunk das geneticators. Palitacian un von finte un finte unt Tinto durchetrolina. Otto effectivo back der Bereichung der Resembrift bereibungtwesse und die Verartuntung ist das gridage Wart punishes.

Date or der Euroverf der bejos Registratur des Lorses Press sei ministe sich missen une ausem verse schegmien bissen Zeitel von der Rend Rektrikere orgeben, welcher bezogt. Master Lorenze From Spareterij bei der besch institur extendet hie er den besch aus aufrechen. Plema stimmt gene en dem von vor oben fi. 196 bewerkt beiten, dem die in derer jetengen Gertalt vortregende beite Registratur von Ausgehagen ber zum Artikal Fordhown im Grobbiede von der Hund des Lorens Freis unflat gen-bruchen ist withrend der first des Worken feitbilderen Hund augt. Dem aber jener Fotant gene gewim der Lotererf der in Frage vielkreiten Artikal est, gebt webb eitligend derens bereit vom miss imm Anderstung vorlebe febbieder im dieten Burde der beiten Registratur Fol. 100 mastet bismet in Forbendung brugt. Er megt nimfett ein

wie wir une oben S. 151 und 166 ausgedrückt haben, begegnet une nichte weiter als nur eine kleine Reihe kurzer Bemerkungen und Andeutungen au.

barthetau Orto nator fiam Bohlagworto Wirebury. Magistor Loronte Friem wirtzburgischer path and suggestars that moidening due or asses shown actor stationships due constalors statisfied in der cantalej ligend getrogen - hab ich nit funden - nemlich erdnung der prosunsion 🔍 untergang sweeten Resberg und Durchbach 9, headlestung der strassen bei der beileiten post fol 9, jun holgarten in mquestibes in a w his jus patronation to said. Ero and Gamera 27, fold hat we do you alter bestelt worden 114. Und in anserom Folianten. homocht Lorenz, From selbet auf S. 13 the Bachstahene W fulrender. Aus augus alten. einthuch in des canteure stubbs ligeoù garogen, ordning der procession 6, entregang zwinchen florgery and Dutrhach 3, instituting der etraseen bey der beleden post ful 3, jm holgarton in sequentibus, a. s. w. bis joe pairionates to a. Ero vid Gemore 🤏 voldbat. wie die bestelt worden vor alter <u>die</u>. Herenigh wied wohl jeder Zwarfel echwinden müssen dam unme kolunt der Kniwurf das gromen Werker ist. Debrigsen konnen wir nach wechmeen Schritt waster gaben, and eine Stelle vorfibren in weicher gerufeen von dem ner auf den betreffenden kultanten pamenden Concepts des Lurens fir im gregeuchen wurd. Nämlicht in dem and demockhon Octo will be in dia witchneyer Archite abergegingenen und mie ur was don gloschen Banden somahl mit Bierstift als auch mit Tinte ale Num. Lift bereichneten ra sanfachas waxes gestes Lader geheltsten Bandu der engenonnten Museel, serolisch den Bechataltes Warsburg our enchrohaten Jahrhunderte gefortigt und geneien des dreites thuse der bookse registrater" sericking überschrieben, inden er sich nicht mittig und allein auf diesem benefit pandary such noch der Verbergebenden Buchstation A his hintschliebungs sammt. duren sugentanter Nachregutrater, berücknichtigt, ist giesch auf dem ersten Ratte vorsichtehalber betterht : passives ob titt auch goth was in dem concept des andern vod de iten thatle der Inches registratur sufficien das la Schotzlers absorbristen absreches, derweit sich Free auch im centen that Fol. Lit dereaff referret. Door relaters Bomerkung trifft swee meht gant und gar sa - radom dono bosta Artskot Clauson augubrochte Varmentung "danna soch ber soch in warte ciasatur" mek auf dissen sagistek auf Sol. hil beginnereden Artikat noch den grotes Bandes beneat. Immerchin abor bloom die backe selbet richtig, indem allerdings mieticherweise beim Abschrieben und Leberarbeiten aus dem Entwurfe des Larren Franc Jajoht diese oder jezo wenn dieh kleise dieh viellisieht werthrolie Beiserhung in Schatzlera. Arbest im awaiten Bando von Nordheim im Grubfeide ab wie im dritten Bando bâtie Chereshen worden kunnen, was in milehem Falls surbessert worden madte. For una jodonfalls let op might ohne Wichtigheit. dem gerade hier mit hieren Werten das nor auf gegenne Februara passende Loncept des Lerons Fran seillet armithet jet.

Die mit demem Entwarfe in seinen verschiedenen anzeinen ihrennitheiten von A his Zallintlig theile von Lorenz Frite selbst, theile nach geneen Tude von dam — wie wir ohen 3. Lit bereite togesthet heben — eigene hamst besuftragten Johann Schätzler vorgenommene Lorenbeitung ist die ohen bemerkte nunmahr zu drei Freisebünden beetzbonde hohe Registratur

Eshon zu Labereten des Lorens Fran seltet, war such die Abthalieng det groten und sweiten Bandes verhanden. Er bewerkt in Er Fol. 20 bezeichungsweine nach der von dem meten berüher vorgenommenen Durchablung Fol. 431 nater Machteldahamen. 34 dem ersten sehront dass besein.

Was die eben ermähnte Durchabbing nalengt, was anfange die Bosnehmung der Binter von dem ersten Bande abse weiteren in den eresten berüher darehgeführt. Lebesgese hat

einem allesfellingen Artikel über die fräukisch-wirzburgischen Gerichte nuf S. 19 der Lage des Buchstabens G, wie folgt.

Larque Fram selbet others in distant nobus the error near bestuders Folorung von 1 nagufangen angebreide und nach selbet nach dervellen granklit. So bemarkt er bempisierenn auf Fol 31 herichungsweise 277 noter dem Rebrem und harter voterenbiebliche ontangung der Johen, gaze einfach setz der figur bieber en fol 15. Diesest uit des alte Foi 271 unf mejaken sich nach bei der hettellenden in de ingen Labengrenningte des trieber getreffende Handlomeringe finlet, beach fill 21

Die beho Registrater hat indereen unch der Ausrinnung weder der Lorene Pran unch den Schlässer als ein in dieser ferstellt abgrechtemenen Work en gelten, wie ein ju nach ihrer geneen Bestammung nach fort und fort wester entwickungsfilig eine noffen und anah wijhigen gewosen ist. Was hieber Lorene Fluer nofengt, beit er en den verschiedensten Phillen Bomerhangen zu Aldenhopingen filt eine seinersmitige westere Remiehrlich der Singern angebracht, wie etwa zu ber ein Beispiel anzustlichen in I Fo. 101 am Schlässer den Artabele über die Klamen, welcher therbesser durchterschen ist, metiden an inholuly vol gestermenn. Und behötzlich betrift, liegen in dem vol erwichteten Solnation der Entwicke neut von mit meiner Hand in einer Fanzische har I obergeste von Norbietigen an welche fie den erzige und zwielen band der behon Registration bestimmt weren. Der erste desser Fanzisch filter und ist der und hie gestellt der Loberschrift. Hieren igem der bereichten A.B.C.D.E.F.G.F.I.E. der und hie gestamt werden, Auslieg der berleit werden. A.B.C.D.E.F.G.F.I.E. der und hie gefent mit den mehren zuhen des Schotzliers registeret werden.

Als des genes Work in rener joint vorlogenden Guitalt von Lorens Fran und Johans. Substaler sullendet war, fort gie dieser noch die Inhalteransechnissen in judgm der dess Bands und in system Zost worde von der gunsen fort und fort mochtischem Arbeit und thinkrift g. nichtalen in den Bandun in größetem Folloformate voranstalten, welche mit der Septenhannte der Werbergterben Oberregistrafere und Leubivere Poter Vogt vom 14. Mars 1721 verseben ist.

Propos ales des bake Reputentes sellet, newsyt habit, posit ledgisch der groberelische Stradpunkt in Petracht en hommen hat.

In. cometauchatherder Zuitpunkt der übfnerung dieser Arheitungerer Legenn Fries, so weeden wie nicht oenderiich wein, winn wir ibn in die Jahra van ibnt nichte ng aringm Lobonson do settor. Es logue par biolie theirman gans histograph tograbing ran ibm ander tor water die nacheteberden bert meen Plete finden magen. Auf f. 5 des septon Bietter, nips des Anfonges den gemonteten Werber, ist unten am Lando mach fact gens relation augustugen mints part Lum entagricies, die Cordales anno 1522. Am Regigno des Buchetabens (. Fut. 8) begagnet una ..., around 4 juny 43 ju dag s. Vatj. Am. schoren Rands des Anfangebestier des Berbetabens F. Fat. 179 jet porch schalten. Martine 64. telegridal a um obsesso francio dos Anfangoldatios das Parchetalismo H Fa - 244 otada mach alteres may if Worder six obserts Rands des Andrages des Bachstaliers X Fai 143' Jenni way now tag Jacoby 2". Morest Mag such nebbonoon was war barmte about h. 197 on they Note broughth der ersten Lage für den Hechtlaben L. im Laturate der heben flagistratur angeführt laben angelangen Egoli, 67. Folden une western dergreichen Anbaltspoulte, to jut mobile an theoretical does im Works tolker do and does Androtongen and the Jahra 1548 and 1549 verbenmen. De geschicht in U Fol. 51 berechangebreit nach der Purch athling you oreten Bando horabor 427 unter don Kluster Hardbroom fornahoung, was Gericht vf dem airmarkt zu manlehen entpfangen, in Alberti [feed.] fol. 26. Gericht zu Sande. Alberti feed. 45.

Gericht gaistlich, seine personen gefreiet, priudeg. 174 als der gaistlickart im stifft Wirtzburg durch kayser Carl den viorten am priudegi geben ist, daz ei die layen in laischen eachen am gaistlichen gericht mogen farnemen, priudeg 162 auch fürter ihn wortlin priudegi.

Reformation der gasetlichen gericht durch bischof Oten gemacht, primiteg 162.

Wie bischof Gotfrid vnd marggraue Albrecht der ordning halben in gaistlichem gericht vff Maintz verfast, in hadrorum 454' vnd in der getruckten reformation anno 1448.

Am gemain ausschreiben, dem gasstlichen gericht sein gang zulasen. diners, form. 248, 263.

Wie des stiffts voterthagen vnd verwanten vor frembden gerichten

"W. belie von Grunteich so Rempur sich unterstunde, anno 1548 un dem maldbrinner hieb nach vogeten aussellen" u. » w. In I Fol. 828 wird der Wiedereinlesung von Borg und Amt Ingelistadt durch Fürstbischef Melchier am Tage Petri enthedra 1548 gedacht. In I Fol. 287 erwähnt Lorenz Fries die Beschtigung der Zeilfreibeit für Hamfort durch Fürstbischof Melchier als zum Jahre 1648 aber mit Leerlanung des Raumes für die Augubu des Monats und Tages. In Wirksichkeit indessen Gilt diese nach dem I ber 2 diversarum formarum Conradi hat 236 bereits unf den 18. Fabruar des folgenden Jahres 1549. Ond gewiss ist auszuschmen dass Lorens heiss von dieser seiner Lieblingsarbeit sich aus mit seinem im folgenden Jahre. Verligten Von Unterfranken und Aschaffenburg Afff S. 300 bis 308 erfolgten Tode getreunt.

Wir haben bisher das in Frage stellende Werk immer nur als aus des Blanden bestehend. erwähnt. Dem gegenüber mischte und vielleicht dorjouige weicher näherer Kunde des worsburger Archives sich au erfreuen hat entgegen halten dass auch noch ein rierter Band genannt wird. So finden sich beispieleweise im labaltererieichnisse Schlitzlere zum swesten Bande noch die Nachtrage Molsendorff vide tomo 4 sub 8. fer 34, und wester Stampforff in tomo 4 fot 28. Sie besieben nich auf einen als "hiber antiq divere" überschriebenen und vielleicht eben dembalb sonderbazer Wome naumehr unter die Libri direcearum formarum eingereihten Papierfohanten. Er bildet gewinermarum wirklich eine Portratzong der haben Registratur bingagen des Endeder achenger Jahre des soch zohn ten Jahrh under te ust un phabetischer Falge des Bachetaben ohne etrang nichte batusche Auerdoung unnerhalb derselben in der Weise gefe 4 gt. dass jeder Bechatabe queb seine becomiere von 1 anfangoude Fourrung but und enthält theirwore Artikel deren Ursprungoffenber auf Lorens bries turück, ebt. So worden beispie sweise unter Wigieich in ern en Aprilial bile alter wa farten in stalt Wirtchurg ex reas one Liozentz, hinz' nufgerählt. Nicht mit Unrecht kann a so dieser bill and als eine Ergänzung der hichen Beglurgter angesehen werden, and wurse such nach den bemerkten Anderstangen herrste im sechrehaten Jahrhunderto als the morter and betrachiet.

gefreit sind, such im P primlegj, bischof Grunbach hat derwegen sin verbot ausgehn lassen i Rudo.fi 298.

Jiem das in sachen voter ij' niemant von des stiffts gerichten appeiliren solle ibidem (das heisst im P printlegt).

Walstorf, etwan den von Thunuelt zustendig, das von dem dorfgericht dassibs gein Wirtsburg appellirt werde, diners, form fol. 141.

Gwalt zum peinlichen rechten den am bischof gibt, diuers, form. Laur 59 auch im wort bambn,

Wie stattlich nummt sich diesen dürren Anführungen gegenüber die Abhandlung über die fränkisch-wirzburgischen weltlichen wie geisthichen Gerichte in der hohen Registratur solbet I Fol 210 -222' aus! In dieser Hinsicht möchte in Kürze noch folgendes zu berücksichtigen sein.

In dem Entwurfe wovon die Rede gewesen hegt lose neben anderen theils darauf theils ouf andere Gegenstände sich beziehenden Excerpton des Lorenz Fries wie zwei Fascikeln mit Nachträgen des Schätzler ein von der Hand des ersteren in Grossfolio geschriebenes und "Register oder Jndex vber den ersten Schrot vom Friesen" überschriebenes Inhaltsverzeichniss, welches sich schon nicht mehr auf jonen Entwarf sondern bereits auf die im ersten Bande der hohen Registratur vorliegende Umarbuitung bezieht, und in welchem auch die zwiechen dessen Register and wirkhohen Text gebundene bereite früher S. 158 erwähnte Verzeichnung der in der wirzburg schon Kanzle, vorhandenen Copial- Gerichtsund anderen Geschäftsbücher von der Hand Schätzlers mit berücksichtigt ist. Immerhin aber scheint es, dass dieser Index, da er mit der jetzigen Folurung des ersten Bandes der hohen Registratur nicht zusammenstimuit, bereits entworfen gewesen ehe der Band seine jetzige feste Gestalt erhielt, his wohin noch diese und jene Veränderungen durch Umschreiben einzelner Llätter oder Linschiehen von neuen Blättern oder Lagen damit vorgenommen werden konnten, und auch wirklich vorgenommen wurden, wie ja denn beispielsweise hier und dort Folien mit späteren hinträgen an den entsprachenden Orten singebunden sind Vielleicht hatte er auch früher eine nudere seinerzeit darch den Buchbinder beim Beschneiden absichtlich oder unabsichtlich weggenommene Folurang.

Gerade aus der Vergleichung dieses Registers nun mit dem wirklichen Texte ergibt sich, dass dossen jetziger Stand nicht ganz derjenige
ist welchen uns das Inhaltsverzeichniss darstellt. Wie schildert uns
dieses den Artikel über die Gerichte, und wie verhält er eich im wirklichen Texte von I Fol. 210—222' der bohen Registratur? Letzteren
Stand kennzeichnen wir durch Beifügung der betreffenden Folien zu
den Angaben des in Frage stehenden Inhaltsverzeichnisses.

| Vicariat 166                                               | 210.     | Veldgeschword } 172                        |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| Uniciaise                                                  | į        | Unerrat f 217'-18'.                        |
| Ertzpriester 166 d. 167                                    | , 210412 | Gericht die abgangen 173 . 218'. Blaichach |
|                                                            | . 212    | Hang gericht 173d 219-220.                 |
| Chorgericht<br>General 169                                 | 213'     | Hoffschultansen                            |
|                                                            |          | Airmarkt 220'                              |
| Kellergericht                                              | . 214.   | gericht 174 d                              |
| Landgericht                                                | 214'     | Steffens                                   |
| Landrecht                                                  |          | Judengericht 1 220'                        |
| Landrecht 170 .                                            | , { 215  | Judengericht                               |
| Oberat zent                                                | l i      | Dorfgericht 221.                           |
| Stat } geneht<br>Stat } geneht<br>Cantaleigenaht } 170 d . | 215'     | Mal Petere Kirchwei                        |
| Hof Lehen Riterschafft                                     | are)     | Weltzen                                    |
| Leben   genchi (                                           | { 210.   | Gerschltaffel 176 d                        |
| Riterschafft   171                                         | 016      | Gerichtsordnung 168 d . 213.               |
| Statgeschwern                                              | 217      | Gorichtsperson gefreitt 169 213'           |

Wir ersehen hieraus, dass wir in dem Texte selbst theilweise eine Erweiterung der seinerzeitigen Bearbeitung haben, theilweise aber auch diese selbst wie es den Anschein hat in einzelnen kleineren Partien nicht mehr ganz vollständig. Nachdem von den Gerichten ausserhalb der Stadt Wirzburg im Hochstifte und im Herzogthume Franken gehandelt ist, findet sich ein Verweisungszeichen i), vielleicht auf das was

Der Sehluse unseres Textes nach diesem Zeichen findet sich im berährten Register unter A und F folgendermassen aufgeführt

Appellation von des stiffts boben geriebten an das camergeriebt wurt mit angelassen voter ij\* fl. 175 d.

Freiung vor fromden gerichten 176. Fremde gericht binden die stiffts gericht n.c. 176-

um Inhaltsverzeichnisse unter den Fol. 175d bis 176d bemerkt ist, was mäglicherweise auf einem besonderen Zettel beigelegt gewesen, nunmehr aber fehlt, während gegen die frühere Bearbeitung wonach als abgegangene Gerichte nur sechs aufgeführt und und das Kampfrecht ausgelassen ist dieses Aufnahme gefunden, so dass Lorenz Fries auch nachträglich noch das Wort "sechs" in der Deberschrift wie in der ersten Zeile des betreffenden Abschnittes in "sieben" abgeändert hat, und vielleicht, wenn er eine nochmalige Revision hätte vornehmen können, noch waiteres angefügt hätte, wie beispielsweise das Gericht unter den Brettern 1) oder wie es auch früher erscheint das Judicium sub asseribus. La 185 überhaupt gerade in diesem Abschuitte über die abgegangenen Gerichte zu Wirzburg mehr als sonst corrigirt, und was inbesondere das Hofschultheissenamt betrifft scheint sich Lorenz bries längere Zeit nicht im klaren gewesen zu sein, wie wir selbst eben diesen Theil seiner. Darstellung auch jetzt noch nicht für ganz zutreffend erklären möchten. Bleiben wir bei dem Ganzen einen Augenblick stehen, so bietet uns

Im Liber untiquitatum diverturum -- vgl. oben 8. 200 den Schlimesbeate der Note -- wird unter dem Buchetaben I auf Fol. 2' beworkt. Lundgericht under denn brittern gehalten printiag. 824. antiques feederum 61-78.

Die beiden letzten Stellen besiehen sieh auf folgende swei Einträge im Liber antiquat feodorum aus den Jahren 1338 und 1551. Anno domini mit dese untigit ferna vis aute Galli contuit duminion Lopo de Coquinario de Nortemberg villelem Boppensbuch, vacantem sibi per Sitzenem dietum I sei, sentantiatum aub auseribus die precedenti auf instanciam ipman Lopolda. Anno domin mit deci ununger feeda Viria Frickoms, sentantiati per sum in judicio aub assembus, sita in vida et marchia Sultzfelt, dui dominus contulit quod de jure dominust potnit.

Unter den Zeugen einer Urkunde vom 16. August 1386, wolche wir in den Mon boid. XI. S. VI und VII haben abdrucken lessen, wonach vor Fürstbischof Otto die Witter Mergart vom Lindwurm mit einem Handschuhe dire Morgengabe den Kloster Himmelapforten übergibt, erscheinen unter den Zeugen die vesten menne Reinrich Enkelin guent vod Engel hart Tende, voser schultbeissen under den brittern in Wittsburk.

Die abige Verweisung end ich auf den Liber privilegiorum major oder Laurenth Fol. 233 –324 bezieht sich auf Fürstlisschaf Otto's höchet interessante Menoratio saecularus judien provincialis episcopatus berbiposenus ejusque ducatus Francaniae reformativa per erestionem et de communi vallariationem certorum novorum mintum patronorum centerum vom 24 Demimber 1848, wolche sich such in der sogenannten ebracher Handschrift der Magneter Michael vom Löwen – vgl. Dr. Ruland in Archiva des historischen Vereines von Unterfranken und Aschaffenburg XiII S. 111 bis 210 – 8. 88 und 30 findet und welche wir aus dem herrlichen wirzburger Copialbuche des Lopold von Bebenburg 5 485 – 488 in den Mon. beid. XL S. 541–543 mitgetheilt haben.

sein Text zunüchst folgende Aufzählung das kampfrecht Jas gericht zu Hang, das hofschultaisengenicht zu Blaichach, das steffanergericht zu Sande, das gerichte vf dem airmarchte, vnd das juden gerichte the Namen Blanchach und Hang sind the Buchstaben a und b gesetzt, av dass eine Umwechslung vorzunehmen ist, entweder blos dieser beiden Worte oder auch am Ende der beiden Gesammtbezeichnungen ist weiter vor "hofschultaisengericht zu Blaichach" noch "gericht zu Blaichach vher ethiche guetere, das" eingeschrieben, wonach sich ergibt dass die Zusammenstellung folgendermassen sich zu gestalten hat das Gericht zu Blaichach über ethiche Göter, das Hofschultheissengericht zu Blaichach, das Gericht zu Haug, elso die Gesammtbezeichnung umzustellen ist, und nicht allein die Namen Bleichach und Hauginbesondere das Hofschultbossenamt anlangt, bemerkt er nach dem Paragraphen über das Kampfrecht zur Vermeidung von Missverständ-Nota, nachuolgenden bericht des hofschultaisenambts wider zu uberlesen, dan sich treierlai ambt finden werden die zu distinguiren, apud signa ). Darnach ergibt sich nun, dass die Artikel welche er anfänglich in der Reihenfolge von nur zwei Gerichten hatte, nämlich als Gericht zu Haug und als Gericht zu Bleichach, desech erste beide Absätze von Arnold Münzmeister und Heinrich wie Hanns Tenfol handelten, während der dritte eich mit Gernot Hofschultheise befasste, in der Weise umgestellt werden sollten wie unser alabald folgender Text sie nun bietet nämlich das Hofschultheissengericht zu Blaichach, das Gericht zu Blaichach, das Gericht zu Haug,

Wir glouben hiemit die Andeutungen schliessen zu sollen welche so manche nicht unwilkemmene Aufschlüsse zu der Aufzeichnung des Lorenz Fries über die weltlichen wie geistlichen Gerichte des Hochstiftes und der Stadt Wirzburg (beziehungsweise des Herzogthums Franken) bieten, und konnen nunmehr zu deren Mittheilung schreiten, webei wir zum Behufe möglich grosster Erleichterung allenfallsiger weiterer Forschungen über den angeregten Gegenstand besonderes Gewicht auch darauf legen zu müssen geglaubt haben, die zahlreichen Verweisungen auf die betreffenden Quellen bezüglich ihrer Richtigkeit mit diesen selbst zu vergleichen und die manchmal verchriebenen zu verbessern

# [Gericht zu Wirtzburg]

Ju der stat zu Wirtzburg sind zwaierlai geriebte, weltlich und gantlich. Der gaustlichen sein 15, der weltlichen 12

> Gericht gaistlich zu Wirteburg. Vicar atos.

Der erst und vorderst richter in der guistlikeit zu Wirtzburg ist vicarius in spirituslibus, das ist der verwalter aines bischofs in galetlichen kachen dan in seinen gerichtszwang gehoren alle suchen Le am bischof personach ausrichten mag, nemlich besetzung vnd untsetzung der gaistlichen lehen, der schlag des banns vnd miterdiets, wider abnemung derseiben, und alle spruch und forderung gatstliche personen und guetere belangend im gantzen histumb

Dis gericht wurt gehalten in dem gerichtshaus zu der Rotenthur genant aufe dinstag donerstag vnd sambstag vor mittags vmb die teriz zeit.

### Officialat.

Der mider richter haist officialis curie am amptman des bischeflichen hofs, dem sein alle burgere und burgerme in der dompfarhe zu Wirtzburg wonend, dosgleichen des bischoflichen hofs gesinde vaterworfen in allen follen vad sachen darüber die ertzvon denen balt hermach volgt - zu richten haben

Es werden auch an disem geneht bestetigt confirmat und gerechusrtigt lie testament vnd alle andere verträge, sunderlich über der gaustsichen personen.

Vnd so termint an der hernachbehanden ertzpriestere gerichten aunger vitail beschwert. wurt, der mag dauen an die gericht appeliren.

Yad wurt solch officialat gericht gleicher weis in dem gericht haus zur Rothenthur gehalten of die montag witwochen vod freitag alwegen vurb vesper zeit, das ist nach mittag vmb am bor

### Ertapriestere.

Der ertzpriestere im bistamb Wirlzottig sind zwolf, namlich zehen in der stat vind zwon vf dem lande, der meder hat seinen aunderen zugeordenten zireke damn er richter ist, wie bernach steht, vod werden die gemelten zircke, zwen ansgenomen, capitalaruralia genennet, das ist landcapitel.

Der ertzpriestere jurisdiction richt

witcherketzerea simonerbaanehovber { chabruchsmorgengabgeburtgelandbruch- oder mainaid-

auch vher die die sich gasstlicher guetere oder slete freuenlich vod virbillig voterziehen

der kurchendienere oder widemleute
der so offenlich buessen
der witwen watten vnd armutsong personen
der kirchfarter pilgramen oder wallere
der jhenigen den das recht von den weltlichen
richteren versagt wurt . .

wher die so guistlichen diebstal oder kirchenbruch begehn, und andere dergleichen, prout in statutie synodaibus 1) fol. 49'.

Von iedem ertsprienter in annderhait.

Das eret ertspriester ambt gehoret ainem domprotest zu Wirtzburg zu au dis gerichte gehoren alle burgere vod burgerin in den treien vorsteten zu Wirtzburg, als Sand Hang vod Blaichach — darin der Rosperg vod bede Durbach auch begriffen sein — gesessen aber die burgere der vorsint zu sant Burchart gehoren voter den ertzpriester dem das capital Ochsenfort zusteht.

Das under ertzpriester ambt hat inen trei landcapitel mit iren augehörigen pfarhen, das erst zu Melrichstat, das under zu Coburg, das trit zu Guis in Buchen, und hat fedes derselben capitel aus sunderen dechant und sunderen camerer

Das trit ertzpriester ambt hat auch trei landcapitel non mit iren zugehongen pfarben, das erst zu Hall am Cochen, das ander zu Cranisham, vod das trit zu logelfingen, welchs vor alter zu Contzel[s]aw\*) gehalten worden, aber durch bischoffen Rudolfen danna gein logelfingen\*) gelegt. vod bat isdes capital somen sundern dechant vod cameres

- 1) Hieranter unt der alte Prack mit dem Anfange "J(n) n(numme) d(numm) a(man). Jucipit ordo observatus in secre opiniopali sinodo herbipolitais) de num a matin(state) ejundem 1452 die 7 mente martin" n. n. w. terstanden.
- 2) Unter diesem Namen houst es suf Foi. 104° De set vor jaren ein rerelemital von den prieuteren vi dem kand gehalten, aber durch bischof Radolfen in dem 1487 jare in das bobenlobisch stetlein Jugeifüngen bis vi widerzuffen transferurt worden.
- 5) Later diesem Names bemerkt Lorenz Free auf Fol 823

Due rurescapitel en [au] Jugelfagen gehalten wort ut vor elter en Dorf en Contreliau gewest, aber durch beschof Radoden vi bite grans Adrechten vod grans Craftian von Robenlobe am montag nach Michaelia des 1487 jare duselbet binweg vod in das etetitu Jugelfagen transferirt worden, somang bis bischof Radolf oder seine nochkomen das widerruffen, rubricata in 3 contractauts Radodi fol. 255°

Dargegen haben sich gemelte bede graute Albrecht und Grufft verschriben, die prienterschafft so in gemelt expital zu Jagelflogen halten worden zuserglatten bei von freihalten
statuten gewondunten und berkomen zubanthaben zuschntnen und nurchirmen. Inen jerlich
uf den tag des enjutels zu fi am hirtzen oder stack wilde sampt unem wagen brenhalts
angteuren etc. actum am instwochen nach Vit, anno 1487 rubejente 3 contractaum Rudolffi
fol. 260. at in diesen formarum Laurenti; fol. 107

Ved haben dechant vad capitel dangegen beden granen von rouers vbergeben mitwocken nech Vita anno 1467 rebricata predicto libro dinemerum formaram Laurentij fol. 1077

Das viert ertepriester ambt hat zwai landcapitel mit iren zu- vnd eingehorigen pfarben, das erst zu Weinsperg, das ander zu Butenkhuim, vnd bat der iedes seinen aunderen dechant vnd camerer

Das funfit ertzpriester ambt hat such zwai landcapitel, aines zu Ochsenfurt, darein dan, wie obstet, sant Furckarts pfarbe und vorslat unter voser heben frawen berg gelegen sampt anderen mer pforben gehorig ist, das ander zu Mergethaum, welchs vor ethiolien jaren zu Weickardshaum gewesen ist. und hat iedes capitel seinen sünderen dechant und cameror

Der sechst ertzpriester hat vortzeiten mit mer dan alln andcapitel mit seinen zugeborigen pfarhen gehabt, nemlich zu Jehouen, darin am dechant vod am camerer aber vor etlichen jaren ist noch ames gemacht und zu Slusselveld gehalten worden, hat auch seinen dechant und camerer

Das sibend ertzpriester sindt hat nit mer dan sin landcapital mit seinen zugehorigen pfarben das wurt zu Carlstat gehalten von hat zin dechant von am camerer die capital erstreckt sich bis in die Buchen nabe an Fuld von in die graueschaft Wertham

Der acht ertzpriester hat am landcapitel mit seinen zugehorigen pfarhen, auch amen dechant und amen camerer und wurt zu Geroltzhouen gehalten.

Der neund ertzpriester hat am capitel mit seinen zugehorigen pfarhen, dechant vad camerer und wurt in der stat Schweinfurt gehalten

Der zehend ertzpriester hat am landenpitel mit seinen zugehongen pfürhen, das ist etwan zu Kitzingen gehalten vurt hat amen dechant und camerer aber von wegen der vegde so zwischen bischof Johansen von Grunduch und marggraus Albrechten gewesen hat inan das gem Dette bach transferigt, da es noch ist.

Das ailst ertzpriester ambt hat verwaltet der probet sant Gumprechts stifftes zu Onoldsbach, der hat am alangs capitel mit seinen zu- und eingehorigen pfarhen, darin ist auch am dechant und am camerer und wurt dasselbig capitel in der stat Windsbaum gehalten

Das zwolft ertzpriester amht verwaltet der pfarher zu Fulde, vor dem stehn zu recht die pfarleute zu Fulde. Camerzed, Hannfeld, vod Rasdorf,

Vnd werden diese ertzelte zwolf ertzpriestere bestimbt vnd angezaugt in libr. printlegiorum fol. 177' vnd 178. 185' vnd 186 ')

Die bier in Betracht kommenden Stellen med a. n. O. XI.I.S. 188 -- 185 und 158 abgedrackt

<sup>1)</sup> Diesa katien des forten häufig eitscheinenden Laber privilegiorum, wormter der im wurderger Archive befindliche Laber privilegiorum Laurentii a Ribra apiscopi herbipoleniu - von den dreien oben S. 159 in Note 3 aufgeführten der ieuxte -- verstanden ist, bi den einen Theil der von Fol. 174 176 reichenden Absobrift der Seiten I. 30 der herrichen gieschfalle im wirzburger Archive aufbewahrten sogenann en ehracher Handschrift des Michael vom Löwen, wordber Dr. Rajand im Archive des lusterischen Vereines für I nierfranken und Aschaffenburg XIIIS.111 -250 zu vergleichen durch Rand und andere Bemerkungen des Lorenz Fries flustrirt.

Hisbei soll man auch mercken, das die pfarleute zu Haldenneld kainem ertspriester verwant sein, aunder ist der probet daselbet ir ertzpriester, prout eod libr. fol 176. vud hat bischof Einbrich i dieselben also gefreiet, capitalaris i fol 243' et 244

Wienil aber pfarhen derfere weilere und hofe in ain iedes archidiaconat geboren, und wie ain iedes mit namen hausse, was ain iedes für episcopalit, catiedratica, archidiaconalia und steure zu verlegung des jhärlichen sends und des gesanten officials zerung gebe, auch zu welcher teit im jaze die sende und egemelte landcapitele gehalten werden, hab ich an dieem orte zu ertzelen von kurtze wegen unterlasien, da man die bei dem fiscalatambt nach der lenge ordenlich vertznichet findt.

Die rehen ertspriestere hie zu Wirtzburg wonend oder derselben officiale lisben ar gericht of dem bruderbof hie zu Wirtzburg in nuoen sunderen dartzu geordenten gerichtshaus, consisterium causarum gebausen, alwegen am dinstag denerstag vod aambetag nach mittag gehalten.

## Von der ertzprisetere officialen.

Vad soll also ain leder ertzpriester zu Wirtzburg wonend seinen sunderen officialhaben, der from geschiekt erfaren vod gelort seil, et in statutis prominualibus fol. 95°

Die sollen auch järlich in jren geordenten districten visitiren und seud halten, die lastere strafen und die tugende pflantzen, sod. libr statutorum for, 102-126.

We abor ismand durch der ertapriestere oder irer officiale gegebene vrtake beschwerdt wurt, der mage dauen an den obgenierten officialem carnae appeiliren eed libr 96 juitie.

Alle vad lede grauen, heren, vom adel, vad de dienere oder gesinde, frawen vad man, im bislamb Wirtzburg vod hertzogtamb za Francken gesessen sein kannen archi-discon vaterworfen, sunder gehoren on mitel vuler ainen bischofe oder seinen officialen enrice, priolleg 176.

Welche personen ferner vor der ertapmestere gerichtsawang gefreiel sein, such in eod, libr prindegierum fol. 175' vnd 176.

<sup>1)</sup> Ego Embricho — heust es in der betreffenden Urkunde vom 6. Dezember 1141 — dinima fauente gracia dinimalere, au bones noluntati, fidelium poetrorum eren utilitatem a roman romgiosomum facile unuverem, domni Oton e praeponit, majorie socienas denderio circa jocum flediouela, qui sun et houte opera rengiania beati Augustini regulas professoribus deputatus ast, hopigos acqui en.

spec quidem pro conmodifatibus featrum ibs dec militantium perochise Vuipneld, quae sur func iums erat, pariem quae trans Mogum est potentats praepusiti praememorati manci pari pelijt.

Ego tiquo, petition ipsimi acquiercem, plehem in nilla ffedingelt. Hitsphurde, Eillenderf, Cernebe Leindebe, ab co mila rengantam cum ama parochiali insticia, decimia, obiation bus, ceputatia, buptamure ecclesias inperiori in a la Hediancia conside priori massivorum subjectam esse constitui, ot matrem bane habient, et illo omnem parochialem et aynodalem maticismi periolicant, et illi quee a parachiano escredore publi debentur per ordinationem precisti presponta municipal, ipso parachianam precisti presponta municipal, ipso parachianam precisti presponta municipal.

<sup>2.</sup> Uniter this verge oben S. 180 Note 4.

Prophau, das ist weltliche, sachen mogen am gazstlichen gericht gebandelt werden.

Am 24 lag novembris des 1347 jars hat konig Carl der 4 der gaistlickent im gantzen bistumb Wirtzburg am freihart geben, das si die Isten in weltlichen sachen vor dem guistlichen gericht zu Wirtzburg furnemen und bediegen mögen, ju libr priudeg. fol. 162 das ist auch in statuts synodalibus 1) sub tatulo de foro compet angeregt fol. 497

Ferner hat retzgodachter kung Carl der 4 die gemelten gaistlickart des stiffts Wirtzburg gefreiet das si bei pene j' pfd goldes von rem ordenlichen gerichte an kam answendigs frembdes gerichte gefordert oder beclagt werden solle, und neu derwegen am ieden blechof zu Maritz zu amem conservator geben uf obgedachten jare und tag. rebricata eodem libro pruniegierum folijs 27 - 28 et 251 — 252.

Solche angetzangte freihalt Caroli 4º jst confirmit worden durch

kunig Maximilian zu Vlm am 18 mai, der 1498 jars, eedem libr<br/>folijs  $25-30^\circ$ 

kauser Carin den 5 als erwelten zu Prassel am ersten tag aprilis anno 1522, darpach abstraals durch ine als ainen gecrönten den 16 augusti in dem 1531 jare, sod läbr, folijs 873' – 375' et 386' – 387

Es hat auch bischof Johanns (von Grunbach) der trit die name[n]s am montag vor mitfieten im 1456 jare am offen schreiben allenthalben im stifft ausgehn lassen, ob selcher gegebener freiheit zu halten ber vermeidung der obgemelten pene rubricata j Rudolfi fol 296.

Ordnung vad reformation der gaistlichen gerichte.

Gaistlicher genehte ordnunge vod reformation vifigericht durch bischof Oten Wolfekeler \*) rubricata in libro primlegiorum fol. 162'--- 164'.
Johannsen von Brun \*, rubricata hin vad wider in statutia synodal.bus, sunderlich aber fol. 95.

Gotfriden von Lunpurg \* in statutus synodalibus folijs 37' 93-117 Rudolfen. \*) ibidem fol 110 Laurentium. \*) ibidem in fine.

- 1) Vgl. oben S. 206 Noto 1
- 2) Wir haben sie nach dem Originale in Band XL der Monumenta botes S. 401 -- 408 beriehungsweise 411 abdrücken ausen
- Vgl. Schnerdt's Thesaurus juris francomer II S. 285 842.
- 4) Khonda JI S. 540 582
- 5) Ebenda II 9. 745 752.
- 6) Ein prächtiger Pergamentdruck dieser "Zusatzung und erleuterung auff verige raformation der geistlichen gericht zu Wurtzpurg durch wei at die hochwirdigen fürsten und herren bischnus Johannen bischous Gatfrielen und hischous Radolffen Johnster gedechtens aufgericht" vom Dienutage nach Elisabet des Jahres 1512 hegt im wurdunger Archive Kast. 16 Nom. 168.

Bischof Courat des geschiechts von Thungen hat am montag nach Albam des 1534 jars in alle ambte des stiffte ausgeschriben vod beuelhen dem gastlichen gericht seinen gang vauerhindert bielben zu lassen rubricata in diners, form, prime Conradj for 248-263.

Der gasatlichen gerichte personen freiung

Adnocaten, procuratores, und andere personen zu dem gasstlichen gerichte gehorend, als aotars, pedellen, et celera, die hat bischof Ot Wolfskel für sich und seine nach-komen gefreihet am 23 des jäners anno etc. 1340. rubricata in prinzleg. for. 1) 331′ 321′.

Chorgarical

Welcher zu amer oder mer personen in den vier stafften hie zu Wirtzburg belehet oder dienstpflichtig oder irem gesinde — newlich in: dom, zum Newenmunster, zu Haug, oder sant Burchart — zu uorderen oder zu clagen hat, der musse ine vor seinem dechant vod capitel furuemen, da une dan rechts verholfen werden solle, vod halst dasselb gericht chorgenicht.

#### General

So dan iemant sich der vitaile an den chorgerichten wider mo ergangen beschweren wurt, der mag sich danen für das generalgenicht verufen.

Vnd wurt dasselb generalgericht mit ucht personen besetzt, deren ieder stiffte zu Wizizburg zwo aus seinem capite, dartzu verordnet, welche dan in den furbrochten sachen entlich vnd on ferrer appellation sprechen vnd entschaiden mögen

# Kellergericht.

Sant Burckbart der ander hallig hischof zu Wirtzburg hat die haubtkirchen hie 2) domum a. Saluatoris, das ist das haus des halligen säligmachers, geneunet daher man

11 In der Handschrift steht anstatt unserer Zohi die micht autreffende 1.4.

Das Aktenstück selbst um welches es sieh handelt ist die Institutio et privilegiatio matricolae seu collegi, advocatorum seu caunidicorum ittoratorum juristarum ecclesias, weiche sich auch — irrihümlich dem Fürstbuchofe Albert beigetegt — in der segenannten shracher Handschrift des Magister Michael vom Löwen auf Blatt 16a findet, worden sie Schneidt im Thesaurus juris francome: I S. 229—255 mitgetheil, hat, und welche wir aus dem herritelien Copisibuche des Lupoid von Bebenharg S. 471—474 is den Mondu. bote XI, S. 301—304 haben abdrucken lassen.

Hicker konner wir nuch die Stelle nus der hoben Registratur I Fol. 196 ziehen Consisterinies, die personen dem gamtlichen gemobt zu Wirtzberg auhengig, aus admocati, processteres, und pedellen, sind der hurgerlichen beschwerden gefreist i dinstrarum form. Contact for 94

2) In sensor Abbandlung über das Herzogthum Franken und des kanserliche Landgericht desselben bewerkt Lorenz Frank S 5 unter der Urberschrift. Was die haubtkarch zu Wirtzburg gebawet und zw. dem haubtgen Saluator genonet ist worden folgendes

Derreiben zeit — nemuch unter Kung Pipin — ware die andacht und der getichent bei den newglaubigen Pronoken gar gross und hitzig, und geben die landheren auch andere vom adel und der gemain man gar vil guts an das news bistamb.

Danon bawet man sin schones gross musster oder hirchen, und daneben am cluster darein zu von den herren und dem adel hamen, go. dem almechtigen andienen

auch die eborheren darun dommos de domo gehnissen, das ist dom- oder hausheren, derwegen man si domheren und nit thumbheren nennen solle.

Dieselben domberen haben von alterhere alwegen und bis uf diso stunde ire sundere amptieute und dienete gehabt, die si zu notturfftiger ausrichtung irer haushaltung und gescheffte zu seinen zeiten gebraucht, und inen für ire muhe arbait und dienste sundere ligenus gustere zugeniget, und sunst etliche gefelle und nutzung gegeben, auch dieselben in latein attmentes domai, uff deutsch hausgenossen, geneunet, wie die dann mit namen bernach vertzeichel stehn.

am kachemmaister, am oberpfistermaister zwen kochmaister, trei vinterpfistermaister, am koch. Am bechermaister, am vinterkoch, am semmaister, zwen schmaister, am oberberekmaister, am schmidmaister, am vinterberekmaister, am forstmaister.

ann bausaigen,

Obbenante hausgenossen haben am sunder gericht, das kellergericht genaut, daran gehoren at olle dergestadt.

We amer aus wen den anderen furforderen van beclagen will, das musse er an gemeltem gericht thun, van sonst madert anders.

Desgleichen wa zin ander burger oder fremder al vinh sachen fre persone ambte von ambtsguetere berarend anforderen will, der musse es auch an disem gericht thun.

Voi worde dieselb kirch zu voierm haitand vod sellymacher dem herra Christo vod in latem damus a Samatoris gebausten, von weichem wor lin "domus" nit aliam die kirch sonder auch die edlan personen daruf men namen bis vi disen tag behaven haben, vod die were dom, eber die persone domheren, das in vom name, vad hausherren geneut werden

Es and aber datained ven lange zeit herpsch mit weitliche wie 'zund zonder gestliche demberren deruf gewest, die fureter voter der regel z. Benedicten ein gemain elesterlich leben, hetten nichts aigens, entschingen sich aller anderer auswendigen geschoffte, vod hingen zinne irem singen iesen betten vod anderer audacht an

Was abor die täglich hausbaltung verwaltung der leute vod gettere vod anders berurte, das richteten zu durch lagenbruder aus, deren leder sein sonder ambi bette

Vad wowel sich der stand mit jaen den domkeren über et iche v. jare hernech verendert, und men die eles erheh eleideng abgenomen, so som doch die benuten ämpter
bliben his vi disen tag, vod werden die jbenigen so die ämpter tragen von dem obbestimbien worten ausmust ouer haus noch beut zu tag in den buchern und briefen zu
ausin attmentes domen und zu teutsch hausgenosenn geneunet, deren ieder in aigen ämpt
vad dartzu am sonder gericht hausen, danon an ainem andern ort weiter

Was die Steile an augt von welchen wortlin "demus" u. s. w his hausherten genent werden batte er ursprünglich so geschrieben danen is des wertlin halber "demus" noch heutige tage zum dem, sod die gesellichen vom adel daruf demburen genent werden, das ist vom hat i, und hausherren

Aber sanst in anderen sachen gehoren si für das ordenlich gericht.

Vnd ist der richter an disom gerichte alwegen am capiteldowher den neunet man kellerrichter

Jn desselben behausung wurt auch das gericht gehalten.

Ynd ist die gericht von etlichen bischofen ehrlichen gefreiet, wie dan solchs julier ordnange und reformation mit anderem nach der lenge angelzeigt wurt.

Von den vrtailen dis gerichts appoilirt der sich beschwerdt zu sein vormanet an vod für das chorgericht des domstiffts

Weltliche gerichte.

Vad erstlich in der stat zu Wirteburg

Landgericht

Das landgericht des hertzogthumbs zu Francken richt voor raub, plackereg, vergabigung, mortbrand, erbschafft, tailung, testament, letzte willen, gescheffle, vbergab, vermechtnus, vormundschafft, herrat, ehebetsiding, herratgut, morgengabe, alukundschafft, vorans, vertzig, schmabsochen, vnd dergleichen

An dis landgericht gehören alle vod iede leute die in dem bistumb Wirtzburg vod dessalben hertzegthumb wonen, auch die grauen selbs vod des hailigen reichs state vod dienstiente, niemant ausgenomen dan die burgilden b allam voter den grauen gesessen.

Das egenant andgericht wurt gehalten vf der furstlichen cantzlei in ainer sunderen dartzu geordenten vod beraiten stuben

Vnd sind vor alten jaren in treffentichen sachen die bischofe selbs als richtere doran gesessen vnd die vrtafisprochere aus den landberen, grauen, freien oder zum wenigsten den riteren des stiffts vnd hertzogtumbs adel gewesen aber etlich vir jarhere ist das vorgedacht landgericht durch zulasting ainer kuniglichen freihalt mit alben redlichen verstendigen personen aus des lands adl besetzt, vnd man alwegen am capiteldomher zu richter zugeordet worden

Nachdem ich aber von dem hertzogtumb zu Francken vod ietzberurtem seinem landgericht, auch derselben grenitzen, freihalten gewonhalten vod gebreuchen am sunder buch zu machen verhab<sup>‡</sup>), darin man sich was ferner duson zu wissen von nöten wol erkunden mag, lasz ich es an disem orte dabei berühen.<sup>‡</sup>)

Von dem landrechten vad bruckengericht zu Wirtzburg Gleich aus den kayeerlichen vad kuniglichen freihauten, daher das obgemelt landgo-

<sup>1)</sup> Vgl. abon S. 186 unior Ziffer 9.

In der hoben Registratur I Fol. 40' ist bemerkt. Berg id., id est parochi, zu tentich widemleut pfargöiden, die den pfarhen gesten verwant und gewidemt sein, in sibro-prinslegiorum fol. 217–228' 282' 851' dauen such weiter in meiner chronicken von den bischonen.

<sup>2)</sup> Zoerat hatte er geschrieben buch gemacht

Riern ist von späterer Hand beigeschrieben. Ligt ju der Registrater umben vusingebunden.

richt im hertzogtumb zu Francken sein erafft und bestand hat, dauen nambt auch das brückengenes tau Wirkung sein vermögen und wirkung und hat vier auterschiedliche namen.

Erstlich neunet man es das landrocht zu veterschiede des landgerichts, darumb das sein zwang siel durch das gantz land - das ist den stifft Wirtzburg von hertzogtumb zu Francken strecket.

## Brackengericht.

Zum anderen hasset man es das bruckengenoht von der behausung darin es gehalten wurt, welche hans nechet am onde der Main brucken hie zu Wirtzburg ligt.

Die bruckengerichts reformation  $^{1}$ ) stet registrirt  $_{1}$  dinersarum, formarum Thungen folio  $143^{\circ} - 147$  vnd  $_{4}48 - 151^{\circ}$ .

### Oberste zent.

Zum friten habset man es die obersten zente von des wegen das von allen anderen des stifftes Wirtzburg zenten in zentharlichen sachen die burgerlich furgenomen werden an die bruckengericht appeil it wart

Wa auch iemant im gantzen bistumb von weltlichen richteren das recht versagt abgeschlagen oder vertzogen wurt, oder siner den ladungen vitzden vod geboten vor den nuswen igen des stiffts seuten vogehorsam were, "n soichen follen hat die oberst zent auch zu richten.

Der richter an diesm gericht ist sin schultais zu Wirtzburg, die vitalisprechere sein neun redliche geschiekte von verstennige burgere der stat Wirtzburg, und richten vinb schuld zins gult \*, und nadere felle für si gehorend allenthalben über des slifts unterthanen.

Aber in peinlichen sichen werden men noch funff schopfen zugesetzt, namheb zwen von Celle aus der Gassen, zwen von Bulelbrun, vod auger von Huchbur \*)

Dieser Alesatz set von der Hand Schaetzler's von Sulzfeid an das Ende des vorigen Absehnittes beigesotze worden.

Auster dem Liber i diversarem formerem Conrad, fol. 143'—147 und 148'-161 findet me sich auch im Liber II contractiom Rudolfi Fol. 369' -271' mit einer Abweichung im Liugange, indem dieser hier anders lautet, wie sie such die Erde der Schöffen und Knechte des Brückengerichtes micht aus.

Mit der zuerst berührten Fatsung stimmt ferner die Auf eine kleine Abweichung das Exempler in den Akten ans der Neubauksrehe G Face 2 in weichem sich auch noch eine "Regel, der gerichtsgefalle" am Brückengerichte mit Acuderungen fündet welche daran a vige is Burchard, den 12 Oktober 1541 eingetreten und.

Vg. such 8 oh need to Thessarus juris franconici II 8, 987-1000 wordbut sudered unsers Brückengerichsurdnung in die Jaaru 1677- 1682 verlegt iss.

- 2) Nach diesem Worte findet sich ein Verweisungezeichen das auf des Wort "schmah" am Rande deutet, uss indersen wie es ein Austhein hat gleich unmitteiber nach dem Schreiben wieder getrigt wurde.
- 8) You sputerer Hand at mer noch beigemist

Anne 1627 sejut noch zween frömbden schöpffen zu den fünff gesetzt werden, des sies jihrer sieben seint, auger nembiich von Randersacker, vand niner von Gerbronn.

### Stat- oder salgericht.

Vud eben die gedachten richter und neun schöpfen haben in burgerlichen sachen und schuld und schmiche uber mie burgere der nicht und vorstete zu Wirtzburg zu richten uf dem bischobiehen sale, darumb man es dan das stat- oder ealgericht neunet.

Vod wurt in der wochen trei tag gehalten, nemlich am dinstag donorstag vod freitag, auch kainem burger zu Wirtzburg oder anderem stifftsperwanten gestatet, von den daran ergangen vitailen zu appeiliren.

Doch at ea pfleglich berkeinen vod geubt werden das die schopfen darau in treffenlichen zweifenlichen sachen vor gehang der vrhad in der furstlichen cantalei bei den rathen voterricht und weisung suchen biten und nemen ',

Von disem allem wurt?) in dem grossen zentbuch unter dem wort "Wirtzburg" sin volkomene anlangung und bericht gethan, da man es dan enchen mag und finden wurt.

Statgerichtsordnung, durch blachof Conraden von Bibra vigericht, in 2<sup>th</sup> dinem form Conrad) fol 136 144' – 145' 146 °)

### Cantale, gerichte.

An der cantziel gerichte sein richter vod vrindere die fürstlichen rüthe galstliche vod weltliche

Die richten in verankasten und allen anderen sachen die appellationweis von dem landgerscht und anderen des stiffte stat- oder dorfgerichten dahm komen und mer dan x fl. antreffen.

Das Exemplar in den Akten aus der Neubschirche G Fose. 3 hat nach dem gewöhnlichen Schlussert bei noch den Abschied der Juden halb vom Freitage nach Lacture des Jahres 1830, worauf die Erklärung wie im Liber II diversarum formarum Conradi Fol. 146'—146' und die Erwähnung dessen was Scha iheiss und Gerichtsschöffen für Nutz und Förderung der Armen und des Sechtens am besten bedacht haben wie dortes bei Fol. 146 folgt, und eine Ordnung der Gerichtsschöffen über die welche das Gericht versümmen schliebet.

Ein Exemplar aus guter Zeit des seabschnten Jahrhunderte unt endlich dem Liber primus commen der Abtei sanct Stephan au Wurzburg vorgebunden welches zur Fassung des Textes im Liber II d versarum formarum Loured: Fol. 156—144° stimmt, mit Ausnahme dass es im Eingange austatt des Freitages nach Erhart des Jahres 1926 das Jahr 1926 wie auch am Schlusse gibt und des nähere Datirung leer gelausen hat, während am Schlusse bach des Worten "verleumstt und besiehetet" noch der fürstbischöfliche Endvorbehalt folgt, diese Stadigerichtsordung zu mahren, zu mindern, zu kadern, gar oder zum Thes, abzuthun.

<sup>1)</sup> Desprünglich stand weisung groundt gebeten und genomen haben.

<sup>2)</sup> Anstatt "wort" war anflaglish geschrieben hab ich.

Judom phullch Fol. 144'-145'-146 Erklärungen zu ihr enthalten.

<sup>4)</sup> Ursprüngsich biem es statgerichten dabin komen. Dieses wurde dann geündert in statoder dorfgerichten in sichen die mer den x fl. autreffen dabin komen. Schwesslich wurde die kamung des Textes beliebt.

Aus I Pol. 25 kann bieber aus dem Jahre 1529 berogen werden

As buckef beared von Thungen am mandet im stifft angelin hat lessen, von gerichtlichen sechen die zut vier z.f. antreffen nit bieber gan Wartsburg zu appelliren, in 3. dinera formagam epischem (cd. 177'-178).

Wie es mit belonung der wortredere oder procurationen, gerichtschreibere, und der supplicationschreibere die den jenigen dienen die vor der cantales is an thun babon ge-

1) Wir hannen hier nuch nas II Fol. 336' und 337 unter dem Worte "Suppliention" folgenden metthellen

Anno 1770 descritagiusch pflogsten hat herbei Conrad von Thongon ein offen mandat un mie aufstleut stet metrikt derfler etn unogshen imme den hinfore kom supplicationen in der tantalej augenation, sander im sede auch sel vor iven zichter zu den stifte genehten dahm im gehort oder vor irem ambiman schaftbild vogt oder heller gesocht und gehandelt worden en were dan das einer über sein ambiman vogt heller oder schulthassen ningen wolt ate dem sedem soll verhor und hillighe hilf mit abguschingen werden oder an einem ambiman von fremhören personen sichen begregnen, mit berecht der machen für die matgiel weiten zuherzate 3. diesemzem formerem Thungun fol. 7

Gleicher gestalt abermals ein mandat und erjunteung sie meutag noch Burghard; anna 15.12 unbeseine ichen sod für 15 und 151

Velgends anno 1830 hat histelf Courad von Thongen abornals on mandat alleis an die veterthere lacers anogehen ob ismand ichts in handlen hette, das solt er veinen fargenstaten nutstienten furlenugen, so were den das einer wider son nutstimm heller regt abhalthamen zontgrufen oder sindere d nere eingen welt, mag er in die eintziej soppheien etc. agjum aambereg nach Margarethe rubisenta ooden aben for 237

Giercher were hat beschof Coured von Bebra anno 1843 montag nach naturatata Maria ein mandet moves anogebon rebrecata 2º unacrearem Caurad, fol. 70.

Jdem ber bestief Meichier anno 1546 drastag mach enthedra Patri Fabricata 2th discretion formarain (Courad) fol 199 - 200

Auch der unt Lagene Free in II bul. 2' bestehungsweite \$84' unter dem Schlagwerte "Landschaft ered Landsurdnung, bemerkt ung best such nine Steile Saden.

Who sick des stiffts Wirtsburg sandschafft, such die stat Wirtsburg nach der gestälten blantischen entherung gegen bjechof Couraden von Thungen und seinem nachhomen hakmmen und nerschraben mössen, rubeitata in 3 contractania Genrady fol. 214 – 215.

Bolche verschreibung ist ihrn des volgenden 1828 jarz wider augestellt, und haben si dangegen im andere vbergeben und libro for 116

Duruf has gemelted batchof Control air news handordnung ofgericht. Vod die zu Wirts. burg, auch admithalben of dem land verbunden langu und liber fol. 180 -- 186.

Was such die jonen den nur den wirtsbergmehen ambten und steten hinweg in nieben erfankt wart vorgilishten und serschreiben zehoern dinore formarium (oprad) prime fol. 197 his 197

Backel Courst von Thungen hat auso 1820 deserstag nach plingsten am gettein gebet allenthelisen in strifte accepta isseen, das in eschen so for das ordenisch gericht geborig oder von den forgeneisten amptienten vogten helieren und schultenenn nach billickent amberten vertragen werden mögen niemant in die eastzie amphierren solle, dinere form. Coured, prime fel. I'

Die gebot ist san montag nach Burnhard; den 1929 jaar weder verzowt werden sook. Ehr fel. 15 vad 15'

Abermale resourt assistage each Margarethe case 1686 redefeats and labe ful 237' Buchof Loursel you Helen but the gebot such versewet meeting each nationalist Marie 1843 referents 2 discret formares. Coursel, fol. 70.

Booked Metricol Zobi hat salek gebot derglaschen renomirt zur dinstag und unthedre. Petri anno 1544, rabrimata I dinses, formaram Courady fol. 199' — 200 halten werden solle, hat blackef Lorentz ain sunder ordnung gemacht und rigericht. die int registriet in dinera, form. Laurentij fel.  $77^{\circ} - 78^{\circ}$ 

### Hofgsricht,

Die gericht wort auch in der farstlichen cantalet in ainer sanderen darzu verordanten staben gehalten

Vnd ist der bofmaister, oder in seinem abwesen der vorderst voter den weitlichen sellen rathen richter darum die bezutzere oder vytailsprechere werden genomms som den stiffte riterschaft die nit amptieut oder diener vad doch vom stifft belebet sein.

An solch gericht werden gefordert vod beclagt die von der riterschafft in lehen vad anderen sachen

Vad von dusen gericht appellirt man an das kaiserlich chamergericht.

Im pare des heren 1447 jet her Johnt von Verangen compther zu Mergethalm bischof Gotfriden von Limpurg rath und hofrichter gewest, und hat man derselben szitdie fursprechen aus dem range, das ist den bemitzeren des gerichte, genomen, rubrichte 1) in prime diners, formarum Conradj fol 57 und 57

### Lebengericht

Die edlen lebenleute suchen das recht in laben auchen vor dem egemelten bofgericht, wie dan gezagt ist.

Aber in den sichen Vod fellen der burgure oder bauren leben berarend ist am unnder gericht, das auch in der cantales gehalten wirt daran gibt der lebenher vod landsforst ausen neuen weltlichen edlen räthen zu richtere aber die bezeitzere oder vrialbiprochere solchen gerichts werden aus den belebeten burgeren zu Wirtzburg gewomen.

Von disem gericht wurt auch an das kaiserlich eamergericht appollirk.

### Garicht des gnadenuertrags

Noch ist ats gericht vorhan len, für der stiffte raterschafft gewacht.

Das haist das gericht des goadenuertrags, und kompt daher bischof Johanns der trit des namens, aus dem ge chlecht von Grunbach geboren, gube in dem jare des beren 1461 am sambetag nach Gulli seinen und seines stiffte angeborigen granen beren und ritterschafft uf ir underthenig ansuchen und hate am improverend freihat- und guadenbrief, 1) ju wuchem unter auderem versehen und geordet ist, wa am bischof zu Wirtzburg gegen amen oder mehr granen heren oder edelmann, oder derselben amer oder mer hinwider zu ime dem bischofe zu aprechen beten oder gewinnen, das solte vor des itzgemelten bischofs weltlichen edlen ritteen mit recht ausgetragen und entschieden, und ham partei darüber ferner getrungen werden dengleichen, wa dechant und capitel nes domstaffe oder andere des bistumbs prelaten und guistlickeit schie wider die gedachten granen herre und edellent, oder hiewider al an die gemanten gamtlickeit zu apprechen

<sup>1)</sup> Hofgarichtsorkunde vom Juhra 1448.

Soknardt hat iks -- ierthämlich als den sogenangen runden Vertreg -- in seinem Themserse jurio Graponici II S. 728 -- 734 ubdrucken jamen.

beten oder gewunnen, guistliche felle vod enchen ausgenomen, das si ein ander derwogen vor dem bischole oder seinen räthen, guistlichen vod weltlichen, zu rechtlichem austrag komen, doch, were der bedagt guistlich, solte als dan uner gastlichen persone mer dan der weitlichen, were aber der bedagt woltlich, der weltlichen personen une mer dan der guistlichen zu richter bidergesetzt, und sin ieder bei demselben rechtlichen austrag gelassen werden rubricata in prime contractuum Rudolf fol 354' - 356

### Der stat geschworen gericht.

Als sich zwischen den burgern hie zu Wirtzburg in dem bawen offmals jerung vind zwitrschte zutragen, also das sich amer von dem andern heschwerdt und beclagt, werden alwegen aus zimerlenten stammitzen und meurern vier erliche geschickte und verstendige personen dazzu verordnet und mit sunderen auden verpflichtet, ale etritigen burgere solcher irer zwalling und ierung in bewen unbäwen und vherhäwen nach gleichem billicknit und der stat herkomen entrich zu entschuiden

Vnd was diselben nach verhorter dag antwort kuntschafft vrkunt vnd anderen furbringens vf ansetzing der parteien machen vnd entschalden, des misse sich iedertall setigen lassen

Weiche parte) auch was spruchs brieflich erknat begeret, dem geben in die voter der stat Wirtzburg jouigil

Vnd haist man dise vier schopfen die statgeschworen

Bischof Lorentz des geschlechte von Bibra hat der ausladung vherschusse vod rubewe halben am sunder gebot ausgehn lassen am sambstag nach ascensionie domini anno etc. 1504. rubneata in duiers form Laurenti, fol. 66' and 67. 1)

### Montags gericht.

Ans den getnamen häckeren der stadt Wurtzburg werden alwegen funf verstendige vanerleumbde persons verordet, welche die elagende parteien so sich der entpfangen schäden an iren reidgusteren, gärten, äckeren, wisen, wenngarten, und dergleichen mit am ander irren der stat gebrauch und herkomen nach mit rechtlichem entlichen apruch entschieden, die guetere messen, tallen, verramen und verstamen.

Dasselbe gericht ist vor juren alwegen vi einen sontag, daran es die richtere vod parteien iver arbait holben am bequemsten gewarten mogen, gehalten, vod darumb dan sontag gericht genant worden aber itzund helt man es vi den montag, danon es auch den newen namen montagsgericht. Dekomen hat, vod sunst gewonlich der veldgeschworen gericht genennet wurt.

Auf Fol. 42 basest es unter dem Worte "Bawe" anstatt der hier fälschlich eichenden Zählung "fol. 76 d" richtig in diners. formarum (Laurentij, fol. 66.

<sup>2)</sup> Unter Beziehung auf gegeowärtigen Artikel leien wir unten II Fol. 98 nater dem Schlagworte "Montage gericht" ganz kurn

Am gericht zu Wirtsburg, das elwegen of die ledigen monteg gehalten, und werden die veldschilden darun gerechtfertigt, von diem gericht ist hierben im buchstaben G bei

Sem ordenliche stat uit vi dem bischoflichen male un der cantalen. Vud sitzt der hof oder voterschultans als am richter bei den gemelten funff schopfen. Obernath.

Der heren und personen im oberen furstlichen rathe sein 15, nemlich 4 des capitels im dom, niner des capitels zum Newenminster, niner des capitels zu Haug, siner des capitels zu s. Hurcharten, und der oberschultan hie zu Wirtzburg die siehen zu men noch eiben persone, nemlich 3 aus dem untern rathe hie zu Wirtzburg, nin metzler, nin becken, um hecker, und aus gemainsman. Jenen ist benolhen von wegen und im namen der oberhand die policer und gemainen nutz der stat Wirtzburg und irer jawonere zum besten zubedencken unterseben und zufürderen nuch ordnung und satzung die in irem buch geschriben steht.

Si laben auch herbracht geubt und gebraucht, die inwonere bie zu Wirtzburg, guistliebe und weltliche, in schmabszehen nuch sumarier verhöre und der parteien ansetzung entrich zuentschausen zumertragen und zu strafen

Vinh das jare des beren 1541 namen Hanns Helmut vind Kilian Morder, bede bargers zu Wirtzburg, auen andern burger daselbst Casparn Soler genant ellicher schinabwortteilben a dem obungeregten statgericht mit recht für von wiewen die gemelten heren des obernraths die sachen daselbst ab vind für sich erfordert, so baten doch die clägere blachof Couratea von Bibra, er wolte verschaffen das is am etatgericht gelassen wurden, daruf erkundigt sich bischof Courat, wie es in solchen fellen vorhin gehalten, vind fande das etwant schmahe sachen an dem genanten statgericht gerechtvertigt waren worden darumb er den heren des obern raths den beschafde geben besse aus alle schmah bachen für den obern rath gehoren vind mit recht daselbat ausgetragen werden solten, es wolte dan der alager das recht beber am statgericht auchen, daran er alsdan geleiten werden solte diese beschände gefiele über den beten des obern raths gar mit, aundem baten sie alse bei irem berkomen von freihalten blaiben zu losen, voter solchem kamen beden obgenette parteien der sechen zu entlichen aprüch if bischof Couraten obgenent der entschiedet si vf dinstag 1) nach Jubitate des 1544 jars, robricata in dinera, form, Courad) 24 fol 91° und 92

Wie der aberrath am zeitlang mit gehalten, aber wider vigericht worden ist.

Als in dem jare des beren 1525 von wegen der vinseligen bäurischen entborung alle gerichte obrickunt und zwang in der stat Wirtzburg indergelegt und abgethan waren kamen die beren des donicapitels nach stillung solcher ufrur zu bischof Conraten von Thungen, und baten ins das er den obern rath wie andere gerichte dem gemanten

dem wort genicht" such geragt brochof Courst von Thongen hat disem gericht am sundere mas vod ordnoog geben, die siet registriet jn 3 diversatiom formation Conrady fol 152 - 165. Die Aufnahme und Fide der Montagegerichte (und der Brückengerichte-) schoffen finden sich im Liber I diversation formation ausgements Fol. 118 god 1.8°

<sup>1)</sup> la der betreffenden Urkanda at der Donnerstag angemarkt

note an gut auch wider virichten und halten lassen wolte, das bewilligt bischof Conrat, doch mit anem gedinge, nemlich das umb schleuniger umbfrag und der sechen furderung willen mit mer sonil personen wie vorhin, sunder allam neu- personen im obern rathe sitzen und der schalten an des fursten stat die umbfrag haben, auch die merer stime schliessen sollte ferner das man im obern rath nin ordnung oder reformation virichten und halten solte das daselbst nichts furgenomen geboten und gehandelt wurde dan das gleich britich und recht were, auch im falle der notturfit fuglich und wol verantwort werden mögte, aber die heren des capitels wolten die alten zule mit minderen lassen, unch die verbfrag dem schultaissen hames wegs gestaten, deshalben dan der oberzath bei seinem bischof Conraden leben untifigericht bisbe

Nach seinem det verglichen sich die heren vom capitel vor der wale mit am ander, das nin knuffig her den aberen mith wider virichten und aller gestalt wie vor dem baurenkrieg beschehen halten lassen solle

Das thete auch der new erwelt bischof Contat des geschlechts von obbts, doch mit dem anhang das die sätze und ordnungen des gemelten obern raths im den enden da es die gelegenhalt van notturfft ernordern wurd reformirt und gebessert werden, und solche zu volfaren sein fürstlich gunden trei in räthe und die vom domenpitel aus inen auch trei fartzu geben solten, wie dan der fürst Hamischen Truchsessen hofmaister. Carin Zoller, und Lorentzen Friesen, und das domeapitel hern Hamischen von Wirtzburg, bern Georgen von Maspaca, und beten Reicharten von der Reie dartzu verordneten die kamen zusamen und verlasen etliche setze, aber hessen balt wider dauen, also das in diser sachen nichts fruchtbars gehandelt.

1) Umprüngneh stand zwen.

2. Anfangs stand gehandelt worden

In II Fo. 135 permitungswess usen der von I herüber fortsaufenden Durchsählung Fol. 518 begegnet uns unter "Oberrache" folgende kurse Aufzeichnung

Von mater som 13 person in obern rech veturdnet, nembeb vier person son dem capittel des domitifes, einer vom stift hang, einer vom stift Newcompounter dres person sons dem vorarphrath ein hacker, ein metzier, ein beck vind der oberschalbings

the bushof Locentz mit bewilligung somes domespittels our fordering generics note both two person angeordaet, nemicken einen ausz dem capittel zu sant Burghart und einen gemeinen burgersinan der mit im vatern rath ist in der stat Wirtzburg wound, von soll der elest im capittel zu sant Burghart anfaben, vod in einer nach dem andern ein jar hitzen. And ein Anfar rach soll macht haben den gemeinen burgersinan zu welen, doch das er mit ausz der dreier handwerk einer set, actum dinatag nach Martinj anno 1,59, rubricata i contraction Laurentij fol. 1944

Vind im 1625, are blacked Coursed von Thungen die lanuschaft widerumb gestraft vad in huidung angenomen helte, lies er keinen ober rathe mer halten, sonder bebielt das regiment her polities seibsten vind him des dereb seine furgevetzte oberschultbausen versehen und hart darab batten.

Do er abse mit tod abgreng, vad blickef Conred von Bibra erweit werd, hat er ein gemein offen schrecken an die stat und vorstat Wielzburg leinen ausgeben und verkanden,

# Wie die richtere zu voltziehung der vrzail vor inen ergangen ain ander vmb hilf ansuchen.

Wan der gantlich richter in sachen und handlungen vor ime schwebend das jenig so ime von ambie und rechts wegen zuthun gebaret vollmicht, aber doch den vberwunden und geurtaulten nit zu gehorsame bringen mag, [mag] er zu voltzichung der gesprochen urtauf den weltlichen gewalt umb hilf ansachen, das haist dan den weltlichen arme anruffen, Jimocare brachium seculare, des findest du ain forme in prime libr diners, form Conrady fol. 35 und 36

Howder we rement am weltlichen gerichte verlustig worden vod sich aus desselben richters jansachten en an andere orte gethan hete, derwegen dem richter zu procediren vond die eachen zu geburchdem ende zu füeren benomen, mag derselb vrob voltziehung des rechten zei dem geistlichen richter und half aussichen des ist am forme in , libr. contractuum Rudolfi for. 336

Von s.ben', ger chten so vor alter zu Wirtzburg gehalten worden, aber wider abgangen vod erloschen sein

Vor alten jaren sein noch alben ) gericht mer in der stat vod vorsteten zu Wirtzburg gehalten worden, aber mit der zeit abgangen und erloschen, nemlich das sampfrecht, das gericht zu Blaichach über etliche guotere, das hofscholtnisengericht zu Blaichach, das gericht zu Hang, das steffaner gericht zu Sande, das gerichte uf dem aufmarchte, und das juden gerichte.

### Kampfrecht

Von dem kampfrechten vod seiner ordnung, auch wa ynd wie das gehalten worden ist, will ich nach der lenge antzaigung than \*, ju dem buch voer das hertzegtumb zu Francken vod desseiben landgericht gemacht \*

### [Hofschultsisengericht zu Blaichach.]

Gernot Hofschultais hat vinh das jare des beren 1303 zu lehen entpfangen von bischof Andresen von Gundelfingen den Lewenhof, 11/12° morgen artäckere, 11j morgen we n-gurtan am vorderen Newenberg, das gericht an Bleichuch vher die fia[16]chhawer löher vind gertner 4) in antiquo feodorum fol. 39.

das er den obern rathe widerumb aufgeneht, vod in der wachen am montag mitwochen vod freitag oberreite gehalten werden solle, actum nambetag nach Vreule unno 1540, rabricata 2 contractum Louradi fol. 46

Was to siten ordning vad gebrooch sets, let in einem sondern bueb in weissem leder eingebunden es mag hieru oben S. 159 mit der Note 3 verglichen werden — in der enotale vorbanden.

1 Aniangs stand secles.

2) Leapringuel lantete dieser Satz hab ich nach der lenge antraigung gethan

- 5) Hiera ist von späterer Hand beigesetzt. Jat ouch ein klain beschlein ja get pergamentt. Ligt bei den Büchern - hier ist das umprängliche "Gerichter ordnung vond Rechten" durchstrichen. Kampfrecht genannt.
- Judicum in Blachach beint as im bemarkten Lebenbuche carnificum cordonam et ortulanorum.

Diser Gernot Hofscholters riter, vom Lewenhof genant, wurt vuter den edelleuten gezelt im jare des heren 1946 bei zeiten blischof Albrechten von Hohenlobe rubricata emptionum ') fol 47 °,

Markart Zuli hat das hofschultsissenambt entpfangen von buschof Albrechten von Hohenlohe b) rabricata in feodoram A.berti fol 21' sp ? 4)

Volgenda<sup>b</sup>) hat Coorat Zingel solch hofschultaissen ambt von itzgenantem Markarten Zullen erkaufft und dasselbig von gedachtem bischof Albrechten entpfangen wurt das hofscholtaisen ambt zu Blaichach unter dem Baume genant darem gehoren 24 schilling pfening zins weniger 3 pfening und 52 fastmachthuner uf etlichen heuseren und gärten zu Blaichach und hat das gericht über die leute in den gemelten beuseren gesessen und auch andere die den zins itzund den beren zum Newenmunster geben zu Blaichach unter dem oberen eckhaus am juden kirchof gelegen am bach, am tag nationtatis Marie unde feedorum Alberti fol 52° sp. 1 1)

Cuntz Vbeiein hat das hofschultausen ambt entpfangen von bischof Johannsen von Brun sabbatho post omnum sanctorum des 1436 jars \*, ja 2\*\* feodorum Brun fol. 67 d. \*)

Jdem Cuntz Vbeleig hat soich hofschultalesenambt entpfangen von bischof Gotfriden von Lampurg, freitag nach assumptiones Marie anno 1443, rubricata in feodorum Lampurg fol †84 .\*)

Das hofschaltzissen ambt ist furter Wilhelmen Forster verliben, und so derselb

- 1) Debor ihn ween wir in Schlitzlere bekanntem alphabetwohen Verzeichnisse. Brochof Budolt hat die alten kaufbriefe des at fin Wirtsburg sainbi noderen mer briefen vod schriften alliche amigunge, lebenmechung freihniten, ofnung vind dargleichen bezurend in ein souder buch ausamen schreiben fanzen, des men von den gewelten kaufbriefen, deren den am toeusz darin stehen, his vir disen tag librum "emptionum" geneuwet bat.
- 2) Der alten Zablung, 65. der neuen.
  - Er erschemt deselbet vgt übrigens hiern oben S. 203 den Schlussabratz der Note l als der ietzte der Zougen die Ritter und Gernot Hofschulthau, geneut vam Lewenhof, ritter Lorenz Fries hat hiebes an den Rand bemurkt Hodschulten etwen vom adel.
- 8) Im Jahre 1847
- 4) Und in der beglaubigten Abschrift vom Jahre 1505 Fol 63'
- 5) Im Jabre 1459 in vig la nativitação bentae Marine.
- 6. Die setrelfende Ste le lantet im Originale et bahet judicióm seper bomines in distinuación residentes necesas seper alies homines ibidem qui dominio Nosimenasterij censum dant in Heicha sub arboro memorato.
- 7) Durch die leinteren Zeuen geht am äusseren Rande ein Stricht, so dass vielleicht von den Worlen an "vud auch andere" oder "die den zine" nicht mehr gelten soll. Doch mag hiezu der Schussebests verglichen werden.
  - In der beglaubigten Abschrift vom Jahre 1896 findet nich der betreffende Eintragauf Fol. 165'
- Zu diesem Satze ut von späterer fland em Rande beigeschrieben. Herrinsbeim zehent.
- 9) in der beglanbigten Abschrift tom Jahre 1595 Fox. 147
- 10) In der beglaubigten Absobrift vom Jahre 1855 Fol. 143

absterben wurt Hannsen Trentwein derwegen verwenung beschehen durch jetzgedschien bischof Gotfriden am pfingstabend des 1447 jars, das das ambt mit seinem gerichte auch allen iren rechten freihniten gewonhalten nutzungen zu- und eingehorungen vernewet und bestetigt, auch er Treutwein macht haben solch sein gericht nut schopfen schreiberen und knechten widerzubesetzen und zuentsetzen. Ju diners, formarum Lampung fol. 138.

Am nu Contz Vbelein obgenant mit det verschaiden ist, hat bischof Johanns von Grunbach das hofschaftausenambt zu Blaschach seinem sune Harmsen Vbelein verliben am montag nach Thomas apostol, anno 1462 "n feederum Grunbach fo., 75.)

Darnach da gemelter Hanns Vbelein auch gestorben, von Baltassar Zingel, sein aiden, von Margaretha Hiltorantin, sein dochter, zu bemeltem ambt vorderung furgewendt, hat bischof Rudoif im 1470 jare Margarethen Schielzin, des Vbereins nachgelassen hausfrawen, solch ambt abkaufft, vod ir versprochen a gegen dem Zingel vod Hiltbrantin zuentheben, sontag nach Erharu, amptionum libro\*) fol 104,\*) et 3 Rudoifi contractium fol, 141 vod 141'

Furter sein die zinse, wie obstet, an die heren zum Newenmunster komen. Gericht zu Blanchuch

Arnold Muntimaister hat vint das jare des heren 13.7 von bischof Gotfriden von Hohenlohn in lehen er tpfangen. 7 schill og pf-mogamis, 4 achted voslit, 5. zinshunere in der værstat zu Blatchach, vind das genichte vher die jentgen so berurte. 2 hunere gelæn, 4, 2 morgen wengarten am Stain voter dem Newenbaus, 22 schilling pfeningzins, vind 34 zinshuner von den houseren in der Bölongasse, ju antique feodorum fol. 45

Hamrich und Hans die Teuffe, haben einen annum 1322 von bischof Wolframen zu Wirtzburg entpfangen das gericht zu Blaichach so si umb Gotzen Arnolusu Hamrichen und Ruckern vom Sandhofe erkeufft haben 5, eod. libr antiqu feodorum fol 59' was es aber für am gericht gewest, dauen find ich nichts vertzaichet.

Gericht zu Hang

In dem laternischen schenbuch der alten bischofe zu Wirtzburg, antiquam feederumgenach siet am 7 und 26 bleieren das Hamrich Schenck vom Rosperg von bischof Getfinden von richenlobe umb das jare 1317 zu manlehen entpfangen habe j pfd. pfening zins vom bisschultaissen ambt zu Hang. •)

- 1 In der beginnbigten Absobrift vom Jahre 1896 Fol. 125' und 126.
- 2 Vgl. oben S. 22, Note !
- 3) Nam. ich 104 der alten Zählung, 118' ar notien.

Lorent Fries hat an den Raud bergeschrieben. Hofschalteisen ambt im Blaichach, ju-feodorum Grunouch fol. 21

- 4 Die betreffende Stelle autet im bemerkten Lehenbuche reddites lij politiem in Bleichach et judiemm in il os qui ecudem pui os samunt
- 5, Der Emitrag im angeführten Lebenbuche sautet. Henricus et Johannes patt quondam Conradi Tunol recepriquit, et cum pris Viricus Weybeler, ex resignacione Gotzonis Arnolds Echania Renric es Ruckuri fratrum de Saniboue judicium quoddam in Bimche.
- 6) Der crote Eintreg in dem bemarkten Lebenbuche lautet reddatas vinus hibrs denariorem de officie secuteta in Hauge. Der aweiter de officie aculteta in Hauge vinus librain denariorem.

Das zangt an, das etwan sin hofischultanez das gericht in der vorstat Hang gehabt hat wie in der vorstat zu Blaichneb aber snust finde ich ferner niche danon geschriben.

S. Steffans gericht zu Sande. 1)

View die leute von guetere so zwischen dem alten statgraben von a. Steffans thor an stracks herein für a. Agneten closter bis zu der badstuben zum Guldein genant von dan fürter das gäselm desenbet zur linken hand hinem für a. Peters pfar von pfarhans his an a Peters brunen an der statmauren wider hinnfi bis an a Peters thor geseisen von gelegen hat am ieder abbt zu a. Steffan den gerichtszwang gehabt in allen burger-Loben sachen, allein dotschlag, diebstal, fliessend wnoden, von undere blutsachen ausgenomen

Derselb gerichtszwang ist auch dem gemellen closter von bischof Wulframen vf verhörte kuntschaft wider vernewet vnd bekennt am freitag nach Kiliani anno 1331\*), rabricata in diuera torm. Limpurg fol 3 rad 3', et omissorum fol. 234' 235'

Als aber Antoni von Retzbach den nitz vod weiler oberen Durrbach von dem stifft Wutzburg zu leben rutend abbt Georgen seinen nachkomen und closter zu s. Steffan nut bewilligung und zulassung bischof Rudoifen als des lebenheren verkaufft, haben gemelter abt und sein connent dem stiffte Wirtzburg dargegen obgemelt ir gericht zu Sande mit allen seinen rechten gerechticksiten gewonhalten zu ainer ergetzung der vergeltung ertzaigter gunden übergeben und urthatlich zugestelt if montag nach Martini des 1464 jarz. rubricata in 3° contractuum Rudolfi fol. 192 und 192°. 19

### Airmarcks gerichte

Der nirmarck zu Wirtzburg ist vor zeiten bei der behausung zu der Aulu gennnt, welchen orte man itzund vi dem flechmark haist, gehalten worden, vt in feodorum Gerhardj fo. 17' sp. 2 ') vnd in feodorum Eglofstain fol. 18 5}

Vnd bei zeiten bischof Albrechten von Hobenlobe haben die vom Bebstock vf den inwoneren der beusere an den airmark slossend am besundere gericht , gehabt, welche Kune vom Rebstock zu lehen entpfangen und getragen hat ) jn feodorum Alberti fol 26 sp. 2.

Beim ersten ist von Lorens Fries an des Rand geschrieben. Roffichultaimen ample au Hang, beim sweiten Scottetus in Hange.

- 1) Dietes ganze Kapitel findet sich auch in 11 Fol. 255 und 255.
- 2) Vgl. naseren Abdruck in den Mounta bois XXXIX S. 441 443.
- 31 Nach dem Schuses dieser Urkunde hat Lorenz Prise noch die oben byreite bemerkte Verweisung angebracht buch noch ein brief von solchem geneht zu Sand in Omimorota domini Conradj episcopi fol. 26a.
- 4) Heiner Nowewirt recepit in feodum our has gelegen vil dem eyermerekt zu Wärzburg, dan er gekauffet hat vinh Friezen Schenken, mit allen einen zogehorenden, do vil nine situn hat anstossen Herman Fäterer und vil die ander siten das has do die VIe angehöret.
- 6) Einen drittenteyle an dem haws das uff dem tyermarke an Wirenburg gelegen urt, das in die Aw'e gebort
- 6) Im bemorkten Lebenbuche besot en judicione in fore outgram.
- 7) Am Rando and so disease Satza van späterer Hand moch die anderen Leben beigeschrieben. Rottenbuur echlos, Frikenbauschu.

Haintz vom Rebetock hat dasselb gericht sum halbteil!') entpfangen von bischofe Gerharten, in feodorum ejusdem fol. 13' sp. 1

Darnach als die judenbeusere von dem platz vor vosser Leben frawen capellen gelegen gereumbt sein worden, ist der armarkt von der Auln daselbet hin bit weit von der wettenthuer verruckt worden, da er noch gehalten wurt.

### Juden gerichte

Der bischofe zu Wirtzburg camerling oder steblere sind vor alter der juden hie zu. Wirtzburg richtere gewest. 1) darnach hat man inen am rubi zu richter verordnet, danon such ferner im wort "Jud" hernach. 2)

Gerichte auserhalb Wirtzburg im atiffte.

Der gerichte so auserhalb der stat Wirtzburg im stiffte vod hertzogtumb gehalten werden sein trejerlei

Erstlich die zeut oder halsgericht, von derselben aller und ieder namen, herkomen, gelegenhalt, freihalten, ordnungen zu- und eingehörigen flecken, schopfen, rugen, und anderem wart in dem zentbuch lauter antraigung beschehen und so iemant von den unterlien vor den gemeiten zeut und halsgerichten burgerlich organgen sich beschweren und beruffen wolte, das mag er an das bruckengericht zu Wirtzburg als das landrecht und die oberste zent thup, und die anchen da orteren lassen.

Zum anderen haben die state märckte vod dorfere in den ampten des stiffts bin vad wider in häblichen und personlichen aprachen in fellen die für vod an das landzent- oder halsgericht nit gehören ire sundere gerichte.

Vnd solle dem alten herkomen nach in sachen 12 fl. vnd darunter betreffend von den etat- oder marktgerichten memant appeilieren aber in sachen sich darüber erstreckend mag man dauen an das landgericht oder die fürstlichen räthe zu Wirtzburg wol appellieren.

Wa sich dan somant der vermt halben an den dorfgerichten ergangen beschwerdt befunde, der mag sich für des dorfs amptinan beruffen, von welchem in sachen sich vber zehen gulden nit erstreckend ferner memant appellieren soll aber in höheren fellen mag der beschwert in die wirtzburgisch cantzlej oder für das landgericht wol appellieren.

Appellation von des stilfte hoberen gerichten.

Kauser Carl der 5 hat dem stifft Wartzburg die freihart geben, das von des stiffts hohern gerichten als der cantzlei- hof- oder lehengericht, memant appellieren solle, es treffe dan sichen und felle an die sich über 200 fl. erstrockenn alsdan mag man nich

<sup>1)</sup> Dax geribte to Wirethorg vt dem syr marcht halp.

<sup>2)</sup> Auf Fol. 339 tot bemerkt. Die Z\u00e4bele als vaterchamerer des stiffte Wirtsberg haben das gericht vber die juden von dem abereten camerer au manbehon getragen. feuderum Limpurg fol. 2 ab justin.

<sup>8)</sup> Fol. 838' -- 842, were dres westere Sesten m.t späteren Nachträgen kommen. Wir theilen im Anhange I die oach verschiedenen Seiten hin intersenante "Freihart der juden zu Wirtzberg und allenthalben im etift" rom Fol. 839 — 841' mit.

danon an das kayserlich chamergericht bezuffen, geschehen am 27 septembris anno 1530. rubricata in libro printlegiorum fol 377.

Das des stiffts Wartzburg vaderthaue vad verwante vor allen frembden gerichten gefreiet sein.

Jm jare der heren 823 am 10 tag decembris freiet kaiser Ludwig der erst und gutig gepant den etifft Wirtzburg, auch seine leute und guetre vor allem frembden gericht, rubricata in primilegiorum libro fol 2021 und 203

Desgleichen freiet kung Arnhalf am 21 tag nouembris des 869 jare rubricata sod. libr prunlegiorum fol. 207'

Volgends anno 916 am 4 tag julij freiet kunig Caurat der erst, am geborner bertzog zu Francken, den stifft Wirtzburg mit seinen leuten gneteren obriekniten vod herlickniten vor allen auswendigen fremden richteren zwengen gerichten vorderungen vist beschwerden primiegierum fol 211' vod 212.

DCCCCXXIII am 8 aprilis freist kunig Hainrich der erst, von der geburt am hertzog zu Sachsen, den stafft Wartaburg, seine leute vod guetere auch, sod libte pravilegierum fol 212' vod 219.

DCCCCXCIII am 31 decembris hat kunig Ot der trit die obgedachten seiner vorfaren gegebene freihart bestetigt vod confirmirt, priumegiorum fol 216, welche bestetigung vod dan seines vaters vod anheren, beder kasser Oten des sraten vod auderen, dergleichen gegebene freihart er volgends da er kasser worden ist nemlich am 15 septembris des 996 jars wider vernewet vod roborirt hat, eod 1 hr fol 216' vod 217

MXII am 40 septembris hat kunig Hainrich der ander, als geborner bertzog ans Bairen dem stiffte Wirtzburg obberurte freihalt bestetigt, prinilegierum fol 222' vod 423, vod dieselben bernach im (1017-1018 jare als als kaiser etwas erweitert vod confirmiret, joid fol 951 - 352.

MXXV hat knoig Conrat der 2, auch am geborner bertzeg zu Francken seiner vorfaren freiharten obgenant bestetigt am 20 mai, eod. hbr. fol. 352° vod 353.

MCCCIX of donorating vor Laurentij erkanten des stiffte Wirtzburg landheren ond dienetleute mit recht, das tiemant ans dem hertzogtumb Francken an frembde auswendige gerichte genordert werden solle, privilegiorum fol. 3.0. 1)

haiser Ludwig der 4 hat dem stifft Wirtzburg am freihait geben, das man kainen stifftuerwanten an das kaiserlich hofgericht laden solle, es werde dan iemant recht versagt, dinstag nach Misericordisa domini 1936 rubricata prindegierum fol. 244. 3,

Kaiser Carl der viert freiet am tag Vincentij des 187. jam den stifft Wirtzburg,

Unter der Ueberschrift Sentencia vassiforum et minjsterialism scolpes herbipolands de son vocando quempiam autra ducatum Franconie, lata coram domino Audres episcopo harbipolana.

War haben ere nach dem Originale in den Monute, bosc, XXXVIII S. 455 und 484 ab-

<sup>2)</sup> Wir haben sie nach dem Originale a. s. O. XL S. 56 57 mitgetheilt.

das kam stifftsnerwanter oder seine gostere an des roichs hofgericht, fremde landgericht, oder andere auswendige gerichte gesaden werden sollen rabricata sod. Ebr fol 87-

Disc ertzelte kaiser Carlo des 4 freibart hat kaiser Signund bestetigt exaltationiseruels anno 1437 rubmenta sod fol. 87

Dergleichen hat kanser Carl der 5 obgedacht seines vorfaren kaiser Carla des 4 freihalt zu zwaien malen confirmirt eod. libr folije 373' -- 375' vod 385'

Rotwerl wie der stifft Wirtzburg um aundere freihalt wider die hofgericht babe.

Wiewel sich nu aus disen obangeregten printlegten lauter erfindet, das alle des stiffts Wirtzburg ungehorige und verwante samht men haben und gusteren für allem answendigen kamerlichen kuniglichen bofgerichten landgerichten und anderen gerichten gefreiet sein, so unterstunden sich doch richter und schopfen des hofgerichts zu Ratweil, des stiffts Wirtzburg landseisen und me guelere für sich zutziehen und recht über eit ausprechen. und obwol di regirenden fürsten solche geläuene in erafft mer habenden freibaiten für nich zuweisen absorderten so wolten si doch die shafften mehen das ist jinuri, sehmahe, gewallsame, und dergleichen — nit renuttiren, sander darnber richten

Dieweil aber solche dem stifft Wirtzburg und seinen verwahten nit zu geringen beschwerden reichte, erlangt bischof Conret des geschlechte von Thungen von kaiser Carlo dem 5 am freiheit, das binfur assmunt des stiffte Wirtzburg und bestiegtumbe zu Francken grauen, freien, heren, ritere, knechte, manne, dienere stete, leute und unterseinen, oder ise habe und gnetere umb kainerlai sachen willen, ob die gleich schmabe gewantenne oder ehafften antreffen, an des reichs bofgericht sunderlich gem Rotweil laden oder fürforderen solte bei pene j' pfd lotigs golde, jet beschehen zu Augspurg am 9 octobris des 1530 jare.

Durnach in dem 1532 jare am neutien tag julij hat gemelter kauer Carl dits obverlaut princiegs zu Regensoorg duplicht und gebessert, welche fürter am kalterischen chamergericht vidsmitt und dem bofrichter und schopfen zu Rotweil insinuit ut ') rubrieute libr princiegiorum fol 378 — 379

<sup>1)</sup> Auch in Il Fol. 940' begegoet une folgeode hieber bezügliche Darstellung unter dam Schlagworte Hotweil

Buchof Course von Thungen bracht kanser Carin dem funften zu Regemborg far, wiewul seine rorfern ein reich ime seinem stelt vod bertrogthumb zu Francken gefreit das niemant des stifte angehörigen, gesetlich und weltlich, noch ire hab und gutter für keinen andern weltlichen richter noch für den kaner selbe den vor niem bischof zu Wutsburg beslagen mogt, se were dan den dem obegorn wider rocht und des stifts gewondert des reicht vertrogen oder verengt oder das ur von seinen stifte und des reichs wegen gen istmad zu schaffen oder zu fordern hette en luden doch das hofgericht zu Statueit seines stifts unterseisen und terpfeschen sonderlich in sechen juivrien schmahe gewältung und dergleichen zu abhrech seiner freihalten, bate, ine und sein stift mit beschweren zu lassen sondern un handhaben

Dan that der kamer fruit in, dan das hofgericht zu Rotwell bischof Conraden vad seinem

So findest du hieneben ain ennder kurtze enmari antzaigung aller vod ieder gerichte, gaistlicher vod weitlicher, in der stat hie zu Wirtzburg vod im staffte vod bertzogtumb zu Francken, desgleichen welchen auswendigen gaistlichen vod weatlichen gerichten am bischof zu Wirtzburg, vod sein grunen, heren, ritere knechte, vod andere voterthaue vod verwante unterworfen und gehorsame zuhäusten schuldig sein oder nit.

So viel über den Gegenstand dessen Behandlung wir uns vorgesetzt baben, nämmeh einen Beitrag zur Würdigung des Loienz Fries in denjenigen seiner Arbeiten zu hefern welche theils besonders behandelt theils hier und dort in andere Schriften verwoben uns unschätzbare Aufschlüsse zur fränkischwirzburgischen Rechtsgeschichte und insbesondere zum fränkisch wirzburgischen Gerichtewesen älterer wie namentlich seiner Zeit selbst gewähren

Doch möchten wir nicht schliessen, ohne wenigstens in einigen Worten noch darauf hinzuweisen wie die behriften deren wir im Verlaufe unserer Abhandlung gedacht haben keineswege nur etwa von vorübergehendem kinflusse gewesen, sondern eine weiter greifende Bedeutung insbosondere für das praktische Leben erlangt baben, eine weiter greifende Bedeutung welche theilweise wieder nur der witzburgische Archiver einlässlicher als irgend Jemand anders zu beurtheilen im Stande ist.

Wie sehr beispielsweise die hohe Registratur, frühzeitig schon in mannigfacher Weise ij benützt, im ersten Viertel des vorigen Jahr-

etilt an eeman fresheiten kein verhinderung thon, sonder alle echmach janutien end gewalksame suchen mit weniger den endere if abforderung an stift gewisen worden sollen bei pene 100 marck lottige gelde, actum den neanten tag des monate julij anno 1582, ortginale zu hof in printleg schrein, rubricate printlegierum fol. 378- 379.

Die primiegiem ist am comergericht transmirit, vod bei dem original gepunden, let auso 1540 zu Rotweil vod andern orten per edictum affigurt vod intimuirt durch ein comerbotten.

I tem ne let rum vborfine per noterium in procentia sligoprom testium dem richter und schopfen zu Rotues, in faciem meintet den andern teptamoria anno 1844, prout in justramento desuper inchesto.

<sup>1)</sup> Zwei Abschriften des Artikels Hailer oder Räller I Fol. 265' u. s. f. noch aus dem sochzehnten Jahrhunderte finden sich in dem "Index generalis" über das domtapstellsche Archiv Fol. 255 267' und ungefähr in der Mitte des nunmahrigen Bandes 28 der Retheder Libri diversarom formuzum.

hunderts nochmal besonders abgeschrieben, heute noch im Archive eine treffliche und beliebte tagtäglich mit Vortheil zu Rath gezogene Fundgrübe über fränkisch-wirzburgische Verhältnisse der verzweigtesten Art, fort und fort benützt wurde, kann zur Genüge derjenige ermessen welcher Gelegenheit hat, ganz abgesehen von den verschiedensten Akten buspielsweise die einzelnen Serien alphabetischer Registraturen oder Repertorien einzusehen welche über die jeweilig im Archive über diese und jene wirzburgischen Aemter vorhandenen Originalurkunden nuch und nach angelegt beziehungsweise fortgesetzt worden sind, in welchen sich dieselbe häufig wortwörtlich theils zu Einleitungen theils sonst ausgezogen 1) findet, öfter auch ohne weiteres als Quelle namentlich 2) augeführt wird.

Was mehr die in das Rechts- und Gerichtswesen einschlagenden Schriften anlingt, ist das Zeintbuch die wesentliche Grundlage für das in der zweiten Hälfte der siebenziger Jahre des sechzehnten Jahrhunderts ausgearbeitete grosse Zeitbuch geworden. Ist ja doch in der Kanzleiordnung vom 16 Juni 1559 ausdrücklich die Rede, es solle der Malefizschreiber Kanz Wainer "In seinem ampt vleisz farwenden vond darneben sehen wie er einer ieden zeith brauch vond gewonhalt sonil muglich sich erlernen, vond wann vorschtigkantt oder frag farfellet das er in rethen bestendigen bericht vod antzeig dauen thun khonne, er soll auch das zeitbuch so er in seinen handen hat mit vleisz ersechen verlesenn vond was er in einer jedenn zeith für geprechen vond mengel die in gemeltem buch mit stehen befindt, er erlerne sich gleich desselben ausz den gebrechen buchern oder sunsten, das soll er in ein neben buch fleissig vermereken, doch in das zeitbuch nichts eine wissen oder sondern beuelch einschreiben oder addiren. Und vernehmen wir weiter

<sup>1)</sup> Wie etwa im ersten Bande amer dergleichen Samm aug, wo en auter dem Amte Aschach bei der Erwähnung dass des Dorf Aschach getheilt, und der Theil worin die Pferre negt Aschach, der andere worde das Schless gelogen Neuszesz genannt worden was in der bohen Registratus I Fol. 30' bemerkt ist, nuch ausdrücklich beiset Zeutbuch beisen fol. 62, welche Verweisung auch von apkterer Hand der grwähnten Stelle der bohen Registrator selbst beigesetzt ist.

<sup>2)</sup> Im orsten Bands einer anderen Serie beiest os bei dem Amte Armstein, nachdem eine wörtbiche Unbertragung nur der hoben Registratur (! Fol. 26) erfolgt, noch ansdrücklich vide weiter Fried in registrature fol. 26 tom. j. Diese Verweitung trifft auch vollkommen zu.

aus den im Regimenterathe am 24. Mai 1565 vorgebrachten ...ungeuerlichen gebrechen so sich im cantzlej rath vod der cantzlej stuben befinden" wie folgt es ware auch "ein notturft, dem maleatzschreiber jemanden zu od ungiren welcher die zenuthen am stifft in ein richtigkeit" bringen und sich derselbigen gebreuch und herkommens eigentlich erkundigen, damit der stifft nicht gar von demselbigen keme dieweil man Hansen Helffere 1, matefitzschrotbers aus der cantzley nit wo. entpehren kan vand nachden, sich vielmals zutregt, das man augenschein beaichtigungen vad erkundigung einnemen muss, dartzu einer sonderlichen person sehr wol vongöthen, damit die armen partheyen und unterthanen desto she viud zeitlicher entschieden verglichen und vertragen werden möchten, do me sunsten wol ettliche jar vffgetzogen und mit gefordert werden, so were demoach doctor Jheroninius Hofman b dartzu sehr tuglich verstenndig und geschickt, welcher also im stifft gebraucht werden und zugleich auch die zentbeschen in ein richtigkeit pringen konnte, so er auch mit zugerreiten bette, und bei der cantzlei were, kan et neben andern gelerten rethen auch gebraucht werden". Darauf bin äusserte sich der viel genannte Junker Johann Schätzler in seinen "rathlichen bedenckhen was jan der fürstlichen wirtzburgischen cantzler zuexpediren nothwendig" vom 14 Juni 1565 folgendertrassen. Das alte zentbach musz gar vernewt vnd ein newes vnd fermilienes vnd glaub wirdigers zentbuch gemacht, vnd die zentgerichts vnd halsgerichts ordnung vnd gebreuch zuuor notturftiglich erkundigt vnd beschriben werden, wie dan Magister Lorentz Fries seliger einen gutten anfang gemacht ynd e ien starcken eckstein gelegt hat, das were durch Hausen Helffern am basten zu machen, und umb solcher mabe zu besolden. Die Arbeit scheint entschiedenen Fortgang genommen zu haben. Verschiedene Berichte hefen von den Aemtern bei der Kanzlei ein, und blicken wir and zehn Jahre apater, so liegt ein Druck mit 59 Fragen zur Vollendung der Zentbeschreibung vor. Das grosse "Centh Buch" in zwei mächtigen Fo santen 3) war denut ermöglicht,

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 161 Note 1,

Er begegnet une alabaid als Vicchansier. Ygl. Februidts Thesaurus juris franconna. I S. 50 and 269.

B) Als seine Fortsetzung bis um die Mitte der schtschoten Johrhunderte bann des Controlle Buch in vier Foliobenden angesehen werden, wovon der erste die Generalia von

Ein ähnliches Verhältniss begegnet uns bei den Arbeiten über das kniserliche Landgericht des Herzogthums Franken und die mit demeelben in innigem Zusammenhange stehenden so wichtigen fränkischen Landesgebräuche. Auch sie bildeten eine Grundlage auf welcher fortgebaut wurde. Gerade Johann Schätzler bemerkt hierüber wieder am vorhin angeführten Orte. Das landgericht, wie es Magister Lorentz Fries angefangen, mit seinen gebreuchen zu beschreiben und in ein bestendige und richtige ordnung!) au pringen und zu insichen,

wagen deren neuten, die anderen sedann die einselnen Zenten selbet und die darunter fallenden wie die sentfreien Oris Albertabnensen -- Hüttenbeim, Jagetburg -- Niederndorf, Obernbeut. - Verriburg enthalten

<sup>1)</sup> Die langwierigen Verhandlungen welche hiertber geplogen wurden eind in all ihren Einselheiten verhält niem kung Lungerst wenig burdekutehligt. Auch ist in weder quege Anigabe noch kunn ein in indersondere an diesem Orte sein, nanfährlich dernaf einzugehen. Immerhin aber fürste man une Dank dafür wissen, wenn wir wenigstens sinnige num Thurle nicht näher bakannte Belage in dieser Frage am Akten die und im werdeniger Archite natur die Hand gekommen hier bederingen.

Wir haben oben 6. 200 in der Note 6 der Reformation der gesetlichen Gerichte von Physiches Letters are den Jahre 1812 Erwähnung gehau. Kest 16 Nem, 166 verwährt. nen nuch den Entwerf einer Landgerichtsordnung in deren Einleitung der genabnte Fürstbischof sigt. dass er nach der eben berührten. Ordenung und erientlerung vor aufgerighter reformationen der geintlichen gerichte" beschrossen babe, nuch dem wiel blinden, Garichten somes Stifted and inshesenders dom heckgefreiten Landgerights due Hereogthume Franken eine Ordnung und Satzung zu geben im welcher numentlich die Reformation des Phrethuskofes Gettfried - in dessen Laboubach. Fol, 142 bis 144 besiehungswans 145, indem nämlich auf Fal. 143' bis 145 die betreffenden Riderformain stehen, wie sich solche auch auf Fol "Cl' bis 16.1 finden, worunter agletet gin Judgard worn watericht noch bemerkt sein mag, dass shendort Fol. 145' bei 146' rine erasourte Reformation der Landgerschieberlung aufgenommen ist, in welcher im arstan Artikel des l'Erstbuchefus Gettfræd berute sie maes fieligen geducht ist - nuch begriffen. Reknant at die Landgesticktiordnung vom Dienstage noch Elienbeth das July on 1519, welche mak im Liber I diversary formarum Laurent, Fol 124 - 137 fladet, wie auch in einem wirzburger Drucke dieses Jahres der bejepielen eine dem Akteaus dem Archive der Stadt Schweinfurt Nam 6 mogebanden ist, von welchem auch achneidt est Exemples für seinen Abdruck im Thenburut jurio franconies il S. 783 - 819 benefate. have Kekatening to the findet such its Liber I diversarum formuram Laurental Feb. 78" 100

Es unterliegt keinem Zweifel dem Lobalut Lude tennengfneher Art bei diesem kasserlichen Landgerichte des Herzegtbums Franken vorgehommen. Namestlich im zweiten Viertel des sechschaften Jahrbunderts war diesem der Fall. Abgeseben von anderem auch in dem wie sonst so nicht minder bei den etrastenden Thetien die Gemüthlichkeit argestärenden Geldpunkte berügbeh der an den Landschreiber en entrichtenden Gebühren, welche theilweise gegen die gesetzlichen Bestimmungen bech gegriffen werden sein mogen.

damit awnichen den partheien vil sangka hader vod vinotturftig rechtforttigang vermitten ploben mecht danaben bei dem landichreiber vod

Longt ja dert bis den Litten und derurtige Beschwerfe des Promesture hasper Statust gin Landgurchte zu Wirzburg gagen des Landarbrecher Johann Brenzuer met einer Sutguhten der von dem betrieren angemigenen Procurationen Johann Sothart und Remison Sumb gin den Mangien Mars und April des Johann Leh?

Was re des Apertons but "verschies man der de ver Diagon die Augun auch so den Organ parkt von wahre bidelfe um ersten zu kommen haben milite. De merkte der Apsthonischen Vendange Kurper Nunkanger met des Mangel welche ihre in resern Auth aufgetoneht in ersem am de Oktober 1935 in den Karten gehannmenn ferbreiten nofmeringen.

And your supposed to Palgo brown that you down you Pressur glossommanage day Johns 1626 year Landrichter der Hernethams Procken erzangten und am felensien. Tago are Aust getretrose warsharper Induktory and Physhached-ches. Rathe Issuel bashar payel decrees Authors on seven Barackton that die Hebring der Ministelle am basterhelien I undgewahte sestatrets er zur Marurken melligheistige des bemerkten Jahren beweideren. Borockt in comes beherfteteber von zwei Buren. De bahaute die glosch im ersten Funktio die Buthweisighe . einer Zurammenteligeg der alles Lundengebebnehr not den Landger, ihtib behark and noort wie ihrer sahr fill rhan Abfassung his seven Corpora and him librature Wichtigheit. Night mander intermented at the unmettelber daruf im gwesten Lunkie besprenbene Lungsumbert den unf der augsannutus Beformat on the Destroyle & Gattered and Corns - hernbenden Voefabrene up to ver chen Landgerichte, pa den die mass desy proff ofer appears forgott pleads reed agains a pelochron many deput off womapts. swall workens ingiliene, rand hat rever noch der patrott alterneret auch muhr wechnen rund Over the totals decrease the universited described when the western grown decrease sweeting morbour, duranch excepts der beeingt attoriest mitter die eing, duraff genn replie denten despite rand on buy triber , and des not well magnets, mean der beringt non med off deur berrugh gebrung wie ibne man jean jean jan einem gradieren jar zw der gebrurt progres Honge on heat again dur berfagt macht in ean ar echang des wafer nebut put nichet bestell die rulling gefeint jen gereie jer dermark und ner der rullung bie feinenn, ragid want ab dem there die expresse relegt set er engelgemen buch necktigte um die brebt bebreitigt. trad descent are admining strain, I off the play as neconstrated madern and apper sudge die ring jan alter mass als ab er sieb. Ed deun erstenn groof jan rocht eingelijkein beit. strop rate durabler davis due armiene vents aut menig tohtepoole

 in der centales noch frag au haben und aufensnehen welche erek nurs dem landgericht ziehen und dem nit gehorenmen wellen, damit such ein zeitliche einsehens gehabt worde.

when jo been quetter so deman languagest arimat words and der tehenheit auff des languagester aut verleyben mark engelem wollt, so art and mag der landkrakter von proviete wagen des leben verleyben, und der tendto-latet dessa seben mit markt masstopen deleny bandthaben toch urbuntam. Sudana bemitheligt meh krook in ulter Anafakeholiteit mit der Frage nach der Rusch un ung ning dies Propunsion de weben die gewicksliche tradice in farpert plands nacht under tallert gesaut ware, nich bereigt genant ware, nich bereigt verannebe und Zeit neben. Im übergen betrarbtet auch ab haltung von eil? Landger ehten zu Jahre und ober wie bes dehen Mich gewiehe von der Tagen. Die großgend wiebend nach innere konorit den bachtandtgericht so der landbestreyber mit den proporitation apanischalben der zeichten landtsprieße besche gebalten" nicht Terifagerung un Forderung der Sache verarensbien.

Was gurade den letetan Funkt anlarge, hannen wer nich die Anternangewesse welche der seben verten genannte Nunn ugen in dieser Frage listin. De wellte untatt der hanne jahrten abgehalteren derseeln Landgerichte, welche im Jahre 1838 noch qui magu vermehrt werden nor uwijf heforwerten zu welchen indemen beine erhwisenden Rechtschille sondern alleign practisms, verwenktings, herselt, neuel, rund dergrachen nichtigen gehann die philofit einhäusehen metterfüg werene serlier und verbindelt werden sellten, während rungsgen in den ja seht oder tehn Tage unch jedem der twolf urdentlichten Landgewerten nienhaltenden Nauhger ahten oder Anch Landgerichten in einige Pauer von ju zwei. Tugun "nichte dem rechtsech orhwebend mehren" im Verbandlung in nienem hätten.

With each is done Zeit hiefen wer more von dem Doctor der Bechte Juhunn Buusf terffenten Entworf einer Landgreichteurdung des Herzeigtbeum Franken in sieht Paparelige von find Inges estate. Die genannte Rochtsgebette wurde im Mantage nich Lauin den Jahren 1926 als Berntweit facher Bath aufgewichten und der Fatuurf arthot un denten bijdes Furntweitel Arabit in den dem besichsehte von Thongen mit dem Doggedemm Johann von testsweiter und dem Domespetet erschnet, inner bei gegen som 14 Fatigute 1926 follen un welchem Tage der remblicke Domespetet und Entweiten und Ordnung own zu besich den anderschiebe erb bet dem die gefrechte Enformation und Ordnung own zu besich den Etgenhachsten Larenz in abere Würde und Erglichtenberg mit Die Bespfeitigtet und Leigen bei den den futationen und abere Function und Repfeldertum wie die gerichtschie Torman gehalten werden sollen wer in mestadisteilem, den Ortsphie procedert werden aufen nur in dem Falle wenn der Altiger nagehorenn nachtenbe.

Of my met und date Zeet ein underen her einschingenere übermebet meine diefen, verwegen mit eine nähre Frährig eicht mit betreibnit zu behanpten. De mit danze mit Helt von der Begen mit einem Umschinge und deuen Verderunte von alter Band "Lündger abt genärzeben mit Beneg fahrt beden mit internerven flandgissen von der gineben Band verschine Beiserhungen zu einer siermen der Landgerichtungsung über am mitbetatändigen Ansechten bestehent, wie eine dem dem beiber n. ein mit Laum bemetren Landgerichte neuer am den gelehrten fernibilieben Rathen beigmeist werden mign, oder dem en den weltlichen trereibten fernibilieben Rathen beginnist mit mit Laufgericht des en der weltlichen trereibten der Bradt Werdung naht Bedoor anleinschann wirm, weren der leibglich für des Landgericht bestimmt, die nedern vor ein der Angelich

Was wester die oben S. 205-227 von nan mitgetheilte Schrift über die weltlichen wie gesetlichen Gerichte des Hochstiftes und

urie dem Stadt, und Britsburgerichte den Parteien reden militan thade an besondurg letensieche Reghendem eines Lampiarun von des Fürstbuschen Larenz Reformating gekaupit unlebes hiemet russielesburg zum Behafe der betreffenden Revielen verschen gewannt, thesia auch einselne Kapite, der bemerkten Reformation die seiebe behandelnd, mituater hereite im Mandatenstate abgrehent

Auf een umingreeches Ziel buite se, wie beweekt der Landrichter Daujul Strebus in seinem zur Schweite Theodorie I van it, 94 na bekannten oben wieder den Fürstbischele Koppel III unterbreiteten Antrage abgeseben indem nicht nar die Organisation des haiserliches Landgerichts und das gerichtliche Verfahren bei demeeben ins Auge gefinst war sondern nach hanytetehlich die en immer wichtiger werdende nehrsfelische Sammiung der Landesgebrünche besbewitigt worde.

Zwei treffiche Krätie vermigten sich mit ihm zu diesem Werke, und helten is wesseilich fördern. Unter Legen Fried, und sedam der tettberige fieriehtschreiber am gmetlichen Gerichte Nichten Diemmy weisher am 20 Desember 1941 des Landschreiberamt des Regiegthams an Franken autras.

Diring we make hear on powers Light in the Verbilitaries werforder. Fall buthous, on at an der weichen wir dem Rathiprotoholie vom Dietetage soch Auton der Jahren 1846. Fol 182' entwehmen Hierark keinen die Sterthouhölischen Bathe an die Briefter au haberrischen Landgeweiste auf deren Bitte um Verständegung darüber, wie weit mich die ausen geze happteichlichen togenstand des Werkungsbrutten des genannten Landgeweiten beidende Mach ung einer Kundonhaft erntroche und wann zu wieder aufrahören habe, die Erhörung getangen wann juen - den rethen - solche felle furbichmen so sprochenn nie nach land der geschriben rochten, und das sieh solche rennhindischaften mit wieder gestrochen noch der geschriben denen der opstroch der unahindischaften untgericht wiedet gestrochen sollen noch von rechte wegenn erstrechen mögen derend wenten nich den lindigerichte bestieberen ausgen mit purathen dann das nie sich jen miliem auch dergleschen haltenn mogene.

In des eben gesannte Jahr fallt nach die Lundgeriehtpardnung den Phratibiandiefen Muschier von Montage nach Lichtmess, walche aus dem Liber II determinist. formaren Courada I of 147 -149 zu ersehen ist.

Was die nhehrten Arbeiten gewoon wolche in den angrengten Beziehungen unterforst zum Soiten den Daniel Stieber und des Lereux Fran arfolgten, sind die habennt.

In manyer Zambuschlage was in der handschriftschen Alten is nach im Worm selbet stehen die Verreblige der Daniel Stieber und die Zasammanstellung der frankischen Landungsbräuche welche Lorena Fries gefortigt. Sie sind in Schuelle Themerie I S. 24. 1 S. 192 nach zweien in winden Bestim besiedlich geweienen narmehr unter der Numera 244 und 246 und der unrberger Universitätelistische vorhandenen, nach ihrem Finbande ale ruth mid geib bereichneten Folischandschriften veröfentsicht weiche nicht rollkimmen mit einer Handschrift vortammensteumen die abselnen Früherr v. Beschienberg besom, aus weicher er den Abdruck im Anbange einem "Abhandlung der wichtigen Lehre von der handerlichen hichsten Gerichtbarkeit in Deutschlund". S. 52-41 — 11° bewerket ligte. Insoferne im bei derpleichen Lingen immer von Intervent ist, des Original oder wenigstene zegend welche officielle Antierligung zu kannen, wird man wie gestandschabeligen mehre mit dieserkt folgendes bestarben. Des Original

der Studt Wirzburg (basiehungswosse des Herzogthums Franken) anlangt, befort uns den Sewen dem man ein auch später

pathot years not be then Depost Studies are no dee Corona Freen but not his nor-Star-de weekt. waygefunden. Alten der Vertandlungen walche über den general Gegenetaged geschich gaptingum whether and now or vertebouleton Abtro and Protebulius exhabite. Contain an mante der tetateren, und nour den mirrharymehre Ha ber. Bedet meh must man bannirijk property principles and when after Errolet and our data translate parameter Alasketh. phon der Verschitze der Daviet Busher nier den Fachurfes der Landerschritzische son-Larger Print. War person day Protectat von dem Jahre 34 au. Für 134-166. Den be-Hollonde Uhtmathek fahrt an on tur Djesse – guns entsyrrebond der Handschrift des frenkurry I tractanting the off-plan and dom whereast for expecting-gas Franks on as dar-Registratur inter Existes abergraphedien gromme Metdeng. I these abus inningsbraugh dus becombines landgements horosophismes on Proposition, on his programs mustand down harhotedigen fürsten und herre berre Correden dem grentliebte ung Thangen burchange ng Warshard und kertangun ng Protesting uto deut 1326 jare ... ale der sewhering und aftel here Daniel biling. Chambber on Wirshing: probet on ambing Hong and Vegenbeauter. handracker germann ... derok die n'ite orieren landgeriebie provintarion russimen genagen. histories harbestalten fasten van ungeragten herra lindstatus vadarthaug shorpelini. red abiology can day emphyllion and weignission have Magneton Laurentin France. forestication rath and constants religion in natural and and major pay functioning ganden. poster clear the telet sedou telet fourtectes tractes, and functional angularities bigmann der die ebergen fell der alten bedehreren bertier une den alten gandenschapbushers and surgroupes and described and expetion merica solice. Describingt noter der Lebersebreit. I ngebotische unreigung der menget und gehrochen der erblichen. alties landgements day hertogenesis in Franchisc mic die derch die beingwerdiere farting and bette burts Courade bushell is Wortburg and burning on Frenchise none appropriation has above and an passors, goth down attracking to bull and they much demonstrate purply and growthighter geterdors, and dus additing around and plages to bushes their dies sandpurents generale abgrounds and furblemen words, dash our meagures and agdisplayed hashparents represe produces foreton and better endering and continues only Paracking des l'ence descriet . Le chie hungle park manuféraling about parachage à accompande die Furnimenstellung der Landengebebarbe von Lorege Freie. Ummach nuterlingt mit bemein Zwiefel, dass der Gertalt in welcher der namblitgigen biffele nur der tlauferbrift. die Ernberte is Breitenberg verschiebt und dener albeiten bigenehagig agber house his die in der beiden Randerbriften angeren bebreit. Frankeinig underet und bucht barber mark diese abgrenden von den Annderengen in der bebreibminis-Bathapartahatis dar 1 47 dar berden negulihirtan brasha fahir. dar 6 47 dartahan hasan Enhancements but, due dot 9, 71 dor't worth was but believed; [ # 95.9 Manufacture mandature tre in Antongo i Southenberge 8 46 die richtige "inneg leber" bestet, june der 8 50. -apply and un registary and adopted object approximate demokration and in starting

Sucht spreichenteten hiere größegen gereite nach wahrend des Dryches unseren Luteremburg wege Zeiten naueren bronnder bie hichtiller promise Varienader des wurderiger Archiven, über ein im Karten 143 deutschen bediedlich gewissenen von den als Nam 16 der Bestehung der Mangereiter dangereiter Antonistelt von ih fehreise mid 2 gehomsebenten Wittere in Fahre im Pappendanheit gebenden, aus dem intatem Spreisi des undgeschabes noch benetzte beseptelaweise eine am Anfange des schtzehaten Jahrbinderte gemachte anstriche Anfasschnung über den Zustand der bürst-

Johnhanderte int non Re-Mort als Titel die verbes augugebene Metiling. Priferbe alte hadterstreech - segrition worden nation. Derent leight. Note minter payment frages. ment an fiche fi. Wie und metriere gentalt. - namilieb das Riers der Larrent breit fin-Belignadt p. n. O. I. v. 196 . . w. n. f. met der wegteren Anfogung, vonst mit une gierrichtendende depty next begand teams guadages have you Wartspary sty days along rad access landnthrusturu dan 10 ngrala das 15-17 jahra musik sharna twast wastan. Agi, hasja 2-33, yang Mis. But I begreet he has to fire on heberedt a n that he are producted from uniqued der 5. Kapunden nicht unmereine Riblice mis burgeichnen der Tate, demitten bereig. Rucht about Worth mad boton followate you many and develope apations Head become returned Burdismerapages that I do to be between the Engagements paragraph and so fort. Hote, noishe notangung set in bedeuften bembolim Chenenium des geschiegdes van Thompse. sen barra Danaton St.baru thombberra rad banders, blorg ther gaves averles. And Ful. 8 man Branco der Artest des Lorent Francisco del notifier postet und se manur-Andready due heren Processe gentelten begreift der alten tambingereich bergregtbanden Franchis, And Jul. 8 on den Warten, high sele to furthering proposed nation, is a whip behands is a O. Lib 10" Zone Li., Adam enter here Mangester, Librerston From firet. histor untrapoguebor rath and source oran govern. And hat " unter der tetaton Endo discret that or northeafting such stone reactivable perchabits worden by behavior in a O. I be 10° Zouge 2. 21. Note exists all respect of each to der master sufficient darage dans ar from done begriff gemarkt. Him en eggedone die Arbeit der Lierung freis gelangt, fight broggeringene park has der E. G. der Freiche und int deren 3. if hein bigreier betiftigt emplore on \$ 47 becoming recent shows \$ 10 centuric angeles his wakeled the following opinion about \$ 11 abgroupes and surgicion worder listing

War bather our Passal States and Lorenz From Seringstone die Role in hapmit, weembash such die Thatighes des Landschrechen S. h. no D. emer in Betruckt.

He sept and two dest excepted on Bornett ton testers Inforque for worse des sents des Compling to det, and desses Versie onto the Anderberth. Landing reaches the Managaphatethe, and bareloss and general functioning and dessent to the tested and the process of the formations of the Endonesia des Processares has any processes agent Administry over the Committee of the Paragaphate in 17 Purples works such a watern barelosses their Paragaphat Pland Anterior and Verticular and the Managaphate with the Verticular and the Sandinters and the Control of the Sandinters and the Committee of the Committee

Note meany mestig and I him D opers hards Taras absence for Lundongubrication and day his area day viscolage Jahre and and dam Juhre 1967, to des Abou sellet and A and B interchant. Dur Inhalt des sessions at durch Frederica a himbertory a. s. O. S. 197—123 baselinguous 134 and fabouit a. s. O. I. S. 196 200 homebrayeous 201 des Orado thougates, der des remotes durch behandt a. s. O. birthore nach tenan verschiedenen Basiehungen in der Manuscriptonammiliang des Archives unter Namer 13 befindheh, welche in dem

From Registrator-Lamorhangus and due protes, Note for Campbing blacks and A Wong-Ob finer made eine brecht finden, menderne sie und pintrieb im Läese den Verbied dessen wurdt. nairist die Rade gewiese vorfahren. Nach ... beunt au dortroffen .... den weginnelt dass Bookweringen furnism hosekourn. Metcheren etc. hinkeringer gebreiten en ... als etc fureter bangrades anno 1846 pe die fures, edie regionale beginnen beserbet betiteren vertitablebetter giter in-diskunsk rapsy stinke jahr kornscher, dassk den alten herren inniko-brusiusu. National Impactor gratalit, cap den douale provincion herros hinditreburts cand beyestness data hazarelishen, landryarahta hartzagthamia Pira-chira story story, rad darranen servendigti genedige visiohen audadum endurtholig grounten trunden. Als aber pra forettieben genöm sten der son mieter angerandener fermerter regering afferhandt brackwerische voll northedictiche creation termine der largeticiones bengutrall ballion gehabt. Bernach geb foret orben, graden, på neprickting, dresse meteor, be uit humben megen, en bedek deshi po firettiches gunden hernacher, also netchèches nous s'e 5. elem diete vertrankhaite legitabrench dem ubgemeiten heren lengtsrierenbern durch per fürstlichen genden refresdigram fighteen each widowich emeritor and disables and bounded and affordages initial. apichs such asset applications and use develops cross project properties described pubbon. Letter prop furnitubes grades in other aller widerants used worther willing standard grafigation graphes bedarbt acce we exterior diagram act tentru anti publifica wenders Brecht. Brecht dam ubgedarbtet bett bestrierterbet unt beter tetrastbann gemankt, use distribute her distribution and its helicides and may dom barbonabon B reconserus just

For direct bridge Forestations due frankeiter Landerproducts somether das upgarburger fields auch neck andere I bringings. Propositions along in Fam. 3 Non- 18 day. Abbit, and I upon see non-desirable der Made Schweisbert von den ordere nicht wranger ub der deren letztem nicht zu den erseiten Abeitern nurschieden theitenen bester homertigagen nagefagt und von dem eine im mit dem Dietem vom Tage day. Apottere Burtistenam der Jahren 1.5. diech werd home zu bryweiste nich dass nicht benefit underwählte nich werde beim Ruden.

he but obsthupt des Austria dem transvers das seiter damy trapportunist in deportus tentalt in Embed gehommen samet in der behannten Form obne her nundere Anmerannyn undere Vertreibt dem eine bestätet Anmerannyn under bestätet dem eine Anternational bestätet bestätet dem eine der Vertreibt dem bleiben ab willhammen Verrationalistische met bestätet der Vertreibte der Vertreibtsgem über den Landgebestandungs und der Landgebestande

Abschnitte "von denen Gerichtern zu Würsburg" theilweise wortwörtlich auf ihr fuset, deren Mittheilung in der Beilage II wir aus mehrfachen Geünden nicht für Aberflüsing halten

Don bekannten Johann Schtieler von Sulufeld um Mein verdanten wir in dieter Betischung nerhotebende Mittheilung

Von instruction inadepartmentes and landquerels at an groupe buschel as oberagrouph has injugated Lagrang Priori registrator grayes designation does stack as inder analysische index postable in der centain, gelegen des alles ist disctor flieragrang trainers an absorbigation augmetable meden om frostag such Thomasportol, area 50.

Builds tandgericking-breach but or am described used quantized group some 60 m amountable access of the contract grices, and ampetential or both atter away present and crackes hab der contains one broutless of and describes mentalism dan or — destrictions— not and crackes as an arranged and are presented from the property and affectives and the property and are presented from the property and are property and an arranged and are property and an arranged and are presented from the property and are property.

Lumitie bar aurusch stehen nuch forgunde Hemorkungen, nicht mehr von behötziere Hand-Vertauchung stabeber vohlicher im öspennt von Nichten Involven bachehrstern nann. 57 gestalt som glosse st noossedantije ingalikun musetie etc. hab jeh dam harrn nafarundante ja beg sein secretary Schetziere ja den rithen augsprantien viergeben 5 julij hitte for men wider nu denn bandspreuchen in der registratur trusben relegt werden.

Virtuichum staticher urbischer hudsprusch, use Norteau Dietert tenderbrustern abmö 67 den berru räthen ju die gestalej un bedeuten rhergeben ische gibnin legukten), gebin mid am berru referenduren ju etem Hansen Jorgen angepressehen, proteste sodiat ifi Scholaisen, 2] juneare anno 66.

Heren lingt flower grang dam Fürstbernhof Friedrich non dem Grechlechte von Wersborg is wenig nie mens Yurgünger der betreffenden Fragen in Vergenmuhrst gerathen. Inners weite. Im tragenthesie milte die Soche beid throm Sch asso ontgegen reden

Aminocht gehort is diese Zeit eine wie is den Ansehrie bet vor Minde nicht mehr gunt terbisbedige. Ansehr von Legen wir Vernahlägen und Verbennerungen in den Entwisfen von den Fürstbissehofe Meleh de gerichteisehem Franzeit und te der Landgerichtsbedung wich nan den nechtiger Juhren

Gogen Ende der Motate April der Jahren 1969 reging unter Mitte inng eine Enemphere der Lundengebeteche – zu. Schmedt a. a. O. I.S. 29 und 20 oder nech f. 205 und 200 der Beicht an den Landerbreiter H. blue Danmer und der angebenden neter Verstanderbreiter Hickan Numbum uns ein einten dem alten Landengebrühren leben der nellem abschreiter nach seinem werder in die Kanzlei Bierantwerten leben und der deten Landenbetzu "ein lautiern spitchentien und sehriftische verzaschnen geben in Was nieben, und zwierten welchen purtheren selchen abten gepreichen niemtgegen derweit bie herde im smit pervore durch ermeit andigericht geurtheit und gespreichen werden." Dungharben seite fieten wieber deseiten "de sich die fall ihre oder hunftiglich an gedarkten mattgericht naturgen ton einem landgericht" abne des Fhriebeschofe "mederhabs werdenn sich werten in bescho den landgerichte neuem enth alter antengen weiten serb daraugh haben zu verheitten." Hennet werden noch nich einem Fautrage in den Rathieperichalien Fell leut zuch gest 1970 zum leintem April det Jahren 1940 — zugl. auch ohne fi. 195 — des kinden gemannten bereitspreumen von dem Vereitungte De Berungsmit Bedmann auf der Kanzele.

You walchem numittelbar praktizelien kinfluses endlich im besonderen gans Arbeit über die frünkischen Lendesbrüusbe sof die

Emptioning general, dans are Arbest respications Hispat is des Landingstrausten der Faretheekel nach Bergebeikingung mit armen Rithen vor neuer Abrese verfügt finden zihn die abtes beschrichtung innehangement in bez gestien trethen von der enaster forflenden werten som den beschrichten innehangen zutrechten." Auf des alten Landingstraubert finnerbung dem diese Arbeit mit neuerwerkentlicher Hitch verbanden mitgegener der Verbhander wiel in Refehrung geben mes dem ber und dert miter die alten Landingsbriegsber geogranden und gegetheilt wurden nies selle walle der Fhreibenhal "damm und in Unit felles in geständen und gegetheilt werden wied sindhen statzebe verwinnig them vom gentäten weret vol handliger gestier rechtigblicht mitcher landingerund in reden und in handlen." Einder ein aber die mannung mit das die nerbesordung einen zu haldt in werig ingestiendern mit gestier gelegesbeit" in gescheben habe. Bettlegweite jedenen nelben dier dierwicht gestier geben wert dier dierwicht alle handepreurb mehr einhen wert dierwicht geben gescheben lagen."

Am 27 Juli 1800 urfolges die Erhäbenny des Landeshreiburg und des Vosse-Inndochreibers welche im Schooling u. O. 2. 200 – 200 gestracht ist

Ats 5. July day folgonday Jahou time Phothesited Products such Borathartingung und Butthisminung wit prope Rathen durch ofthe han dam Helimogator . 4em 14cm banasar , and dom Kafarandar banyabanda (superiorian tam Landrichter and den Brestaden den hauspischen Landaurschie hausglich der Agentium, des altes und residen. Landargebrauchen ungb. dem Ratheproteinigte I. 117 und 127 anbrungen, ar habe bei der Sanaler and mean in making Techniques, galerada, dans arrown proclars congress backgrowth Couradry down goorbanchie van Tangon untarabe fast our rebek vand dressing jarn mit busheshore regardane stactor after tax-regoursuch dorth die dama's ted var sellent dest gravitation tendrophies — als herry (tangets building also — rand beyongers whiterspeaks. with disputable transpire aphroducing day manufactured and deciment day and alloys describes number much nock anders make one don altima landger-catalouders soltion sammen groupes end farter et officem trubh geprocht worden eine. Hieran hadelte er noch dem mehr betterblen Ratherestatiotic has \$19° | 190° unter party his \$20° 188 folgonism Ratably den die degen der Wiebligheit der Gogoppfpuler gereichgest mittheben belieb, der bereit Interester vod beyestere sich der expansionens gitten landergegrenzion – kanapter den projection and the marking more himsembally the testament and pulsars verticables be-Inagend — was distribute done for furnization grantes albament dong pitter would notice Indulerabera den estudiaren denengutua aprila jungat algoluferan sermanderektagisten just rhomestworteen and sectation insees amed allo undgeratheoperature darked griebt send greckware assett, allerdrage gumes variation are true and bessheed busines treamy districted togethers would resiste to lost doors require begaters on architect vertilities yets Tink der abungeregien autefnadenter sweifel wurse, geligken allten vorzageligeten landegeneration reguler generals and residenced recommonly much describe achieved to make worthbong khumus and mateupon ader and have labors ast purings much purpose nursing, dishop ted or pleaken, was about the houseous neigh manyleythere fell creat section . . . of them tiltim ine-largeyenoch stebandt - pelangt me unun gieseb alberact rechtbengig wier mit, dant nort des fell in such stat mach data tod duck our data keyligen patrons and marterers einet Chilana ing den minningeren per darch tälligde påre på ander mag anticke mbie budgerent betrebnés, met sytrages wurden, dereby vers oder die neder pyrther

umfassandes Verhandlungen gewesen welche hertber unter der Regerung des Fürstbachofes konrad III aus dem treschlechte von Thüngen un

and housed being points to police describes approximate participan com incigencelal with population and answers index not the red on horizoduction viscous gradique have was Wartshard are remitted that greaters, each duried are furnificate guadent after durie hopolophicalist further made generals and georgenheat out-or under market noticeffing gehork rad der pryses constructed worden, was noch also and hinders off neight althe proposeds. geograph words solves always in describes verbed due wors. In Couff des about Landgelegache Herrzeigebouchs Francken, genetat, rud durdurch selebe antie gepresch duste make grice-flatt, and makken regimen groups, and park in minhs writer forthe par appellaciones to anderer metastern for the fig rentaley blocket. In our der mitting describes represent section granthouts another has des landger-when retain also under and graphing is realistive, and horselfully worked in a dama provides also are fig. dury earlishing pothers and rucktors and governador nashrarktung wages, givener goutalt dome after an gajabon vad santauk enus anch wasset marken, benefitre ved offeriegen western or author quit here indirebte and topotage before blesses dester well, we healest genehaben and water den nitten geprench - not in periodens distillatelt gemarkten organis pand paragraphica is brackeless to dee presentation haltender hadgerwhee or only many both proposition, mader we no order and in Driplander makes such not metaposador vargination whiching over rath boy hashquisations become geologica further and harry, arge f g half and marketey rother, oder an work of f g and wanten worken smaken, was data reason to red although you aftered early herboling the propositional growns. App. das van herre instrukter beretzen, red insudunkrabere allen gelekten vad gesakmeren. part approximation promputers and position to an employee badgerest union and met bandungen forbienen referderet radrengt werden ent. dan an art in allen sen andreffen and productor on one der cetten gerichtlich emlegen wellen der lannamilien tent vait worter - darberet die briwtere als adriche laiene vad der grechelbanen rechten. numbers proposed bushers make the data becaptilish granekt worder - gratebak authors and exclusions and on authorft develops in tentucker speach, was use after him khomes. danset die begindere end veterler alle anaben deute passer und unewerligbiger parators and decader retails mages, patientes used forgotogue salles, key straff parworking for productor and under-r your mark arthundous days have productions, doub. mit der retemong, die erit und ende der bucher da sie angewegene probingen dit gewihrben. to finder seven artes of the section because whicher over congruencies unterthing property th termerkers despinetes when such alle astroftes and productes so can granities proportion after approxime reagaptivity worder force die advantate and pares on his griffin vad groupelt måre prot test organe handt reterralerion note dans om exterioring service matrices the partheyers benches to get oil ving offermals on subaden, such fourteens an extent was tunbers grantable proposed worden people, worde abor horobor is come; ador moto admittos end productos, durant dans dia propuratores und assettat aba ma demailies greather thorpetes get note halos suffers spicing patements are goldenies. notice describes out allow hat angenomes— mader much der promingent und unquilit an par storphi devotalism rate no guiden redormals postenii merden

He ut note novelevries he dan born de Veralaming für des Abschien der Arbeit eine des Bether und Referendete Magneter für auf fich bankricht bier die Stebanden Laudregebebeite de seelen, welche in rentabellenen Zamaglaren Verbreitung gebaden. presiden Viertel des sechischniss Jahrhunderts begannen, und bis in dem Anfang des lutates Viertels desselben fort unter den Fürstbeschöfen

From According Dept size Welmany was from your 2. Supramber 1670 by. Heals stands and note in ellipsensize Resoluteshive versicity or six an 20 Supramber down Jatres day Stady Saraidabatic. En vertices theremakes or not English was 6 December deputies. Julyon day State Necessitates in Warshary. He stay hardfor Salacate a. n. O. D. S. 897 In 1681 verybolom version.

In the spin dust well waters to below, days and day vertex profiletor Eriza van. It July van Serten der Landgerrebbiletetteer um 16. November 1870 der Versech gemicht werde, Budwah zu gebreit en gesten, auf welche sedenen genn meften der Fürstleschaff mich Eriza vom t. Höre 1871 parkt untgrag, und welter - daw t der Landgegahr kande beliebe im Land und Kunsteitgenschier Gleichke ihrerseche — neterm 26 Jinger 1873 anserinete dass die Konsteinsehler und Rithe geson beschehrerbeiten Vertreiten bestigten der Landsspriedende und der Sebensptein der Produkte giscobergestelt Vellendung zu bestim und dereiche in beschen billige. Wie das um ferstliche gestige gebeite geben der der der stellen der neum und der fermischen gestigt in neichen der stellen und bertangsbembe Franklan ernitten beschen gepreiches etwa zu nachen allerden sehnen und gepreicht gestiebe vorfan und er machen neuten gewenhalten und gepreicht gestieben bestiebe verfan verleiten verleit gewenhalten und gepreichtigen allerden en beschieben bestieben verleit gewenhalten und gepreichtigen allerden en beschieben bestieben verleiten gewenhalten und gepreicht gestieben allerden en beschieben bestieben verleit gebrieben zu benach allerden en beschieben verleit gebrieben zu beschieben zu beschieben.

Ongon Bots die folgenden Jahres von der Tod der Phreihenbel Freedrich von finkeiplates al. Ann Henkleiger aber der thethröfinge Juli an um den Gunkleichte der Editor um Magnelleum, Lope des nammel er west geführte Warb trobt rubte.

East token som Jahre 1300 ein Behrichen fim Jahren hann von Argentent vom Unterleiten und der Phritischen und dem Auftreg im ein Vernauch nich derzunigen Adultigen und bestätigen Personnen Welche darb finde Sunge der haterrischen Landgarzahlen nabrügen gerechtet, ze erbörigt und zien inn im Jahr 1376 verebende Auftählung von Adahgen weiche für und und füre Bestehtenen des gebiete

Wedney tephogophere on the Manne Job Steam Johns 1874.

An description describes which arbitres on Americalism by Phythophele Julius on one Rada von Station des Northerstein unt des Ambrehrung zur Bountwurtung von Bountwurtung von 15 honord ein gestelltun Proges hontiglieb der Lundungsbrünchen Zuste Tope dernach übergeb der neben terleten toch zur Prifung der Lundungsbrünchen abgeordent gewessen Londontraden Arbline Diemer anne Bulmben über einige Panhte dereitem werther nech hann Entigung ertreit werden terlemenkein über die dem nech presisten bespieleilich wachtigen Proges absiedt, von von sich führ einhiedlichtelt mit einfendischlicht und einhiedlichtelt und einzugeben dem der menter volle manht haben gem geber rechtmanngen und bilanden vermeben seinen softet eigem begetrumm ger aber min theil — mangemben der wieder in jere bieder necht ein einem abgefündt — jemenste neuernachen
nihr nannt ein despension miter beuren vellenzeiten."

Van gromm laterers und unterlieb die zu versburger Archive besterbegunden auf der verbes werbes konderberriebe Annehrenben nich im Johns 1874 und von der Bright Werburg im Johns 1878 ungetraften Vergeneffenteles über die 14 Punkte mannt der konnen gefertigten Sonnensentellung der Solember für die etwelnen Fragen, je makklen

Konrad IV von Bibra, Meichter von Zobel, Friedrich von Wirsberg, und dem so berühmten Julius aus dem Geschlechte der Echter von Mespelbrunn gepflogen wurden, wis nicht minder auf des letztgenannten Landgerichtsordnung, von Kaiser Rudolf II am 20 Mai 1580 bestätigt, und namentlich auf den hentzutage noch für das fränkisch-wirzburgische Landrecht eo höchst bedentenden dritten Theil der Landgerichtsordnung des nach dem am 13 September 1617 erfolgten Absterben des Fürstbisch-fes Julius an die Regirung gelangten Johann Gottfried aus dem Geschlechte von Aschhansen vom Jahre 1618, zu Wirzburg in diesem Jahre gedruckt und im folgenden mit einem neuen veränderten Titelblatte verseben, von Kaiser Ferdinand II am 16 Oktober 1622 bestätigt, im Jahre 1733 abermale und weiter im ersten Bande der Sammlung der hochfürstlich wirzburgischen Landesverordnungen unter Num. XIX

beigestimmt, nicht beigestimmt, oder Unbehanntschaft mit den obwaltenden Verbiltalesen angegeben worden. Abgeseben von Wirzburg selbst und hier vertreten Arnetein, Bischofebeim vor der Rohn, Dettelbsch Ebern, Eibelstadt, Elimain, Fladsupen, Friekenhausen, Gemänden, Geroldshofen Hausfurt, Heidingsfold, Iphofen, Karlstadt, Königsbofen, Melrichstadt, Münnerstadt. Neustadt, Ochsenfurt, Schlömelfald, Besslach, Volkach. Von Böttingen und Butbenfels und entweder keine Berichte eingehommen, oder ein sind anderwärte oder nach vertozen.

Rip betteres Material ale numbert et it en und en vielen Jahrschuten vorlag war hann mehr en erheiten. Es bandelte sich deber jetzt ner um den endlichen Abechlers. Es hegt uns denn auch des Protokoll der Bernthungen über die "Verheeserung des Landgerichte" beziehungsweiten die Landgerichtsordung vom 4. bis 15. Mai 1576 noch vor in demselben findet aich auch loss ein Schreiben des an einer der Bitzungen zu kommen verhinderten Kanzlers an einem gewissen Kanrad N., worin er meh vollständig mit des Ansichten des Referenten Hartmann übereinstummand geklärs.

So stand dem dem Kelasse der umfassenden Landgerichtsordnung mit Einschlass der Landsegebräuche bein ernetliches Bedenken mehr im Wege, und sie wurde dem Kniser Badelf II ser Bestätigung unterbreitet, welche me such ein 20. Mai 1580 erlangte.

the inhalt ust and Schneidte Thereurus II S. 945 -- 976 mt areshen, worshipt such auch the Yathaltaire su jones vom Jahre 1618 orgild, welche Kelser Fordmand II am 16. Oktober 1622 bretitigte.

Wir ogen diesen aktenmissigen Nachweisen keine andere Bedentung bei als die von Bruchstäcken auf Geschichte der frünkinden Lundgerichtsordnung und das frünkischen Lundsegabräuche welche uns unter den Schäuen des wirzburger Archives begegnet sind. Doch haben wir gegleubt, wenigstens darunf aufmerkeim machen zu sollen. Mögen als dem einen oder anderen der frühlischen Beubisgelehrten Veranlassung warden, diesem gewise höchet unziehenden Gegenstande au der Hand dieser Quellen im ninzelnen schärfer wie unter Berücksichtigung der übrigen noch forner vorhandenen amthiaben Hillemittel wetter nachzugsbeit!

S. 45-212 im Jahre 1776 neu abgedrickt, welcher dritte Theil die gemonsamen Rechtsgewohnheiten des estfränkischen Stammes behandelnd wie sie in und ausserhalb der Gränzen des Hochstiftes Wirzburg von Alter her überhefert waren, und daher in allen Rechtssachen welche solche in Franken einheimische Rechteinstitute wie beispielsweise die Einkindschaft betreffen von gewichtiger Autorität -- eben das Grundgesetz des wirzburger Landrechtes ist, da ihm der Vorzug vor dem nur subsidiër giltigen gemeinen Rechte eingeräumt ist, und die dortselbst aufgenommenen Landesgewohnneiten jetzt keines Beweises mehr bedürfen, das erfordert schon nach allem was beispielsweise Heinrich Christian Reichefreiherr v Senckenberg im Anhange zu seiner "Abhandlung von der wichtiger Lohro von der kniserlichen höchsten Gerichtbarkeit in Doutschland" 5 33-136, und insbesondere unser Josef Maria Schneidt sowohl in besonderen Abhandlungen als namentlich in semem Thesaurus juris franconici 1 S 3-34, 94 192, 195-224, 267, 268-269 -284, II 897-933, 943-976, wie in seinen Elementa juria franconici seu wirceburgenais privati hodiarni §. XIII 8. 33 - 36 and § XXII S. 50 - 53 beziehungsweise im Thesaurus I S. 3503 - - 3506 und S. 3520 — 3523 hierüber veröffentlicht, wozu aus neuerer Zeit in Kürze auch noch auf die Geschichte der Gesetzgebung ın dem ehemaligen Hochstifte Wirzburg von H. v. Schelhass S. 6--19 S. 6-22, auf v Webers Darstellung der sämmtlichen Provincial- und Statutarrechte des Königreiches Baiera III Th. 1 g. 3 S 28 nus neuester Zeit auf § 2-4 der Finleitung zur Darstellung des kentigen wirzburger Landrechtes von W v. Schelhass verwiesen eem mag, keiner langen Auseinandersetzung.

Kömmt uns nun auch natürlich nus mehrfachen Gründen nicht in den Sinn, uns dem Wahns hinzugeben als ob wir bei dieser unserer Abhandlung irgendwie erschöpfend verfahren seien, was wir ja — ganz abgesehen von anderem — schon bei dem Mangel an Zeit hiefür nicht konnten, immerbin dürfen wir doch wohl das Verdienst in Anspruch nehmen, zur Würdigung des Lorenz Fries jedenfalls in den Gesichtspunkten welche wir zum Gegenstande unserer

Untersnehung gewählt, ja vielleicht auch darüber hinaus zur allgemeineren Würdigung des grossen Mannes in seinem gesammten Wirken, ein Schärstein beigetragen zu haben.

Mögen andere weichen mehr Musse — und zwar an Ort und Stelle selbst - gegönnt ist diese Studien, die dürftigen wissenschaftlichen Abfälle spärlicher Feierstunden eines von Amtsgeschäften der mannigfachsten Art in Anspruch genommenen Aufenthaltes in der trauten Geburtsstadt, zum Frommen der fränkisch - wirzburgischen Rechtsgeschichte mit derselben Hingebung verfolgen und zu einem gedeihlichen Ziele führen

# Beilage I zu Seite 224 Note 3.

Freibatt der juden zu Wirtzburg und allenthalben im stifft,

Juen durch bischof Johannsen von Eglofstam gegeben

Si mogen ire babe ein viid aus dem stifft foeren, vad damit zu irem besten nutz handlen an kauffen verkauffen leiben viid geben.

Si soilen vor des stiffts genichten guistlichen oder weltlichen int bekomert noch beschwert werden, noch zu recht stehn, sonder gerecht werden vor iter schuele.

Si sollen anders til dan mit twam vauersprochen christen oder zwaien jaden sogerichten voerwisen werden

Si sollen von allen, statgericht und gesetze an bete, delzen, steuren, oder anderer zehatzung frei sein, auch gein anderen fürsten heren und grausa derwegen zum besteu geschutzt und vertaid ngt werden

Si sollen aliam in des bristen camer oder dem es von ime beuolhen wurt gehorsem sein vod gewarten mit gebung iros jerlichen zinsz,

Der farst und seine ausptleute sollen iben furderlich und beholfen sein, ire schulde und was ei an des stiffts gerichten erelagt haben eintzuhringen

Inch solle für ir schulle kam acker wisen weingarten oder andere erbe, auch kam ander farung dan golt silber edeigestam und claidere angetailt werden.

Si mogen vif weibtag oder weibnacht mit oder on vrlaub sich hinweg thun vouerhindert, doch das si ir gult vod scholde betzalt haben

Vnd wan der furst solche gegebene freihaut widerruffen will, das sol er juen sin balb jar zuger zuwissen thun sich darnach mögen garachten.

Rubricata contractaum Eglofstana fol. 7 - 7'

Bischof Johanneen von Brun freihart, den juden zu Wirtsburg und allenthalben im stifft gegeben am tag Dorothee anno etc. 1412, beltet engeuerlich die obgemelten pancten juen, und des mer

dan se vi kamen kelch meszgewant, vnd buchsen darin man das hallig sacrament, vnd.
vi blutig nusz gewand leiben sollen,

das si alleiu vor iren schuelen gerecht werden sollen, nemlich vor ainem christen vud ainem juden,

das der forst si .n .rem abzug verglaitten solle,

das man wider die juden kain newicksit erfinden noch machen solla,

das inen der fluschkauffe frei und vouerhadert zugelassen sein,

das dise freihalt trei jare weren, vad zin ieder jud seinen zins vi Martini entrichten solte. Rubricata in divers, formarum Brun foi 18 – 14.

Anno 1414 am mitwochen nach Margarethe hat bischof Johanna von Brun den juden solche freihait B jarlang erstrecket, vnd zum fail wol gebessert, doch mit dem anhang das si kain kaufmanschatz treiben sunderlich mit wein vnd getraidt anch vff kain zerbrochen kelch, meszgewant, meszbuecher, vnd was zur messe gebort, nasse heute, vnd blutig gewand leiben, rubricata in dinors, formarem Brun fol. 40 vnd 41

Anno 1421 witwochen nach Lucie hat er men solche freihalt schutz vod achirm. 4 jarlang erstrecket, rubricata diuers, form, Brun fol. 102 - 103.

Anno 1422 hat hischof Johanns von Brun den juden zu Schweinfurt am freihalt geben donerstage von Michaelis, rubricata in dittersarum formarum Brun fol. 1,3 vpd 113'

Anno 1429 am freitag nach obersten hat beschof Johanna von Brun Hannsen. Wentzeln burgeren und metzleren zu Wirtzburg den judenkirchhof zu Blaichach mit den zwaien daran gelegenen beuseren erblich verkaufft uf widerlosung für vir j. fl. darumber ime flassch gein hof geben zubrickte in contraction Brun fol. 82—83

Darnach aund 1437 am mitwochen vor Martini hat bischof Johanna von Brun etlichen aunderen juden zusamen am freihalt briof geben funk jare lang werend. Ebro dinera formarum Brun fol. 274 — 275

Buschof Gotfrid von Limpurg hat anno 1445 am samstag ') vor Walpurgis den juden zu Wirtzburg vod im gantzen stiffte die freiheit so ine seine vorfaren gegeben wider vernewet vohricota in diuers 'ormarum Limpurg fol 54 - 55'

Obgemelter Hanns Wentzel metzler hat den jideokirchot oder garten gewendt, vad am weingarten daraus gemacht, aber vmb das jare 1445 hat bischof Gotfrid von Limpurg solchen garten von gedachtem Hannsen Wentzelen wider an sich vad den stifft bracht,

<sup>1)</sup> In der Handschrift rieht: dinetag

vnd denselbigen furter den juden zu Wirtzburg für lij' 6. bern gelte vnd alnen ewigen jherlichen zusse — nemlich 95 fl. — wider verkaufft, vnd men vergönet denselben zu ainer begrebnus zugebrauchen, jut beschehen zur donarstag nach Jubilate anno 1446, rubricala in dinersarum form. Lampurg fol. 107 vnd 107'

Es voterstunden sich derselben zeit der demprobatei verwaltere zu Wirtzburg, von den beren des judengarten wie von anderen weingarten zehent zuworderen, aber bischof Gotfrid, vi den si von beden tailen zu guetlichem entschied kamen, sprach ans, solang dieser gart bei den juden bleiben wurde, das si ausgen zehend dauen zugeben nit schuldig sein solten autum mitwochen nach allerhailigen tag anno 1446, rubricata in dinervarum formarum Limpurg fol. 61° vod 62.

Anno supradicto 1446 vf liechtmens abend hat blackof Gotfrid die Juden steur zu Wirtzburg — ziij\* fl. — graue Georgen von Hennenberg verpfendet, rubriesta zu contractum Limpurg fol. 65′ 66′

Obganunta 35 fl. jherlichs zins den die juden von frem kirchof ungeben scholdig hat bischof Gotfrid von Limpurg sanem secretari Johann Treutwein und seiner hausfrauen ir beder lebenlang aus zu leibgeding verschriben für 328 fl. kauffrumma am mitwochen vor Galli unna 1449 zubricata contractuum Limpurg fol. 128 — 129.

Amem Johann Beringer genant. Otilien seiner hausfrawen, vod iren beden erben ware das bruckengerichtschreiberamt verpfendet für uif fl. als aber er Johann Beringer mit det abging, und sein hausfraw solch sinbt nit mer statsich verwalten kante, wechselt obgenanter Johann Trentwein mit ir, und gab ir und ihrer dochter sein verschriben leibgeding uf der jherlichen verzinzung des judenkurchofs, und name er darfür das bruckengerichtschreiberambt mit verwilligung blachef Gotfriden, actum sin tag Vill anno 1458, rubricata contractuum Limpurg feho 205 – 206'

Ehen derselben zeit elagten die vuterthauen allenthalben im stiffte, wie si so merklichen von den juden beschwerdt vad verderbt wurden darumb name bischof Gotfrid von Limpurg am ernstliche ordnung und setzung für, alle juden aus dem stafft annertreiben jat registrirt in diuersarum form Limpurg fol. 188.

Vnd rame solche furnemen am maisten vf anhalten vnd gebote cardinale Nicolai de Cina, hapet Nicolaisen des funfiten legaten, der vmb vertreibung der juden helltig arbaita-

Als aber kurtelich daruf beschof Gotfrid von Limpurg bei dem gemelten bapet Nicolae erlangt, das solch verbot abgeschafft, auch durch seinen nachkomen bapet Calisten vabandig erkent warde, liesse beschof Johanns von Grunbach am mitwochen vor Lucie anno 1455 ain gemain mandat allenthalben im stifft ausgebn, das man den juden zu bezalung irer schulden recht ergehn von belifen sollte wie vor alter berkomen rubricata in 3 contractuum Rudolfi fol. 293' vnd 294.

Anno 1457 am sonlag Reminiscere hat blackof Johanns von Grunbach Jacob Juden zu Hotenburg geschriben, und ime bis uf widmzuffen beuolhen, der juden zu Wirtzburg richter zu sein rubricata in j contractuum Eudolft fol. 315.

Anno 1467 am dinetag nach Bonifaci) hat bischof Rudolf ain ordnung furgenommen vad im stifft ausgeschriben, wie en rolt leihting vad gesuch, auch rechnung vad betalung desselben hanfür zwischen den christen und juden gehalten werden solle, rubricata in je contractuum Rudolfi fol 371 vad 371'

Solche ordnung hat er hischof Rudolf vff anhalten und bite grape Wilhelmen von Hennenberg und heren Michela von Schwartzenberg des jungeren gegen iren juden ercleret am mitwochen nach Thome des obgemelten 1467 jare, rubricata end hitr J contractuum Rudolf fol 373 und 374

Anno 1477 am tag Viti hat bischof Rudolf abermais am ordnang gemacht vad allenthaben verkunden lassen, wie es farter zwischen den obzisten vad juden zuit dem leiben vad gezuche dernou gehalten, deegleichen was die juden von amem gulden alter achalde nemen somen zubrichte in prime contractuum Rudolfi fol. 496 — 497

Anno 1479 am sonta: Letare but bischof Rudosf etsiche juden zu Schweinfurt vinb ainen jerlichen zine in seinen verspruch schutz vad gleit vier jarlang angenomen, rubrienta j contracteum Rudolfi fol. 441 vird nach ausgang solcher vier jare ist inen diere verspruch etc. noch vier jare lenger erstrackt worden, vi ibidem.

Anno 1435 am dinstag nach Antonij hat beschof Rudolf am gebot amegehn lasten, das am jeder jude zu Wertzburg der hans bielte das jar vher zij il zu tzins geben, vad mit mer dan am knecht vod am meid haben, das auch ere eöne dochtere vod ander gesinde on vertrag mit seinen fürstlichen gnaden titt leiben solten, rubricata in 3° contractnum Rudolfi fol 201 vod 201'

Anno 1488 am montag nach Francisci haben sich bischof Budolf, auch her Fridrich vnd her Sigmund gebruedere marggraven zu Onoldshach 1) mit amender versingt vnd verglichen, hinfur kainen juden in iren furstentumben obrickmiten oder gebieten wonen zulassen rubricati in 4 contractuum Rudolft fol. 29 — 10)

Vnd nind die juden in beder fürsten obrickeit geseinen zu erufft des zetz gemelten fürstlichen vertrage oder verwinigung zut zen schuldigeren den christen vertragen rad gerichtet worden ) am dinntag nach Burtholmei auno 1489

Aber gar balt mach bischof Rudolfen dollichen abgang fingen die juden an, eich baimlich wieder gein Wirtzburg und sunst umb vod umb im stifft eintzuschlachen, darumb bischof Lorentz allenthalben zu die amptieute sehrib und benalbe das si keinen juden einkomen und bei juen wonen lassen wolten, geschehen donerstag unch Alexi) anno 1496, rubricale in j contractioum Laurentij fol 35 und 35'

Solch gebot hat er beschof Lorentz im 1508 jure wider vernewet und ernetlich

If Croprunglich stand Brandenburg.

<sup>2)</sup> Fiere set am Rando von späterer Hand bemerkt. Ist ein alt grou Verratchaus deshalb vorbanden.

zuhalten bevolhen am freitag nach dem christing, rubricata in dinersarum formarum eins fol 84

Anno 1509 am sontag Judica liesse bischof Lorentz abermals am ernstlich verbot im stifft ausgebin, das kain voterthen von den juden entlichen, kuin jud den voterthanen leiben sorte, bei merklichen penen vod strafe, rubricuta in 2 contractioum Laurentij fol. 131' vod 132

Vud als ongewerken derselben zeit bischof Lorentz die stat Hardingsfelt von heren Christofen von Gutenstam an den stift Wirtzberg bracht, darin dan etliche juden sasson, liesso bischof Lorentz dieseihen vmb ninen jberlichen zinse — nemlich 120 fl. — da bleiben; gabe aber men am ordnung wes sie sich mit dem leiben, pfanden, kauffen vad verkauffen halten solten actum montag nach Martin) anno 1508, zubrichte in dinereszum formarum Laurentij fol. 90 vad 90°

Anno 1522 hat kauser Curl der funfit das guldem opfer von den juden im staff. Wirtzburg einnorderen lassen durch Jobsten Marcharten von Hailprun dem dann bischof Conrat von Thungen am paszbrief geben hat, seinen beuelhe vouerhindert auszurichten, am diestag nach Reminiscere none que supra, rubricata in diesersprum Laurentij fol 136.

Darnach im 1530 are schickt Carl der 5 obgemelt seinen rath und diener Casparn von Vernwangen, das gulden opfer von den juden im stifft Wirtzburg wonend eintzubringen, das ist von ieder persone, frawen, manne jung oder alt, als reinischen guldein, und nachdem derseiben zeit bischof Conrat von Thungen uf dem reichstag zu Augspurg ware, gaben im seiner fürstlichen gnaden stathaltere am paszbrieue, seinen kaiserlichen beuelhe auszurichten, am sumbstag nach Eginij anne que sapra rubricata in dinersarum formarum einisdem fol 1981

Die juden zu Wirtzburg geben jerlich 55 fl. zu steur en golde allwegen vi den tag Kiliani. Als si aber etliche jare solchen zinse mit gar bezalten, wart solchen ausstands und kunffliger bezalung halben durch die furstlichen ructhe am vertrag gemacht freitag nach Erhard, anne 1536, rubricata in j contractuum Conrad, fol. 112' und 113

Anno 1530 verglichen sich kauser Carl der funfft und andere reichsstande uf dem reichstag zu Augspurg gehalten, das die wacherenden juden im reich mit gehaust gehalten gehandhabt noch verglacht, auch inen am ger aht mit gehousen oder gericht werden solte, welchs statut im volgenden 1532 jure uf dem reichstag zu kegenspurg gemeiter kaiser Carl und gemalne stende wider vernewten und reberirten auch bischof Conrad von Thungen allenthalben im stifft ausgeha und gebietten lisse, das sich die juden der wucherlichen contract enthalten, und sich mit zimlicher handlierung und hantsrbatt erneren solten.

Als aber soichs von den juden nit gehalten sondern vbertretten werde, verbote er bischof Conrat von newem, das die wucherenden juden nit gehalten noch verglaitet werden, und was en bisher ausgeliben juen allam umb die baubtsum, was si aber furter leihen wurden allam umb den halb tail on allen wucher und gesuche und nit mer verbolien, auch die voterthanen so also umb wucher ufnemen geburkeher weis gestrafft werden sollen actom am sambstag nach Francisci anno 1537

Rubricata j diners, form. Conradj fol. 52' vod 58, 254' vod 255.

Anno 1541 am dinstag nach Margarethe hat bischof Conrat von Bibra Baruch Juden goltschmiden mit einer masen zu Schwartzach in der stat zuwonen vergont bis vi widerroffen rubricata in 2 dinersarum formarum Conrady fol 28 - 99

Anno 1542 hat bischof Conrat von Bibra Aaraham Juden zu Schwanfeld in schutz vnd schirm genomen am montag nach Marie Magdalone rubricata 2 dinergarum form. Conrad) foi 48 b vnd 48 b'

Wie derselb Abraham Jud furter von bischof Melchiern am mitwechen nach Egidij des 1545 jars in schutz von schirm genomen sei, such z diuersarum formarum fol. 120'.

Anno 1942 vi freitag nach Laurenti, hat bischof Conrat von Bibra am mandat anagehn lassen, das am iede auswendige Juden persone, frawen oder man, jung oder alt, die hieher gem Wirtzburg in die stat oder vorstet einkombt j wirtzburger schillinger zuzalen, vod so manche nacht in darin bleibt so manchen wirtzburger schillinger bezalen solle, der pen x gulden rubricata in 2 dinersaram formarum Conradi fol 49 vod 49°

## Beilage II zu Seite 237.

### Von denou Gerichtern zu Wärzburg

Die Gerichte so seine hochfürstlichen Gnaden als des hohen Domstiffts Würzburg und Hertzogthumbs zu Francken wahrer natürlicher Erbhers über dero landen und hiesige statt allner Würzburg halten lasen seyndt zweyerley, als die geistliche und weitliche.

Von denen genatlichen Gerichten zu Würzburg und derselben Jurisdiction

Gleich wie von des hoben Stiffts Anfang desselben geistliche Jurisdiction sich sehr weit ersträcket, also muste solche nothwendig durch viele Officiales eterciret werden; dabere 12 Ertzprister verordnet gewesen, die ihre Land Capitel und verschiedene Statt — als da seyndt Coburg, Hall am Hocher, Weinsperg, Margentheimb, Heilbronn Schwemfurth, Onolzbach, Falda, Cammer Zell, Haundorff, und Rasdorff — unter sich gehabt.

us aber thesh durch Lings der Zeit thelle durch den lutherischen Abfall theile ab zeneregulative 1624 dem hoben Staft Würtsburg entgangen seyndt.

En Mergentheine behaltet der hohe Stifft Würtzburg des Jus sedinariaten und Gristlichkeit anno 1681 des (29 Novembris) 10 Decembris in Aub recentrier manen, libr. 1 Johannis Hartmann; [et] Petri Philippe fol 464'—470', also dant die Stadt Pfarr und Capillo zu Mergentheine alliser zu Würzburg prüsentret, examiniset, und von jedem Beneficio 2 fl. rageben, und der Stadt Pfarrer die von Würzburg aus ihnen etwan auftzagende Commissionen unf würzburgssche Kosten auff nich zu nehmen gebalten, sacra allen, haptisteriem von Herrn Weybischoffen dem Pfarrern zu visitiere erlaubet, iedsch alle Ordens Pristere — auser der Pfarrer im Guudelabeumb sungswommen — andere Ordens Pristere in Rural Capitula zu erschemen, und von ihren jedem Heneficia 2 fl. im geben schuldig seyen, in mere consisterialibus et opiscopalibus Würzburg die Jorisdiction allein, die Bestraffung aber dem Textsch Orden, und im übrigen bey deme 1593' Boose bleiben solle.

Des gleiches mit Fulda aano 1662 recesset worden, dass dem Abbies zu Fulda die Jurischetou ecclesiastich so lang der Stifft in stats quo gelausen, ein neuer Abbt aber an Chur Maintz und Würtzberg in gewiser recessirter Formula pro confirmatione anlangen, und diese solches nicht verweigern sollen, Jumineen fol. 284 — 187 Lbr. 3 divers, form et contract. Johannis Philipps en erschen. Und ist also observiret worden alse Marggraff von Baaden Abbt worden anno 1671

Anno 1063 den (1) 16 Decembris recentret Würzburg mit Fulda, dass Fulda den Probaten zu Zeil bey Fuschberg zu Würzburg durch einen fuldischen Rath präsentirun, und von Würzburg die Confirmation justa juramente et confirmationin formulan praesemptam gegeben, sonsten die Jurusdietse fuldensis von Würzburg meht gehindert werden solle divers form Johannes Hartmanns fol. 327 - 333'

Anno 1616 hat Bischoff Philipp Adolph mit dem neuen Probaten zu Hoftzbirchen wegen des mit Stolberg dem Hochstafft beimgefallenen schutz uf nelbiger Probate recemirt, dass der Probat dem Herkomen gemäss prisentirt werden, dasser das jährtische schutzgeicht bieffern, des Christers wegen dem Hochstafft getren zuseyn versprechen jedoch diesen da ein anderes sich finden solte — alsstan verschaudlich seyn solle: Jib. divers, form, et contract. Philipps Adolph) fol. 150 — 151

Wegen der gesetlichen Jarindultien af Fulda haben jhro letz abgelehte bochfürstliche Ganden zu item sehr exferig gestritten, und hanget der Procesz alda noch in roots

Welchergestalten sich seine berhfärstlichen tranden Herr Johann Gottfriedt ratione der Geistlichkeit die und jezuert Neckers mit Chur Pfasts vereinbahret, und 8 Prister dahin zu sehicken hingegen Chur Pfasts selbige halb zu salariren, auch in Abgelinge deren anderen betriebaftsiche Häuser zu danen Wohnungen betriegeben versprochen niche Recessis de anno 1657 et 1688 tibr 2.1) Johann. Godefrich fol. 65 et serge 1. Und

<sup>11</sup> In der Handrehrift stakt fälecklich L.

<sup>2:</sup> Nambeh Fol 65 - 72.

obwohlen zu Heilbrun die von Carolomanno und hernach auch Ludovice pie aus Hochstifft geschänckte Michels- oder Haupt Kirch nummehre auch zum Lutherthum prophaniest, so seyndt jedoch noch alle catholische Ornamenta vorhanden, auch der Chor und dessen Alteria noch in esse, und sollen dange Burgermeister und Rath von diesem Chor zu brauchen jährlich ein Gewisse an Würzburg zu geben dem Vornehmen nach verbunden seyn.

Neben dem Ertz Prister Gericht eo über Wucher Ketzerei. Simonie, Bann, Ehe, Ebebruch, Morgenganh, Zehendgebühr, Gebührt, Raub, Maynaydt, hirchen Diener, offent-liche Buezz, Withen und Walsen, Wallfahrten, Sacrilegien, und worinnen dasz weltliche Becht versagt richtet — were das Vicanat, so in mere episcopalibus, das Officiant, so über die Domb Pfarr- und Hoffleuth richtete, das Chorgenicht, darin jeder Dechant und Capitel in denen Staftern über seinen Clerum und angehörige Leuth die erste Instana hatte, das Keliergericht, so der hone Domb gegen die seinige Angehörige in dem Bruderhoff exercirte.

Esz seyndt aber obige Gerichter dergestalten reduciret, dasz statt deren nuomebro das ehe dessen gewesene Generalgericht, in est der geistliche Rath, das Vicariat und Consistorium -- nicht zwahr wie ehe dessen solches im Braderhoff von 10 Ertz Pristern gehalten worden, sondern auf nachfolgende Arth gebliben.

Von dem geistlichen Rath.

Am gentlichen kath werden alle causas ecclesiusticas obgemeldt so she dessen die Ertz Prieter dijne ciret, jtem Pfarr Sats und deren Festellungen, Examiostion, Visitation, Correction vergenommen, Capitala ruralm angeordaet, und der Clerus in causis civilibus tauquam fore competente conveniret.

Von dem Vicariat Gesicht.

In des Vicarii in spiritus ibus generalis Gerichts Zwang gehören alle Sachen die ein Bischoff persönlich ausrichten mag Besetz - und Entsetzung der geistlichen Leben, der Schlag des Banm und Juterdicht, die Wiederabnehmung derenselben, und alle Spruch und Forderung geistlicher Personen und Gütter betreffend im gantzen Bistumb.

Consistor, um oder Ehe Gutichk.

In diesem werden abgeurthelt und rorgenohmen alle Causae matrimoniales, Spousalia, und daher rührende Strittigkeiten, Formestiones, Adultena.

Wan aber von diesen euper facto so cognosciren, wirdt der Reuz an hochfürstliche Cantzolei übergeben.

Von diesem wird an Chur Maintz oppelliret.

In hoc judicio hat bisahero ein Dombenpitular präsidiret, so jedoch von seiner hochfürstlichen Gnaden verordinet wird, und vermög Recessus mit einem hochwürdigen Dombcapitul die Handigelöbnisz zu ihnn hat.

Von weitlichen Gerichtern zu Würeburg.

Die weltliche Gerichter zu Würzburg so noch im Gang seyndt folgende.

Landtgericht

Das Landtgericht Hertzogthumbs zu Francken, welches ein formatum Judiciam ist, und seine gedruckte Ordnung hat, richtet über Erbechafft, Theilung, Testament, leixte

Willen, Geschüffte, Uebergab, Vermachtnüsz, Vormundschafft, Heyrathguth, Bhebethätigung, Morgengabe, Einkindschafft, Voransz Verzicht, und dergierchen.

An das Landtgericht gehören alle und iede Lenth die in dem Bistumb Würtzburg und Hertzogthum zu Frencken wehnen auch ehedessen die Graffen selbsten und des heiligen römischen Reichs Ständte und Dinstlaute, in bemanden ausgenohmen dan die Bargilden, id est Parochi, allein unter denen Graffen gesessen

Der Laudtrichter ist lederweil ein Domcapitular. Wird von Adelichen und Gelehrten besetzt. Die Aucliche werden Assessores, die Gelehrte Landtgerichte Consulenten genennet.

Dieses Gericht, ob es schon ob concessiones et privilegia das keyserliche Landtgericht genennet wird stehet dannoch unter seinen hochfürztlichen Guaden, und wird davon au das Hoffgericht appellirt.

### Brucken Gericht

Gleichwie auf keyserlichen und königlichen Preyheiten das Landtgericht sein Authorität und Jamediction hat, also auch des Brucken Gericht.') Und hat vier unterschiedliche Nahmen.

Erstlieb pennet mann es das Landtrecht zu unterscheiden von dem Landtgericht, darumb dasz sein Zwang sich durch das gantze Landt und Stifft Würzburg erstrecket. Die Reformation lieses 2) videatur divers, form Thüngen fol. 143' 147, 148 — 151'

Secundo Brucken Gericht, weden solches vor Alters in dem Hausz welches nechst unten an der Brucken lieget gehalten worden

Tertio Ober Couth, deszwegen dasz von allen des Hochstiffts Centh in centhbarlichen. Sachen die burgerlich vorgenommen werden an das Bruckengericht appelliret wird

Wann auch Jemand in dem gantzen Stifft von weitsichen Richtern das Recht versagt abgeschlagen oder verzogen wird, oder einer denen Ladingen Urtbeilen und Gebotten vor den auswendigen des Stiffts Centhen ungehorsamb were in sollen Fällen hat die obriet Centh auch zu richten

Der Richter an dieser Centh ist der Schultheisz zu Würzburg. Die Schöpffen, 9 redliche Männer, haben vor Alters gerichtet umb Schuld, Zinsz, Gölt, Schmahe, und andere Fälle für sie gehörend allendhalben über des Stiffis Unterthanen. Aber in pein-liquen Sachen werden ihnen noch fünft Schöpffen zu gesetzet, neinlich 2 von Zeil ausz der Gasen, zwoy von Büttelbronn, und einer von Höchberg. Anno 1627 soyndt noch 2 fremde Schöpffen zu denen 5 obigen, ausz einer von Randersacker und einer von Gerbronn, gesetz worden.

#### Studt oder Sual Gericht.

Und eben die gedachte Richter und neun Schöpffen haben vor Alters in burgerlichen Bachen umb Schuld und Schmahe über alle Bürgere der Stadt Würzburg zurichten uf dem bischöflichen Saal, darum man es dann Stadt oder Saal Gericht ) nennet.

<sup>1)</sup> Vg. hiera Dr Scharold im Archive des historisches Vereins von Unterfranken und Agebaffenburg VI 8 S. 128 -- 188.

<sup>2)</sup> Vg. oben S. 218 mit der Note 1

B) Vgl. bega Dr Scharold a a. O. VI 8 8, 188-143,

Und wird in der Wochen dreimahl gebalten, nemuchen Dinstag Donnerstag und Freytag; auch keinem Burger oder Staffteverwandten gestattet, von dem daran ergangenen Urtheil zu appelliren. Doch ist es pfleglich, dasz in causis arduis die hochfürstlichen Bäthe consuliret werden. Von diesem allen videatur das gross Centhbuch sub verbo Würzburg, divers form. Conradi 1) fol. 136 et soqu.

Heut zu tag aber hat das Stadtgericht weiter nichte als in Ausschatzungesachen zu urtheilen. Und wan sich Jemand au von beschweret findet, kun die Sach per viam revisionis an die hochfürstliche Cantzeley gebracht werden.

### Cantzle: Gericht.

Die Richter seyndt fürstliche Räthe. Die richten in veranlasten und allen andern sachen die appellationeweisz von dem Landtgericht und andern Stadt- oder Dorffs-Gerichtern in Sachen die mehr als 10 fl. antreffen dahm kommen.

#### Hoff Gericht

Jet vor Alters auch in hochfürstlicher Cantzeley auf einer besondern dazu verortneden Stuben gehalten worden, und der Hoffmeister oder in dessen Abwesen der erste unter den weltlichen Räthen Richter daran gewesen. Die Beyentzer worden genohmen ausz des Hochstiffts Ratterschafft welche kein Arabt Lenth oder Dienere, doch Lehen Leuth seyndt.

An solchem Gericht wurden gefordert und beklagt die von der Ritterschafft (in Leben-1 und andern Sachen

Von diesen appellirt man an das keyserliche Cammer Gericht.

Anno 14.7 ist Herr Jobst von Veningen, Dombherr zu Mergentheimb, Bischoff Gottfrieden von Limpurg Holl Richter gewest. Und hat man dieselbe Zeit die Fürsprechere aus dem Ring, das ist ausz denen Beysitzeren, genohmen divere form Conradi for 57 und 57'

Heutiges tags seyndt die Hoffrüthe Assessores, und Hoffrichter der Grosz Hoffmeister. Werden auch allerley Stritt sachen und Appellationes alda vorgenohmen.

#### Lehen Gericht

Die edie Lebenleuth auchen das Recht in Lebensachen in dem Lebengericht, welches auch an besonderen Tagen gehäuten wird. Richter und Assessores sein die im Hofigericht.

Barger- and Baser, chn Gericht

Aber in denen Sachen und Fällen vor Burger oder Bauer lehen betreffend ist ein sonder Gericht, das auch in der Cantzieg gehalten wurde

Duran gabe der Lehen Fürst und Herr einen aus eeinen weltlichen edlen Räthen zu Richter. Die Beysitzere solches Gerichts wurden aus denen belehenden Burgern zu Würzburg genohmen.

Von diesen wurde auch un das keyserliche Uninmer Gericht appelliret.

Heat zu tag seyndt die Richter und Assessores Cantzler und bechfürstliche Rathe.

<sup>1</sup> Namuch der accondus determining formarum dieses Fürstbischofes

### Gericht des Gnaden Vertrage

Noch ist ein Gezicht für des Stiffts Ritterschafft gemacht, das Gezicht des Gnaden Vertrags, und kommet daher: Buchoff Johannes der dritte die Nahmens, aus dem Geschiegt von Grumbach, gabe in dem Jahr 1461 zun Sanibstag nach Galli sein und des Stiffe Graffen Herry und Ritterschafft uf jur unterthänig Ansuchen und Ditt einen immerwehrenden Gnaden Brieff, 2n welchem unter andern verseben – wan ein Suschoff von Wartzburg gegen einen oder mehr Graffen Herrn oder Edelmann, oder derzelben einer oder mehr binwider zu ihme dem Bischoff Zuspruch hätten, das solte vor des istzt. gemelten Buchoffs weltlichen edlen Räthen mit Recht ausgetragen und entschieden, und keine Partey darüber farner getrungen werden. Des gleichen wan Dechant und Capital. das Dombetefft oder andere des Stiffts Pra aten und Gosztlichkeit etwas wieder die geduchts thraffen Herrn und Edelleuth oder hinwieder ne au die gemante Geistlichkert zu sprechen hatten getstliche Sachen ausgenöhmen, dasz me einander deswegen vor dem Bischoff oder semen Rathen, gesetlich und weltlich, zu rechtlichem Austrag conveniren. Doch, were der Reus gesatlich, solte als dan ein geistliche Person mehr alsz weltliche, et vice verm, an Richter misdergesotzet, und ein Jeder bey dernselben richterlichen Spruch gelmen werden. vide contractions Rudolphi fol 354' - 356.

### Studt Geschworner Gericht,

Als sich zwischen denen Burgera hier zu Würzburg in denen hawen offt etwas Jrrung und Zwitracht begeben, also dasz sich einige über die andern beclaget und besichweret, werden allwegen ausz Zummerleuthen Steinmetzen und Maurern vier ehrliche Meister verpflichtet, die strittige Burgere in Bauen Anbawen und Leberbawen nach Billigkeit und der Statt Herkernmen endlich zu entscheiden

Und wasz dieselbe nach verhörter King Antwortt Kundschafft Uhrhundt und andern Fürbringen af Ansuchung der Parthey mar ien den ontscheiden, daran hat nich ein juder Theil sültigen lassen und vor Aiters darein compromituren müsen.

Welche Parthey auch ihres Spruchs schrifftliche Ubrkundt begehret, dem gaben nie unter der Stadt Würzburg Jussegel dieselbe

Undt heiset man diese die 4 Stadtgeschworne. Stehen heutiges Taga unter dem obern Rath

All die weilen me aber blos nach dem Augenschein abstrahende von allen Documentis. Possession und Praescriptionen auf ihre Handtwerck principia [entscheiden], die sie gleichsamb per traditionem baben, so ist hent zu tag denen Parteyen unverwehret, ad peritiores oder auf hochfürstliche Cantaley zu provociren.

### Montage oder Faldgericht.

Aus denen gemeinen Bäckern der Stadt Würzhurg werden allwegen fäuf verstandige unverleumbte Personen verordnet, welche die klagende Partheyen so nich der empfangenen Schaden an ihren Feldgüttern, Gärtten, Aeckern, Wiesen, Weingärtten, und dergleichen mit einander ihren der Stadt Gebrauch und Herkommen nach mit rechtlichen endlichen Spruch entscheiden, die Gütter mesten, verrheinen und versteinen.

Warde vor Alters and stoom Bontag, hernacher aber auf einem Mostag gehalten. Wird das Feblgeschworen Gericht oder auch Montage Gericht genounet.

Seine ordentliche Statt ist an dem bischoffbebeu Saal auf der Cantaley. Und etta der Hoffschultheis als ein Richter bey gemelten fünff Schöpffen.

#### Ober Bath.

Der Herrn im obern Ruth seyndt vor Altern 15 gewesen, nemlich 4 den Capitale im Demb, einer des Capitels im New Münster, einer zu Hang, einer zu s. Berchard, und der Oberschultheim zu Würzburg, der erste im Hang deren Dornb Capitalaren über Sonier genandt worden. Zu diesen wurden noch 7 Personen gezogen, alsz drey aus dem matern Ruth allhie zu Würzburg, ein Hetzger, ein Beck, ein Gemeinsman.

Alax aber ein hochwürdig Dornh Capitel vor Jahren, alax man von Abstellung der eingeschlichenen Abussum mit jhnen conferret, sich vernehmen lassen, dass dieser ober Rath von einem zeitlichen Regenten independent sondern einem bechwürdigen Domb Capitel zugehörig sess, sit die Sach in Wien in einem schwiehr- und langwärigen Process bey neiner bochfürztlichen Gneden Herrn Johann Gottfriden Lebisiten gerathen, und nach langem Processien, endlich dem Hegenten durch Urthel und Rocht zugesprochen, und dahere von sein regursoder hochfürztlichen Gnaden Herren Johann Philippen ein Domb Capitalar zublate normen "Semor" zum Präsidenten, und ein zeitlicher Überschultbeist zum Viceprändenten diesem Gericht im Nahmen seiner hochfürztlichen Gunden zu präsiden verordast, und dem Gericht ein newe Ordung zugestellet worden.

Materiae tractandae aber in dienem Gericht neyndt die Servitutee arbanne, und Obeleht über das Policeyweers, Juspection über alle Freyschafflen, jamasen berührte Ordnung mit mehrerm ausweiset.

### Ober- und Hoffschultheinzambt

baben concurrentem Jurasdictioness und das Präsidium bey dem Stadt Gericht, es dass was der Oberschultheis, so allegest ein Cavallier, nicht alde ist, als den der Hofschultheiss präsidire, den Staab balte, und Vota coligire. Richten in allen Causes civilibus, und baben primam Justautam. Von Jahren wirdt un bochfürstliche Cantley appelliret.

### Stadt-Rath

hat über der Stadt gemeine Recht und Gerechtigkeiten, Burger werden, Kauff und Verhauffung burgerlicher Güttern, Gasen und Strazen Reparirung, Feldtschaden, und dargleichen zu cognosciren, wie den deswegen ein besonderen Rueggericht angeordach.

Jm grünen Baum ist ferter die Steuer und Schatzungs Japanhm, welche Schatzung und Steuer Einnehmer selbige von deuen soumsehgen zu exequiren, somiten aber keine Jariediction haben



UNIV. OF MICHIES







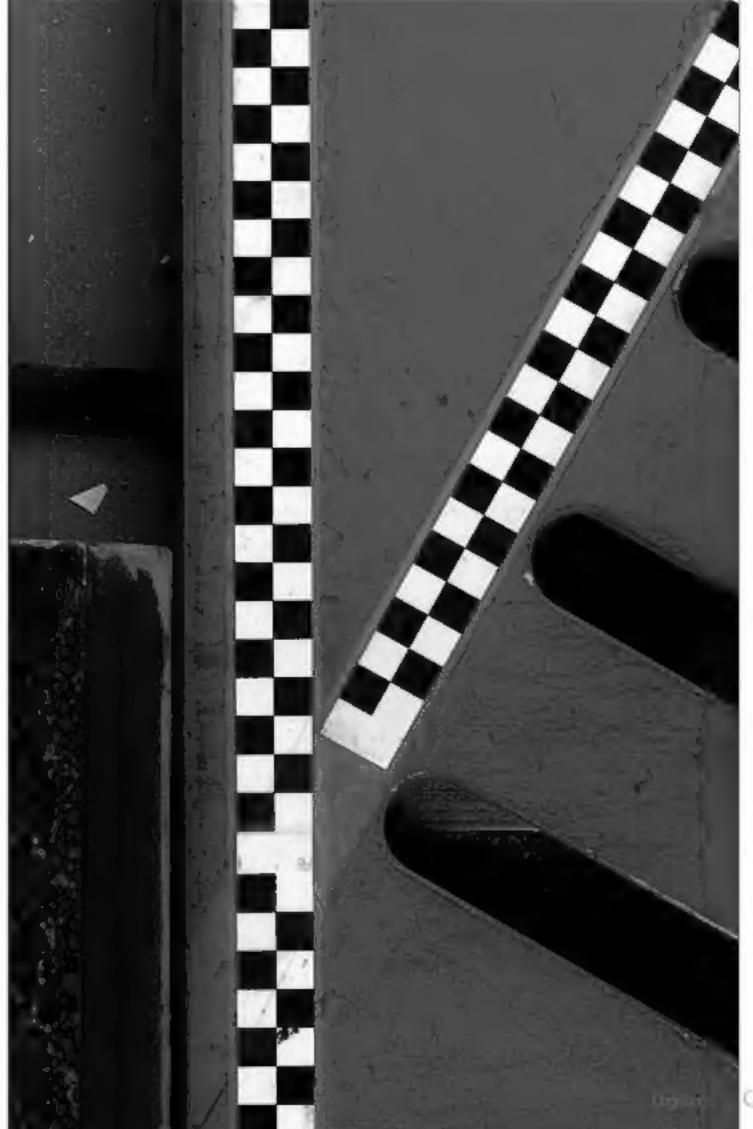

